

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

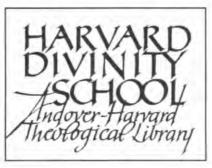



# Lehrbuch

ber

# Biblischen Theologie

pes

### Heueu Testameuts

bon

Dr. Bernhard Beiß,

LIBRARY

MINVARD UNIVERSITY

Berlin.

Berlag von Wilhelm Hert.
(Befferiche Buchtantlung.)
1868.

BS 2397 .W45 1868

#### Porwort.

Dem Gebiete der Neutestamentlichen Theologie zu einem Gesammibilde dieser Disciplin zu vervollständigen und abzurunden. Manches, was in seiner Bereinzelung seine rechte Ueberzeugungskraft hatte, gewinnt erst im Zusammendange des Ganzen seine volle Motivirung; manches, was bei der Erweiterung und Bertiefung des Studiums nicht mehr genügte, konnte hier genauer bestimmt oder richtiger dargestellt werden. Es schien mir aber auch bei dem regen Interesse, das sich jest so vielsach der Neutestamentlichen Theologie zuwendet, eine neue Bearbeitung derselben dringend wünschenswerth, welche zum ersten Male den gesammten Stoss bieser Disciplin vollständig und

überfichtlich jur eingehenden Befprechung bringt.

Die bisherige Literatur habe ich, fo weit fie mir bekannt geworben, ihres Ortes verzeichnet, in ihren umfaffenberen Arbeiten furg carafterifirt und an wichtigen Puntten auch auf hauptvertreter abweichenber Anfichten im Einzelnen hingewiesen. Im Bangen habe ich mich auf Gingelpolemit nur da eingelaffen, wo gerade neuere Erfcheinungen eine folche zu fordern ichienen. Es lag mir mehr baran, Die thetifche Darftellung ber Sache für fich felbft reben ju laffen und bem Gingelnen burch feine Stellung im geichloffenen Bufammenhange bes Gangen feine volle Begrundung ju geben, wodurch abweichende Auffaffungen, Die entweder Die vorliegenden Schriftausfagen nicht allseitig in Rechnung gieben ober ihrem Wortlaut nicht gerecht werben, von felbft ausgefcoloffen ericheinen. In vielen Parthieen mußte ich von vornherein gang meinen eigenen Weg geben, theils weil hier ber Weg überhaupt noch nicht gebahnt war, theils weil die von meinen Vorgangern eingeschlagenen Wege meiner Auffaffung von der Methode unserer Disciplin zu wenig entsprachen, als bag es einen Werth gehabt hatte, mein Abweichen von ihnen im Gingelnen gu motiviren ober gu rechtfertigen. Um meiften vielleicht wiberspricht ber herrschenden Auffaffung mein Berfuch, die Reutestamentliche Entwidlung ber Chriftologic als eine rein innerdriftliche, nicht von außen ber bestimmte aufzufaffen. Aber felbst wer fich von ber Berechtigung diefes Berfuchs nicht überzeugen tann, wird hoffentlich finden, daß berfelbe für eine eingehendere Analyse ber driftologischen Borftellungen bes Neuen Teftaments nicht unfruchtbar gewesen ift.

Die Form bes Lehrbuchs habe ich gewählt, weil ich nicht bloß für die Fachgenoffen arbeiten wollte. Erot allen streitigen Fragen, welche unsere Disciplin aufregt und welche der Einzelne am wenigsten zur vollen Lösung zu bringen hoffen darf, bietet gerade sie auch ein weites Feld des Unbezweifelten dar, bessen Erträge weiteren Kreisen zugänglich zu machen um so

IV Vormort.

verlodender war, als das eingehende und methodische Studium der Gedankentreise, in denen sich die Neutestamentlichen Schriftseller bewegen, nothwendig die tiesere und lebensvollere Erfassung der evangelischen Heilswahrheit sowie die Sicherheit und Nüchternheit des Schriftverständnisses im Einzelnen fördern und für die praktische Verwerthung des Schriftwortes überall neue unerschöppsich reiche Quellen eröffnen muß. Den Studirenden, nicht auf der Hochschule bloß, sondern auch denen im Amte, welche ihr geistliches Wirken durch immer neue wissenschaftliche Vertiesung in das Schriftwort zu bestruchten streben, bietet sich mein Lehrbuch als ein Wegführer an, der sie auf andern Wegen als die Einzeleregese durch das ganze Neue Testament hins durchgeleitet und ihnen darum auch mannigsach neue Seiten der Vetrachtung öffnen kann.

Allerdings fteht die geschichtliche Auffaffung der beiligen Schrift, der unfere Disciplin ihre Entstehung verdantt, im bewußten Begenfat ju der weitberbreiteten Schriftauffassung, welche in ihr die offenbarungsmäßige Ueberlieferung einer fertigen Lehre erblickt und welche barum manches an unferer methodischen Behandlung wie an unfern Refultaten auftogig finden Es tann nicht fehlen, daß die Wiffenschaft, welche die Pflicht hat, unabhängig von überlieferten Boraussetzungen immer aufs Reue den Schrift= grund zu burchforschen, auf welchem die evangelische Rirche gegründet steht, manche hergebrachte Vorftellungsweisen zerftoren muß. Aber die hier ver= tretene Schriftauffaffung barf bie ihr entgegengefette fühnlich herausforbern, ob fie von ihrem Standpuntte aus die Gine Beilsmahrheit, welche der biblifchtheologischen Betrachtung fich in allen Lehrformen des Reuen Testaments immer neu gestaltet und immer voller entfaltet barftellt, reiner und reicher gur Darftellung zu bringen, und babei jedem einzelnen Worte des Reuen Testaments besser gerecht zu werden vermag. Noch Berhandlungen der neueften Beit haben gezeigt, wie die dogmatifirende Schriftauffaffung, Die übrigens keineswegs blog bei der ihrer Orthodoxie fich ruhmenden Richtung ju Saufe ift, ben verschiedenen Auffassungen ber Ginen Beilsmahrheit Seitens ber verichiebenen Neutestamentlichen Schriftsteller rathlos gegenüberfteht und bei bem Bestreben, sie unvermittelt zu einer formulirten Lehre gusammengu= amingen, die unzweideutigsten Seiten der Schriftlehre verkennt oder verdunkelt. Mir will es icheinen, als habe gerade die geschichtliche Auffassung der Schrift= lehre, welche fie als das individuelle Erzeugniß ihrer lebendigen geiftgefalbten Trager begreift, ben Beruf, eine erneute frucht= und hoffnungereiche Durch= arbeitung bes Dogma berbeiguführen, welche mande Frage zu befriedigenderer Löfung, manchen Streit jum erwünschten Frieden führt und welche die heute fo oft gestellte und boch so ichiefe Untithese von Dogma und Leben überwindet, indem sie zeigt, daß das aus den biblisch-theologischen Resultaten methodisch entwidelte Dogma nur ber abichließende Ausbrud für die lebensvoll erfaßte und darum lebenschaffende Beilsmahrheit ift.

Riel, im Juli 1868.

Dr. B. Weiß.

## Inhalt.

|            |                  | Einleitung                                                      | in die      | bibl       | lische     | Th           | eolo           | gie                                     | des         | <b>M</b> . | . X.   |       | Seite        |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|--------------|
| 8          | . 1              | Aufgabe ber Wiffer                                              | ithaff      |            |            | -            |                | _                                       |             |            |        |       | . 1          |
| 9          | 9                | Gintheilung und &                                               | inorbnu:    |            | • •        |              |                | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 5          |
| 7          | 3                | Quellenerforidung                                               |             | .A         | • •        | • •          | • •            | •                                       | • •         | •          |        | •     | . 9          |
| 2          | . д.             | Quellenerforschung<br>Methobe ber Darft<br>Der Ursprung ber     | · · · ·     | •          | • •        | • •          |                | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 13         |
| 7          | . <del>.</del> 5 | Der Urinrung der                                                | Missens.    | haft       | • •        | • •          |                | •                                       | • •         | •          |        | •     | . 16         |
| 3          | . J.             | Die alteren Arbeite                                             | an illenie  | Juli       | • •        |              |                | •                                       | • •         | •          | • •    | •     | . 20         |
| 2          | 7                | Die neueren Arheit                                              | en .        | •          | •          |              | • •            | •                                       | • •         | •          |        | •     | . 23         |
| 3          |                  | Die neueren Arbeit<br>Die Gulfsarbeiten                         |             | •          | • •        |              | • •            | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 28         |
| 3          | ,. 0.            | Die Ganjauroenen                                                |             | •          | • •        | • •          |                | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 20         |
|            |                  |                                                                 | Œ           | rfte       | r T        | hei          | l.             |                                         |             |            |        |       |              |
|            |                  | Die Lehre                                                       | Jefu n      | adi        | der i      | iltel        | ten            | 11eb                                    | erli        | efer       | una    |       |              |
|            |                  |                                                                 | <b>O</b> -1 | •          | nleitu     | •            |                |                                         |             |            | U      |       |              |
| g          | q                | Leben und Lehre 3                                               | ofu in i    |            |            | ~            | 5 211r         | hih                                     | lisahar     | 971        | hentna | rie.  | . 33         |
| Š.         | 10               | Die Ouellen für h                                               | ie Baril    | all non    | a her      | Rohr         | ը դաւ<br>o Գան | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | riges       |            | yeotol | ,     | . 36         |
| Š.         | 11               | Die Quellen für b<br>Die Entstehung un                          | h has 93    | ermar      | htten      | Henm         | -KXIIn         |                                         | er hr       | ei fi      | mont   | isine | . 00<br>n    |
| 2.         |                  | Gnongelien                                                      | 0 049 40    | tt wui     | ibijuju    | itanci       | yutti          | ים י                                    |             | . 1        | ,      | ·loge | . 39         |
| 8.         | 12.              | Evangelien .<br>Rritische Grundsäge                             | für die     | Ren        | ukumo      | her          | inno           | ıti (d                                  | en G        | nan        | oelier | •     | . 42         |
| Š.         | 13.              | Die Borarbeiten .                                               | 140 000     |            |            |              | 19             |                                         |             | -          |        | ٠.    | . 45         |
| 3-         |                  |                                                                 |             |            |            |              |                |                                         | • •         | •          |        | •     |              |
|            |                  | Erstes Capitel.                                                 |             | otjaja     | ft von     | t <b>G</b> 0 | ttesre         | ið).                                    |             |            |        |       |              |
| §.         | 14.              | Das Gottesreich .                                               |             |            |            |              |                |                                         |             | :          |        |       | . 49         |
| Ş.         | 15.              | Das Gottesreich ur                                              | id der 9    | Ressla     | <b>.</b> . |              |                |                                         |             |            |        |       | . 51         |
| Ş.         | 16.              | Das Gottesreich un<br>Das Gottesreich in                        | d die J     | ünger      | gemeit     | nbe          |                |                                         |             |            |        |       | . 53         |
| ξ.         | 17.              | Das Gottesreich in                                              | feiner ?    | Boller     | idung      |              |                |                                         |             |            |        |       | . 55         |
|            |                  | 3meites Capite                                                  | l. Das      | meff       | ianisa     | e Se         | [bftaer        | ıgni                                    | Ŕ.          |            |        |       |              |
| 8          | 18               |                                                                 |             |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 57         |
| §.         | 19.              | Der Davidsohn . Der Menschensohn                                |             | •          |            | •            | • •            | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 59         |
| Ĕ.         | 20.              | Der Gottesiohn                                                  |             |            |            | •            | • •            | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 62         |
| 8.         | 21               | Der Gotteliohn .<br>Der Gefalbte                                |             | •          | • • •      | •            |                | •                                       | • •         | •          | • •    | •     | . 64         |
| ğ.         | 22               | Der Gefalbte Der erhöhte Meffia                                 | A           | •          |            | •            |                | •                                       |             | •          | • •    | •     | . 67         |
| 3.         |                  |                                                                 |             |            |            | -            |                | -                                       | • •         | •          | • •    | •     |              |
|            |                  | Drittes Capitel                                                 | . Die 1     | neffia     | nische     | Wirl         | ijamt (        | eit.                                    |             |            |        |       |              |
| <b>§</b> . | 23.              | Die neue Gottesoffe                                             | enbarun     | <b>1</b> . |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 69         |
| €.         | 24.              | Die Ginneganberur                                               | α           |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 71         |
| Š.         | 25.              | Die melfianische Er                                             | rettuna     |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 73         |
| <b>§</b> . | 26.              | Die meffianische Er<br>Der Sieg über ben                        | Satan       |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 76         |
| ,          |                  |                                                                 |             |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       |              |
|            |                  | Biertes Capitel                                                 | . Die (     | vered      | tigteit    | Des          | <b>Sott</b>    | esrei                                   | <b>ŋ</b> ₹. |            |        |       |              |
| ğ.         | 27.              | Die Gerechtigfeit u                                             | nd das      | Befet      | }          |              |                | •                                       |             |            |        |       | . 79         |
| Ş.         | 28.              | Das größte Gebot                                                | • • •       |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       | . 83         |
| Ş.         | 29.              | Die Gerechtigkeit u<br>Das größte Gebot<br>Die Gerechtigkeit al | s das h     | рфfte      | Gut        |              |                |                                         |             |            |        |       | . 8 <b>6</b> |
| §.         | <b>3</b> 0.      | Die Gerechtigfeit al                                            | s Gefin     | nung       |            |              |                | •                                       |             | •          |        |       | . 89         |
|            |                  |                                                                 |             |            |            |              |                |                                         |             |            |        |       |              |

|            | Fünftes Capitel. Die meffianifche Gemeinbe.                                                                                              | Sate       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| §.         | 31. Die Berufung                                                                                                                         | 91         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 31. Die Berufung                                                                                                                         | 94         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 33. Die Auserwählten                                                                                                                     | 97         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ģ.         | 34. Die Apostel und die Gemeinde                                                                                                         | 100        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Sechstes Capitel. Die messianische Bollendung.                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 35. Die meffianische Bergeltung                                                                                                          | 104        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 36. Die Wiedertunft des Meffias und das Gericht                                                                                          | 107        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 37. Das vollendete Gottesreich                                                                                                           | 110        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         | 38. Was emige Berverven und die Poue                                                                                                     | 113        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Bweiter Cheil.                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Der urapoftolifche Behrtropus in der borpaulinifchen                                                                                     | Beit.      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Einleitung.                                                                                                                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | an at me a construction                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 89. Die Reden der Apostelgeschichte                                                                                                      | 117        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 40. Der erste Brief Petri                                                                                                                | 120        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         | 41. Der Jacobusbrief                                                                                                                     | 124        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Erfter Abschuitt.                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Die Reden der Apostelgeschichte.                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Erftes Capitel. Die Bertundigung bes Meffias und ber meffiani                                                                            | iden Zeit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         |                                                                                                                                          | 129        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Š.         | 42. Der Prophet wie Moses und der gesalbte Knecht Gottes                                                                                 | 131        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ğ.         | 44. Der erhöhte Meffias                                                                                                                  | 134        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.         | 44. Der erhöhte Messias                                                                                                                  | 135        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 3meites Capitel. Die Urgemeinde und die Beibenfrage.                                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         | 46. Der Eintritt in die Gemeinde                                                                                                         | 137        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.         | 47. Die Gemeinde und die Abostel                                                                                                         | 141        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.         | 48. Die Gefammtbetehrung 3graels                                                                                                         | 145        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 48. Die Gesammtbekehrung Israels                                                                                                         | 149        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Zweiter Abschuitt.                                                                                                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Der erste Brief Betri.                                                                                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Drittes Capitel. Der Beginn ber meffianifden Bollenbung in                                                                               | ber        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | driftlichen Gemeinde.                                                                                                                    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ģ.         | 50. Das auserwählte Geschlecht                                                                                                           | 154        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ₿.         | 61. Das Eigenthumsvolk                                                                                                                   | 157        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.         | 52. Die heilige Priesterschaft                                                                                                           | 159        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         |                                                                                                                                          | 161        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Biertes Capitel. Der Meffias und fein Werk.                                                                                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.         | 54. Der Edstein der vollendeten Theokratie 55. Der präezistente Wessiasgeist 56. Die Heilsbedeutung des Leidens Christi 57. Die Erlösung | 163        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 55. Der präexistente Dessiasgeist                                                                                                        | 165        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §.         | 56. Die Heilsbedeutung des Leidens Chrifti                                                                                               | 169        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٥.         |                                                                                                                                          | 171        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Funftes Capitel. Das Ziel der messianischen Bollendung als Geftand der Christenhoffnung.                                                 | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 58. Die Auferstehung als Grund der Chriftenhoffnung                                                                                      | 173        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§</b> . | 59. Das himmlische Besitthum und die Erdenwallsahrt                                                                                      | 175        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ğ.         | 59. Das himmlische Besitzthum und die Erbenwällsahrt                                                                                     | 176        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.         | er met arboker ber Hollund                                                                                                               | 179        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| П |
|---|
|   |

|            |          | Sechstes Capitel. Die Bedingungen ber Theilnahme an ber Gei vollendung. | [g≠<br>Seite |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Q          | 60       | 0' 2 1                                                                  | . 181        |
| g.         | 0Z.      | Die Taufe                                                               | . 183        |
| Š.         | AA       | Der Glaubensgehorfam und die Leidensprüfung                             | . 185        |
| 8.         | 65       | Der Blid auf die Bergeltung                                             | . 188        |
| 3.         | <b>.</b> | Siebentes Capitel. Der Wanbel ber driftlichen Gemeinbe.                 | . 100        |
|            | cc       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 | . 189        |
| \$         | 67       | . Die herzensreinigung und der Wandel in der Gottesfurcht               |              |
| Š.         | 68       | Das driftliche Gemeindeleben                                            | 111          |
| 2.         | 00.      | ben Richtchriften überhaupt                                             | . 193        |
|            |          | Dritter Abschnitt.                                                      |              |
|            |          | Der Jacobusbrief.                                                       |              |
|            |          | Achtes Capitel. Das Chriftenthum als bas volltommene Gefetg.            |              |
| Ş.         | 69.      | . Die Wiedergeburt durch das Wort                                       | . 196        |
| Ş.         | 70.      | . Der Glaube an Chriftus                                                | . 199        |
| Ş          | 71.      | . Die Rechtfertigung                                                    | . 202        |
| 8          | . 72.    | . Die Erwählung                                                         | . 204        |
|            |          | Reuntes Capitel. Die gottliche Forberung und die gottliche & geltung.   | Ber=         |
| 8          | 73       | . Die gottliche Forberung und bie menfoliche Begierbe                   | . 207        |
| 8          | 74.      | . Die Aungenfünden                                                      | . 210        |
| 8          | 75.      | . Die Zungensunden                                                      | . 212        |
| §.         | 76.      | . Die Bergeltung und das Gericht                                        | . 213        |
|            |          | Dritter Cheil.                                                          |              |
|            |          | Der Panlinismus.                                                        |              |
|            |          | Einleitung.                                                             |              |
| 8          | 77.      | . Der Apostel Paulus                                                    | . 216        |
| 8          | 78.      | . Der ältere Baulinismus                                                | . 219        |
| 8.         | 79.      | . Der fpatere Paulinismus                                               | . 223        |
|            |          | . Die Borarbeiten                                                       | . 225        |
| Ĭ          |          | Erfter Abschuitt.                                                       |              |
|            |          | Die älteste heibenapostolische Berkünbigung Pauli.                      |              |
|            |          | Erftes Capitel. Das Evangelium als ber Beg jur Errettung v              | om           |
|            |          | Geri <b>ğt</b> .                                                        |              |
| ĝ.         | 81.      | . Das Gericht und die Errettung                                         | . 229        |
| Š.         | 82.      | . Die Forderungen des Evangeliums                                       | . 238        |
|            |          | . Die göttliche Gnadenwirfung                                           | . 236        |
|            |          | 3meites Capitel. Die paulinifche Apocalppfe.                            |              |
| <b>§</b> . | 84.      | . Die Borbedingungen der Wiederkunft Christi                            | . 239        |
| 8.         | 85.      | Die Barufie                                                             | . 248        |
| Ă          | 86       | Das Gericht und die Endvollendung                                       | . 244        |

| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Das Lehrsystem der vier großen Lehr: und Streitbriefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drittes Capitel. Die Gerechtigleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 87. Die menfoliche Gerechtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 89. Die Gerechtigkeit als Princip des paulinischen Spstems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biertes Capitel. Die allgemeine Sündhaftigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 90. Die Unmöglichfeit ber Gefetesgerechtigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 91. Die Sundenfnechtichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260<br>262          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company of the compan |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünftes Capitel. Die Anthropologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.45                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 93. Der Sit der Sunde im Fleische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265<br>269          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 95. Der innere und der außere Menich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sechstes Capitel. Die Beilsbeburftigfeit bes Beibenthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 OC TO WILLIAM SO THE SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \$. 97. Der gegenwärtige Austand des Heibenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 97. Der gegenwärtige Zustand des Seidenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siebentes Capitel. Die Beilsbedürftigfeit bes Judenthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 99. Die Gottesoffenbarung und das Gefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 100. Visirfung und Amed des Gelebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 101. Der unverlierbare Borgug bes Jubenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achtes Capitel. Die Weiffagung und die Erfullung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 102. Die Beiffagung ber Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 103. Der Gebrauch bes alten Teftaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 104. Die Zeit der Gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuntes Capitel. Die Chriftologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 105. Der herr ber herrlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 106. Der Sohn Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308<br>310          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 107. Chriftus im Fleifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behntes Capitel. Der Berföhnungstod Chrifti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 109. Die heilsbedeutung des Todes Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319<br>3 <b>2</b> 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 111. Der Tob und die Auferstehung Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elftes Capitel. Die Rechtfertigungslehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 112. Die Rechtfertigung aus dem Glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330<br>333          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 114. Die Kindschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imolftes Capitel. Taufe und Abendmahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 842                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 115. Die Begründung der Lebensgemeinschaft mit Christo in der Taufe §. 116. Die Geistesmittheilung in der Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. 117. Die Geiligkeit und Gerechtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 349               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 118. Das herrenmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |              |        |                            |                 |          | 3        | nha        | lt.           |              |           |          |       |     |       |      |       | IX            |
|------------|--------------|--------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|----------|-------|-----|-------|------|-------|---------------|
|            |              | Dre    | izehnte8                   | Capitel.        | Ð        | er 999   | and        | el i          | m (          | Beift     | c.       |       |     |       |      |       | Seite         |
| ĸ          | 110          | Tie !  | Bewährun                   | n hav Ra        | hani     | Roeme    | infe       | hafi          | mi           | + 61      | ····     | h     |     |       |      |       | . 357         |
| ž.         | 120          | Der    | Rampf Des                  | (Reiffel        | mi       | t her    | n Ř        | juje<br>Teiši | ħe<br>The    | • •       | ,        | ,,,   | •   |       | •    | •     | . 359         |
| ğ.         | 191          | Tie :  | Freiheit vi                | m Alefet        | ****     | i bei    | ט יי       | · · · · ·     | yc           | • •       | •        | •     | •   |       | •    | •     | . 362         |
| Š.         | 199          | Die    | apostolische               | Marane          | )        | ה אח     |            | R##1          | ime          | (An       | ,<br>nhe | nmir  | †   |       | •    | •     | 365           |
| g.         | 122,         |        | apopotițaje<br>Tzehste8    |                 |          |          |            |               |              |           | ube      | IIWIL | ·u  | . B   | •    | •     | 300           |
| 8.         | 123.         |        | Errettung                  |                 |          |          |            |               |              | - <b></b> |          |       |     |       |      |       | . 369         |
| Š.         | 124.         | Die    | Auferftehu                 | io und          | ane.     | Erhe     |            | •             | •            |           | Ċ        | •     | •   | •     | •    | •     | . 373         |
| §.         | 125.         | Die    | Bedingung                  | en ber f        | jeil!    | Boolle   | ndu        | ng            |              |           | •        | :     |     | : :   | •    | :     | . 37 <b>7</b> |
|            |              | Für    | nfjehntes                  | Capitel         | . 9      | die P    | räd        | eftin         | atic         | nsle      | hre      | •     |     |       |      |       |               |
| 8.         | 126.         | Die (  | Erwählung                  |                 |          |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 382         |
| ĕ.         | 127.         | Die !  | Berufung `                 | dur <b>á</b> da | 8 (8     | évana    | eliu       | m             |              |           |          |       |     |       |      |       | . 386         |
| §.         | <b>12</b> 8. | Der !  | Apostolai                  |                 |          |          | •          |               |              |           |          |       |     |       | •    |       | . 390         |
|            |              | Sec    | hszehntes                  | Cabite          | ľ.       | Die      | Вe         | ruh           | ma           | ber       | ត        | eiber | 1   | dnu   | die  | Œ     | Ca.           |
|            |              |        | tiung Jer                  |                 | ••       | ~        | ~.         |               | ••••         |           | ¥        |       | •   |       | •    | •     |               |
| Ş.         | 129.         | Die !  | Berufung                   | ber Beib        | en       |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 396         |
| Š.         | 130.         | Die !  | iheilmeise                 | Berftodu        | ng       | Israc    | ls.        |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 399         |
| š.         | 131.         | Die (  | Bejammtb                   | tehrung         | Ĭŝ       | raels    | •          |               |              |           |          | •     |     |       |      |       | . 408         |
|            |              |        | benzehnte                  | s Capit         | tel.     | Die      | Sel        | ģre           | nod          | ber       | 8        | emei  | nd  | e.    |      |       |               |
| ĕ.         | 132.         | Die (  | Bemeinde                   |                 |          |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 405         |
| Š.         | 133.         | Die (  | Inabengal                  | en              |          |          |            |               |              |           |          |       |     | ٠.    |      |       | . 408         |
| Š.         | 134.         | Die (  | Bemeindep                  | flichten        |          |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 411         |
|            |              | 91 ሐ   | tzehntes (                 | Sanitel.        | <b>5</b> | ie átr   | iAli       | фe            | Sit          | tlið      | leit     |       |     |       |      |       |               |
|            | 40.          | *      |                            | •               |          | · ·      | ·          | ·             |              |           | _        |       | 2   |       |      |       |               |
| Ş.         | 135.         | Die i  | brigieitlid                | e Otoni         | ung      | uno      | Das        |               | ctan         | enve      | rga      | ımı   | 8   | •     | •    | •     | . 416         |
|            |              |        | Gefchlechts                |                 | ιB       |          | •          | •             | •            | • •       | •        | •     | •   | •     | •    | •     | . 418         |
| ş.         | 137.         | Die    | Ehe                        | • • •           | •        |          | •          | •             | •            | • •       | •        | •     | •   |       | •    | •     | . 421         |
|            |              | Ner    | ınzehntes                  | Capitel         | [. S     | Die (    | <b>580</b> | atol          | ogie         |           |          |       |     |       |      |       |               |
| 8          | . 138.       | Die !  | Wiedertun                  | it Christi      | i .      |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       | . 425         |
| š          | . 139.       | Die    | Befiegung                  | des Tod         | e8       |          |            |               |              |           |          |       |     |       | •    |       | . 428         |
|            |              |        | Endvollend                 |                 | ٠.       |          |            |               |              |           |          |       |     | : :   |      |       | . 430         |
|            |              |        |                            | _               |          |          |            |               |              |           |          |       |     |       |      |       |               |
|            |              | _      |                            |                 |          | tter     |            |               |              |           | _        |       |     |       | _    |       |               |
|            |              | _      | die Eiger                  |                 | ٠.       |          |            |               |              |           |          |       |     |       | •    |       |               |
|            |              |        | anzigstes                  |                 |          | der A    | saul       | ini¶          | mu           | B be      | r @      | defar | tge | njája | ftsb | riefe | <b>:</b> .    |
| ş.         | 141.         | Die ?  | Rechtfertigi               | ıngslehre       | : .      |          | •          | •             |              |           | •        | •     | •   |       |      |       | . 438         |
| Ş.         | 142.         | Die !  | Beilslehre                 | <i>:</i> · ·    | •        |          | •          | •             | •            |           | •        | •     | •   |       |      | •     | . 442         |
| <b>§</b> . | 143.         | Die !  | Weisheitsl                 | ehre .          | •        | • •      | ٠          | •             | •            | • •       | •        | •     | •   |       | •    | •     | . 448         |
|            |              |        | undzwan<br>rincip.         | jigstes         | Ca       | pitel.   | . 3        | Das           | Th           | riste     | nth      | um    | a   | is t  | osm  | ijфe  | :\$           |
| 8          | 144          | •      | losmische ?                | Rehesstson      | 0        | Christi  |            | _             |              | _         |          |       |     |       |      |       | . 454         |
| Š.         | 145          | Die 1  | höhere Gei                 | ftermelt        | ٠, ٠     | - 4- 016 | •          | •             | •            | • •       | •        | •     | •   |       | •    | •     | . 460         |
|            |              |        | geilswert                  |                 | : ŧo     | smiid    | ben.       | <b>19</b> 6   | beut         | una       | :        | :     | :   |       | •    | :     | . 464         |
| ٠,٠        |              | 3m     | eiundzwa:                  | nzigftes        |          |          |            |               |              | Ehrif     | ten      | thun  | n   | als   | Ger  | neir  |               |
| ٥          | 107          |        | haftSprinci:<br>Eriche ami |                 |          | . ,,     | Oz.        | . h           |              |           |          |       |     |       |      |       | . 468         |
| 8          | 100          | SDia 6 | Friede zwi<br>Sinheit der  | inicit en       | ıven     | uno      | J1         | IDEU          |              | • •       | ٠        | •     | •   |       | •    | •     | . 478         |
| ş.         | 140.<br>149. | Die    | Beiligung                  | des nati        | rlid     | jen (    | Sem        | einf          | <b>d</b> jaf | islet     | ens      | ; .   | •   | : :   | •    | :     | . 476         |

|            |              |            |                                              |           | Bie              | rter    | APL      | dju        | itt.  |     | •    |     |              |      |     |     |      |     |             |
|------------|--------------|------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|----------|------------|-------|-----|------|-----|--------------|------|-----|-----|------|-----|-------------|
|            |              |            |                                              | Die S     | ehrwe            | ise t   | er 🤅     | Bafi       | ore   | ılb | rie  | fe. |              |      |     |     |      |     |             |
|            |              | D          | reiundzw                                     | anziast   | es Cai           | itel.   | Die      | aeli       | und   | e S | }ebr | e.  |              |      |     |     |      |     | Seite       |
| Ş.         | 150.         | Das        | Christen                                     | thum a    | ls Lebr          | e .     |          | •          |       |     | ٠    |     |              |      |     |     |      |     | 480         |
| Ş.         | 151.         | Det        | Glaube                                       | und die   | : From           | miate   | it .     |            |       |     |      |     | ٠.           |      |     |     |      |     | 484         |
| Ş.         | 152.         | Die        | beilbring                                    | tende G   | nabe             |         |          | •          |       |     |      |     | . `          | •    |     |     |      |     | 488         |
| <b>§</b> . | 153.         | Der        | Paulini                                      | imus d    | er Past          | oralbi  | riefe    | •          | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 492         |
|            |              | B          | ierundzw                                     | anzigst   | es Cat           | itel.   | Das      | <u>®</u> و | mei   | nb  | eleb | en. |              |      |     |     |      |     |             |
| §.         | 154.         | Die        | Rirche                                       |           |                  |         |          |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 495         |
| <b>§</b> . | 155.         | Die        | ģriftlich                                    | : Sittli  | <b>á</b> steit   |         |          |            | •     | •   |      |     |              |      |     |     |      |     | 498         |
| ğ.         | 156.         | Die        | Gemeint                                      | eordnui   | ng .             |         |          | •          | •     | •   | •    | •   | •            |      |     |     | •    | •   | 501         |
| ₿.         | 157.         | Dag.       | Bemein'                                      | debetenn  | itniß            | • •     | • •      | •          | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 504         |
|            |              |            |                                              |           | Die              | rte     | r d      | the        | il.   | ,   |      |     |              |      |     |     |      |     |             |
|            | D            | er 1       | ırapofto                                     | lische    |                  |         |          | •          |       |     | hbi  | au  | lin          | ife  | he  | n . | 3e   | it. |             |
|            |              |            | • •                                          | ' '       | -                | Einl    |          |            |       |     | ′'   |     |              | ,    | •   | •   | •    |     |             |
| 8.         | 158.         | Der        | Debräert                                     | rief .    |                  |         |          | ٠.         |       |     |      |     |              |      | _   |     |      |     | 508         |
| Š.         | 159.         | Der        | ameite L                                     | rief Be   | tri und          | ber     | Auda     | Sbri       | ef    | :   | :    | :   | :            | :    | :   | :   | Ċ    | :   | 512         |
| §.         | 160.         | Die        | zweite L<br>johannei<br>geschichtl           | che Api   | ocalppfe         | •       |          |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 515         |
| ₿.         | 161.         | Die        | geschichtl                                   | ichen B   | ücher            |         |          | •          | •     | •   | •    | •   | •            |      |     |     |      | •   | 517         |
|            |              |            |                                              |           | Gr               | ter !   | 9Yhfd    | hni        | tt.   |     |      |     |              |      |     |     |      |     |             |
|            |              |            |                                              | D         | er H             |         |          | •          |       | e   | f.   |     |              |      |     |     |      |     |             |
|            |              | Œ.         | iftes Cap                                    |           |                  |         |          |            |       |     | •    |     |              |      |     |     |      |     |             |
| R          | 169          |            | Befen t                                      |           |                  |         |          | iteue      | 20    | uıı | ٠.   |     |              |      |     |     |      |     | <b>500</b>  |
| Š.         | 163          | Die        | Unvollto                                     | mmenhi    | n Dun<br>eit heb | alten   | 931171   | heB        | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 522<br>526  |
| Š.         | 164.         | Die        | Berheißt                                     | ina bes   | alten !          | Bund    | ≈u       |            | :     | :   | :    | •   | :            | •    | :   | •   | :    | •   | 529         |
| ğ.         | 165.         | Das        | Bolt de                                      | 3 alten   | Bunbe            | ß.      |          |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 533         |
|            |              | 31         | veites C                                     | apitel.   | Der H            | ohepr   | iester   | bes        | ne    | uet | t Æ  | un  | beg          |      |     |     |      |     |             |
| <b>§</b> . | 166.         | Der        | Meffias                                      | als ber   | Sobn             |         | <i>.</i> |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 537         |
| Ş.         | 167.         | Der        | Bundegr                                      | nittler c | ils Soh          | erbrie  | fter .   |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 544         |
| Ş.         | 168.         | Der        | Hoheprie<br>Hoheprie                         | fter nad  | h der C          | Irdnu   | ng I     | Reld       | hisel | et! | 3    |     |              |      |     |     |      |     | 547         |
| <b>§</b> . | <b>16</b> 9. | Der        | Hoheprie                                     | fter im   | Allerhe          | iligfte | n.       | •          | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 551         |
|            |              | Di         | rittes Co                                    | pitel.    | Das O            | pfer :  | bes n    | euer       | t 28  | un  | des  | •   |              |      |     |     |      |     |             |
| 헣.         | 170.         | Der        | Opfertob                                     | Christi   | i.,              |         |          | •          |       |     |      | •   |              |      |     |     |      |     | 555         |
| §.         | 171.         | Die        | Nothwen<br>Wirtung                           | digteit ! | des Op           | jertob  | es Cl    | rift       | i     | •   | •    | •   | •            | •    |     | •   |      | •   | <b>5</b> 59 |
| ğ.         | 172.         | Die        | Wirtung                                      | des D     | pfertode         | s Ch    | rifti    | •          | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 563         |
|            |              | <b>3</b> 3 | iertes Co                                    | ıpitel.   | Güter            | und '   | Pflic    | ten        | des   | n   | eue  | n 9 | Bu           | ide: | ₿.  |     |      |     |             |
| §.         | 173.         | Dag        | neutefta                                     | mentlich  | e Bund           | esvol   | Ť.       |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 568         |
| §.         | 174.         | Der        | Glaube                                       |           |                  |         |          |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 573         |
| Ş.         | 175.         | Die        | neutefta:<br>Glaube<br>Gerechtiq<br>Erfüllun | iteit un  | d die E          | unde    |          |            | :     |     |      |     |              |      |     | •   | •    |     | 577         |
| 8.         | 176.         | Die        | Erfullun                                     | g der k   | sundest          | erpei   | gung     | •          | •     | •   | •    | •   | •            | •    | •   | •   | •    | •   | 581         |
|            |              |            |                                              |           | 3we              | iter    | 9165     | djn        | itt.  |     |      |     |              |      |     |     |      |     |             |
|            |              |            | Der :                                        | zweite    | Brief            | Pet     | ri u     | nd         | bei   | ;   | zui  | bas | 3 <b>b</b> 1 | ief  | •   |     |      |     |             |
|            |              | Fi         | inftes C                                     | apitel.   | Die Cl           | riften  | hoffn    | ung        | ur    | b   | bas  | ď   | rist         | lid  | e s | Eug | geni | bft | reben.      |
| Ş.         | 177.         | Det        | Begenfta                                     | nd ber    | <b>driftlic</b>  | ben (   | stleni   | ntni       | Ŕ     |     |      | . 7 |              | . '  |     |     |      |     | 587         |
| Ş.         | 178.         | Dag        | driftlid                                     | e Tugei   | ndstrebe         | n.      |          |            |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 591         |
| Ř.         | 179.         | Dag        | Endaeri                                      | át und    | die Er           | Roddi   | enbui    | 1a         |       |     |      |     |              |      |     |     |      |     | 596         |

### Dritter Abschnitt.

Die johanneische Apocalypse.

|          |                           | Sechstes Capite                                                                      | el. Das                | ароса          | lypt   | ijoje        | Zu   | tunf | tsbi  | Id.  |       |    |     |     | Seite                    |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|--------------|------|------|-------|------|-------|----|-----|-----|--------------------------|
| §.<br>§. | 181.<br>182.              | Die Borboten der<br>Die apocalyptische<br>Die irbische Bollen<br>Die himmlische Bo   | Berechnu<br>bung .     | ng be          | 8 E    | ti .<br>nbe¶ | :    | •    | • •   | •    | •     | :  | :   |     | 600<br>608<br>606<br>610 |
|          |                           | Siebentes Capi                                                                       | tel. Die               | <b>Got</b> i   | esge   | meir         | tbe  | und  | ihr   | W    | dider | αď | er. |     |                          |
| §.       | 185.                      | Die Gottesgemeint<br>Das himmlische U<br>Der Satan                                   | rbild der              | Gott<br>· ·    | ·      |              | •    | •    | •     |      | •     | :  | •   | : : | 612<br>616<br>618        |
|          |                           | Achtes Capitel.                                                                      | Der Me                 | ffias          | unb    | feir         | Œ    | ert. |       |      |       |    |     |     |                          |
| Š.       | 188.                      | Jesus als der Mes<br>Das messsamische L<br>Die Prophetie                             | eil .                  | • •            | :      | · ·          | •    | :    | • •   | •    | •     | :  | :   | : : | 621<br>624<br>628        |
|          |                           |                                                                                      | Bie                    | rter           | M      | ſфı          | iitt | •    |       |      |       |    |     |     |                          |
|          |                           |                                                                                      | Die ges                | <b>கு</b> iகு  | tlidj  | en           | Bü   | фer  | c.    |      |       |    |     |     |                          |
|          |                           | Neuntes Capite<br>Beidenwelt.                                                        | el. Der                | Meffi          | ias    | ber          | Fr   | den  | ur    | ιb   | bas   | Q  | eiI | ber |                          |
| §.<br>§. | 191.<br>192.              | Die judendriftliche<br>Der Universalismu<br>Das Lucasevangeli<br>Die Apostelgeschich | s der ju<br>um .<br>le | benájr<br>     | iftli  | • •          | :    | •    | •     | •    | •     | :  | :   |     | 680<br>684<br>686<br>689 |
|          |                           | Behntes Capite                                                                       | l. Speci               | eNe L          | ehrei  | gent         | hün  | ilid | leite | n.   |       |    |     |     |                          |
| g.<br>G. | 195.<br>196.              | Christologisches .<br>Escatologisches .<br>Angelologisches .<br>Der Paulinismus      |                        | <br>           | :      | • •          | •    | :    | • •   |      | • •   | :  | •   |     | 641<br>645<br>647<br>649 |
|          |                           |                                                                                      | Füi                    | nfte           | r      | Th           | til  | •    |       |      |       |    |     |     |                          |
|          |                           | T                                                                                    | ie joho                | ınnei          | if chi | T            | hec  | log  | jie.  |      |       |    |     |     |                          |
|          |                           |                                                                                      |                        | Einl           | eitu   | ng.          |      |      |       |      |       |    |     |     |                          |
| §.       | 199.                      | Quellen der johans<br>Charafter der joha<br>Die Borarbeiten                          | nneischen              | Theoli<br>Theo | logi   | t.           | •    | :    |       |      | • •   | :  | •   | : : | 656<br>659<br>668        |
|          |                           | Erftes Capitel.                                                                      | Das S                  | elbftze        | ugn    | is I         | efu  | nad  | 31    | ohai | nnes  |    |     |     |                          |
| ş.       | <b>2</b> 02. <b>20</b> 3. | Die Sendung bes<br>Die Einheit bes S<br>Der himmlische Un<br>Der Menschensohn        | sohnes m<br>chrung     | rit der        | m E    | ater         | :    | :    |       | • •  | • •   | :  | :   |     | 668<br>671<br>674<br>677 |
|          |                           | 3meites Capite                                                                       | l. Die j               | ohann          | eisá   | e Cl         | rift | olog | ie.   |      |       |    |     |     |                          |
| §.       | 206.                      | Der Meffias und<br>Der Logos<br>Die Fleischwerbun                                    | der Gotte              | •              |        |              | •    | •    |       |      |       |    |     |     | 681<br>685<br>690        |

#### Inhalt.

|    |      | Drittes Capit                   | el. Das    | Seil in          | Chri   | fto. |        |    |    |     |   |     |    |     |   | Geite |
|----|------|---------------------------------|------------|------------------|--------|------|--------|----|----|-----|---|-----|----|-----|---|-------|
| §. | 208. | Das ewige Leber                 | und bie    | Gotteß           | erteni | ıtni | ъ.     |    |    |     |   |     |    |     |   | 695   |
| §. | 209. | Chriftus das Lid                | ht und Le  | ben ber          | : Wel  | t    |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 699   |
| §. | 210. | Die Errettung d                 | er Welt    |                  |        | •    |        | •  | •  | •   | • | •   | •  | •   | • | 702   |
|    |      | Biertes Capit                   | el. Die    | Geil <b>s</b> an | eignu  | ng.  |        |    |    |     |   |     |    |     |   |       |
| §. | 211. | Der Glaube .<br>Die Einheit ber |            |                  |        |      |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 707   |
| §. | 212. | Die Einheit ber                 | Gläubige   | n mit (          | Thrift | 0    |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 712   |
| §. | 213. | Die Gottesgemei                 | nschaft ur | id die E         | Bottes | fint | jájaft |    |    |     |   |     |    |     |   | 715   |
| §. | 214. | Das Halten ber                  | Gebote @   | bottes           |        |      | • •    |    | •  |     | • | •   | •  |     |   | 720   |
|    |      | Fünftes Capi                    | tel. Die   | gejájiájt        | liðje  | Ber  | wirtli | ďи | ng | beß | Ą | eil | §. |     |   |       |
| 욯. | 215. | Die vorbereitenbe               | e Gotteso  | ffenbaru         | ng     |      |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 725   |
| §. | 216. | Der Sieg über t                 | en Teufe   | Ϊ                |        |      |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 731   |
| §. | 217. | Die Jungergeme                  | inde       |                  |        | •    |        | •  | •  |     | • | •   | •  |     | • | 736   |
|    |      | Sechstes Capi                   |            |                  |        |      |        |    |    |     |   |     |    |     |   |       |
| §. | 218. | Der Paraflet                    |            |                  |        |      |        |    |    |     |   |     |    | . ' |   | 742   |
| §. | 219. | Die Gemeinschaf                 | t der Glä  | ubigen           |        |      |        |    |    |     |   |     |    |     |   | 747   |
| 8. | 220. | Der lette Tag .                 |            |                  |        | _    |        | _  | _  | _   |   |     |    | _   |   | 752   |



#### Berichtigungen und Bufape.

(Rleine Incorrectheiten, namentlich in ber Interpunction und Accentuation, die fich von felbst als folde ergeben, bitte ich zu entschulbigen, auch ohne nabere Aufführung).

- S. 45. 3. 17 v. o. lies: Baur ftatt Bauer.
- S. 63. 3. 1 v. u. ließ: wird er ftatt wir ber.
- S. 92. 3. 18 v. o. lies: Geilsbedürftigfeit ftatt Gulfsbedurftigfeit.
- S. 203. 3. 5 v. o. lies: §. 35, d. ftatt §. 35, b.
- 5. 206. 3. 2 v. o. lies: 1, 17 ftatt 1, 16.
- €. 264. 3. 10 v. u. lies: ben ftatt bem.
- S. 343. 3. 11 v. o. fehlt hinter "verfest wird": (Rom. 6, 3).
- S. 357. 3. 21 v. o. fehlt hinter "(Rom. 13, 14)": , immer wieder in ihn hinein befestigt werden (2 Cor. 1, 21).
- E. 357. 3. 1 v. u. fehlt hinter "werbe": (Bgl. 2 Cor. 3, 18).
- €. 358. 3. 21 v. o. lies: noch ftatt mehr.
- E. 359. 3. 18 v. u. lies: 2 Cor. 1, 4. 6 ftatt 2 Cor. 1, 6.
- S. 360. 3. 23 v. o. fehlt hinter "(Gal. 5, 25": Bgl. 2 Cor. 3, 18).
- S. 370. 3. 3 v. o. lies: nichtig ftatt richtig.
- S. 389. Z. 23 v. o. fehlt hinter "ausgeht.": Rach 2 Cor. 3, 3 ift die Gemeinde ein durch den Apostel als Amanuenfis ausgefertigter Brief Christi, der mittelst des Geistes Gottes (der in der apostolischen Berkundigung wirkte) verfaßt ist.
- C. 524. 3. 2 v. o. lies: Jerem. 81, 32 ftatt Jerem. 33, 32.
- 6. 568. 3. 1 v. u. lies: 77 ftatt 77.
- 6. 581. 3. 20 b. o. lies: feine ftatt jene.
- C. 595. 3. 7 v. u. lies: hingeben ftatt bingaben.
- S. 613. 3. 5 v. o. lies: 12000 ftatt 1200.
- S. 624. 3. 14 v. u. lies: ber ftatt bas.
- €. 650. 3. 6 v. u. lies: das ftatt bies.
- €. 713. 3. 20 v. o. lies: in ftatt bei.
- S. 723. 3. 16 v. u. fehlt hinter "(I. 5, 17": Bgl. Rum. 18, 22).



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Die

# Biblische Theologie

Des

Heuen Testaments.

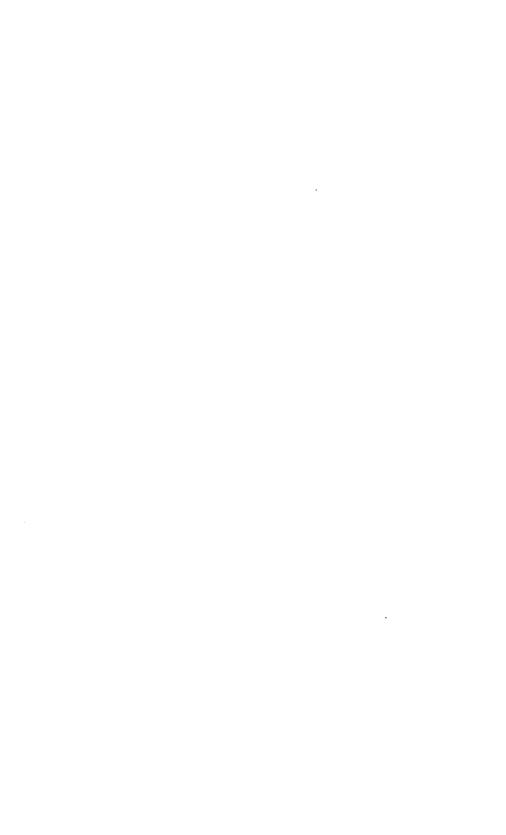

### Einleitung

in bie

#### Biblifche Theologie des Neuen Teftaments.

#### §. 1. Aufgabe ber Biffenichaft.

Die biblische Theologie bes Neuen Testaments ist die wissenschaftliche Beschreibung der im Neuen Testamente enthaltenen religiösen Vorstellungen und Lehren. a) Dieselbe setzt voraus, daß durch die Neutestamentliche Einleitung und die Dogmatik die specifische geschichtliche Bedeutung und der normative Charakter der im Neuen Testamente vereinigten Schriften erwiesen ist. d) Sie hat die individuell und geschichtlich bedingte Mannigsaltigkeit der Neutestamentlichen Lehrsormen darzustellen, deren Einheit in der heilsgeschichtlichen Thatsache der in Christo erschienenen Gottesossendung liegt. c) Sie unterscheidet sich von der diblischen Dogmatik dadurch, daß diese der im Neuen Testamente beurkundeten Wahrheit einen allgemein gültigen systematischen Lehrausdruck zu geben hat. d)

a) Der Name ber biblischen Theologie kann zunächst benjenigen Theil ber theologischen Wissenschaft bezeichnen, welcher es speciell mit ber Bibel zu thun hat. (Bgl. z. B. Rosentranz, Encyklopädie der theologischen Wissenschaften. 2. Aust. 1845. S. 115). Er ist aber in neuerer Zeit üblich geworden zur Bezeichnung derjenigen Disciplin, welche es mit der Darstellung der in der Bibel enthaltenen Theologie zu thun hat. Diese Darstellung muß sich natürlich ebenso auf das Alte wie auf das Neue Testament erstrecken; es ergiebt sich aber aus der richtigen Bestimmung über Wesen und Ausgade dieser Disciplin von selbst, daß diese beiden nur gesondert behandelt werden können. Wir haben es hier ausschließlich mit der ATlichen Theologie zu thun. Unter Theologie ist bei dieser Anwendung des Namens nicht die Gotteslehre als solche zu verstehen, sondern die Gesammtheit derzienigen Vorstellungen und Lehren, welche sich auf das Verhältniß des Renschen zu Gott beziehen. Dahin gehören nicht bloß die religiösen Vorstellungen im engeren Sinne, sondern, da auch die sittlichen Fragen im N. T. überall aus dem religiösen Gesichtspunkte behandelt werden,

barf die ATliche Theologie nichts von dem ausschließen, was über bas natürliche oder religiöse Gemeinschaftsleben im N. T. gelehrt wird. Eine Unterscheidung von Dogmatik und Ethik kann es auf dem Gebiete der biblischen Theologie nicht geben. Auch die kosmologischen, anthropologischen und psychologischen Vorstellungen wird dieselbe, soweit sie mit den religiösen Vorstellungen verwebt sind, in ihren Vereich zu ziehen haben. Sosern unsere Wissenschaft es lediglich mit der objectiven Veschreibung der im N. T. vorliegenden religiösen Vorstellungen und Lehren mit Ausschluß jeder subjectiven Beurtheilung zu thun hat, ist

fie eine rein historische Disciplin.

b) Die Berechtigung, den theologischen Inhalt der im N. T. vereinigten Schriften im Sinne von not. a. jum Gegenstande einer gesonderten wissenschaftlichen Darstellung zu machen, ergiebt sich aus der specifischen Bedeutung dieser Schriften. Diese Bedeutung hat die ATliche Theologie nicht zu erweisen, sie muß dieselbe voraussetzen. Nur unter der Boraussetzung, daß die NTliche Einleitung diese Schriften als bie altesten und ursprünglichften Denkmäler bes burch bie Offenbarung Gottes in Christo gewirkten religiösen Bewußtseins und Lebens im apostolischen Zeitalter erwiesen hat, barf man bieselben von den Denkmälern der späteren und abgeleiteten Formen des drift= lichen Bewußtseins, beren Entwidlung bie Dogmengeschichte erzählt, absondern. Es verfieht sich von felbft, daß hier nur von einem folden Nachweis in Betreff biefer Schriften im Großen und Ganzen die Rebe Es ist damit nicht ausgeschlossen, daß hinsichtlich ber Zufein kann. gehörigkeit einzelner MTlicher Schriften zu biesen Denkmälern Ameifel bestehen bleiben, die aber an sich noch nicht hindern, dieselben in der NElichen Theologie mit zu behandeln. (Bgl. §. 2, b.). Wenn es aber nachzuweisen gelänge, daß die Mehrzahl dieser Schriften ihrem Ursprunge nach bem nachapoftolischen Zeitalter angehören, so mare es burch= aus unmotivirt, bie gleichzeitigen außerkanonischen driftlichen Schriften außer Betracht zu laffen, und bie erfte Beriobe ber driftlichen Doamengeschichte mit ben jüngsten ber MTlichen Schriften abzugrenzen. Aber selbst die geschichtliche Stellung und Bedeutung dieser Schriften würde ihre gesonderte Behandlung in einer theologischen Disciplin höchstens praktisch wünschenswerth, aber nicht methobologisch gerechtfertigt erscheinen laffen, wenn nicht biefelben jugleich fraft ihrer geschichtlichen Stellung und Bebeutung einen specifischen Charafter vor allen anderen driftlichen Schriften voraushätten. Nur unter ber Boraussetzung, bag bie Dogmatik, auf welchem Wege es auch sei, die normative Bebeutung biefer Denkmäler für die Erkenntniß der vollkommenen Offenbarung Gottes in Christo gerechtfertigt hat, kann die Darstellung ber in ihnen vorliegenden religiösen Vorstellungen und Lehren ein besonderer Gegenstand der theologischen Wissenschaft sein, sofern dieselbe dann in ihnen allein ben Ausgangspunkt für bie Erkenntniß von bem Wesen bes Christenthums, mit welchem sie es zu thun hat, suchen muß. NTliche Theologie kann freilich, ohne ihren geschichtlichen Charakter (not. a.) aufzugeben, diesen normativen Charakter nicht erft erweisen wollen, aber sie muß ihn porausseten, wenn sie nicht bas

Recht einer selbstständigen Disciplin neben ber Dogmengeschichte auf-

geben will.")

c) Die im R. T. vereinigten Schriften rühren anerkanntermaßen pon perschiedenen Verfassern und aus verschiedener Reit ber. aller Analogie wird baber eine Mannigfaltigkeit religiöser Vorstellungen und Lehren in ihnen zu erwarten fein. Dies könnte allerdings nicht ber Kall sein, wenn die Offenbarung ihrem Wesen nach bestände in der Mittheilung einer Summe offenbarter Vorstellungen und Lehren, beren correcte Neberlieferung burch eine schlechthin übernatürliche Einwirkung bes Geiftes Gottes auf die ATlichen Schriftsteller sicher gestellt mare. Unter biefer Boraussepung hätte bie biblische Theologie bes N. T. nichts anders zu thun, als die in freilich sehr zweckwidriger Weise in ben verschiedenartigen Schriften des R. T. zerstreuten Vorstellungen und Lehren zu sammeln, systematisch zu ordnen und, da dem ersten Blick unstreitig eine gewisse Mannigsaltigkeit sich darbietet, die unters schiedslose Einheit und Gleichheit derselben zu erweisen. Die NTliche Theologie ware dann nicht mehr eine rein hiftorische Disciplin im Sinne von not. a., fondern eine fustematifche. Jene Borausfekung ift aber gerade burch die Arbeit ber biblischen Theologie wesentlich mit zerstört worden und unsere ganze Darstellung berselben wird zeigen, daß sie unhaltbar ift. Die Offenbarung Gottes in Christo hat nicht vollzogen burch die Mittheilung gemiffer Borftellungen und Lehren, sondern durch die geschichtliche Thatsache ber Erscheinung Chrifti auf Erben, welche ber verlorenen Gunberwelt bas Beil aebracht und in seinem gottgegebenen principiellen Anfang seine Bollendung garantirt hat. So gewiß die MIlichen Schriften die authentischen Urtunden dieser Thatsache sind (not. b.), so wenig ist damit ausgeschloffen, daß dieselbe in ihnen von verschiedenen Seiten her aufgefaßt und angeschaut wird. Diese Verschiedenheit ist einerseits begrundet in ber Individualität der Ginzelnen ober ganger Richtungen, welche in Chrifto die volle Befriedigung ihrer religiofen Beburfniffe fanden, andererseits in der fortschreitenden geschichtlichen Entwicklung, in welche bas einmal in ber Welt erschienene Beil behufs feiner vollen Berwirklichung in berselben nach ihrem allgemeinen Lebensgeset ein= gehen muß. Hiernach muß das durch die Offenbarung in Christo gewirkte religiöse Bewuftsein und Leben in den verschiedenen Sauptträgern besselben und auf ben verschiebenen Stufen seiner Entwicklung

<sup>1)</sup> Die ATliche Theologie erfüllt hiernach volldommen die Aufgabe, welche Baur in seinen Borlesungen darüber (1864. S. 33) ihr stellt. "Man will nur wisen, was die Schriften des R. T. als Lehre enthalten und welche Formen in ihrem Lehrinhalt durch ihre charakteristische Eigenthümlichseit sich unterscheiden." Sie schreibt nicht "der Geschichte voraus vor, was sie enthalten soll," indem sie in ihr "nur das sinden will, was man zu glauben hat." Aber sie ist darum doch nicht "schon Dogmengeschichte." Bielmehr hat sie nur dann ein Recht sich von dieser loszulbsen, wenn sie es mit den Schriften zu thun hat, deren Lehrsubstanz die Norm str alle christliche Dogmenbildung bildet. Woher aber diese Boraussetzung nothwendig die Unbefangenheit der geschichtlichen Untersuchung aussehen soll, ist nicht abzusehen.

sich verschieben gestalten. Da nun die in den ATlichen Schriften vorliegenden religiösen Vorstellungen und Lehren nur der unmittelbare Ausdruck dieses Bewußtseins und Lebens sind, so wird die diblische Theologie es von vornherein mit einer Mannigsaltigkeit religiöser Vorstellungen und Lehren zu thun haben, deren Sinheit in der göttlichen Heilsthatsache liegt, welche sie erzeugt hat. Derade diese eigenthümliche Art der Beurkundung der Offenbarungsthatsache in der heiligen Schrift N. T.'s, welche sie zum Object der biblischen Theologie macht, giebt ihr andrerseits auch den lebensvollen Reichthum, welcher alle Menschen in ihr die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse un-

mittelbar finden läßt.

d) Für die richtige Auffaffung ber Aufgabe ber biblischen Theologie ift von wesentlicher Bebeutung ihre Unterscheibung von ber biblischen Dogmatik. Wie jene eine historische (not. a.), ist biese eine systematische Wissenschaft; wie jene es mit der Mannigfaltigkeit der NTlichen Lehr= formen (not. c.), hat diese es mit ber Einheit der in ihnen beurkundeten Wahrheit zu thun. Allerdings sind nun die ATlichen Schriften zunächst Urkunden der Offenbarung in Christo als einer geschichtlichen Thatfache; allein sofern die Wahrheit in ber abaquaten Erfenntniß biefer Thatsachen und ihrer Bebeutung besteht, muß sich dieselbe in einer einheitlichen Reihe von Lehrfagen ausbrücken laffen, welche einer systematischen Zusammenordnung fähig und bedürftig sind. Gben weil bas N. T. die Wahrheit in diesem Sinne nicht in der Form eines einheitlichen Lehrspftems barbietet, fonbern fie nur aus der Mannigfaltiakeit ber burch bie Offenbarung in Christo gewirkten religiösen Borftellungen und Lehren erkennen läßt, bebarf es einer eigenen Discivlin zur Eruirung berfelben. Die biblische Dogmatik sest die Resultate ber biblischen Theologie voraus; aber sie verhält sich kritisch zu den-Sie prüft die von ihr constatirten Borstellungen und Lehren ber NTlichen Schriftsteller, wie weit dieselben geeignet find, den allgemein gultigen Ausbrud für die allseitige Ertenntniß ber Offenbarung Gottes in Christo zu bilden. Indem diejenigen Lehren, welche die Wahrheit nur von einer Seite her, oder in individueller Aussaffung ausbruden, fich gegenseitig erganzen, indem die noch unentwickelten

<sup>2)</sup> Wenn Baur (a. a. O. S. 34) behauptet, eine Verschiedenheit von Lehrbegriffen sei nicht möglich, ohne daß möglicher Weise auch Gegensätze und Widerssprücke stattsinden, welche die Einheit des Ganzen ausgeben, so ist das in abstracto richtig, unter den concreten Boraussetzungen aber, unter denen es allein eine NTliche Theologie giebt (not. d.), unrichtig. Sind die NTlichen Schriften die normativen Urtunden über die Offenbarung Gottes in Christo, so kann in ihnen nur "die reine ungetrübte Wahrheit sein und wo Wahrheit ist, muß auch Einheit und Uebereinstimmung sein" (S. 33). Aber diese Einheit liegt eben nicht in der Lehrsorm, sondern in der geschichtlichen Heilsthalache, welche unter mannigsaltigen Lehrsormen dargestellt wird. Der "Offenbarungscharalter" der Schrift liegt nicht in einem wesentlich einheitlichen Spstem religiöser Borstellungen und Lehren, in einer "Offenbarungslehre," sondern in der authentischen Beurtundung der in Christo erschienen Gottessossendang.

Lehren in ben höher entwickelten ihre nähere Bestimmung finden, inbem biejenigen Borftellungen, welche aus ber religiösen Bergangenheit ber Schriftsteller lediglich mit hinübergenommen ober aus bem vorübergehenden Sinfluß zeitgeschäcktlicher Mächte und Gindrücke entstanden find, ohne durch die vollkommene Gottesoffenbarung nothwendig bebingt ober bestimmt ju fein, ihre Bebeutung verlieren, entsteht aus ben mannigfaltigen Lehrformen eine einheitliche Lehrform, welche alles individuelle und temporelle abgestreift hat. Es wird nur darauf ans tommen, daß die biblische Dogmatik kein gegebenes kirchliches ober philosophisches System jum Maßstabe ihrer fritischen ober systematisrenden Operationen macht, sondern lediglich die in den verschiedenen Lehrformen ber Schrift einheitlich bezeugte Wahrheit. Daß fie aber auf diesem Wege eine einheitliche Lehrform finden wird, die sich durch ihre Syftematifirung als ber allfeitige Ausbruck für biefe Wahrheit erweist, bafür burgt ihr bie Boraussehung, die fie mit ber biblischen Theologie theilt (not. b.), daß die MTlichen Schriften die authentische Urtunde der vollkommenen Gottesoffenbarung in Christo sind, woraus von felbst folgt, daß sich aus ihnen eine abäquate Erkenntniß der Bahrheit gewinnen laffen muß. Wenn die kirchliche Symbolik ben Befund der in den Symbolen einer bestimmten Kirche niedergelegten religiösen Borstellungen und Lehren beschreibt und die kirchliche Dogmatit die systematische Darstellung ihrer Lehre in ihrem inneren Zusammenhange ift, fo wird fich bie biblifche Dogmatit jur biblifchen Theologie verhalten, wie die kirchliche Dogmatik zur kirchlichen Symbolik. Die Dogmatik einer Kirche aber, welche bie heilige Schrift als die einzige Norm ihrer Lehre erklärt, wird die Rechtfertigung ihres Syftems in bem Rachweise zu suchen haben, bag baffelbe auf allen Bunkten mit dem System der biblischen Dogmatik übereinstimmt ober aus ihr folgerichtig abgeleitet ift.") Die Frage, inwiefern neben einer solchen biblisch-kirchlichen Dogmatik noch die speculative Theologie ihre Berechtigung hat, hängt mit der allgemeineren Frage nach dem Ber= haltniß von Philosophie und Religion zusammen und kann hier nicht weiter verfolgt werden.

#### §. 2. Eintheilung und Anordnung.

Die biblische Theologie des Neuen Testaments hat die Lehrbegriffe der einzelnen Neutestamentlichen Schriften oder der Verfasser, von denen mehrere seiner Schriften herrühren, gesondert darzustellen. a)

<sup>3)</sup> Für die diblische Theologie in unserm Sinne wäre der Name der biblischen Dogmatik ein durchaus ungeeigneter. Denn eine Dogmatik kann nur ein System den Lehrschen sein such als Diffenderung, d. h. als die unmittelbare Duelle eines offenbarten Lehrsphems gedackt wird (not. c.), da giebt es nur eine biblische Dogmatik, welche zugleich unwittelbar die kirchliche sein muß. Bon der alkorthodogen Schriftaussalfung aus giebt es ebensowenig eine biblische Theologie im Unterschiede von der biblischen (oder kirchlichen) Dogmatik, wie es von der negativ kritischen Schriftaussalfung aus (not. b.) eine biblische Theologie im Unterschiede von der Dogmangeschichte giebt.

Sie entlehnt der Neutestamentlichen Einleitung die Resultate über die Abfassungszeit und die Verfasser der einzelnen Schriften, vorbehaltlich der Entscheidung, welche sie selbst über einzelne kritisch zweiselhafte Fragen herbeizuführen mithelsen kann. d) Aus der Geschichte des apostolischen Zeitalters, der sie selbst den Stoff für die Darstellung seiner inneren Entwicklung bietet, entlehnt sie die Kenntniß der Zeitverhältnisse und Richtungen, nach denen sie die einzelnen Lehrzbegriffe zusammenordnet. c) Daraus ergeben sich die vier Haupttheile, in welchen die Lehrbegriffe der Neutestamentlichen Schriften abzushandeln sind. d)

a) Da die biblische Theologie die Mannigfaltigkeit der in ben MTlichen Schriften vorliegenden Lehrformen barftellen (§. 1, c.), so zerfällt sie in eine Reihe verschiedener Lehrbegriffe. Man bezeichnet mit diesem herkömmlichen, wenn auch vielleicht nicht sehr geschickten Ausbrucke die Darftellung ber religiösen Vorstellungen und Lehren, wie sie in den Schriften desselben Verfassers enthalten sind. Wo, wie bei ben paulinischen, diese Schriften zu sehr verschiedenen Zeiten geschrieben sind und damit nach §. 1, c. eine geschichtlich bedingte Berschiebenheit ber Lehrform auch in ihnen noch sich finden tann, da wird bie Darstellung bes Lehrbegriffs auch bie etwa sichtbaren Entwidlungsstufen berselben in ben Blid zu fassen haben. Wir haben aber eine Anzahl MTlicher Schriften, welche als bie einzigen Dentmaler für die Lehrweise ihrer Berfaffer gang isolirt bafteben. bies umfaffenbere, ihrem Hauptinhalte nach lehrhafte Schriften, wie ber Hebräerbrief, so hat man meift gegen die gesonderte Darstellung ihres Lehrbegriffs nichts einzuwenden. Desto mehr hat man häufig in Betreff einiger kleiner Schriften, namentlich berer, welche überwiegenb paränetischen Inhalts sind, die Berechtigung bestritten, von ihrem Lehrbegriffe zu reben. Allein hiezu wäre nur bann ein Grund vorhanden, wenn man, wozu der Rame allerbings veranlaffen konnte, unter bem Lehrbegriff ben Gefammtinhalt ber religiöfen Borftellungen und Lehren ihres Berfaffers verftande, ba fich eben nicht voraussetzen läßt, daß jede turze, zumal paranetische Schrift bem Berfaffer Anlag bot, benselben im ganzen Umfange barzulegen. Man würde sich aber täuschen, wenn man selbst auf die Lehrbegriffe, für die wir umfang-reiche Quellen besitzen, jene Auffassung anwendete. So gewiß jede neue paulinische ober johanneische Schrift, die etwa aufgefunden murbe, uns neue Vorstellungen ihres Berfaffers kennen und die bekannten tiefer verstehen lehren, neue Lehren besselben ans Licht bringen und neue Bermittlungen für bie bekannten Lehren aufbeden murbe, fo gewiß barf man mit ber Summe ber Vorstellungen und Lehren, welche eine einzelne Schrift barbietet, nicht das religiose Bewußtsein ihres Berfassers in seinem Gesammtumfange erkannt zu haben glauben. Die biblische Theologie macht aber auch keineswegs biefen Anspruch. Sie hat eben nur zu constatiren, welche religiose Borstellungen und Lehren in jeder einzelnen der MTlichen Urtunden vorliegen, und da

Alles Sinzelne erst in dem eigenthümlichen Borstellungskreise, in welchem es bei dem betreffenden Schriftsteller vorkommt, seine richtige Beleuchtung empfängt, so hat sie das Recht und die Pflicht, auch die Lehrbegriffe der kleineren oder isolirt dastehenden Schriften besonders darzustellen. Wo sie sich davon eine Ausnahme gestatten dars, wird sich im Laufe

der Untersuchung von selbst ergeben.

b) Die biblische Theologie darf sich nicht auf die kritischen Einzels untersuchungen über ben Ursprung der NTlichen Schriften einlaffen, weil sie nach &. 1, a. lediglich eine historisch-beschreibende, nicht eine historisch-kritische Wissenschaft ist. Sie muß baber ber historisch-kritischen Sinleitung ins N. T. die Resultate über die Verfasser und Abfassungs= zeit der einzelnen Schriften entlehnen, welche fie nicht entbehrent tann, um banach zu entscheiben, welche Schriften fie als Quellen eines bestimmten Lehrbegriffs zu betrachten und in welchem Ausammenbange fie die einzelnen Lehrbegriffe barzustellen hat. Wo die historische Kritik über bie Authentie einer Schrift so erheblich im Zweifel ift, baß es nicht rathsam erscheint, bas Urtheil über dieselbe abzuschließen, ba wird dieselbe immer auch im Verhältniß zu ben anderen gleichnamigen Schriften einer so anderen Zeit angehören und so viel Eigenthümlich= teiten in ihrer Lehrweise zeigen, daß eine gesonderte Behandlung berselben gerathen erscheint. Je unbefangener ihre Lehrweise in ihrer Sigenart untersucht wird, um fo mehr wird bann bie biblisch-theologische Untersuchung das Ihrige dazu beitragen können, die historisch-kritische ju einem befriedigenden Abichluß zu bringen. Selbst wo die Kritik gegen bie Zugehörigkeit einer Schrift zu ben Denkmälern bes apoftolischen Zeitalters überhaupt Zweifel erhebt (§. 1, b.), wird die Dar-nellung ihres Lehrgehalts und seines Verhältnisses zu den übrigen Lehrformen der apostolischen Zeit wesentlich zu der Entscheidung beitragen, ob jene Zweifel gewichtig genug find, um biese Schrift aus unserem Ranon auszuschließen. Es könnte gerathen erscheinen, überbaupt auf alle Entlehnungen aus dem Gebiete der AXlichen Einleitung ju verzichten, da nur wenige ihrer Resultate über alle Zweifel erhaben find und die NTlichen Schriften lediglich als Repräsentanten der Richtungen zu betrachten, welche die biblische Theologie selbstständig als in ihnen gegeben constatirt. Aber dieses Verfahren läßt sich nicht durchführen, ohne die zweifellos feststehenden Resultate der historischen Aritit kunftlich zu ignoriren, ohne sich bes Schlussels zu berauben, welchen die geschichtlich bekannte Individualität einzelner apostolischer Ranner für das Verständniß ihrer Lehrweise barbietet, und ohne für bie Zusammenordnung der einzelnen Lehrbegriffe vielfach den sicheren Rafftab zu verlieren. Endlich erscheint es inconsequent, Entlehnungen vieser Art principiell für unberechtigt zu erklären, da die biblische Theologie nach §. 1, b. nur auf Grund einer solchen Entlehnung ihre Berechtigung als eine felbstständige Disciplin nachweisen kann.

c) Die biblische Theologie darf die einzelnen Lehrbegriffe, welche nie darstellt, nicht willkurlich zusammenordnen, da die verwandtschaftslichen Lehrbegriffe schon in ihrer richtigen Zusammenstellung sich gegensseitig illustriren. Da aber die Mannigsaltigkeit der ATlichen Lehrs

formen nach §. 1, c. theils burch bie Individualität ber einzelnen Berfaffer ober ber Richtungen, benen sie angehören, theils burch ben Standpunkt innerhalb ber geschichtlichen Entwicklung bes Chriftenthums, auf bem fie ftehen, bedingt ift, so darf weber die individuelle Ber-wandtschaft noch die Zeitstellung ber einzelnen Schriften allein ben Maßstab für die Anordnung der einzelnen Lehrbegriffe abgeben. mehr aber beibe Momente zugleich sich bei ber Eintheilung der biblischen Theologie geltend machen, um so mehr zeigt sich, daß dieselbe auch hier an Entlehnungen aus einer anderen Disciplin, nämlich aus ber Geschichte bes apostolischen Zeitalters, gewiesen ist. Aus ihr muß sie die Individualitäten der Männer, welchen fie nach not. b. die einzelnen Schriften juguschreiben berechtigt ift ober bie Richtungen, welchen fie biefelbe einordnet, aus ihr bie Gigenthumlichkeiten ber Beitepochen, welchen fie die einzelnen Schriften zuweist, die Fragen und Rämpfe, welche dieselben bewegen, als bekannt voraussetzen. Es scheint freilich auch bier nichts näher zu liegen, als auf alle folche Entlehnungen zu verzichten und die biblische Theologie, die ja doch nach §. 1, a. eine historische Disciplin sein will, selbst zu einer Entwicklungsgeschichte ber Theologie im apostolischen Zeitalter zu gestalten, soweit sie bieselbe aus ihren Quellen selbstständig constatiren kann. Aber abgesehen bavon, bag biefe innere Geschichte ber apostolischen Zeit sich nie gang barftellen läßt, ohne vieles ju berudfichtigen, mas der außern Geschichte angehört und barum boch anderswoher entlehnt werden müßte, so kann keine geschichtliche Entwicklung bargestellt werben ohne hiftorische Kritit und die biblische Theologie ift teine hiftorisch fritische, sondern eine historisch-beschreibende Disciplin. Die Entwicklungsgeschichte ber Theologie würde sich nach not. a. auf vielen Punkten nicht mit bem begnügen tonnen, mas unsere Denkmäler über die religiösen Borstellungen und Lehren ihrer Verfasser ober der Richtungen, benen sie angehören, darbieten, sondern daffelbe burch historische Combination ober aus anderweitigen Quellen zu einem Gesammtbilbe vervollstänbigen muffen. Umgekehrt murbe biefelbe für viele Details, welche unfere Quellen barbieten, in biefem Gesammtbilbe keinen Raum finden, während die biblische Theologie sich jeder Kritik über das, was als wesentlich oder unwesentlich erscheint, zu enthalten, und den ganzen Befund religiöser Vorstellungen und Lehren mit gleicher Sorgfalt darzustellen hat. Die biblische Theologie wird der Geschichte des aposto-lischen Zeitalters für die Darstellung seiner inneren Entwicklung den Stoff liefern, sofern sie bie literarischen Dentmäler beffelben ihrem religiösen Gehalte nach burchforscht, aber sie tann nicht in ihr Gebiet eingreifen, ohne ihre Grenzen ju überschreiten und die Lösung ihrer speciellen Aufgabe zu gefährden. ')

<sup>&#</sup>x27;) Gine inftructive Parallele bilben hier die neueren Berfuche, die ADliche Cinleitung zu einer Literaturgeschichte des apostolischen Zeitalters umzugestalten, die ebenfalls nur Fremdartiges in die Disciplin hineinziehen und die alleitige Lösung ihrer eigentlichen Aufgabe hindern. Die ADliche Einleitung wie die biblische Theologie find hilfswissenschaften, sie sollen Material herbeischaffen, das erft in anderen Dis-

d) Die Geschichte bes apostolischen Zeitalters lehrt, daß die beiben Dauptrichtungen, welche bie innere Entwidlung beffelben bestimmen, die urapostolische und die paulinische sind. Die biblische Theologie wird baber querft die Lehrbegriffe berjenigen Denkmäler barftellen, welche ans bem urapostolischen Kreise stammen und ber Zeit angehören, welche noch bieffeits ber eingreifenden paulinischen Wirtsamkeit ober ber vollen Entwidlung seiner eigenthumlichen Theologie liegt. Durch bie Ruiammenstellung berfelben im erften Theile ergiebt sich bann, was uns von dem urapostolischen Lehrtropus der vorpaulinischen Zeit bekannt ift. Es wird sodann im zweiten Theile die Darstellung bes Paulinis= mus nach seinen verschiebenen Entwicklungsstufen (not. a.) folgen muffen, mit Ginfclug berjenigen Schriftbenkmaler, über beren birecten vaulinischen Ursprung bie Kritit noch zweifelhaft geblieben ift (not. b.). Der britte Theil wird die Lehrbegriffe berjenigen Schriften barftellen, welche ihrem Grundtypus nach ber urapostolischen Richtung angehören, aber aus einer Zeit ftammen, in welcher ber Ginflug bes Paulinismus bereits spürbar ober boch benkbar ist. Aus ihrer Zusammenordnung wird sich ergeben, was wir von dem urapostolischen Lehrtropus in ber nachpaulinischen Zeit kennen. Da endlich in ber fpatesten Zeit bes apostolischen Zeitalters einer ber urapostolischen Lehrbegriffe seine inbividuellste Ausprägung in ber johanneischen Theologie erlangt hat, io wird ber lette Theil diese für fich barzustellen haben. Schriften als Quellen für die Darstellung der einzelnen Theile zu verwerthen find, welchen Ginfluß die Individualität ihrer Berfaffer einerseits und die Zeitverhältnisse andererseits auf die Ausbilduna ihres Lehrbegriffs gehabt haben, wird die specielle Ginleitung in die einzelnen Theile nachzuweisen haben. In welchem Sinne biefen vier haupttheilen eine Darstellung ber Lehre Jesu voranzuschicken ift, wird einer besonderen Untersuchung vorbehalten bleiben muffen.

#### §. 3. Quellenerforfdung.

ž

:

:

ć

Bei der Ermittlung der Neutestamentlichen Vorstellungen wird man zunächst auf das Alte Testament zurückzugreisen haben, dabei aber freilich sich in die Art, wie dasselbe zur apostolischen Zeit aufgesaßt wurde, zurückversehen müssen. Wieweit die religiösen Vorskellungen des späteren Judenthums oder die Lehren der jüdischen Theologie auf die Bildung der Neutestamentlichen Vorstellungen und Lehren eingewirft haben, kann erst nach der Constatirung der letzteren durch die biblische Theologie ermittelt werden. d) Die Hauptausgabe bleibt die Ermittlung derselben aus den Gedankenzusammenhängen der Quellen selbst, wobei grundsählich jeder Schriftsteller nur aus sich selbst herans erklärt werden darf. c) Als Vorbedingung dafür bedarf es der

aplinen feine volle Berwerthung finbet. Daraus folgt aber bort so wenig wie hier, das dies Material in chaotischer Gestalt zusammengehäuft werden muß, da daffelbe die Rormen für eine planmäßige Anordnung in sich selber trägt.

mamman performass. Todas no ma ma do ormaden. **Lieclogie** in entre form liverialmentum orden mañ. I

The second secon ficient framm as the filest and the running Sections des Borkollinger un mulle befehen mit ber bei und Gestimburti ge-trangen dastrucke beromben. Dies ber mehn bismer be Begine, the title factors for management and the training better want of the refer to relate that in the color linge fiem deurif ver fin eine in die vollulierine Andufe eines Ausgrucks unthaufen alfo sam Gaffinge für den Sinn nachen, neller er erführ mi beneller bermiel Li beitrige Biller sif it is industiblization about in let the print bettings. thes hander in nation in Malan Environt in the con de skartliker Einlung fiesen auf migenturfer in Di um die Hautunge gesteller bis A. D. if hij und in men enerklaften Filler ber Sum melden fie mit übem Alebriche beronden, zunächft uns biefen in erlichtern fein. Freilin dem diese mit lierfelen were ger bief bie M. I bis mohnleinen zen demekneze mitter in dem Sam habe un pertuin rute à recen el cristalid ge Fårneser mar ikan mar flå dater mod så riken daten. Die **Bör**e Kellonier melike noå den Festilanien der U.Zuden Tierdope **in diese** sien jenen Coaus der Munden Gefünnte mit gemiffen Ansbriden sectulate musien, siem merasse mit bie analyses Andorrick des R. I ein Liemtragen. Dann wird von vormierem festigaren millen, was im dag auf auf eine Umerfachung näben bearrlinden werden wurd. daß die KII. dagen Burthalen das KII. dagen Fe eine empedembere Kennte nie benen barten, bie ein in blen Toetlen bleift beiligest umb baber mit Cine debre einbulgenies Fortesmit ihren befen Sinn nicht aus dem unternichen Sufommentante und den belandichte Borause fegungen reter enneunen Stelle, fontern mit ibrem eintach liegenden Morriage errenteren murbe. Dan mirb biebalb ben Corfielungefreis, von neldem breielben ausgeben, nicht nach unferer eregerichen und befreiffieftreifigen Auffahrendeneife bes M. I. zu bemerfen, fondern fich beim hurudgeben auf ballebe an ben einfachten Bortlaut ju baiten und fid mobide auf biejemben Maliden Giellen, Bucher und Correslungemeisen zu beidränken baben, bie als ben Molichen Schrifte fiellern gelaufig fid ausbrudlich ermeifen laffen. Endlich aber wird fiere im Aliche zu bebaiten fein, baf bas A. D. nur ben Ausgangse punkt bilben bar für bie Erminiung ber Molichen Porffellungen, beren Bilbung unt Austragung bei ben einzelnen Edrifffellern noch von manderlet anderen Momenten abbing.

b) Gon ber Zeuevode, beren religiose Borftellungen und Lehren mit aus ben jungfien Buchern bes A. I. fennen lernen, find bie ATliden Schrifteller burch Jahrbunderte getrennt. Daß in bieser Zwischenzeit bas religiose Bewufifein bes Judenthums eine eigensthumliche Entwicklung durchgemacht habe, welche in vielen Punkten und nach verschiedenen Seiten bin den ATlichen Borftellungskreis

überschritt, ersehen wir aus ben literarischen Denkmälern berselben (Bal. Bretschneiber, spstematische Darstellung ber Dogmatik und Moral ber apotryphischen Schriften bes A. T. Leipzig, 1805 und die unten zu besprechenden biblisch=theologischen Werke von be Wette und v. Colln). Allein ba biefelben keineswegs bie gleiche Berbreitung und allgemeine Autorität erlangten, wie die ATlichen Schriften, fo werden die in ihnen vorliegenden religiösen Vorstellungen und Lehren and nicht in bem Mage Gemeingut ber MTlichen Zeit gewesen sein, wie die ATlichen. In diese Zwischenzeit fällt auch die beginnende Entwicklung einer jubischen Schriftgelehrsamkeit und Theologie, sowohl in ihrer palästinensisch-rabbinischen, als in ihrer alexandrinisch-philo-Aber in bem Maße, in welchem bie erstere ben fopbischen Geftalt. ATlichen Schriftstellern näher stand, ist der Umfang ihrer Ausbildung jur apostolischen Zeit aus ben jum Theil fpaten und bas Alte mit Küngerem vermischenden Quellen schwerer zu constatiren (Bgl. Schoettgen, horae hebraicae et talmudicae. Dresben und Leipzig, 1733. 42. Efrörer, das Jahrhundert des Heils. Stuttgart, 1838. J. Langen, bas Jubenthum in Paläftina zur Zeit Chrifti. Freiburg, 1866) und in dem Mage, in welchem wir die letteren genauer kennen (Bgl. Dabne, geschichtliche Darftellung ber jubisch-alexandrinischen Religionsphilosophie. Halle, 1834), ist es geschichtlich unsicherer, wie weit die RElichen Schriftsteller in Berührung mit ihr gekommen sind. So gewiß darum auch sowohl die religiösen Vorstellungen des späteren Judenthums als die Lehren der judischen Theologie von Einfluß gewefen fein werben auf die Bilbung bes religiösen Bewußtseins, wie es sich in den ATlichen Schriften darstellt, so fehlt es uns doch viel m febr an einer gesicherten Kenntniß besjenigen Umfangs jener Borftellungen und Lehren, welcher im Gesichtstreise der ATlichen Schrift= Reller lag, als daß wir von ihnen bei der Ermittlung ihres religiösen Bewußtseins ausgehen könnten. Die biblische Theologie wird nur in ben seltensten Fällen mit Sicherheit dieselben zur Erläuterung heran= siehen können. Im Uebrigen wird sie sich barauf beschränken muffen, vorkommenden Falls die Uebereinstimmung NTlicher Vorstellungen und Lehren mit ben anderweitig befannten Zeitvorstellungen ju con-Ratiren und es im Weiteren ber Geschichte überlaffen, wie weit fie hiernach auf Grund anberer geschichtlicher Erwägungen einen Ginfluß berselben auf die Entwicklungsgeschichte ber Theologie im apostolischen Reitalter nachzuweisen im Stande ift. 1) (Bgl. &. 2, c.)

<sup>1)</sup> Es muß als ein unberechtigter Anspruch an die ATliche Theologie zuruckgewiesen werden, wenn man von ihr verlangt, daß sie Genesis der in den Büchern
des A. T. vorliegenden Borstellungen und Lehren aus den verschiedenen auf die
Berfasser einwirkenden Momenten darlegen soll. So weit dieselben sich als das Product
der Offenbarung Gottes in Christo einerseits, sowie der Individualität und Zeitkellung der Berfasser andererseits erweisen (z. 1, c.), wird die biblische Theologie allerdings bei ihrer Darstellung immer auch auf diese Quellen zuruckweisen mussen.
Aber wenn sie schon auf das A. T. nur behufs ihrer Ermittelung zurückgeht (aot. a.),
so wird ihr durch die Geschichte constatirter Causalzusammenhang mit den von jener

c) Da wir nach not. b. auf die Erläuterung ber Alichen Borftellungen aus den Zeitvorstellungen in den meisten Fällen verzichten muffen und auch bas A. T. nur als Ausgangspunkt und nur in feiner erft felbst durch die biblische Theologie zu constatirenden Auffassung burd bie Alliden Schriftsteller bafür maßgebend fein tann (not. a.), fo bleiben wir zur Ermittlung berfelben boch hauptfächlich auf die uns vorliegenden NTlichen Schriften beschränkt. Es wird ber wesentliche Inhalt berfelben aus bem verschiedenartigen Zusammenhange aller Stellen, in welchen sie vorkommen, aus ihrer Berbindung mit anderen, bereits bekannten Borstellungen, aus ber charakteristischen Individualität der Verfasser und ihrer Stellung innerhalb der Geschichte des apostolischen Zeitalters (§. 2, c.) ju ermitteln fein. Daraus folgt, bag man zur Ermittlung ber Borftellungen einer Schrift zunächst ausschließlich an diese Schrift selbst ober an die Schriften, welche bemfelben Verfaffer angehören, gewiesen ift. Erft wo diese nicht ausreichen ober gur fekundaren Erlauterung bes icon Ermittelten, ift man in ameiter Linie an die Schriften, welche einer verwandtschaftlichen Rich= tung und berfelben Zeit angehören, gewiesen, erst in britter Linie würden ältere NTliche Schriften in Betracht kommen, beren Kenntniß man nachweisen ober voraussetzen kann. Dagegen ift die wechselseitige Erläuterung von Schriften, die ihrer Zeitstellung wie der Gigenthumlichteit ihrer Berfaffer nach einander gang fern fteben, in Betreff ihrer Borftellungen auseinander burchaus unberechtigt und hat in der biblischen Theologie nur Unklarbeit und Verwirrung angerichtet. Man tann bie Eigenart eines Petrus und Jacobus nur völlig verkennen, wenn man fie an dem Magstabe paulinischer Borftellungsweise mißt, man kann das Berständniß des Paulus und Johannes sich nur verschließen, wenn man einen burch den andern erklären will. schon jede Borstellung burch die geistige Individualität des einzelnen Schriftstellers ihre eigenthumliche Ausprägung erhalt, so ift jebe Lehre in ihrer vollen Bedeutung nur zu verstehen, wenn man sie in dem Busammenhange, in welchem sie mit ben übrigen Lehren besselben Berfassers steht, verstehen lernt. Durch biesen Zusammenhang können scheinbar sehr ähnliche Lehren verschiedener Verfasser boch eine sehr verschiedene Färbung erhalten. Die biblische Theologie kann sich barum freilich nicht damit begnügen, eine einzelne Belegstelle für eine Lehre gefunden ju haben, fie muß jebe Stelle, in welcher fie auftritt, in ihrem eigenthumlichen Gebankenzusammenhange prufen, um so vielfeitig wie möglich bie Faben kennen zu lernen, burch welche fie mit

Offenbarung unabhängigen Zeitvorstellungen erst für die fritische Thätigkeit der biblischen Dogmatik (§. 1, d.) in Betracht kommen. Gegenüber denen, welche der biblisch-theologischen Erdrerung ihren geschichtlichen Charafter und Werth absprechen, sobald sie nicht ausstührlich auf alle ihre Bezitge zu den außerbiblischen Zeitvorstellungen eingeht, sei auf ein Wort von Baur verwiesen, dem man eine geschichtliche Behandlung der AXichen Theologie nicht absprechen wird. "Die Lehre, die diese Schriften enthalten, sagt er, ist so für sich abgegrenzt, daß ihre Kenntnis aus keiner anderen Quelle als eben nur aus diesen Schriften geschöpft werden kann." (S. 30.)

anderen Borstellungen und Lehren verknüpft ist. So erst gewinnt sie die Borstellungsreihen und Gebankenkreise, aus welchen ihr das Gesammtbild von der Lehrweise eines Schriftstellers entstehen kann.

d) Das wichtigste Hülfsmittel für die biblische Theologie wird nach not. c. eine methodische, d. h. eine nach ben Regeln ber grammatisch-historischen Interpretation geubte Eregese sein. Zwar wird bie biblifche Theologie die Refultate einer folden nicht immer ohne weiteres verwerthen können. Je mehr die Eregese jebe Schrift in allem Einzelnen aus ihrer geschichtlichen Situation und bem in berselben liegenben 3wede heraus verstehen lehrt, um so mehr wird die biblische Theologie oft die von ihr ermittelte Aussage erst wieder ihrer Bedingtheit durch jufällige Umstände entkleiden muffen, um auf den reinen Vorstellungsober Lehrgehalt ber Stelle zu kommen. Anbererseits wird bie biblische Theologie ungleich tiefer noch in die Analyse der Gedankengänge und Joeenaffociationen eindringen muffen, als es die forgfältigste Exegese für bas Berftanbniß eines ATlichen Schriftstude bebarf. Immer aber tann die biblische Theologie ihre Arbeit erst beginnen, wenn die Exegese das allseitige Verständniß ihrer Quellen vermittelt hat. ") Die methobische Eregese, beren hermeneutischer Fundamentalsat ift, die Schrift nicht aus einem bogmatischen ober philosophischen Lehrspftem oder aus vermeintlichen Schriftparallelen heraus, beren Aehnlichkeit man erst felbst erzeugt, indem man sie willkürlich durch einander erflart (vgl. not. c.), sondern jeden Schriftsteller aus sich felbst zu erflaren, um bas einzelne Wort aus bem gesammten Borftellungstreise heraus zu verstehen, aus bem es geschrieben ist, bedarf freilich anbererfeits wieder ber biblischen Theologie, die ihr allein bas Gesammtbild bes Borftellungstreifes, wie sie ihn in den Lehrbegriffen ber einzelnen Schriftsteller barftellt, suppebitiren tann. Beibe Disciplinen treten baburch in ein Verhältniß fruchtbringender Wechselwirkung, welche für jebe bie Verspective in eine immer reichere Vervollkommnung öffnet, eben barum aber bieselben schwer auch nur zu einem relativ befriedigenden Abschluß tommen läßt. Wegen biefes Wechselverhältniffes jur Eregese ist die biblische Theologie im besonderen Sinne eine werdende Wiffenschaft.

#### §. 4. Methode der Darftellung.

Die Darstellung ber einzelnen Lehrbegriffe wird von bem Mittelspunkt, um ben sich die Lehranschauung jedes einzelnen Schriftstellers bewegt, auszugehen und von da aus auf Grund ber bei ihm selbst

<sup>2)</sup> Gine Darstellung ber biblischen Theologie kann sich, ohne alle llebersichtlichkeit zu verlieren, nicht in exegetische Detailuntersuchungen einlassen. Sie wird in der Benutzung jeder einzelnen Stelle ihre exegetische Auffassung derselben möglichst Nar hervortreten lassen und in besonders wichtigen und schwierigen Fällen die Hauptmotive dieser Auffassung andenten. Die Auseinandersetzung mit abweichenden exegetischen Auffassungen liegt nur soweit in ihrem Bereiche, als etwa die Abweisung anderer Ansichten in biblisch-theologischen Fragen fie fordert.

vorliegenden Gedankengänge den gesammten Areis seiner Vorstellungen und Lehren zu umschreiben haben. a) Daraus wird sich von selbst erzgeben, auf welchen Punkten berselbe, ohne selbstständig darauf einzugehen, allgemeiner verbreitete Vorstellungen und Lehren aufgenommend) und auf welchen er dieselben eigenthümlich fortgebildet oder in neuen Formen ausgeprägt hat. c) Es wird dabei endlich die Einheit der allen zu Grunde liegenden Heilsossendarung in ihrer immer reicheren und tieseren Ersassung zur Anschauung kommen. d)

- a) Die Darstellung ber einzelnen Lehrbegriffe kann die nach §. 3. aufgefundenen einzelnen Borftellungen und Lehren nicht planlos und in zufälliger Aufeinanderfolge aufzählen. Eben fo wenig aber kann fie bas Schema eines bergebrachten bogmatischen Systems ober ein noch fo finnreich ausgebachtes neues instematisches Schema gur Grundlage ihrer Darstellung machen, ba bas Ginzelne von vornherein in ein falsches Licht gesett wirb, wenn man es in frembartige Combinationen hineinstellt. Wo nun, wie im paulinischen Lehrbegriff, derfelbe im Geifte bes Apostels bereits eine fast spstematische Ausgestaltung erlangt hat, da ift es freilich nur nothig, biefe Gestaltung aufzusuchen. Aber weber darf man vorausseten, daß alle MTlichen Schriftsteller ihre Borftellungen und Lehren so suftematisch ausgestaltet haben, noch murben die uns vorliegenden Quellen nach §. 2, a. genügen, für die meisten anderen Lehrbegriffe einen berartigen Bersuch zu magen. Da nun aber ohnehin die Ermittlung der einzelnen Vorstellungen und Lehren nach §. 3, c. nur gelingen kann, wenn man überall ben Gebankengangen und Ibeenverbindungen bes Schriftstellers nachgeht, so wird es auf biesem Wege möglich sein, ben Mittelpunkt zu finden, um welchen sich bie porzüglichsten Gedankenreihen und Borstellungskreise jedes Einzelnen bewegen. Bon biefem wird bann bie Darstellung auszugehen und baran so viel als möglich Alles weitere so anzuknüpfen haben, wie es sich gelegentlich im Geifte bes Schriftstellers bamit verknüpft zeigt, bis zulest ber Gefammtumfang feiner Borftellungen und Lehren befchrieben ift. Diese Methode läßt sich natürlich nicht mit mathematischer Sicherheit vollziehen, es kommt babei vielfach auf eine glückliche Intuition an und verschiedene Wege konnen relativ gleich gut zu bemfelben Biele führen. Daß babei gemiffe Hauptgesichtspunkte, unter benen wir die Beils-wahrheiten zu betrachten und anzuordnen pflegen, sich immer wieber geltend machen werden, ist unvermeiblich und unverfänglich, ba biefelben, so weit sie in ber Natur ber Sache gegeben find, auch für bie Gebankengänge ber NTlichen Schriftsteller maßgebend gewesen sein merben.
- b) Wenn die not. a. entwickelte Methode allein im Stande ist, ein richtiges Gesammtbild von dem Lehrbegriffe sedes einzelnen Schriftskellers zu geden, so ist doch nicht zu leugnen, daß dieselbe die überssichtliche Anschauung von dem Berhältniß derselben zu den überall im N. T., wenn auch in verschiedener individueller Ausprägung vorstommenden Borstellungen und Lehren erschwert. Da die Darstellung

jebesmal ihren eigenthumlichen Bang nimmt, so ist bie Stelle, an ber bas Einzelne zur Sprache kommt, jedesmal eine verschiebene. Allein bieser Uebelstand, der sich durch Berweisungen auf die Stellen, in denen derselbe Gegenstand in früheren Lehrbegriffen behandelt war, großentheils heben läßt, wird weit aufgewogen baburch, daß nun Alles Einzelne nur in bem Jusammenhange abgehandelt wirb, in welchem es bei bem einzelnen Schriftsteller wirklich vorkommt. Es kann nicht portommen, bag bem Einzelnen bem einmal festgestellten Schematismus ju Liebe Aussagen über Fragen abgepreßt werben, auf die er sich nirgends wirklich einläßt; es wird vielmehr aus bem Jufammenhange, in welchem jebe Frage besprochen wird, von selbst erhellen, ob ber Schriftfteller sich barauf ausführlicher eingelassen, sie irgendwie selbst= ftändig erfaßt und eigenthumlich beantwortet hat, ober ob er Vorstellungen und Lehren darüber, die seiner Richtung ober Zeit gemeinsam maren, nur schlechthin mit aufaenommen und reproducirt hat. Es könnte freilich icheinen, als ließe fich bies noch einfacher baburch erreichen, baß man die Allen gemeinsamen ober boch bei Bielen in gleicher Weise vorkommenden Vorstellungen und Lehren, namentlich die mehr ober weniger Allen gemeinsamen ATlichen Boraussetzungen, ausbrücklich von ben jebem eigenthümlichen abgesonbert barftellt, und es ist nicht zu lengnen, daß bies Bieles vereinfachen und manche ermubende Wieberbolungen unnöthig machen würde. Allein baburch würde ber lebens= volle Zusammenhang bes Gebankenkreises bei jedem einzelnen Schrift: Reller zerriffen, das Eigenthümliche murbe isolirt und, von der Anlehnung an die gemeinsame Bafis losgelöft, in ein falsches Licht geftellt und die feinere Ruancirung, die das Gemeinsame oft durch seine Berbindung mit bem Gigenthumlichen empfängt, leicht vernachläffigt werben. Es muß daher die Ausscheibung bes Gemeinfamen von bem, was fich als individuelle Ausprägung barftellt, der biblischen Dogmatit (g. 1, d.) überlaffen werben.

i

ı

c) Ift im Sinne von not. a. ber Mittelpunkt richtig gefunden, um welchen sich die Lehranschauung des einzelnen Schriftstellers bewegt, so werden von selbst diejenigen Punkte in das volle Licht treten, auf welchen die Eigenthümlichkeit desselben zu suchen ist. Diese kann, wo es sich nicht um ganz neue, einem Schriftsteller durchaus eigenthümliche handelt, darin bestehen, daß Borstellungen und Lehren, die auch sonst sich sinden, tieser und reicher entwicklt, oder daß sie in neuen Formen ausgeprägt sind. Um dies zu constatiren, wird die Darstellung stets die Bergleichung der späteren mit früheren Lehrebegrissen im Blide behalten müssen. Es muß diese comparative Thätigkeit mit der thetisch darstellenden stets Hand in Hand gehen. Freisich ist dabei ebenso die Gesahr vorhanden, haarspaltend Unterschiede zu erkünsteln, wo in Wahrheit keine sind oder sie doch mit Bernachlässigung des gemeinsamen Grundes zu überschätzen, wie andererseits wirkliche Unterschiede zu verwischen, weil über dem Gemeinsamen das Sigenthümliche in der Ausprägung oder Entwicklung übersehen wird. Beide Gesahren können nur dadurch vermieden werzben, daß die Parstellung des einzelnen Lehrbegriss in seinem Gesen, daß die Parstellung des einzelnen Lehrbegriss in seinem Gesen,

sammtumfange und in seiner inneren Deconomie der leitende Gesichtspunkt bleibt, an welchen sich die comparative Thätigkeit nur anschließt. Sobald sich die lettere von der ersteren loslöst, liegt die Bersuchung nahe, einzelne, vielleicht geistreich aufgefaßte Gesichtspunkte
der Bergleichung zu isoliren, die doch nur von einer Seite her das
wirkliche Berhältniß der Lehrbegriffe ausdrücken, und andere ebenso

wichtige Seiten in ben Schatten zu stellen.

d) Die biblische Theologie kann in ihrem Unterschiede von ber biblischen Dogmatik (§. 1, d.) kein einheitliches System der ATlichen Wahrheit barftellen, weil sie es nach §. 1, c. mit der Mannigfaltigkeit ber Lehrformen zu thun hat. Sie kann im Unterschiede von der Beschichte der Theologie im apostolischen Zeitalter (§. 2, c.) keine fortstaufende Entwicklung der religiösen Vorstellungen und Lehren aufweisen. Lehrbegriffe, die sie nach §. 2, d. als spätere darzustellen hat, tonnen unentwideltere Formen bes religiofen Bewußtseins festhalten, verschiebene Formen der religiofen Borftellungen und Lehren konnen, obwohl zeitlich einander folgend, sachlich mit völliger Gleichberechtigung neben einander hergeben. Dennoch wird und muß in ber Darstellung ber MIlichen Theologie auch bie nach §. 1, c. aller Berschiedenheit ber Lehrweise ju Grunde liegende Ginheit zur Anschauung tommen, nicht in Folge eines ihr aufgebrungenen Systems, sonbern in Folge ber in ber bargeftellten Sache liegenden inneren Rothwendiakeit. Liegt diese Einheit in der Heilsthatsache der vollkommenen Gottesoffenbarung in Christo, so wird diese in dem Mittelpunkt, um ben sich jebe einzelne Lehranschauung dreht (not. a.), immer auf's Neue ergriffen und von immer neuen Seiten ber angeschaut sein. Scheibet sich bei ber hieran anknüpfenden weiteren Entwicklung das Gemeinsame (not. b.) von dem jedem Eigenthümlichen (not. c.), so wird jene Einheit als der rothe Faden durch die Darstellung von Beidem hindurchgehen, und der leitende Gesichtspunkt für die vers gleichende Feststellung von Beidem sein. Ist endlich die Anordnung der einzelnen Lehrbegriffe zwar nicht allein, aber doch zugleich (§. 2) burch die Zeitfolge bedingt, und muß die Entwicklung bes religiofen Bewußtseins in ber Beit, trop ber aller menschlichen Entwidlung anhaftenden Abweichungen von der geraden Linie, doch im Großen und Ganzen zu immer vielseitigerer, tieferer, reicherer Erfassung bes in Christo gegebenen Heils führen, so wird die Darstellung der biblischen Theologie bes N. T. ein fortlaufender Beweis dafür fein, wie ber Beist, der in der apostolischen Gemeinde waltete und die ungetrübte Erhaltung ber seligmachenben Offenbarung Gottes in Christo sicherstellte, dieselbe immer mehr und mehr in alle Wahrheit leitete.

### §. 5. Der Urfprung der Biffenichaft.

So lange die kirchliche Theologie in naiver Weise sich ihrer Einsheit mit der biblischen bewußt war, fehlte das Bedürfniß für die missenschaftliche Darstellung der letzteren. a) Den ersten Anstoß dazu gab die gesonderte Erörterung der biblischen Beweisstellen, mochte

vieselbe nun im Sinne ber Kirchenlehre ober im Gegensatz zu ihr unternommen sein. b) Daraus ergab sich von selbst ber Versuch, die so gewonnenen Resultate in selbstständiger Weise der kirchlichen Dogmatik als ihre Stüte oder als ihr Correctiv gegenüber zu stellen. c) Erst Gabler hat den rein geschichtlichen Charakter der biblischen Theologie, wie er seither principiell fast allgemein zugestanden ist, zur Geltung gebracht. d)

a) Seit im Laufe bes zweiten Jahrhunderts die Kirche genöthigt wurde. von der lebenbigen Ueberlieferung ber Apostel auf die Schriftbentmäler ber apostolischen Zeit zurudzugehen, um in ihnen Grund und Recht ihrer Lehre im Gegensat zu ber haretischen Irrlehre nachzuweisen, hat die kirchliche Theologie im Grunde nichts anderes sein wollen, als eine biblische. Aber weber ist damals eine methodische Ableitung berfelben aus ber Schrift versucht, noch hatte eine folde bei ber herrschenden unmethodischen Interpretationsweise gelingen tonnen, ber es von vornherein nicht schwer fiel, neue Lehrbildungen. auf welche gang andere Momente eingewirft hatten, in unbefangenster Beise in die Schrift zurudzutragen. Je mehr sich neben der Schrift außerbem principiell die Tradition als Lehrnorm geltend machte, um so mehr mußte fich die kirchliche Theologie in ihrer weiteren Ausbildung von der in der Bibel enthaltenen entfernen. Wohl hat es nie an folden gefehlt, welche ber herrschenden Kirchenlehre gegenüber auf bie reine Lehre ber Schrift jurudzuweisen suchten, aber erft die Reformation brachte ben Gegensat ber firchlichen und ber biblischen Lebre jum vollen Bewußtsein und forberte eine Erneuerung der Theologie nach ihrem Formalprincip, ber alleinigen Autorität ber beiligen Schrift. Die ersten Darstellungen ber evangelischen Glaubenslehre wollten nichts anderes fein als eine Reproduction ber in ber Schrift enthaltenen Lehre. Allein so sehr die Eregese in der Reformationszeit burch bas Bieberaufblühen ber flaffifchen Studien einerseits, burch bas aus ben Tiefen bes religiösen Bedürfnisses heraus erschlossene Berständniß für ben mefentlichen Offenbarungsgehalt ber Schrift andererseits gefördert war, so konnte boch ber Grundsat von ber perspicuitas ber sich selbst auslegenben heiligen Schrift bei ber herrschenden Inspirationslehre nur verftanden werben im Sinne einer Ertlärung bes Ginzelnen aus ber analogia fidei heraus. Go gewiß aber bas Glaubensbemußtsein ber Reformatoren aus ber Schrift heraus geboren war, so gewiß empfing es seine Form boch burch bas ihnen mit ber katholischen Ritchenlehre gemeinsame ober im Kampf mit ihr entwidelte Begriffs-inftem, und biefe Form wurde burch bie Eregese in die Schrift zurudgetragen. Die in Folge bessen aus ihr entwickelte Lehre war zwar eine burch die Bertiefung ins N. T. wesentlich gereinigte und der Schriftlehre in ihrem tiefften Rern entsprechenbe, aber feine aus ihr methobisch entwidelte. Je mehr nun die scholaftische Ausbildung biefer Lehre fortschritt, um fo weiter entfernte fie fich in formaler und materialer hinficht von ber eigenthümlichen Form ber im R. T.

niedergelegten religiösen Borftellungen und Lehren. In der vollen Ueberzeugung von der Schriftgemäßheit des kirchlichen Systems des handelte man seine selbstständige Ausbildung als das Primäre, die Beweisführung aus der Schrift als das Schundare; die Exegese trug die formulirten Lehren des Systems in die Schrift hinein, statt die Lehre der Schrift selbstständig aus ihr zu entwickeln und verhinderte so immer mehr, daß ein Bewußtsein über den Unterschied der biblischen

Theologie von der kirchlichen auch nur aufkommen konnte.

b) Der erste Schritt, burch welchen man wieber ben Schriftinhalt von der Dogmatit ju scheiden begann, mar eine felbstständige Bufammenstellung und eregetisch-bogmatische Erörterung ber fogenannten dicta probantia, die man bisher innerhalb ber Dogmatik felbst ben einzelnen loci zur Begründung beigefügt hatte. (Bgl. Sebastian Schmidt, collegium biblicum. Strassburg, 1671. ed. 3. 1689. Joh. Hülsemann. vindiciae S. S. per loca classica system. theolog. Leipzig, 1679. Joh. Guil. Baier, analysis et vindicatio illustrium script. dictorum sinceram fidei doctrinam asserentium. Altorf, 1716. C. E. Weissmann, institutiones theol. exeg.-dogm. Tübingen, 1739. F. G. Ridler, ausführliche Ertlärung ber Beweissprüche ber beiligen Schrift. Jena, 1753-65). Die Darlegung des biblischen Lehrgehalts ist hier nur Mittel, nicht Zwed, die Anordnung gang burch die bogmatischen loci bestimmt, die Exegese ber einzelnen aus ihrem Zusammenhange geriffenen Stellen hat ein gang bogmatisches Geprage. Die Sache blieb biefelbe, als der Rationalismus, der mit der firchlichen Lehre gebrochen hatte und doch mit der Schrift in Uebereinstimmung stehen wollte. fich diefer Form bemächtigte, um die kirchliche Dogmatik von ihrem eigenen Boden aus zu bekämpfen. Die Behandlung ber Schriftlehre wurbe baburch keineswegs von bem Druck eines ihr frembartigen Systems befreit; es trat nur an bie Stelle bes in seinem Ursprunge boch immer aus ihr hervorgewachsenen firchlichen Sustems bas auf völlig frembartigem Boben erwachsene rationaliftische, in beffen Intereffe nun die gesammelten Beweisstellen umgebeutet ober ihres mefentlichen Gehalts entleert wurden. (Lgl. Teller, topice sacrae scripturae. Leipzig, 1761. Semler, historische und fritische Sammlungen über die sogenannten Beweisstellen in der Dogmatik. Halle, 1764. 68. Bgl. Eregetisches Handbuch für die biblischen Beweisstellen in ber Dogmatik. Halle, 1795. 1802. Hufnagel, Handbuch ber biblischen Theologie. Erlangen, 1785. 89).

c) Schon der Pietismus hatte mit seiner lebendigen praktischen Frömmigkeit den Unterschied zwischen dem Formalismus des herrschenden kirchlichen Systems und dem unmittelbaren Ausdruck des religiösen Bewußtseins in der Lehrweise der Schrift tief gefühlt und darum versucht, die Bibellehre in einer einfacheren, derselben mehr entsprechenden Weise darzustellen, ohne im Wesentlichen mit den Anschauungen der Kirchenlehre zu brechen. Doch sind diese Darstellungen mehr für den praktischen Gebrauch bestimmt und ohne wissenschaftliche Bebeutung. (Ugl. A. F. Büsching, epitome theologiae e solis literis sacris concinnatae. Lemgo, 1757. Ders., Gedanken von der

Beschaffenheit und dem Borzuge ber biblisch-dogmatischen Theologie vor ber scholastischen. 1758). Aber auch auf orthodorer Seite war burch bie Rritit ber biblischen Beweisgrunde Seitens bes Rationalismus (not. b.) das Gefühl geweckt, daß bie kirchliche Dogmatik neuer Stuben bedürfe und biefe nur aus einer felbstständigen, zusammenhangenden, wenn auch die spstematische Form von der Dogmatik entlehnenden Darstellung der Schriftlehre gewinnen könne. (Bgl. Storr, doctrinae christ. e solis sacris libris repetitae pars theoretica. Stuttgart, 1793. 1807; beutsch mit Zusäten von C. Ch. Flatt, 1803. Bachariae gesteht, bag bie firchliche Lehre zwar ihrem Gehalt, aber nicht ihrer Terminologie und Anordnung nach mit der heiligen Schrift übereinstimme, beren Begriffe und gange Denkungsart vielfach eine andere sei als die unserige. Er will allein die in ber Schrift befindliche Lehre nach ihrem biblischen Verstande und ihren Beweißgrunden aus der Schrift und nach ber aus ihr und der Ratur ber Beilsordnung fich ergebenden Ordnung darftellen, um biefe bann mit der kirchlichen zu vergleichen, in der Hoffnung, daß dieselbe badurch in ihrer Gewißheit nicht leiben, sondern nur in einem neuen Lichte werbe dargestellt werben. Dennoch verweilt auch er noch wesentlich bei ben einzelnen Bibelftellen und in ber Art, wie ihm die concreten biblischen Borftellungen in abstracte Begriffe zerfließen, zeigt fich bereits ftart ber Ginfluß bes Rationalismus. (Bergl. Biblifche Theologie ober Untersuchung bes biblischen Grundes ber vornehmsten theologischen Lehren. Göttingen und Leipzig, 1772. 3. Auflage von Bollborth. 1786). Bon rationalistischer Seite suchte R. K. Bahrdt (Berfuch eines biblischen Systems ber Dogmatik. Gotha und Leipzig, 1769. 70. 2. Aufl. 1784) mittelft bes Burudgebens auf die Schrift ein System allgemeiner Bernunftwahrheiten an die Stelle des kirch-lichen zu setzen. E. F. Ammon (Entwurf einer reinen biblischen Theologie. Erlangen, 1792. 2. Aust. unter d. T.: Biblische Theologie. 1801. 2) betrachtet die biblische Theologie als eine Vorarbeit und bilfswiffenschaft ber Dogmatit, ber fie nur Materialien ju liefern hat, ohne sich um ben Zusammenhang berselben zu bekümmern. Sie gewinnt biefelben als bie reinen, b. h. von aller Eigenheit bes Vortrags abgesonberten Resultate berjenigen Stellen, aus welchen bie Lehrsätze der biblischen Dogmatik fließen. Obwohl er aber in der Einleitung icon von Eigenheiten der heiligen Schriftsteller, Stufen der Offenbarung und verschiebenen Lehrtypen rebet, so geht boch seine Arbeit über eine geordnete Erörterung ber einzelnen Beweisftellen im Sinne bes Rationalismus noch wenig hinaus.

d) So lange ber Kationalismus sich damit abmühte, seine eigene Lehre in der Schrift nachweisen zu wollen (not. d. c.), konnte er zu einer wirklichen biblischen Theologie so wenig gelangen, als die auf dem Standpunkte der Orthodoxie stehende Wissenschaft. Nun hatte aber Semler in seinen Abhandlungen von freier Untersuchung des Kanon (Halle, 1771—1775) mit dem altprotestantischen Inspirationsdogma gebrochen und in den kanonischen Schriften neben der ewigen und göttlichen Wahrheit überall rein menschliche und zeitlich bedingte Vors

stellungen gefunden. Machte man mit biefer Unterscheibung vollen Ernst, so konnte man die völlig vorurtheilsfreie factische Ermittlung ber biblischen Religionsbegriffe mit allem individuellen, lokalen und temporellen, mas ihnen anhaftete, ber biblifchen Theologie überlaffen und fich vorbehalten, ben burftigften Extract allgemeiner religiöfer ober sittlicher Wahrheiten für ben ewig gultigen Kern zu erklaren, ben die Dogmatit anzuerkennen und jum Spftem auszubauen habe. Diesen Schritt that J. Ph. Gabler in seiner Epoche machenden acabemischen Rebe: de justo discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus. Altdorf, 1789 (abgebruct in seinen kleinen theologischen Schriften. 1831. Bb. 2). Damit war bie rein geschichtliche Aufgabe ber biblifchen Theologie (§. 1, a.) anerkannt und bie Berudfichtigung ber burch bie Individualität und Zeitstellung ber einzelnen Berfasser bebingten Mannigfaltigkeit biblischer Lehrweise (§. 1, b.) geforbert. Es hing aber biese richtige Auffassung unserer Disciplin keineswegs von ben rationalistischen Boraussegungen ab, auf Grund berer fie errungen mar. Wo nur überhaupt die Auffaffung von bem Offenbarungscharatter ber Schrift fur die Anertennung eines menschlichen Factors bei ber Entstehung ber einzelnen Schriften Raum ließ, konnte auch eine Mannigfaltigkeit von biblischen Lehrformen anerkannt werden, und wo nur irgend eine dieser Mannigfaltigkeit ju Grunde liegende Ginheit gefunden murde, konnte die unbedingteste normative Geltung ber Schrift mit ber freien geschichtlichen Untersuchung ihrer Lehrformen sich aussöhnen. Daher hat die von Gabler errungene Auffassung der biblischen Theologie principiell fast allgemeine Beltung in ber theologischen Wiffenschaft erlangt. (Bgl. Stein, über ben Begriff und die Behandlungsart der biblischen Theologie, in Keil und Taschirners Analetten, Bd. III., 1. 1816. Schirmer, Die biblische Dogmatit in ihrer Stellung und in ihrem Berhältniß zum Banzen ber Theologie. Breslau, 1820. Schmid, über das Interesse und den Stand der biblischen Theologie des N. T. in unserer Zeit, in der Tübinger Zeitschrift 1838, 4. Schenkel, die Aufgabe der biblischen Theologie in dem gegenwärtigen Entwicklungsstadium der theologischen Wissenschaft, in den Studien und Kritiken. 1852, 1. Weiß, das Verhältniß ber Eregese zur biblischen Theologie, in ber deutschen Zeitschen. 1852. No. 38. 39).

### §. 6. Die alteren Arbeiten.

Der erste Versuch Bauers, die Gablersche Auffassung unserer Wissenschaft durchzusühren, war noch zu sehr von rationalistischem Dogmatismus beeinslußt. a) Wissenschaftlich ungleich höher stehen die Arbeiten von de Wette, Rückert b) und v. Cölln, obwohl auch in ihnen der geschichtliche Charafter berselben weder formell noch materiell zu seinem Rechte kommt.c) Bei Baumgarten-Crusius aber wird der bereits gewonnene richtige Gesichtspunkt für die Bearbeitung der biblischen Theologie großentheils wieder aufgegeben. d)

a) Da nach G. L. Bauer die biblische Theologie die "reine und von allen fremdartigen Borftellungen gefäuberte Entwicklung ber Religionstheorie der Juden vor Christo und Jesu und seiner Apostel nach ben verschiedenen Zeitaltern und Ansichten ber beiligen Schriftfteller" fein follte, fo mußte er zuerft die biblifche Theologie bes A. (Leipzig, 1796) und bes R. T. (1800-1802) gefondert barftellen und in letterer bie Religionstheorie ber brei erften Evangeliften, bes Johannes, ber Apotalypse, bes Petrus und Paulus unterscheiben. 1) Allein jeber ber hier zum ersten Mal gesondert bargestellten Lehrbegriffe wird nach bemfelben dogmatischen Schema in die Christologie, Theologie und Anthropologie getheilt und ba Bauer überall zwischen ber eigentlichen Ansicht Jesu und der Apostel und zwischen bem, worin fie fic an die irrigen Bolksbegriffe accomodiren, unterscheibet, so ift ein wirklich geschichtliches Verftandniß ber einzelnen Lehrbegriffe, bie ohnehin viel ju ifolirt neben einander stehen, bei ihm nicht ju gewinnen. In der That ist es aber trot der von Gabler (§. 5, d) ent-lehnten Begriffsbestimmung der Wissenschaft darauf auch nicht abgefeben. Bauer will die driftlichen Religionsurfunden unpartheiisch untersuchen, um die große Frage zu entscheiben, ob das Christenthum eine vernünftige und göttliche Religion sei und ob sie verdiene, Weltreligion ju werben. Da ihm aber feststeht, daß nur, was den Principien der Erfahrung und gefunden Bernunft (natürlich im Sinn bes Rationalismus) nicht widerstreitet, allgemein gultige Wahrheit sein tann, fo muß doch zulett die rationalistische Lehre unter Polemit gegen bas firdliche Spftem als ber eigentliche Rern ber biblischen Lehre ermiesen. alles übrige als Accomobation an die Volksbegriffe verworfen werden. Auf ähnlichem Standpunkte stehen Bölit (bas Urchristenthum nach bem Geiste ber sämmtlichen NTlichen Schriften entwickelt. Danzig, 1802), Cludius (Uransichten bes Christenthums. Altona, 1808) und Schwarz (bie Lehre bes Evangeliums aus ben Urfunden bargestellt. Beibelberg, 1808). Wenig mehr als ben Ramen hat mit unserer Biffenschaft das Wert von Kaiser gemein (Biblische Theologie ober Judaismus und Christianismus nach der grammatisch=historischen Interpretationsmethobe und nach einer freimuthigen Stellung in bie tritisch-vergleichende Universalgeschichte der Religion und in die universale Religion. Erlangen, 1813. 14), bas eine Geschichte ber einzelnen religiöfen 3been, Cultusgebrauche und Moralgrundfate giebt, in deren Entwidlungsproces auch Judenthum und Christenthum verflochten wird. Ru einer felbstständigen zusammenhängenden Darstellung der biblischen Religion kommt es nicht und auch hier ift die geschichtliche Darstellung nicht ber lette Zwed; benn ber Berfaffer ift von bem Interesse geleitet, aus ber Schale ber biblischen Borftellungen überall den Kern seiner Universalreligion herauszuschälen.

b) In seiner "biblischen Dogmatit bes A. und N. T." (Berlin,

<sup>1)</sup> Band 5, welcher ben Gebräerbrief und Jacobus enthalten sollte, ift ausgeblieben, die biblische Moral des R. T. (Leipzig, 1804) gesondert behandelt. Bgl. noch serviarium theolog. diblioac. 1808.

1813. 3. Aufl. 1830) stellt de Wette die Religion des A. T., welche ibm in Hebraismus und Judenthum zerfällt, und die Religion bes N. T. gesondert dar. Letterer schickt er eine Geschichte des Christenthums (§. 207—228) voran und behandelt dann gesondert die Lehre Jesu und der Apostel. Für die lettere unterscheidet er im apostolischen Christenthum zwei hauptrichtungen, die judendriftliche und die hellenistische (§. 227), beren lettere er bann wieber in die alerandrinische und die paulinische theilt (§. 228). Da aber alle brei bieselbe Grundlage gemein haben, fo fast er ihre Darftellung in ein System gusammen (§. 256—306), bas er nach einem dogmatischen Schema in die Offenbarungslehre, die allgemeine Glaubenslehre und die Heilslehre theilt. wobei ber Unterschied jener Richtungen nur bei einzelnen speciellen Lehren in ben Blid gefaßt wird. Wenn hienach die historische Methobe in der Darstellung noch burch die systematische beeinträchtigt ist, so ift auch in der Fassung der Aufgabe der rein geschichtliche Charatter unserer Disciplin noch nicht zur Geltung gekommen. De Wette geht von einer philosophischen Bestimmung bes Religionsbegriffes aus (§. 1—45) und scheibet nach seinem Maßstabe bie im A. und N. T. sich findenden rein religiösen Elemente von den fremdartigen Be-standtheilen, um so den Stoff für seine biblische Dogmatik zu gewinnen, welche bas Chriftenthum in seinem Berhaltniß zur jubischen Beitbilbung barftellen will (§. 46-61). Danach kommen auch hier also die religiösen Vorstellungen und Lehren des N. T. nicht als folche, fondern nur, fofern fie nach bem subjectiven Masthabe ber Fries - be Wettefchen Religionsphilosophie religiofen Werth haben, gur Darftellung und mit richtigem Tacte hat be Wette fein Wert "biblifche Dogmatit" genannt, obwohl er felbst die Disciplin barzustellen beabfichtiat, die mir biblifche Theologie nennen (Bgl. S. 40). Auch Rüdert in feiner driftlichen Philosophie (Band 2: Die Bibel, b. h. fpftematifche Darstellung ber theologischen Ansichten bes N. T. Leipzig, 1825) faßt die Lehre ber Apostel systematisch zusammen und behandelt fie in drei Theilen (Gotteslehre, Menschheitslehre und Erlösungslehre), in benen nur gelegentlich auf ben Unterschied ber apostolischen Lehrmeise Rücksicht genommen wird. Aber er führt im Unterschied von de Wette bie Eigenthümlichkeiten bieser Lehrweisen auf die Individualitäten ber hauptapoftel gurud. Bon fleineren Arbeiten val. noch C. F. Böhme, die Religion Jesu Christi aus ihren Urkunden. Halle, 1825. Religion ber Apostel Jesu Chrifti. 1829. Matthai, ber Religionsglaube ber Apostel Jefu. Göttingen, 1826-1829. &. D. Cramer, Borlefungen über die biblische Theologie des N. T., herausgegeben von Naebe. Leipzig, 1830.

c) Sehr verwandt mit der de Wetteschen (not. b.) ist die "biblische Theologie" von Dan. v. Cölln (herausgegeben von Dav. Schulz. Leipzig, 1836). Der erste Band behandelt den Hebraismus und das Judenthum, der zweite die Lehre Jesu und der Apostel. Auch hier wird der letzteren eine Geschichte der Apostel, namentlich aus dem Geschtspunkt ihrer religiösen Bildung, vorausgeschickt (§. 169—171) und ein dreisacher Lehrtypus wie dei de Wette (§. 174—176) unterschieden.

Dennoch ift auch hier die Darstellung der Apostellehre in ein Sustem jusammengefaßt, in welchem dieser Unterschied, ber ohnehin nach feiner Auffaffung faft lediglich ein formaler ift, nur bei einzelnen Lehren jur Sprache tommt. Er unterscheibet in bemfelben bie allgemeine, unsymbolische Religionslehre, in welcher bas gottliche Wefen, sein Verhältniß zur Welt, die Lehre von den erschaffenen Geistern und als Anhang die Trinität behandelt wird (§. 178—205), und die besondere ober fymbolische Religionslehre, welche bas Reich Chrifti nach seinem Begriff, seiner Borbereitung, bem Berhaltniß Christi zu ihr, nach seinem Hervortreten in ber Gegenwart und seiner zukunftigen Bollendung bespricht (§. 206—232). Der Berfasser will das geschichtliche Princip strenger als bisher geschehen burchführen und die Denkart ber einzelnen Zeiten und Lehrer völlig unabhängig von jedem kirchlichen Suftem und jedem philosophischen Partei-Interesse barftellen. In ber That hat er auch das Material der biblischen Theologie vollständiger als einer seiner Vorgänger burchgearbeitet. Aber schon seine Unterscheidung einer symbolischen und unsymbolischen Religionslehre ift bem Geiste der NTlichen Schriftsteller völlig fremd, seine sustematische Darstellung kann den Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Lehrbegriffe nicht gerecht werden und feine Auffassung biblischer Borftellungen und Lehren ist vielfach durch die eigenen rationalistischen Anschauungen beeinflußt.

d) Die Schrift von L. F. D. Baumgarten-Crufius (Grundzüge ber biblischen Theologie. Jena, 1828) bezeichnet in ber Geschichte unserer Biffenschaft, sofern Dieselbe ihre Ibee immer volltommener realisiren soll, einen Rückschritt. Die Lehren des A. und N. T. werden zwar ge= schicklich auseinander gehalten, aber boch stets in jedem einzelnen Punkte miammen bargestellt. Eine Manniafaltigkeit von Lehrtroven im N. T. wird nicht anerkannt ober boch auf ein Minimum individueller Stimmungen, Ausbrucks: und Beweisarten zurückgeführt; verschiedene Rich: tungen und eine fortschreitenbe Entwidlung ber Allichen Lehre werben ausbrudlich geleugnet. Dennoch will ber Berfaffer eine Entwidlungsgeschichte ber Borftellungen und Lehren ber biblischen Schriftsteller von Gott und Menschenbestimmung geben und beschäftigt sich in bem erften allgemeinen Theil mit bem Jubenthum und Christenthum in ihrem Befen und ihren geschichtlichen Beziehungen, sowie mit ber Charakteristik ihrer Schriften und Schriftsteller. Der specielle Theil stellt als die Grundbeariffe beider Religionsanstalten die Begriffe vom Reiche Gottes und von Kindern Gottes hin, behandelt bann aber nach einem gang boamatischen Schema bie Lehre von Gott, vom Menschen und vom beil ber Menschen. Die Darstellung im Einzelnen enthält viel Feines und Geiftvolles, ist aber sehr ungleich und aphoristisch gehalten.

#### 8. 7. Die neueren Arbeiten.

Bon Reander angeregt, hat Schmid die Mannigfaltigkeit der Reutestamentlichen Lehrtropen aus der religiösen Individualität der Schriftsteller zn entwickeln gesucht. a) Derselben Richtung sind Mesner,

Lechler und Köstlin mit ihren nach verschiedenen Seiten hin zur Lösung bieser Aufgabe beitragenden Arbeiten gefolgt. b) Bon der anderen Seite haben die Arbeiten der Tübinger Schule die Eigenthümlichteit der Neutestamentlichen Lehrtropen mehr aus dem Gesichtspunkte der geschichtlichen Entwicklung des Christenthums auffassen gelehrt. c) Bon ihr angeregt, haben Ritschl und Reuß die einzelnen Lehrbegriffe im Zusammenhange mit der Geschichte des apostolischen Zeitalters darzgestellt, während Baur in seiner Neutestamentlichen Theologie alle Borzüge, aber auch alle Mängel dieser Betrachtungsweise zur Ansschauung bringt. d)

a) Eine neue Anregung jur tieferen Erfassung und eingehenderen Ausführung ber unserer Wissenschaft gestellten Aufgabe ging von Reander aus. Er hatte in seiner Geschichte ber Aflanzung und Leitung ber driftlichen Kirche durch die Apostel (Hamburg, 1832. 4. Aufl. 1847) die Lehre der Apostel und zwar des Paulus, Jacobus und Johannes gesondert dargestellt (II. Abschnitt 6, S. 653-914). Mit seinem tiefen Verständniß für die Eigenthümlichteit des religiösen Lebens in feinen verschiebenen Auspragungen und Ausbrucksformen hatte er die Berschiedenheit der Lehrtypen auf die Individualität der apostolischen Bersönlichkeiten zurückgeführt und die lebensvolle Einheit des driftlichen Geiftes in der Mannigfaltigkeit menschlicher Auffaffungsformen nachgewiesen. Diesen Gesichtspunkt machte im ausbrucklichen Gegensaße zu be Wette und v. Cölln, welche den Unterschied ber apostolischen Lehrbegriffe mehr nach geschichtlichen Ginfluffen, die außerhalb des Christenthums liegen, bestimmten (§. 6, b. c.), Chr. Fr. Schmid geltend in seiner "biblischen Theologie des N. T." (heraus= gegeben von Beigfäder. Stuttgart, 1853). Inbem er bavon ausgeht, daß das Chriftenthum die Erfüllung bes alten Bundes fei, ber aus Geset und Berheißung besteht, und daß man das Christenthum mehr in seiner Einheit mit demselben und mehr in seinem Gegensat dazu auffassen könne, gewinnt er eine vierfache Möglichkeit von Lehrtropen, die sich in den vier apostolischen Persönlickeiten ausgeprägt haben soll. Jacodus stellt das Christenthum dar als das erfüllte Gesetz, Petrus als die erfüllte Berheißung, Paulus in seinem Gegensatzum Gesetz, Johannes im Gegensatzu Gesetz und Weissaung. So viel Beisall diese Gruppirung gefunden hat und so gewiß sie in manchen Punkten auf die richtige Spur geleitet hat, so ist doch nicht zu verspurchen der die richtige Spur geleitet hat, so ist doch nicht zu verspurch des hier ein anzieristische Adens an die prinzipalitäte Mannier tennen, bag hier ein aprioristisches Schema an die individuelle Mannigfaltigkeit der apostolischen Lehrweise angelegt ist, in welches dieselbe nur durch einen seltsamen Zufall ober ein Spiel der göttlichen Vorsehung hineinpassen könnte, in welches sie aber in Wirklichkeit nicht paßt, da von einem Gegensat gegen die ATliche Verheißung überall nicht die Rede fein kann und felbst die nothbürftige Modification, die Schmid dieser vierten Gestalt giebt, fich mit ber specifisch johanneischen Eigenthümlichkeit durchaus nicht deckt. Im Uebrigen faßt Schmid die Aufgabe der biblischen Theologie nach §. 2, c. viel zu weit, wenn er

ne als die historisch genetische Darstellung des Christenthums, wie dieses in den canonischen Schriften des N. T. gegeben ist, charakterisitt und demgemäß auch vor der Lehre das Leben der Apostel (II., S. 7 bis 69) noch ungleich ausführlicher, als es dei de Wette und v. Cölln geschah (§. 6, b. c.), darstellt. Die Behandlung der einzelnen Lehrtropen hat vielsach richtige Gesichtspunkte ausgesaßt und zur Norm für die Entwicklung derselben im Einzelnen gemacht, ist aber doch sormell und materiell noch zu sehr von dogmatischen Kategorien abbängig und ermangelt häusig der Vollständigkeit und Schärfe in der

Erfaffung ihrer Eigenthumlichkeit.

b) Im Anschluß an das von Schmid gegebene Schema (not. a.) hat H. Megner "die Lehre der Apostel" (Leipzig, 1856) dargestellt. Er geht von den Lehrbegriffen des Jacobus, Judas und Petrus aus, macht mit der Rede des Stephanus den Uebergang zum paulinischen Lehrbegriff, an welchen er ben bes Bebraerbriefs anschlieft und schlieft mit dem Lehrbegriff des Johannes und der Apotalypse, worauf er noch eine eingehende Vergleichung der apostolischen Lehrbegriffe folgen lant. Obwohl meift von Reander und Schmid abhängig, hat der Berfaffer boch ausführlicher als sie auch die Lehrbegriffe der kleineren Soriften behandelt, und mit eingehender Sorgfalt jeden einzelnen in feinem inneren Zusammenhange zu entwickeln gesucht. Nächst ihm ichließt fich am meiften ber von Neanber und Schmid vorgezeichneten Richtung bie allerdings viel weniger eingehende Darftellung ber apoftolischen Lehrbegriffe an, welche Lechler in feinem geschichtlichen Werte (bas apostolische und bas nachapostolische Zeitalter. Stuttgart, 1851. 2. Aufl. 1857) gegeben hat. Er geht, wie wir §. 2, d. forberten, von der urapostolischen Predigt in der vorpaulinischen Zeit aus, obwohl er die Quellen berselben ungleich enger begrenzt wie wir, und läßt auf bie Darftellung bes paulinischen Lehrbegriffs die Lehren bes Jacobus, Betrus und Johannes folgen, wie fie in der nachpaulinischen Reit ausgeprägt find, worauf bann noch ein vergleichender Abschnitt folgt. Endlich gehören hierher die viel feine Winke enthaltenden Auffage von Jul. Köftlin über die Ginheit und Mannigfaltigfeit ber NTlicen Lehre. (Jahrbücher für beutsche Theologie. 1857, 2. 1858, 1). Bie man auch tatholifcher Seits fich in biefe Betrachtungsweise bes R. T. finden tonnte, zeigt die Darftellung bes petrinischen, paulinischen und johanneischen Lehrbegriffs bei Lutterbeck (Die NTlichen Lehrbegriffe. Maing, 1852. II. 4). Die Geschichtlichkeit berfelben ftellt fich aber freilich als eine nur scheinbare beraus, wenn man fieht, nach welchen willführlichen Schematismen bas Berhaltniß biefer brei bei ibm bestimmt wird (Bgl. S. 139, besonders aber S. 152-154).

c) War seit Neander die Berschiedenheit der NTlichen Lehrtropen mehr auf die religiöse Individualität der einzelnen Schriftsteller zurückgeführt, so wurde nun auch die andere Seite, ihre Bestimmtheit durch die Stellung der Einzelnen innerhalb der geschichtlichen Entwicklung des Christenthums (§. 1, c.) zur Geltung gebracht. Die Tüdinger Schule, welche diese Entwicklung als die allmählige Bermittslung des ursprünglichen Gegensass zwischen dem urapostolischen

Rubendriftenthum und bem antijubifden Paulinismus auffaßte, hatte bie Fragen, welche bas apostolische Zeitalter bewegten, und bamit auch ihren Einfluß auf die Theologie besselben schärfer erfassen gelehrt, ben Blid für die Unterschiebe ber apostolischen Richtungen, weil sie biefelben als Gegenfage auffaßt, gescharft und behufs ber Begrundung ihrer historischen und fritischen Apercus die MIlichen Schriften einer ungleich eingehenderen Analyse ihrer ganzen theologischen Gigenthumlichkeit unterzogen als es bisher geschehen mar. (Bgl. Plank, Jubendriftenthum und Urchriftenthum, und Röftlin, jur Geschichte bes Urdristenthums, in den theologischen Jahrbüchern. 1847, 4. 1850, 2. Baur, bas Christenthum und die driftliche Kirche ber brei erften Jahrhunderte. Tübingen, 1853. 2. Aufl. 1860. Hilgenfeld, das Urchriftenthum in ben Hauptmomenten seines Entwicklungsganges. 1855). Allerbings wurde durch die Resultate biefer Schule eine große Rabl MIlicher Schriften ins zweite Jahrhundert herabgeruckt, ihre specifische Bebeutung im Sinne von §. 1, b. aufgehoben und baburch bie ATliche Theologie zu einer Dogmengeschichte des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters gemacht, in welcher viele Schriften bes zweiten Jahrhunderts als gleichberechtigte Factoren neben den NTlichen ihre Stelle erhalten mußten. Bon biesem Standpunkte aus hat Schwegler "bas nachapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner Entwicklung" (Tübingen, 1846) bargeftellt und barin die Lehrbeariffe ber wichtigsten NTlichen Schriften eingehend behandelt. (Bgl. Ludw. Noad, die biblische Theologie A. und N. T. Halle, 1853). Aber auch wer die Resultate dieser Untersuchungen sich nicht aneignen tann, wird in benfelben eine bebeutenbe Anregung für bie icharfere Bestimmung und das geschichtliche Berftandnig ber NTlichen Lehrtropen finden, zumal die Tübinger historisch-fritische Schule im Unterschiebe von bem älteren Rationalismus, ber nie gang über die Neigung. feine Vernunftlehre jugleich als ben Kern ber Bibellehre ju erweisen, hinweggekommen ift, nach ihrer Auffassung von dem Wesen und ber Geschichte bes Chriftenthums an die alteften Auffaffungen beffelben fic in keiner Weise gebunden fühlt, und darum völlig unbefangen der Erforschung berselben sich hingeben tann.

d) In seiner "Entstehung der altsatholischen Kirche" (Bonn, 1850. 2. Aufl. 1857) hat A. Ritschl, der namentlich in der zweiten Auslage von gleich freiem historisch-kritischem Standpunkte aus zu einem principiellen und durchgreisenden Widerspruch gegen die Resultate der Tübinger Schule (not. c.) gelangt war, eine vortreffliche Charakteristik sowohl des paulinischen Lehrbegriffs als der Lehrweise derjenigen Schriften, welche das jüdische Christenthum im apostolischen Zeitalter repräsentiren, gegeben. Den ganzen Stoff unserer Wissenschaft aber behandelt von einem der Tübinger Schule zwar verwandteren, aber ihre Resultate doch vielsach moderirenden und modificirenden Standpunkte aus Ed. Reuß in seiner histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique (Strasbourg, 1852. 3. ed. 1864). Wir haben §. 2, c. die Gründe dargelegt, warum diese Umgestaltung unserer Wissenschaft ebenso wie die von demselben Versasschung unserer Vissenschaft ebenso wie die von demselben Versasschung unserer Versasschung nicht

nswerth sei und sein Buch zeigt hinreichend, wie trop seiner en Darftellungsgabe die Detailuntersuchung der Lehrbegriffe pictliche Entwicklung ebenso oft störend unterbricht, wie die auf die für diese michtigen Momente jene beschränkt. So weit 'affer aber sich auf die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Lehr= einläßt, sind diefelben ftets geiftreich erfaßt und lichtvoll ent= auch wo man seiner Auffassung nicht beistimmen kann. t seiner Fassung der Aufgabe gemäß nach einer Darstellung hichte bes Judenthums (livre I.: le judaisme), ber Lehre vre II.: l'évangile) und ber Entwicklungsgeschichte ber apo-Rirche (livre III.: l'église apostolique) querst die juden: : Richtung (livre IV.: la théologie judéo-chrétienne), unb llinismus (livre V.: la théol. paulinienne). Dann folgen bie i der vermittelnden Richtung (livre VI.: la théol. de transiozu außer dem Hebräerbrief, 1. Petrus und den geschicht= chriften bes R. T. auch die Briefe bes Barnabas und Cle= zählt werden, und schließlich die johanneische Theologie (livre ndlich erschienen, nach seinem Tobe herausgegeben, die "Borüber ATliche Theologie" (Leipzig, 1864), wie fie Baur ben Jahren 1852—1860 gehalten hat. Wenn Baur unfere aft als benjenigen Theil ber geschichtlichen Theologie bewelcher sowohl die Lehre Jesu als die auf ihr beruhenden iffe soweit darzustellen hat, als dies auf der Grundlage ber driften geschehen kann, so fehlt es auf seinem kritischen nite, der consequenter Weise nur eine Darftellung wie die ersche (not. c.) zuläßt, für bieses "Soweit" an jeder princi-zerechtigung (Bgl. §. 1, b.). Zur "Lehre ber Apostel" gehört in Wahrheit nur der Lehrbegriff des Paulus und des Apors, die er als die ursprüngliche Antithese innerhalb bes ben Christenthums in ber erften Beriobe behandelt. Die Beriode, welche die Lehrbegriffe des Hebraerbriefs, der (un= vaulinischen Gefangenschaftsbriefe, bes Jacobus, Betrus und ichtlichen Bucher bes N. T. behandelt, und die britte, welche Lehrbegriff ber Baftoralbriefe und bes Johannesevangeliums stellen ja keineswegs mehr "die Lehre der Apostel," sondern e viel späterer driftlicher Schriften bar, neben benen bie iffe anderer gleichzeitiger mit völlig gleicher Berechtigung nnten. Abgesehen bavon hat Baur die Aufgabe, die "eigen= : Grundanschauung" jedes Lehrbegriffs aufzusuchen und von "ben ganzen Inbegriff ber zusammengehörenden Borftellungen n natürlichen Zusammenhange" ju entwideln, flar erkannt gewohnter Meisterschaft burchgeführt. Aber wenn schon seine en und kritischen Voraussetzungen über die Entwicklungsge= Des Chriftenthums und ben Ursprung ber MTlichen Schriften e individuelle Geftaltung" ber einzelnen Lehrbegriffe oft von in in einer falichen Beleuchtung ericheinen laffen, fo tritt es Darstellung klar hervor, wie die Betrachtung berfelben vom nkte ber theologischen Entwicklung aus nicht weniger einseitig

ift, wie die, welche ausschließlich von der religiösen Individualität der Berfasser ausgeht. Man kann die Eigenthümlichkeit der NTlichen Lehrsbegriffe nicht richtig würdigen, wenn man in ihnen nur die Lösung religiössphilosophischer Probleme, den Kampf und die Bermittlung theologischer Gegensäte sucht und darüber die treibenden religiösen Motive und die eigenthümlichen Gestaltungen des religiösen Lebens vernachlässigt, welche die Lehrweise der einzelnen Schriftsteller bestimmen. Hier liegt der augenfälligste Mangel der Baurschen Aufsassung der NTlichen Lehrbegriffe und an ihm zeigt sich, wie die Mannigsaltigkeit der religiösen Borftellungen und Lehren, welche im N. T. vorliegen, doch nur recht verstanden werden kann, wenn man von der von Baur so energisch perhorrescirten Einheit ausgeht, die freilich nicht die Einheit eines Lehrspstems ist, aber die Einheit der geschichtlichen Gottesoffendarung in Christo (§. 1, c.), welche der Entwicklung der apostolischen Lehre zunächst ihre religiösen Impulse gab.

### §. 8. Die Bulfsarbeiten.

Als Hülfsarbeiten für die biblische Theologie in unserem Sinne müssen alle bisherigen Bersuche, ein einheitliches System biblischer Lehre darzustellen, betrachtet werden. a) Unmittelbarer noch ist derselben vorgearbeitet durch die Darstellung einzelner ATlicher Lehrbezgriffe oder durch die Bearbeitungen einzelner Borstellungen und Lehren aus ihnen. b) Biel dankenswerthen Stoff liefern auch die Bearbeitungen einzelner dogmatischer Hauptlehren, soweit dieselben auf die Schriftlehre aussührlicher eingehen.c) Endlich kann auch die ATliche Lexicographie in den Dienst unserer Wissenschaft treten. d)

a) So gewiß sich nach &. 1, d. ein einheitliches System biblischer Bahrheit barftellen läßt, fo fett ein folder Berfuch boch nach unferer Schriftauffaffung (§. 1, c.) die rein geschichtliche Erforschung ber mannigfaltigen biblischen Lehrtropen burch die biblische Theologie por-Die Berfuche, die Schriftlehre unmittelbar aus der Schrift systematisch zu entwickeln, geben von einer anderen Schriftauffaffung aus; konnen aber, fofern fie ebenfalls bie in ber Schrift vorhandenen Borftellungen und Lehren zu reproduciren suchen, als eine Hulfsarbeit für die biblische Theologie in unserem Sinne betrachtet werden. Der geistvollste und tiefsinnigste Bersuch berart ist "bie driftliche Lehrwissenschaft nach den biblischen Urkunden von J. T. Bed. Stuttgart, 1841." Der Alt- und ATliche Lehrstoff wird hier ohne weiteres zu einem Ganzen verarbeitet. Der allein erschienene erfte Theil schickt als Fundamentaltheil die Lehre von Gott voran und giebt bann als "die Logik ber chriftlichen Lehre" ober als "bie in Chrifto als Weisheit zur Erkenntniß gebrachte Wahrheit" bie Darftellung ber Weltschöpfung, des Weltabfalls und ber Weltverföhnung. Die beiden anderen Theile follen bann "bie in Chrifto als heiligende Gerechtigkeit zur Gottfeligteit wirtfame Bahrheit" (bie Babagogit ober Ethit ber driftlichen Bahrheit) und "bie in Christo als bie Erlösung auf Hoffnung be-

Bahrheit" (bie Physik ber driftlichen Bahrheit) barftellen. B (biblische Dogmatik, herausgegeben von R. Ruetschi. Pforz-.7) hat seine Aufgabe richtig von der der biblischen Theologie ben, ber er bie rein hiftorische Ermittlung ber verschiebenen ibeen in den verschiedenen Zeiten und bei ben verschiedenen n vorbehalt, mahrend er bas Syftem ber mefentlich überall Religionsideen aufstellen will (§. 4). Aber er irrt, wenn er fgabe für eine rein historische erklart (S. 6), wie er benn n ber unhistorischen Voraussetzung ausgeht, daß die biblische in den frühesten Zeugniffen wie in den letten bem Wefen elbe sei (S. 5). Er entwickelt zuerst bas System ber Grundt biblischen Religion an sich und bann die damit in Vergesette Geschichtsauffassung ober die göttliche Offenbarungs= in der Geschichte. Da er dieses sehr kunstvoll angelegte iuf historischem Wege finden will, so tommt er vielfach gang hetheologische Untersuchungen binein, berucksichtigt nicht nur ichtlichen Unterschiede vom A. und R. T., sondern felbst die enheit NTlicher Lehrtropen und giebt so in noch höherem 8 Bed Vorarbeiten für die ATliche Theologie. "Der Schrifton Dr. J. Chr. K. Hofmann" (Nörblingen, 1852-1855. 1857—1859) stellt das zu beweisende Lehrganze voran und ınn schrittmeise die biblische Begründung feiner einzelnen Lehr= Da aber ber Berfaffer hiebei nicht einzelne Bibelftellen bunt nder würfelt, fondern ben geschichtlichen Gang vom A. jum m den Ausfagen Jesu zu benen seiner Apostel geht und diese icht in ihrer Bereinzelung vorführt, sondern durch zusammen-Betrachtung der auf jeden Lehrpunkt bezugnehmenden Schrift: methodisch ernirt, so ist sein Werk nicht nur eine reiche be für die Einzeleregese, die er in höchst origineller Weise , sondern vielfältig auch für die biblischeologische Unters Endlich gehört hieher der bis jest erschienene Theil der tie bes n. T. von G. L. Hahn" (Leipzig, 1864). Der ber die Aufgabe ber biblischen Theologie im Wesentlichen sftinimt, betrachtet nämlich die Darftellung ber einzelnen Lehr= erft als ben Schlußtheil berfelben und will benfelben eine ing ber Entwicklung ber religiös-sittlichen Anschauung im hen Zeitalter vorausschiden, aus welcher erhellen soll, wie ber wesentlich Einen Grundanschauung doch verschiedene Lehrhaben ausbilden können. Dies aber sett wiederum die Dar= bes bem ganzen N. T. zu Grunde liegenden Begriffssystems und mit dieser beschäftigt sich ausschließlich ber bisher er= erfte Band. Diefelbe zerfällt in die Lehre von Gott und Welt; aber ba im erften Theil bereits Gott als "Bollftreder igen Rathschlusses hinsichtlich ber Welt" (§. 70—80) und ber ottes sowie ber beilige Beift in ihrem innertrinarischen Ber-§. 40-50) wie in ihrem Berhaltniß zur Welt (§. 84-98) merben, so kommen hier nicht etwa nur die von allen in Weise aus dem A. T. entlehnten Grundvoraussetzungen zur

Sprache, auf welchen die specifisch ATlichen Vorstellungen und Lehren ruhen, sondern im Wesentlichen schon diese selbst, nur ohne Bezugnahme auf die Eigenthümlichkeiten einzelner Schriftsteller. Kann auch
dies als eine Hülfsarbeit für die biblische Theologie betrachtet werden,
so liegt doch die Gefahr nahe genug, daß bei diesem Gange der Untersuchung eine einheitliche Grundanschauung in die ATlichen Schriften
hineingetragen und die verschiedene Ausprägung, welche auch das Gemeinsame im Zusammenhange jedes eigenthümlichen Lehrbegriffs er-

hält, vernachlässigt wird.

b) Besonders bankenswerthe Vorarbeiten für unsere Disciplin bilden die selbstständigen Darstellungen einzelner Lehrbegriffe, zumal da dieselben vielsach sehr sorgfältige Vergleichungen des dargestellten mit den anderen NTlichen Lehrbegriffen darbieten. Wir haben solche für den paulinischen (Meyer, 1801. Ufteri, 1832—1851. Dähne, 1835), johanneischen (Fromman, 1839. Köstlin, 1843. Hilgenfeld, 1849. Beiß, 1862), petrinischen (Weiß, 1855) und den Lehrbegriff des Hebräerbriefs (Rhiem, 1858. 59); doch können dieselben genauer erst dei den einzelnen Lehrbegriffen zur Sprache kommen. Vielsach sind auch einzelne Vorstellungen und Lehren aus diesen Lehrbegriffen besonders behandelt worden. Die betreffenden Schriften werden bei

unserer Darstellung berfelben angeführt werden.

c) Von einer andern Seite her bieten der biblischen Theologie mancherlei Materialien bar die Bearbeitungen einzelner dogmatischer Lehrstude, mögen biefelben nun mehr bie gemeinfame Grundanschauung bes N. T. im Sinne ber not. a. angeführten Arbeiten barftellen, ober auf die Borstellungen und Lehren ber einzelnen MUlichen Schriftsteller eingehendere Rudficht nehmen. Es find bas gleichsam Querdurchschnitte burch bas Ganze unferer Disciplin, die zwar, sofern teine einzelne Lehre außerhalb bes Zusammenhanges bes Lehrbegriffs, in welchem sie vorkommt, vollständig gewürdigt werden kann, immer etwas mangelhaftes behalten, aber ihren eigenthumlichen Borzug barin haben, daß bas Verhältniß ber verschiedenen Lehrbegriffe in einem bestimmten Buntte unmittelbarer als in ber Gesammtbarftellung unserer Disciplin zur Anschauung tommt. Da in diesen Darstellungen balb mehr ber bogmatische, bald mehr ber eregetische, bald mehr ber biblisch-bogmatische, bald mehr der biblischetheologische Gesichtspunkt überwiegt, so find biefe Arbeiten allerdings von fehr ungleichem Werthe für unfere Disciplin. Wir führen die wichtigsten berfelben an, ohne auf Bollständigkeit in der Aufzählung Anspruch machen zu können. Für bie Christologie find von besonderer Bebeutung: Kleuker (Johannes, Betrus und Baulus als Christologen. Riga, 1785), Schumann (Christus ober die Lehre des A. und N. T. von der Person des Erlösers. hamburg und Gotha, 1852), Ges (bie Lehre von ber Perfon Chrifti. Basel, 1856), Benschlag (bie Christologie bes N. T. Berlin, 1866), Haffe (bas Leben bes verklärten Erlöfers im himmel nach ben eigenen Aussprüchen des Herrn. Leipzig, 1854), R. Ziemfen (Chriftus ber Herr. Riel, 1867). Bgl. noch Zeller, einige Fragen in Betreff ber MTlichen Christologie (Theologische Jahrbücher. 1842, 1. Bal. 1842, 3).

n Betreff ber Verföhnungslehre vgl. Geß, Entwicklungsgang ber Alichen Berföhnungslehre (Jahrbücher für deutsche Theologie. 1857, , Ritschl, die NTlichen Aussagen über die Heilswirtsamkeit bes obes Chrifti (ibid. 1863, 2. 3). Ueber die Sacramente handeln bfling (bas Sacrament ber Taufe. Erlangen, 1846), Scheibel (bas bendmahl bes Herrn. Breslau, 1823), David Schulz (bie christliche hre vom heiligen Abendmahl nach bem Grundtert bes N. T. Leipzig, 324), Lindner (bie Lehre vom Abendmahl nach ber Schrift. Hamrrg, 1831), Kahnis (die Lehre vom Abendmahl. Leipzig, 1851), Adert (das Abendmahl. Leipzig, 1856). Die biblische Ksychologie be-mbeln in neuerer Zeit J. T. Beck (Umriß der biblischen Seelenhre. Stuttgart, 1843) und Delitsich (System der biblischen Psychologie. ripzig, 1855. 2. Aufl. 1861). Bgl. bazu J. Müller, die chriftliche thre von ber Gunbe. 5. Auft. Breslau, 1867. Befonders häufig ift e Eschatologie behandelt von Beizel, Die urchriftliche Unfterblichteitshre (Studien und Rrititen. 1836, 3. 4. Bgl. berf. in ben Studien r murtembergischen Geiftlichfeit. IX., 2. X., 1), Rern, Beitrage gur Alichen Eschatologie (Tübinger theologische Zeitschrift. 1840, 3), eorgii, über die eschatologischen Vorstellungen der NTlichen Schrift= Mer (theologische Jahrbücher. 1845, 1), Zeller, die Lehre des N. T. nn Zustande nach dem Tode (ibid. 1847, 3), Schumann, die Un= rblichkeitslehre des A. und N. T. (Berlin, 1847), Hofmann, die sieberkunft Christi und bas Zeichen bes Menschensohns am himmel Leipzig, 1850), Hebart, die zweite fichtbare Butunft Chrifti, eine arstellung der gesammten biblischen Eschatologie in ihren Haupt= omenten (Erlangen, 1850), Guber, die Lehre von der Erscheinung brifti unter den Todten in ihrem Zusammenhange mit der Lehre on den letten Dingen (Bern, 1853), Luthardt, die Lehre von den teten Dingen (Leipzig, 1861). Bgl. noch O. Zöckler, de vi ac noone vocabuli ednis in novo test. Giessen, 1856. Bon einzelnen ehrstüden wäre noch zu nennen: Kahnis, die Lehre vom heiligen leiste (Halle, 1847), Winzer, de daemonologia in sacris Ni Ti bris proposita (Wittenberg, 1812), Lude, über die Lehre vom eufel (Deutsche Zeitschrift für driftliche Wiffenschaft und driftliches eben. 1851. Februar), Schaf, die Sünde wider den heiligen Geist jalle, 1841), Ritschl, de ira dei (Bonn, 1859), Tholud, das Heibenum nach der heiligen Schrift (Berlin, 1853), Tholuck, das A. T. n N. T. (5. Aufl. Gotha, 1861).

d) Die ATliche Lexicographie kann eigentlich gar nicht umhin, ch auf biblischeologische Untersuchungen einzulassen. So gewiß diestbe eine rein philologische Seite hat, so gewiß kann sie von dieser seite her ihrer Aufgabe nicht genügen. Denn wenn schon eine Reihe on termini technici, welche die ATliche Lehrsprache ausgeprägt hat, ach §. 3, a. zunächst aus dem analogen ATlichen Sprachgebrauch Läutert werden muß, so hat doch auch dieser wie ihr in der Profanstätät üblicher Sinn von dem christischen Bewußtsein aus vielsach ne eigenthümliche Umbildung erfahren. (Lgl. v. Zezschwiß, Profanstätät und biblischer Sprachgeist. Leipzig, 1859). Ist aber eine

Mannigfaltigkeit ber Borftellungs- und Lehrweise in den ATlichen Schriftstellern constatirt, so wird auch biese Umbilbung teineswegs überall eine gleiche gewesen sein. Bon ben NTlichen Lexicographen hat nur Schirlig (griechische beutsches Wörterbuch jum N. T. Giegen, 1851. 2. Aufl. 1858) die biblischetheologische Betrachtung ber in einzelnen terminis ausgebrückten Vorstellungen sich gestissentlicher zur Aufgabe gestellt. Ein eigentlich biblisch-theologisches Lexicon sollte bas "Wörterbuch bes R. T. zur Erklärung ber chriftlichen Lehre von Dr. W. A. Teller" (5. Aufl. Berlin, 1792) sein. Aber abgesehen von bem flach= rationaliftischen Standpunkt beffelben, ift es nur für ben praktischen Gebrauch bestimmt und macht teine wissenschaftliche Anspruche. Erft neuerdings ist die Ausarbeitung eines solchen unternommen worden (H. Cremer, biblisch : theologisches Wörterbuch ber NTlichen Gräcität. Gotha, 1866. 1868). Allerdings wird es immer schwer sein, außerbalb bes Rusammenhanges eines Lehrbegriffs bie Bebeutung seiner termini eingehend zu erläutern (Bgl. §. 3, c.); aber wie weit auch ber lette Zwed erreicht werbe, immer wird ein folches Worterbuch eine ber wichtigsten Gulfsarbeiten für die biblische Theologie bes N. T. sein. ')

<sup>1)</sup> Wo einzelne Schriftfteller im Folgenden ohne Angabe ihrer Werte angeführt werben, find überall ihre in der Einleitung besprochenen oder später noch anguführenden biblisch-theologischen Arbeiten gemeint.

# Erster Theil.

ehre Jesu nach der ältesten Ueberlieferung.

# Einleitung.

und Lehre Jesu in ihrem Berhältniß zur biblischen Theologie.

weber methodisch zulässig, noch dem Zwede unserer Wissenrlich, eine wissenschaftliche Darstellung des Lebens Jesu in
izunehmen. a) Nicht das Leben Jesu an sich in seinem geBerlause, sondern die Borstellungen darüber, welche auf
ältesten Ueberlieserung die Neutestamentlichen Schriftsteller
der Ausgangspunkt für die biblische Theologie. d) Diese,
m waren aber zunächst bedingt durch die Lehre Jesu, soe die authentische Erläuterung über die Bedeutung seiner
seiner Erscheinung gab. c) In diesem Sinne muß eine
der Lehre Jesu den grundlegenden Abschnitt der biblischen
rilden, die Thatsachen des Lebens Jesu können nur in Beten, so weit sie in dieser Lehre vorausgesett oder für das
berselben maßgebend sind. d)

liegt ber Gebanke nahe, daß der Ausgangspunkt für die seologie eine Darstellung des Lebens Jesu sein müsse. Ist derselben, die religiösen Borstellungen und Lehren der Schriften darzustellen, sosern dieselben die authentischen Urzt die Offendarung Gottes in Christo sind (§. 1.), so scheint jenige Reihe von Thatsachen ermittelt werden zu müssen, in i jene Offendarung vollzogen hat, weil an sie nothwendig sche Lehre anknüpft, und diese Thatsachen würde eben eine des Lebens Jesu vorzusühren haben. In der That hat. Bauer in die erste Abtheilung seiner Darstellung des Lehrbegriss (Bb. I.) ausssührliche Untersuchungen über Fragen des Lebens Jesu verslochten. In der "historischsinleitung," die de Wette der Darstellung der Lehre Jesu postel vorausschäft, giebt er §. 207—224 einen geschichts des Lebens Jesu, und ähnlich von Cölln in dem der dehre Jesu vorausgehenden "allgemeinen Theil" eine

Darstellung ber "Lebensverhältnisse Jesu aus bem religiösen Standpuntte betrachtet" (§. 132—138). Seiner Auffassung von ber Aufgabe ber biblischen Theologie entsprechend (§. 7, a.), hat endlich Schmid in ber Darstellung bes "messianischen Zeitalters" bas "Leben Jesu" als ersten Theil der Lehre Jesu vorausgeschickt (I. S. 33 bis 120). Allein damit sind die Grenzen unserer Disciplin weit übersschritten. Schon methodisch angesehen, fordert die wissenschaftliche Darftellung des Lebens Jeju Unterfuchungen von durchaus beterogener Art. Sie fest eine hiftorisch-fritische Quellenprufung voraus, die völlig anderer Art ist, wie die Methode der biblischen Theologie. Diese hat ausschließlich zu fragen, welches bie Vorstellungen und Lehren ber uns vorliegenden Schriften find, jene fragt, ob die Berichte ber uns vorliegenden Quellen glaubwürdig find ober nicht. Man könnte also böchstens die Resultate dieser Untersuchungen axiomatisch aufnehmen, so weit sie für die apostolische Lehre eine Bedeutung haben, da ja die rein geschichtlichen Details felbstverständlich hier gar nicht bergeboren. Allein je schärfer die fritische Untersuchung den zu ermittelnden Thatbestand von seiner Darstellung in unseren Quellen scheibet, um so klarer erhellt, daß es der biblischen Theologie auf jenen gar nicht ankommen kann. Gefett, es ergabe bie Kritik, daß Jefus ein burchaus anderer war und sein Leben ein durchaus anderes als unsere Quellen mit ihrem "verherrlichenden Sagenschmud" es darstellen, so wäre dieses Resultat für die biblische Theologie nicht nur werthlos, sondern gerabezu irreführend. Denn wenn unsere Evangelisten bereits ein fo getrübtes Bilb von bem Leben Jesu in sich trugen, so ift es febr un= wahrscheinlich, daß die Anschauung von seiner Person und von seinem Leben, von welcher die anderen Melichen Schriftsteller bei ihrem Lebren ausgingen, jenem tritisch ermittelten, angeblich geschichtlichen Sachverbalt mehr entsprach. Selbst wenn aber ber Kritit die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien sich im Wesentlichen bewährt, so sind wir boch keineswegs berechtigt, die geschichtliche Anschauung vom Leben Jesu, welche wir aus ihnen auf wiffenschaftlichem Wege gewinnen, ohne weiteres mit berjenigen zu ibentificiren, von welcher die NTlichen Schriftsteller ausgingen. Immer tann also eine wissenschaftliche Darstellung des Lebens Jesu nicht der Ausgangspunkt für die biblische Theologie sein.

b) Um ben Ausgangspunkt für die religiösen Vorstellungen und Lehren der Apostel zu gewinnen, dürfen mir nicht ohne weiteres von dem Bestande der Ueberlieserung ausgehen, welche unsere Evangelien enthalten, da dieselben zu den spätesten unserer ATlichen Schriften gehören und also den Verfassern der übrigen großentheils nicht bekannt waren. Hat die biblische Theologie nach not. a. nicht zu untersuchen, od z. B. die übernatürliche Erzeugung Jesu eine geschichtliche Thatssache ist, so hat dieselbe doch zu constatiren, daß dieselbe der ältesten evangelischen Ueberlieserung undekannt ist und darf daher nicht vorausssehen, daß sie den älteren ATlichen Schriftstellern bekannt war und auf ihre Vorstellungen von der Person Jesu einwirkte. Aber auch, wenn wir den gesammten Bestand der ältesten Ueberlieserung sicher

nitteln könnten, so bürften wir benselben nicht ohne weiteres als Baanaspunkt nehmen. Nicht was die ATlichen Schriftsteller von patsachen bes Lebens Jesu wußten ober wissen tonnten, sondern mas sen bavon für die Anschauung von der Bedeutung seiner Person b Erscheinung maßgebend war, barauf kommt es an. Ließe es sich 3. wirklich aus bem ältesten Evangelium constatiren, welches bie schichtlichen Momente sind, die Jesus zu dem gemacht haben, was war, und wie er unter dem Einfluß derselben seine Ansichten und Richten erst während seiner öffentlichen Wirksamkeit allmählich ent= delt hat, so fragt sich's immer noch, ob die ATlichen Schriftsteller rie Thatsache als solche erkannt und in ihrer Bebeutung für die affassung ber Person Jesu zu murbigen gewußt haben. Es erhellt eraus, daß es der biblischen Theologie nicht sowohl auf die Thatchen selbst und die Bebeutung, welche sie an sich haben, ankommt, abern auf die Auffassung dieser Thatsachen in der ältesten Ueberferung und auf die Bebeutung, welche ihnen die Allichen Schrift= Kaßt man 3. B. ben in ben Evangelien erzählten Mer beileaten. ergang bei ber Taufe Jesu als eine bloße Bision bes Täufers, so t berfelbe offenbar eine gang andere Bebeutung, als wenn man ibn **8 ein Erlebniß** Jesu faßt. Für die biblische Theologie kommt es zusichft gar nicht darauf an, welche bieser Auffassungen die richtige fondern darauf, welche die NTlichen Schriftsteller gehabt haben, eil nur biefe für ihr Lehren maßgebend sein konnte. Was also ben usgangspunkt für die biblische Theologie bilbet, ift bas Bilb, welches e MTlichen Schriftsteller auf Grund ober nach dem Zeugniß ber teften Ueberlieferung von dem Leben Jesu hatten; benn nur dieses 16, fofern es für ihre Auffassung von der Person Jesu und ber deutung feiner Erfcheinung maßgebend war, tonnte auf die Bilbung rer religiösen Borftellungen und Lehren bestimmend einwirken.

c) Die Unterscheidung einer Lehre ber Apostel von Jesu und ner Lehre Jesu in bem Sinne, in welchem man sie früher oft gemacht t, ift burchaus ungeschichtlich. Ware bie Lehre Jesu wesentlich eine ne Gotteslehre ober eine neue Sittenlehre gewesen, so hatte bie bre seiner Apostel sich nicht in bem Mage um die Bebeutung seiner erfon und feiner Erscheinung breben konnen, wie fie es thut. Die bre Jesu war ihrem wesentlichen Kern nach selbst nichts anderes 8 eine Lehre von der Bedeutung seiner Person und seiner Erschei= mg und mußte in biefer Beziehung grundlegend fein für die urfprungben Vorstellungen der ATlichen Schriftsteller von derselben. Wenn ben der Lehre Jesu vorausgeschickten Darstellungen seines Lebens ot. a.) von seinem Berhältniß jum Täufer oder zu den Parteien 1 Bolt, von seinem Zwed und Plan, von dem Gottesreich und m Mitteln zu seiner Begründung, von dem Messiasbegriff und r Stellung Jesu zu dem A. T. oder zu der Volkserwartung, n ber Bebeutung ber Wunder und bes Todes Jesu, von ben eiffagungen Jesu und von der Bestimmung seiner Apostel gehandelt rb, so sind das Alles Fragen, die für die Auffassung seiner Person b feiner Erfcheinung von entscheibender Bedeutung find; aber

bie nächste Antwort auf diese Fragen war in den Aussprüchen Jest gegeben und diese mußten für die Aussassung der apostolischen Zeidas zunächst maßgebende sein. Das Alles gehört also in die Lehre Jesu, ja es bildet die eigentliche Substanz derselben. Was sons etwa von Aussagen theologischen oder anthropologischen Gehalts oder von sittlichen Ermahnungen in den Aussprüchen Jesu vorkommt, das wird erst darauf anzusehen sein, inwiesern es etwas der Lehre Jesu Gigenthümliches ist und in welchem Jusammenhange es mit jenen

Mittelpunkte derselben fteht.

d) Je mehr man die Lehre Jesu in ihrer geschichtlichen Bebeutung b. h. in ihrem Zusammenhange mit den Thatsachen seines Lebens ansfaßt, um so leichter wird sich auch das Gebiet dieser Thatsachen abgrenzen, welches in dem grundlegenden Abschnitt der diblischen Theologic in Betracht zu ziehen ist. So weit seine Lehre auf solche Thatsachen zurückweist, wird ihre Kenntniß von Bedeutung und ihre Auffassung durch dieselbe bedingt sein. Umgekehrt freilich können auch die Thatsachen des Lebens Jesu das Berständniß seiner Aussprüche bedingen; aber auch hier wird dann die Auffassung dieser Aussprüche, welche wir in der apostolischen Zeit vorsinden, zum Zeugniß für ihre Auffassung jener Thatsachen. Immer also wird die biblische Theologie nicht von den Thatsachen ausgehen, sondern von der Lehre Jesu, jene werden nur erläuterungsweise in Betracht gezogen werden können.

### §. 10. Die Quellen für die Darftellung der Behre Befu.

Die biblisch=theologische Darstellung der Lehre Jesu hat nicht zu fragen, was Jesus gesagt, sondern was von den Aussprüchen Jesu und in welcher Form es die älteste Ueberlieferung besaß. 2) Die johanneische Ueberlieferung bleibt demnach von den Quellen dieser Darstellung völlig ausgeschlossen. 3) Aber auch die synoptischen Evangelien können nicht unmittelbar als solche Quelle gebraucht werden. 3) Nur die Untersuchung über die Entstehung und das Verwandtschaftsverhältniß derselben kann ergeben, ob und auf welche Weise die älteste Ueberlieferung der Lehre Jesu aus ihnen zu erheben ist. d)

a) Auch die wissenschaftliche Darstellung bes Lebens Jesu hat sich mit der Lehre Jesu zu beschäftigen, da sein Lehren nicht nur einen Haupttheil seiner Wirksamkeit bildete, sondern auch nach §. 9, c. über wichtige Fragen in Betreff seiner geschichtlichen Stellung und Bedeutung den nächsten und sichersten Aufschluß giedt. Sie wird daher zu fragen haben, welche Aussprücke Jesu sich der historischen Kritil als authentisch beglaubigen und welches Bild sich aus einer möglicht vollständigen Sammlung und Erwägung derselben von der Person Jesu und seiner Wirksamkeit ergiedt. Anders die biblische Theologie. Sie fragt nur, welche Aussprücke Jesu die NTlichen Schriftsteller ursprünglich besaßen und welche Aussprücke zesu die Kreis ihrer Erscheinung sich aus der Fassung, in welcher sie dieselbe besaßen, ergab. Ob der Kreis jener Aussprücke ein vollständiges Bild von

bem, was Jesus gesagt und gelehrt hatte, ergiebt, ob ihre Kassung als burchaus authentisch gelten kann, barauf kommt es ihr junächst nicht an. Es ist für sie gleichgültig, ob die ersten Aufzeichner jener Aussprüche Augen- und Ohrenzeugen bes Lebens Jesu gewesen waren ober nicht. Jedenfalls stammt die alteste Ueberlieferung über die Ausfprüche Jesu, aus welcher die apostolische Zeit schöpfte, von den Ohrenzeugen her; aber es läßt sich a priori weber voraussegen, daß Alles, was Jefus gefagt hatte, in ber Erinnerung biefer Zeugen haften geblieben, und so in den Kreis der ältesten Ueberlieferung übergegangen war, noch daß Alles im ursprünglichen Sinne aufgefaßt und biesem Sinne entsprechend ausgebrückt war. Wie bem aber auch sei, so konnte die Lehre Jefu immer nur in bem Umfange und in ber Auffaffung, welche bie alteste Ueberlieferung barftellt, auf die Entwicklung ber Lehre, wie fie in ben ältesten ALlichen Schriften vorliegt, einwirten. Bas Jesus sonft etwa gesagt hatte, und was sonft etwa über ben Sinn feiner Lehre fich ermitteln läßt, für die alteften unter ben NTlichen Schriftstellern war es so gut wie nicht vorhanden. Es kommt also für die biblische Theologie nicht barauf an, die Lehre Jesu an fich, sondern die Lehre Jefu, wie fie in ber altesten Ueberlieferung

fich gestaltet hatte, barzustellen.

b) Während schon G. L. Bauer "die christliche Religionstheorie nach ben drei ersten Evangelien" und "nach Johannes" gesondert behandelte, geben de Wette und v. Colln bei ber Darstellung ber Lehre Jesu von allen vier Evangelien aus. Ersterer stellt &. 226 den Grundsat auf, daß hinsichtlich des Inhalts der Lehre das Johannesevangelium als Richtschnur ber Kritik zu gebrauchen, die Bortragsform aber in ben Sunoptifern treuer erhalten sei, und letterer (§. 139.) meint, baß gerade bas Johannesevangelium es erleichtere, die subjective Ansicht des Evangelisten zu erkennen und so ben eigentlichen Lehrvortrag Jesu von der subjectiven Form, worin er von seinen Schülern überliefert worden, zu unterscheiden. Ohne weiteres hat Schmid die Lehre Jesu nach allen vier Evangelien dargestellt (Bgl. I., §. 3.) und theilweise selbst noch Reuß, obwohl berselbe baneben auch bie Chriftusreben bes vierten Evangeliums als Quelle ber johanneischen Theologie verwerthet (Bgl. I., S. 156.). Am entschiedensten tritt bem Baur entgegen, indem er es burch bie neuere Kritik für erwiesen anfieht, daß das Johannesevangelium schon wegen seines Unterschiebes von ben Synoptifern und feines gang eigenthumlichen Lehrbegriffs nicht eine Quelle für die Lehre Jefu, sondern nur für die Auffaffungsweise bes Evangelisten sein könne (S. 22.). Da nun seine Boraussetzung, daß die Ungeschichtlichkeit des vierten Evangeliums von der neueren Rritik erwiesen sei, eine unrichtige ift, so ift ber Grund, aus welchem Baur das vierte Evangelium jurudweift, freilich ein unhalt-barer. Für eine Darftellung der Lehre Jesu, wie fie das Leben Jesu erfordert (not. a.), ist die Benutung des Johannesevangeliums nicht nur zulässig, sondern ganz unentbehrlich, obwohl dasselbe auf eine unbedingte Authentie seiner Christusreben allerdings keinen Anspruch machen kann. Allein als Quelle für die älteste Ueberlieferung von

ber Lehre Jesu ist es nicht zu gebrauchen. Wie viel auch in ihm nach Inhalt und Form von authentischen Aussprüchen Jesu enthalten ist, wie manche Seiten der Lehre Jesu dieselben uns auch in einem neuen Lichte oder in größerer Klarheit sehen lehren, so zeigt doch die Thatsache, daß wir erst in den spätesten Schriften des N. T. von diesen Aussprüchen Kunde bekommen und diese Seiten beleuchtet sehen, wie in der ältesten Uederlieserung diese Aussprüche sehlten, diese Seiten zurücktraten und also für die Lehrentwicklung in den älteren Schriften des N. T. nicht mitbedingend werden konnten. Mochten daher in dem Evangelisten Johannes selbst erst später reichere Erinnerungen aufgetaucht sein und ein helleres Licht über Vieles verbreitet haben ober mochten diese Erinnerungen dis dahin sein Privatbesitz geblieden sein, immer kann der Schatz derselben sit die biblisch-theologische Darstellung der Lehre Jesu wenigstens an diesem Orte nicht verwendet werden. (Räheres darüber vgl. §. 198.).

c) Die älteste Ueberlieferung über bie Aussprüche Jesu findet fich in den drei synoptischen Evangelien, aber auch fie find in ihrer jetigen Form mahrscheinlich später entstanden als alle unsere ATlichen Schriften, mit Ausnahme des Evangeliums und der Briefe Johannis. Auch in sie kann bereits manches von Aussprüchen Jesu aufgenommen sein, mas entweder überhaupt ober wenigstens in seiner jetigen Fasfung ber altesten Ueberlieferung, welche ber größere Theil ber NElichen Lehrentwicklung allein voraussett, fremb war. Schon die Thatsache, bas viele Aussprüche von zweien ober allen breien bezeugt, andere nur in einem enthalten sind, legt eine Unterscheidung unter bem von ihnen bargebotenen Material nahe, mehr noch die Beobachtung, daß and in ihnen bereits derselbe Ausspruch oft in sehr verschiedener Kassung und Auffaffung vortommt. Gine Ausscheibung ber alteften Geftalt ber Ueberlieferung von den Aussprüchen Jesu aus dem Gesammtbestande ber synoptischen Ueberlieferung kann nur mittelft einer forafältigen Quellentritit vollzogen werben. Es ift nun gang confequent, wenn Baur nach seiner fritischen Grundansicht von den Evangelien ben Lucas als eine tendentiose Bearbeitung des Matthäus und den Marcus als eine die Gegenfate beiber neutralifirende Bearbeitung gang bei Seite liegen läßt und fich ausschließlich an Matthäus halt, obwohl auch bei biesem nicht nur eine universalistische Bearbeitung von einer jubendriftlichen Grunbschrift, sonbern auch in biefer ber erft nach bem Tode Jesu sich bestimmter gestaltende Judaismus von der ursprüng-lichen Lehre Jesu zu scheiden sein soll. (Bgl. S. 23). Allein abgesehent von der Frage nach der Richtigkeit seiner Boraussetzung über ben Tenbenzcharakter und bas Vermandtschaftsverhältniß ber innoptischen Evangelien (Bgl. &. 11.), führt biefer gange Scheibungeproces best Krititer zulest zu ben mirklichen "Grunbfaten und Lehren Jefu" (S. 24. 25.), auf bie es ber biblischen Theologie zunächft gar nicht and tommt (not. a.). Hat wirklich bie alteste apostolische Ueberlieferung bereits die Lehre Jesu im Sinne eines beschränkten Judaismus aufgefaßt, fo beginnt für uns die Gefdichte driftlicher Lehrentwidlund mit ber fo gefaßten Lehre Jefu. Bas barüber hinaus etwa über eine "nrfprüngliche" Lehre Jesu vermuthet wird, ift ohnehin nur eine historische Conjectur ohne jeben sicheren Anhalt.

d) Die Untersuchung über die Entstehung und das Verwandtschaftsverhältniß der drei synoptischen Svangelien kann hier nicht gesührt werden, sie gehört der historisch-kritischen Sinleitung an. Die biblische Theologie kann nur ihre Resultate als Grundlage für ihre Darstellung axiomatisch aufnehmen. Nur unter der Boraussetung, daß diese Resultate die Verechtigung geden und den Weg zeigen, aus ihnen die älteste Ueberlieferung von der Lehre Jesu zu entnehmen (not. c.), kann sie überhaupt den Bersuch einer Darstellung derselben unternehmen. Da nun allgemein anerkannte Resultate auf diesem Gediete noch keineswegs gewonnen sind, so bleibt nichts übrig, als diesenigen Ergednisse turz zusammenzustellen, zu welchen der Versassen Begründung derselben, sowie zur Auseinandersetung mit verwandten Anschauungen, vgl. Weiß, zur Entstehungsgeschichte der synoptischen Svangelien (Studien und Kritiken. 1861. S. 29—100. 646—753), die Redestücke des apostolischen Matthäus (Jahrbücher für deutsche Kheologie. 1864. S. 49—140.), die Erzählungsstücke des apostolischen Matthäus (ibid. 1865. S. 319—376.).

# §. 11. Die Entstehung und das Bermandtschaftsberhaltnif der drei funoptischen Ebangelien.

Das von den beiden anderen Synoptikern bereits benutzte Marcusevangelium beruht auf direct apostolischer Ueberlieferung. a) Außerdem
liegt allen drei Evangelien eine apostolische Schrift zu Grunde, welche
es hauptsächlich auf eine Sammlung der Aussprüche Jesu abgesehen
hatte, wie sie in der ältesten Gemeinüberlieferung gangbar waren. b)
Bas Lucas außerdem von Quellen benutzt hat, ist wahrscheinlich von
gleichem Werthe mit einer dieser beiden Hauptquellen. c) So weit sich
bie Art der Quellenbenutzung in unseren Evangelien constatiren läßt,
erweckt sie das Vorurtheil, daß aus ihnen die älteste Ueberlieferung
nach Inhalt und Form noch im Wesentlichen sicher zu ermitteln sei. d)

a) Die Annahme, daß unser zweites Evangelium das älteste der derei Synoptiker und von den beiden anderen bereits benutt sei, tritt zwar schon sehr früh auf (Bgl. G. Chr. Storr, über den Zweck der evangelischen Geschichte und der Briefe Johannis. Tübingen, 1786. §. 58—62) und fand bereits in Weiße (Evangelische Geschichte. Leipzig, 1838) und Wilke (der Urevangelist. Dresden, 1838) eine böcht scharssinnige, im Wesentlichen völlig ausreichende Begründung, errang sich aber doch erst, seit Ewald (Bgl. Jahrbücher der biblischen Wissenschaft. Söttingen, 1848. 1849; die drei ersten Evangelien. Söttingen, 1850) dafür eintrat, immer allgemeinere Anerkennung. Die einst saft herrschend gewordene Owen-Griesbachsche Hypothese, welche den Marcus zum jüngsten unserer drei Evangelisten macht, hat seit

Schwarz (neue Untersuchungen über bas Bermanbtichaftsverhältniß ber Evangelien. Tübingen, 1844) keine eingehende Bertheibigung mehr gefunden. ') Dagegen ift sie von der Tübinger Schule (Bgl. Schwegler, bas nachapostolische Zeitalter. Tübingen, 1846; Baur, kritische Unterfuchungen über bie kanonischen Evangelien. Tübingen, 1847) im Sinne ihrer Tendenzauffaffung unserer Evangelien (Bgl. §. 10, c.) ver-wendet und noch neuerbings in diesem Sinne von Strauß (in seinem Leben Jesu. Leipzig, 1864) und Zeller (Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie. 1865. 3. 4.) vertheidigt worden. Allein innerhalb ber Schule selbst hat Hilgenfeld seit 1850 biese Ansicht mit Nachbruck und Erfolg unermüblich bekämpft und, mährend er die Mittelstellung bes Marcus zwischen Matthäus und Lucas festhält, wenigstens die Benutung beffelben burch Lucas eingehend erwiesen (Bgl. julett: Reitschrift für wissenschaftliche Theologie. 1864. 3.). Die neuesten ein= gehenden Bertheibigungen ber Marcus = Sypothese (Holymann, bie synoptischen Evangelien. Leipzig, 1863, Weizsäder, Untersuchungen über die evangelische Geschichte. Gotha, 1864) haben das Eigenthumliche, daß sie unfer zweites Evangelium ebenfalls nur für eine Bearbeitung bes ben beiben anderen zu Grunde liegenden Urevangeliums halten, die bemfelben aber formell und materiell bei weitem am nächsten steht. Daß diese Hulfshypothese unnöthig und undurchführbar sei, glaube ich in den Jahrbuchern 1864. 1865 (§. 10, d.) nachgewiesen zu haben. (Bgl. Meyer, fritisch-exegetisches Handbuch über bas Evangelium bes Matthäus. 5. Aufl. Göttingen, 1864. S. 34. 36.). Ebenso glaube ich in ben Studien und Krititen. 1861. S. 672-677 (§. 10, d.) gezeigt zu haben, daß die Nachricht, welche Papias aus bem Munde des Presbyter Johannes (bei Euseb. hist. eccl. III., 39) über eine Evangelienschrift bes Marcus giebt, auf unser zweites Evangelium volltommen paßt und daß die überlieferungsmäßige Annahme seiner Bertunft aus ber petrinischen Berkundigung hinreichend gefichert ift (Bgl. noch Rlostermann, das Marcusevangelium. Göttingen, 1867).

b) Maßgebend für die weitere Erforschung der Quellen unserer Evangelien ist die Beobachtung, daß unser erstes und drittes Evangelium zwei von einander durchaus unabhängige Schriften sind. Diese außer von Weiße, Ewald, Holkmann, Weizsäder auch von Ritschl (theologische Jahrbücher. 1851), Plitt (de composit. evangl. synopt. Bonn, 1860), Reuß (Geschichte der heiligen Schriften N. T. 4. Aust. Braunschweig, 1864) u. A. vertretene Ansicht (Kgl. zulest Jahrbücher 1865, S. 320—322) ergiebt nämlich, daß überall da, wo beide Evangelien ohne Vermittlung des Marcus eine schriftsellerische Verwandtsichaft zeigen, eine andere Quelle von beiden gemeinsam, aber von jedem in eigenthümlicher Weise benust ist. In dieser Quelle erkennen die meisten die von Vapias erwähnte Schrift des Apostel Matthäus

<sup>1)</sup> Die Bertheibigung dieser Ansicht in der nach seinem Tode aus Borlefungen, die er zum letzen Male 1858 und 1859 gehalten, herausgegebenen Einleitung ins R. T. von Bleef (Berlin, 1862. Bgl. S. 248—257) stammt wohl aus alterer Zeit, da sie auf die neueren Berhandlungen keine eingehende Rücksicht nimmt.

Euseb. hist. eccl. III., 39). Streitig ist, ob diese Schrift nur n und Aussprüche bes Herrn ober auch Erzählungsstücke enthielt. letteres der Fall fei, habe ich besonders in den Jahrbüchern (§. 10, d.) nachzuweisen gesucht. In dieser Schrift haben wir reichsten Schat birecter apostolischer Ueberlieferung von Worten und von einzelnen Zugen aus seinem Leben, wie sie sich bers um einzelne Worte deffelben gruppiren, zu suchen. Wie biese ift die in dem ältesten Apostellreise stehend gewordene Ueberlieferung reuesten wiedergegeben hat, so hat sie auch am mächtigsten birect indirect auf die spätere Evangelienliteratur eingewirft. Unser erftes igelium, das sie am treuesten und vollständigsten benutt (Bgl. bers Jahrbucher 1864) und mit Gulfe bes Marcus zu einer volligen Lebensgeschichte Sefu verarbeitet hat, verbankt berfelben ben en bes Matthäus, ben es trägt. Wir werden sie als "apostolische le," bas erste Evangelium bem Hertommen gemäß als Matthäus hnen. Lucas hat sie freier und weniger vollständig benutt, aber och manches aus ihr erhalten, was unser Matthäus in bem aus cus entlehnten Rahmen seiner Geschichte nicht mehr unterzubringen ift hat. So wichtig uns baber Lucas für bie Erkenntnig unb ellung berfelben ift, so ift boch eine Ueberschätzung feines Werthes drundfehler in der von Holkmann versuchten Reconstruction dieser Ie. Mit der Beschränkung dieser Schrift auf eine bloße Rede-Spruchsammlung hangt es meift zusammen, daß man die Being berfelben durch unfer zweites Evangelium verkannt hat. cus hat theils die kurzen stizzenhaften, aber im Lapidarstil entenen Erzählungsftude berfelben nach petrinischer Aeberlieferung nreicher und vollständiger ausgeführt, theils einzelne Spruche bern, feltener größere Redeftilde, jum Theil ziemlich frei umgeftaltet, m Pragmatismus eingereiht. Daraus erklärt fich, daß unfer tes Evangelium gegenüber bem ersten, bas die apostolische Quelle rener benutt hat und selbst da bei ihr stehen geblieben ist, wo ihm Bearbeitung berselben burch Marcus vorlag, oft einen secundären zeigt, wodurch die Kritik so vielkach irre geleitet ist. Auch die a. erwähnte neueste Wendung der Marcushypothese hangt mit Berkennung biefer Erscheinung zusammen. c) Obwohl unser Matthäus wohl noch manchen Ausspruch Jesu

ber Ueberlieferung aufgenommen hat, so läßt sich boch nicht nachen, daß er außer den not. a. und d. angegebenen noch andere kliche Quellen benußt hat. Dagegen ist dies dei Lucas hinsichtlich her Erzählungsstüde, und wenigstens hinsichtlich vieler Parabeln viegend wahrscheinlich. Da derselbe nun in seinem Proömium rücklich sagt, daß er der Ueberlieferung der Augenzeugen nachengen sein und sich auf analoge Borarbeiten beruft (1 v. 1—3), üssen seine Quellen entweder direct apostolischen Ursprungs gest sein oder unmittelbar aus apostolischen Ueberlieferung geschöpft, sie stehen also entweder der apostolischen Quelle oder der rusquelle an Werth gleich. Wo sich also eine Benutzung solcher sen kritisch wahrscheinlich machen läßt. da eraeben auch die dem

Lucas eigenthumlichen Abschnitte höchst werthvolle Quellen für bie älteste Ueberlieferung der Reben Jesu.

d) Unmittelbar läßt sich nur die Art, wie Matthäus und Lucas ben Marcus benutt haben, controliren, allein auch die von beiben unabhängig von einander benutten Redestude der apostolischen Quelle find theilweise so wortlich übereinstimmend erhalten, daß man ben ganzen Charafter berfelben wohl erkennen und demnach auch meist mit ziemlicher Sicherheit constatiren tann, wo einer ober beibe bie ursprüngliche Fassung geandert haben. Jedenfalls erhalten wir so ein weites Gebiet, auf bem mir Beobachtungen barüber anstellen konnen, wie weit die Freiheit der Evangelisten in der Benutung ihrer Quellen ging. Und hier erweist sich der durch die Tübinger Schule erregte Berbacht, daß dieselben ihre Stoffe nach lehrhaften Tendenzen und wechselnden Zeitrichtungen wesentlich umgestaltet und burch gang freie Compositionen vermehrt haben, als burchaus unbegründet. weichungen ber Evangelisten von ihren Quellen erklären fich zum überwiegend größten Theile aus schriftstellerischen Motiven, aus bem Bestreben zu verbeutlichen, zu erklaren, ben Nachbrud bes Gebankens zu verftarten ober bie in der ältesten Ueberlieferung abgerissen erhaltenen Spruche in einen bestimmten Zusammenhang einzuflechten, in welchem bann freilich zuweilen ihr ursprünglicher Sinn alterirt wird. Migverständlich erscheinendes ist eher weggelassen als untenntlich gemacht. Selbst wo bilbliche Aussprüche oder Gleichnisse sichtlich gegen ihren ursprünglichen Sinn angewandt und umgewendet werben, blidt meift noch beutlich ihre ursprüngliche Beziehung hindurch. Was sich als Zusatz eines Evangelisten ergiebt, zeigt, so weit wir es noch controliren können, schon so vielsach das Bestreben, sich in Form und Inhalt an eine ber älteren Quellen anzuschließen, daß von bem verhaltnigmäßig wenigen, wo eine solche Controle nicht mehr möglich, das Gleiche mit autem Grunde angenommen werden tann. Der Beweis hiefur liegt flar por Augen, wenn wir basjenige betrachten, mas sich als lehrhafte Eigenthumlichkeit unserer drei Evangelien als solcher herausstellt (Bal. §. 190—197). Es liegt am Tage, wie wenig hierin zu einer wesent-lichen Alterirung der altesten Ueberlieserung Anlaß gegeben war.

### §. 12. Rritifche Grundfage für die Benugung der fonoptifchen Evangelien.

Am sichersten läßt sich ber Bestand ber ältesten Ueberlieserung über das Leben und die Lehre Jesu ermitteln, wo der Text der apostoslischen Quelle noch kritisch herzustellen ist. a) In zweiter Linie erscheint das älteste Evangelium, so weit es nicht selbst die apostolische Quelle benutzt, als Quelle für die apostolische Aussassing des Lebens und der Lehre Jesu. b) In dritter Linie lassen sich auch in den dem Matthäus und in den dem Lucas eigenthümlichen Stücken nach Abzug der lehrshaften Sigenthümlicheit der Evangelisten noch Bruchstücke aus der apostolischen Ueberlieserung nachweisen, doch dei jenem sicherer als bei

- biesem.c) Eventuell muß die biblische Theologie sich damit begnügen, die älteste uns erhaltene Form der Ueberlieferung constatirt zu haben.d)
- a) Wo Ratthäus und Lucas ohne Vermittlung des Marcus wörtlich übereinstimmen, haben wir nach §. 11, b. den Wortlaut der von ihnen benutten apostolischen Quelle. Wo sie von einander abweichen, ist die ursprüngliche Fassung nach dem kritischen Grundsat berzustellen, daß die Fassung, deren Motiv noch erkenndar ist, für die secundäre gilt. Im Ganzen hat nach §. 11, b. Watthäus das Präzudiz der Ursprünglichkeit für sich. Wir citiren, wo irgend ein wesentlicher Unterschied in der Fassung sich zeigt, diesenige Stelle, in welcher die Fassung sich als die ursprünglichste ergiebt, sonst schlechthin nach Ratthäus. Bei Sprüchen, wo es besonders wichtig erschien, ihr Borztommen in der apostolischen Quelle zu canstatiren oder wo der Tert bei keinem ganz ursprünglich erhalten scheint, stellen wir die Parallelkellen beider Evangelien neben einander. Wo Erzählungsstücke, Ausssprüche und Reden aus der apostolischen Quelle in allen drei Evangelien erhalten sind, ist die kritische Operation zwar einerseits eine verwickeltere, weil die Fassung dei Matthäus und Lucas vielsach zugleich durch die des Marcus mit bedingt ist, aber anderntheils das Resultat auch oft ein um so sichereres.

b) In bem Evangelium des Marcus tommen als selbstständige Quelle nur diejenigen Abschnitte in Betracht, welche von ihm zuerft aufgezeichnet sind. Ich habe dieselben in den Jahrbuchern 1865, S. 360, zufammengestellt. Für bie Lehre Jesu find barunter besonbers bie von ihm aufgezeichneten Gespräche von Wichtigkeit. Sier ift ftets nur er allein ohne Rudficht auf die ihn benutenden Evangelisten citirt. bie hier teinen selbstftanbigen Werth haben. Doch tann selbst ba, wo er Darftellungen der apostolischen Quelle nach selbstständiger Ueberlieferung erweitert (g. 11, b.), fein Evangelium in Betracht tommen, felten bagegen ift aus seiner meist fehr freien Anwendung ber Spruche ans ber apostolischen Quelle etwas über beren ursprüngliche Kassung zu entnehmen. Wo das Marcusevangelium selbstständige Quelle ift, fteht es allerbings ber apoftolischen nach. Denn erstens ist es nicht aus birecter Ohrenzeugenschaft, sonbern aus ber Erinnerung an bie munbliche Ueberlieferung eines Apostels geflossen, zweitens haben wir bier nicht die Controle an einer anderweitigen felbstständigen Wiedergabe berfelben Ueberlieferung und brittens zeigt fich Marcus in seinem Berhalten gegenüber ber apostolischen Quelle jum Theil freier umgestaltend als die anderen Evangelisten. Dagegen hat es ben Borzug, daß die ganze Anschauung des Evangelisten von dem Lehren und Leben Jefu nachweislich das unmittelbare Erzeugniß der lebendigen apostolischen Verkündigung ist, die jedenfalls reicher war, als die baraus im Evangelium erhaltenen Buge. Was barum bem Gingelnen an unmittelbar gesicherter Authentie abgeht, wird durch die Gewißheit aufgewogen, daß bas Gefammtbild, welches bas Evangelium giebt, unmittelbar ben Stempel apostolischen Ursprungs trägt, zumal bies

Evangelium weniger als die beiben anderen eine ausgeprägte lehr=

hafte Eigenthümlichkeit hat, welche baffelbe alteriren konnte.

c) Was Matthäus von größeren Rebestüden Gigenthumliches hat, läßt sich auch ohne die Controle durch Lucas mit hoher Wahrscheinlichkeit als ber apostolischen Quelle entnommen und nach Abzug ber Eigenthümlichkeiten bes Evangelisten (Bgl. §. 11, d.) als im Befentlichen treu wiedergegeben ansehen. Selbst vereinzelte Aussprüche, die er allein erhalten, lassen sich vielfach theils auf diese Quelle, theils auf eine ihr gleichwerthige Ueberlieferung zurückführen. Da aber die älteste apostolische Quelle ficher teine Geburts-, Leidens- und Auferstehungsgeschichte hatte, entbehrt auf biefen Gebieten alles, mas bem erften Evangelium eigenthumlich ift, ber unmittelbaren Gemahr apostolischer Ueberlieferung. Da Lucas in der Benutung der apostolischen Quelle ungleich freier verfährt als Matthäus, so gewähren die von ihm allein erhaltenen Redeftude (namentlich Gleichniffe), auch wo sie aller Wahr= scheinlichkeit nach aus ber apostolischen Quelle ober einer gleichwerthigen Ueberlieferung abzuleiten find (§. 11, b. c.), mindestens ihrer Fassung nach nicht die Sicherheit, wie die analogen Abschnitte bes Matthäus. Doch barf man auch hier nach Abzug beffen, was sich anderswoher als lehrhafte Eigenthumlichkeit bes Evangeliums erweist (§. 11, d.), immer noch auf eine wesentlich treue Ueberlieferung rechnen, zumal wo durch bie abweichende Deutung und Verwendung bes Lucas ber ursprüngliche Sinn noch hindurchblickt. Dagegen gilt hinsichtlich ber Borgeschichte, sowie ber Leibens- und Auferstehungsgeschichte bas über Matthäus gesagte bei Lucas in noch höherem Grabe.

d) Der Versuch, eine verloren gegangene Quelle, wenn auch nur bruchstücksweise, aus Bearbeitungen berselben tritisch zu reconstruiren (not. a.), kann felbft unter ben verhältnismäßig fo gunftigen Umftänden, wie sie bei unseren Evangelien stattfinden, selbstverständlich nur bis ju hoher Wahrscheinlichkeit führen. Säufig wird man mit ber Constatirung ber relativ ursprünglichsten Fassung sich begnügen muffen. Roch weniger wird es in den not. b. und c. besprochenen Källen möglich fein, mit voller Sicherheit zu ber Beftalt ber altesten Ueberliefe= rung zu gelangen, und man wird fich mit überwiegender Bahricheinlichteit begnügen muffen. Aber theils bietet bas folechthin fichere, beffen bei ber bäufig im Wesentlichen vollständigen Uebereinstimmung des Matthaus und Lucas nicht wenig ift, einen festen Grund und leitenben Makftab für die Beurtheilung bes Uebrigen, theils tann es ber biblischen Theologie genügen, die uns erhaltene relativ ursprünglichste Form ber Ueberlieferung in Betreff ber Lehre (refp. des Lebens Jesu, so weit dasselbe nach §. 9, d. in Betracht kommt) constatirt zu haben. Die fritische Untersuchung, welche bei teinem ber citirten Aussprüche außer Acht gelaffen ift, tann bier natürlich im Ginzelnen nicht geführt werben; für sie verweise ich ein für alle Mal auf die obengenannten Abhandlungen, obwohl natürlich auch in ihnen nicht alle Details besprochen sind. Diese Aufgabe gehört einer fritischen Synopse an; ihre Lösung wird ber Natur ber Sache nach selbst unter benen, welche bie §. 11 entwickelten Annahmen gang ober im Wesentlichen theilen, im

Sinzelnen oft eine abweichenbe sein. Solche, welche ber Kritik überhanpt die Berechtigung absprechen ober in der Grundanschauung über
bie Entstehung der Evangelien anderer Ansichten sind, werden sie
völlig verwersen. Diesenigen Aussprüche von irgend erheblicher Bichtigkeit, welche hier übergangen sind, weil ich sie zu der ältesten Ueberlieserung nicht rechnen kann, werden Theil 4, Abschnitt 4 zur Sprache
kommen. Bo solche secundare Züge unserer Evangelien oder Stellen,
über welche ein einigermaßen sicheres Urtheil sich nicht mehr gewinnen
läßt, einmal vergleichungsweise herangezogen sind, ist ihre Benutung
boch ausdrücklich von der der eigentlichen Beweisstellen unterschieden.

### §. 18. Die Borarbeiten.

Die älteren Darstellungen ber Lehre Jesu gehen von zu abweichenben Gesichtspunkten aus, um für die uns gestellte Aufgabe
fruchtbringend zu sein.a) Aehnliches gilt zwar auch von Schmidt und
Reuß, die aber, wenigstens in manchen Punkten, den Weg gewiesen haben, die Lehre Jesu nach ihrer specifischen Eigenthümlichkeit darzukellen.b) Bauer endlich hat die Lehre Jesu auf eine ganz allgemeine sittlich-religiöse Grundanschauung zu reduciren gesucht.c) Es bleibt daher noch die Aufgabe, dieselbe von ihrem geschichtlichen Mittelpunkt aus in ihrem inneren Zusammenhange darzustellen.d)

a) Obwohl Bauer por be Wette und v. Colln bas voraus hat, daß er die Synoptiker gesondert von Johannes behandelt (§. 10, b.), so stimmt er doch darin mit ihnen überein, daß er die Lehre Jesu nach bemfelben Schema behandelt, wie die apostolische Lehre. In bem erften Abschnitt ("Chriftologie," vgl. Band I.) wird Lehrhaftes und Geschichtliches in untlarer Vermischung abgehandelt (§. 9, a.), in den beiden anderen ("Theologie" und "Anthropologie." Bgl. Band II., §. 7—42) werden Gottes Namen, Dasein und Einheit, seine Sigensichaften, die Schöpfung, Erhaltung und Regierung, Ursprung, Name und Eintheilung der Sünde u. A., besonders ausstührlich die Unsterblichkeit abgehandelt, mährend §. 9, c. gezeigt ift, daß Alles dieses zur Erkenntniß ber wesentlichen Eigenthümlichkeit der Lehre Jesu nicht führt, vielmehr diefelbe von vornherein unter einen unrichtigen Gesichtspunkt ftellt. Bei de Wette find ebenfalls wesentliche Hauptpunkte der Lehre Jesu schon in bem Abriß bes Lebens Jesu vorweg gewonnen. Die Lehre Jesu selbst behandelt nach einer allgemeinen Betrachtung über ihr "Princip und ihren Charafter" (§. 229) ebenso wie die Lehre ber Apostel (Bgl. §. 6, b.) erstens die Offenbarungslehre (§. 230—233) überwiegend nach johanneischen Aussprüchen, sodann die allgemeine Glaubenslehre von Gott, von den Engeln und Damonen und vom Menschen (§. 234—245), von ber wesentlich baffelbe gilt wie von ben beiben letten Abschnitten bei Bauer, endlich die Heilslehre (§. 246 bis 254), in der noch das Weiste wirklich zur Sache gehört. Die ganze Darftellung verfehlt aber ichon von vornherein ben richtigen Gesichtspunkt, unter welchem die Lehre Jesu nach §. 10 in der biblischen Theologie überhaupt ihre Stelle hat. Wesentlich basselbe gilt von der Darstellung v. Cöllns, wo ähnlich wie in der Apostellehre (§. 6, c.) die "unsymbolische Religionslehre" (§. 141—153) im Wesentlichen dieselben Gegenstände abhandelt, wie de Wette's zweiter Abschnitt, nur daß die Lehre von der Offenbarung (§. 149—152) hier als zweiter Theil der Lehre vom Menschen und seinem Verhältniß zu Gott erzicheint, während die "symbolische Lehre vom Reiche Christi" (§. 154

bis 168) erft zu bem Kern ber Verkundigung Jesu gelangt.

b) Obwohl auch Schmid die Lehre Jesu nach den vier Evangelien behandelt, so unternimmt er doch mit Bewußtsein den Versuch, dieselbe nach einer ihr selbst entnommenen Glieberung und nicht nach ben gangbaren bogmatischen Rubriten barzustellen (Bgl. S. 121. 25). Es wird dabei richtig von der Botschaft bes erschienenen Beiles ausgegangen (S. 122), allein wenn bieselbe sich nach §. 20 gliebert in die Lehre von der Berklärung des Baters im Sohne, von der Erlbsung ber Menschen durch ben Sohn und von bem Reiche Gottes. wodurch beibes, die Verklärung und die Erlösung, verwirklicht wird, fo erhellt, abgesehen bavon, bag ber Grundgebanke bes erften Theils Lediglich ben johanneischen Reben entnommen ift, wie es ber Gigenthumlichkeit ber Lehre Jesu burchaus widerspricht, wenn ber Begriff bes Reiches Gottes erst am Schlusse statt am Anfange erscheint, eine Schwierigkeit, welche Schmidt wohl gefühlt, aber S. 124 keines-wegs erledigt hat. Auch ist das dogmatische Schema nur scheindar verlassen, innerhalb der einzelnen Theile erscheint dasselbe vielfach im Wesentlichen wieder. So wird im ersten Theile der Bater, der Sohn und ber Geift abgehandelt und dann die Frage nach der Trinität (§. 21—25). Es wird bas Wesen Gottes ausführlich erörtert und bas Refultat dabin zusammengefaßt, daß er "ein sich in sich felbst zusammenfassendes und in sich seiendes, aber zugleich ein sich mit-theilendes Leben und Wesen ist." (S. 132). Gbenso werden die göttlichen Eigenschaften (S. 140-143) behanbelt. Der zweite Theil gliebert sich in die Lehre vom Object der Erlösung, vom erlösenden Princip ober dem Subject der Erlösung und von dessen Wirkung (S. 229). Aber auch hier wird im ersten Abschnitt (§. 27 und 28) die Lehre vom Menschen, von der Sunde und vom Teufel, im zweiten (§. 29-34) die Lehre von der Person und vom Werte Christi sammt seinen verschiebenen Ständen, im britten (§. 35—38) die Heilsordnung zwar hie und da in eigenthümlicher, aber keineswegs immer durch-sichtiger und dem Wesen der Lehre Jesu entsprechender Anordnung abgehandelt. Im dritten Theile endlich (§. 39—43) kommt die Lehre von der Kirche und ihren Gnabenmitteln, von der Beschaffenheit und Entwidlung ber Rirche auf Erben zur Sprache, bis er mit einem fehr turzen hindlick auf das Reich Gottes in jener Welt schließt. Geiftvoll schließt Reuß (I. S. 149-270) die Entwicklung der Lehre Jesu an das Wort Marcus 1 v. 15 an, und behandelt bemnach zuerst das Berhältniß bes Evangeliums jum Gefet, und fobann bie Abschnitte du royaume de dieu, de la conversion, de la perfection, de la foi, de la bonne nouvelle, mährend an den letteren sich die Abschnitte

de fils de l'homme et de dieu, de l'église und de l'avenir anschließen. Es ist dies bisher der gelungenste Versuch einer Darstellung der Lehre Jesu, so weit dieselbe die Grundlage der Lehre der Apostel geworden ift (Bgl. I., S. 158), obwohl auch hier die Einmischung johanneischer Aussprücke (§. 10, b.) methodisch nicht zu billigen und die Anord-

nung nicht überall zwedentsprechend ift.

c) Die Darstellung der Lehre Jesu von Baur (S. 45—121) geht zwar von unrichtigen kritischen Boraussehungen aus (§. 10, c.), aber da auch wir in unserem Matthäus die apostolische Quelle am vollständigften erhalten finden (§. 11, b. §. 12, c.), fo disponirt er wenigstens am meisten von allen bisherigen Bearbeitern über daffelbe Raterial, dem wir unsere Darstellung zu entnehmen denken. Er beginnt mit bem richtigen Gebanken, bag bei jeber neuen Religion por Allem bas Berhältniß in Betracht tommt, in welches fie fich ju ben bisher bestehenden Religionsformen sett. (S. 46). Freilich ist es von vornherein ungeschichtlich, wenn man Jesus als "Stifter einer neuen Religion" betrachtet (S. 45), da dieses sicher nicht der Gefichtspunkt ift, unter welchen er in seiner Lehre seine Erscheinung geftellt hat. Aber barum kann es boch richtig sein, von dem Verhaltniß auszugehen, in welches Jefus feine Berfon und Erfcheinung jur ADlichen Offenbarung fest. Nur ift es sofort einseitig, wenn Baur hier nur fein Berhaltniß jum Gefet in Betracht zieht, mabrend bie Botschaft vom Gottesreich, mit welcher Jesus beginnt, gerabe an bie Prophetie anknüpft. Er kommt baher auch zu bem burchaus irrigen Refultat, der substanzielle Kern des Christenthums sei das sittliche Element, die Lehre Jesu nicht sowohl Religion als Sittenlehre (S. Weil Baur die Beziehung jur Prophetie völlig verkennt, faßt er ben Begriff bes Gottesreichs als ben eines sittlich-religiösen Gemeinwesens ohne alle Beziehung auf bas erwartete Deffiasreich (S. 75) und streift von den Aussagen Jesu über seine Berson und fein Wert, wo er sie nicht burch die willtührlichste Kritit entfernt, wie S. 86, 88, 99—105, burch eine entleerende Deutung (S. 89 bis 92) möglichst alles Messianische ab, um dann in dem Sohnesnamen nur ben Ausbrud für bas neue Princip bes religiöfen Bewußtseins übrig zu behalten, welches er in ber 3bee Gottes als bes Baters findet (S. 115). So bleiben benn wirklich als Summa ber Lehre Jesu nur "Grundanschauungen und Principien, Grundsäte und Borfdriften als unmittelbare Aussagen bes religiösen Bewußtseins" (S. 46) übrig. Soll freilich die apostolische Lehrentwicklung sich diametral widersprechende Richtungen zeigen, wie seine Auffassung berselben annimmt (Bgl. §. 1, c. Anmerkung), so kann die gemeinsame Wurzel berfelben nur ein folches völlig allgemein gehaltenes fittlich=religiofes Princip fein. Dennoch hat Baur auch nicht einmal ben Bufammenhang ber von ihm gefundenen Lehrgegenfäte mit bemielben ausreichend nachgewiesen.

d) Die Darstellung der Lehre Jesu wird nach §. 9, c. mit der Botschaft vom Gottesreich als dem geschichtlichen Mittelpunkt seiner Berskundigung zu beginnen haben. (Capitel 1). Ist erst der Sinn derselben

in ihrem Berhältniß zur Bergangenheit Jöraels und zum Bewußtsein ber Gegenwart sestgestellt (§. 14), so wird sich diese Botschaft von selbst bahin gliebern, daß das Gottesreich in dem Messias und seiner Wirtsamseit da ist (§. 15), daß es in der Jüngergemeinde verwirklicht wird (§. 16) und daß es in seiner zukünstigen Bollendung kommt (§. 17). Alles Uedrige kann nur die weitere Aussührung dieser Grundzüge sein. Dieselbe wird mit Bezug auf das Dasein des Gottesreichs im Messias (§. 15) das messianische Selbstzeugniß (Capitel 2) und die messianische Wirksamseit (Capitel 3) Jesu erörtern, mit Bezug auf die Berwirklichung des Gottesreichs in der Gemeinde (§. 16) das Wesen derselben in der Gerechtigkeit des Gottesreichs (Capitel 4) und die empirische Gestalt derselben in der messianischen Gemeinde (Capitel 5) behandeln und endlich mit der messianischen Bollendung (Capitel 6. Bgl. §. 17) abschließen.

## Erftes Capitel.

Die Botschaft nom Gottesreich.

Bgl. F. F. Fleck, de regno divino, Lips. 1829.

### §. 14. Das Gottesreich.

Der Mittelpunkt der Verkündigung Jesu war nicht eine religiöse Lehre oder eine sittliche Forderung, sondern eine frohe Botschaft. a) Ter Inhalt dieser Botschaft war zunächst der, daß das Gottesreich sich genaht habe, weil die Zeit erfüllt sei, in welcher sein Kommen erwartet wurde. b) Jesus stellt sich damit auf den Boden der Alttestamentlichen Gottesossendarung, wonach die volle Verwirklichung der Gottesherrschaft in der israelitischen Theokratie für die messianische Zeit in Aussicht genommen war. c) Er knüpft an die Volkserwartung an, welche diese Volkendung auf Grund der Weissagung nur in den Formen des nationalen Gemeinwesens sich denken konnte. d)

a) Nach der apostolischen Quelle charakterisirt Jesus selbst mit beutlicher Beziehung auf Jesaj. 61, 1 seine Berkündigung als eine Freudenbotschaft an die Elenden (Matth. 11, 5 = Luc. 7, 22: πτωχοί εὐαγγελίζονται). Die πτωχοί (પૂર્મ) dürsen bemnach weder als leiblich Arme im engeren Sinne, noch als geistlich Arme im religiösen Sinne gesaßt werden; gemeint ist daß ganze Bolk in seinem nationalen Elende, daß freilich für daß theokratische Bolk immer zugleich geistlicher wie politischer Art war. Besonders häusig läßt Marcus Jesum seine Verkündigung als eine Freudenbotschaft bezeichnen (1, 15.

8, 35. 10, 29. 13, 10. 14, 9: τὸ εὐαγγέλιον).

b) Nach ber apostolischen Quelle sandte Jesus seine Jünger bei ihrer Probemission mit ber Botschaft aus: Hypexer h Baselsia row Jeov (Luc. 10, 9 = Matth. 10, 7) und mit berselben Botschaft läßt ihn Marcus selbst austreten (1, 15. Bgl. Matth. 4, 17). Was es um bieses Gottesreich sei, wird nirgends ausdrücklich gesagt, die Borskellung wird als eine dem Bolke durchaus geläusige vorausgesetz. In der That konnte auch in Jörael, das von jeher ein Reich sein wollte, dessen höchster Herr und König Jehova war, niemand darunter etwas anderes versiehen als ein Reich, in welchem der Wille Gottes aus Erden so vollkommen erfüllt wird als bei den Engeln Gottes im Himmel (Matth. 6, 10). Die Botschaft von seiner Nähe besagt nicht, daß das Gottesreich bereits da sei, aber auch nicht, daß es in einer, wenn

auch weniger fernen Zukunft erscheinen werde. Sie setzt vielmehr voraus, daß sein Kommen in einem bestimmten Zeitpunkt erwartet wurde und verkündet, daß dieser Zeitpunkt eingetreten sei (Marc. 1, 15: πεπλήρωται δ καιρός) und darum das Erscheinen des Gottes-

reichs unmittelbar nahegeruckt.

c) Jesus bringt keine neue Gotteslehre, ber Gott Abrahams, Ffaats und Jatobs (Marc. 12, 26) ist sein Gott. Damit ist bie Offenbarung Gottes im A. T. anerkannt. Der Mittelpunkt biefer Offenbarung ift aber, bag Gott bem Bolte Jerael seinen Billen tundgethan und an die Erfüllung besselben die Verheißung des höchsten Heiles geknüpft hat. In der israelitischen Theokratie ist die Verwirklichung biefes Ibeals zwar angestrebt, aber noch nicht erreicht worben und am wenigsten entspricht die Gegenwart, in ber bas Bolt in Folge seiner Sünden unter dem Druck des nationalen Elendes feufzt (not. a.), ben Forderungen Gottes und dem Zukunftsbilde, das die Prophetie von Anbeginn an dem Volke vorgemalt hat. Das angekündigte Gottesreich (not. b.) kann also nur die Berwirklichung Diefes Jbeals fein. Diefe Berwirklichung ift aber von ben Bropheten für die messianische Zeit verheißen und da die Propheten im heiligen Geiste geredet haben (Marc. 12, 36), so ist die endliche Realisirung ienes Ibeals in Israel gewiß. Die Botschaft von der Erfüllung der Zeit (not. b.) tann nur fagen wollen, daß biefe verheißene meffianische Zeit gekommen sei. Das Gottesreich, bas in ihr naht, ift bemnach nicht eine von Jesu herzustellende neue religios-sittliche Gemeinschaft (Baur. S. 75), sondern die von den Propheten verheißene Vollendung der israelitischen Theofratie. Der Weinberg der Theofratie, welcher bem Volk und seinen Führern übergeben (Matth. 21, 33), ist in ber mit der Erfüllung der Zeit angebrochenen Heilszukunft bas Gottes= reich (Matth. 21, 43). 1)

d) Die Prophetie sett überall voraus, daß die Bollendung der Theokratie in den Formen des israelitischen Gemeinwesens erfolgen werde, mag sie nun, wie in den älteren Propheten, als Herstellung des alten Glanzes und höchste Verherrlichung des davidischen Reiches oder wie Dan. 7, 13. 14 als Gründung eines ewigen Reiches, das allen Weltreichen ein Ende macht, gedacht sein. Hierauf gründet sich die damals besonders in den Frommen Jöraels lebende Hossung auf ein ewiges Reich des verheißenen Davididen (Luc. 1, 32. 33), auf die Restaurirung und Vollendung der Theokratie, deren Bordedingung die politische Befreiung ist (Luc. 1, 68—75. 24, 21). In diesem Sinne begrüßt das Bolk in dem Messias das kommende Reich seines Baters David (Marc. 11, 10) und erwartet das Erscheinen des Gottesreichs (Marc. 15, 43. Luc. 17, 20. 19, 11) oder die Wiedersherstellung des israelitischen Königthums (Act. 1, 6). Nur im Sinne dieser Erwartung konnte das Bolk die Botschaft Fesu vom Gottess

<sup>1)</sup> Wir bedienen uns absichtlich nicht des Ramens himmelreich, da diefer nur im ersten Evangelium vorkommende Terminus der apostolischen Quelle nicht angehört haben kann. (Bgl. §. 195, c.).

reiche verstehen. Das Neue an berselben ist also lediglich die Berkündigung der erfreulichen Thatsache (not. a.), daß die Zeit gekommen sei (not. b.), in der die verheißene (not. c.) und erwartete Vollendung der Theokratie eintreten soll.

### §. 15. Das Gottesreich und der Meffias.

Im Laufe seiner Wirksamkeit wies Jesus barauf hin, daß in berselben die verheißenen Zeichen der messtanischen Zeit sich erfüllten und das Gottesreich auf Erden angebrochen sei. a) Liegt hierin schon, daß er der erwartete Begründer des Gottesreichs sei, so hat er sich auch indirect als den letzten Gottgesandten, den Bringer der messianischen Freudenzeit bezeichnet, wenn er auch die directe Bezeichnung als Messias Anfangs noch zu schenen schien. b) Aber je mehr sich sein Schicksal erfüllte, um so rückhaltsloser hat er sich die messianische huldigung gefallen lassen, um so entschiedener sich selbst zur Messias würde bekannt.c). Er wollte der verheißene und erwartete Messias sein, nur als solcher hat er den Andruch der messianischen Zeit und das Gekommensein des Gottesreichs verkündigt. d)

a) Rach ber apostolischen Quelle verweist Jesus ben Täufer, ber ibn fragen läßt, ob er ber erwartete fei, barauf, bag in feinen Beilwundern die Jesaj. 35, 5. 6 geweissagten Zeichen der messsanischen Zeit erschienen seien (Matth. 11, 3—5 = Luc. 7, 19—22. Bgl. Matth. 16, 2. 3 = Luc. 12, 54-56). So wenig wie bei Jesajas sind babei freilich biefe Wunder als bloge Legitimationen göttlicher Sendung gedacht; bie Bieberherstellung ber vom Krantheitselend gedrückten erscheint viel-mehr als Sinnbild und Vorspiel ber alles verheißene Heil in sich tragenden Wiederherstellung, welche die Vollendung der Theofratie dem unter bem Glend ber Gegenwart feufzenden Bolt bringen foll unb welche baber auch zu gleicher Zeit den Elenben in der frohen Botschaft vertündigt wird (11, 5 und dazu §. 14, a.). Ebendaselbst erklärt Jesus ben Pharifäern, als er ihnen bewiesen, daß er seine Teufels austreibungen in der Kraft Gottes vollbringe, wie mit der Uebers windung der satanischen Mächte auf Erden das Gottesreich gekommen sei (Matth. 12, 28 = Luc. 11, 20). Wo irgend die Herrschaft der Sott wiberftrebenben Mächte gebrochen, ba ift bie Gottesberrichaft bergeftellt. Beginnt aber in seiner Wirksamkeit die Verwirklichung bes Gottesreichs, jo ist er ber erwartete Begründer besselben; baber foll fich ber Täufer nicht hindern laffen, ihn als ben Erwarteten anzuerkennen, auch wenn er nicht mit ber Reichserrichtung im Sinne ber popularen Erwartung (§. 14, d.) begonnen hat (Matth. 11, 6).

į

i

b) Wenn Jesus sich als Gottgesandten bezeichnet (Matth. 10, 40. 15, 24), so stellt er sich damit scheinbar nur unter die Kategorie der Propheten, wie er ausbrücklich Marc. 6, 4 thut (Vgl. Matth. 21, 34—37. 22, 3. 4). Allein da er die Zeit der Prophetie mit Johannes dem Täufer für abgelaufen erklärte (Matth. 11, 13 — Luc. 16, 16),

ber auf ben Messias als ben nach ihm kommenden hingewiesen hatte, (Matth. 3, 11), so konnte er selbst nur der letzte und größte der Gottgesandten sein, der die Vollendung der Theokratie herbeisühren sollte. Hatte er doch in demselben Zusammenhange den Täuser, den er auch sonst seinen Elias nannte (Marc. 9, 12. 13. Vgl. Maleach. 3, 23) und für den ansah, von dessen Amerkennung die Stellung zu ihm abhing (Marc. 11, 28—33), für den Maleach. 3, 1 geweissigten Gottesboten erklärt, der dem Messias den Weg dereiten sollte (Matth. 11, 10 — Luc. 7, 27). Mit seinem Erscheinen ist die messianische Freudenzeit angebrochen, die er Marc. 2, 19. 20 mit der Freude der um den Bräutigam zum Hochzeitssseste versammelten Genossen vergleicht. Dennoch hat er den Dämonen, die ihn als den Messias erkannten (Marc. 1, 34. 3, 12) und selbst seinen Jüngern noch verboten, seine Messiaswürde öffentlich zu verkündigen (Marc. 8, 30). Die Geneigtheit des Volks, im Sinne seiner Erwartung, welche die politische Befreiung als Vorbedingung der theokratischen Volundung dachte (§. 14, d.), ihn zum Helben der messianischen Revolution zu machen, nöthigte ihn, mit einer directen Verkündigung seiner Messianität zurüchaltend zu sein.

c) Das von ihm selber provocirte Messaskekenntniß bes Petrus hat Jesus rüchaltslos angenommen (Marc. 8, 29), die volksthümliche Anrufung als Davidsohn hat er bei Jericho nicht mehr zurückgewiesen (10, 47) und beim Einzuge in Jerusalem hat er sich als den messianischen König seiern Lassen (11, 8—10). Bor den Hierarchen hat er sich für den Eckstein der Theokratie erklärt, von dem Psalm 118, 22 geschrieben steht (Matth. 21, 42 — Marc. 12, 10. 11), vor den Jüngern als den Sacharj. 13, 7 verheißenen Hirten (Marc. 14, 27) und vor Gericht hat er sich feierlich zu seiner Messiswürde be-

fannt (Marc. 14, 62. 15, 2).

d) Fesus hat nicht irgend einen neuen Sinn in die Messasvorftellung hineingelegt (Baur. S. 93) und in diesem Sinne dieselbe umgedeutet; er war überzeugt, daß er die Messisdee im Geiste der Prophetie erfaste. Gerade seine indirecte Beanspruchung der Messische nität (not. a. und d.) führt überall darauf, daß er der von den Propheten verheißene und vom Volk erwartete Messis sein wolkte. Er hat darauf hingewiesen, daß in seinem Schickal sich erfüllen muß, was von dem Messisch geschrieben steht (Marc. 14, 21. 27. 49. Bgl. Matth. 21, 42 und dazu not. c.)') und daß die Jünger in ihm gefunden, was die Propheten und Frommen des A. T. zu sehen begehrten (Matth. 13, 17 — Luc. 10, 24). Wie viel ihm auch noch sehlte von dem, was die Volkserwartung das Grund der Weissas

<sup>1)</sup> Ueber die Benutung der ATlichen Weissagung von ihrer formalen Seite val. das Rähere §. 103.

<sup>2)</sup> Daß zur Zeit Christi die Erwartung eines personlichen Messias in der Gestalt des verheißenen Davididen (Bgl. §. 14, d.) im Bolle verbreitet war, glaube ich trot der interessanten Ausstührungen von Holtzmann (Jahrbücher für deutsche Theologie. 1867, 3) sesthalten zu mussen. Bolltommen richtig ist, daß dieselbe teines-

gung mit der Messiasvorstellung verknüpste; im Bewußtsein seiner messianischen Sendung, die ihn zum Begründer der von aller Weissagung in Aussicht genommenen Vollendung der Theokratie oder des Sottesreiches berief, konnte er sich als den darstellen, der die messianische Zeit zu bringen gekommen war. In seinem messianischen Wirken begann bereits der auf die Vollendung der Theokratie gerichtete Wille Sottes sich auf Erden zu verwirklichen, in dem Gründer des Gotteszeichs war das Gottesreich bereits da inmitten seines Volks.

### §. 16. Das Gottesreich und die Jungergemeinde.

Der auf die Verwirklichung der Gottesherrschaft in Jörael gerichtete Zweck der messianischen Sendung beginnt sich zu erfüllen, insdem sich um Jesum her eine Jüngergemeinde bildet, in deren Mitte das Gottesreich da ist.a) Seine reichsgründende Thätigkeit ist es, welche diese Gemeinschaft zu Stande bringt, aber nicht durch ein gottesmächtiges Eingreisen in die äußeren Seschiede des Volks, sondern durch seine geistige Wirksamkeit. b) Dennoch bezeichnet Jesus nirgends die Gemeinschaft seiner Anhänger direct als das Gottesreich, vielmehr bedarf dasselbe in ihnen wie im ganzen Volke einer immer steigenden Verwirklichung auf dem Wege allmähliger Entwicklung.c) Niemals aber kann sich in einer irdischen Gemeinschaft das Reich Gottes aufschlechthin vollkommene Weise verwirklichen, weil das messianische Vericht nicht der Reichsgründung vorhergeht, sondern an den Abschluß ber Reichsentwicklung fällt. d)

a) Das Gottesreich soll nicht nur in dem Messias kommen (§. 15), der Messias kommt auch, um das Gottesreich auf der Erde zu verwirklichen. Da nun seine Wirksamkeit nicht erfolglos sein kann, so muß in Folge derselben irgendwie auch außerhald seiner Person das Gottesreich da sein. Nun wird aber Matth. 5, 3. 10. Marc. 10, 14 der Besit des himmelreichs deutlich als etwas bezeichnet, das den dazu qualificirten unmittelbar zu Theil wird und Marc. 10, 15 als etwas, das dereits gegenwärtig in der rechten Weise in Empfang genommen werden soll (Vgl. Marc. 12, 34. Luc. 9, 62). Nach Natth. 21, 31 giebt es solche, die bereits ins Reich Gottes eingehen, nach 11, 11 (= Luc. 7, 28) solche, die bereits darin sind. Benn aber der Geringere im Gottesreich größer ist als der Größte unter den Weibgeborenen, der noch fragt nach dem Erwarteten und in Gesahr steht, an dem Gekommenen Anstoß zu nehmen (11, 3. 6), so solche Borzug haben, bereits im Gottesreich zu sein. Sie haben bezreits Theil am Gottesreich, in ihrer Gemeinschaft ist es gegenwärtig.

wegs ein unmittelbarer Ausläufer der alten Messiaserwartung aus der Königszeit war, sondern ein Product des Schriststudiums, das aber mittelst der Wirksamkeit der Schriftzgelehrten in den Synagogen nothwendig ins Bolksbewußtsein übergehen mußte.

b) Seine reichsgrundende Thätigkeit stellt Jesus bar im Gleich= niß vom vielerlei Acer (Matth. 13, 3-9). Da ber Erfolg berselben von der Beschaffenheit der Bergen abhängt, wie der Erfolg der Sämannsarbeit von ber Beschaffenheit bes Aders, auf welchen bie Saat fällt, so folgt, daß diese Wirksamkeit eine geistige ist. Das älteste Evangelium beutete sie auf die Verkündigung des Wortes (Marc. 4, 14). Die eigentliche Pointe des Gleichnisses liegt aber nicht in der Schilberung ber Berfchiebenartigkeit bes Aders, fonbern bas baburch enthüllte Geheimniß bes Gottesreichs, bas freilich nur ben empfanglichen Hörern verständlich wird (Marc. 4, 11), liegt barin, daß die Gründung bes Gottesreiches nicht, wie die Volkserwartung voraussett (§. 14, d), eine politische Wiederherstellung der Theokratie als vorgängig verlangt, welche burch äußere Machtübung mit sicherem Erfolge zu Stande kommt; daß vielmehr bas Gottesreich fich nur ba verwirklicht, wo die geiftige Wirksamkeit des Messias ihren von der Beschaffenheit ber Menschenherzen abhängigen Erfolg hat, daß das wahre Wesen bes Gottesreichs also unabhängig ist von seiner Berwirklichung in den Formen der nationalen Theofratie. Das Reich Gottes kommt nicht in augenfälligen Ereignissen, welche die Aufmertsamteit auf sich ziehen (ούχ-μετά παρατηρήσεως, ούδε έρουσιν ίδου ωσε ή έχει), wie sich baraus zeigt, daß es bereits in beren Mitte ist, die noch nach seinem Kommen fragen (Luc. 17, 20. 21). Das Trachten nach einer unmittelbaren äußeren Weltherrschaft hat Jesus als satanische Versuchung abgelehnt (Matth. 4, 8—10).

c) Auch seine Anhänger lehrt Jesus noch trachten nach bem Gottesreich (Matth. 6, 33), beten um sein Kommen (6, 10) und für dies höchste Gut alle anderen Güter hingeben (Matth. 13, 44 bis 46. 19, 12). So gewiß es also in seinen Anhängern ba ist (not a.), so gewiß ist es boch auch in ihnen noch nicht vollständig verwirklicht, fie find vielmehr nur Genoffen bes Gottesreichs, fofern fie daffelbe zu verwirklichen ftreben und traft ihres Glaubens an ibn als ben Meffias gewiß find, baß bies Streben fein Ziel erreichen wird. Das Gottesreich muß machsen in jedem Einzelnen; aber es kommt ein Tag, der es zur Bollendung bringt. In diesem Sinne hat schon das älteste Evangelium eine der Parabeln der apostolischen Quelle umgebilbet (Marc. 4, 26—29. Bgl. bazu Jahrbücher 1864. S. 91. 92). Es tann aber auch seine Berwirklichung nicht beschloffen bleiben auf ben kleinen Kreis ber gegenwärtigen Anhänger Jefu, ba biese gerade bazu bestimmt sind, mas sie haben auch anderen mitzutheilen, wie das Gleichnis vom Salze (Luc. 14, 34) voraussett (Bgl. Matth. 5, 14) und Matth. 10, 26. 27 ausdrücklich gefagt wird. Das Gottesreich muß sich ausbreiten, wie bas von kleinen Anfängen zu unverhältnismäßiger Größe machsende Senftorn, es muß bas ganze Volk burchbringen, wie der Sauerteig das Brob (Matth. 13, 31 — 33). Nach beiben Seiten zeigt sich, daß das Gottesreich auf Erben seinem mahren Wesen nach nicht zu Stande kommt burch ben einmaligen Act ber erwarteten Reichserrichtung, sonbern auf bem Wege allmähliger Entwicklung. So wenig in diesen Gleichnissen die

Anbeutung liegt von einer Ausbreitung bes Gottesreichs über die Grenzen Jöraels hinaus, so ist doch andererseits seine Entwicklung in einer Weise beschrieben, welche sie nicht mehr von den Bedingungen der israelitischen Nationalität und ihres staatlichen Gemeinwesens ab-

hängig erscheinen läßt.

d) In ben Gleichnissen vom Antraut unter bem Weizen und von ben Fischen im Net (Matth. 13, 24—30. 47. 48) stellt Jesus bar, wie nicht nur bei ber Entwicklung des Gottesreichs in der Welt, sondern bereits dei der Begründung desselben die in ihr vorhandene Sünde sich trübend einmischt, so daß in den Kreis, in welchem sich das Gottesreich verwirklicht, sich immer wieder unlautere Elemente eindrängen. Dennoch ist eine Jurüchaltung oder Ausscheidung derzelben ebenso unstatthaft als unmöglich; erst deim Abschluß der Entwicklung kann und soll die Ausscheidung der echten Glieder des Gottesreichs vorgenommen werden. Auch hiemit stellt sich Jesus in den schäften Gegensatz gegen die volksthümliche Erwartung. Roch der Täufer hatte verkündet, daß die Ausscheidung der der Reichszenossenschaft Unwürdigen oder das messianische Gericht das erste Geschäft des kommenden Messisch sein werde (Matth. 3, 10—12). Mit der not. d. und c. dargelegten Aussalfung von der Begründung und Entwicklung des Gottesreichs war aber von selbst gegeben, daß das messianische Gericht auf den Abschluß dieser Entwicklung vertagt werden mußte.

### S. 17. Das Gottesreich in feiner Bollendung.

Sowohl die allmählige Entwicklung des Gottesreichs als der Sintritt des messianischen Gerichts am Ziele berselben öffnet die Perspective auf eine Zukunft, in welcher erst die Bollendung des Gottesreichs eintritt. a) Damit ist eine Lösung des Widerspruchs zwischen der prophetischen Schilderung und der Gegenwart des Gottesreichs möglich gemacht, aber die Realisirung dieser Möglichseit bleibt abhängig von dem Berhalten des Bolks zu der Reichsverkündigung Jesu. d) Für jest kommt es nur darauf an, daß aus dieser das wahre Wesen des Gottesreichs erkannt werde, das sich auf jeder Stuse seiner Entwicklung verwirklicht und in der Erscheinung des Messias die Bürgschaft für seine Bollendung hat. c)

a) Ist das Gottesreich in der Person des Messias bereits da (§. 15), und im Kreise seiner Anhänger im Kommen begriffen (§. 16), so ist es doch auch in seiner vollkommenen Realisirung noch zukünftig. Darum wird das Eingehen ins Gottesreich häusig auch für die Anhänger Jesu noch von der Erfüllung gewisser Bedingungen abhängig und damit als zukünftig gedacht (Matth. 5, 20. 7, 13. 18, 3) und die Entscheidung darüber ausdrücklich dem messianischen Gericht (§. 16, d.) überlassen (Matth. 7, 21—23. 25, 34). Ja, es wird sogar dies zukünstige Eingehen von dem rechten Berhalten zu dem gegenswärtigen Gottesreich abhängig gemacht (Marc. 10, 15). Auf diese Bollendungszukunft des Reiches weist wohl auch Luc. 12, 32 hin.

b) Die Weiffagung hatte überall mit ber Erscheinung bes Messias ober dem Anbruch der messianischen Zeit die Borstellung einer herrlichen Zutunftsgestalt bes Reiches Jerael verbunden, in welcher alles verheißene Beil sich verwirklichen follte (g. 14, c. d.). War jene ein= getreten und biese noch nicht, so war die Weissagung einerseits erfüllt, andererseits wartete sie noch ihrer Erfüllung. Lag es aber im Wesen bes Gottesreichs, daß es von seiner Gründung an in allmähliger Entwidlung feiner Bollenbung entgegenreifte (§. 16), fo tonnte auf bem Bege zu bieser Vollendung immer noch die Bollendung der nationalen Theofratie in der Art, wie sie die Propheten verheißen hatten, eintreten. Jesus hat nicht gesagt, daß diese Erwartung sich erfüllen werbe, aber er hat auch niemals gegen die auf die prophetische Berheißung gegründete (§. 14, d.) Volkserwartung polemisirt. Alle Propheten hatten balb in dieser balb in jener Form die Erfüllung ihrer Verheißungen von bem Verhalten bes Volks abhängig gemacht. Db und wie weit baber bie Weissagung von Jeraels Reichsherrlichkeit erfüllt werben konne, bas blieb von bem Erfolge ber messianischen Wirksamkeit Jesu abhängig. Erst in bem Mage als berselbe sich in mehr und mehr abschließender Weise herauszustellen begann, konnte biese Frage beantwortet werben (§. 31, d.) und auch ba noch nicht

in befinitiver Beise (§. 48, b.).

c) Scheinbar freilich blieb es auch so babei, daß die Prophetie in unzulässiger Weise ben Beginn und die Vollendung der messiani= ichen heilszufunft zusammengefaßt habe. Aber sobalb nur bas Wefen bes Gottesreichs richtig erfaßt ift (Bgl. Matth. 6, 10 und bazu §. 14, b.), erhellt von felbst, baß bieses in jeder Form seiner Ber-wirklichung ba ist, sofern sich in jeder ber auf die Heilsvollendung gerichtete Gotteswille realifirt (g. 15, d.), daß also bie verheißene Heilszukunft mit bem Erscheinen bes Messias wirklich eingetreten ift. Andererseits ift eben mit der Erscheinung bes verheißenen Meffias bie Bürgschaft für bie Vollendung bes Gottesreichs gegeben, und insofern dieselbe ibeell stets gegenwärtig. Gben weil die messianische Sendung eine Gottesthat ist, die in sich selbst die Gewißheit ihrer Durchführung hat, ist mit ihr in ber Beilsgegenwart immer schon ibeell bie ganze Heilszukunft gegeben. Man hat gemeint, aus philologischer Afribie die Bagileia rov Jeor immer in derselben Weise von bem zukunftigen Messiasreich erklären zu muffen. Aber es handelt sich hier nicht um verschiedene Bebeutungen eines Wortes, sondern darum, baß die durch dieses Wort bezeichnete Ibee kein bloßes Ibeal ist, bas einer zukunftigen Berwirklichung wartet, sondern eine Idee, die eben barum sich unmittelbar stets verwirklicht, weil sie ihrer höchsten Berwirklichung gewiß ift. Gerade biefes Ineinandersein von Gegenwart und Zutunft, von Ibeal und Wirklichkeit, diese Gewißheit der Bollendung auf jeber Stufe ber empirischen Bermirklichung bes Gottesreichs ist burch die Lehre Jesu ein unveräußerliches specifisches Moment des driftlichen Bewußtseins geworden.

# 3weites Capitel. Das meffianifche Selbftzeugnif.

#### §. 18. Der Dabidfohn.

Der Constict zwischen ber Erfüllung ber Weisfagung burch Jesum ber herrschenden Bolkserwartung tritt am grellsten hervor, wo t bieselbe den Namen des Davidsohnes entgegendrachte. a) Dennoch Jesus auch diesen Titel nicht abgelehnt, vielmehr denselben best, um die rein politische Fassung der Messiasvorstellung zu bespsen. d) Nach allen Seiten hin geht durch die älteste Ueberlieserung stillschweigende Voraussehung, daß es ihm an der Vorbedingung dieses Prädicat nicht sehlte. c) Wenn Jesus aber die Consequenzen selben weder zog noch bestritt, so folgt daraus nur, daß auch in sem Punkte die äußere Gestaltung der israelitischen Theokratie im af der messianischen Entwicklung eine unberechendare war. d)

a) Entsprach bie Gegenwart bes Gottesreiches noch nicht ber phetischen Schilberung besselben (§. 17, b), so entsprach die Ersinung bes Messias scheinbar noch weniger bem prophetischen sfiasbilbe. War auch ber große Davidibe keineswegs ber einzige ons, unter welchem bie Prophetie die Meffiasibee aufgefaßt hatte, war es boch theils ber vorherrschenbe, theils berjenige, an welchen bie damalige Bolkserwartung (§. 15, d.) fast ausschließlich hielt. ber Anrufung bes Messias als Davidsohn (Matth. 9, 27. arc. 10, 47) lag die Erwartung, daß berfelbe ben Thron feines ters besteigen werbe (Luc. 1, 32. 33. Marc. 11, 10). Gerade rin Liegt die geschichtliche Unmöglichkeit, daß Jesus seinen Beruf Religionsstifter und Gesetzesresormator nur aus dem Gesichts-nte der jüdischen Messische ausgefaßt haben sollte, um mit seiner rtfamteit Eingang ju finden, wie Baur G. 95 meint. Es bleibt ein iberfpruch, daß er fich an eine volksthumliche Ibee accommobirte, um an boch mit ber volksthumlichen Form berfelben fich in einen fortenben Wiberspruch zu seten, ber ihn zulett, von bem enttäuschten It verlaffen, bem tobtlichen haß feiner Feinde überliefern mußte. elmehr erhellt hieraus aufs Neue, wie nur bas bestimmte Bewußt= n, baß fein göttlicher Beruf die Erfüllung ber in ber meffianischen webetie gegebenen Berheißung war (§ 15, d.), ihn bewegen konnte, Dessawürde zu beanspruchen. Um so mehr aber entsteht die age, wie er fich nach ber alteften Ueberlieferung ju bemienigen oment bes prophetischen Dessiasbilbes gestellt habe, bas in bem men des Davidsohnes sich verkörperte.

b) Wenn Jesus die Anrufung als Davidsohn nicht ablehnt, so un sein Schweigen nicht als Schonung eines Bollsvorurtheils gefaßt

werben, beffen verhängnifvolle Confequenzen (not. a.) am Tage lagen und beffen immerhin schonenbe Ausrottung baber für ihn Pflicht mar. Der Versuch einer solchen ist aber mit Unrecht in der Frage nach ber Davidsohnschaft bes Messias gefunden worden, welcher bie älteste Ueberlieferung mit Recht einen lehrhaften Charakter beilegt (Marc. 12, 35—37). Wollte Jefus aus Bfalm 110, 1 beweisen, baß ber Messias kein Davidibe fein könne, so war abgefehen bavon, baß er hiemit nur die Prophetie felbst eines augenfälligen Wiberspruchs zieh, biefer Beweis burchaus nicht schlagend, ba tein Grund abzusehen ift, warum David nicht seinen leiblichen Nachkommen wegen der ihm in Folge seines Berufs zu Theil gewordenen übermenschlichen Würde stellung (κάθισον έχ δεξιών μου) seinen Herrn nennen sollte. Dilemma kann also nur gegen die rein politische Fassung der Messacidee gerichtet sein, da David, der selbst die Königswürde getragen, einen bloßen Nachkommen auf seinem Throne, wie glänzend er denfelben auch machte, nicht über sich stellen konnte. Dann aber fett feine Argumentation vielmehr voraus, daß ber Messias mit Recht ber Davibsohn beiße und zeigt nur, daß eben barum ber von David als sein herr verehrte Sohn nicht bloß ein irdischer König im Sinne ber Bolkserwartung fein könne, fondern eine ungleich höhere Burbestellung haben muffe, ohne damit freilich einen übernatürlichen Urfprung aus Gott ober gar bie Braerifteng bem Meffias zu vindiciren, wie Benschlag S. 62 behauptet.

c) Abgesehen von ben Stammbäumen und Kindheitsgeschichten, welche ber ältesten Ueberlieferung nicht angehören, enthält vieselbe zwar keine ausdrückliche Aussage über die davidische Abstammung Jesu; aber auch nicht die leiseste Erinnerung, daß man seindlicherseits den Mangel derselben als Einwand gegen seinen Anspruch auf die Messiaswürde geltend machte. Gerade dei der Einseitigkeit der herrschenden Messiaserwartung aber war es undenkbar, daß irgend jemand ihm diesen Anspruch zugestand, der seine davidische Abkunft auch nur für zweiselhaft oder unnachweislich hielt. Sein eignes Schweigen über diesen Punkt, der, wenn auch nur um möglicher Anstöße willen, sür Gegenwart und Jukunft durchaus erledigt werden mußte, ist das deredteste Zugeständniß, daß er seiner davidischen Abkunft gewiß war. Und wenn er in einem Zeitpunkt, wo er bereits rückalkslos die Messiaswürde beanspruchte, von der Boraussehung der Davidsohnscht des Messias aus das Volk über die wahre Bedeutung jener Würde zu belehren suchte (not. b.), so hat er sich beutlich genug für einen

Davibiben erflärt.

d) Daß Jesus die Consequenzen, welche das Bolk aus der Davidschnschaft des Messias zog (not. a.), nicht bestritt, könnte um so mehr auffallen, da dieselben durch die Prophetie unmittelbar an die Hand gegeben waren. So wenig aber von vornherein zu bestimmen war, ob und in wie weit die Weissagung von Jsraels Reichsherrlichkeit sich erfüllen werde (§. 17, b.), weil dies davon abhing, wie weit die nationale Gestalt der Theokratie sich noch als fähig und geneigt erwies, die Trägerin der Entwicklung des Gottesreiches zu werden, eben

so wenig war von vornherein zu bestimmen, ob und in wie weit jenes prophetische Königsbild noch einer Verwirklichung fähig war. An ber Borbedingung dazu sehlte es nicht (not. c.) und jedenfalls war es nur Jsraels Schuld, wenn es erst den wiederkehrenden Messias als seinen König begrüßte (Matth. 23, 39 — Luc. 13, 35). Nur gegen die jüdische Revolution hat Jesus sich unbedingt erklärt, weil die factisch bestehende Kömerherrschaft nach göttlichem Recht die Unterstanenpslicht involvire, und diese mit der Gottespslicht gar nicht in Collision kommen könne (Marc. 12, 14—17). Es zeigt dies aufs Rene, daß die Realisirung der Gottesherrschaft dem Wesen nach unabhängig ist und bleidt von ihrer Verwirklichung in den Formen der nationalen Theokratie (§. 16, b.).

### §. 19. Der Menfchenfohn.

Bgl. Baur, Hilgenfeld, Golzmann in der Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie. 1860. 1863. 1865, 2. Rebe, über den Begriff des Namens & vids \tau. &v.do. Herborn, 1860. Schulze, vom Menschofn und vom Logos. Gotha, 1867.

Am häusigsten bezeichnet sich Jesus als ben Menschensohn, gerabe weil dies jedenfalls keine geläusige Messasbezeichnung war. a) Für seine Hörer lag darin, daß er nicht ein Menschensohn wie alle anderen, sondern der Menschensohn war, welcher durch seine Einzigartigkeit allen bekannt zu sein beanspruchte. b) Nun weisen aber alle seine Anssagen über diesen Menschensohn auf seinen einzigartigen Beruf hin, den er indirect deutlich genug als den messanischen bezeichnete. c) Endlich aber hatte er durch den Gebrauch des Namens in der Wiederstunftsweissagung so deutlich auf Dan. 7, 13 hingewiesen, daß die Neberlieferung darunter nur den zum messanischen Beruf erwählten Renschensohn verstehen konnte. d)

a) Es kommt hierbei nicht auf die Frage an, ob der, welcher Dan. 7, 13 mit den Wolken des himmels kommt, wie eines Renschen Sohn, um von Jehova mit der Herrschaft über das ewige Reich belehnt zu werden, von dem Propheten als personisicirtes Collectivum oder als Individuum gedacht sei. War die Erwartung eines persönlichen Messias zur Zeit Jesu so lebendig, wie die älteste Nederlieserung überall voraussetzt (z. 15, d., so konnte zu dieser Zeit die Stelle nur von dem Messias verstanden werden. Aber freilich durfte Jesus diese einzelne Stelle nicht als so bekannt voraussetzen, daß man unter dem Menschenschn ohne weiteres den der Danielstelle verstand, zumal in ihr der Messias nicht einmal als der Menschenschn, sondern nur als "wie ein Menschenschn" kommend bezeichnet war. Anders künde es, wenn wir die Ausbeutung und Ausbeutung, welche die Danielstelle im Henochbuch gefunden hatte, in Rechnung ziehen dürften. Aber auch wenn man den vorchristlichen Ursprung des betressenden Ubschnitts im Henochbuch zugiebt, ist damit noch keineswegs erwiesen, daß die Weissaungen besselben Zesu und dem Kreise, in dem er

hauptfächlich wirkte, fo bekannt und geläufig maren, daß eine Beziehung barauf anzunehmen wäre. Gine Bezugnahme auf Pfalm 8, 5 aber (Schmid, I. S. 150) ift nirgends indicirt und wurde junachst gar kein Prajubis für bie meffianische Bebeutung bes Namens geben. Wenn Joh. 12, 34 vorausgefest wirb, baß bas Volk bie Beariffe des Gesalbten und des Menschensohn identificirte, so ist nicht ju übersehen, daß bies zu einer Zeit geschieht, wo im Bolte über ben meffianischen Anspruch beffen, ber biefen Namen als Gelbstbezeichnung gebrauchte, längst kein Zweifel mehr sein konnte. Dagegen enthält bie (übrigens nach Marc. 8, 27 nicht ursprüngliche) Fassung ber Frage Jesu in Matth. 16, 13 die richtige Erinnerung, daß er diese Selbstbezeichnung nicht als eine directe, als solche allgemein verständ-liche Bezeichnung seiner Messianität betrachtete. Erst wenn Jesus felbst burch seinen Gebrauch bieses Namens auf die Erinnerung an Dan. 7, 13 hinleitete, konnte er als folche gefaßt werben. ftimmt aber gang mit ber Art überein, wie er auch fonst mabrend bes größten Theiles feiner Wirksamkeit die birecte Verkundigung feiner Meffianität vermied, um die hoffnungen, die sich an ben gangbaren Meffiasnamen knupften, nicht zu ermuthigen (§. 15, b.).

b) Unsere Frage ift nicht, in welchem Sinne Jesus, ber ohne Zweifel auf die Danielische Weissagung ressectirt hat (not. d.), von vornherein einen Namen adoptiren konnte, ber bei ber Deutung besselben auf einen persönlichen Messias diesen als ein himmlisches Wesen bezeichnet, bas auf die Erde herabkommt, sondern wie biefe Selbstbezeichnung von ben Ohrenzeugen, von benen die älteste Ueberlieferung herrührt, verstanden werden mußte. Unmöglich konnten biese babei an einen Menschen benken, ber nichts menschliches sich fremd achtet (Baur. S. 81). Denn bie echte Menschlichkeit bes vor ihnen stehenben Menschen stand ja für sie außer aller Frage und weder die Heimathlosigkeit (Matth. 8, 20), noch bas Marc. 8, 31 bem Menschensohn vindicirte Leiden gehört ja zu dem gemeinen Menschenschicksal. so wenig aber konnten sie darin den finden, der das Urbild der Menschheit verwirklichte (Reander, Leben Jesu. 4. Aust. S. 154. 55. Bgl. noch Reuß, I. S. 230) ober gar ben himmlischen Urmenschen (Benschlag. S. 26), da die Philosopheme, welche auf diesen Begriff führen konnten, jedenfalls dem volksmäßigen Bewußtsein ganz fremd waren. 1) Das Eigenthümliche an bem Ausbruck o vide rov av Jou-

<sup>1)</sup> Bei Daniel ist der vom Himmel kommende Messias ohne Zweisel ein göttliches Wesen, dessen geistige Hoheit wie Ezech. 1, 26 durch die Menschengestalt und zwar im Gegensatz zu dem durch die Thiergestalten dargestellten sinnlichen Wesen der widergöttlichen Weltreiche spmbolisirt wird. Aber selbst wenn hier bereits Keime der späteren Idee von dem himmlischen Urbilde der Menscheit zu Grunde liegen sollten, so wären dieselben doch so wenig ausgedrückt, daß es unbegreislich sist, wie Behschlag seine darauf hinausgehende Deutung des Ramens d vids rod av De. 5. 17 als "den vorgefundenen und gemeinverständlichen Sinn" dieses Ramens, der ja als solcher bei Daniel gar nicht einmal vorsommt und auch nach Behschlag S. 31 keiner der volksthümlichen Messiasnamen war (not. a.), bezeichnen kann. In

ist nicht ber Artikel vor bem Genitiv, ber ben Menschen seiner ung nach bezeichnen könnte, sonbern ber vor bem Rominativ. Ansut ist heutzutage, daß berselbe ohne Hinzufügung eines Pronomen beiktisch mit Bezug auf die Person des Rebenden genommen ven kann. Wohl aber weist er darauf hin, daß der Ausdruck nicht Wenschensohn unter anderen meint, sondern einen bestimmten, neinzigartigkeit für die Hörer keiner Erläuterung bedurfte. Worin diese Sinzigartigkeit bestand, darüber konnte nur der Gebrauch Ausdrucks im Sinzelnen Ausschluß geben.

c) Zuweilen rebet Jefus ausbrudlich von bem Berufe, zu beffen

Mung ber Menschensohn gekommen ist (Matth. 20, 28. Luc. 19, Auf ihn ist die Vollmacht gegründet, die er dem Menschen= gufpricht, Sunden zu vergeben und über die Erfullung bes bathgebots zu entscheiben (Matth. 9, 6. 12, 8). Beibes aber führt : ben prophetischen Beruf hinaus auf ben messianischen. Auf em Berufe beruht auch die ihm eigenthumliche Lebensgestalt, woer heimathlos umherzieht (Matth. 8, 20) und wenn er dieselbe anderer Seite her in einen Gegensat zu der des Täufers stellt itth. 11, 18. 19), so erhellt gerabe bort aus bem Zusammen= 3, daß fein Beruf im Unterschiebe von bem bes letten Propheten ber messianische sein kann (§. 15, b.), ohne daß übrigens an einen traft menschlicher Niedrigkeit mit der Hoheit deffelben dabei ge= Die Art, wie Matth. 12, 32 bie Sunde wider ben t ift. ischensohn als die schwerste unter den überhaupt noch vergebharen erthet wird, sett ebenfalls eine einzigartige Würdestellung voraus, nach v. 28 (Bgl. §. 15, a.) nur auf seinem messianischen Berufe Wenn aber Marc. 8, 31. 9, 31. 10, 33. 14, 41 (Bgl. ben kann. tth. 12, 40. Marc. 9, 9) von einem dem Menschensohn göttlich mmten Lebensschicksal gerebet wird, so sept das nur voraus, was rc. 9, 12. 14, 21 ausbrudlich gefagt wird, daß von dem, mas ber ifchensohn in seinem Beruf erbulden muffe, im A. T. bereits geeben, b. h. baß er ber von ben Propheten verheißene Meffias fei, er nach 9, 12 dem verheißenen Elias folgt.

d) Hatte Jesus durch die Art, wie er den Namen des Menschenes mit seinem einzigartigen Beruse in Verbindung brachte (not. c.),
rect darauf hingeleitet, bei dem Menschensohn an den Messias der
rielweissaung zu denken, so hat er endlich mit offenbarer und
h die wörtlichen Anklänge unverkenndar gewordener Anspielung
den Menschensohn in Dan. 7, 13 seine Wiederkunft verkündet
ttth. 24, 30. Marc. 14, 62), und unser erster Evangelist ert unstreitig richtig in ersterer Stelle das Eintreten des in der
nielweissaung als Signal des Andruchs für das Reich der Vollung angezeigte Kommen eines Menschensohnes in den himmels-

Stellen Marc. 2, 10. Matth. 12, 32 wird boch die Beziehung auf jene Borning von ihm nur durch eigne Restezionen hineingetragen (S. 23—25) und wenn r. 2, 28 die Berbindung mit v. 27 diese Idee nahezulegen scheint, so gehört de v. 27 der ältesten Ueberlieferung nicht an (Bgl. §. 191, a.).

wolken für das von Christo geweissagte Zeichen der Endvollendung ( $\tau$ ò  $\sigma\eta\mu$ ecov  $\tau$ ov viov  $\tau$ . dvIo. Bgl. §. 195, a.). Dem entsprechend wird auch sonst gerade in den Wiederkunstsreden gern von dem Menschensohn gesprochen (Marc. 8, 38. Matth. 24, 44. Luc. 17, 22. 24. 26. 30). Diese Wiederkunstsreden enthielt die apostolische Quelle, wie das älteste Evangelium und sie mußten sür das Verständniß jener Selbstdezeichnung in der ältesten Uederlieserung maßgebend werden. Sen darum aber, weil in ihnen gerade der Schlüssel zu diesem Verständniß lag, gab die Restezion auf Dan. 7, 13 der ältesten Uederlieserung noch nicht die Vorstellung von Christo als einem himmlischen Wesen, das auf die Erde herabgesommen sei, an die Hand, da jene Reden selbst darauf hinzuweisen schienen, daß erst dei der Wiederkunst er sich als den Menschensohn, wie ihn Daniel geschaut, ausweisen werde.

### 8. 20. Der Gottesfohn.

Auch das messianische Shrenprädicat des Gottessohnes hat Jesus unzweideutig acceptirt.a) Dennoch gebraucht er diesen Namen nicht als Bezeichnung seiner Berufsstellung, sondern als Ausdruck eines einzigartigen persönlichen Berhältnisses zu Gott.b) Er bezeichnet sich damit als den, welcher auf Grund seiner sittlichen Wesensähnlichkeit mit Gott von ihm zum Gegenstande seiner Liebe und zum Organ seiner Heilsoffenbarung erwählt ist.c) Auch der ältesten Ueberlieferung ist der tiesere Sinn, in welchem Jesus den Messiasnamen "Sohn Gottes" gefaßt hat, nicht fremd geblieben.d)

a) Daß die zur Zeit Jesu so gebräuchliche Bezeichnung des Messias als d vids rov Jeoù ein Sprenprädicat desselben war, erzhellt aus Marc. 14, 61. (Vgl. Marc. 3, 11. 5, 7. Matth. 4, 3. 6. 8, 29, wo es im Munde der huldigenden Dämonen und des schmeichelnden Satan vorkommt), obwohl dies von Schulze a. a. D. S. 221 sf. wunderlicher Weise geleugnet wird. Dieselbe gründet sich auf 2. Sam. 7, 14. Psalm 2, 7 und bezeichnet den idealen theofratischen König als den von Gott erwählten Gegenstand seiner Liebe und väterlichen Fürsorge, durch welchen seiner Berufsstellung nach dem erwählten Bolke alle göttlichen Wohlthaten vermittelt werden. Dieses Messiasprädicat hat Jesus vor dem Hohenpriester ausdrücklich acceptirt (Marc. 14, 62), er hat sich in der Paradel von den Weindersgesarbeitern, wo er sich als den letzten der Gottesgesandten den Gottesgesandten der Vergangenheit gegenüberstellte (§. 15 b.), als den Sohn im Verhältniß zu den Knechten dargestellt (Matth. 21, 37). Wenn er aus seiner Sohnesstellung im Gegensatzu den Unterthanen der Theofratie seine Freiheit von der theofratischen Tempelsseuer herleitet (Matth. 17, 25. 26), so erscheint allerdings Gott als der König der Theofratie; aber darum ist es nicht sein übernatürlicher Ursprung, auf den er seinen Anspruch gründet (Benschlag. S. 60), sondern seine Stellung in der Theofratie als Sohn Gottes;

benn nur diese vermag über sein Berhältniß zu den theokratischen Pflichten zu entscheiden. Allerdings aber erhellt schon hier, wie es nicht sowohl die königliche Berufsstellung, als vielmehr das sie bezgründende Berhältniß zu Gott ist, worauf er den Sohnesnamen bezieht. (Bgl. not. b.).

- b) Niemals gebraucht Jesus in der ältesten Ueberlieferung den Ramen des Gottessohnes abwechselnd mit dem des Menschensohnes. wo er von seinem Berufe und dem, was damit zusammenhängt, rebet, wie §. 19, c. Dagegen ruft er den Herrn himmels und ber Erde **Matth**. 11, 25. 26 = Luc. 10, 21), ben Allmächtigen (Marc. 14, 36) als seinen Bater an (Bgl. Luc. 23, 34. 46); sehr häufig spricht r von Gott als seinem Bater (Matth. 7, 21. 10, 32. 33. 15, 13. 16, 17. 18, 19. 35. 20, 23. 25, 34. Marc. 8, 38). Allerbings lehrt r auch seine Anhänger zu Gott als ihrem Bater beten und rebet von ihm als ihrem Bater; bennoch stellt er nie sein Sohnesverhältniß mit bem ihrigen auf die gleiche Stufe, nie betet er zu unferm Bater mb rebet von Gott als unserm Bater. Dagegen hat die apostolische Quelle wenigstens einen Ausspruch aufbehalten, wo er sich als ben Sohn folechthin im Berhältniß jum Bater bezeichnet, um ohne Zweifel ein einzigartiges Berhältniß auszudrücken (Matth. 11, 27 = Luc. 10, 22), und einen bas älteste Evangelium (Marc. 13, 32), in velchem ber Sohn schlechthin Engeln und Menschen ausbrücklich gegenübergestellt wird. Diese Beziehung des Sohnesnamens auf sein persönliches Verhältniß zu Gott entspricht übrigens durchaus dem urprünglichen Sinne deffelben im A. T. Der ideale theokratische König ift nicht Sohn Gottes, weil er König ift, sonbern er ift in seinen herrscherberuf eingesett, weil er von Gott zu seinem Sohne erwählt ift. wie Pfalm 2 deutlich aus dem Gedankenzusammenhange erhellt. Ebenso die Analogie mit dem ATlichen Sprachgebrauch (not. a.) aber, wie mit bem Gebrauch bes Baternamens in Bezug auf bie Menschen (§. 23, b.) macht es unzweifelhaft, daß er sich dadurch als den höchsten Begenstand der göttlichen Liebe bezeichnet.
- c) Wenn Jesus ben Sohnesnamen als Ausdruck für sein einzigrtiges Verhältniß zu Gott gebraucht (not. b.), so liegt barin zunächst, daß er sich ber vollen sittlichen Wesensähnlichkeit mit Gott
  bewußt ist. Seine Anhänger sollen erst wahrhaft Söhne Gottes werden,
  indem sie durch die Feindesliebe die Liebe Gottes nachbilden und
  vollkommen werden wie Gott vollkommen ist (Matth. 5, 45. 48).
  Er, der in vollkommener Weise Sohn Gottes ist, muß sich also dieser
  Besensähnlichkeit als einer bereits vorhandenen bewußt sein. Daher
  ind die seine nächsten Verwandten, die den Willen seines Vaters im himmel thun, wie er ihn thut (Matth. 12, 50). Diese in seiner
  ittlichen Vollkommenheit beruhende Wesensähnlichkeit mit Gott wird
  vadurch nicht beeinträchtigt, daß er diesem allein das Prädicat des
  draIso vorbehalten haben will (Matth. 19, 17). Er hat die sittliche
  Bollkommenheit noch zu bewähren im Kampf des Lebens mit seinen
  Versuchungen (Luc. 22, 28), erst am Ziele wir der als der gute

bewährt sein, wie die Knechte Matth. 25, 21. 23. Aber dieser metaphorische Begriff der Kindschaft ist für ihn nur die Boraussehung für das Verhältniß, welches der Sohnesname ausdrückt. Wenn es Matth. 11, 27 (= Luc. 10, 22) heißt, daß keiner den Sohn erkennt als der Bater, so bezieht sich dies freilich nicht bloß auf das Wissen um seine Sendung (Baur. S. 114), aber auch keineswegs auf seinen übernatürlichen Ursprung (Beyschlag. S. 60), sondern auf das, was überall der Herzenskündiger (Luc. 16, 15) allein vollkommen beurtheilen kann, auf seine sittliche Wesensähnlichkeit mit dem Bater; aber eben darum, weil Gott diese erkennt, ist ihm vom Bater alles übergeben, was zur Aussührung seiner Rathschlüsse gehört. Dieser Zusammenhang zeigt deutlich, daß Jesus sich als den höchsten Gegenstand der göttlichen Liebe, die ihn zum Organ der Heilsossenbarung gemacht hat, nur weiß, weil er sich der Kindschaft Gottes in jenem metaphorischen Sinne bewußt ist. Bon seinem ethischen Sohnesbewußtsein aus ist er zu seinem amtlichen Sohnesbewußtsein der Sohnschewußtsein der Sohnschewußtsein der Sohnschewußtsein der zuschen Bewußtsein seinen (not. a), das dadurch erst seine tiesere Begründung empfangen hat. Nur der dem Bater wesensgleiche Sohn (im sittlichen Sinne) kann der höchste Gegenstand seiner Liebe sein und nur der höchste Gegenstand seiner Liebe kann zum höchsten Beruf, zum Messias erwählt sein.

d) So spärlich die Anhaltspunkte sind, welche in der ältesten Neberlieferung den Sinn, in welchem Jesus den messianischen Sohnessnamen adoptirte, richtig verstehen lehren (not. c.), so hat doch auch sie denselben in ihrer Fassung der Himmelsstimme dei der Taufe und Verklärung deutlich ausgeprägt (Matth. 3, 17. 17, 5). Ohne Zweifel will dieselbe Jesum als den Messias bezeichnen; aber sie hat den Sinn, in welchem dieser Sohn Gottes genannt wird, ausdrücklich dadurch erläutert, daß das göttliche Wohlgefallen auf ihm ruht, was ihn als den seinem sittlichen Wesen nach würdigen Gegenstand der Liebe Gottes bezeichnet. Edenso hat bereits Marcus den gottgefandten Sohn in der Parabel (Marc. 12, 6) als den einzigartigen Gegens

ftand seiner Liebe bezeichnet.

#### §. 21. Der Gefalbte.

Jesus ist in der Taufe zum Messias gesalbt worden durch den Geist, der ihn zu seinem berufsmäßigen Wirken befähigt. a) Seine Machtthaten sind ihm von Gott behufs Ausrichtung seines messianischen Beruses gegeben, eine ihm zur willkührlichen Versügung stehende Allmacht besitzt er nicht. b) Sbenso dient sein höheres Wissen zur Bollbringung des ihm übergebenen Werkes; aber es ist nicht undesschränkt. c) Als der Messias ist er der menschliche Träger eines Berus, der ihn hoch über alle Organe der Alttestamentlichen Theokratie erhebt und ihm allen Menschen gegenüber eine einzigartige Würdeskellung giebt. d)

a) Der Messiasname selbst weist auf die Salbung bin, welche Rönig Jeraels zu seinem Berufe weihte (1. Sam. 10, 1. 24, und auch bem idealen Könige ber vollenbeten Theotratie nicht len burfte (Pfalm 2, 2. 45, 8). Er blieb die eigentlich technische zeichnung bes auf Grund ber Weiffagung erwarteten Bollenbers tarc. 8, 29. 14, 61: & Xpioros). Am meisten verwandt bamit ber Ausbruck o ayrog rov Jeov (Marc. 1, 24), ber ebenfalls auf burch bie Salbung erlangte Beibe hinweift (Bgl. 30h. 6, 69), d bie ausbrückliche Bezeichnung als König ber Juben (Marc. 15, 9. 12. 18), die 15, 32 ben Namen bes Gefalbten erklart. Jefus ba hat Marc. 12, 35. 13, 21. Matth. 24, 5 den Ramen & Xolorós biesem technischen Sinne gebraucht; ob er ihn in der ältesten berlieferung je auf fich felbst birect angewandt, ift zu bezweifeln. ie Form von Marc. 9, 41 ift jebenfalls eine fecundare (Bgl. atth. 10, 42) und die von Matth. 23, 10 nicht mehr zu con= tiren. Obwohl aber nur Lucas ausbrücklich erzählt, daß Jesus den t bem Geifte Gottes Gefalbten, von bem Jefaj. 61, 1 rebet, auf ne Person beutete (4, 18. 21), so erhellt boch auch aus der aposto-ten Quelle, daß er seine Wirksamkeit als die bort bezeichnete Thäteit dieses Gesalbten charakterisirte (g. 14, a.). Die apostolische berlieferung hat ohne Zweifel von vornherein die bei der Taufe fu im Jordan erfolgte Beiftesmittheilung als biefe Salbung gebacht . 42. d.). War auch wohl in ber apostolischen Quelle das Berabmmen bes Geiftes nur als vom Täufer gefehen bargeftellt (Bgl. ihrbücher 1865. S. 353), so versteht sich doch von selbst, daß das n ihm Geschaute als ein objectiver Hergang gedacht mar. Bereits e apostolische Quelle ließ ihn von bem in ber Taufe mitgetheilten tifte in die Wüfte getrieben werden (Matth. 4, 1) und feine Teufel-Btreibungen auf ben Geift Gottes zurüdführen (12, 28). Der Geift, omit er bei ber Taufe gesalbt ist, weist ihn also an, mas er als effias zu thun hat und giebt ihm die Kraft es auszuführen; benn Eenfelaustreibungen (Bgl. §. 16, a.) wie ber Rampf mit bem Satan ber Bufte (§. 26, c.) gehören beibe gleich wesentlich zu seiner mesnischen Wirtsamkeit.

b) Jesus selbst betrachtet als wesentliche Stüde seiner messiachen Wirksamkeit seine Krankenheilungen (Matth. 11, 5. Luc. 13, ) und charakterisirt dieselben als Machtthaten, deren Sindruck so hoch veranschlagt, daß sie Lyrus und Sidon, sowie Sodom und morrha hätten zur Buße erwecken können (Matth. 11, 21. 23). hon die apostolische Quelle erzählte nicht bloß von Dämonenausibungen, die Jesus durch sein Besehlswort wirkte (Matth. 8, 32), bst dei Entsernten (15, 28), sondern auch von anderen Kranken, auf sein bloßes Wort gesund wurden (9, 6. 12, 13), wie selbst: Knecht des Centurio in der Ferne (8, 13). Andere läßt sie rch Handberührung heilen (8, 3. 9, 29), schreibt aber auch hier Seilung nicht etwa dieser äußeren Bermittlung, sondern seinem illen und Bermögen zu (8, 3: 9έλω \*αθαρίσθητι; 9, 28: στεύετε ότι δύναμαι τοῦτο ποιήσαι). Aber auch andere Machts

thaten erzählte fie. Auf fein Wort ftillte fich bas Meer (8, 26), er ließ das Mägblein vom Todtenbett sich aufrichten (9, 25) und speifte bie Fünftausend mit wenigen Brodten (14, 19. 20). Das alteste Evangelium ift voll von Schilberungen seiner Heilthätigkeit, bie er in berselben Weise ausübt, wie in der apostolischen Quelle, und bie betaillirte Beschreibung bes äußerlich vermittelten Beilverfahrens Jesu in den ihm eigenen Geschichten (Marc. 7, 33. 8, 23. 25) bat teineswegs bie Tenbeng, ben munberbaren Charatter biefer Beilungen abzuschwächen. Eigenthümlich ist ihm noch bas Wandeln Jesu auf bem See (6, 45—51) und die Berfluchung bes Feigenbaums (11, 14, 20). Obwohl diese Machtthaten nirgends so ausbrucklich wie die Teufels austreibungen (not.a.) auf ben Geift Gottes jurudgeführt werben, fo find sie boch auch nicht als Ausstüsse einer ihm eigenthümlichen göttlichen Allmacht gebacht. Es sind Werke, die Gott burch ihn gethan und für die er Gott gepriesen haben will (Marc. 5, 19), er erbittet fie von Gott (Marc. 7, 34) und preift Gott für den ihm gefchentten Segen (Matth. 14, 19). Die erste Versuchung (Matth. 4, 3. 4) zeigt nicht, daß er eine ihm gegebene Wundertraft nicht zu eigenmächtiger Selbsthülfe migbrauchen barf, sondern daß er trot feiner Meffias-wurbe ohne ausdrucklichen Befehl Gottes tein Wunder thun tann Der gewiß der ältesten Ueberlieferung angehörige, wenn auch Matth. 26, 53 nach eigener Combination angewandte Ausspruch zeigt, baß Jesus des göttlichen Wunderschutes erforderlichen Falls gewiß ist, aber er darf ihn nicht willkublich herausfordern (Matth. 4, 5--7). Auch in ber zweiten Bersuchung ift nicht von einem Schaus wunder die Rede, das er thun konnte, aber nicht thun barf, sondern von bem vermeffenen Bertrauen auf göttliche Bunberhülfe.

c) Als ber vom Vater erkannte und mit der Ausrichtung seines Willens beauftragte Sohn (§. 20, c.) erkennt Jesus allein den Vater und kann ihn offenbaren (Matth. 11, 27). Sein herzenkündender Scharfblick (Matth. 9, 4. — Luc. 5, 22; Matth. 12, 25. — Luc. 11, 17. Marc. 12, 15) ift nicht als göttliche Allwissenheit gedacht, da er nach Luc. 7, 39 von jedem Propheten verlangt wird und dient der dernsämäßigen Entlarvung seiner Gegner. Auch schließt er ein Sichverwundern Jesu (Matth. 8, 10. Marc. 6, 6) keineswegs aus. Weissagend schant Jesus den ganzen Rath Gottes über sein Leden und die Vollendung seines Werkes. Wie seine Machthaten (not. b.), so wird auch sein Weissagungswort nicht ausdrücklich auf den Geist, mit dem er ausgerüsset war, zurückgeführt, aber es ist sicher nach Analogie der ATlichen Weissagung so gedacht. Darum ist auch sein Wort der Weissagung so unvergänglich und unverdrücklich (Matth. 24, 35), wie das Gotteswort des A. T. (5, 18). Aber auch hier setzt dasselbe nicht göttliche Allwissendit vorans, vielmehr bleidt sich der Sohn der Schranken seines Wissens wohl dewust (Marc. 13, 32. Bgl. 14, 35. 36).

d) Der Messiasname weist nicht nur auf eine einzigartige Ausrüstung (not. a.), sondern auch auf eine einzigartige Würde hin. Als der Bollender der Theofratie steht Jesus hoch über Allem, was die Theofratie disher von Organen und Institutionen besaß. Er ist erben über das Königthum und Brophetenthum des alten Bundes batth. 12, 41. 42), David hat den Messias seinen Herrn geheißen barc. 12, 36. 37 und bazu §. 18, b.), der Messias ift größer als : Tempel, ber den allerheiligsten Mittelpunkt der AXlicen Theokratie bet (Matth. 12, 6). In ihm kommt Jehova selbst zu seinem Bolk gl. Luc. 1, 17. 76), wer darum ihn aufnimmt, ber nimmt Gott ber auf (Matth. 10, 40). Es ist nirgends ein übermenschliches efen. das diesen Ausfagen zu Grunde liegt, aber ber Anspruch auf ven Beruf, wie ihn kein anderer Mensch hat noch haben kann. Das t namentlich auch von ben Aussagen, in welchen er von bem Berlten gegen seine Person bas Schickfal bes Menschen abhängig macht. Lig ist, wer sich nicht an ihm ärgert (Matth. 11, 6), wer um netwillen verfolgt wird (5, 11), um seinetwillen bas Leben verliert 0, 39). Nur wer ihn bekennt, wird vor bem Richterftuhl Gottes tehen (10, 32. 33); weil die Erweisungen ber Bruderliebe ihm viesen sind, entscheiden dieselben im Gericht (25, 34-46). Alle etätspflichten muffen hinter ber Pflicht gegen ihn zuruchteben, ibn th man mehr lieben als Bater und Mutter (10, 37). Darin liegt the, daß er mehr als ein Mensch ift, aber daß er ber Messias ift, welchem das Gottesreich und damit das höchfte Gut (§. 16, c.) ift (§. 15), der barum allein die Theilnahme an diesem höchsten tte vermitteln kann. Wenn er aber vom Bolf und seinen Anhan= rn als Herr (xuque: Matth. 8, 2. 7, 21) angeredet wird, so ist 8 nur die gewöhnliche Bezeugung der Verehrung und noch nicht ber isbrud für biefe specifische Burbeftellung.

### §. 22. Der erhöhte Meffias.

Seit dem messianischen Bekenntniß des Petrus hat Jesus des nnen, unverhohlen zu den Jüngern zu reden von dem ihm von itt bestimmten Leiden und Sterben; aber er hat stets hinzugefügt, f er in kürzester Frist auferstehen werde. a) Bon da an tritt der essias in die ihm bestimmte gottgleiche Herrscherstellung ein und nn er zur Bollendung seines Werkes wiederkommt, wird er in göttsjer Herrlickeit erscheinen. b) Dann werden ihm auch die höchsten schöpfe, die Engel, dienstdar sein. c)

a) Auch Marc. 8, 32 heißt es nur, daß Jesus, seit die Erkenntniß ner Messianität bei den Jüngern gesichert war, ihnen παρφησία n ihm bevorstehendes Schicksal zu verkündigen begann. Wenn er mit die Weissaung seiner Auferstehung verdindet (8, 31. 9, 31. 1, 34), so ist zu erwägen, daß er eine solche auch für die anderen enschen voraussetzt und zwar nicht im Sinne der pharisäischen Lehre Wiedererweckung zum irdischen Leben, sondern als Erhebung in über die Bedingungen des irdischen Lebens erhabenes Dasein karc. 12, 25), die aber immer als Auferstehung, d. h. als iederherstellung der Leiblickseit, wenn auch in einer höheren Form, dacht wird. Das Eigenthümliche ist also nicht, daß der Messias über-

haupt aufersteht, sondern daß er nicht wie alle Menschen am jüngsten Tage auferweckt wird, sondern bereits in kürzester Frist, die proverdiell (Bgl. Hos. 6, 2. Marc. 15, 29. Luc. 13, 32) durch das µerà roeig sµesags bezeichnet wird, daß er also nur eine kurzbemessene Zeit im Tode bleiben wird (Matth. 12, 40. Bgl. Luc. 24, 21). Darin liegt bereits, daß es mit dem von Gott der Weissagung gemäß (§. 15, d.) dem Messias bestimmten Tode eine andere Bewandisch hat, als mit

bem Tobe, welcher bas gemeine Menschenschicksal bildet.

b) In der ältesten Uederlieferung wird der Himmelsahrt nirgends als eines epochemachenden Ereignisses gedacht, geschweige denn daß sie als ein sinnenfälliger Borgang dargestellt würde. Seit seinem Scheiden von der Erde sitt der Menschenschn zur Rechten Gottes (Rarc. 14, 62) und es erfüllt sich an ihm, was Psalm 110, 1 von dem Messias geweissagt ist (Marc. 12, 36). Der bildliche Ausdruck der Psalmstelle bezeichnet die Theilnahme an der göttlichen Ehre und Weltderschaft, erst durch diese tritt der Messias in die ihm bestimmte Herrschaft, erst durch diese tritt der Messias in die ihm bestimmte Herrschaft, erst durch diese tritt der Messias in die ihm bestimmte Herrschaft, erst durch diese keinst auch der ist er überhaupt der Sphäre menschlichen und creatürlichen Daseins entrückt, er ist ein göttliches Wesen geworden. Im Blick auf diese Jukunft kann er den Jüngern seine göttliche Allgegenwart verheißen (Matth. 18, 20). Bon ihr aus kann sich erst ganz die Danielische Weissaung erfüllen (Dan. 7, 13), wonach er als himmlisches Wesen auf den Wolken des Himmels wiederkommt (Marc. 14, 62 und dazu §. 19, d.) mit großer Kraft und Herrlichkeit (Matth. 24, 30), welche Marc. 8, 38 als die Herrlichkeit seines Baters bezeichnet wird. Auch die göttliche Funktion des Weltrichters, die er sich bei der Wiederkunft beilegt (Matth. 25, 31. Vgl. §. 36, c.), spricht für die Erhöhung zu dieser göttlichen Herrlichkeit.

c) Eine eigene Engellehre darf man in den Aussprüchen Zesu so wenig suchen, wie eine eigene Gotteslehre. Die Engel sind die Bewohner der himmlischen Welt, in welcher der Wille Gottes bereits so vollkommen geschieht, wie er in dem vollendeten Gottesreiche geschehen soll (Matth. 6, 10). Den Engeln im Himmel, die darum nicht ohne eine höhere, himmlische Art von Leiblichteit gedacht sind, werden die Auserstandenen gleichen (Marc. 12, 25). Sie sind Diener Gottes, deren Wunderschutz Jesus nicht vergeblich erbitten würde (Matth. 26, 53). Als solche erscheinen sie vielleicht schon in der ältesten Ueberlieserung (Matth. 4, 11), den im Gehorsam bewährten Wessias zu belohnen. Sie sind höhere Wesen als die Menschen, aber der Sohn darf schon seiner Würde nach sich über sie stellen (Marc. 13, 32). Dennoch erscheint erst der erhöhte Messias als ihr Herr. In ihrem dienenden Geleit wird er wiederkommen (Marc. 8, 38. Vgl. Watth. 25, 31) und als seine Engel wird er sie aussenden, um seine Besehle zu vollstrecken (Matth. 24, 31). An diesem seinem Berhältniß zu den Engeln bemist sich am natürlichsten seine Weltsstellung. Ueber die Engel erhaben kann nur ein göttliches Wesen sein.

# Drittes Capitel. Die meffianische Wirksamkeit.

§. 28. Die neue Gottesoffenbarung.

Bgl. C. Wittichen, die Idee Gottes bes Baters. Götttingen, 1865.

Als der Ressas hat Jesus zunächt den Andruch der messanischen it zu verkünden und damit eine neue Gottesoffenbarung. a) Diese we Gottesoffenbarung ist eine Offenbarung seiner väterlichen Liebe, e in der Fürsorge und Obhut über ihr irdisches Leben, sowie in r Erhörung ihres Gebets den Reichsgenossen entgegenkommt. b) Dazit ist in der vollendeten Theotratie verwirklicht, was in der Theotatie Jörals nur unvollkommen verwirklicht werden konnte. c) Diese stesoffenbarung ergeht aber nicht nur durch das Wort Jesu, sein wes Wirken ist eine lebendige Illustration derselben und damit eine kontel nachdrücklichere Verkündigung. d)

a) Mis ber Messias hat Jesus junachft bie Botschaft vom Gottesiche zu verkundigen (§. 14). Diese Botschaft sett aber eine Gottesat voraus, in welcher Gott fich aufs Reue feinem Bolte offenbart; un bas Gottesreich tann nur kommen, wenn Jehova felbst in bem rheißenen Meffias zu feinem Bolte tommt, um bie Bollenbung ber beofratie und damit die Erfüllung aller Berheißung berbeizuführen 15). Sofern nun in der meffianischen Zeit bas lette Biel ber gotthen Heilsabsichten mit seinem Bolte erreicht wird, ift bies bie lette ab bochfte Gottesoffenbarung. Indem aber der Messias diese neue Zeit seils vertundet, ift er ber Trager ber neuen Gottesoffenbarung und allein tann es fein, weil er, ber biefe Zeit heraufführen foll, auch ben Mommensten Ginblid in alles, was von göttlichen Seilsrathschluffen ihr offenbar werben foll, haben muß. Daß auch nach ber alteften cherlieferung Jefus feine Wirtfamteit unter biefen Gesichtspuntt ge-At hat, zeigt ausreichenb Matth. 11, 27: Niemand tennt ben Bater, un nur ber Sohn und wem ber Sohn offenbaren will, sc. mas pom Bater weiß. Auch sonst bezeichnet Jefus seine Wirksamkeit als n Licht, bas helle genug leuchtet, um ber Zeichen nicht zu bedürfen ir jeben, der gesunde Augen hat es zu sehen (Luc. 11, 33—36); is Licht aber ift das Symbol der offenbarenden Thätigkeit. (Bgl. tatth. 5, 14, wo die Jünger Jesu wegen der von ihnen weiter mitzu-eilenden Offenbarung das Licht der Welt, Luc. 16, 8, wo sie als e von der Offenbarung selbst erleuchteten Kinder des Lichts heißen.)

b) Indem Gott in der messianischen Zeit seinem Bolke alles eil bringt, das ihm je nach der Bollendung der Theokratie in ussicht gestellt war (§. 14, c.), offenbart er sich in seiner höchsten iebe. In der symbolischen Redeweise Jesu wird das höchste menschliche Liebesverhältniß zum Bilbe gemacht für diese Liebesoffen= barung Gottes (Matth. 7, 9-11), die fich aber natürlich nur in bem von Jefu begrundeten Gottesreiche vollzieht. Es foll burchaus nicht baburch bas Berhältniß, in welchem Gott zu allen Menschen fteht (Baur. S. 116), bargeftellt werben; bie Reichsgenoffen find es, als beren Bater im himmel ober himmlischen Bater Jesus Gott bezeichnet (Matth. 6, 1. 141), die er zu Gott als ihrem Bater beten lehrt (Matth. 6, 9). Alle Reben, in benen sich diese Bezeichnung finbet, waren in ber ältesten Ueberlieferung beutlich als Jungerreben b. h. als Reden an die Reichsgenossen (§. 16) charakterisirt und wenn man sich auf Matth. 5, 45 beruft, so wird hier zwar die unterschieds= lose Gute Gottes gegen Gute und Bofe ben Kinbern Gottes jum Borbild aufgestellt, aber teineswegs gesagt, daß bies icon die Bater= liebe sei, die an den Reichsgenoffen offenbar geworden. Wohl ift es ber Gott, der die Bögel des himmels nährt und die Blumen des Feldes kleibet, auf ben sie Jesus verweist (6, 25—30), aber nur als solche, bie nach bem Gottesreich trachten, b. h. als Reichsgenossen (§. 16, c.), können sie gewiß sein, daß Gott ihre Bedürfnisse kennt und stillt und sie baburch bes heibnischen Sorgens überhebt (6, 31—33), daß er auch das Geringste in ihrem Leben unter seiner Obhut hält (10, 29. 30). Er verlangt ihr Gebet, aber er verheißt auch bem zuversichtlichen Gebet gemiffe Erhörung (Matth. 7, 7—11. = Luc. 11, 9—13. Marc. 11, 23. 24. — Luc. 17, 6), wenn es nur recht ausbauernd ist und nicht ermübet (Luc. 11, 5—8. 18, 1—7). Daß die Heilsvollendung ihren Segen auch auf das gesammte irdische Leben erstreckt, ist ein Grundgebanke ber ATlichen Prophetie, ben auch die ATliche Erfüllung nirgends wegleugnet. Auch die Reichsgenoffen bitten ben Bater im Himmel täglich zutrauensvoll um bas für heute nothwendige Brod (Matth. 6, 11).

c) Es ist eine falsche Vorstellung, daß die Verkündigung Gottes als des Vaters der Reichsgenossen (not. b.) eine neue Vorstellung von dem Wesen Gottes involvire. Auch im A. T. ist Jörael der Sohn Gottes, und Gott sein Vater (Deutr. 14, 1. 32, 6. Jesaj. 1, 2. 4. 63, 16. Jerem. 3, 4. 31, 9. 20. Maleach. 1, 6. 2, 10), aber, dem Standpunkte der ATlichen Gottesossendarung entsprechend, nur Jörael als das theokratische Volk, mag dieses nun collectiv als ein Ganzes oder als eine Mehrheit bezeichnet sein. Das erwählte Volk als solches ist der väterlichen Liebe Gottes gewiß; aber das heil der Theokratie als Ganzes ist von dem Ergehen des Einzelnen nicht abhängig, so wenig wie mit der Realisirung der Theokratie in dem Volk als solchem die Realisirung des Gottesreichs in dem Einzelnen gegeben ist. Daher sehlt im A. T. die individuelle Anrusung Gottes als des Vaters. Später bricht das Bewußtsein hindurch, daß die Frommen des alten Vundes, in denen sich als den wahren Gliedern der Theokratie das

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aus Marc. 11, 25. Luc. 11, 13 erhellt, daß diese Bezeichnung, die sich darauf gründet, daß der Himmel der Thron Gottes ift (Matth. 5, 34. Bgl. Jesaj. 66, 1), schon in der apostolischen Quelle sich fand.

esen berselben realisirt, in besonderem Sinne der väterlichen Liebe ntes sich getrösten können (Psalm 103, 13. Bgl. Sapient. 2, 16. Sir. 23, 1. 4. 51, 14). Gelangt aber in der messianischen Zeit Etbeokratie zu ihrer Vollendung (§. 14, c.), so muß sich auch in bies Baterverhältniß Gottes zu seinem Volke erst vollkommen verrklichen. Und beruht diese Vollendung eben darin, daß in jedem nzelnen die Idee des Gottesreiches sich verwirklicht, daß nicht mehr n der Volksgemeinschaft als solcher, sondern von dem individuellen erhalten gegen Gott und seinen Messias (§. 16, a.) die Theilnahmet der vollendeten Theokratie abhängig ist, so kann auch jeder einzue, der zum Gottesreiche gebört, Gott als seinen Vater anrusen.

d) Die messianische Wirksamkeit Jesu besteht nicht bloß in seinem hren, sondern auch in seinem Thun, auch in diesem muß daher die me Gottesoffendarung gegeben sein. Sein Thun war aber lauter ohlthun, in ihm offendarte sich die väterliche Liebe Gottes, der in r messianischen Zeit mit der Fülle auch des irdischen Segens zu seinem olle kommt. Daher gehören seine Krankenheilungen wesentlich mit seiner messianischen Wirksamkeit (§. 21, b.), die Erledigung der mder Abrahams von ihren leiblichen Nebeln (Luc. 13, 16) ist sein zentlicher Beruf. Wo Jesus hinkam, da wurden die Kranken geheilt, e Hungrigen gespeist und die drohenden Meereswogen mußten sich zen. Daher konnte er auf seine Heilwunder hinweisen als auf die ichen, daß die Zeit des erwarteten Heils gekommen sei (Matth. 1, 5 und dazu §. 15, a.), daher hieß er die Jünger die Predigt n der Rähe des Gottesreichs mit denselben Zeichen begleiten katth. 10, 8).

### §. 24. Die Sinnesanderung.

Als der Messias hat Jesus nicht nur das Kommen des stiesreichs zu verkünden, er hat dasselbe auch zu begründen und zu gehört die Predigt der Sinnesänderung. a) Allein darum ist sein ort nicht bloß eine Wiederaufnahme der prophetischen Bußpredigt, es dert nicht bloß, es verheißt die nothwendige Erneuerung. d) Diesber vollzieht sich von selbst durch die lebensträftige Wirkung seiner Alsbotschaft und der darin enthaltenen Gottesoffenbarung. c) Auch r aber wirkt nicht bloß sein Wort, sondern sein ganzes Leben ist wirkungskräftiges Borbild. d)

a) Die Aufgabe bes Messias ist es, bas Reich Gottes auf Erben verwirklichen (§. 16) und bas Reich Gottes ist überall, wo der ille Gottes auf Erben vollkommen geschieht (Matth. 6, 10). In der sherigen Birklichkeit der Theokratie aber geschieht der Wille Gottes ht. Jesus setzt es als selbstwerständlich voraus, daß die Menschen se sind (Matth. 7, 11), daß alle Menschen sich nur durch den Grad Bösesiens unterscheiden (Luc. 13, 4). Bon Gerechten redet er arc. 2, 17. Luc. 15, 7 nur hypothetisch, die neben den Propheten nannten Gerechten (Matth. 10, 41, 13, 17, 23, 29, 35) sind die

Frommen des alten Bundes, und die um Gerechtigkeit willen (Evener dex. ohne Artitel!) verfolgt werbenden (Matth. 5, 10) find biefelben, welche nach ber Gerechtigfeit hungern (5, 6), ba ein Borhandensein von Gerechtigkeit noch teineswegs die volle Gerechtigkeit involvirt. Bon Guten und Boien (Matth. 5, 45. 12, 35. 22, 10) ift nur vergleichungsweise die Rebe. Der Huf jur Sinnesanderung, mit bem Zeins auftritt (Marc. 1, 15: µeravoerre), und feine Jünger aussenbet (6, 12), erneht daher an Alle ohne Unterichied. Wie fehr er die Seele feiner Berkundigung war, geht baraus hervor, daß die Unempfanglichkeit gegen fie als Unbuffertigkeit carakterifirt wird (Matth. 11, 20. 12, 41. 21, 32. Luc. 13, 3. 5). Zwar fagt er es mit Beziehung auf bie gefuntenften Bolfstlaffen, bag er getommen fei, Gunber gu fich zu rufen (Marc. 2, 17); aber er fagt es io allgemein, baß er fich ben Menichen gegenüber überhaupt als ber Sündenarzt fühlt und eben baraus bas Recht ableitet, gerabe bie Berfuntensten zu fich zu rufen, bie feiner am meinen bedürfen. Ohne Sinneganderung konnen aber

bie Gunder am Gottesreiche nicht theilnehmen.

b) Wenn das hören des Wortes Jesu das Eine ist, mas Roth thut (Luc. 10, 42. Egl. v. 39), dieses hören aber immer verbunden fein muß mit bem Thun (Matth. 7, 24), jo fcheint bie Berfundigung Jefu nichts anders gewesen zu fein als eine erneute Ginscharfung bes göttlichen Willens, wie die prophetische Predigt, die ja auch immer mit ber Forderung einer allgemeinen Umkehr und Sinnesanberung beginnt. Noch eben mar der Täufer mit einer solchen aufgetreten und hatte die angelobte Sinnesanderung durch den symbolischen Act bes Untertauchens im Jordan befräftigen laffen (Matth. 3, 11: Banrilo els ueraroiar). Birtlich ftellt fich Jefus Matth. 21, 37 als ben letten in der Reihe ber Gottgefandten bar, welche die Forderung Gottes an bas Bolf überbringen und eintreiben wollen. Wenn aber von ber anderen Seite die Bergrebe die geiftlich Armen, die um ihre Armuth Trauernden und die nach Gerechtigkeit Sungernden felig preift (Bgl. Matth. 5, 3-6 und bazu §. 31, b.), fo liegt barin, baß Jefus nicht zunächst etwas zu forbern, sonbern etwas zu bringen tommt und Matth. 5, 6 wird ihnen ausbrudlich die Sättigung mit Gerechtigkeit Die Gerechtiakeit erscheint also nicht als Forberung. sonbern als Gabe und ist als solche auch bereits von der messianischen Weiffagung verheißen (Jefaj. 61, 10. 45, 24. Jerem. 33, 16). Wenn Jesus Matth. 11, 28 ben von ber Last bes Gesetzes Beschwerten Erquidung verheißt, so geht das nicht auf den Druck der pharifäischen Sahungen (Baur. S. 115), den er erleichtern will, indem er an die Stelle bes außeren Gesetgesbienftes ben inneren Werth ber sittlichen Gesinnung fest. So murbe er die Laft nicht erleichtern, sondern für jebes aufrichtige Berg erschweren. Die Erquidung für bie Seelen ift nur gefunden, wenn ber Weg gezeigt ift, ber gur Gerechtigkeit, b. b. zur Erfüllung bes göttlichen Willens führt.
c) Der scheinbare Wiberspruch ber beiben Seiten an ber Ber-

kündigung Jesu (not. b.) löst sich nur so, daß die in der Botschaft vom Gottesreich gebrachte neue Gottesoffenbarung (§. 23) burch fic : bie Sinnesanderung wirkt, welche Jesus forbert. Gott forbert mehr vom Menschen, daß er ihm entgegenkomme, er kommt Menschen selbst entgegen und thut, was er kann, um ihn zur resanderung zu vermögen, an ber er seine höchste Freude hat . 15, 4-10). Er tommt in bem Meffias und bringt bie Zeit Beilsvollenbung. Wer nun die Freudenbotschaft vom Gottesannimmt, der ist ein Genoffe des Gottesreichs (g. 16, a.), er fich als Kind bes himmlischen Baters (§. 24, b.) und bamit in gang neues Princip für das religiös-sittliche Leben gesett.
Kind muß bem Bater ähnlich sein (Matth. 5, 45. 48), das ticht die Forderung eines neuen Gesetzes, es ift gleichsam Natur= wendigkeit in bem Gebiet bes Gottesreiches. Der Reichsgenoffe nicht erft Rind Gottes werben, er ift ein Rind Gottes, und um kann er nicht anders als es immer mehr werben in voll= mener sittlicher Gottahnlichkeit. (Bgl. S. 28, a. c.). Das Licht ber m Gottesoffenbarung ftrahlt von felbst hervor aus ben quten ten, burch welche die Reichsgenoffen bie Offenbarung bes vatern Thung in ihrem Thun nachbilden zum Preise dessen, der sich n in seinem Messias kundgethan hat (Matth. 5, 16). Während so von Jesu gesorberte Sinnesänderung (not. a.) durch seine Heils= Undigung selbst gewirkt wird, ist des heiligen Geistes als Princip r Erneuerung noch nicht gedacht. Wohl bewahrt die älteste Ueberrung die hinweisung des Täufers auf die Geistestaufe durch den fias (Matth. 3, 11), aber die einzige Verheißung des Geistes in Reben Jesu bezieht sich speciell auf die Ausrustung seiner Apostel Bertheidigung des Evangeliums vor Gericht (Matth. 10, 20). m und wie die messianische Verheißung von der allgemeinen tesausgießung sich erfüllen wirb, barüber ift noch nichts gefagt. d) Auch hier, wie §. 23, d., besteht die messianische Wirt-teit Jesu nicht bloß in seinem Lehren, sondern auch in seinem n. Was die Gotteskinder erst mehr und mehr werden sollen, das ereits in volltommener Weise ber Gottessohn (§. 20, c.). Er ift mmen, das Gefet zu erfüllen (Matth. 5, 17), er ergiebt fich gang Bottes Willen (Marc. 14, 36); in ihm und seinem Leben ist ber e Gottes vollkommen verwirklicht. Sein aufopfernder Liebesbienft tth. 20, 28); seine Sanftmuth und Demuth (Matth. 11, 29) find ilblich. (Bgl. §. 28, d.). Bon ihm zu lernen ift ein fanftes Joch eine leichte Last (11, 30) und bas ift ber Weg, ber zur Erquidung bie Seelen führt (v. 29 und bazu not. b.). Ift ber Meffias erit als bas, mas er ift, als ber Bringer ber Beilsvollenbung, so bies Lernen von ihm nicht die Erfüllung einer gesetzlichen For= ma, fonbern ein Ergreifen bes in ihm bargebotenen Gutes und it so naturnothwendig, wie die Stillung des hungers für den igernden, dem die Speise geboten wird (Matth. 5, 6).

## §. 25. Die meffianische Errettung.

Als der Messias bringt Jesus nicht nur die messianische Bollsung, er bringt auch die messianische Errettung mittelst der auf

Grund ber Weissagung erwarteten Sündenvergebung. a) Ein Hauptsstüd der neuen Gottesoffenbarung, die er bringt, ist die Verkündigung der vergebenden Liebe Gottes, die nur an der Lästerung des Geistes ihre Grenze hat. b) Auch diese Gottesoffenbarung erweist sich als wirkungskräftig in dem Leben der Reichsgenossen. c) Aber der Wessias verkündigt nicht nur die Sündenvergebung, er beschafft sie auch durch seinen erlösenden Tod und stiftet so den neuen Bund der Gnade und Vergebung. d)

- a) Die mit ber Gründung des Gottesreiches eintretende Beils: vollenbung hat zu ihrer Rehrseite die Errettung von bem Berberben. welchem das Volk um der Sunde willen verfallen ist (Bgl. §. 38, b.). Berlorene Schafe nennt Jesus die gegenwärtige Generation bes theotratischen Bolks (Matth. 10, 6. 15, 24) und er als ber Messias ift getommen, das Berlorene zu erretten (Luc. 19, 10). Gefchieht bies auch einerseits, wie bie Geschichte von Zacchaus, beren Pointe biefer Spruch bilbet, zeigt, baburch baß bie Sunber zur Sinnesanberung geführt werben, so gehört boch bazu auch nothwendig, baß die Schulb ber Bergangenheit von ihnen genommen wird durch die Sundenvergebung. Eine folche mar für bie meffianische Zeit von ben Propheten vielfach in Aussicht gestellt (Jesaj. 43, 25. 44, 22. Jerem. 33, 8. Gzech. 33, 16. Sacharj. 3, 9. 13, 1. Dan. 9, 24), und barauf hin ein Haupistuck ber messianischen Erwartung für die Frommen in Jerael, die ihre Sünden erkannten (Luc. 1, 77). Darum verheißt Jesus den um ihre Sünden Bekümmerten den Trost der Sündenvergebung (Matth. 5, 4). Er selbst als der Meffias (Bgl. §. 19, c.) nimmt die Bollmacht in Anspruch, auf Erben die Sündenvergebung zu verkündigen, die Gott im himmel ertheilt (Matth. 9, 6. Bgl. v. 2) und hinterläßt diese Vollmacht seiner Gemeinde (Matth. 18, 18), um ihr baburch eines ber wesentlichsten Güter bes Gottesreiches zu sichern. (Bgl. Luc. 24, 47).
- b) Auch die Verkündigung der Sündenvergebung ist nur ein Moment in der neuen Gottesoffenbarung, die Jesus dringt (§. 23). Die Paradel Luc. 15, 11—32 zeigt, wie es der väterlichen Liebe Gottes entspricht, daß er den dußfertig umkehrenden Sohn (und das ist nach §. 24 jeder Reichsgenosse) mit Freuden aufnimmt und ihm alle Sünde vergiedt. Dieser Vergedung bedarf aber jeder; die Paradel Matth. 18, 24—27 sett voraus, daß jedem Mitgliede des Gottesreichs eine unendliche Schuldsumme erlassen ist und das Reichsgebet lehrt die Reichsgenossen um die Sündenvergedung nicht anders wie um das tägliche Brod ditten (Matth. 6, 12). Die Heilsgegenwart ist aber die Zeit, wo noch die Aussöhnung mit dem Schuldherren durch die von dem Messias dargebotene Vergedung möglich ist. Es gilt diese Zeit zu nuzen, ehe das Gericht hereindricht, aus dem kein Entrinnen ist (Luc. 12, 58. 59). Noch kann jede Sünde vergeden werden, selbst die schwerste (§. 19, c.), die Lästerung des Menschensohnes. Wer aber die in den Werken des Menschenschnes sich immer offenbarer kundgebende Gottesmacht (§. 15, a.; §. 21, a.) fortgesetz leugnet und

so ben heiligen Geift lästert, der hat eine Sünde begangen, die nicht vergeben werden kann, weil sie das Zeichen endgültiger Verstodung ift (Matth. 12, 31. 32.)

c) Wie die neue Gottesoffenbarung überhaupt (§. 24, c.), so kann auch diese Seite berselben nicht ohne unmittelbare Einwirkung auf bas Leben des Reichsgenoffen bleiben. Der Schuldner, dem viel vergeben ift, wird den Schuldherrn am meisten lieben (Luc. 7, 41—43), aus ber bem Messias erwiesenen Liebe erkennt man, daß jemand burch ihn das hohe Gut der Sündenvergebung empfangen hat (7, 47). Muß bas Kind Gottes bem Bater ähnlich werden, so gilt bies insbesonbere von ber vergebenden Liebe, die es seinen Feinden erweist (Matth. 5, 44. 45). Wo die erfahrene Bergebung die Bereitwilligkeit jum Bergeben gegen ben Mittnecht nicht wirft, bie fie naturgemäß mirten follte, da kann fie nur zuruckgenommen werden (Matth. 18, 28-35). Benn barum bie Reichsgenoffen immer aufs Neue um bas Gut ber Sundenvergebung bitten, fo follen fie gebenten, bag fie baffelbe nur als Rinder Gottes empfangen konnen, die burch die bereits erfahrene Bergebung sich haben bestimmen laffen, auch ihren Schuldnern zu vergeben. (Matth. 6, 12: ως καί ήμεῖς ἀφήκαμεν.) Weber ben Grund noch bas Maß ber erbetenen Sunbenvergebung will ber Busat ausfprechen, sondern die Boraussetzung, unter der das gange Gebet allein gebetet werden kann, weil es das Gebet der Reichsgenoffen ift, welche bas messianische Gut ber Sündenvergebung empfangen haben (not. a.)

und baburch ju gleichem Bergeben bewogen find.

d) Auch hier, wie §. 23, d. §. 24, d., besteht die messianische Birksamkeit Jesu nicht bloß in seinem Lehren, sondern auch in seinem Thun. Wohl ist sein Tob eine göttliche Nothwendigkeit, ein in der Beiffagung vorhergesehenes Stud bes bem Messias berufsmäßig beftimmten Lebensschicksals (§. 19, c.), aber er giebt boch in freier Erfallung feines Berufs fein Leben bin, um fein Dienen, bas er an ben Menschen geübt, zu vollenden. Anftatt ber Bielen nämlich, beren Seele bem Verberben verfallen war um der Sünde willen und die tein Aequivalent besaßen, um dieselbe wieder einzulösen (Marc. 8, 37 und bazu &. 29, d), hat er feine Seele (als Trager bes leiblichen Lebens) in freiwilligem Liebesdienst in ben Tob hingegeben, um bie Seelen ber Bielen (nämlich ber Reichsgenoffen) einzulöfen. (Matth. 20, 28). Inwiefern aber fein (gewaltsamer) Tob im Stanbe mar, bie Reichsgenoffen von ber Folge der Sunde, bem Berberben ber Seele, an erlofen, hat Jesus in bem einen Worte gezeigt, womit er unzweibeutig und unvergeßlich den Jungern die Bebeutung seines Todes beutete. Je weniger sie geneigt und fähig waren, auch nur die Anfundigung feines Tobes ju verstehen (Marc. 9, 32), um so weniger tonnte er mit ihnen eingehender von deffen Bedeutung handeln. Aber mie konnte es vergessen werden, wie er beim Abschiedsmahl sein Blut als bas Bunbesblut bezeichnete, bas Bielen zu Gut vergoffen wird (Marc. 14, 24). Rein Israelite konnte babei an etwas anderes benten als an ben neuen Bund (Ugl. Luc. 22, 20) der Gnabe und ber Bergebung, ben Gott in ber messianischen Zeit mit seinem Bolte schließen

wollte (Jerem. 31, 33. 34). Wie aber die Stiftung des alten Bundes ein Bundesopfer forderte, bessen Blut reinigend (Bgl. Hebr. 9, 22) auf das Volk gesprengt ward (Erod. 24, 8), so muß auch jest ein Bundesopfer fallen. Nur des Bundesopfers sühnendes Blut (Bgl. Levit. 17, 11), zur Vergedung der Sünde vergossen, wie Matth. 26, 28 richtig erklärt wird, kann das Volk reinigen, damit es fähig werde, in die Bundesgemeinschaft mit Gott zu treten, welche dem Wesen der messianischen Zeit, der vollendeten Theokratie entspricht. Ist aber die Sünde vergeben und die Schuldbessechung abgethan, so ist die Seele vom Verderben erlöst, dem der Schuldverhaftete verfallen war.

### §. 26. Der Sieg über den Satan.

Endlich giebt es ein Gebiet, wo der Messias nicht als Vollender und Erretter auftreten kann, das ist das Reich des Satan, der über die Reiche der Welt Macht hat, als der Verführer zur Sünde. a) Insbesondere übt er durch die unreinen Geister seine Macht in den von ihnen besessenen Kranken. b) Dieser Macht gegenüber erweist sich Jesus in seiner messianischen Wirksamkeit als Sieger, der ihrer Herrschaft ein Ende macht. c) Einst wird er als ihr Richter erscheinen, wie die Dämonen schon jetzt es zitternd ahnen. d)

a) In der apostolischen Quelle redet Jesus von dem Satan und seinem Reiche (Matth. 12, 26 = Luc. 11, 18), indem er dabei an eine ihm dienstdare Geisterschaft benkt (v. 29) '). In der Versuchungszgeschichte erscheint derselbe als Weltherrscher; denn wenn er Jesu alle Reiche der Welt andietet (Matth. 4, 9), so hat das Luc. 4, 6 gewiß richtig dahin erläutert, daß ihm die Macht über die Weltreiche gegeben ist und er sie also weiter vergeben kann. Dies kann nur so gedacht

<sup>1)</sup> In ber altesten Ueberlieferung ber Reben Jesu wird ber Satan nur d oaravag genannt (Bgl. Marc. 8, 33. 4, 15. Luc. 10, 18. 13, 16. 22, 31), auch Matth. 4, 10. Rur in bem ergablenden Theil ber Berfuchungsgeschichte muß er bereits in ber apostolischen Quelle als δ διάβολος bezeichnet gewesen sein (Matth. 4, 1. 5. 8. 11 = Luc. 4, 2. 3. 6, 13); bagegen gehören 13, 39. 25, 41 ficher bem Evangeliften an und ebenso die Bezeichnung des Teufels als O nornoog (13, 19. 38), ba in ben Stellen aus ber apostolischen Quelle (6, 37. 6, 13) an to πονηρόν zu benten ift (f. o.). Ob Beelzebul im Munde bes Bolts (10, 25. 12, 24. Bgl. Marc. 3, 22) ben Satan felbft ober einen befonberen Oberften ber Damonen bezeichnete, ift nicht ficher auszumachen; aus Matth. 12, 26. 27 folgt nur, baß Jefus in ihm wie in ben Damonen biefelbe fatanische Dacht wirtfam fab; benn wenn er v. 26 fagt, daß der Satan ben Satan, also fich selbst austreibt, so ift das mit nur ber Widerfinn ber Antlage wider ihn auf feinen icharfften Ausbruck gebracht. So wenig beshalb aber die Damonen mit dem Satan felbft identificirt find, fo wenig braucht es Beelzebul zu werben und Marc. 3, 22, vgl. mit v. 80 und bem Matth. 11, 18 Jefu gemachten Borwurf, icheint allerdings bafür zu fprechen, baß Beelzebul als ein Damon gebacht mar, und nicht als ber Satan felbft.

iein, daß er in einer der Sünde dienstbaren Welt die Herzen nach seinem Willen lentt. Dennoch wird keineswegs überall die Sunde auf ihn als letten Urheber zurückgeführt. Gott ist es, ber die Lebenslagen herbeiführt und abwendet, welche jur Sunde versuchen (Matth. 6, 13) und ichwerlich kann im unmittelbaren Zusammenhang bamit ber Teufel es sein, aus bessen Macht man burch den Beistand in der Versuchung errettet wird, so wenig wie 5, 37 jebe Steigerung ber einfachen Rus und Absage, welche die Frucht der Unwahrhaftigkeit und des Miß: trauens ift, als teuflischen Ursprungs bezeichnet werben soll. Menich giebt bem Undern Anftog b. h. Anlag jum Sundigen (Matth. 18, 6. 7) und ber Mensch sich selbst, indem Auge und Hand burch die fich regende Luft zur Gunde gereizt wird (Matth. 5, 29. 30), ober indem burch bie Schwachheit bes Fleisches b. h. ber finnlichen Natur bes Menschen die Bereitwilligfeit bes Geiftes jum Guten ohnmächtig gemacht wird (Marc. 14, 38). Allein baburch wird die Wirksamkeit des Satan nicht ausgeschlossen. Schon die Darstellung der Bersuchungsgeschichte in ber apostolischen Quelle, die mahrscheinlich auf Aussprüche Jefu felbst jurudzuführen ift, ließ die in den Wegen seines Defsiasberufs ihm entgegentretenben Versuchungen vom Satan felbst ihm entgegengebracht fein (Matth. 4, 10) und die den Jungern bevorstehenben Berfuchungen bezeichnet Jefus als einen Berfuch bes Satan fie zu sichten wie ben Weizen (Luc. 22, 31). In dem menschlichen Bersiucher sieht Jesus den Satan felbst (Marc. 8, 33). — In dem Ausipruch Luc. 13, 16 wird auch eine leibliche Krankheit, die nach ber Art ber Heilung (v. 13) von ihm nicht als bämonische behandelt wird, auf eine Satanswirtung zurückgeführt.

b) Jesus theilte nach ber apostolischen Quelle (Matth. 12, 43 bis 45 = Luc. 11, 24—26) bie Vorstellung von einer Besesseheit gewisser Kranken durch unreine Geister.\(^2\)) Indem hier die Besesseheit zum parabolischen Gegenbilde der Sünde gemacht wird, ist dieselbe keinese wegs für einen bilblichen Ausdruck, sondern gerade umgekehrt für eine Realität des natürlichen Lebens erklärt, aus dessen Gebiet überall in den Parabeln die Analoga des höheren Lebens entlehnt sind. Die unreinen Geister bewohnen nach v. 43 die Wüste (Wgl. Marc. 5, 10) und v. 45 wird eine Besesseheit von mehreren Geistern als möglich gesetzt, wie sie Marc. 5, 9 vorkommt, und sicher schon in dem entsprechenen Grzählungsstüd der apostolischen Quelle vorkam, wo sie als schwere Besesseheit qualificiert war (Matth. 8, 28 und dazu Jahrbücher 1865. S. 341). Es scheint, daß der Besitz einer Menschens oder wenigstens

<sup>3)</sup> Sie werden in dieser Stelle πνεύματα ἀκάθαρτα genannt, wie stehend im ältesten Evangelium, Luc. 10, 20 heißen sie πνεύματα schlechthin. Doch kam in der apostolischen Quelle auch schon der Ausdruck δαιμόνια vor, sowohl in den Reden Jesu (Matth. 10, 8. 11, 18. 12, 27. 28. Luc. 13, 32), als in der Erzählung (Matth. 9, 38. 34 — Luc. 11, 14. 15) und, wie es scheint, auch δαίμονες (Matth. 8, 31). Bgl. den von allen drei Evangelisten adoptirten Ausdruck δαιμονίζεσθαι Matth. 8, 33. 9, 32. 15, 22.

einer Thierseele (Marc. 5, 12) ihnen Bedürfniß ist und sie die rein pneumatische Existenz scheuen, in welcher sie im Gegensatz zu den Engeln (Bgl. §. 22, c.) völlig leibloß gedacht sind (Bgl. Luc. 10, 20: πνεύματα). Jesus heilt die von ihnen Besessenen, indem er den Geistern auszusahren gedietet (Marc. 1, 25. 5, 8. Bgl. Matth. 8, 32), er giebt seinen Jüngern dieselbe Bollmacht (Matth. 10, 8) und redet von ihren Ersolgen (Luc. 10, 20). Auch er unterscheidet diese Dämonenaustreibungen ausdrücklich von seinen anderen Krankenheilungen (Luc. 13, 32) und wenn er sie Matth. 12, 27 den Heilungen durch die jüdischen Erorcisten gleichzusehen scheint, so darf die Fronie nicht übersehen werden, die darin liegt, daß von dem eigenen Standpunkte der Gegner aus diese Gleichsehung unthunlich war, da ja ihre verleumderische Erstlärung der seinigen bewies, daß sie dieselben gewöhnlichen jüdischen Erorcismen nicht gleichzusehen wagten. In den Dämonen aber sieht Fesus die satanische Macht wirksam (v. 26. Bgl. not. a. Anmerk. 1).

c) Seine meffianische Wirtsamkeit wird von Jesu gunachst nicht in Beziehung gefett zu ber rein geistigen Wirtsamkeit bes Satan als bes Berführers zur Gunde, sondern zu der Macht, die er in den Beseffenen hat, aber wohl nur, weil an biefer allein biefelbe augenfällig und als ein laut rebendes Zeichen für jene jum Borfchein tommt. In ben Teufelaustreibungen seiner Jünger sieht er ben jähen Sturz ber satanischen Macht (Luc. 10, 18); aber biese Vollmacht zum siegreichen Rampf wider seinen Feind hat er ihnen gegeben (v. 19). Er selbst führt burch die Austreibungen ber Dämonen die Gottesherrschaft auf Erben herbei (Matth. 12, 28 und bazu & 15, a.); aber er kann es nur, weil er zuvor ben Satan felbst befiegt hat (v. 29). Wie nur ber ben Balast des Starken plündert, der ihn selbst zupor gebunden bat, so muß auch ber Messias ben Satan zuvor bezwungen haben, wenn er burch die Dämonenaustreibungen ihm seine Organe unter ben Menschen wegnehmen will. Es ift wohl mehr als wahrscheinlich, daß hiemit auf bie Ueberwindung bes Satan in ber Bersuchungsgeschichte hingewiesen wird und barin zeigt fich flar, daß die Geistesmacht, mit welcher bas Wirten bes Satan in ben Befeffenen bekampft wirb (Matth. 12, 28), teine andere ift als die, mit welcher seine Macht als Bersucher gebrochen wird (Matth. 4, 1). Mit bem Beginn seiner messianischen Wirksamkeit hat Jesus die Macht bes Satan auf der Erde gebrochen. Inbem es ihm nicht gelang, ben Messias, ber bie Bollenbung bes Gottesreichs herbeiführen sollte, zur Sünde zu verleiten, ist diese Bollendung gesichert. Indem Jesus seinen ersten Sieg weiter verfolgt, macht er ber Gottesherrschaft immer mehr Raum in dem Herrschaftsgebiet bes Satan (not. a.) und seinen Jüngern kann er bie Fortsetzung dieses Rampfes übergeben, beffen Ende nun nicht mehr zweifelhaft ist.

d) Die Dämonen als Geister höherer Ordnung erkennen in Jesu ben Messias (Marc. 1, 34. 3, 11), sie wissen, daß er gekommen ist sie zu verderben (Marc. 1, 24) und daß sie diesem Berberben und der Qual, in welche dasselbe sie versetzt, nicht entgehen können, wenn der Tag des Gerichts (das ist der bestimmte \*\*xacocs\*) gekommen ist

(Ratth. 8, 29). In einer Rebe aus der apostolischen Quelle heißt es, daß dem Teufel und seinen Engeln das ewige Feuer bereitet ist (Ratth. 25, 41). Diese Bezeichnung des Satan und seiner Geister ist sonst den Reden Jesu fremd (Bgl. not. a. Anmerk. 1); doch könnte immerhin eine hinweisung auf das letzte Schicksal derselben in der entsprechenden Stelle gestanden haben.

## Biertes Capitel.

Die Gerechtigkeit des Gottesreichs.

Bgl. C. Wittichen, Die Ibee bes Menfchen. Gottingen, 1868. 1)

### §. 27. Die Gerechtigfeit und bas Gefes.

Bgl. harnad, Jejus ber Chrift ober ber Erfüller des Gesetzes. Elberfeld, 1842. 3. E. Meper, über das Berhältniß Jeju und seiner Jünger zum Geset, Magdeburg, 1858. Bleet, Lechler, Weiß in den theol. Stud. u. Rrit. 1853. 1854. 1858. Ritschl, S. 35 ff.

Jum Wesen bes von bem Messias zu begründenden Gottesreichs gehört die Gerechtigkeit, d. h. die vollkommene Erfüllung des im Geset ossenbarten göttlichen Willens. a) Freilich war die in Lehre und llebung hergebrachte Gesetzeserfüllung eine sehr unvollkommene, weil an die Schranke der israelitischen Rechtsordnung sich dindende, erst Jesus erfüllt das Gesetz und lehrt es erfüllen nach der Norm des in ihm offenbarten vollkommenen Gotteswillens. b) Einen Unterschied zwischen Ceremonial- und Sittengesetz hat Jesus nirgends gemacht, seine Anerkennung bezieht sich auf das Gesetz als Ganzes. c) Doch ist damit nicht gesagt, daß er eine unvergängliche Dauer der israelitischen Eultusordnung in Aussicht genommen hat. d)

a) Soll in dem Gottesreiche der Wille Gottes vollkommen gesichen (Matth. 6, 10), so muß die eigenthümliche Beschaffenheit der Reichsgenossen die Gerechtigkeit sein, d. h. die normale, dem Willen Gottes entsprechende Lebensbeschaffenheit. Sie ist daher das hochzeitliche Kleid, ohne welches man an dem vollendeten Gottesreiche nicht theilnehmen kann (Matth. 22, 11—13. Bgl. 5, 20 und dazu §. 17, a.), das Streben nach der Gerechtigkeit und nach dem Reiche Gottes (6, 33, lies:  $\dot{\tau} \dot{\eta} \nu$  dixaiooùv $\eta \nu$  xal  $\dot{\tau} \dot{\eta} \nu$  baaileiar avroù) ist unmittelbar mit einander verbunden, wie die Verheißung des Gottesreichs und der

<sup>1)</sup> Diese erft während bes Drudes mir jugetommene Schrift enthält manche intereffante Ausführungen auch über bie Cap. 2, 8 und 5 verhandelten Gegenstände.

Sättigung mit Gerechtigkeit (5, 3-6). Rur wer ben Willen Gottes thut, ift bem Messias verwandt (Matth. 12, 50) und kann in bas Gottesreich eingehen (7, 21. 24). Der Wille Gottes aber ift im Besetze Mosis offenbart und da Jesus die ATliche Offenbarung aner-tennt (§. 14, c.), so tann es nicht seine Absicht sein, diesen Willen erft verfundigen ju wollen. Dag bie Gebote Gottes im Gefet ju finden seien, sest er als bekannt und auch für ihn selbstverständlich voraus (Marc. 10, 19. Luc. 10, 26). Soweit die Schriftgelehrten und Pharifaer auf bem Stuhle Mosis sigen, d. h. fein Gefet lehren, erkennt er ihre Autorität vollkommen an (Matth. 23, 2. 3). Nur ihre Bufape, womit fie das Gefet erweitern und erschweren (23, 4) und zwar nicht nur willführlich (Matth. 15, 13), sonbern oft in einem bem Gefet geradezu widersprechenden Sinne, verwirft er, aber gerade im Interesse bes göttlichen Gesetzes (Marc. 7, 1—13). Das Gesetz aber, sowohl in seiner mosaischen Grundlage als in seiner prophetischen Fortbildung, foll in unvergänglicher Gultigfeit fortdauern bis and Ende der Welt ober bis jedes einzelne Gebot beffelben erfüllt wird, wie er es zu erfüllen getommen war, wo es dann freilich als Gefet aufhört, aber nur um in feiner Erfüllung fortzudauern (Matth. 5, 17. 18 = Luc. 16, 17). Ja, die Bedeutung des Einzelnen im Gottesreich hängt bavon ab, ob er bas gange Gefet, einschließlich ber fleinsten Gebote, zu erfüllen und darnach zu lehren versteht ober nicht (Matth. 5, 19). Das Gefet ist eben ein organisches Gange und nur wer bie Bebeutung bes Einzelnen im Busammenhang bes Ganzen versteht, versteht den im Geset offenbarten Gotteswillen.

b) Die Art, wie die herrschende Schriftgelehrsamkeit bas Gefet verstehen und ber Pharifäismus es erfüllen lehrte, und die baburch erzeugte Gerechtigkeit war keineswegs eine bem darin offenbarten Gotteswillen entsprechende (Matth. 5, 20). Dieselbe hielt sich ausschließlich an diejenige Seite des Gesetzes, nach welcher es bestimmt war, bas rechtlich organisirte, national beschränkte, von ber Sunbe inficirte Gemeinwesen, in welchem sich bie Theofratie zunächst verwirklichen follte, zu regeln und in welcher baher ber auf die Bollendung der Theofratie im Gottesreich tendirende vollkommene Gotteswille noch nicht ausschließlich zum Ausbruck kommen konnte. Jesus polemisirt daher nicht bloß gegen pharisäische Zusätze ober Aus-beutungen; aber er will auch nicht bas Gesetz ergänzen ober verbessern, er will es nur erfüllen und zu erfüllen lehren nach der Norm bes vollkommenen Gotteswillens, die im Gefet felbst bereits enthalten, aber gemäß ber noch unvollkommenen Entwicklungsstufe ber Theofratie. für welche baffelbe gegeben, in ihrer Anwendung auf die concreten Berhältniffe bes israelitischen Bolkslebens noch nicht überall zu ihrem abäquaten, bem Bollenbungszustande ber Theofratie ober bem Gottes: reiche entsprechenden Ausbruck gekommen war. Dies ift ber Sinn ber Gefetesauslegung, welche Chriftus in ber Bergrebe giebt (Matth. 5, 21-47) und an einer Reihe von Beispielen illustrirt. Das Rechtsaeset bes alten Bundes verbietet den Mord und den Chebruch, weil es allein Thatfunden recognosciren und bestrafen kann, der volltommene Gotteswille aber achtet die Zorngesinnung, bas Scheltwort, bas aus ihr hervorgeht, und den begehrlichen Blick nach des Andern Beib bereits als ebenso sündhaft und strafbar wie sie. Das Rechtsaefet für ein von ber Gunde inficirtes Gemeinwesen kann bie Cheicheidung, ben Eid und das Wiedervergeltungsrecht nicht entbehren und forgt nur dafür sie gesetzlich zu regeln. Die Scheidung soll in ben gefeglichen Formen vollzogen, ber Gid nicht gebrochen, die Wiedervergeltung nach ber Norm ber Gerechtigkeit geubt werben. Aber ber volltommene Gotteswille erklärt die Che für unauflöslich (was Jefus Marc. 10, 2-9 ausbrücklich aus der ursprünglichen Iniention bes Gefetgebers nachweist) und darum jede Wiederverheirathung Geichiebener für Chebruch, ben Gib für ein Product ber Sunde, bas ber ichlichten Versicherung weichen foll, und forbert, daß die bulbenbe, opferbereite Liebe gegenüber der erlittenen Rechtsfrankung zu jeder Bergichtleistung auf eigenes Rechtsuchen bereit fei. Selbst bas Liebesgebot hat im Bolksgeset bes alten Bundes seine Schranke an der gottgeordneten Erclusivität des judischen Bolksthums; aber ber vollkommene Gotteswille verlangt eine Liebe, welche als wahrhaft uneigennütige sich erst in der Feindesliebe bewährt. Mit alledem beabsichtigt Jesus nicht eine neue Gesetzgebung für die Gemeinschaft seiner Anshänger. Sofern in derselben bereits die Sünde überwunden ist, bedarf ne eine solche nicht; sofern auch in ihr noch Sünde ist, kann fie diefelbe fo wenig tragen, wie das Gemeinwesen der israelitischen Theofratie die Norm des volltommenen Gotteswillens unmittelbar als ihr Bejet pertragen konnte. Er entwickelt aus ber Schale bes ADlichen Gesetzes den Kern besselben, wie er als der vollkommene Gotteswille Norm und Ziel für das Trachten nach der Gerechtigkeit oder dem Gottesreiche bleibt und er lehrt die Erfüllung beffelben nicht bloß, er übt fie auch (Matth. 5, 17), indem auch hier sein Thun vorbildlich ist

(Bgl. §. 24, d.). c) Soll auch nicht bas kleinste ber Gebote im Gesetze unerfüllt bleiben (Matth. 5, 18), so tann auch bas sogenannte Ceremonialgeses von dieser Erfüllung nicht ausgeschlossen sein. Dem entspricht burchaus das Berhalten Jesu. Der Tempel ist ihm seines Baters haus (Matth. 23, 21. Bgl. Luc. 2, 49) und darf als solches in keiner Beise entweiht werben (Marc. 11, 17). Er zieht zum Baffahfeste nach Berusalem herauf und die Junger setzen als selbstverständlich voraus, baß er bas gesetliche Baffah mit ihnen halten werbe (Marc. 14, 12), wie er es benn auch nach ber ältesten Ueberlieferung in aller Form gehalten hat. In der Bergrede wird vorausgesett, daß seine Unhanger die üblichen Opfer barbringen (Matth. 5, 23. 24) und selbst wo Jesus nach bem Borgange ber Propheten (Hof. 6, 6) bie barmherzige Liebe über die Opfer stellt (Matth. 12, 7. Marc. 12, 33. 34), hat er ba= mit so wenig wie sie eine Abschaffung ber letteren proclamirt. Die geheilten Ausfätigen weist er ausbrudlich an, bas übliche Reinigungs= opfer zu bringen (Matth. 8, 4. Luc. 17, 14) und die peinlichste Er-füllung des Zehntengesetzes hat er nicht getabelt, sondern nur verlangt, daß nicht die wichtigeren Gebote bahinter gurudgestellt murben (Ratth. 23, 23). Die Entrichtung ber Tempelnener hat er nur für ben Reinas wegen seiner einzigartigen Stellung in ber Theofratie als unverbindlich erklärt (Ratth. 17, 27 und dazu §. 20, a.). Seine freie Sabbathobservanz hat er, wo sie nicht ber herrichenden Uebung wirklich entsprach (Luc. 13, 15. 14, 5), durch Alliche Analogieen als der Intention des Gesetzgebers entsprechend erwiesen (Ratth. 12, 3—5). Sich als dem Meinas legt er Matth. 12, 8 das Recht bei, wie in der Bergrede (not b.) bei anderen gesetzlichen Bestimmungen, den Sinn des Gesetzgebers zu erläutern und so die rechte Erfüllung des Sabbathzgebots zu lehren, dessen stricte Besolgung übrigens die apostolische Quelle vorauszuietzen scheint (Matth. 24, 20). Es ist demnach durchaus unrichtig, wenn noch Reuß, I. S. 167. 168 Jesum zwischen Moralaund Ritualgesetz unterscheiden läßt und sein Berhalten zu letzterem auf Accomodation zurücksührt.

d) War der Messias mehr als der Tempel (Matth. 12, 6 und bagu g. 21, d.), so konnte in ber messianischen Ordnung ber Dinge, b. h. in der vollendeten Theofratie der Tempel nicht mehr dieselbe Stellung und Bedeutung behalten, wie in ber israelitischen Theofratie. Mit dem Marc. 13, 2 geweisigagten Fall bes Tempels, welchem Gott feine Gnabengegenwart wegen ber Unbuffertigfeit bes Boltes und insbesondere seiner Sauptstadt entzieht (Matth. 23, 38 = Luc. 13, 38: ἀφίεται ύμιν δ οίχος ύμων ')), war vollends eine Aenderung ber ganzen ATlichen Cultusform nothwendig gegeben. War der Wille Gottes im A. T. in der Form einer Cultusordnung für bie noch unvollkommene Entwicklungsftufe ber Theokratie offenbart, fo tonnte die Erfüllung des boch ebenfalls im Gefet offenbarten volltommenen Gotteswillens in ber vollendeten Theofratie ober bem Gottesreich so wenig an diese gebunden bleiben, wie an bie ber israelitischen Rechtsorbnung (not. b.). Es lag in der Natur ber geschichtlichen Verhältniffe, daß Jesus über die Art und Zeit dieser Loslojung teine specielleren Beisungen geben tonnte. Aber wenn ber, in welchem Gott felbst ju seinem Bolt gekommen mar, sein beständiges Bleiben inmitten ber Seinen verhieß (Math. 18, 20), so lag barin ber Reim zu der Erkenntnig, daß fich einst das Wohnen Gottes unter seinem Bolk vollkommener verwirklichen werbe als im Tempelinstitut. (Bgl. §. 34, d.). Wenn sein Blut als fühnendes Opferblut die Seinen zur neuen Bundesgemeinschaft befähigte (Marc. 14, 24 und bazu §. 25, d.), fo mußten endlich bie Guhnopfer bes alten Bunbes als unnöthig erscheinen, nachdem ihr Zwed volltommen erreicht mar. Wenn Jefus die levitische Reinigkeitsordnung jum Gleichniß für die sittliche Reinheit sette (Marc. 7, 15), so war damit jene freilich junächst fo wenig aufgehoben, wie irgend eine natürliche Ordnung, die er zum parabolischen Bilde einer höheren erhob; aber es konnte sich baran das Bewußtsein entwickeln, daß der höhere Zweck jener in der Berswirklichung dieser erfüllt sei. Dagegen find die Gleichnisse Mark. 2,

<sup>1)</sup> Das Epquog ift, wenn echt, eft Bufat bes erften Evangeliften.

21. 22 nicht gegen ein Festhalten, sondern gegen ein unzeitiges und unreises Ausgeben der alten Formen gesagt. ) Die Ausschung des Alten durch das Neue wird in ihnen nicht als das, was nach innerer Rothwendigseit geschehen muß (Baur. S. 59. 60), sondern (weil unvermittelt) als zweckwidrig und für das Neue verderblich dargestellt. Jesus war überhaupt nicht gekommen aufzulösen (Matth. 5, 17: odn 1/2900 naraddoai), sondern zu erfüllen und nur die Ausschung tann er intendirt haben, die durch die wahre Erfüllung von selbst gegeben war (v. 18 und dazu not. a.).

### §. 28. Das größte Gebot.

Das Princip bes Gesetzes ist die Forderung der Gottähnlichsteit und diese verstärkt und bestimmt sich auf Grund der neuen Gottessoffenbarung zur Forderung der Liebe. a) Daher ist die Nächstenliebe unmittelbar neben der Gottesliebe das größte Gebot. b) Jum Wesen der Liebe aber gehört die Uneigennütziskeit, die sich in der Feindesliebe bewährt, und die Opferbereitschaft, die sich im Vergeben, in der Sanstmuth und Friedsertigkeit deweist. c) Die sanstmüttige wie die dienende Liebe kann aber nicht sein ohne die Demuth, in welcher Jesus selbst das Vordild gegeben hat. d)

a) Schon im A. T. ift bas Princip bes Gesetzes die Forberung ber Gottähnlichkeit: Ihr sollt heilig sein, benn ich bin heilig (Levit. 11, 44). Die Offenbarung Gottes, welche ihn nicht bloß als die höchste Racht, sondern auch als den heiligen erkennen lehrt, muß immer den praktischen Zweck haben, bestimmend auf das Wesen und Leben des Menschen einzuwirken, sein Leben der in dem heiligen Wesen Gottes gegebenen Norm gemäß zu gestalten. In der neuen Gottessoffenbarung (§. 23) ist aber nicht nur ein neues Motiv für diese Forderung der Gottähnlichkeit gegeben, sondern dieselbe empfängt auch einen neuen Inhalt. Ist Gott der Bater der Reichsgenossen, so liegt es in ihrem Wesen als Kinder, daß sie dem Bater ähnlich werden müssen (§. 24, c.) und ist seine Offenbarung als Bater wesentlich eine Offenbarung der höchsten Liebe Gottes (§. 23, b.), so bestimmt sich die Forderung der Gottähnlichkeit näher dahin, daß es Aufgabe der Gotteskinder ist vollkommen zu werden in der Liebe, wie ihr Bater im Himmel in der Liebe vollkommen ist (Matth. 5, 48. Lgl. v. 45).

:

:

:

<sup>3)</sup> Dies beweift beutlich ber Zusammenhang, wonach sie nicht das Nichtsaften der Inger, sondern das Fasten der Schüler des von Jesu anerkannten Täusers, welche man dei der Fastenfrage mit Absicht vorgeschoben hatte (v. 18), rechtsertigen soken. Auch Lucas hat sie durch seinen Jusat (5, 39) in diesem Sinne erklärt. Uebrigens handelte es sich hier gar nicht um das gesehliche, sondern um das observanzmäßige Fasten, wovon Jesus seine Jünger entband, obwohl er den Werth des Fastens, wenn es aus innerem Drange (Marc. 2, 20) und ohne Ostentation (Matth. 6, 16—18) gendt wurde, wohl zu schägen wuhte. (Bgl. Warc. 9, 29, wo aber das \*\alpha\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsilon}\vec{\epsi

b) Wenn Jesus auf die Frage nach dem ersten aller Gebote mit einer Verweisung auf Deut. 6, 4. 5 antwortet (Marc. 12, 28-30 = Luc. 10, 27), so ist damit nichts anderes gesagt, als was bereits bas A. T. lehrt, da das Gebot der Gottesliebe in jener Stelle sicht: lich als Erläuterung bes ersten Gebots im Defalog (Bgl. 6, 4 mit 5, 6. 7) und nach bem Zusammenhang mit v. 6 ff. als Voraussetzung aller anderen Gesetzerfüllung erscheint. Stärker als bort tann bie Innerlichfeit und Ausschließlichfeit biefer Forberung (Bgl. v. 30: & ölns rijs xaodias vov) nicht ausgesprochen werden; Jesus hat es nach ber ältesten Ueberlieferung nicht einmal für nothwendig erachtet, hervorzuheben, wie die Liebesoffenbarung Gottes als des Baters dieser Forderung ein neues bringendes Motiv hinzufügt. Das Neue in seiner Antwort besteht daher lediglich darin, daß er diesem Gebot ein zweites, auf bas Verhalten gegen bie Menschen bezügliches als völlig gleichwerthig an die Seite sett (v. 31), das aber an sich ebenfalls bereits im A. T. seinen von ihm adoptirten Ausdruck (Lev. 19, 18) und in ber Forderung der Barmherzigkeit (Pfalm 41, 2. Jesaj. 58, 7—10) feine reichste und reinste Anwendung gefunden hat. Das Gebot ben Nächsten zu lieben wie sich selbst besagt nichts anderes als die Forberung, dem Rächsten alles zu gewähren, was man von ihm für sich selbst verlangt, in welche Jesus am Schlusse ber Bergrede (Matth. 7, 12) bie Forderung bes ganzen Gesetzes in seiner mosaischen Grundlage, wie in seiner prophetischen Fortbildung (Bgl. 5, 17) zusammenfaßt. Die Forderung, jeden Einzelnen als ein mit sich gleichberechtigtes Subject zu erkennen und das höchste eigene Bedürfniß als Maßstab anzuerkennen für das, was er von uns verlangen kann, führt von selbst dazu, die höchste Norm des Sittlichguten in dem zu finden, der Jedem ohne Unterschied sein Bedürfniß stillt, d. h. zu der Forderung der sittlichen Gottähnlichkeit. (Matth. 5, 45 und dazu not. a.). Indem aber Gott will, daß seine Kinder ihm in der Liebe zu allen Menschen ähnlich werden, verlangt er für alle Menschen baffelbe, was er im ersten Gebote für sich selbst verlangt und er verlangt es so ernstlich, daß bas Gebot ber Nächstenliebe mit bem der Gottesliebe gleichstehend bas höchste Gebot im Geset ift.

c) Das wahre Wesen der Liebe (not. b.) kann nur an der Größe bes Opfers gemessen werden, welches sie darbringt (Marc. 12, 41—44). Eine Liebesübung, die auf Wiedervergeltung hosst, bringt aber im Grunde gar kein Opfer und ist daher werthlos (Matth. 5, 46). Das Gleichniß Luc. 14, 12—14, dem der Evangelist durch seine Versetzung unter die Tischreben seinen parabolischen Charakter abgestreist hat, kann in der apostolischen Quelle nur gelehrt haben, daß diesenige Liebe allein, welche auf keine Vergeltung Anspruch macht, wahrhaft Liebe sei. Auf die Frage wer der Nächste sei, den das Gesetz zu lieben gebietet, giebt daher das Gleichniß vom barmherzigen Samariter (Luc. 10, 29—35) die Antwort: jeder, der unserer Hülfe bedarf, dessen Roth abzuhelsen die Assicht der Varmherzigkeit ist (Watth. 5, 7). Aber indem Jesus die Application desselben mit der Frage macht, wer von den dreien im Gleichniß dem Hülfsbedürstigen der Rächse war, giebt

er zu bebenken, daß man sich ben Namen bes Nächsten nur burch iolde uneigennütige Liebesübung verdienen konne, wie fie der Samariter an seinem Feinde geübt hat (v. 36. 37). Als uneigennütig charafterisirt sich nämlich von selbst die Liebesübung an den Feinden, iofern diese die Wohlthat nicht mit Wohlthat, sondern mit Feindseligteit vergelten (Matth. 5, 44-47), in der Keindesliebe wird darum die Liebe erst ganz der allumfassenden Liebe Gottes ähnlich (v. 45). 3hr gegenüber ift die Liebe zu den Reichsgenossen, die als Gottesfinder unter einander Brüder find (5, 22. 23. 24 und öfter), etwas selbstverständliches und nichts besonderes (v. 47). Das schließt aber nicht aus, daß Jesus in der Barmberzigkeitsübung an ihnen als ieinen Brüdern (Matth. 12, 50), eine ihm felber bewiesene Liebe feben will (25, 35-40) und sie dadurch zum Kennzeichen der mahren, d. h. der sittlich bewährten (§. 24, c.) Gotteskindschaft stempelt, die allein die Theilnahme an dem vollendeten Gottesreich gewährleiftet. endlich die väterliche Liebe Gottes sich durch den Messias als die vergebende offenbart (§. 25, b.), so darf auch die dadurch erzeugte vergebende Liebe der Gotteskinder (g. 25, c.) nicht nur feine Grenzen kennen gegenüber ber Berfehlung der Brüder (18, 21. 22), sondern auch gegenüber der Verfehlung der Menschen überhaupt (6, 12. 14. 15), zumal ja die vergebende Liebe die Grundlage aller Feindesliebe nach dem Vorbilbe Gottes ift (5, 44. 45). Dazu gehört die Sanft= muth (5, 4), die sich durch teine Verfehlung des Nächsten zu Born ober Scheltwort reizen läßt (5, 22), sondern ftets bereit ift, noch ichwereres zu erbulden (5, 39) und bie Friedfertigkeit, die ftets zuerft die Hand zur Versöhnung bietet (5, 23. 24) und lieber der unbillig-ften Forderung nachgiebt, als daß sie Streit anfängt (5, 40—42). An biefer Friedfertigkeit wird barum bie Bewährung ber Botteskindicaft erfannt werden (5, 9).

d) Wenn die neue Gottesoffenbarung nicht nur in der Berkunbigung Jeju, sondern auch in seinem Thun gegeben ift (§. 24, d.), so ift dieses eben so vorbildlich, wie das Wesen und Walten Gottes. Bor Allem verweift Zefus auf fein Borbild in der Sanftmuth und Demuth (Matth. 11, 29); benn jene kann ohne diese nicht sein. bie Selbstüberschätzung (Marc. 7, 22: ὁπερηφανία) läßt uns die Berfehlung bes Rächften als ein unverzeihliches Bergeben schäpen. Nun lehrt aber das Gleichniß Luc. 14, 7—11 (bas gleichfalls nur durch feine Ginschaltung in die Tischreben bem Migverständniß Raum giebt, als handle es sich bloß um das Sichvordrängen bei Tische, mahrend boch nur von diesem pharifäischen Kehler (Matth. 23, 6) der Er= jahlungsstoff für die Parabel entlehnt ift), wie die eigene Auslegung Jefu ergiebt, daß Niemand fich höher schäpen foll als den anderen, und Marc. 9, 36. 37 zeigt Jefus an feinem eigenen Beifpiel, wie Riemand fich zu hoch achten foll, um fich liebevoll zu den Geringften berabzulaffen. Keine Selbstüberschätzung ift aber schlimmer als ber Ingendstolz bessen, ber unter ben Menschen hoch ift, weil er mit seiner Gerechtiakeit prunkt. Er ist ein Greuel vor Gott (Luc. 16, 15). Dieser Tugendstolz führt zu dem hochmuthigen Richten und Bessern Anderer, bas die eigenen noch größeren Fehler und Schwächen übersieht (Matth. 7, 1—5), zum pharisäischen Prahlen vor Gott und Verachten des Rächsten (Luc. 18, 10—14). Die bescheidene Selbstschäusung verbietet aber auch das Streben nach Kang und Titeln, das die brüderliche Gleichheit ebenso wie die Stellung zu Gott und Jesu beeinträchtigt (Matth. 23, 7—10), und das dem weltlichen Leben eigene Streben nach Herrschaft (Matth. 20, 25 — Luc. 22, 25). Im Gottesreich soll jeder seine Größe im Dienen suchen (Matth. 20, 26. 27 — Luc. 22, 26), was ohne Selbsterniedrigung unmöglich ist (Marc. 9, 33—35). So allein wird er zu aller Liedesübung bereit sein. Gerade in diesem bemüthigen Liedesdienst hat Jesus das vollkommenste Vorbild gegeben (Matth. 20, 28).

### §. 29. Die Berechtigfeit als bas höchfte But.

Es kommt nicht nur barauf an, daß der Wille Gottes überhaupt erkannt und erfüllt werbe, sondern auch darauf, daß diese Erfüllung als das höchste Gut erstrebt werde.a) Dies Streben ist unvereindar mit dem Trachten nach den irdischen Gütern, wozu der Reichthum so leicht verleitet. b) Aber auch die edelsten und theuersten Güter müssen nöthigenfalls um seinetwillen aufgeopfert werden.c) Und doch sorgt der Mensch hiedurch gerade allein für sein wahres ewiges Wohl.d)

a) Wenn bas Gottesreich in ben Gleichnissen vom Schat und pon der Perle als das höchste Gut dargestellt wird (Matth. 13, 44—46 und bazu §. 16, c.), so ift es baffelbe eben barum, weil in ihm bie Erfüllung bes göttlichen Willens ober bie Gerechtigkeit verwirklicht wird (§. 27, a.). Was also in dem Reiche Gottes erstrebt wird, ift bie Gerechtigkeit (Matth. 6, 33). Nun ift aber bies Streben erft bann ein rechtes, wenn es ein ausschließliches ift, wenn die Gerechtigfeit nicht nur überhaupt neben anderen Gutern, sondern wenn fie als bas allein mahre, bas höchste Gut nicht im relativen, sondern im absoluten Sinne erstrebt wird. Daher sagt Jesus, niemand könne zweien Herren bienen (Matth. 6, 24. — Luc. 16, 13). Der Gottesbienst, welcher in solchem ausschließlichen Streben nach der Gerechtigkeit besteht, muß jedes andere Streben als ein ihn feindselig behinderndes betrachten und von ihm als folches betrachtet werden, er verlangt eben eine ausschließliche Hingabe. Wer nicht ra rov Jeov, sonbern ra rov ανθρώπων erftrebt, ift ein Satan (Marc. 8, 33). Diefer Gottesbienft wird balb als ein Arbeiten im Weinberge Gottes bargestellt (Matth. 20, 1-7), balb als ein Buchern mit ben anvertrauten Centnern (Matth. 25, 14-30), wobei es sich natürlich gleichbleibt, daß in dem letten Gleichniß ber Messias selbst es ift, ber ben Knechten die Centner anvertraut hat. Sein höchstes Streben ift ja die Erfüllung des göttlichen Willens in ber Berwirklichung bes Gottesreichs, alle Gaben, bie von ihm gegeben und in seinen Dienst gestellt werden, werden barum genutt für ben Gottesbienft, welcher in bem Trachten nach ber Gerechtigfeit und bamit in ber Bermirklichung bes Gottesreichs besteht.

- b) Dem Gottesdienst steht zunächst entgegen der Mammonsdienst (Matth. 6, 24 und dazu not. a.). Gerade dem irdischen Gut ist es eigen, das Streben des Menschen mit derselben Ausschließlichkeit in Best zu nehmen, wie es Gott verlangt für sein Reich; daher wird dasselbe durch den Namen vom als gößendienerisches Idol dargestellt. Solcher Mammonsdienst wird aber nicht nur im irdischen Schäßesammeln getrieben (Matth. 6, 19. 20. Luc. 12, 16—21), sondern auch in dem irdischen Sorgen, das Nahrung und Kleidung zum höchsten Gut macht (Matth. 6, 25—32). Wohl kann auch der Reichthum im Dienst der Liebe und damit im Dienst der Gerechtigkeit (§. 28) wahrhaft klug, d. h. behuss der Erlangung des Gottesreichs als des höchsten Gutes verwandt werden (Luc. 16, 1—9); aber der Erschrung gemäß ist der Reichthum eins der größten Hindernisse auf dem Wege zum Gottesreich (Matth. 19, 23—26), wie das Gleichniß Luc. 16, 19—31 beweist, und muß daher nöthigensalls mit Entscholssenbeit ausgeopfert werden (Matth. 19, 21).
- c) Was vom Reichthum gilt (not. b.), gilt auch von jedem anderen Gut. Das rechte Auge und die rechte Hand, odwohl sie auch im eigentlichen Sinne Anlaß zum Sündigen geben können (§. 26, a.), sind doch Matth. 5, 29. 30 ohne Zweisel nur Symbole für die edelsten und theuersten Güter, die, sodald sie und in dem allein richtigen Streben hindern und so auf dem rechten Wege straucheln machen, edenfalls aufgeopfert werden müssen. In diesem Sinne hält es Jesus für gerechtsertigt, wenn man um des Gottesreichs willen der She entsagt (Matth. 19, 10—12). Dasselbe gilt von den heiligsten Familiensdanden, sodald dieselben uns hindern wollen, das in dem Messias erschienene höchste Gut zu erkennen und zu erstreben (Matth. 10, 37 2nc. 14, 26), ja selbst von dem eigenen Leben, wenn das Streben nach Schaltung desselben uns an dem höchsten Streben hindert (10, 39).
- d) Daß bas Gottesreich bas höchste Gut sei, zeigt sich auch barin, baß ber Mensch, trot ber scheinbaren Verzichtleistungen, die es kostet (not. b. c.), boch durch das Streben danach in Wahrheit am besten auch für sein eigenes Wohl sorgt. Der Centralpunkt des menschlichen Insbividuums ist seine Seele. Sie ist der Träger seines leiblichen Lebens (Bgl. die Stellen, in denen woxh geradezu für Leben steht: Matth. 2, 20. 6, 25. 20, 28. Marc. 3, 4. Luc. 14, 26). Aber es ist eine Thorheit, durch irdisches Schätzsammeln für die Seele (in diesem Sinne) sorgen zu wollen, wie das Gleichnis vom thörichten Reichen (Luc. 12, 16—20) zeigt. Denn wenn einer auch Uedersluß hat, so hängt sein Leben doch nicht von seinen Besitzhümern ab (v. 15). Unversehens kann seine Seele ihm abgesordert werden, ehe er noch seine Güter genossen hat (v. 20), und damit hat sein leibliches Leben, sür das er gesorgt, ausgehört. Aber damit hat sein leibliches Leben nicht ausgehört; denn der Tod tödtet nur den Leib, indem er die Seele von ihm trennt; diese selbst auer kann nach dem leiblichen Tode entweder verloren gehen oder errettet werden (Matth. 10, 28),

weil sie zugleich die Trägerin eines höheren geistigen Lebens ift. ') Daher muß ihr befinitives Schickfal des Menschen höchste Sorge sein. Der Besit aller Güter kann dem Menschen nichts helsen, wenn er die Seele einbüßt; denn es giebt keinen Preis, um den er sie wieder einslösen könnte (Marc. 8, 36. 37). Darum aber muß die Seele (als

<sup>1)</sup> Wir bliden hier in den Mittelpunkt der anthropologischen und pspcologifchen Borftellungen hinein, die, weil aus dem A. T. entlehnt, im gangen R. T. biefelben find bis auf die eigenthumliche Umbildung, die fie im paulinifchen Spftem erhalten, und die wir darum bier gleich aus ben Evangelien überhaupt entnehmen. Die wefentliche Substang bes menichlichen Leibes, welche ben Menichen von ben immateriellen Beiftesmefen unterscheibet, ift bas Fleisch (Quc. 24, 39. Bgl. v. 37), baber ift die leibliche Geschlechtsgemeinschaft in ber Che eine Bereinigung zu einem Fleifch (Marc. 10, 8 nach Ben. 2, 24). Da biefe fleischliche Ratur bem Menichen in seinem irbischen Leben charakteriftisch ift, bezeichnet πασα σάρξ alle auf Erben lebenden Menichen ihrem eigenthümlichen Wejen nach (Matth. 24, 22. Luc. 3, 6: בל-בשה. Bgl. Act. 2, 17). Das Fleisch des lebendigen Menschen ift aber beseeltes Fleisch und die Seele des Fleisches hat ihren Sit im Blut (Gen. 9, 4. Lev. 17, 11). Daher tann auch bas menfchliche Wefen naber bezeichnet werben als ouof xai aiua (Matth. 16, 17), namentlich, wie in biefer Stelle, in feinem Unterschiede vom gottlichen Wefen. Die Scele ift alfo Tragerin bes leiblichen Lebens und wird bem . Leibe entnommen, wenn ber Menich ftirbt (Luc. 12, 20). Wird bas Blut veraofien (Matth. 23, 35), fo entflicht mit ihm die Seele. Die Seele ift aber auch Subject jedes finnlichen Benuffes und jeder finnlichen Empfindung (Luc. 12, 19), jofern fie in dem Fleische als der Substang des Leibes wohnt und darum alle leiblich permittelten Einwirtungen empfindet. Daber tann auch bas (befeelte) Fleifch jelbft als bas Subject, welches alle Sinneseinbrude empfängt, gebacht werden (Marc. 14, 38 und bagu &. 26, a.). Die Seele ift nun nach ATlicher Ueberlieferung entftanden durch ben göttlichen Lebenshauch, ber ber irdischen Materie eingeblasen murbe (Gen. 2, 7). Entweicht biefes mrevua aus bem Rorper, jo ift ber Menich tobt (Matth. 27, 50, Luc. 23, 46); fehrt es gurud, jo wird er wieder lebendig (Luc. 8, 55). Diejes gottliche avedjia ift aber nicht nur das Princip des phyfifchen Lebens im Menfchen, jondern auch des höheren geiftigen Lebens. Es bildet alfo ben Begenfat ju ber σάρξ, welche burch die finnlichen Eindrude fo leicht bestimmt wird (Marc. 14, 38), bas Wachsthum am Beift ben Gegenfat jum leiblichen Wachsthum (Quc. 1, 80. 2, 40), wie die Armuth, die im Gebiet des geiftigen Lebens empfunden mird, ben Gegensat bilbet gur leiblichen Armuth (Matth. 5, 3). 3m Beifte ertennt Jefus bie Bedanten seiner Feinde (Marc. 2, 8), im Beifte seufzt er betend gu Bott auf (8, 12), im Beifte jubelt er vor höherer Freude (Luc. 10, 21. Bgl. 1, 47). Da nun biejes πνεύμα die menschliche Seele erzeugt hat, so ift auch diese nicht nur Trägerin bes leiblich-finnlichen, fondern jugleich bes höheren geiftigen Lebens. Sie ift bas Subject jedes höheren Empfindens, jeder geiftigen Erquidung (Matth. 11, 29), der Freude (Quc. 1, 46) wie der Trauer (Luc. 2, 35. Marc. 14, 34), des Wohlgefallens (Matth. 12, 18) und ber Liebe (Marc. 12, 30. 33). Gie ftirbt eben barum im Tobe bes Leibes nicht, sondern wird nur bom Leibe getrennt und wartet nun erft ihres endlichen Schickfals. Es folgt baraus, daß ber Menich bichotomisch gedacht ift und bag alle Unterscheidungen amifchen ψυχή und πνευμα willführlich find. Die Scele ift eben das in ben Meniden eingegangene aveujua und bas aveujua wird im Meniden gur Seele.

Träger bes leiblichen Lebens) aufgeopfert werben, um nur die Seele (als Träger bes geistigen Lebens) zu gewinnen ober zu erretten (Matth. 10, 39 — Marc. 8, 35. Vgl. Luc. 21, 19).

#### . §. 30. Die Gerechtigfeit als Gefinnung.

Die Darstellung der Gerechtigkeit des Gottesreichs setzt eine völlige Gesinnungsänderung im Menschen voraus. a) Die Gesinnung hat aber ihren Sit im Herzen. b) Auf die Nichtung des Herzens kommt barum alles an vor Gott. c) Das Herz, das nach dem Gottesreich trachtet, hat das Ziel des göttlichen Willens zu seinem Ziel gemacht und diese Gottähnlichkeit ist die wahre Gerechtigkeit des Gottesreichs. d)

- a) Aus dem Bisherigen erhellt, daß die Gerechtigkeit des Gotteszeiches nicht in irgend einem äußeren Thun bestehen kann. Mag man ne beschreiben als die vollkommene Rachbildung der göttlichen Liebe und des demüthigen Dienens Jesu (§. 28) oder als das ausschließeliche Trachten nach der Erfüllung des göttlichen Willens (§. 29), immer sett sie eine Gesinnung voraus, die auf das höchste Gut und den in ihm realisiten göttlichen Willen gerichtet ist. Da nun die natürliche Richtung der menschlichen Gesinnung auf die weltlichen und die eigensüchtigen Zwecke geht, so mußte Jesus mit der Forderung einer völligen Sinnesänderung auftreten (§. 24, a.). Alle Uedung der Gerechtigkeit, wie die, deren die Pharisäer dei ihrem Almosengeben, Beten und Fasten sich rühmten, ist werthlos vor Gott, so lange sie den eben so eigennüßigen als weltlichen Zweck verfolgt, von den Leuten gesehen und gepriesen zu werden (Matth. 6, 1), weil sie eine Erstüllung des göttlichen Willens ist, die doch nicht aus dem Streben nach dieser Erfüllung, also nicht aus der rechten Gesinnung hervorgeht.
- b) Das Centralorgan im Innern des Menschen ist das Herz. Dort ist der Mittelpunkt des Blutumlaufs und darum zugleich der eigentliche Sit der Seele. Ist diese nun die Trägerin des geistigen Lebens im Menschen (§. 29, d. Anmerk.), so hat das gesammte geistige Leben des Menschen dort seinen Sit. Im Herzen wohnen die Gebanken (Matth. 9, 4. Agl. Luc. 2, 35. 24, 38), das Herz ist das geistige Auge, das vom Licht der Wahrheit erleuchtet, dem ganzen Renschen Licht giebt, während es, dem Licht sich verschließend, den ganzen Menschen im Dunkel läßt (Matth. 6, 23. Agl. v. 21). Nimmt der Mensch die Wahrheit nicht auf, so liegt es an der Unempfängslichkeit des Herzens (Matth. 13, 15. Marc. 3, 5. 6, 52. 8, 17. Luc. 21, 34. 24, 25). Im Herzen wird das Vernommene bewahrt und erwogen (Matth. 13, 19. Luc. 21, 14. 1, 66. 2, 19. 51. 8, 15), im Herzen wurzelt der Zweisel (Marc. 11, 23). Das Herz brennt im Affect jeder Gemüthserregung (Luc. 24, 32). Aus dem Herzen fommen die bösen Begierden (Marc. 7, 21. 23). Was der Mensch inwendig ist, wird an seinen Werken erkannt, wie der Baum an der Frucht (Matth. 7, 15—20) und unter demselben Gleichnisse wird Matth. 12, 33—35 das Berhältniß der Worte zu dem Herzen, aus dem sie ent-

nommen werden, dargestellt. Bas aber im Herzen ist, ist verborg und kann von außen her nicht wahrgenommen werden. Daher hat Gesinnung als das Innerliche im Gegensatzu jeder Aeußerung, 1 durch sie sich wahrnehmbar macht, im Herzen ihren Sit (Luc. 1, 17. 5

- c) Gott, ber auch im Berborgenen fieht (Matth. 6, 4. 6. 1 tennet die Herzen (Luc. 16, 15), darum fragt er auch, wie es biefem innerften verborgennen Grunde ausneht. Gin Bolf, bas mit den Lippen ehrt, deffen Herzen aber fern von ihm find (Da 7, 6 nach Jeiaj. 29, 13) mag er nicht. Aus bem herzen muß Liebe zu ihm kommen (Marc. 12, 30. 33 nach Deutr. 6, 5), t Bergen bas Bergeben (Matth. 18, 35); von Bergen bemuthig (Mat 11, 29), von Herzen lauter (Matth. 5, 8) gilt es zu fein, und fc ber Chebruch im Berzen (Matth. 5, 28) ift vor Gott Chebruch. Da bas Berbot ber Zorngefinnung (Matth. 5, 22) und ber aus bem Ber tommenben Begierben (Marc. 7, 21-23), bes im Bergen wohnen Zweifels (Marc. 11, 23), ber bojen Borte als Meußerungen Bergens (Matth. 12, 33-35) und des Gebets ohne Bergensbetheiligt (Matth. 6, 7), daher der Tadel der pharifaischen δπόκρισις (Mat 23, 27. 28. Marc. 8, 15). Wie alles auf das Berg ankommt, bie Grundrichtung beffelben, das kann nicht ftarker ausgebrucht m ben als Matth. 6, 21. Mit ber Wahrheit, daß bas Gerz sich ft borthin richte, wo wir unfern Schat haben, wird die Ermahnung grunbet, fich Schape im himmel ju fammeln. Dabei wird als 1 zweifelhaft feststehend offenbar vorausgesett, daß alles barauf i tommt, bem Herzen die richtige Richtung zu geben, und baß Richtung auf ben himmel, die es bann annimmt, die richtige fei. himmel aber geschieht ber Wille Gottes volltommen (Matth. 6, 1 und die Richtung bes Bergens borthin ift bemnach die Gesinnu welche nach ber Gerechtigkeit als bem bochften Gute trachtet (not.
- d) Es ist burchaus unrichtig, wenn Baur S. 48 fagt. Lehre Jesu verhalte sich jum Mosaismus, wie Inneres und Neuger wie Gefinnung und Wertthätigkeit. Das Gefet enthält nicht nur Forderung der Gottes- und Menschenliebe, die Jesus wortlich a ihm entlehnt (§. 28, b.), sonbern es ftellt auch die Liebe gu Gott p gangem Bergen an die Spite bes Gesetes. Wenn Baur S. 51 fa es enthalte die Forderung an die Gesinnung wohl an sich, mache aber nicht zur Hauptsache, so lehrt ber Marc. 7, 6 (not. c.) a bem A. T. entlehnte Spruch und bie wiederholte Berufung bes A. barauf, daß Gott Herzen und Nieren prüft (Pfalm 7, 10. 17, Berem. 11, 20. 17, 10), bas Gegentheil. Wollte man fich barauf rufen, daß folde Ausfagen nicht bem Gefet, fondern ber Prophe angehören, so ist zu entgegnen, daß Jesus diesen Unterschied ni macht, daß ihm das A. T. auch hinsichtlich seiner gesetzlichen Se Ein Ganzes ift (Matth. 5, 17 und bazu §. 27, a.). Jefus hat at hier also nur bas Gefet ber in ihm selbst angebeuteten Intention 1 Gefengebers gemäß erfullen gelehrt (g. 27), wenn er die Bielheit i Gebote gurudführt auf die Ginheit der bem Willen Gottes entsprech

ben Gesinnung, aus der alles Einzelne von selbst hervorgeht. Diese Sesinnung ist aber das Streben nach der Gerechtigkeit oder nach der vollen Berwirklichung des Gottesreichs (§. 29, a.), und da Gott selbst in Christo die Errichtung des Gottesreichs als das letzte Ziel seiner heilsrathschlüsse kund gethan hat, so können die Reichsgenossen ihrem Bater nur ähnlich werden (§. 24, c.), indem sie das gleiche Ziel mit ihm in all ihrem Streben verfolgen.

# Fünftes Capitel. Die meffianische Gemeinde.

#### §. 31. Die Berufung.

Die Begründung des Gottesreichs beginnt mit der Berufung der Einzelnen durch den Messias. a) Der Erfolg dieser Berufung ist bedingt durch die Beschaffenheit der Menschenherzen, an welche sie gelangt und hängt davon ab, ob Empfänglichkeit und Heilsverlangen in ihnen vorhanden ist. b) Machen Leichtsinn und Weltsinn wenigstens einen dauernden Erfolg unmöglich, so machen Eigensinn, Undußsertigeteit und Stumpssinn das Herz ganz unempfänglich. c) Da das ersteberufene Volk Israel die Berufung nicht angenommen hat, hat Jesus bereits eine Berufung der Heiden in Aussicht genommen. d)

a) Ist die messianische Wirksamkeit wesentlich auf Gründung bes Gottesreichs gerichtet, so ist die erste Bedingung des Ersolgs, daß der Sinzelne von dieser Wirksamkeit erreicht wird. Indem dies geschieht, ergeht an ihn ein Ruf (Marc. 2, 17). Dieser Ruf kann als Aufsforderung zur Sinnesänderung (§. 24, a.) gedacht werden, wie Lucas (5, 32) ihn faßt und der Jusammenhang es nahe legt. Er wird aber auch dargestellt als Aufsorderung zur Arbeit im Weinderg Gottes (Matth. 20, 1—7), womit nach §. 29, a. die gesammte Ersüllung des göttlichen Willens gemeint ist, welche nach §. 30, a. die Sinnessänderung voraussest. Von der anderen Seite soll der Einzelne durch biese Berufung zur Theilnahme am Gottesreich geführt werden, und das Gottesreich das höchste Gut ist (§. 29), welches die Ersüllung aller Verheißungen und das volle messianische Heil (§. 14, c.) mit sich bringt, so kann die Berufung auch dargestellt werden als die Einsladung zu einem Gastmahl mit seinen Freuden (Luc. 14, 16 = Matth. 22, 2. Vgl. Jahrbücher 1864. S. 109). Sosern endlich durch den Messias die Errettung gebracht wird (§. 25), kann sie bezeichnet werden als ein Suchen des Verlorenen (Luc. 19, 10. Lgl. die Gleichnisse werden als ein Suchen des Verlorenen (Luc. 19, 10. Lgl. die Gleichnisse

vom verlornen Schaf und verlornen Groschen Luc. 15, 3—10), o als ein fürsorgliches Sammeln, das dem Sammeln der Küchl durch die Henne gleicht, die unter ihren Flügeln Schutz und £

finden sollen (Matth. 23, 37).

b) Die Berufung (not. a.) ist im Wefentlichen nichts ande als ber Beginn ber reichsgrundenden Wirtsamkeit bes Meffias, ihrer Beziehung auf ben Ginzelnen gebacht. Insofern bezieht sich a auf sie das Gleichniß vom vielerlei Ader (Matth. 13, 3-9 und b &. 16, b.). Das gute Land, bas hundertfältige Frucht bringt, bei das älteste Evangelium mit Recht von den empfänglichen Ber (Mart. 4, 20: οίτινες ακούουσιν τον λόγον και παραδέχοντο Worin aber diese Empfänglichkeit besteht, sagen näher die vier sprünglichen Mafarismen der Bergrebe (Bgl. Sahrbucher 1864. 58. 59), welche die Bedingungen zur Theilnahme an dem bere gegenwärtigen Gottesreich (§. 16, a.) und seinen Beilsgütern namk machen. Sie preisen die Armen selig (Matth. 5, 3), welche an ei Armuth leiden, die im Gebiet bes geiftigen Lebens (§. 29, d. Anme empfunden wird und also nur das Gefühl der hülfsbedurftigkeit zeichnen kann. Dem entsprechend kann die Trauer (v. 4) nur die Tra über biese Armuth sein, wie benn auch bie britte Seligpreifung a brudlich das Verlangen nach der Gerechtigkeit nennt, welches ein beki mertes Bewuftsein über die Armuth an derselben porausiett (v. Berkundet der Messias die Botschaft von dem erschienenen Gottesre in welchem die Gerechtigkeit verwirklicht wird (§. 27, a.), fo fann nat lich nur ber für biefe Botschaft empfänglich fein, der auf diesem Bur seine Armuth fühlt und banach verlangt, daß derselben abgehol werbe. Das gleiche Streben nach Gerechtigkeit zeigt sich aber nur anderer Beise bei benen, die um Gerechtigkeit willen sich verfolgen las (Matth. 5, 10), also lieber Verfolgung leiben, als von einem Stre laffen nach bem, was ichon in feiner unvollkommenen Geftalt (§. 24 ihnen ein fo hohes Gut ift. Auch die Ginladung an die Ermüdeten 1 Beladenen (Matth. 11, 28) ist allerdings nicht zunächst an die Bi fertigen gerichtet, aber ber Druck bes Gefetes, von bem fie re (§. 24, b.), wird boch nur von benen empfunben, welche ihre 1 fähigkeit zu seiner Erfüllung ober die Unzulänglichkeit der ihrig stetig fühlen. Als Mufter Diefer lebendigen Empfänglichkeit, Die c bem Gefühl ber Bedürftigkeit fließt, hat Jesus die Kinder hingest (Marc. 10, 14. 15) und zu biefem Gefühle kann man nur gelang wenn man von Allem, was man bereits zu haben, zu fein ober können meint, abstrahirend, seine Armuth, Schwachheit und Ungulä lichkeit fühlt und so sich felbst erniedrigend ben Rindern gleich mi benen das Gefühl ihrer Bedürftigkeit natürlich ift (Matth. 18, 3. Daher sind es auch die Einfältigen (Matth. 11, 25), benen bas ( heimniß bes Gottesreichs tund wird, mahrend das Bewußtsein eigenen Weisheit (vopoi xai ovveroi), das Gefühl der eigenen ! bürftigkeit aufzukommen hindert und darum sind es die Buffertia bie bas heil erlangen im Gegensat zu den Selbstgerechten (Luc. 10-14).

- c) Wie mannigfaltig die Hindernisse sind, welche ber Wirkung ber Berufung in den Herzen entgegenstehen, zeigt das Gleichniß vom vielerlei Ader (not. b). Im Gleichniß find sie sichtlich als Stumpffun, Leichtsinn und Weltfinn charakterisirt. ') Dasselbe zeigt, daß Leichtfinn und Weltfinn wenigstens unter Umftanden einen, wenn auch nicht nachhaltigen, Erfolg ber Berufung zulassen. Dagegen ist teine Wirkung möglich, wenn die Menschen eigensinnigen Kindern gleichen, welche stets verlangen, daß alle anderen nach ihrer Pfeife tanzen sollen (Matth. 11, 16. 17 = Luc. 7, 32). Sie werden den Ruf nicht annehmen, sobald er nicht nach ihrem Sinne ist, wie die Beisen und Klugen (not. b.) ihn abweisen, weil der Rathschluß der sottlichen Weisheit, den ihre Kinder wohl verstehen (v. 19), ihrer Beisheit, worauf sie so stolz sind, nicht entspricht. Ebensowenig wird dies aber der Fall sein, wenn von vornherein keine Geneigtheit vor= landen ift, dem Ruf zur Sinnesanderung (not. a.) Folge zu leiften Matth. 11, 20. 12, 41. Luc. 13, 3. 5). Dies kann freilich fehr verwiedene Grunde haben. Es kann die Selbstgerechtigkeit sein, die keiner Sinnesänderung zu bedürfen meint (Luc. 18, 11. 12), aber auch das Bohlgefallen an dem Sündenleben, das sich nicht ändern will. Wenn Jesus über die Unbußfertigkeit der Zeitgenossen klagt, so war wohl ber gewöhnliche Grund jener Weltsinn, ber sich auch nicht einmal, wie bei denen, die Jesus durch den dornenbesäten Ader abbilbet, vorübergebend aus feiner Gleichgültigkeit gegen alle höheren Intereffen auf-Wie dieser für ben Ruf zum Gottesreich keinen Sinn weden läßt. bat, zeigt das Gleichniß Luc. 14, 16—20, das die Leute diesen Ruf um ihrer weltlichen Interessen willen verschmähen läßt. Das ist bereits ber Stumpffinn, ben Jesus mit bem festgetretenen Wege vergleicht, auf bem der Same keinen Boben zum Wurzeln findet (Matth. 13, 4), ober mit bem Zustand bes franken Auges, bas für bas Licht unempfänglich ist (Luc. 11, 34. 35 = Matth. 6, 22. 23). Diesen Zu= fand, in welchem jede Empfänglichkeit erstorben ift, bezeichnet Jesus auch als ben Tob (Matth. 8, 22) und ebenso bas Versunkensein ins Sanbenleben, aus dem man erft erwacht, wenn bas Bedurfniß nach ber Sinnesanderung wieder lebendig wird (Luc. 15, 24. 32).
- d) Jesus wußte sich ausschließlich zu bem Volke Jsrael gesandt (Matth. 15, 24. Vgl. Luc. 13, 16. 19, 9), seine ganze Verkündigung bes Gottesreichs (§. 14) in ihrem Anschluß an die ATliche Weissagung konnte ja nur auf das durch diese auf die Erscheinung des Messias

<sup>1)</sup> Es gehört schon einer zum Allegoristen sich neigenben Auslegung an, wenn die Bögel des himmels, die im Gleichniß nur das Berlorensein des auf den Weg gesallenen Samens illustriren, im ältesten Evangelium auf die Wirtsamkeit des Tenfels gedeutet werden, wenn das sübrigens nach Luc. 8, 6 vielleicht nicht einmal utweingliche) Ausgehen der Sonne auf die hie die der Trübsal beschränkt wird, während and andere Beranlassungen den oberstächlichen Eindruck rasch verlöschen können, und venn die Dornen auf die beiden Formen des Weltsinns (§. 29, b.), die Sorgen und Lüste der Welt bezogen werden (Marc. 4, 15—19).

vorbereitete Bolk berechnet sein. Da aber die Berufung nach not. b. c. feineswegs ihres Erfolges gewiß ift, fo blieb bie Möglichkeit offen, baß bas zunächft zum Seile bestimmte Volk biefen Ruf nicht annahm (Bgl. 17, b. 18, d.). Dieser Fall trat ein; je länger, je mehr ftellte es sich im Laufe ber Wirksamkeit Jesu heraus, daß das Bolk im Großen und Ganzen für die Botschaft vom Gottesreich in seinem Sinne unempfänglich blieb. Es mußte die Berufung Underer in Aussicht genommen werben. In biefem Sinne hat die Barabel vom Gaftmahl bereits in der apostolischen Quelle die Berufung der Heiden anftatt der erstberufenen Juden angedeutet (Jahrbücher 1864. S. 109) und wenn Matth. 21, 43 in ber apostolischen Quelle die Deutung ber Barabel von den rebellischen Weingartnern bilbete (a. a. D. S. 107), so geht auch biefe barauf, bag bie Beiben anstatt ber Juben ju Tragern ber (in ber meffianischen Zeit vollenbeten) Theofratie berufen werden. Ohne Bild war aber in der apostolischen Quelle die Ausstopung der ursprünglichen Reichsangehörigen und die Theilnahme vieler Beiben an bem Festmahl bes Gottesreichs verkundet (Matth. 8, 11. 12 = Luc. 13, 28. 29), wobei übrigens über die Art, wie fie zu dieser Theilnahme tommen ober wie ihre Berufung erfolgt, nichts ausgesagt ist (Bgl. noch Luc. 4, 25-27). Gewiß ist nur, baß fie nicht im Beruf und in ber Absicht Jesu lag. Dagegen bezieht sich nicht auf die Berufung ber Heiben die Parabel von den Weinbergsarbeitern (Matth. 20, 1—7), in welcher die verschiedene Berufungszeit der Einzelnen, welche eine verschiedene Dauer ihrer Arbeit im Beinberge bedingt, nur dazu dient, die Berschiedenheit ihrer Leiftungen zu constatiren (Bgl. §. 35, b.).

#### §. 32. Die Bungerfcaft.

Wer für die Berufung empfänglich ist, der hört lernbegierig die Verkündigung Jesu und wird sein Jünger.a) In dieser Jüngerschaft lernt er Jesum als den Messias bekennen.b) Doch erscheint der Glaube nur erst als Vertrauen auf die Wunderhülse Jesu oder als Glaube an sein Wort.c) Scheint so der Erfolg der Berufung lediglich von dem Verhalten des Menschen abzuhängen, so wird derselbe doch auch als eine Gotteswirkung betrachtet, welche aber ein Bedingtsein durch die menschliche Empfänglichkeit nicht ausschließt.d)

a) Wer die rechte Empfänglichkeit (§. 31, b.) hat, der wird sich auch in der rechten Weise zu der an ihn ergehenden Berusung verzhalten. Ruft ihn Jesus, so kommt er zu ihm (Matth. 11, 28. Luc. 14, 26), hört sein Wort (Watth. 13, 9. Luc. 10, 42. Bgl. v. 39 und dazu §. 24, b.), nimmt es an (Marc. 4, 20) und bewahrt es (Luc. 11, 28). Ein Zeichen solches empfänglichen Hörens ist, daß er kommt und fragt, wo ihm der Sinn der Rede Jesu dunkel geblieben (Warc. 4, 10). Solchen lernbegierigen Hörern erschließt Jesus die Geheimnisse wes Gottesreiches, indem er ihnen die Gleichnisse beutet, die dem unsempfänglichen Volke verborgen bleiben (4, 11, 12, 34). Dieses Hören

vedt aber bas Verlangen nach fernerem Boren, man schlieft fic n an, man folgt ihm nach auf seinen Wanberzügen. (Marc. 8, 34. atth. 19, 21. Luc. 9, 61). Solche, die ihm mehr ober weniger benbig nachziehen, nennt die ältefte Ueberlieferung die Junger Jefu uc. 14, 27: μαθηταί). Sie unterwerfen sich feiner beständigen Leina und Belehrung, fie nehmen fein Joch auf fich und lernen nicht r von seinem Wort, sondern auch von seinem Borbilde (Matth., 29 und dazu §. 24, d.).

b) Die Jungerschaft involvirt zugleich ein besonderes Verhältniß ber Person Jesu. Da Jesus sich für einen Gottgesandten ausgiebt . 15, b.), so wird nur ber sein Wort horen und annehmen, ber ihn 8 folden aufnimmt (Matth. 10, 40: & eue dezouerog). Da er sich er nicht nur überhaupt für einen Gottgefandten, fonbern für ben leffias erklärt, so muffen seine Junger ihn als solchen bekennen Ratth. 10, 32). Um seiner Person willen (Matth. 5, 11. 10, 39) ober nauer um seines Namens willen, sofern fie ihn mit bem Ramen beichnen, ber ihm seiner Berufsstellung nach zukommt (Matth. 10, 22. 1, 29), muffen sie Verfolgung leiben, auf seinen Namen hin erben sie sich als seine Junger versammeln (18, 20). Als solche, elde in ihm ben Erwarteten feben und mit ihm feiner Botichaft ge= af bas Gottesreich gekommen glauben (Matth. 11, 11 und bazu 16, a.), find fie bereits im Gottesreich. Dennoch wird biefes Ber-Utnif zu seiner Verson in der ältesten Ueberlieferung noch nicht als laube an ihn bezeichnet. In der einzigen Stelle, wo es fo scheinen nnte (Matth. 18, 6 = Marc. 9, 42), stand, wie schon die Bernebenheit bes Zusages und Luc. 17, 2 zeigt, in ber altesten Quelle ιτ είς των μικρών τούτων (Lgl. Matth. 10, 42) als Bezeichnung ner Junger (Bgl. Jahrbucher 1864. S. 100).

c) Als Glauben (nioris, nioreveir) wird in der altesten Ueber= ferung zunächst bas Gottvertrauen bezeichnet, welchem nach §. 23, b. e Erhörung des Gebetes verheißen ist (Matth. 17, 20 = Luc. 17, 6 : Marc. 11, 23. 24. Bgl. v. 22: πίστις Θεού). Speciell steht sodann sehr häufig vom Bertrauen auf die Wunderhülfe Jesu Ratth. 8, 10. 9, 2. Marc. 4, 40), bas aber nach & 21, b. auch gentlich nur ein Gottvertrauen ift, welches fich barauf grundet, baß ott burch seinen Gesandten ober den Messias die Heilung gewähren er sonst aus der Roth helfen werde. Bezeichnend ift dafür nament= b bie Geschichte von ber Beilung ber Blutfluffigen, welche nach ber teften Darftellung (Matth. 9, 20-22) ohne Bermittlung einer von efn ausgehenden Kraft geheilt wurde, nachdem ihr Jesus bloß die r in Folge ihres Glaubens widerfahrene Heilung angekündigt hat. ie Errettung, die hier und anderwärts (Marc. 5, 23. 10, 52. Vgl. 4) von Jesu erbeten und gewährt wird, ist natürlich die Errettung m ber leiblichen Noth; soweit dieselbe aber mit vollem Bewußtsein n ihm als bem erbeten wurde, der als der Erretter und Wiederrfteller im messianischen Sinne gekommen mar, konnte bas Vertrauen if seine Wunderhülfe bereits ben Glauben an bas Gekommensein s messianischen Reiches in ihm (g. 15, a.) involviren. In diesem

Glauben aber, wie unvollsommen er auch sein mochte, lag immer schon der Keim der Jüngerschaft (Marc. 9, 38—40) und weil die Güter des Sottesreichs, zu denen auch diese Heilwunder gehören (§. 23, d.), nur den Reichsgenossen zu Theil werden können, so mußte Jesus diesen Glauben als Bedingung für seine Wunderhülfe fordern (Matth. 8, 13. 9, 28. 29. 15, 28. Marc. 5, 36. 9, 19. 23. 24. Bgl. Marc. 6, 5. 6). Sine andere Wendung empfängt der Begriff des Glaubens, wenn er das Vertrauen bezeichnet, mit welchem man das Wort jemandes als wahr annimmt (Matth. 24, 23. 26), insbesondere ihm als einem Gottgesandten (not. b.) vertraut (Matth. 21, 32. Marc. 11, 31: ἐπιστεύσατε αὐτφ von Johannes dem Täuser). In diesem Sinne ließ das älteste Evangelium Jesum mit der Forderung des Glaubens an seine Votschaft auftreten (Marc. 1, 15: πιστεύετε έν

τῷ εὐαγγελίφ).

d) Als Betrus Jesum in einem Zeitpunkte, wo die Menge des Bolks ihn, der der Volkserwartung vielfach in seinem Wirken nicht entsprach, nur noch für einen der messianischen Borläufer hielt, als ben Mejfias bekannte, erklärt Jesus, bies habe ihm nicht Fleisch und Blut, sondern Gott selber offenbart (Matth. 16, 17). Allerdings ift hier nicht von dem Ursprung des Messiasglaubens überhaupt die Rebe, sondern von dem Ursprung des in der Probe bestandenen Glaubens im Gegensatzu dem auf menschlicher Autorität ober finnlichen Gin= bruden (oàos xai aijia. Bgl. §. 29, d. Anmert.) beruhenden Glauben des Volkes, der die Probe nicht bestanden hatte; allein immer wird damit die über das bleibende Berhältniß zu Jesu (not. b.) enticheibende Erkenntniß auf eine unmittelbare Gotteswirkung gurudge= führt. Dasselbe geschieht Matth. 11, 25 (= Luc. 10, 21), wo von ber Erkenntniß der von dem Messias gebrachten Gottesoffenbarung (v. 27) überhaupt die Nede ist (Bgl. auch Matth. 11, 19 und dazu §. 31, c., wo die Kinder der Weisheit, d. h. die durch die göttliche Weisheit in ihrem Wesen bestimmten, berselben Recht geben und so zur Erkenntniß des Heils gelangen). Gerabe hier aber ist es klar, wie das Bewußtsein, daß der Mensch die heilbringende Erkenntniß Gott allein zu danken hat, keineswegs etwa eine göttliche Vorherbestimmung Einzelner zum Beile involvirt, fondern wie damit nur bie natürliche Ordnung, wonach den Ginfältigen leichter als den durch die eigene Beisheit befangenen die Bahrheit sich erschließt (§. 31, b.), auf Gott zurudgeführt wird, wie baher biefe Gotteswirfung eine Bedingtheit burch bie menschliche Empfänglichkeit nicht ausschließt. Denn ber Grund, weshalb Jesus (11, 25) Gott für biese Ordnung bankt, ist ja sichtlich ber, daß umgekehrten Falls eine ganze Rategorie von Menschen von ber heilbringenden Erkenntniß ausgeschlossen wäre, da der Einfältige nicht von selbst ein Weiser werben kann, wohl aber der Weise burch Selbsterniedrigung (Matth. 18, 4 und dazu S. 31, b.) ein Ginfaltiger, ber bes Empfangs jener göttlichen Offenbarung fähig ift. Umgekehrt beißt es zwar, daß dem Bolke die Geheimnisse des Gottegreichs in Parabeln gegeben werden, damit fie diefelben nicht verstehen und nicht zu der heilbringenden Erkenntniß gelangen (Marc. 4, 11, 12). Aber

hier lehrt schon die unzweiselhafte Anspielung auf Jesai. 6, 9. 10, daß es sich lediglich um das göttliche Verstockungsgericht handelt, wonach die, welche nicht hören wollen, zulet auf Grund einer heiligen Gottesordnung dahin kommen, daß sie nicht mehr hören können; das Bolk ist eben (im Gegensat zu den fragenden Jüngern, vol. not. a.) unempfänglich und wird nicht einem vorherbestimmten Verderben, sondern seiner verdienten Strase überwiesen. Nur Marc. 10, 27 scheint wirklich von einer Gotteswirkung die Rede zu sein, welche die schlechthin sehlende (weil durch den Reichthum verhinderte) Empfänglichkeit erst herstellt und so eine ganz unbedingte ist. Denn wenn ein Reicher noch schwerer ins himmelreich kommt, wie ein Kameel durch ein Nadelöhr geht (v. 25), so ist es freilich für den Menschen absolut ummöglich. Aber so gewiß jener Vergleich nur die denkbar größte Schwierigkeit constatiren soll, so gewiß soll diese Unmöglichkeit nur besagen, daß ohne die Gotteswirkung in der Verusung dieselbe hier sichtlich keinen Ersolg haben könnte, nicht aber, daß bei denen, in welchen Gott das, menschlich angesehen, Unmögliche möglich macht, schlechterdings kein Anknüpfungspunkt vorhanden war.

#### §. 33. Die Musermählten.

Die mit der Jüngerschaft beginnende Theilnahme des Einzelnen am Gottesreich gelangt nicht zur Bollendung, ohne daß sie immer neue schwere Anforderungen an den Jünger stellt.a) Durch die Sünde aber ist der Entwicklungsproceß des Jüngerlebens mit mancherlei Störungen bedroht, zu deren Ueberwindung und Bermeidung es des Gebets, der Wachsamkeit und der Treue bedarf. b) Daher gelangen nicht alle, welche die Berufung angenommen haben und Jünger geworden sind, zur Heilsvollendung.c) Die Auserlesenen aber, die dazu gelangen, können schon während der irdischen Entwicklung dieser Bollendung gewiß sein. d)

a) So wenig mit dem Erscheinen Jesu das Gottesreich, so wenig ist mit der Jüngerschaft Jesu die Theilnahme des Einzelnen am Gottesreich vollendet. Nun soll freilich nach der Paradel Marc. 4, 26—29 (§. 16, c.) das Gottesreich in jedem einzelnen durch seine immanente Triebkraft wachsen, und da die Verkündigung Jesu nach §. 24, c. 25, c. das wirkungskräftige Princip eines neuen gottähnlichen Lebens ist, so schein bei denen, die als Jünger Jesu dieses Wort einmal angenommen haben (§. 32, a. b.), die Gerechtigkeit oder das Gottesreich sich wie von selbst zur Vollendung hin entwickeln zu müssen. Allein dieser Proces ist dennoch kein naturnothwendiger, er fordert immer wieder ein freies Eingehen des Menschen in die an ihm sich vollziehende Umbildung seines ganzen Lebens und Wesens. Sofern diese Umbildung eine stete Vernichtung der natürlichen Lebensrichtung des Menschen ist (§. 30, a.), fordert sie eine fortgesetzte Selbstverleugnung (Marc. 8, 34) und die Vereitschaft zu jedem, auch dem schwersten Opfer

(Matth. 5, 29. 30 und bazu §. 29, c.). Sofern das Gottesreich aber, wenn es in seinen Jüngern sich verwirklicht, ebenso eine seindselige Reaction der noch sündhaften Menschenwelt hervorruft (Matth. 10, 17. 18. 21. 22. 28. 34—36), wie es dieselbe Jesu gegenüber hervorrief (v. 24. 25) bei allen, die nicht mit ihm sein wollten (12, 30), fordert es, daß der Jünger Jesu stetig sein Kreuz nehme (10, 38), d. h. dem ihm aus der Feindschaft der Welt erwachsenden Leiden (Bgl. 5, 10. 11) willig sich unterziehe und darin ausharre mit Geduld (10, 22). Wegen dieser Ansorderungen, welche das Gottesreich an den Menschen stellt dei seiner fortschreitenden Verwirklichung in ihm, ist die Pforte so eng und der Weg so schmal, der zur Vollendung führt (Matth. 7, 13. 14) und nicht jeder, der ein Jünger Jesu wird, vergegenwärtigt sich die ganze Schwierigkeit der Ausgabe und ob er auch entschossen sei, sich allen Ansorderungen derselben zu unterziehen

(Luc. 14, 28—33. Bgl. 9, 62).

b) Da mährend ber Entwicklung des Gottesreiches im Menschen bie Sunde, die erft durch die Vollendung deffelben völlig ausgeschloffen wird, immer noch vorhanden ist, und von der Welt her ihm nothwendig Verführung entgegentritt (Matth. 18, 6. 7 — Luc. 17, 1. 2 und dazu §. 26, a.), so kann es nicht fehlen, daß die Anforderungen, bie jener Entwicklungsproceß an ihn stellt (not. a.), nicht immer er= füllt werden. Nicht die vollkommene Gerechtigkeit, aber das Streben banach ist bas Kennzeichen ber Reichsgenoffen mährend ber irbischen Entwicklung bes Gottesreichs (§. 29, a.). Auch ber Jünger Jesu hat im Bewußtsein seiner Verfehlungen stets um Vergebung ber Sunde zu bitten (Matth. 6, 12) und im Bewußtsein seiner Schwachheit gegenüber jenen Anforderungen um Bewahrung vor der Berfuchung und um Errettung aus ber Macht bes Bosen (6, 13). Wie Jesus um ber Anfechtungen bes Satans willen für feine Junger bittet (Luc. 22, 31. 32), fo follen seine Junger um ber Schwachheit bes Fleisches willen beten, damit fie nicht in Bersuchungen gerathen, die ihnen Anlaß zum Falle werden (Marc. 14, 38); denn des Gebetes bebarf es überhaupt zur Erlangung jeber Gotteshülfe (Marc. 9, 29. 11, 24). Die Bemährung der Jungerschaft ift also so wenig ohne eine Gotteswirtung möglich, wie die Begründung berfelben (§. 32, d.), aber wie bort, bedarf sie hier ber Empfänglichkeit dafür, die sich im Gebet barum beweift. Als die Bedingung folder Empfänglichkeit ericheint Marc. 14, 38 die Wachsamkeit. Dieselbe kann theils, wie in biefer Stelle, gebacht werben, als die Geiftesklarheit und Besonnenheit, welche bas Auge offen behält für die Gefahren, die auf dem Wege bes Chriftenlebens broben, theils aber auch als die Geistesklarbeit, welche im Blid auf die Wiebertunft des Messias, der das Verhalten seiner Jünger zu prüfen kommt, sich für dieselbe bereit zu halten ober in Bereitschaft zu fegen sucht (Matth. 24, 42-44. 25, 1-13. Luc. 12, 35—38). Während seines Erbenlebens mar das Band ber Rüngerschaft, bas fie an ben Deffias knupfte, ausreichenb, um bie Junger Refu in bem normalen Entwicklungsproceg bes neuen Lebens ju erhalten und vor der Bersuchung zu bewahren. Kür die Zeit nach seinem

Abschiebe kann dies nur geschehen durch die Wachsamkeit in diesem Sinne. Das stete Leben im klaren Bewußtsein seiner Wiederkunft und in der beständigen Bereitschaft auf dieselbe ist nichts anderes als das treue Festhalten an dem Bande der Jüngerschaft, das die Jünger mit dem erhöhten Messias verknüpft. Daher wird dasselbe ausdrücklich als Treue qualissicit (Matth. 24, 45—51). Bor allem aber zeigt die Paradel von den anvertrauten Centnern (Matth. 25, 14—30 — Luc. 19, 11—27 und dazu Jahrbücher 1864. S. 128—131), daß es nicht auf die Aufgabe, die dem Einzelnen gestellt und auf das Resultat ihrer Lösung, sondern auf die Treue in der Verwaltung der mit dem Gottesreich ihm anvertrauten Güter ankommt (Kgl. Matth. 25, 21. 23 und Luc. 16, 10—12), in welcher der Jünger sein Jüngerverhältniß zum Messias bewähren soll.

c) Richt alle Junger Jesu gelangen mit ben not. b. gewiesenen Mitteln zu ber Bollendung bes driftlichen Lebensproceffes. Es kann vortommen, daß einer, der Jesum bekannt hat, aus Menschenfurcht ihn wieder in der Verfolgung (not. a.) verleugnet (Matth. 10, 28—33). Dadurch verliert der Jünger Jesu gerade das, wodurch er seinen Beruf in der Welt erfüllen sollte (§. 16, c.), und wird, da bieser Berluft unersetzlich ist, verworfen (Luc. 14, 34. 35 — Matth. 5, 13). Es kann vorkommen, daß einer, der ihn als seinen heeren bekennt, bennoch nicht ben Willen Gottes thut (Matth. 7, 21), indem er feine Jungerschaft nicht im Gehorfam gegen sein Wort bethätigt (7, 24-27), die Treue gegen ihn nicht in feinem Dienft bemabrt (25, 24-28. 24, 48-51), die Liebe ju ihm nicht in ber Liebesübung gegen die Brüder beweist (25, 42-45) und barum von seiner Wiederfunft unvorbereitet überrascht und nicht im Stande der mahren Jünger befunden wird (25, 8-12). Während bei der normalen Entwickluna des Chriftenlebens ber Junger immer noch mehr gewinnt, verliert ber, welcher nicht hat, mas bieselbe ermöglicht, auch bas, mas er beseffen hat (Matth. 25, 29 = Luc. 19, 26), wer nicht vorwärts tommt, kommt rudwärts und endet im Abfall. Durch ben Rudfall aber wird es mit bem Menschen schlimmer als vorher (Matth. 12, 45). Kommt es zur Bollenbung bes Reichs, so fehlt ihm das hochzeitliche Kleib (Matth. 22, 11—13. Bgl. 5, 20 und dazu §. 27 a.) und er bleibt von dieser Bollendung ausgeschlossen, nicht weil er noch fündig war ober ihm etwas zur Bollkommenheit fehlte — benn auch die Reichsgenoffen find teineswegs volltommen und bedürfen ber Gundenvergebung (not. b.) — sondern weil Jesus ihn nicht als seinen Runger erkennt (Matth. 25, 12), weil er nie ein rechter Junger gewesen ober weil er es nicht geblieben ift (Luc. 9, 62). Nur wenn fich in seinem Berhalten zeigt, daß die ihm ertheilte Sunbenvergebung nicht bewirft bat, was sie in den Kindern des Reichs nothwendig wirkt (§. 25, c.),

wird sie zurückgenommen (Matth. 18, 32—35).
d) Wenn es Matth. 22, 14 heißt, daß von den vielen Berufenen mur wenige auserwählt sind, so zeigt das Gleichniß, dessen Deutung dieser Spruch bildet (Bgl. Zahrbücker 1864. S. 110), daß nicht nur viele Berufene die Berufung nicht annehmen (§. 31), sondern daß auch

unter benen, bie fie annehmen, folde ausgeschieben werben muffen, bie ber Vollendung nicht würdig find (not. c.). Es folgt baraus, baß bie extextoi nicht folche find, Die von Gott von Ewigfeit her jum Beile erwählt sind, sondern solche, die aus der Zahl der Jünger als echte Jünger auserlesen und damit durch göttliches Urtheil der Vollendung bes Gottesreichs murbig geachtet werden. Es find die auserlesenen Junger Jesu, die von ihm zur Einführung in sein Reich gesammelt werden (Matth. 24, 31), die Gottgesegneten, denen seit Grundlegung der Welt das Reich (ber Bollendung) bereitet ist (25, 34), nicht weil sie für das Reich prädestinirt sind, sondern weil nach göttlichem Rathschluß der kleinen Heerbe ber wahren Jünger allein das Reich bestimmt ift (Luc. 12, 32). Das schließt nicht aus, daß schon mahrend ihres Erbenlebens Gott biese seine Auserwählten tennt, ihre Gebete hört (Luc. 18, 7) und Die Drangfale ber letten Zeit verfürzt, bamit fie nicht auch abfallen (Matth. 24, 22.). Es folgt aber eben hieraus, daß die Marc. 13, 22 bereits in Frage gestellte Möglichkeit eines Abfalls ber Auserwählten in der apostolischen Quelle an sich zugestanden mar, daß also auch hier bas Auserwähltsein nicht auf einer gottlichen Bestimmung (wie es Marc. 13, 20 bereits zu nehmen scheint: obs efelegaro), sondern auf einer Beurtheilung ber Chtheit ber Jungerschaft beruht, die bis zum Ende immer noch neuer Bewährung bedarf. In der Sache kommt es freilich auf dasselbe heraus, ob der bewährte Jünger sich der Heils-vollendung gewiß weiß, weil Gott keine seine Kraft übersteigende Verfuchung mehr juläßt, ober weil die in der Bemährung erstartte Kraft ihn in jeder vor dem Falle sichert. Doch zeigt die hypothetische Fassung dieser Vorstellung (Marc. 13, 22: el duvaror) deutlich die Tendenz ju verhüten, daß auch ber Bemahrtefte nicht ber Wachsamkeit vergeffe, bie allein vor dem Falle schütt, mährend die Hervorhebung jener (Matth. 24, 22) constatirt, daß keine menschliche Bewährung im Stande ift, die Vollendung zu erreichen, wenn nicht Gott diese Vollendung geben will. Der Jünger Jesu aber weiß seinen Namen im himmel angeschrieben (Luc. 10, 20), weiß, daß er zum Genossen des Gottesreichs bestimmt ift, und so lange er bas Band bieser Jüngerschaft festhält (not. b.), kann er seiner Heilsvollendung gewiß sein.

#### §. 34. Die Apoftel und die Gemeinde.

Damit seine Verkündigung auch nach seinem Tode ihre berufende Thätigkeit sortsetze, hat Jesus die zwölf Apostel ausgewählt und auszesandt. a) Durch sie sollte die Gemeinschaft seiner Jünger zu einer geschlossenen Gemeinde gesammelt werden unter hervorragender Mitwirtung des Petrus. b) Ueber eine Organisation derselben hat Jesus nichts bestimmt, aber er hat ihr die Vollmacht hinterlassen zur Verzkündigung und Verweigerung der Sündenvergebung. c) Die Versammslung der messianischen Gemeinde hat er zur Erdin der höchsten Verzheisungen Jsraels eingesetzt. d)

a) Hing bie Berwirklichung bes Gottesreichs bavon ab, bag burch bie Berkundigung Jesu die Berufung an den Einzelnen herankam (§. 31, a.), so mußte Vorsorge getroffen werden, daß diese Verkunbigung auch nach seinem Abschiede von der Erde noch fortbauerte, und ju biesem Behuf hat Jesus seine Apostel ausgewählt und ausgesandt (Marc. 3, 14: ίνα ἀποστέλλη αύτους κηρύσσειν) und ihnen volle Gefandtenwürde beigelegt (Matth. 10, 40: & δεχόμενος δμάς έμε dézerae). Daß er felbst fie bereits als die Gefandten schlechthin (απόστοloi) bezeichnete (Luc. 6, 13. 11, 49. Joh. 13, 16), bavon weiß die altefte Neberlieferung nichts. In ber apostolischen Quelle bezeichnet er sie gelegentlich, freilich indem er sie mit Absicht den Gottgefandten der Bergangenheit und ihren Nachfolgern, ben Bolkslehrern der Gegenwart parallelifirt, als προφήται, σοφοί και γραμματείς (Matth. 23, 34. Bgl. Matth. 13, 52). Da bie Berufung zuerst an bas Zwölfstämmevolk erging (g. 31, d.), so mählte Jesus mit absichtlicher Hinweisung auf diese ihre Bestimmung (Lgl. Matth. 19, 28 = Luc. 22, 30) ihrer zwölf. Wohl konnte man aus Matth. 22, 8. 9 folgern, daß, nachbem Jerael die Berufung verschmäht, biefelben Boten sich zu ben Heiben wenden sollten, und nach Matth. 10, 18 weistagte Jesus seinen Jungern auch, daß sie vor heibnischen Tribunalen ftehen würden. Doch besaß bie älteste Ueberlieferung keinen ausbrücklichen Auftrag Jesu, ber auf eine Mission unter ben Beiben lautete, wie benn auch nur unter biefer Boraussetzung bas spätere Verhalten ber Apostel begreiflich wirb. Wie Refus felbst seine reichsgründende Thätigkeit mit einem Fischzuge verglichen hatte (Matth. 13, 47. 48 und bazu §. 16, d.), so ruft er bie beiben Fischerjunger von ihrem bisherigen Beruf zu einem höheren Analogon besselben (Marc. 1, 17); benn burch die Berufung sammeln fie die Menschen in das Net des Gottesreichs. Unter einem anderen Bilbe find sie die Arbeiter, welche auf bem Saatfelbe ber Welt (Matth. 13) bie Erndte Gottes, die aus der Verkündigung Jesu aufwächst, einsammeln ins Gottesreich (Matth. 9, 37. 38). Der Spruch von ben Schlüffeln bes Gottesreichs (Matth. 16, 19) hatte in ber apostolischen Quelle wohl ebenso wie jedenfalls nach 18, 18 ber, mit welchem er unmittelbar verbunden ist, eine weitere Beziehung; benn wie das Zuschließen des Gottesreichs (Matth. 23, 13) die Hinderung bes Eintritts ins Gottesreich bezeichnet, so bezeichneten biefe Schluffel wohl ursprünglich bas Mittel, wodurch ben Ginzelnen der Eintritt ins Gottesreich ermöglicht wird. Dann aber ift die Uebergabe berselben ebenfalls nichts anderes als die Bevollmächtigung der Apostel zur Verkundigung ber Botschaft, durch welche die Menschen ins Gottesreich berufen werben (Räheres vgl. §. 47, c.). Auch Matth. 10, 27 wird biefe Berkündigung als ihre Pflicht genannt, burch die eine göttliche Nothwendigkeit sich vollzieht (v. 26) und von der sie sich barum durch teine Menschenfurcht durfen abhalten laffen (v. 28). Unter den zwölf Aposteln standen nach dem ältesten Evangelium Petrus und die Zebedäiden Jesu besonders nahe (Marc. 5, 37. 9, 2. 14, 33), demnächst Andreas (13, 3. Bgl. 1, 16. 19).

b) Die älteste Ueberlieferung weiß nichts davon, daß Jesus

irgend etwas gethan hat, um feine Junger (g. 32, a.) zu einer geschlossenen Gemeinschaft zu sammeln. Daß er bies aber von seinen Aposteln erwartet hat, folgt aus bem Berheißungswort an Petrus (Matth. 16, 18), das der erste Evangelist zwar in eine aus Marcus entlehnte Scene eingeschaltet bat, bas aber ohne Zweifel ber apostolischen Ueberlieferung angehört. Sier begegnet uns jum erften Mal bas Wort exxlyola, dessen Vorkommen in der apostolischen Quelle durch 18, 17 gefichert ift, und bas, von der Bezeichnung der geschloffenen Berfammlung der israelitischen Bolksgemeinde (57): Deutr. 18, 16. 23, 1—3. LXX.) entlehnt, die geschloffene Gemeinde ber Jünger Jesu bezeichnet. Jefus vergleicht dieselbe mit einem Gebaube, und wie in bem Gleich= niß 7, 24. 25 nur bas Gebäube einen bauerhaften Bestand hat, bas auf einen Felsen gegründet ift, so bezeichnet er ben Betrus als ben Kelsen, ber biesem Gebäude einen Bestand sichert, fester als ber ber unbezwingbaren Habespforten. Er fah in Petrus benjenigen unter ben Aposteln, bessen Wirksamkeit ber Gemeinde ihren festen Bestand und gesicherten Zusammenhalt geben werbe und bie Beschichte zeigt, bag er sich in ihm nicht getäuscht hat. Auch Paulus rechnet ihn noch zu ben Säulen der Urgemeinde (Gal. 2, 9). Eben darum hat er bestimmte äußere Ordnungen, welche biefen Bufammenhalt fichern follten, nicht erst anzuordnen nöthig gehabt. Die älteste Ueberlieferung besaß keinen ausdrücklichen Befehl Jesu zur Bollziehung des Taufritus an den durch die apostolische Predigt gewonnenen Jüngern; aber die Geschichte zeigt, daß auf Anregung des Petrus derselbe von Anfang an als festes Band um die Gemeinschaft der Bekenner Jesu geschlungen ift (§. 46, d.). Eben fo wenig befaß fie einen ausbrucklichen Befehl gur Wiederholung bes Brobbrechens und ber Relchweihe, die Jesus beim Abschiedsmahle vollzogen hatte; aber die Geschichte lehrt, wie die apostolische Praxis auch barin von vornherein die Intention Jesu erkannt und ein Band ber Gemeinschaft gefunden hat (§. 47, a.).

c) Bon einer bestimmten Organisation, die Jesus dieser Gemeinschaft gegeben hat, wußte die älteste Ueberlieserung so wenig, daß Worte wie Matth. 23, 8—10. 20, 25—27 dieselbe geradezu auszuschließen schienen. Nicht einmal den Aposteln (not. a.) war eine bestimmte Stellung zu der übrigen Gemeinde angewiesen und von einem Primat des Petrus kann bei der richtigen Deutung von Matth. 16, 18 (not. b.) nicht die Rede sein. Dem Bestreben, innerhalb der irdischen Darstellung des Gottesreichs einen Unterschied machen zu wollen zwischen denen, die ausgenommen werden wollten, um unlautere Elemente sern zu halten oder etwa doch eingeschlichene ausscheiden zu wollen, hat Jesus von vornherein gewehrt (Matth. 13, 24—30. 47. 48 und dazu §. 16, d.). Auch Matth. 18, 15—18 ist dem ursprünglichen Zusammenhange nach (Bgl. Jahrbücher 1864. S. 105) die Tendenz der Rede keineswegs, Vorschriften über Kirchendisciplin zu geben, sondern zu zeigen, wie nichts unversucht gelassen werden soll, um den sündigenden Bruder zur Umkehr zu bewegen und ihn so für das Gottesreich zu gewinnen, dem er sonst durch sein Sündigen verloren

Miklingt dieser Versuch und ist somit seine Unbukfertigkeit aeht. constatirt, so hat die Gemeinde das Recht, ihn der driftlichen Brudergemeinschaft verluftig zu erklären und zwar in Kraft bes Rechts, bas fie bat, die Sunden zu lofen (b. h. für vergeben zu erklaren; val. Jefaj. 40, 2. LXX.) oder zu binden (b. h. für nicht vergebbar zu ertlaren). Der Zusammenhang macht jede andere Erklärung ber Binde- und Lofegewalt unmöglich, die messianische Gemeinde ift die legitime Erbin ber Bollmacht, die ber Menschensohn fich beilegt, auf Erben Gunben ju vergeben (9, 6) und die er seiner Gemeinde hinterlassen muß, wenn eins ber wesentlichen Güter der messianischen Zeit, die unmittelbare Gewißheit der Sündenvergebung, ihr verbleiben soll (§. 25, a.). Die Kehrseite aber dieses Rechts ist selbstverständlich das Recht, die Sunbenvergebung zu versagen und wo diese versagt wird, ist eben bamit conftatirt, daß einer bem Kreise ber Gotteskinder, welche allein bie Sündenvergebung besitzen (§. 25 b. c.), und bamit ber driftlichen Brudergemeinschaft, welche auf biefer Gotteskindschaft ruht, nicht mehr angehört. Die ganze Rebe, in welcher biefe Spruche vorkommen, mar in der apostolischen Quelle eine Rede an die padyral, d. h. an die Junger im weiteren Sinne (Bgl. Luc. 17, 1-4). Es barf barum biefe Vollmacht weber ben Aposteln, noch gar mit Matth. 16, 19 bem Betrus speciell vindicirt werben (Bgl. not. a.).

d) Die Verheißung Matth. 18, 19. 20 bezieht sich auf die exxlyvia im urfprünglichen Sinne, b. h. auf die geschloffene Berfammlung ber Bekenner Jesu als solche (ού είσιν — συνηγμένοι είς το έμον όνομα und bazu §. 32, b.); benn baß von zweien ober dreien bie Rebe ift, foll nur andeuten, bag ihr biefe Berheißung gilt ohne Rudfict barauf, wie groß ober klein ihre Zahl fei. Wie aber Jehova verheißen bat zur meffianischen Beit inmitten Spraels zu fein (Joel 2, 27), fo wird ber Meffias inmitten ber messianischen Gemeinde sein, und wie einst bas Beiligthum Jeraels bie heilige Stätte gewesen war, wo Jehova zu seinem Volke kommen wollte, es zu segnen, (Erob. 20, 24), so weiht Jesus die Versammlung der Messiasgemeinde zu ber Segensftatte, wo er mit seiner, die Gebetserhörung vermittelnden Gnabengegenwart ihr nahe sein wirb. In ber messianischen Zeit ift die Gebetserhörung nicht mehr gebunden an einen heiligen Ort, wie einst an ben Tempel (Luc. 1, 10); benn bie Gebetserhörung ift neben ber Sunbenvergebung eine ber meffianischen Beilsguter, bas mit ber neuen Sottesoffenbarung in dem Meffias unmittelbar und bleibend gegeben ift (§. 23, b.), und wo die um ihren Meffias versammelte Gemeinde ift, ba ist auch bieses Gut, bas ihr stetig burch ben Messias vermittelt wird (Bgl. §. 27, d.). Es zeigt sich barin nur aufs Neue, wie bie Rungergemeinde die irbifche Berwirklichung bes Gottesreichs ift (§. 16) und wie bieses nichts anderes als bie verheißene Bollendung ber israelitischen Theofratie (§. 14, c.).

## Sechstes Capitel. Die messianische Vollendung.

#### §. 35. Die meffianifche Bergeltung.

Bgl. Weiß, die Lehre Chrifti vom Lohn (Deutsche Zeitschrift für chriftliche Wiffenschaft und chriftliches Leben. 1863. No. 40-42).

Sofern mit ber Jüngerschaft Jesu bestimmte Leistungen übernommen werden, ist das Verhältniß der Reichsgenossen zu Gott ein
auf bestimmten Lohn hin eingegangenes Dienstverhältniß. a) Dieser Lohn ist einerseits der Leistung äquivalent, andererseits ein überall gleicher. b) Er besteht in der himmlischen Vollendung des Gottesreichs, beren Gewißheit den stets kräftigen Impuls für die nothwendigen Leistungen des Jüngers geben soll. c) Ebenso muß die Strafe eine der Schuld äquivalente sein, und wie es schließlich nur eine Versschuldung giebt, so giebt es auch nur eine Strafe dafür. d)

a) In bem normalen Entwicklungsproces bes driftlichen Lebens wurde die Gottahnlichkeit der Gotteskinder fich von felbst entwickeln, sobald Gott als ihr Bater erkannt ift (§. 24, c.). Da aber biefer Entwidlungsproces nicht ohne die freie Erfüllung ber an ben Junger Jefu herantretenden Anforderungen feinen Lauf behalt (§. 33, a.), fo tritt auch innerhalb des Gottesreichs ein dem in der ursprünglichen Form ber Theorratie gegebenen gang ähnliches Berhältniß zwischen Gott und ben Reichsgenoffen ein. Gott (ober in feinem Namen ber Meffias Matth. 21, 37) fordert die Erfüllung alles bessen, was den normalen Berlauf jenes Processes bedingt (§. 33, b.), und die Reichsgenossen haben als seine Anechte die unbedingte Verpflichtung, ihm ju gehorchen. Das douleveir τφ θεφ (Matth. 6, 24) im ausschließlichen Sinne (§. 29, a.) ift die harafteristisché Gerechtigkeit ber Reichsaenoffen, die gern in ben Gleichniffen als bie doudor Gottes (Matth. 18, 23. Luc. 17, 7) ober seines Messias (Matth. 24, 45. 25, 14) bargeftellt werden, wie es ja auch die Genoffen ber israelitischen Theotratie waren (Matth. 21, 33 ff.). Durch biefes Dienstwerhältniß ift aber nicht das ursprungliche Berhaltniß bes Menschen zu Gott abgebilbet, sondern wie daffelbe im A. T. auf ber Bundesstiftung zwischen Jehova und seinem Volke ruht, so ist es auch hier ein solches, welches burch bie Berufung von Seiten Gottes und das freie Eingehen auf dieselbe von Seiten bes Menschen zu Stande kommt. Daber wird es Matth. 20, 1-7 ausbrudlich als ein bedungenes Contractverhältniß aufgefaßt, und auch sonst werden bei bem über dies Dienstverhaltniß gesagten bie Jüngerschaft Jesu (Matth. 10, 24, 25) und die damit gegebenen Güter (z. B. Matth. 18, 23—27 die empfangene Sündenvergebung) porausgesett (Matth. 25, 14. 15). Dies Dienstverhältnig bilbet

übrigens burchaus keinen Gegensatz gegen bas burch bie neue Gottesoffenbarung gesetzte Kindschaftsverhältniß (g. 23, b.). Auch ber Sohn bat ja seinem Bater zu bienen (Luc. 15, 29) und erforberlichen Falls in seinem Weinberg zu arbeiten, wie ber Tagelöhner (Matth. 21, 28. Bgl. mit 20, 4). Wohl aber involvirt es die Vorstellung des Lohn= verhältniffes, und nicht nur wo, wie Matth. 20, 1-16, eine besonbere Abmachung über den Lohn durch gegenseitige freie Nebereinkunft fest: gefest wird, sondern auch ba, wo es bloß der dem Sclaven gebührenbe tägliche Unterhalt ist, der als Lohn seiner Arbeit betrachtet wird (Matth. 10, 10). Dieser Lohn wird auch in dem Gleichniß Luc. 17, 7—10 als felbstverständlich vorausgesett (v. 8), und nur geleugnet, daß ber Sclave für seine pflichtmäßige Leistung eine barüber hinausgebenbe Belohnung beanspruchen könne. Wie auf Grund bes Bunbesverhalt: niffes die Anechte Gottes in der israelitischen Theotratie die Erfüllung ber Verheißung als Lohn für ihre Erfüllung ber Bundespflicht zu erwarten berechtigt waren, so ist ber Jünger Jesu berechtigt, die Beilsvollendung zu erwarten als Lohn für die Erfüllung der durch das Jüngerverhältniß an ihn gestellten Forderungen. Es ist daher ganz unrichtig, wenn noch Reuß (I. S. 203) den Lohnbegriff in ben Reben Jesu auf den Lohn bezieht, den die gute That in sich selbst findet.

b) Das Grundgeset jedes Lohnverhältnisses (not. a.) ist die Aequivalenz bes Lohnes und ber Leiftung. Die Barmbergigen werben Barmherzigkeit, die Bergebenden Bergebung empfangen (Matth. 5, 7. 6, 14). Um diese Aequivalenz in gnomischer Zuspitzung recht scharf bervortreten zu lassen, wird dem Bekenner Jesu ein Bekanntwerden burch ihn verheißen (10, 32) ober sonst der verheißene Lohn in Analogie mit der geforderten Leiftung bezeichnet (Bgl. 25, 29). In bem Sleichniß Luc. 12, 37 wird dies in fast paradorer Weise so ausaebrudt, daß ber Lohn ber Leiftung gang gleichgefest wird, ber Herr ben Rnecht bebient, wie früher ber Knecht ben Herrn. Da nun die Leiftung nach &. 33, a. wesentlich in einem Drangeben und Opfern besteht, fo kann biefe Aequivalenz auch fo bargeftellt werben, daß man wieder= empfängt, mas man aufgegeben (Matth. 10, 39. Bgl. Marc. 10, 30) ober erhält, mas man entbehrt hat (Luc. 14, 11. Bgl. Matth. 5, 5, wo die Sanftmuthigen eben die find, welche auf die Erlangung der Serrichaft verzichten). Dennoch foll biefe Aequivalenz nicht fo aufgefaßt werden, als handle es sich um eine quantitative Abwägung bes Lohnes nach Maßgabe ber Leiftung; benn ber Lohn ift ein großer (Matth. 5, 12. 46), ein vielfältiger (Matth. 19, 29. Bgl. Luc. 6, 38), ein ganz unverhältnismäßiger. Wer einen Propheten, einen Frommen, ober einen Junger Jesu aufnimmt als solchen, ber empfängt ben Lohn beffen, den er aufgenommen, obwohl er nicht geleistet, was biefer geleistet, sonbern nur in jener Aufnahme sein Wohlgefallen an ber Leistung besselben fundgegeben (Matth. 10, 41. 42). Wer über Wenigem getreu gewesen, wird über Biel geset (Matth. 25, 21-23. 24, 46. 47). Enblich lehrt bas Gleichniß Matth. 20, 1—16 ausbrücklich, baß trot ber größten quantitativen Berschiedenheit ber Leistuna (wie sie durch die verschiedene Zeit der Berufung nach §. 31, d., oder durch die nach Maßgabe der Kraft gegebene Aufgabe (Matth. 25, 15) bez dingt ist) der Lohn im Gottesreich ein durchaus gleicher ist, daß die Letten den Ersten gleichgestellt werden und umgekehrt. Hiemit steht Matth. 5, 19 nicht im Widerspruch, wo es sich nur um die Bedeutung des Einzelnen im diesseitigen Gottesreich (§. 27, a.), und ebenso wenig Matth. 19, 28. Marc. 10, 40, wo es sich um die Stellung und Bezbeutung des Einzelnen im vollendeten Gottesreich handelt, nicht aber um die Lohnertheilung. Sagt doch Jesus Marc. 10, 40 ausdrücklich, daß er über jene nicht wie über diese disponiren könne, da sie von der gottgegebenen Anlage und der darin gesetzen Bestimmung abhängt, wobei freilich die Ersüllung der damit gegebenen besonderen Aufgabe (v. 38), die überall die Bedingung der Theilnahme an dem

vollenbeten Gottesreich bleibt, vorausgesett ift.

c) Die beiben scheinbar sich widersprechenden Aussagen über ben Lohn im Gottesreich (not. b.) geben babin jufammen, daß jene Aequivaleng qualitativ ju faffen, daß der Lohn nichts der Leiftung fremdartiges ift. Er besteht nämlich für alle Einzelnen in der Theilnahme an dem vollendeten Gottesreich (§. 17, a.) im himmel; bort, wo ber himmlische Bater (§. 23, b.) seine Wohnung hat, geschieht ber Wille Gottes bereits in vollkommener Weise (Matth. 6, 10); bort allein kann auch die Stätte des vollendeten Gottesreichs sein. Da mit der Erscheinung des Messias biese Vollendung gesichert ist, wird ber Lohn ben Reichsgenoffen unmittelbar zuerkannt, aber er bleibt einstweilen im Himmel deponirt (Matth. 5, 12. 46. 6, 1) als ein himmlischer Schat (Matth. 6, 20. 19, 21), der ihnen erst fünftig zu Theil wer-ben kann. Da nun jebe Leistung und Aufopferung, die von ben Jüngern Jesu geforbert wirb, julet nichts anderes ist als bas Streben nach dem vollendeten Gottesreich (Matth. 6, 33 und bazu §. 27, a. 29, a), so ift der Lohn nichts anderes als die Erlangung deffen, mas in der Leistung erstrebt wurde, dieser also einerseits ebenso gleichartig, wie andererseits in bem Mage über sie hinausragend, als die Vollendung jebe gegenwärtige Berwirklichung überragt. Es giebt aber keinen kräftigeren Impuls für das Streben nach bem Gottesreich als die Gewißheit, daß sein Ziel endlich erreicht wird, in diesem Sinne bleibt bie Erwartung bes himmlischen Lohnes bas Motiv für jebe Leiftung der Reichsgenoffen. Jedes andere Motiv entwerthet diefelbe; wer seinen Lohn im Beifall ber Menschen (Matth. 6, 1. 2. 5. 16) ober ihrer Wiedervergeltung sucht (Matth. 5, 46. Luc. 14, 12—14), der bat seinen Lohn dahin und keinen höheren mehr zu erwarten (Bgl. §. 30, a.). Die Hoffnung auf ben himmlischen Lohn foll eben bem Herzen allezeit bie allein richtige Richtung auf ben himmel (Matth. 6, 21 und bazu §. 30, c.) und bas bort bereits verwirklichte Ibeal bes Strebens ber Reichsgenoffen geben.

d) Sbenso wie die Lohnertheilung kann auch die Furcht vor der Strasvergeltung das Motiv der Leistung werden (Matth. 10, 28), da diese nur die Kehrseite jener ist. Auch für sie gilt daher das Grundsgeset der Aequivalenz von Schuld und Strase. Auch hier wird dem

Renschen mit dem Maß gemessen, mit dem er gemessen hat, der Richtende wird gerichtet (Matth. 7, 1. 2), der Berleugnende verlengnet (Natth. 10, 33. Bgl. Marc. 8, 38), der nicht vergebende erlangt die Bergebung nicht (Matth. 18, 35). Auch hier ist freilich die Größe ber Schuld nicht quantitativ zu bemeffen; fie hangt ab von ber Große bes Antriebs (Matth. 12, 41. 42. 11, 22. 24) und ber Fähigkeit (Luc. 12, 47. 48), die ber Einzelne hatte, die Schulb zu vermeiben und ben Willen Gottes zu thun. Auch hier tann die Strafe ichlieflich nur ein und dieselbe sein, die Ausschließung von dem vollendeten Sottesreich (Matth. 8, 12. 22, 13. 24, 40. 41. 25, 30). Damit soll eine Betrachtung ber gegenwärtigen Uebel als Strafe nicht ausgeichloffen werben. Diefelbe wird Matth. 9, 2 vorausgefest, wo ausbrudlich mit ber Aufhebung ber Schuld zugleich bie ber Strafe erfolgt, aber es erhellt eben baraus, baß biefelbe teine befinitive war; bagegen wird Luc. 13, 1-5 bem Rückschluß von bem Grabe bes Uebels auf ben Grad ber Schuld ausbrudlich gewehrt und die Drohung mit gleicher Strafe nur als Impuls für die Erfüllung ber sittlichen Forderung benutt. Die schließliche Strafe dagegen ift die, zu welcher jeber verurtheilt wird, ber am Tage bes Gerichts nicht als gerecht anerkannt werben kann (Matth. 12, 36. 37). Wenn in biefer Stelle die Endentscheidung darüber von ben Worten abhängig gemacht wirb, so erhellt aus bem Zusammenhange, daß dabei die Worte, beren Bebeutsamkeit so oft übersehen wird, als die specifischen Meußerungen ber Gefinnung in Betracht tommen (v. 33-35. Egl. 5, 22). Die Grundgesinnung, welche von bem Jünger gefordert wird, ift aber bas Streben nach dem Gottesreich und seiner Gerechtigkeit (§. 30). Richt ein Sehlen irgend welcher einzelnen Werte ift es, welches bie Gerechterklarung unmöglich und die Verurtheilung nothwendig macht, sonbern das Fehlen der Zeichen echter Jungerschaft, der Abfall von dem Meffias in seinen mannigfachen Formen (§. 33, c.); nur weil ber Meffias in ben Uebungen ber Bruderliebe die Stellung ju feiner Person erkennt, entscheiben biefelben im Gericht (Matth. 25, 31-46). Wer nicht als ein rechter Junger Jesu nach dem Gottesreich gestrebt, kann auch bas Gottesreich nicht erlangen.

#### §. 36. Die Wiederfunft des Meffias und das Gericht.

Nach ber ältesten Ueberlieferung hat Jesus seine Wieberkunft noch für das laufende Menschenalter in Aussicht gestellt, wenn auch der Zeitpunkt innerhalb desselben unbestimmbar blieb.a) Er hat die Zeichen genannt, die seiner Wiederkunft vorhergehen mußten und diesselbe insbesondere unmittelbar mit der bevorstehenden Katastrophe in Judäa verbunden gedacht. b) Der Messias kommt aber wieder zum Gericht über die undußsertige Welt, nachdem Järael bereits vorher dem Gericht verfallen. c) Zugleich tritt dann die Sichtung ein unter den Gliedern der Gemeinde, welche zur Sammlung der Auserwählten

a) Am Schluffe ber großen Wiederkunftsrebe fagt Refus ausbrudlich, daß bie gegenwärtige Generation die geweisfagten Greigniffe noch erleben werbe (Matth. 24, 34) und nach Marc. 9, 1 sollen zwar nicht alle, aber doch jebenfalls etliche seiner Zuhörer die kommende Bollenbung bes Gottesreichs noch feben. Inbirect feten aber bie meisten feiner Wiedertunftereben, insbesondere bie Ermahnungen gur Bachsamteit (§. 33, b.) voraus, daß die Angeredeten noch von ihm bei seiner Wiederkehr lebend angetroffen werden. Wohl hatte das von ihm gegründete Gottesreich noch einen weiten Weg ber Entwicklung zu durchlaufen (Matth. 13, 31—33 und dazu §. 16, c.), aber über bie Reit, die es dazu brauchen werbe, ist nichts ausgesagt, was biefer Voraussetzung widerspräche. Die Zeit des laufenden Menschenalters bot immerhin noch einen erheblichen Spielraum, innerhalb beffen ber Bater sich die Bestimmung von Tag und Stunde vorbehalten hatte (Marc. 13, 32 und bazu §. 21, c.). Jesus hatte angebeutet, daß auch ein unerwartet langer Ausschub möglich sei (Matth. 24, 48. 25, 5. Marc. 13, 35. Luc. 12, 38); aber wenn auch der Richter zu verziehen scheine, follte bas Gericht boch immer in Balbe eintreten (Luc. 18, 2-8). Er hatte gewarnt, sich nicht burch faliche Meffiaffe täuschen zu lassen (Matth. 24, 5), beren geheimnißträmerisches Wefen fie schon von vornherein als folche verrathe, ba feine wirkliche Wiebertunft überall sichtbar sein werde, wie der Blis und daher jedem ohne weiteres tundbar (Matth. 24, 26 – 28 = Luc. 17, 23. 24. 37 = Marc. 13, 21), er hatte gewarnt, die Borboten des Endes nicht für bas Ende selbst (Matth. 10, 22) zu halten (24, 6-8). Immer bleibt es also babei, daß dieses Ende plöglich und unvermuthet komme wie ber Dieb in ber Nacht (24, 43. 44. 25, 13).

b) Jesus hatte von den Geburtswehen geredet, aus benen gleich= fam jener Tag ber Bollenbung herausgeboren werben muffe und als Anfang berfelben Krieg, Hungersnoth, Best und Erbbeben bezeichnet (Matth. 24, 6-8). Er hatte andererseits Pseudopropheten als Borboten seiner Wiedertunft geweiffagt, welche bie Christen mit Lugenwundern zu verführen versuchen wurden (Marc. 13, 22). Diese Anfechtungen von außen und innen constituiren die Trübsal ber letten Reiten, die dem Ende (not. a.) vorangehen muffen. Die höchste Steigerung dieser Trübsale aber beginnt mit dem Augenblicke, wo der Greuel der Bermuftung, b. h. die erobernden heidnischen heere auf bem Boben bes heiligen Landes erscheinen (Matth. 24, 15-21). Daß bann keine Rettung mehr für bas Land und seine Hauptstadt fein werbe, folgt von felbst baraus, baß Jesus bie bann in Judaa befinblichen Jünger zur schleunigsten Flucht aufforbert (v. 16—20). Gine birecte Weissagung ber Zerstörung Jerusalems besaß die älteste Ueberlieferung nicht, aber sie mar gegeben mit ber Weissagung von ber Zerstörung bes Tempels (Marc. 13, 2 und bazu &. 27, d.) und mit bem ber blutbestedten Hierarchie, bie bas Maß ber Gunben ihrer Bater voll= machte (Matth. 23, 32-36), gebrohten Strafgericht (Marc. 12, 9). Läßt sich auch vielleicht die Kaffung, in welcher die apostolische Quelle von biefer letten und größten Drangfalszeit zur Bertundigung ber

ieberkunft selbst überging (Matth. 24, 29 ober Marc. 13, 24?), nicht hr mit voller Sicherheit feststellen, so folgt es boch aus dem Gange: ganzen großen Wiederkunftsrede, welche eben in dieser höchsten übsal die letzten Borboten des Endes ausweist (Matth. 24, 32. 33), bie Wiederkunft im unmittelbaren Zusammenhang mit der über wäa hereindrechenden Katastrophe geweissagt wird. Denn die aus prophetischen Schilderungen von dem Andruch des großen messischen Herrentages entlehnten Himmelszeichen (Matth. 24, 29. pl. Joel 2, 10. 3, 3. 4. 4, 15. Jesaj. 13, 10. 13. Jerem. 4, 23. 24. ech. 32, 7. 8. Hagg. 2, 6) sind nicht mehr die Borboten, sondern

: Anfang bes Enbes felbft.

c) Schon baraus, daß der Wiederkunftstag burch die Himmelsben eingeleitet wird, welche bei ben Propheten ben großen Gerichtstag berrn verkündigen (not. b.), erhellt, daß mit dem Tage des Gerichts batth. 10, 15. 11, 22. 12, 36) ber Tag ber Wiebertunft bes Meffias neint ift, ber mahrscheinlich schon in ber apostolischen Quelle als f έρα εκείνη schlechthin bezeichnet war (Luc. 10, 12. Bgl. Matth. 7, 22. arc. 13, 32. Luc. 21, 34). Daß und warum das messianische Geht bis auf diesen Tag verschoben bleibt, ist bereits §. 16, d. er= In den Gleichnissen der apostolischen Quelle ift es bald Gott bft (Matth. 18, 32. 20, 8. 22, 11. Luc. 18, 7), bald sein Messias 3, 30. 24, 50. 25, 12. 19), ber bei feiner Wiebertunft bas Gericht lt, wie der Menschensohn benn auch mahrscheinlich schon in der oftolischen Quelle (Matth. 25, 31) ben Weltrichterthron inne hat. ibe Vorstellungen vereinigen sich dahin, daß bie Art, wie ber effias fein Urtheil über bas Berhalten ber Einzelnen zu ihm vor m Throne Gottes abgiebt, über ihr Schidfal im Gericht enischeibet tatth. 10, 32. 33). Das Gericht ergeht aber zunächst über die in ifchlicher Sicherheit bahinlebende Welt, indem es Berberben bringend er sie hereinbricht, wie die Sündsluth zu Noahs Zeit (Matth. 24, —39 — Luc. 17, 26. 27) und wie die Abler, die sich auf das ftürzen (Matth. 24, 28). Es folgt baraus, daß trot der Matth. 31-33 angegebenen Bestimmung bes Gottesreichs (not. a.) bie ofe Masse der Menschen boch noch keineswegs zu Jungern gemacht bei der Wiederkunft Jesu. Es bleibt vielmehr dabei, daß nur nige den schmalen Weg finden (Matth. 7, 13. 14. 22, 14. Luc. , 32) und oft die im Leben am nächsten verbundenen durch das ceinbrechende Gericht getrennt werben (Matth. 24, 40. 41) 1) Da= jen ift das Gericht über die messiasfeinbliche hierarchie (Marc. 12, 9. atth. 23, 35) offenbar bereits in ber über Judaa ergehenden letten ranafalszeit (Matth. 24, 15—22 und bazu not. b.) vollzogen ge-Daffelbe Gericht wird bem ganzen Volke (Bgl. &. 31, d.) für

<sup>1)</sup> Auch sonst werden die Menschen im Großen und Ganzen gewöhnlich in den genfatz zu den Jüngern gesetzt (Matth. 5, 16. 19. 10, 32. 33. Marc. 1, 17), als dig (Matth. 12, 31. 36. Marc. 7, 21. 8, 38. Luc. 18, 4), ja geradezu als seinds gegen Christum (Marc. 9, 31) und die Jünger (Matth. 10, 17. Luc. 6, 22. 26) acht.

ben Fall ber Unbußfertigkeit angebroht (Luc. 13, 3. 5), im Gleichniß vom Feigenbaum noch für eine kurze Bußfrist verschoben (Luc. 13, 6—9) und beim letzen Besuche Jerusalems in erschütternder Zeichensprache entweder dem ganzen Bolke oder der Hauptstadt geweissigt (Marc. 11, 12—14. Bgl. Luc. 19, 41—44). Nicht als ob das Verberben, das vor und mit der Wiederkunft Christi über Jörael und die undußfertige Welt kommt, schon das definitive wäre (Vgl. §. 38, b.); aber indem am Ende der Tage das Jorngericht Gottes über sie ergeht, wird ihnen zugleich damit für ewig das Urtheil gesprochen.

d) Zu unterscheiben von bem Gericht über biejenigen, welche bie Berufung überhaupt nicht angenommen haben (§. 31, c.), b. h. über die unbuffertige Welt und das ungläubige Jerael (not. c.), ift die Sichtung, welche bas messianische Gericht unter ben Reichsgenoffen selbst herbeiführt (§. 16, d. §. 33, c.). Dies kann so bargestellt wer-ben, daß vor dem Beginn der himmlischen Bollenbung des Gottesreichs die unwürdigen Glieber ausgeschieben (Matth. 13, 30. 48. 22, 11—13) und von demselben ausgeschlossen werden (25, 10—12. Luc. 13, 25), oder auch fo, daß die Auserwählten (§. 33, d.) von aller Welt Enden zu ihm versammelt werden (Matth. 24, 31). Sicher bezog fich auf biefe Scheidung zwischen ben echten und unechten Gliebern ber Gemeinde in der apostolischen Quelle die lehrhafte Darstellung Matth. 25, 31—46, welche ber erfte Evangelist als Schilderung bes Weltgerichts aufgefaßt hat (v. 32). Denn Jesus betrachtet alle vor ihm Versammelten als seine Brüber (v. 40. 45) und setzt vorans, bak sie in diesen ihm hatten ihre Liebe beweisen sollen, mas nur benkbar ift, wenn es bem Bekenntniß nach (§. 32, b.) Junger Jesu maren. Aber obwohl hier ausbrudlich eine Scheidung in zwei Theile vorgenommen und jedem sein Urtheil gesprochen wird, so ist boch bie Absicht biefer Rebe ficher nicht, eine Darftellung bes Gerichtsberganges zu geben (da ja Aeußerungen wie v. 37—39. v. 44 eben durch biese Belehrung unmöglich gemacht werben), sonbern ben entscheibenben Werth ber Bruberliebe zu veranschaulichen.

#### §. 37. Das bollendete Gottesreich.

Die Wieberkunft bes Messias bringt zugleich die Vollendung bes Gottesreichs. a) Diese Vollendung ist nicht als eine irdische, sondern als eine himmlische gedacht, mindestens sindet sie in der neuen Welt statt, für welche der Gegensat des himmels und der Erde aufgehoben ist. b) Im vollendeten Gottesreich beginnt das ewige Leben im Ansschauen Gottes. c)

a) Mit dem wiederkommenden Messias kommt zugleich das Gottesreich, wie aus dem Zusammenhange von Marc. 8, 38. 9, 1 erhellt, und zwar er durchee, womit nur ausgedrückt werden kann, daß dann die Gottesherrschaft zu ihrer vollen Machtentsaltung gelangt, also das Gottesreich zu seiner Bollendung. Auf diese Bollendung weist die Botschaft vom Gottesreich vom Anbeginn an hin (§. 17, a.), in ihr wird den

echten Jungern Jesu der ihnen verheißene Lohn zu Theil (§. 35, c.). Benn der Meffias die Auserwählten um fich fammeln läßt (Matth. 24, 31 und bazu §. 36, d.), so geschieht es, um sie in bies Reich einzuführen, weshalb Matth. 24, 40. 41 unterschieben wird zwischen benen, die mitgenommen und benen, die zurückgelaffen werben. Rur bie würdig befundenen durfen zulest ins Gottesreich eingehen (Matth. 5, 20. 7, 21. 18, 3) ober daffelbe besitzen (25, 34: κληρονομείν). Liegt in diesem Ausbruck bereits ein Anklang an die älteste bem Bolk Jerael gegebene Verheißung des Besitzes bes gelobten Landes (Levit. 20, 24), so ist Matth. 5, 5 ausbrudlich ber Besit bes Landes (Balm 37, 11) symbolischer Ausbrud für ben vollendeten Beilsbefig, ber als Befit bes Landes ber Berheifung, nämlich bes Gottesreichs in seiner Bollenbung gebacht werden kann. Im eigentlichen und ber Pfalmftelle entsprechenden Sinne genommen, wurde ber Ausbruck befagen, daß einst die Frommen in Israel zur ausschließlichen herr= schaft in Palästina gelangen, d. h. daß das Gottesreich in ben Formen der nationalen Theofratie sich verwirklichen werde. Eine directe Ber= heifung der Art hat aber die älteste Ueberlieferung nirgends sonst Jeju in den Mund gelegt (Bgl. §. 17, b.). Es wäre nach §. 35, c. bann allerdings noch nicht die absolute Bollendung, mas hier verbeißen ift, es mare eine irbische Berwirklichung bes Gottesreichs in Frael, wie sie alle Propheten gehofft haben, wie sie aber abhängig blieb von bem Verhalten des Volkes. Die Möglichkeit einer folchen ift selbst Matth. 23, 39 (= Luc. 13, 35 und dazu §. 18, d.) noch in Aussicht genommen, wenn bas Bolt bereit ware, Jesum bei seiner Bieberkunft als den Messias zu begrüßen, aber sie wird bereits Luc. 18, 8 als sehr unwahrscheinlich hingestellt. Das nach §. 36, c. gedrohte Gericht über Jörael vereitelt freilich auch diese lette Hoffnung für bas Bolt ber Verheißung (§. 31, d.), allein diese Drohung ift keine unwiderrufliche (Bgl. §. 48, b.).

b) Daß die letzte Bollenbung des Gottesreiches jedenfalls als eine himmlische gedacht ist, folgt bereits daraus, daß der Lohn, der in der Theilnahme am Gottesreiche besteht, als ein im Himmel deponirter gedacht ist (§. 35, c.). Allerdings könnte dabei auch bloß an das seit Grundlegung der Welt in Bereitschaft gesetzte (Matth. 25, 34), also an das Gottesreich in dem göttlichen Rathschlusse gedacht sein, das zu seiner Verwirklichung auf die Erde heradsommt (Warc. 9, 1). Allein sür diese Vorstellung sehlt es in der ältesten Ueberlieserung an allen Anhaltpunkten. Wolke man sich auf das Gastmahl mit den Patriarchen berusen (Matth. 8, 11 — Luc. 13, 28) oder auf die Festasel des Messias (Luc. 22, 30), so zeigt schon die Verwendung dieser Vorstellung in dem Gleichniß vom Gastmahl (Luc. 14, 16 — Matth. 22, 2), daß dieselbe nur symbolischer Ausdruck für die Seligkeit des vollendeten Gottesreiches ist. Dahin gehört anch der neue Wein, den Jesus nach Marc. 14, 25 im Gottesreiche trinken will und den Lucas (22, 16) mit Recht von einer höheren Ersüllung des Passah im Gottesreiche deutet. Wenn Jesus die Vitte um die beiden Ehrenpläße zu seiner Rechten und Linken (Marc. 10, 37)

teineswegs an sich zurückweist, so folgt baraus nur, daß bas vollendete Reich als eine organisirte Gemeinschaft gebacht ift, in welcher jeber nach seiner Begabung seine Stellung und Bebeutung findet (§. 35, b.). Aehnlich wird Matth. 19, 28 = Luc. 22, 30 die Stellung ber zwolf Apostel im vollendeten Gottesreich gewahrt, sofern sie an der Würdestellung bes wieberkehrenden Messias den nächsten Antheil haben, wie fie ihm in seiner irdischen Wirksamkeit die nächsten gewesen sind; aber ihr Richten über die zwölf Stämme ift wohl nur die Kehrseite ihrer Bestimmung für die zwölf Stämme (§. 34, a.), welche eben um der ihnen durch sie gewordenen Heilsanerbietung willen dem Gerichte verfallen. Es widerspricht aber auch die Annahme einer irbischen Bollenbung bes Gottesreichs beutlichen Andeutungen ber Aussprüche Jesu. Nach §. 29, d. wird von Jesu als lettes Ziel eine Errettung ber durch den Tod vom Leibe getrennten Seelen verheißen, und biese schließt eine vollkommene Berwirklichung bes Heils auf dieser Erbe, welche bie irbische Leibhaftigkeit voraussetzen murbe, aus. Bereits Matth. 5, 18. 24, 35 wird ein Vergehen von himmel und Erbe in Aussicht genommen und die Zeichen, welche der Wiederkunft vorhergehen (Matth. 24, 29 und bazu &. 36, b.), involviren so beutlich ben Eintritt dieser Katastrophe, daß ber wiederkehrende Messias die Erbe in ihrem jetigen Bestande gar nicht mehr vorfindet. Was an ihre Stelle tritt, ift freilich nirgends gefagt; aber wenn in ber neuen Welt das Gottesreich sich vollkommen verwirklicht, so ist jedenfalls für sie ber Gegensat von Erbe und himmel (Matth. 6, 10) aufgehoben und es kann daher auch von einem Gegensat irdischer und himmlischer Vollenbung nicht mehr die Rebe sein.

c) Die Vorstellung des Eingehens ins Gottesreich (not. a.) wechselt mit der des Eingehens ins Leben (Matth. 19, 23. 24, vgl. mit v. 17. Matth. 7, 13. 14, wo bei bem Eingeben schlechthin (v. 13) wohl an bas Eingehen ins Gottesreich (5, 20) gedacht ift und bies burch ben Weg, ber jum Leben führt, erklart wird. Bgl. Marc. 9, 47 mit v. 43. 45), wie das Eingehen ins ewige Leben (Matth. 25, 46) mit bem Besit bes Gottesreichs (v. 34). Auch wird Matth. 19, 29 (Bgl. Marc. 10, 17. Luc. 10, 25) das ewige Leben als das erwartete Befigthum bezeichnet, wie fonft bas Gottesreich (not. a.). Schon biefes ewige Leben im Gottesreich schließt ben Gedanken an eine irbische Bollenbung besselben aus. Allerdings wird der Auferstehung zu dem= selben nicht gebacht; allein bies liegt baran, daß nach §. 36, a. die Wiederkunft Jesu die Mehrzahl der gegenwärtigen Generation noch am Leben trifft. Sollen aber bie Patriarchen (Matth. 8, 11) an ber Seligkeit bes vollenbeten Gottesreiches theilnehmen, fo muffen fie bazu auferwedt werden, wie benn auch Jesus in bem Erob. 3, 6 vorausgesetten bauernben Leben berfelben eine hinweisung auf ihre Auferstehung findet (Marc. 12, 26. 27. Bgl. v. 24). Ebenso muffen bie nach Matth. 10, 21. 39 in den Berfolgungen getöbteten aufersteben; denn ein wahrhaftes Leben ohne Wiederherstellung der Leiblichkeit giebt es nach biblischer Anschauung nicht. Die Auferstehung aber verfest nach §. 22, a. in ein über bie Bebingungen bes irbischen Lebens

iabenes Dasein und Jesus bestreitet Marc. 12, 24. 25 ausbrucklich pharifäische Vorstellung, wonach die Auferstehung nur bas irdische ben wiederherstellt, als eine Beschräntung ber göttlichen Schöpfericht. Er beschreibt bas Leben ber Auferstandenen als ein engelgleiches 22, c.), also ber himmlischen Welt angehöriges, das aber boch ch eine berselben entsprechende Leiblichkeit hat, weil sonft nicht von vet Auferstehung die Rebe sein konnte. Gin solches Leben aber schließt ie irbische Vollendung bes Gottesreiches aus. Wie die Ueberlebenden biesem Leben und der ihm entsprechenden Leiblichkeit gelangen, rauf wird nirgends reflectirt. Nahe aber liegt die Combination, bag r unmittelbar vor ber Wieberfunft hereinbrechenbe Weltuntergang ot. b.) auch die irdische Leiblichkeit der Frommen vernichtet; boch baß ihre Seelen sofort burch die Bekleibung mit ber höheren nmlischen Leiblichkeit vom Berberben errettet (§. 29, d.) und für bie beilnahme an dem ewigen Leben im vollendeten Gottesreiche befähigt rben. Leber bas Leben in biefem Gottesreich ift nur Matth. 5, 8 fagt, daß die, welche es erlangen, Gott schauen werden, mas eben= Is barauf führt, bag ber Gegensat zwischen himmel und Erbe fgehoben ift und Gott volltommen inmitten feines Reiches Wohnung icht. Auch tann man in Matth. 5, 9 ben Gebanten finden, bag bie ollendeten Kinder Gottes genannt werden, weil fie es nun gang und r geworden, zur vollen Gottähnlichkeit gelangt find (§. 24, c.).

#### §. 38. Das emige Berderben und die Solle.

Die Strafvergeltung, obwohl bereits im Habes beginnend, vollsbet sich boch erst im messianischen Gericht. a) Sie wird balb darstellt als ein Verberben, dem der Mensch nach Leib und Seele rfällt b), balb als ewige Unseligkeit in der Hölle. c) Immer liegt rin, daß das messianische Gericht über das Schicksal des Menschen r die Ewigkeit entscheidet. d)

a) Die Strasvergeltung beginnt nach orthodor-jüdischer (pharisischer) Vorstellung bereits mit dem Tode des Einzelnen, wo die eele in den School (Habes) kommt. In der ältesten Uederlieferung ird des Hades Matth. 16, 18 gedacht, wo seine Thore zur populären ezeichnung des Allersestesten bienen, weil das Todtenreich keinen, den einmal verschlungen hat, wieder herausläßt (§. 34, b.), und Matth. 1, 23, wo im Gegensat zum Himmel als dem Allerhöchsen das Uertiesste bezeichnet werden soll. Nur in dem Gleichniß Luc. 16, 1–31 tritt die Borstellung von dem verschiedenen Schicksal der eelen im School hervor. Der reiche Mann und Lazarus besinden h im Hades (v. 23), aber jener an einem Ort der Qual (v. 23. 28), oer in großer Hige von brennendem Durst gepeinigt wird (v. 24); eser dagegen ruht an Abrahams Busen (v. 22. 23) und genießt ner Seligkeit, die ihn alle Mühsal der Erde vergessen macht (v. 25). ie Ausenthaltsorte beider sind durch eine unübersteigliche Klust gesennt (v. 26). Der Ausenthalt der Frommen im Hades wird

- Suc. 23, 43 Karubiel genaum; daß der Schächer vort mit Jefu gufammernteffen ich, ist das Jerden leiner Begnadinnen. Sie witt also ichon im School für die Secte eine Bergelmung ein, welche aber eine Endenrichebung über ihr desinitives Schaffal nicht ansichtliefe.
- b) Erk das merkanische Gerickt verdang tae ensige Strafe, die den Gegenius gegen das entige Leben kilder Munch 25, 46). In dicien Gegeniese liest augebentet, des diese Streis in der Entsichung bes erigen kebens besieht nut webe in identifi mit dem Berderben; denn der ichnile Beg, der jum leden führt § 37, c.), sieht ente gegen dem Bege, der ins Berderben führt (Mitth. 7, 13: éreiltug). Das biefen Botte ju Grund Legend Bertum bezeichner junachst überhaupt jede gewellicine Tittung (21, 41, 22, 7, Bal. 2, 13, 26, 52, 27, 20 eder jedes rlistische unanweiliste Unframen fonc 13, 3, 5. Marc 4, 38%. Ein feldes Ente if aber an fic icon ein Gottefgericht (But 17, 27-29) und is fann bas Smeigericht über bas untuffertige Bolt (§ 36, c.) als ein Berberben in biefem Sinne bezeichner werden ihne. 13, 3, 5, Bel. v. 9., jumal babei ja nobl junicks au den Unterging burch Keindesbund gedacht ift (Match 24, 15—22). And der dem Gericht über die in Teischlicher Sicherheit dabialebende Belt (§. 36, c.) ift nach ber Analogie mit der Súndfath rodl au ein olösliches Unfommen gedacht, das ohne bie mit den Belinnergunge (3. 37, b.) über alle. Die nicht davon erreiter werden (gl. 37, d.), beneudricht. Offender in also das Berderben junicht als der ledliche Lod und just als ein gewaldinner, unnatürlicher gebacht, in dem fich bas Gottesgericht über die Sünde polizieht. Aber der leibliche Lob trennt juniche nur die Seele von Leide, ohne über ihr definitives Schiffel zu enricheiden. Benn Jeius pou der Erienung der Seelen reder (g. 29, d. 37, b.), is nur es ein Berberben geben, welches die (tirrentrien) Seelen mir, und biefes muß ern das definitive Berderben eber das Berderben ichledebin fein. Dies Berderben fündren auch die (nach & 26, b. leibleien) Damonen (Marie 1, 24) und nach Marth. 10, 28 ift nicht das Berberben bes Leibes, fondern das der Seele das zu fürchtende (Bil. 10, 39. Marc. 8, 35, 37). Diefem Berberben ichlechthin war um beiner Sinde willen das gange Bolf verfallen, als der Remas fam, es zu errenen (d. 25, n.). Aber une die Anderleienen werden deren erreite (Auch 24, 22. 10, 22 Bal. Marc. 10, 26. Ent. 13, 23 , indem ihre Seelen (noch dem Untergange ihrer irdiichen Leiblickeit) burch die Beeberbelleidung mit dem Leibe jum wahren ewigen Leben geführt werden (g. 37, c.).
- c) Rach einer hinnigen Borüelungsweise beinden nich die vom Gotiesreiche in seiner himmlischen Bollendung ausgeschlossenen in der Hölle (Marc. 9, 47: yierra). Der Rame eines Thals, südich von Jernialem, wo einst die abgötischen häraeliten dem Moloch ihre Kinder geopsert datten (Jerem. 7, 31: DRITT, 1872, 1882, 23, 10) und jugleich das Strasgericht Goties über diesen Grenel bereinbrechen sollte (Jerem. 7, 32, 33), ward in dieser Umbildung par Bezeichnung bes Ortes, wo die im Endgericht verurtheilten das Berberben (not. b.)

treffen sollte (Matth. 10, 28); daher dies Gericht & xoiois ris retrong heißt (23, 33. Bgl. v. 15). Doch barf man aus 5, 29. 30. 10, 28 nicht fcliegen, daß bie Gottlosen auferwedt werben, um in bem ihnen wiedergegebenen Leibe bie Höllenstrafe zu erdulben. Bielmehr erklären sich biese Aussprüche hinlanglich baraus, daß bas bei ber Wiebertunft bes Messias zu haltende Endgericht die gegenwärtige Generation noch bei Leibesleben antrifft (§. 36, a. Bgl. §. 37, c.). Allerdings sollen auch die Sünder der Borzeit in dem messianischen Gericht ihr befinitives Urtheil empfangen (Matth. 11, 22, 24 = Luc. 10, 12. 14); aber, da ihre Seelen im School sind (not. a.) und es no bei biefer Enbentscheibung um bas Schickfal ber Seelen handelt (not. b.), so folgt baraus keineswegs eine Auferstehung berselben. Eine solche kann nach der Art, wie sie Marc. 12, 25 beschrieben wird (§. 37, c.), nur für die Frommen in Aussicht genommen win. Allerdings wird nun die Hölle als Feuerhölle bezeichnet (Matth. 5, 22) und das Feuer derfelben heißt Matth. 25, 41. Marc. 9, 43 medrudlich ein ewiges, was Marc. 9, 48 nach Jesaj. 66, 24 bahin erläutert wird, daß ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht ver-list. Aber damit brauchen keineswegs sinnliche Qualen gemeint zu fein, welche den Auferstehungsleib der Gottlofen treffen. Bielmehr ift bas Feuer nur Symbol bes göttlichen Zorngerichts (Bgl. Matth. 3, 11), beffen Schreden baburch veranschaulicht werden; benn bas **Ende ber** Sünder ist schrecklicher als der schrecklichste Tob (Matth. 18, 6 = Luc. 17, 2), ihnen wäre besser nie geboren zu sein (Marc. 14. 21). Sollte an ein wirkliches Feuer gedacht fein, das ewige leibliche Qual hervorruft, indem es brennt, ohne zu verzehren, so mare es ein seltsamer Widerspruch, wenn andererseits die vom Gottesreich ausgeschlossenen in die Finfterniß hinausgestoßen werden (Matth. 8, 12). Aber auch biefe Finsterniß ist nur ein auf Grund Allicher Bilberrebe gangbares Symbol bes Unheils und ber Schrecken (Bgl. Hiob 30, 26. Jesaj. 5, 20. 8, 22. 9, 2. 50, 10). Demnach liegt in beiben Bilbern, daß die Berdammten einem Schicffal verfallen, für beffen Schrecken sie keineswegs unempfindlich sind, bas sie vielmehr mit beulen und Bahnefnirschen empfinden (Matth. 8, 12). Als Subject biefer Empfindung kann aber fehr wohl die korperlose Seele aebacht sein, wie ja auch die (leiblosen) Dämonen diese Qual fürchten (8, 29) und auch die Verstorbenen im School Pein und Seligkeit empfinden (not. a.).

d) Die beiben Borstellungsformen über bas endliche Schicksal ber Berbammten (not. b. c.) stimmen vollkommen zusammen. Das Bersberben ber Seele (not. b.) könnte zwar an sich auch als völlige Berstichtung gebacht werben; aber dann wäre es den Berdammten nicht besser, nie geboren zu sein (Marc. 14, 21 und dazu not. c.). Dassselbe besteht vielmehr darin, daß die vom Leibe getrennte Seele, die im School noch des Endgerichts wartete, nachdem ihr durch die Entscheidung in demselben jede Aussicht auf eine Wiedererweckung zum wahren Leben (durch die Auferstehung, welche nur der Frommen wartet) benommen, ewig in dem leiblosen und darum schattenhaften

Rustande bleibt, in welchen sie der leibliche Tod versett bat. Fortbauer der Seele als solche ift nach dieser Borftellungsweise Glud, sondern sie involvirt die ewige Strafe, sofern der leiblose stand der Seele, der schon als Uebergangszustand gefürchtet wu als definitiver gedacht, die größte Unseligkeit in sich schließt. Das ? berben ber Seele, die in diesem Zustande auf ewig von dem mal Leben (das ohne Leiblichkeit nach §. 37, c. gar nicht gedacht wei fann) ausgeschloffen ift, kann barum mit bemfelben Worte bezeid werden, wie die Trennung der Seele vom Leibe im leiblichen I (not. b.), weil diefer, wenn er die Gottlofen am Tage ber C entscheidung trifft, an welchem die verstorbenen Frommen durch Auferstehung von demselben errettet werden, ihre Verurtheilung Bleiben im Tode, d. h. in dem leiblosen Zustande der Seelen volvirt. Diefer leiblose Zustand schließt aber teineswegs eine bauer Empfindung seiner Unseligkeit aus, ba auch die Seele als sie empfindungsfähig ift und bleibt (not. c.). Auch das Feuer der L beutet nicht auf völlige Bernichtung; benn abgesehen bavon, basselbe nicht materiell gebacht werben kann (not. c.), zeigt gerabe Borftellung bes ewigen Feuers (Matth. 25, 41. Marc. 9, 43. daß daffelbe die Strafobjecte nicht verzehrt, weil es sonst für sie boren murbe zu brennen. Die Emigfeit der Höllenstrafe in Die Sinne ift bas nothwendige Correlat ber Borftellung, daß die ( scheidung im messianischen Gericht eine befinitive ift. Sie liegt i auch sonft unzweifelhaft in ber Consequenz biefer Lehranschau Bo es eine Sunde giebt, die nie vergeben werden fann (Matth. 12 und dazu &. 25, b.), da muß es auch eine ewige Strafe (25, 46) ge

# Zweiter Theil.

Der urapostolische Lehrtropus in der vorpaulinischen Zeit.

## Einleitung.

§. 39. Die Reden der Apostelgeschichte.

Die ältesten Urkunden der apostolischen Berkündigung, aus welchen wir die religiösen Borstellungen und Lehren der Urapostel erkennen, sind die vorzugsweise petrinischen Reden in dem Theile der Apostelzgeschichte, welcher die Geschichte der Urgemeinde behandelt. a) Rur unter der Boraussezung, daß diese Reden aus einer glaubwürdigen schriftlichen Quelle im Wesentlichen treu herübergenommen sind, können wir dieselben als solche Urkunden betrachten. d) Daß aber eine solche dem ersten Theil der Apostelgeschichte zu Grunde liegt, aus welcher auch sonst manche für unsere Darstellung wichtige Züge aus dem Leben der Urgemeinde geschöpft sind, läßt sich mit Grund annehmen.c) Sine selbsiständige Darstellung des hierin enthaltenen biblischztheolozischen Materials ist wohlberechtigt, wenn auch in anderem Sinn und Umsang, als sie von Lechler gegeben ist. d)

a) Die Apostelgeschichte enthält außer der großen Pfingstpredigt des Apostel Petrus (2, 14—36. 38—40) eine Tempelrede desselben an das Bolk (3, 12—26) und eine Missionspredigt im Hause des Cornelius (10, 34—43). Da alle drei die ausgesprochene Absicht haben, die Hörer für den Glauben an Jesum zu gewinnen, so sind sie besonders geeignet, die Summe der ältesten apostolischen Verkündigung kennen zu lehren. Aber auch in den kürzeren Vertheidigungsreden vor dem Synedrium (4, 8—12. 19. 20. 5, 29—32) kommt der Standpunkt der messiassläubigen Apostel im Gegensat zu der messiassleindlichen Hierarchie zu einem sehr charakteristischen Ausdruck. Wenn in der zweiten die Apostel überhaupt als redend eingeführt werden, so ist hier doch der Ratur der Sache nach Petrus, der auch sonst überall in Wort und That vorangeht, als der eigentliche Wortführer zu

benken, und ebenso in den Gemeindegebeten (1, 24. 25. 4, 24-30) in beren zweitem sich bas religiöse Bewußtsein ber Urgemeinbe, wi es burch ben Eindruck ber erften Berfolgung bestimmt wird, fehr be zeichnend ausspricht. Es kommen noch hinzu die Rede, durch welch Petrus die Ersahwahl eines zwölften Apostels anregt (1, 16—22) und die Verhandlungen des sogenannten Apostelconcils über die Seiden frage (15, 7-29). War bisher Betrus ber ausschließlich rebende, fi daß es fich streng genommen junächst um bessen Lehrbegriff handelt so hören wir hier auch den Jacobus, den Bruder des Herrn (Bgl §. 41), sein Votum abgeben (v. 13—21). Endlich theilt die Avostel geschichte auch eine ausführliche Bertheibigungsrebe bes Hellenifter Stephanus mit (7, 2-53), ber zwar nicht in ben Kreis ber Uraposte gehört, aber die von ihm vertretenen Anschauungen boch in biefen Areise gewonnen hat. Es ist baber gar tein Grund vorhanden, diese Rebe felbstständig ju behandeln, wie es Lechler (S. 30-33) und nod entschiedener Mehner (S. 170—175) gethan hat. Die Rebe ist vor besonderer Wichtigkeit, sofern sie sich apologetisch und polemisch au ben ersten Conflict bezieht, in welchen die evangelische Berkundigung mit der volksthumlichen Anhänglichkeit an das väterliche Gefel gerieth.

b) Wenn die Apostelgeschichte, wie die Tübinger Schule annimmt eine Tenbengschrift ift, welche absichtlich bem Betrus paulinisch gefärbt und dem Baulus petrinisch gefärbte Reden in den Mund legt (Bgl besonders Zeller, die Apostelgeschichte. Stuttgart, 1854), so kann mar freilich alle Reben berfelben nur als Quelle für ben eigenthümlich modificirten Baulinismus bes Verfaffers betrachten (Bgl. Baur S. 331-338). Aber wenn auch bie Apostelgeschichte im Ganzen au glaubwürdiger Ueberlieferung beruht, fo konnten doch die Reden bei erften Theils, die der Verfaffer teinenfalls angehört hat und die bei Natur der Sache nach nicht wohl in mündlicher Ueberlieferung fort gepflanzt werden konnten, nur frei componirt sein, wenn wirklich ber Berfaffer, wie noch julest Lefebufch (bie Composition und Entstehung der Apostelgeschichte. Gotha, 1854) behauptet, keinerlei schriftliche Quellen benutt hatte. Daß biefe Reben aber feineswegs in einem Mage welches jebe Benutung schriftlicher Quellen ausschlösse, die Sprach: farbe bes Lucas tragen, daß vielmehr ihr sprachlicher Charafter in feiner von biefer abweichenben Gigenthumlichkeit bie Benutung einer folden verräth, glaube ich gegen Letebusch in bem "tritischen Beiblati zur beutschen Zeitschrift für driftliche Wissenschaft und driftliches Leben. 1854. No. 10. 11" gezeigt zu haben. Daß ihr Lehrgehalt auf fallend mit ber uns sonft befannten Lehre bes Betrus übereinftimmt, habe ich in meinem "petrinischen Lehrbegriff. 1855" nachzuweisen ge-Damit ift nicht ausgeschlossen, daß Lucas hier wie im Evan: gelium (§. 11, b. §. 12, c.) feine Quellen nicht überall wörtlich aufgenommen hat, so daß auch hier die Kritit das Recht behält, mas sich in Ausbruck ober Lehreigenthumlichkeit als specifisch lucanisch verrath, in Abaug zu bringen. Daß aber die Reden dieser Quelle im

Besentlichen glaubwürdig wiedergegeben sind, läßt sich nach der Art, wie der Berfasser im Evangelium die Reden Jesu aus seinen Quellen reproducirt hat, mit Grund voraussetzen.

- c) Bon ben meisten Kritikern ift bie Bermuthung ausgesprochen, daß der erste Theil der Apostelgeschichte, soweit sie die Geschichte der Urgemeinde und insbesondere die Thaten und Reden des Apostel Betrus barftellt, aus ichriftlichen Quellen geschöpft fei. Der ftringente Beweis dafür ist freilich um so schwerer zu führen, als Lucas sich icon im Evangelio feineswegs als Compilator, fonbern als felbft= ftanbiger Bearbeiter feiner Quellen zeigt, und in einem fo planvoll angelegten Buche, wie die Apostelgeschichte sich den neueren Untersuchungen immer mehr erwiesen hat (Bgl. §. 193), dies noch viel mehr ber Fall sein wird. Er wird darum nach ber Analogie bes Evangeliums seine Quellen weber vollständig noch ohne eigene Zufäße und theilweise Umarbeitung benutt haben (Bgl. not. a.), und das Beftreben, sie fritisch herstellen zu wollen, wurde gang vergeblich sein. Dennoch fehlt es nicht an beutlichen Indicien, an welchen sich die Bearbeitung schriftlicher Quellen noch tritisch mit aller in solchen Fragen erreichbaren Sicherheit nachweisen läßt und von welchen ausgehend man den Umfang bes aus Quellen geschöpften Materials noch ungefähr wird bestimmen können. Der Nachweis davon gehört der historisch-kritischen Sinleitung an, die namentlich durch eine sorgfältigere Begrenzung dessen, was als specifisch lucanischer Sprachcharakter betrachtet werden muß, noch ungleich sichrere Resultate als bisher erzielen können wirb. Diesen Quellen verbanken wir benn auch bie zahlreichen charatteristischen Züge aus bem Leben ber Ur= gemeinde, welche der erste Theil der Apostelgeschichte enthält und welche schon an sich für das religiöse Leben berselben und die in ihr herrschenden Vorstellungen von Bedeutung sind. Aber burch sie ift benn wohl auch noch manches authentische Wort des Petrus aufbehalten (Ugl. 5, 3. 4. 9. 8, 20—23), das wohl berückfichtigt zu werben verdient, mährend Anderes, wie 6, 2-4. 11, 4-18, eher ben Verbacht erwedt, wenigstens in feiner jetigen Fassung von Lucas selbst den Redenden in den Mund gelegt zu sein. Jedenfalls rührt die Hauptquelle, welche die Thaten und Reden des Petrus enthielt, von einem Mitgliebe ber Urgemeinbe her, das zu Petrus in näherer Beziehung ftand, und als Augen- und Ohrenzeuge über dieselben berichtet. Liebhabern von Hypothesen sei bie Frage zur Erwägung empfohlen, ob nicht bas Marcusevangelium, bas befanntlich 16, 8 unpollendet abbricht, in dieser Quelle seinen zweiten Theil gehabt haben könnte, wie das baffelbe benutende Lucasevangelium in der Apostelgefchichte. Die für jeden fernerstehenden Berichterstatter jedenfalls bochft wunderliche Mittheilung eines Detailzuges wie 12, 12—17, an beren Anfange der Rame des Marcus jum ersten Male auftaucht, wurde eine folde Annahme nicht unfräftig unterstüten.
- d) Die Reben ber Apostelgeschichte sind selten in der biblischen Theologie ihrer Bedeutung nach gebührend gewürdigt worden. Meist

wurden sie nur bei der Darstellung des petrinischen Lehrbegriffs als secundare Quellen mit beruchichtigt (Bgl. Bauer, III. S. 183. Schmid, II. S. 153. Meßner. S. 109) ober, wie von Reuß (I., livr. 4) zur Charakterisirung der théologie judéo-chrétienne überhaupt. Erst Lechler hat der darin enthaltenen ursprünglichen Verkündigung der Apostel eine selbstständige Darstellung gewibmet (S. 15-30). Wenn berselbe aber die Berhandlungen des Apostelconcils von seiner Darstellung ausschließt, weil dieselben in die paulinische Beriode hineingehören, so ist babei übersehen, daß die selbstständige Missionswirtsam= teit bes Paulus und seine uns bekannte literarische Thätigkeit, somit auch die in seinen Briefen uns vorliegende Lehranschauung erst in die Zeit nach dem Apostelconcil gehört. Wenn Lechler in diesen Reben eine noch unentwickeltere Stufe bes petrinischen Lehrbegriffs nachzus weisen gesucht hat (S. 192—194), so können wir dieselbe um so weniger in ihnen finden, als nach unserer Auffassung ber erfte Brief Betri ebenfalls noch biefer ersten Beriode der urapostolischen Lehr-entwicklung angehört (Bgl. §. 40). Was eine gesonderte Darstellung ber in diesen Reben enthaltenen Anschauungen munschenswerth macht, ift, abgesehen bavon, daß sie allerdings die ältesten Urtunden über bie religiösen Vorstellungen und Lehren ber apostolischen Zeit bilben, nicht sowohl bies, daß fie bem erften Brief Betri gegenüber einen eigenthümlichen Lehrbegriff enthalten, als vielmehr, daß sie uns eine besondere Seite der apostolischen Verkündigung, die halieutische und apologetische, vorführen und uns zugleich in bas religiöse Leben ber Urgemeinde und bie sie in der frühesten Zeit bewegenden Fragen einen Einblick gewinnen laffen, mahrend jener Brief, an jum Theil unter fehr anderen Berhaltniffen lebenbe Chriftengemeinden gerichtet, selbstverständlich eine andere Seite ber apostolischen Verkundigung, wie andere Seiten bes driftlichen Gemeinbelebens gur Darftellung bringt. Es wird von biefem Gesichtspunkte aus Seitens ber biblischen Theo-Logie freilich auch noch manches in Betracht zu ziehen sein, was Lechler in seine Darstellung nicht mit aufgenommen hat.

#### 8. 40. Der erfte Brief Betri.

Die Hauptquelle für den petrinischen Lehrbegriff, wenigstens in seiner der vorpaulinischen Zeit angehörigen Entwicklungsform, ist der unter seinem Namen erhaltene erste Brief.a) Rur unter der Borausssehung, daß dieser Brief echt und daß seine hergebrachte Auffassung, die ihn wesentlich als einen Nachklang paulinischer Briefe faßt, eine unrichtige sei, kann er als solche benutt werden. d) Die Sigenthümslichkeiten des in dieser Quelle enthaltenen Lehrbegriffs sind sein judenchristlicher Charakter, seine vorwiegende Richtung auf die Christenhoffnung und die Unmittelbarkeit seiner Anknüpfung an das Leben und die Aussprüche Jesu. In den disherigen Darstellungen besselben sind diese Sigenthümlichkeiten noch vielsach nicht ausreichend zur Geltung gekommen.d)

- a) Der erste Brief Petri ist nach seiner Abresse an die Gläubigen r kleinafiatischen Diaspora, also an jubendriftliche Gemeinden gehtet. Da nun burch bie von Ephefus aus mährend seines fast breibrigen Aufenthaltes daselbst entfaltete Wirksamkeit des Paulus die inasiatische Kirche eine wesentlich heidenchristliche wurde, so gehört der Brief, der in Kleinasien nur von wesentlich judenchriftlichen meinden weiß, einer früheren Zeit an. Obwohl mit an galatische emeinden gerichtet, weiß er von der Beunruhigung berfelben burch : Frage nach ber Gultigfeit bes Gefetes noch nichts. Sein aussprochener Zwed ist ein paranetischer; seine Paranese erhalt aber ce Farbung durch die Berhaltniffe der jungen Gemeinden in wefentheidnischer Umgebung, an die er gerichtet ist. Schon haben die= ben die von Jesu geweissagte Feindschaft ber Welt (§. 33, a.) ju ten bekommen, heidnische Verleumdung und judische Lafterung um 3 Namens Christi willen. Es tam jest barauf an, burch die Ent= tung des driftlichen Tugendlebens gerade unter dem Leidensstande fchleichende Berleumdung zu widerlegen, zu zeigen, daß die Schmach, liche die Gemeinde trug, wirklich nur die Schmach Chrifti sei. Aber die mahnung gründet fich überall auf die Seilsthatfachen des Chriftenthums. iefe waren den Lefern natürlich bereits verkundigt, aber durch Richt= oftel (1, 12), und weil in ber Gewißheit berfelben bas ftartfte otiv ber driftlichen Paranefe ruht, fo verbindet der Brief mit bem ranetischen Zwed ben anderen, burch sein apostolisches Zeugniß ben sern die Wahrheit der ihnen zu Theil gewordenen Verkündigung bestätigen (5, 12). Diese Verkündigung ist nach dem Obigen nicht paulinische, welche ber Verfasser weber berudsichtigt noch in ihren riftlichen Documenten tennt, wenn auch Paulus bamals bereits ne Briefe an die Theffalonicher geschrieben haben follte. Gerade efer zweite Zwed bes Briefes bringt es aber mit fich, bag berfelbe & Zeugniß bes Apostels von ben Beilsthatsachen bes Christenthums einem Umfange entfaltet, welche ihn zu einer höchft ichagenswerthen Runde des petrinischen Lehrbegriffs macht. Näheres über diese Auffung bes Briefs vgl. besonders in meinen fritischen Untersuchungen er "die petrinische Frage" in den Studien und Kritiken (1865. . 619—657).
- b) Bei ber not. a. bargelegten Auffassung unseres Briefes ist ne Schtheit vorausgesetzt. Dieselbe wird hauptsächlich von der Tübinger hale bestritten, welche ihn einem vermittelnden Pauliner des zweiten uhrhunderts zuschreibt (Bgl. besonders Schwegler, II. S. 2—29). i dieser Auffassung hat die biblische Theologie nichts mehr mit ihm thun (§. 1, b.). Aber auch dei der gangdaren Auffassung unseres riefs, wie sie zuletzt noch am consequentesten von Schott (der erste rief Petri. Erlangen, 1861) vertheidigt ist, gehört derselbe nicht ter die in diesem Theile zu besprechenden Urkunden. Nach ihr ist r Brief an die paulinischen, überwiegend heidenchrisslichen Gesinden Kleinasiens gerichtet. Schon dadurch wird er in eine Zeit zabgerückt, welche jenseits der umsassend paulinischen Wirksamkeit

in Kleinasien liegt. Aber man meint auch in ihm zahlreiche Remi cenzen selbst an die späteren unter ben paulinischen Briefen zu fir und läßt ihn in ber letten Lebenszeit bes Paulus ober gar feinem Tobe abgefaßt fein. Bare icon bann alle Bahricheinlid bafür, baß die Lehranschauung unseres Briefs bereits burch die 1 linische mit bestimmt ift, so murbe bies baburch jur Gewißheit, n berfelbe wirklich die Absicht hatte, seinen Lesern die Wahrheit paulinischen Lehre zu bestätigen. Bon dieser Auffassung aus if burchaus inconsequent, ben Lehrbegriff unseres Briefs bem paulinis voranzustellen, wie noch Schmid und Megner thun. Er barf b nur als Denkmal ber apostolischen Lehre gelten, wie sie nach Auftreten bes Paulus ausgeprägt ift, und von biefem Standpu aus ift Lechler bazu getommen, fünftliche Unterschiebe zwischen Lehrbegriff unseres Briefs und bem der Reben in ber Apostelaesch aufzusuchen (§. 39, d.). Die Erkenntnig von ber Unrichtigkeit b Auffassung unseres Briefs ist die Vorbedingung für die richtige werthung besselben in der biblischen Theologie.

c) Petrus gehört zu ben von Jesu selbst berufenen Aposi welche ohne einen schroffen Bruch mit ihrer Vergangenheit in perfönlichen Berkehr mit Jesu allmählig zu dem Berftandniß des ibm erschienenen Beils berangereift maren. Wie Jesus sich als Bringer bes in Jörael und für Jörael verheißenen und erwart Heiles bargestellt hatte (§. 14), so faßt auch er bas in ihm erschiel Beil als die Verwirklichung bes im A. T. Erstrebten und Verheiße auf, seine Anschauung besselben ist noch überall burch ATliche A stellungen bedingt, er knupft auch ohne ausbrückliche Veranlassung, bas Beburfniß ber Beweisführung, noch überall gern an die Spr und Bilber, an die Institutionen und Geschichten bes A. T. an. S Wirksamkeit als Judenapostel, zu der ihn diese Richtung besont befähigt, befestigt andererseits dieselbe in ihm und lehrt ihn in gläubigen Gemeinde aus Israel die beginnende Verwirklichung von Jesu gebrachten Vollendung ber Theofratie schauen. Das ift was wir seine judenchriftliche Richtung nennen. Aber auch die bivibualität des Apostels bestimmt die Sigenthumlichkeit seines L begriffs. Petrus war eine rasche Natur, schnell entschlossen im Re wie im Hanbeln seben wir ihn in ben Evangelien wie in Apostelgeschichte überall ben anderen Jüngern vorangehen; seine L züge wie seine Fehler wurzelten in biefer seiner natürlichen Rascht Diese Sigenthumlichkeit aber mußte ihn von jeher treiben, mit sein Streben und Sehnen sich über die Gegenwart hinmeg auf die 1 beißene Beilszutunft hingurichten, fie mußte ihn icon in feir früheren Leben mit brennenbem Berlangen bie meffianischen & nungen seines Bolks ergreifen lehren, sie mußte ihn rasch zu Chi führen, aber ihm es auch schwer genug machen, sich in ben la sameren Weg zu finden, den bieser zum Ziel der erwarteten L endung wies. Die Verklärung dieser natürlichen Individualität zeugte in ihm die Energie der Christenhoffnung, mit welcher wir

bas letzte Ziel ber in Christo erschienenen Bollenbung erfassen und in seinem Lichte das ganze Christenleben betrachten sehen. So ist er in hervorragendem Sinne der Apostel der Hosffnung geworden. Endlich tritt bei ihm als einem persönlichen Jünger Jesu noch unmittelbar der Einsluß hervor, welchen die lebendige Anschauung des irdischen Lebens Jesu und theils einzelne bedeutungsvolle Worte, theils die ganze Lehrweise desselben auf seine Lehreigenthümlichkeit ausüben. Gerade weil seine überwiegend praktische Natur auf tieser forschende Speculation, auf zergliedernde Reslerion oder auf eindringende Contemplation nicht angelegt war, sind seine Aussagen über Jesum und sein Werk noch der unmittelbare Ausdruck der Anschauungen, welche sich aus der im Lichte des A. T. und seiner eigenen Lehre betrachteten Erscheinung Jesu ergaben.

d) Bereits Bauer (III. S. 182-266) hatte "bie driftliche Religionstheorie Betri" besonders bargestellt. Dagegen findet be Wette in unserm Brief sowohl einen Repräsentanten ber judenchriftlichen als ber hellenistischen Richtung (S. 203), und v. Colln rechnet ihn zwar jum palästinensischen Lehrtropus (S. 197), ohne aber seine Lehre befonders barzustellen. Lutterbed hat bagegen in seiner Darftellung zwar einen besonderen petrinischen Lehrtropus, er findet aber in unferm Briefe fast nur wörtliche Anführungen aus bem paulinischen Lehrbegriff und meint bemnach, daß die Darstellung seines Lehrbegriffs nur eine Borwegnahme des paulinischen sein wurde (S. 178). Damit ist nur in bezeichnendster Weise die nothwendige Consequenz der berrschenden Auffassung unseres Briefs (not. b.) ausgesprochen. Die eingehendste Darstellung des petrinischen Lehrbegriffs hat Schmid (II. S. 154-210) gegeben, welchem wesentlich Megner (S. 107 bis 153) folgt. Wenn berfelbe von ihnen zu benjenigen Lehrtropen gerechnet wird, welche bas Evangelium in feiner Ginheit mit bem A. T. barftellen, so ift bamit nur ausgebrückt, mas wir not. c. als feinen jubenchriftlichen Charafter bezeichneten; wenn nun aber als speciellere Sigenthümlichkeit hervorgehoben wird, daß er das Evangelium als Ersfüllung der ATlichen Verheißung faßt (Vgl. Schmid, II. S. 91. Meßner. S. 59), so ist dies nur insofern richtig, als die individuelle Eigenthum-lichteit unseres Apostels ihn schon im A. T. vorwiegend das dort verheißene Ziel ber Vollendung in ben Blid faffen ließ. Andererseits aber bringt es biefelbe Eigenthumlichkeit mit fich, bag er keineswegs bas in Jesu erschienene Heil blog als die Erfüllung der Verheißung, sondern daß er es ebenso als Burgschaft für die noch unerfüllte Berbeißung, als Grund der Hoffnung auf die noch bevorstehende Heils= vollendung auffaßt. Wenn ferner Lechler in feiner Darftellung bes petrinischen Lehrbegriffs (S. 173-191) als Grundgebanten unseres Briefs "die Berbindung der Leiben und der Berrlichteit bei Chrifto wie bei ben Chriften" hinftellt (S. 175) und felber zugiebt, baß biefe Bee mit bem praktischen Sauptzwede bes Briefes gusammenhangt (S. 176), so folgt baraus von felbst, baß biese Jbee, wenn sie auch wirklich in unserm Briefe stärker vorherrschte, boch noch über die

Gigenthümlichkeit des darin enthaltenen Lehrbegriffs nichts Entscheibenbes aussagen murbe, weil ihr hervortreten eben burch bie Berbaltniffe bebingt ift. Die Tübinger Schule hat gerade in dem Bestreben, unseren Brief als Dentmal einer späteren Phase des Paulinismus darzuthun, in welcher berfelbe sich bereits mit bem Jubendriftenthum ju vermitteln suchte, manches zur Erkenntniß seines jubendriftlichen Charatters beigetragen (Bgl. außer Schwegler not. a., Köstlin in seinem iobanneischen Lehrbegriff. 1843. S. 472-481). Reuß (II. S. 291 bis 305), obwohl an der Echtheit festhaltend, findet in ihm eine absichtliche Vereinigung paulinischer und jacobischer Lehrelemente (S. 294), eine absichtliche Verschweigung ber Streitfrage über bas Gefet und ein Gesthalten paulinischer Formeln, die aber mit ihrer Basis ihre eigenthümliche Bebeutung verlieren (S. 300), weil die ganze paulinische Mystik sowie die Rechtsertigungslehre fehlt (S. 297 bis 299), baneben ein ftartes Durchscheinen ber judenchriftlichen Grundlage feiner Lehranschauung (S. 301). Roch entschiebener halt Baur in seiner Darstellung (G. 287-296) ben Lehrbegriff unseres Briefes für einen vermittelnden, eklektischen, katholisirenden, in welchem ver-Schiedene Clemente zu einer neutralifirenden Ginbeit verbunden find. Wenn er nun aber sagt, die allgemeine Grundlage sei paulinisch, die paulinischen Grundbegriffe blidten überall hindurch, nur sei ihnen bas specifisch-paulinische Geprage genommen (S. 287), so ift es nur noch ein weiterer Schritt, wenn man eine Lehrweise, die jugeftanbenermaßen nicht das paulinische Gepräge zeigt, gründlicher darauf ansieht, ob wirklich die paulinischen Gebanken in ihr die Grundlage bilben ober auch nur von ihr als bekannt vorausgesett werben. Diefen Schritt glaube ich in meinem "petrinischen Lehrbegriff" (Berlin, 1855) gethan zu haben, welcher die Lehreigenthumlichkeiten unseres Briefs nach ben not. c. angegebenen Gesichtspunkten in ihrer Bedingtheit burch bie natürliche Individualität des Apostels (Abschnitt 1), durch das A. T. (Abschnitt 2) und durch die Worte und die Anschauung des Lebens Jesu (Abschnitt 3) betrachtet. Das Resultat besselben aber ift, daß man fich noch entschiedener als bisher geschehen von der Auslegung unseres Briefs nach paulinischen Parallelen und von ber bisherigen Gefammtauffassung besselben (not b.) lossagen muß, um auf Grund besselben jum Verständniß bes petrinischen Lehrbegriffs als eines ber porpaulinischen Entwicklung der apostolischen Lehre angehörigen zu ge-Langen (Bal. noch Ritschl. S. 116—120).

#### §. 41. Der Jacobusbrief.

Eine britte Quelle bes urapostolischen Lehrbegriffs in seiner ältesten Form ist der Brief des Jacobus. a) Derselbe kann aber nur unter der Boraussehung, daß er die paulinische Lehre weder bekämpft noch auch nur kennt und berücksichtigt, als eine solche betrachtet werben. b) Die Sigenthümlichkeit seines Lehrbegriffs ist außer seinem allzemeinen judenchristlichen Charakter theils durch seine vorwiegend

gesetzliche Richtung, theils burch seine unmittelbare Anknüpfung an bie überlieserten Aussprüche Jesu bebingt.c) Der meist mit vorwiegender Rücksicht auf die paulinische Lehre dargestellte Lehrbegriff unseres Briefes bedarf noch einer von derselben abstrahirenden, seiner Gigenthümlichkeit vollkommen gerecht werdenden Darstellung.d)

- a) Unser Brief rührt von dem leiblichen Bruder des Herrn, bem Sohn der Maria und des Joseph, Jacobus ber, ber, mahrscheinlich erft nach der Auferstehung Jesu gläubig geworden, durch die Stellung, welche er seit der Flucht des Petrus (Act. 12, 17) an der Spize der jernfalemitischen Urgemeinde einnahm, ein fast apostelgleiches Ansehen in der ältesten Kirche erhielt und namentlich bei dem judenchriftlichen Theile berselben. Sein an die Diasporajuben überhaupt abreffirter Brief wendet sich, da er als Knecht Gottes und bes herrn Jefu Chrifti zu ihnen rebet, selbstverständlich zunächst an die Messias-gläubigen unter ihnen. Diese aber lebten, nach den Verhältnissen zu urtheilen, welche er speciell in den Blid faßt, noch im engsten Vertehr mit ihren ungläubigen Bolksgenoffen. Sie standen noch mit ihnen in Synagogengemeinschaft in einer auf die altesten Beiten bes Chriftenthums führenden Weise. Den niederen Ständen angehörig und ohnehin von den habsüchtigen, geloftolzen Reichen bedrückt und verachtet, hatten sie nun noch ihren gangen Sag als fectirerische Betenner bes verurtheilten Nazareners zu tragen. Sie selbst aber, nicht frei von geheimer Beltliebe, beneideten ihre beffer situirten Boltsge= noffen und suchten sich nun ihnen gegenüber als Lehrer ber Wahrheit und als Bufprediger hervorzuthun, wobei fie trot allem vermeintlichen Bekehrungseifer oft nur ihrer natürlichen Neigung ben Bügel idießen ließen. Diese eigenthumliche Situation giebt ber Paranese biefes Ermahnungsschreibens ihre bestimmte Farbung. Es galt, nicht in jungenfertigem Reben, in lieblofem Gifern und Streiten ben neuen Glauben zu bemähren, sondern im Thun bes gehörten Wortes und in der Geduld. Allerdings darf ein Schreiben mit so bestimmt begrenztem 3med nicht als Programm eines Lehrspftems betrachtet werden; aber gerade die vorliegende Situation giebt bem Berfaffer Belegenheit, das, mas ihm das Wefen bes Chriftenthums ausmacht, vielfach in fo charakteristischer Weise auszusprechen, daß die Gigenthumlichkeiten seiner Lehranschauung flar genug hervortreten.
- b) Die Tübinger Schule rechnet auch unseren Brief zu ben Erzeugnissen bes zweiten Jahrhunderts und sieht in ihm ein Denkmal der ebjonitischen Polemik gegen die paulinische Rechtsertigungslehre, das freilich die irenische Tendenz verfolgen soll, die entgegengesetzten Denkweisen auf dem Boden und innerhalb des Princips des Judenschriftenthums zu vermitteln (Bgl. Schwegler, I. S. 413—448). Allein auch unter denen, welche den Jacobushrief für ein Product des apostolischen Zeitalters halten, sinden Viele in ihm eine Polemik gegen Mißverstand oder Mißbrauch der paulinischen Lehre oder lassen ihn gar Lehrstreitigkeiten über dieselbe (Bgl. Reuß, I. S. 488) voraus-

sepen. Von diesem Standpunkte aus (Vgl. II. S. 98. 132) hat Schmid offenbar kein Recht mehr, seine Lehre als den ersten ber apostolischen Lehrbegriffe zu behandeln, er muß bann vielmehr mit Lechler als ein Denkmal ber Lehre betrachtet werben, wie sie nach bem Auftreten bes Paulus sich ausgeprägt hat (Bgl. S. 255). Allein meber ber gange Charafter bes Briefes, ber nicht Berirrungen ber Lehre, sondern bes Lebens in rein praktischem Interesse bekampft, noch die geschichtliche Situation seiner rein judenchristlichen Lefer machen eine directe ober indirecte Beziehung auf paulinische Lehre irgend mahrscheinlich, die richtige Zeitbestimmung unseres Briefes aber schließt sie geradezu aus. Gine nähere Erwägung der Erörterungen, in benen man jene Beziehung hat finden wollen, zeigt, daß der Berfaffer mit völlig anderen Begriffen rechnet als Paulus und feine gur Unterstützung der praktischen Ermahnung aufgestellten Sätze in einer Weise als anerkannt hinstellt und durch ATliche Beispiele begründet, welche in naivster Weise seine völlige Unkenntniß der scheinbar so widersprechenden paulinischen These und beffen Unwendung ber gleichen Beispiele verrath. (Bgl. meinen Auffan: Jacobus und Paulus, in ber beutschen Zeitschrift fur driftliche Wiffenschaft und driftliches Leben. 1854. No. 51. 52). Der Brief gehört also ebenfalls ber vorpaulinischen Zeit an und steht jebenfalls zeitlich wie inhaltlich bem ersten Brief Betri am nächsten. Db er älter ober junger als dieser sei, hangt von ber Ansicht ab, welche man aus ber Bergleichung ber unzweifelhaften Barallelstellen in beiben Briefen barüber gewinnt, auf weffen Seite die Abhängigkeit ist. Für die biblische Theologie ist das Resultat un= erheblich, ba jedenfalls die innere Berwandtschaft ber Reden in der Apostelgeschichte mit bem ersten Brief Betri es munichenswerth macht. ben Jacobusbrief unter ben Documenten dieser Beriode erst in britter Stelle zu behandeln.

c) Obwohl Jacobus nicht unter ber Leitung Jesu zum Glauben gelangt ist, so hat doch auch bei ihm die Bekehrung zum Messiasglauben nicht einen Bruch mit feiner ATlichen Frommigfeit berbeigeführt, die selbst von den ungläubigen Juden an diesem "Gerechten" bekanntlich so hoch geschätt wurde. Auch seinem Briefe ist ber judendriftliche Typus aufgeprägt, ben wir am ersten Briefe Betri kennen gelernt haben, ja seine ganze Schreibweise ist sichtlich an ber ATlichen Prophetensprache und Spruchweisheit herangebildet. Allein seiner ganzen Individualität nach war die Hauptrichtung feines Strebens icon in feinem früheren Leben nicht sowohl ber Erfüllung ber Berheißung Jöraels als vielmehr der Erfüllung des im Geset offenbarten göttlichen Willens zugewandt, die er aber freilich nie in pharifaischem Sinne gefaßt hatte. Fand auch er also in Christo die Vollendung des seinem Bolte gegebenen Beils, so mußte er bieselbe besonders in der volltommenen Offenbarung des göttlichen Willens und in der Befähigung zur volltommenen Erfüllung beffelben erbliden. Dbwohl auch er bas irbische Leben Jesu gesehen hatte, so hat doch sein damaliges Kernbleiben von dem Jungertreise verhindert, daß das Bild beffelben in

- r Lebensfrische auf seine Lehrweise einwirkte wie bei Petrus. Es bas Bilb bes erhöhten Herrn, ber auch ihm erschienen war (1 Cor., 7), welches seiner gläubigen Verehrung ausschließlich vorschwebt. 1gegen knüpft auch er wie Petrus vielsach unmittelbar an die Aussüche Jesu an, nur daß dieselben nicht aus selbstständiger Erzurung, sondern aus der apostolischen Ueberlieserung geschöpft sind.
- d) Seit Luther sich an bem vermeinten Wiberspruch der Recht= tiaunaslehre unferes Briefs mit ber paulinischen gestoßen, ift bie re beffelben vielfach eingehend erörtert worden, aber freilich meift t zu ausschließlicher Beziehung auf die Streitfrage, ob ein solcher berspruch vorhanden oder nicht und ob in unserm Briefe die Minische These berücksichtigt sei. So breht sich noch bei Reander bie tze Darstellung der Lehre des Jacobus um eine Vergleichung dersen mit paulinischer Lehre (II. S. 858—873). Selbstständiger ift selbe in ihrem ihr eigenthumlichen Busammenhange barzustellen fucht bei Megner (S. 77—98), ber geneigt ist, mit Neander jebe ecte ober indirecte Beziehung auf die paulinische Lehre zu anen. Dennoch baut sich boch auch bei ihm die ganze Darstellung, t ber Auffassung bes Neuen im Christenthum als bes vollkommenen setzes ausgehend, dergestalt auf, daß alles Uebrige nur als Borssetzung für die Rechtfertigungslehre des Jacobus und diese selbst als Döhepuntt seines gangen Lehrbegriffs ericheint, mabrend die Erorteig über die Rechtfertigung im Briefe feineswegs für die Lehre beffelben e so hervorragende Bedeutung hat. Es ift nur der umgekehrte eg, wenn Schmib in seiner Darftellung (II. §. 56-59) von bem auben und seinem Verhältniß zur Rechtfertigung ausgeht, um die Maffung des objectiven Christenthums als des vollkommenen Gees sowie alle übrigen Lehren bes Briefs als hiermit zusammen= ngend nachzuweisen. Hier aber verliert badurch die von ihm (S. 91) b Megner (S. 59) richtig erkannnte Gigenthumlichkeit unseres Lehrriffs, wonach seine bem A. T. zugewandte Seite an bas Gefet tnupft (not. c.), fogar völlig ihre fundamentale Bebeutung für feine irftellung. Aus dem von Lechler (S. 165) vorangestellten haupt= unten, daß das driftliche Leben ein Ganzes fein muffe, läßt fic turlich für den inneren Zusammenhang ber Lehre unseres Briefes bts entnehmen und werden baher auch von ihm die einzelnen uptpunkte ziemlich zusammenhanglos besprochen (S. 163-170) d bie ausführliche Bergleichung mit der paulinischen Lehre S. 252 260 nachgebracht. Reuß giebt zwar in seiner Darstellung ber ologie judéo-chrétienne (I, 4) eine Analyse von dem Lehrget unseres Briefes (Capitel 8); da er aber eine Erörterung bes Bertniffes von Glauben und Werken, die er erst nach der Darstellung paulinischen Lehre giebt, bavon ausschließt, so muß sie sehr unlftändig bleiben und kommt auf eine Combination driftlicher Moral : jübischer Eschatologie hinaus. (Bgl. S. 485). Wenn Lutterbeck . S. 170-176. Bgl. S. 53) unseren Brief auf ben Wunsch bes ulus an die kleinafiatischen Gemeinden gerichtet sein läßt, um

ihnen die Gesammmtlehre des Paulus zu bestätigen, so ist damit nicht nur jedes geschichtliche, sondern auch jedes diblischtheologische Verständnis desselden unmöglich gemacht. Umgekehrt geht Baur in seiner Darstellung (S. 277—287) davon aus, daß der Brief in directer Opposition auf den Mittelpunkt der paulinischen Lehre loszgeht. Wolle man dies leugnen, so müsse gezeigt werden, daß beide einander gar nicht berühren, daß Paulus und der Versasser des Jacobusdriefs mit den drei Hauptbegriffen, um welche es sich hier handelt, einen ganz andern Sinn verdinden (S. 277. 278). Dies ist es gerade, was ich a. a. D. (not. b.) gezeigt zu haben glaube. Es wird daher einmal der Versuch erlaubt sein, ohne die so vielsach irressuhrende Rückschahme auf die paulinischen Vorstellungen und Lehren die Lehre unseres Briefes ganz für sich in dem ihr eigenthümlichen Zusammenhange darzustellen (Bgl. noch Kitschl. S. 109—116).

# Erfter Abschnitt. Die Reden der Apostelgeschichte.

#### Erftes Capitel.

ie Berkundigung des Meffias und der meffianifchen Beit.

§. 42. Der Prophet wie Mofes und der gefalbte Anecht Gottes.

Die apostolische Verkündigung beginnt mit der Verkündigung der lessianität Jesu. a) Dies ist aber nicht so zu verstehen, als ob die ünger Jesu in seinem irdischen Leben bereits die volle Verwirkstung der Messiadiee nachgewiesen hätten. b) Der verheißene rophet wie Moses war er gewesen, den Gott selbst durch die ihm volldringen gegebenen Bunder legitimirt hatte. c) Der gesalbte necht Gottes war er gewesen, der Heilige und Gerechte, der dem olke die Heilsbotschaft von Gott brachte nach der Verheißung. d)

a) Wie Jesus selbst, so beginnen auch seine Apostel nicht mit ner religiösen Lehre ober einer sittlichen Forderung, sondern mit der erkündigung einer Thatsache. Sie waren ja eben dazu von Jesustimmt, seine Verkündigung fortzusetzen (§. 34, a.). Aber wenn Jesustimmt, seine Verkündigung fortzusetzen (§. 34, a.). Aber wenn Jesustidas Gottesreich gekommen sei (§. 14), und zuerst mehr indirect hals den Messias bezeugt hatte, in welchem es gekommen (§. 15), kehrt sich jest das Verhältniß um. Wohl verkündigen auch die postel, daß die Tage ihrer Gegenwart es seien, welche alle Propheten rkündet haben (3, 24), daß also die messianische Zeit angebrochen i. Allein da noch keineswegs alles Heil, das diese Zeit bringen ste, verwirklicht war, so knüpsen sie zunächst an benjenigen Punkt 1, in welchem die Weissaung bereits erfüllt war, an die Erscheinung s von allen Propheten verheißenen Messias in Jesu von Razareth. n der Verkündigung, daß dieser Jesus, den die Juden gekreuzigt, m Gott zum Messias gemacht sei, gipfelt die erste Missionspredigt s Petrus am Pfingstselt (2, 36).

b) Es ware ein völlig vergebliches Bemühen gewesen, bem Bolke rsichern zu wollen, daß der Rabbi von Nazareth, der unter ihm lebt, gelehrt und sich durch Heilungen berühmt gemacht hatte, der rheißene und erwartete Messias gewesen sei. Eine solche Erscheinung

entsprach nun einmal dem Bilde, welches sich die Bolkserwartung auf Grund der Weisfagung von dem Messias machte, durchaus nicht (Wgl. §. 18, a.). Jesus selbst aber hatte nie gegen dieses Messiasdild polemisirt oder in die herrschende Messiasvorstellung einen ihr fremben Sinn hineingelegt, er hatte nach §. 18, b. nur die rein politische Fassung derselben als noch zu niedrig gegriffen bestritten und selbst seine volle Erhöhung zur Messiaswürde der Jukunst vordehalten (§. 22). Um so weniger konnte das Messiasdekenntniß der Jünger während des irdischen Lebens Jesu den Sinn haben, daß Jesus dereits vollkommen sei, was der Name des Messiasdekenntniß der Jünger während bes irdischen Lebens Jesu den Sinn haben, daß Jesus dereits vollkommen sei, was der Name des Messiasdestenntniß der Jünger während herein nur, daß dieser Jesus zum Messias bestimmt sei, daß kein anderer mehr zu erwarten sei, der die messsiasische Bollendung bringen werde (Bgl. Luc. 24, 19. 20), als er, in dem sie bereits begonnen hatte sich zu verwirklichen (§. 15, d.). In der sesten Zuversicht auf eine endliche Erhöhung Jesu zur vollen Messiaswürde hatten sie alles, was in seiner irdischen Erscheinung ihrer Messiaserwartung widersprach, nicht ohne schweren Kamps, überwinden gelernt. Unmöglich alsa konnten sie jest dem Bolke zumuthen, in der irdischen Erscheinung Jesu etwas zu sehen, was sie selbst nie darin gesehen hatten.

c) Dennoch nußte schon während seines irdischen Lebens zur Erscheinung gekommen sein, daß Jesus das von der Verheißung in Aussicht genommene Organ zur Herbeisührung der messianischen Vollendung gewesen sei. Es galt darum in der Weisfagung diesenigen Züge aufzusuchen, welche, abgesehen von dem messianischen Königsbilde, auf ein solches höchstes und letztes Organ der göttlichen Offendarung und Heilsmittheilung an sein Volk hinwiesen, und ihre Erstüllung in Jesu nachzuweisen. Jesus selbst aber hatte sich als den letzten und höchsten in der Reihe der Gottgesandten hingestellt (§. 15, b.) und nichts anderes besagte ja nach messianischer Auslegung die Weissagung von dem Propheten wie Woses, den Gott einst dem Volkserwartung, odwohl schwankend in ihrer Beziehung, auch diese Weissagung in den Blick gefaßt hatte, ist aus Joh. 1, 21. 6, 14. 7, 40. (Vgl. 1, 46) bekannt (Vgl. Act. 7, 37). Als diesen Propheten vertündigt Petrus Jesum (3, 22), als solcher war er, wie ja einst Moses selbst (7, 36), von Seiten Gottes legitimirt durch die Machtthaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn inmitten des Volkes gethan hatte (2, 22 und dazu §. 21, b.), insdesondere durch die Teuselaustreibungen, welche bewiesen, daß Gott mit ihm war, d. h. daß er seinem Gesandten mit seiner Wunderhülse zur Seite stand (10, 38).

d) Gerade bei seinen Teufelaustreibungen hatte Jesus darauf hingewiesen, daß er sie durch den Geist Gottes vollziehe (§. 21, a.). In ihnen sieht Petrus den Beweis, daß Jesus von Nazareth von Gott mit dem heiligen Geiste gesalkt war (10, 38). Bon einer solchen Saldung bei seiner Taufe im Jordan erzählte bereits die alteste Ueberlieferung (§. 21, a.). Die Weissaung aber wußte von einem mit dem Geiste Gottes gesalbten Knecht Gottes (Jesaj. 42, 1. 61, 1), durch welchen Gott dem Bolke die Heissbotschaft von dem Anschaft

uch ber messianischen Zeit bringen wollte (Jesaj. 52, 7). Diese Heilstschaft hatte Gott burch Jesum seinem Bolte gesanbt (Act. 10, 36: w λόγον δν ἀπέστειλεν τοῖς νίοῖς 'Ισραήλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην ἀ 'Ιησού), Jesus also war dieser gesalbte Knecht Gottes (4, 27. gl. 3, 13. 26); denn daß παῖς Θεού hier nicht etwa den Sohn ottes, sondern den τητη ψυ dezeichnet, zeigt 4, 25, wo David so nannt wird. Durch die Saldung mit dem heiligen Geist war dieser necht der heilige Knecht Gottes (4, 27. 30) geworden oder der eilige Gottes κατ' ἐξοχήν (2, 27: δ ὅσιός σου), von welchem salm 16, 10 redete. Wit dieser Borstellung einer einzigartigen Gottzigehörigfeit und Gottgeweihtheit war aber der Begriff der Keinheit un sündlicher Bestedung gegeben, weil nichts Unreines nach Axlicher orstellung Gott geweiht werden fann. Allerdings liegt in der Beichnung Jesu als des Heiligen und Gerechten (3, 14) zunächst nur Gegensatz gegen die Behandlung als Berbrecher, die ihm Seitens v Obrigseit widersahren war, allein auch die Beissaung hatte den necht Gottes als den Gerechten schlechthin charakteristrt (Jesaj. 53, 11) id da sein ganzes Leben das Bild dieser sledenlosen Gerechtigseit igte, die dem Willen Gottes entsprach, so konnte man in ihm nur e Ansunft des Gerechten sehen (7, 52), welche die Propheten zuvor rkündigt hatten (Lygl. 22, 14).

#### §. 43. Der Tob und die Auferftehung Jefu.

Um das hinderniß hinwegzuräumen, welches das schmachvolle nde Jesu dem Glauben an seine Messianität entgegensetze, mußte or Allem nachgewiesen werden, daß dasselbe nach der Weissaung reits von Gott vorherbestimmt war. a) Aber der positive Beweis, er daraus für seine Messianität entnommen werden konnte, mußte mmt der Heilsbedeutung seines Todes in der ältesten Verkündigung och zurücktreten. b) Die schlagendste Vernichtung des im Kreuzestode gebenen Anstoßes blieb das den Aposteln ermöglichte und besohlene engniß von der Auserstehung Jesu am dritten Tage. c) Diese Thatsche konnte aber auf Grund tieserer Schriftsorschung zugleich als sittiver Beweis für seine Messianität verwerthet werden. d)

a) Freilich blieb es eine starke Zumuthung an das Bolk, wenn an von ihm zu glauben verlangte, daß ein von der geistlichen brigkeit verurtheilter, von der heidnischen Staatsgewalt hingerichteter, n Holz (5, 30. 10, 39) d. h. am Galgen gestorbener Verbrecher sein lessus sei. Mochte sein Leben immerhin diesen Glauben begünstigen .42), dieses sein Ende blieb ein scheindar unüberwindliches hinders (oxávdadov. Agl. 1 Cor. 1, 23. Gal. 5, 11). Mochte selbst die dee eines leidenden Messus einer tieseren Betrachtung der Weissus auf Grund von Jesaj. 53 nicht ganz unzugänglich sein (Luc. 34. 35. Joh. 1, 29), so war dies sicher nicht die Form, in der an ihre Realisirung als möglich bachte. Es galt also nachzuweisen,

baß auch dieses Ende bereits von der messianischen Weissagung in Aussicht genommen sei. Nun hatte aber Jesus selbst darauf hingewiesen, daß Gott nach Pfalm 118, 22 ben von den Baumeistern ber Theokratie, b. h. von der gegenwärtigen hierarchischen Gewalt verworfenen Stein jum Edstein ber vollendeten Theofratie, b. h. jum Meffias machen werbe (g. 15, c.) und daß dies bei Jesu eingetroffen sei, barauf beruft sich Betrus vor den hierarchen (4, 11). Gine Empörung weltlicher Machthaber wider den Gesalbten des Herrn hatte bereits Pfalm 2, 2 geweissagt (Act. 4, 25—28). Ja felbst auf die schmähliche Urt, wie Jefus burch einen feiner Junger in die Bande ber Feinde überliefert ward, bezog sich der göttliche Rathschluß (2, 23); denn auch sie hatte Jesus als vorausgesagt bezeichnet (§. 15, d.) und Petrus fand in Psalm 69, 26. 109, 8 bereits das Schicksal bes Verräthers geweiffagt (1, 16. 20). Hatte aber Gott bas Leiden seines Messias so, wie es sich erfüllt hatte, durch ben Mund aller seiner Propheten vorher verkündet (3, 18), so war das, was geschehen war, kein Willkühract der Menschen, in deren Hand Jesus ohnmächtig gefallen war, es war durch Gottes Macht und Nath vorher bestimmt (4, 28), es war mit seinem vorbedachten Rath und mit feinem Vorwissen geschehen (2, 23).

b) Hatte man sich einmal apologetisch über den Tod Jesu verständigt, fo konnte berselbe auch zu einem positiven Zeugniß für seine Messianität gebraucht werden. Denn von jenem messianischen Gottes: knecht (g. 42, d.) hatte ja Jesajas geweissagt, daß er wie ein Lamm jur Schlachtbant geführt werden follte (53, 7. 8), und daß auch biefes Schicksal an Jesu sich erfüllt hatte (Act. 8, 34. 35), konnte nur noch bestimmter beweisen, daß er wirklich jener Knecht Gottes sei. selbst hatte wiederholt darauf hingewiesen, daß ber Tod und bas Leiben, wie es ihn traf, zu dem dem Meisias in Kraft seines Berufes bestimmten Lebensschicksal gehöre (g. 19, c.). Allein um biesen positiven Beweis stärker zu verwerthen, bagu mar die Idee bes leibenben Messias dem Volke jedenfalls viel zu fremd geworden. Es liegt darin auch ber Grund, weshalb bie Beilsbedeutung des Todes Jesu in biefer grundlegenden Verfündigung noch zurücktreten mußte, obwohl bieselbe durch Aussprüche Jesu, welche nach & 56, d. 57, a. die Urapostel wohl verstanden hatten, beutlich ausgesprochen mar (§. 25, d.); benn erst von der Voraussetzung der noch zu begründenden Messianität Jesu aus konnte jene Bebeutung recht gewürdigt werden. Es ist barum unberechtigt, wenn Lechler S. 19 die Erkenntniß dieser Bebeutung dem Petrus in dieser Periode abspricht. War vielmehr der Tod bes Meffias auf Grund göttlichen Rathichluffes erfolgt (not. a.), so mußte er auch für die messianische Wirtsamkeit Jesu seine Bebeutung haben und im Zusammenhange von 3, 18. 19 liegt für bas Bewußtsein des Rebenden beutlich genug die Voraussetzung, daß Gott burch die Erfüllung der Weissagung von dem Leiden des Messias bas Seinige gethan habe, um bem Bolte die messianische Gundenvergebung zu beschaffen, zu beren Aneignung es nun nur noch seinerseits bas Nöthige zu thun habe.

c) Das bebeutenbste apologetische Moment blieb gegenüber ber Thatsache bes Todes Jesu (not. a.) die Thatsache, daß Gott den getödteten Jesus wieder auferweckt hatte und Betrus versehlt nicht, diese Thatsache wiederholt im lautredendsten Contrast dem schwachevollen Tode gegenüberzustellen (3, 15. 4, 10. 5, 30). Und zwar war er nicht auferweckt, wie alle auserweckt zu werden hofften, sondern zum deutlichen Beweise, daß es mit diesem Tode eine andere Bewandniß habe, als mit dem Tode anderer Menschen (§. 22, a.), war er bereits am dritten Tage auserweckt worden (10, 40). Diese Thatsache ist daher der eigentliche Mittelpunkt des apostolischen Zeugnisses (2, 32. 3, 15); denn nicht dem ganzen Bolk, sondern den erwählten Zeugen hat Gott den Auserstandenen in seinen Erscheinungen sich kundgeben lassen (10, 41) und sie so zu Zeugen seiner Auserstehung

gemacht (1, 22).

d) Die Auferstehung Jesu biente nicht nur zur Apologie seines Todes (not. c.), sie enthielt auch in sich selbst einen schlagenden Beweis feiner Messianität. David hatte Bfalm 16, 10 bavon gerebet, baß Gott seinen Seiligen nicht werbe die Verwefung sehen laffen und seine Seele nicht im habes belaffen. Dies konnte David nicht von sich selbst gesagt haben, da er gestorben und begraben mar, sein Fleisch also der Verwesung verfallen geblieben. Demnach konnte er in jener Stelle nur als Brophet von dem ihm nach 2. Sam. 7, 12 (Bgl. Bfalm 89, 5) verheißenen Nachkommen reben. Von diesem mar also vorher gesagt, daß er von den Banden des Todes nicht werde gehalten werden. Go rechtfertigt Petrus felbst 2, 25-31 die Deutung diefer Stelle auf die Auferstehung des Messias (v. 31: ελάλησεν περί της αναστάσεως του Χριστού)'). Und wenn nun Jesus, von bem wir bei dieser Gelegenheit beiläufig erfahren, daß Betrus seine davidische Abkunft nicht nur an sich, sondern als dem ganzen Volke bekannt und allgemein anerkannt voraussetzt (§. 18, c.), nach bem Zeugniß ber Apostel (not. c.) von Gott auferweckt mar (2, 32), so war es gefchehen, weil er nach biefer Weiffagung nicht vom Lobe fefigehalten werden konnte, d. h. also weil er ber in ihr geweissagte Ressias war (2, 24). Denn nicht durch die Resserion auf ein ihm seinem Wesen nach einwohnendes Lebensprincip (Schmid, II. S. 167. 169) ober auf seine messianische Würde an sich (Baur. S. 307), sondern burch die Verweisung auf die in ihrer messianischen Deutung gerechtfertigte Psalmstelle wird das our fir duraror v. 25-31 begründet.

<sup>1)</sup> Rach dieser Stelle besteht also die Auferstehung darin, daß die nach der Trennung vom Leibe in den Hades (§. 38, a.) versetze Seele demselben wieder entsnommen wird, daß der Todeszustand der (förperlosen) Seele durch ihre Umkleidung mit einem Leibe wieder ausgehoben wird (Bgl. §. 38, d.). Daß auch das Fleisch nicht verwest, sondern, so muß man voraussetzen, in die Substanz des Auserstehungs-leibes verklärt wird, ist eine Prärogative des Messias, der nicht am jüngsten Tage, sondern schon am dritten, d. h. ehe noch die Verwesung eingetreten (Bgl. Joh. 11, 39), auserweckt ist (Bgl. not c.).

#### §. 44. Der erhöhte Meffias.

Auch die Erhöhung Jesu zur Rechten Gottes, welche die Jünger auf Grund der Verheißung Jesu und der Geistesausgießung verstündigen, konnte als Erfüllung der Weissausg geltend gemacht wersden.a) Durch diese Erhöhung hatte Gott Jesum in die dem Messias zukommende Herrscherstellung eingesetzt, die freilich weit über die Volkserwartung hinaus ihn zu einem gottgleichen Wesen machte. b) Aber erst dei einer neuen Sendung vom Himmel her konnte er dem Volke als der messianische Volkender und Richter erscheinen.c)

a) Der Auferstandene mar zugleich zur Rechten Gottes erhöht und zwar ebenfalls, weil David bereits die Erhöhung jur Rechten Gottes von dem Messias geweissagt hatte (2, 33—35), wie Petrus aus der von Jesu selbst (§. 18, b.) messianisch gedeuteten Stelle Pfalm 110, 1 nachweist. Daß diese Erhöhung eingetreten sei, mußte ben Aposteln auf Grund der Weissagung Jesu feststehen (§. 22, b.) und insofern konnten sie auch diese Thatsache bezeugen (5, 32). Die Voraussetzung einer sichtbaren himmelfahrt, von welcher nach §. 22, b. die älteste Ueberlieferung nichts weiß, liegt darin an sich so wenig wie in dem αναληφθήναι (1, 22) und in dem αναβήναι είς τους ουρανούς (2, 34) — das ja nothwendig stattfinden muß, wenn ihn, ber auf Erden mandelte, der himmel aufnehmen soll (3, 21) —, sollte es auch Lucas bereits so genommen haben (Bgl. §. 194, c.). Wenn aber 5, 32 als Zeuge für diese Erhöhung noch das Factum der Geistesmittheilung genannt wird, so ist das nach 2, 33 so zu ver= fteben, daß Jesus nur als der jur Rechten Gottes erhöhte die Bollmacht empfangen konnte, die Sabe des Geistes mitzutheilen, welche Gott zur messianischen Zeit zu geben verheißen hatte (§. 24, c.) und welche die Gläubigen durch die Bermittlung Jesu empfangen zu haben sich bewußt waren. Nur in dieser Stelle, wo dem erhöhten Jesus eine specifisch messianische Vollmacht (Lgl. Matth. 3, 11) beigelegt wird, ift Gott als fein Later bezeichnet, mas um fo bedeutungsvoller ift, als er in diesen Reben nie als Later ber Gläubigen erscheint. Weil darin aber das Sohnesverhältniß und zwar im Sinne der Grwählung zum Messiasberufe (§. 20, c.) von selber liegt, darf man nicht mit Lechler S. 18 auf das Fehlen bes Sohnesnamens ein besonberes Gewicht legen.

b) Durch die Erhebung zur Theilnahme an der göttlichen Ehre und Weltherrschaft, welche das Sigen zur Nechten Gottes (not. a.) bezeichnet (§. 22, b.), ist nun Jesus erst in die specifisch messanische Würdestellung eingetreten. War auch an seinem irdischen Leben (§. 42) wie an seinem Tode und seiner Auferstehung (§. 43) nachgewiesen, daß Jesus von Nazareth die von der messanischen Weissaung in den Blick gefaßte Person sei, durch welche Gott die Heilsvollendung vollbringen wolle (Bgl. §. 42, b.), so war doch die königliche Herrschaft ein zu wesentlicher Zug in dem prophetischen Messasdilbe, als daß dasselbe vollkommen erfüllt gelten konnte, so

lange dieser noch nicht verwirklicht war. Nun aber konnte es das ganze daus Jörael zuwerlässig gewiß wissen, daß Gott den gekreuzigten Jesus zum Herrn und Messias gemacht habe (2, 36). Freisich hatte er nicht den Thron seines Vaters David bestiegen, wie die Volkserwartung hosste (§. 18, a.), aber nur um ihn mit dem Weltenthron zu vertauschen, um statt des Königs Jöraels der Allherrscher zu wersden (10, 36). Nun erst ist er der Eckstein der vollendeten Theokratie geworden (4, 11 und dazu §. 43, a.), der Heerscher, zu dem ihn Gott erhöht hat (5, 31). Aber nicht bloß als der Herr der Theokratie oder der Gläubigen wird er dezeichnet, sondern als der Herr schlechtshin (2, 36. Vgl. 15, 11), wie nur Jehova selbst genannt wird. Denn nach dem Vorgange der LXX. wird auch hier der ATliche Gottesename in den Citaten durch der Liche wedergegeben (2, 20. 25. 34. 4, 26 und östers), und Gott als dersolog schlechthin bezeichnet (1, 24. 3, 19. 4, 29. Vgl. 2, 39). Ist nun Jesus der exprog in demselben umfassenden Sinne geworden, so kann auch ein Spruch, der von dem exprog-Jehova handelt, ohne weiteres auf den exprog-Jesus bezogen werden und zwar ein Spruch, der von der göttlichen Anrusung handelt (2, 20. 21. Vgl. 7, 59. 60). In der Erhöhung zu dieser exprosorys ist der Messias ein göttliches Wesen geworden (Vgl. §. 22, b.).

c) Ift Jesus erst nach seiner Erhöhung von der Erde in seine volle messianische Würdestellung eingetreten (not. d.), so folgt freilich, daß sein irdische Würdestellung eingetreten (not. d.), so folgt freilich, daß sein irdische Leben noch nicht die in der Weissaung in Aussicht genommene Erscheinung des Messias war, welche die letze Vollendung berbeisühren sollte (§. 42, d.). Er muß noch einmal gesandt werden, wie er das erste Mal gesandt war (3, 26). Ohne Verweisung auf die Weissaung Jesu (§. 22, d. §. 36) wird 3, 20 als selbstverständslich vorausgesetzt, daß eine Zeit kommen wird, wo Gott diesen Jesus als den der Nation bestimmten Messias (lies: rdv-Xquordv Ingoov) senden wird, er also der Weissaung gemäß in seiner vollen Messias berrlichseit auftritt, dem Bolke die Zeiten der messianischen Vollen Wessias berrlichseit auftritt, dem Bolke die Zeiten der messianischen Vollendung zu deringen (v. 19). Selbst der im Himmel thronende (3, 21) und herrschende Jesus ist also noch nicht vollkommen das, was der Ressias dem Bolke sein soll; ader daß kein anderer als Jesus einst als dieser Messias kommen wird und zwar nicht nur als der Vollender, sondern auch als der von Gott bestimmte Weltrichter (10, 42. Bgl. §. 22, d.), das eben ist es, was die Verkündigung der Messianität Jesu (§. 42, a.) erweisen will.

#### §. 45. Der Unbruch ber meffianifden Beit.

Ift ber Messias in Jesu von Nazareth erschienen, so ist damit die messianische Endzeit bereits angebrochen. a) In der Geistesauszießung und der Verkündigung der Sündenvergebung sind bereits wesentliche messianische Heilsgüter den Messiaszläubigen mitgetheilt. b) Aber im unmittelbaren Versolg der bereits angebrochenen Endzeit steht das messianische Gericht zu erwarten. c) Die Errettung von diesem Gericht und damit das Leben bringt der Messias allen, die seinen Ramen anrusen. d)

- a) Obwohl die erste Sendung Jesu noch nicht die Heilsvollendung gebracht hatte (§. 44, c.), so konnte doch darüber kein Zweisel sein, daß mit ihr bereits die messianische Zeit angebrochen sei; denn schon in seinem irdischen Leben hatte sich ja vielsach die auf jene Zeit gehende messianische Weissaung erfüllt (§. 42. 43). Was dei Jesu die Botschaft von dem gekommenen Gottesreich war, das ist hier die Verkündigung, daß alle Propheten auf die Tage der Gegenwart hinzgewiesen haben (3, 24 und dazu §. 42, a.), daß jest also die letten Tage (ἐσχαται ημέφαι, als llebersehung des ATlichen Tigen Lusdrücksen, als llebersehung des ATlichen Lusdrücksen Bgl. Gen. 49, 1. Micha 4, 1. Jesaj. 2, 2) angebrochen seien. Ausdrücklich schaltet Petrus 2, 17 diesen term. techn. der messianischen Prophetie in die Joelweissaung ein, deren Erfüllung er dort nachweist, um anzudeuten, daß mit dieser Erfüllung jedenfalls die messianische Endzeit da sei. Dieselbe hat also bereits begonnen die Erfüllung der Weissaung zu bringen und wird nun in ihrem Berlaufe zuverssichtlich auch die noch rückständige Heilsvollendung bringen.
- b) Die messianische Zeit, die bereits mit dem Auftreten Jesu begonnen (not. a.), ist die Heilszeit; ist sie da, so müssen mit ihr auch wesentliche Heilsgüter bereits gegeben sein. Als ein folches nennt bie Weiffagung Joel 3, 1. 2. eine allgemeine Geistesausgießung, und biese ist am Pfingstfeste geschehen (2, 16—18) und wieberholt sich immer aufs Neue bei benen, die an den Messias gläubig werden (2, 38). Dieser Geist ist nicht persönlich, sondern als eine Gabe Gottes (2, 38. 5, 32. 8, 20. Bgl. 10, 45. 11, 17) gedacht. Schon ber Täufer hatte barauf hingewiesen, daß der Messias dieselbe vermitteln werde (Matth. 3, 11) und die Jünger Jesu sind sich bewußt, diese Gabe durch ihren zum himmel erhöhten Herrn empfangen zu haben (2, 33 und dazu S. 44, a.). Uebrigens ift dieser Geist deutlich nicht als Princip des neuen Lebens, sondern als Princip übernatürlicher Gnadengaben gebacht (Lgl. 6, 3. 10). Wie auch in der Quelle bes Lucas die erste Erscheinung der Gloffolalie am Pfingstfeste, die 10, 46. 47 mit dem λαλείν γλώσσαις offenbar identisch gedacht wird, dargestellt war, jedenfalls erscheint 2, 33. 10, 44. 45 und auch fonst (8, 17. 18. Bgl. 19, 6) die Geistesmittheilung als eine sofort in sichtbaren und hörbaren Erscheinungen hervortretende, während sie nirgends auf das neue sittliche Leben bezogen wird, ganz ent= sprechend der Art, wie sie in der 2, 17. 18 angezogenen Joelweissagung beschrieben wird. Auch 7, 55 vermittelt sie, wie bei Joel, die Fähigkeit, Gesichte zu sehen. Das andere wesentlich messianische Beilsgut (g. 25, a.) ift die von allen Propheten für die meffianische Zeit verbeißene und ebenso wie die Beistesmittheilung durch den Diessias (dia του 'ονόματος αυτου) vermittelte Sündenvergebung (10, 43), die auf Grund ber von Jesu ber Gemeinde ertheilten Vollmacht (§. 34, c.) nun allen beim Eintritt in die Gemeinde bargeboten werden kann (2, 38. 3, 19. 5, 31).
- c) Die Weissagung bes Joel knüpfte an die Geistesausgießung unmittelbar das unter schreckhaften Himmelszeichen eintretende Kommen

bes Tages Jehova's, b. h. bes großen messianischen Gerichtstages (Joel 3, 3. 4 und bazu §. 36, b.). Indem Petrus diesen Theil der Beissaung mit aufnimmt (2, 19. 20), will er ausdrücklich andeuten, daß im unmittelbaren Verfolg der bereits angebrochenen letzten Tage der Andruch des messianischen Gerichtstages bevorstehe, der nach §. 44, c. der Tag der zweiten Sendung Jesu ist, weil dieser als der zum Richter bestellte Gerr und Messias kommt. Ist das gegenwärtige Geschlecht aber ein verkehrtes (2, 40: γενεά σκολιά. Vgl. Deutr. 32, 5), so kann dasselbe in diesem Gerichte nur das Verderben erwarten (8, 20: ἀπώλεια. Vgl. §. 38, b.), wenn ihm nicht ein Wegzur Errettung gezeigt wird. Diese Errettung zu bringen ist nach §. 25, a., wie nach der gesammten Weissaung, wenn sie auch zunächst damit oft die Errettung des Volks aus den Gottesgerichten der Gegenwart bezeichnet, eine wesentliche Aufgabe des Wessias und daß eine solche möglich sei für die, welche sich den Weg dazu wollen zeigen lassen, darin gipfelt die petrinische Verkündigung am Psingstseste (2, 40. Bgl. 11, 14).

(2, 40. Bgl. 11, 14).
d) Welches der Weg zur Errettung sei, deutet schon Joel an, wenn er sagt, jeber, ber ben Namen bes herrn anrufen werbe, solle gerettet werden (3, 5). Nach der messianischen Deutung des Petrus (Bgl. §. 44, b.) ift bies ber Name bes zum Herrn und Messias erhöhten Jesus (2, 21). Es ist tein anderer Name ben Menschen gegeben, burch beffen Anrufung fie errettet werden konnen, als der Rame Jefu (4, 12). In ihm allein als dem Herrn der vollendeten Theofratie ist für alle Genoffen berfelben die meffianische Errettung (4, 11. 12). Denn er ift nicht allein zum Herrn, sondern zugleich zum Erretter erhöht (5, 31). Als der zum Richter bestellte Messias (10, 42) hat er natürlich auch zu bestimmen, wer von diesem Gericht errettet werben foll. Durch seine huld allein kann man gerettet werden (15, 11) und barum eben muß man ihn um diese Hulb anrufen, indem man ihn als feinen herrn und Erretter nennt und bekennt (2, 21). Mit ber Errettung vom Verberben ift aber zugleich bas vollendete Seil gegeben, bas nach §. 37, c. in bem ewigen Leben besteht. Jesus ift zugleich ber Urheber bieses Lebens geworden (3, 15: ἀρχηγός της ζωής), indem er als ber burch die Auferstehung zum Herrn und Weltrichter erhöhte Ressias die von dem messianischen Gericht erretteten zum Leben führt.

## 3weites Capitel. Die Argemeinde und die Heidenfrage.

#### 8. 46. Der Eintritt in Die Gemeinde.

Die apostolische Botschaft forbert von dem Volke, das sich an der Ermordung des Messias betheiligt hat, zunächst Sinnesänderung und wirkt dieselbe zugleich durch die Verkündigung der demselben zu theil=

geworbenen Erhöhung. a) Diese Botschaft muß aber im Gehorsam gegen Gott gläubig angenommen und auf Grund berselben Jesus als ber Herr und Messias bekannt werden. b) Sonst erscheint auch hier ber Glaube noch als das Vertrauen auf die durch den Namen bes Messias vermittelte göttliche Wunderhülse oder als Vertrauen auf die vom Messias zu erwartende Errettung. c) Die Erfüllung jener beiden Forderungen sand aber ihren Ausdruck in der Taufe auf den Namen Jesu. d) Die Folge derselben war dann der Eintritt in die Gemeinde, welche die messianischen Güter, die Sündenvergebung und die Geisteszgabe, besigt. e)

- a) Die Botschaft von der Messianität Jesu und von dem Anbruch ber messianischen Zeit wendet sich an bas ganze Bolt, aber sie knüpft die Theilnahme an den Gütern, die sie anbietet, an gewisse Bedingungen. Sie forbert junachst wie Jefus felbst (§. 24, a.), ben Gott gefandt hatte, um die Volksgenoffen von ihren bisherigen Uebelthaten abzuwenden und fie fo ber meffianischen Segnung theilhaftig zu machen (3, 26), die Sinnesänderung (2, 38. 8, 22) und die baraus folgende Umwendung von bem bisherigen Wege ihres sittlichen Wandels (3, 19: μετανοήσατε καὶ ἐπιστρέψατε). Diese Forberung gründet sich aber nicht nur auf bie allgemeine Boraussetzung ber meuschlichen Sundhaftigkeit, fondern unter ben speciellen Berhältniffen ber altesten apostolischen Berkundi= gung auf die Vorhaltung der schweren Sunde, die sie dadurch bezaangen, daß sie durch die Wahl des Barabbas sich der Verleugnung Jesu schuldig und an seiner Ermordung mitschuldig gemacht haben (3, 13-15). Aber wie die Berkundigung Jesu die Sinnesanderung nicht nur forberte, sondern sie auch wirkungsträftig hervorrief (§. 24, c.), so auch die Berkundigung der Apostel. Gott hat darum Jesum ju seiner Rechten erhöht, damit nun jeder, der sehen will, erkennen muffe, daß Jesus der von Gott erwählte Messias und darum seine Ermor= bung eine schwere Sunbe mar, und fo fich zur Sinnesanderung angetrieben fühle. Hat in biefem Sinne Gott burch bie Erhöhung Jefu bem Bolke ben fraftigsten Antrieb jur Sinnesanderung gegeben (5, 31. Bgl. 11, 18), so muß die Verkundigung derselben durch die Apostel biefe Sinnesanderung lebensträftig wirten. Die Gemeinde, welche durch bie apostolische Berkundigung gesammelt wird, muß fortan eine Gemeinschaft von Gottesknechten fein (4, 29. 2, 18. Bgl. §. 35, a.), welche in der Furcht des Herrn wandelt (9, 31).
- b) Ihre beabsichtigte Wirkung kann die apostolische Verkündigung nur haben bei benen, welche dem darin an sie ergehenden Besehle Gottes gehorchen (5, 32: οἱ πειθάρχοντες αὐτῷ). Die Apostel sind nämlich die von Gott erwählten Zeugen (10, 41), die durch Jesum seinen Besehl zur Verkündigung an das Volk erhalten haben (10, 42) und in der Ausrichtung desselben ihm gehorsamen (4, 19. 5, 29). Ihnen gegenüber besteht der Gehorsam selbstverständlich darin, daß man ihre Volschaft als wahr annimmt (Bgl. 2, 41. 8, 14), da nur

unter dieser Boraussetzung sie die nach not. a. intendirte Wirkung haben kann. Im Zusammenhange mit dem Hören des Wortes kann 15, 7 (Bgl. v. 9) das Glauben nur dieses vertrauensvolle Annehmen der Botschaft (§. 32, c.) bezeichnen. Die Folge davon wird dann sein, daß man Jesus den Herrn und Messias nennt, weil man durch die apostolische Botschaft zuversichtlich erkannt hat, daß Gott ihn dazu gemacht hat (2, 36). Den so als Messias bekannten Jesus muß man anrusen, weil in diesem Namen allein die messianische Errettung gezeben ist (§. 45, d.), durch diesen Namen, wenn man ihn bekennt, erlangt man die Sündenvergebung (§. 45, b.). Um dieses Namens willen muß man Schmach leiden (5, 41) und sein Leben hingeben (15, 26); daher wird 8, 12 davon geredet, daß man dem glaubt, der von diesem Namen die frohe Botschaft bringt. (Bgl. zu dieser Be-

bentung bes ὄνομα §. 32, b.).

c) Wie in den Reden Jesu, so wird der Glaube auch hier wohl noch nicht direct auf die Berson Jesu bezogen, ba 10, 43 bas πάντα τον πιστεύοντα είς αὐτόν wohl ein Zusat bes Lucas ist, ber neben dem διά του δνόματος αυτού augenscheinlich überflüssig, und 11, 17 einer Rebe angehört, deren Herleitung aus der petrinischen Quelle bebenklich ist (§. 39, c.). Dagegen steht & nioris 3, 16 ganz wie in den Reden Jesu von dem Gottvertrauen des Kranken auf die von Gott selbst (3, 12. 13) gewirkte Heilung (§. 32, c.), das aber insofern burch den Messias vermittelt ift (f de' autov), als die Beilung nicht unmittelbar, sondern um den Messias zu verherrlichen (3, 13), durch einen Befehl in seinem Namen (3, 6. 4, 7. Bgl. 16, 18) und bamit, wie auch fonst (4, 30. 9, 34), burch Bermittlung seines (bei bem Befehl an den Kranken ausgesprochenen) Namens erfolgte, der Kranke also auch die Heilung von Gott auf Grund bes so über ihn ausgesprochenen Namens erwartete, burch ihn bewogen wurde, auf bie göttliche Bunderhülfe zu vertrauen. Ebenso aber konnte auch ber Apostel die Heilung nur vollziehen im Glauben. Der Name Jesu (not. b.) hat auf Grund bes Vertrauens, bas Betrus auf diesen Namen sette (έπί τη πίστει του δνόματος), indem er den Kranken im Namen Jefu manbeln hieß, bemfelben die Gefundheit wiedergegeben (3, 16. Bgl. 4, 10). Sofern nun in diesem Namen die Erkenntniß der Messianitat Jeju fich ausbruckt und das Bertrauen auf feine Beilkräftigkeit baburch bedingt ift, daß man in Jesu den Bermittler aller göttlichen heilsthaten und damit auch diefer Wunderhülfe sieht, liegt allerdings in biefem Glauben schon ber Glaube an die Bedeutung feiner Berfon eingeschlossen. Ausbrücklich aber erscheint 15, 11 ber Glaube als Bertrauen auf die burch Jesum im messianischen Gericht zu erwartende Crrettung (§. 45, d.).

d) Wenn Petrus am Pfingstage die zur Sinnesanderung Entschlossen auffordert, sich taufen zu lassen (2, 38), so kann dieser Ritus ursprünglich nur in demselben Sinne aufgefaßt sein, wie die Bußtaufe Johannis (Matth. 3, 11 und dazu §. 24, b.). Durch das Untertauchen sollte der Entschluß, die alte Gesinnung völlig abgethan sein zu lassen und als ein neuer Mensch ein neues Leben zu beginnen, in symbolischer Handlung bargestellt und baburch befräftigt werben. Wer also zur Taufe tam, mar entschlossen, die Forderung der Sinnes: änderung (not. a.) zu erfüllen. Das Neue mar aber dies, daß das Untertauchen vollzogen wurde auf den Namen Jesu hin (8, 16: eig τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. જ લી. 2, 38: ἐπὶ τῷ δνόματι 10, 48: ἐν τῷ δυόματι, mas wesentlich gleichbedeutend). Daß biefes ber ursprüngliche Ausbruck für die specifische Anwendung des Taufritus in der drift= lichen Gemeinde mar, erhellt unzweifelhaft auß 1 Cor. 1, 13. 15. (Bal. 10, 2). Es war bamit ausgesprochen, bag biefer Act bie Anerkennung Sefu als beffen, als welchen ihn der in der Gemeinde gangbare Name deffelben bezeichnete, b. h. als bes herrn und Deffias einschlösse und damit die Erfüllung der zweiten Forderung (not. b.). Es ist nicht unmöglich, daß die Benennung Jesu, welche der Ausbrud für die Anerkennung feiner meffianischen Wurde war, im Busammenhange mit der Bedeutung, welche fie für den Taufritus gewann, icon frühe sich babin ausprägte, daß der technische Deffiasname (& Xolotoc. Bgl. &. 21, a.) seines Appellativsinns entkleibet und mit dem Namen Jesus zu einem Nomen proprium zusammensgefügt (Insovs Xoistos: 2, 38. 4, 10. 10, 36. Bgl. 3, 6. 8, 12 boch fast nur, wo es sich um die solenne Namensbezeichnung des Meffias handelt), ober daß nach §. 44, b. Jefus auf Grund der burch feine Erhöhung erlangten Würdestellung als 6 xogeog Ingovig (7, 59. 8, 16. 15, 11) bezeichnet wurde; doch ist zu bemerken, daß gerade in biesen Reden & Xocoróg noch oft in seinem ursprünglichen technischen Appellativsinn vorkommt (2, 31. 36. 3, 18. 20. 4, 26. Bgl. 5, 42. 8, 5. 9, 34) und daß daher schwer zu bestimmen ist, wie weit jene Ausbrücke, die auch fonft der Apostelgeschichte eigen (§. 194, a.), bereits ber von Lucas benutten Quelle angehörten. Die Forderung der Taufe wird zwar nirgends auf einen ausbrudlichen Befehl Jesu gestütt, (§. 34, b.), aber fie erfolgte von Anfang an mit einer Entschiedenheit und fortan mit einer ausnahmslofen Confequenz, welche zeigt, daß die Apostel sich bewußt waren, im Sinne Jesu zu handeln, wenn sie bie Mitgliedschaft der Gemeinde an die Vollziehung dieses Ritus banden (Vgl. 8, 36).

e) War die Taufe ber Ausbruck für die Erfüllung der Forderungen, welche zum Eintritt in die messianische Gemeinde nothwendig waren, so mußte dieselbe von der anderen Seite die Theilnahme an den messianischen Heilsgütern vermitteln, welche mit dem Andruch der messianischen Zeit unmittelbar gegeben waren (§. 45, b.). In diesem Sinne wird die Taufe auf den Namen Jesu vollzogen zur Vergebung der Sünden (2, 38). Es ist unstreitig bereits ein secundärer Jug des Marcusevangeliums, wenn dasselbe diese Wirkung schon der Johannestause beilegt (Marc. 1, 4), von der nach der ältesten Ueberlieserung (Matth. 3, 11) der Täufer selbst noch nichts wußte. Allerdings hatte nach der ältesten Vorstellung nicht die Taufe an sich eine von der Sündenschuld reinigende Wirkung; denn 3, 19. 8, 22 erscheint diese Reinisgung als Folge der Sinnesänderung und Bekehrung und es zeigt sich nirgends eine Spur, daß für die, welche bereits früher Jesu Jünger

geworden und durch ihn zur Sinnesanderung geführt maren, die Laufe als nothwendig erachtet ist. Sofern aber ber Empfang ber Sündenvergebung nach 10, 43 burch ben Namen Jesu vermittelt ift (not. b), mußte sie stets die Folge der Taufe sein, welche das Betenntniß dieses Namens in sich schloß und dadurch die Theilnahme an den durch den Messias vermittelten Beilsgütern bedingte. Ebenso verheißt Betrus 2, 38 als Folge ber Taufe ben Empfang ber Gabe bes heiligen Geistes (Bgl. 19, 5. 6). Aber auch diese Gabe ist nicht an die Taufe an sich geknüpft. Sie erscheint 5, 32 als Folge der Sehorsamsthat, welche in der Annahme der Messiasbotschaft liegt (not. b.), und 2, 18, wo bas im Urtert nicht stehende pov ber LXX. zu rods Soulous xai ras Soulas hinzugefügt ift (Bgl. not. a.), als Folge ber mahren Gottestnechtschaft, welche bas Charatteristicum ber Bekehrten ift. Die erste Jungergemeinde empfängt diese Babe ohne Taufe (2, 33) und ebenso die erste Gemeinde der Unbeschnittenen (10, 44), um durch ein göttliches onuecov die Taufe derfelben zu veranlaffen (10, 47. 11, 15—17). Es tommt sogar ber Fall vor, daß sie sich nicht unmittelbar nach der Taufe einstellt (8, 16. Bgl. v. 12) ober boch in feine Beziehung zu berfelben gesett wird (9, 17. 18). Endlich ift bie Taufe nach dem Zusammenhang von 2, 40 eben ber Weg zur meffianijden Errettung, fofern man berfelben nur in ber meffianischen Bemeinde, die den Namen des Messias anruft und in die man durch die Taufe eintritt (not. d.), theilhaftig werden fann (§. 45, d.).

#### §. 47. Die Gemeinde und die Apostel.

Die Gemeinde war verbunden durch ihre Theilnahme an der Lehre der Apostel, durch Berwirklichung der Brudergemeinschaft unter einander, durch den Ritus des Broddrechens und das gemeinsame Gebet.a) Eine Organisation der Gemeinde entsteht gelegentlich durch Einsetzung von Armenpstegern, die wahrscheinlich später als Aelteste auch die übrigen Gemeindeangelegenheiten amtlich besorgen, während die äußeren Dienstleistungen die jüngeren Gemeindeglieder ohne ausstrückliche Beamtung versehen. d) Die Apostel widmen sich gestissentlich ganz dem Gebet und dem Dienst am Wort, ohne außerdem eine specissische Begabung oder Besugniß zu beanspruchen; nur Petrus und später Jacobus erscheinen in freier Weise als die oberste Autorität in der Gemeinde. c) Ihr eigentlicher Beruf aber, wozu sie immer aufs Rene besähigt werden, ist die Verkündigung der Heilsbotschaft an das Zwölfstämmevolk. d)

a) Eine kurze Beschreibung von dem Leben der am Pfingsttage gesammelten Gemeinde giebt 2, 42 wohl sicher nach der petrinischen Quelle, da Lucas 2, 43—47 dieselbe zu erläutern und zu ergänzen gesucht hat. Hiernach sammelte sich dieselbe um die Lehre der Apostel, welche ja nur die Fortsetzung der Verkündigung Jesu war (§. 34, a.), ähnlich wie die beständige Nachfolge Jesu behufs bleibenden Anhörens

seiner Lehre bei Lebzeiten bes Messias bas Zeichen ber bleibe Jüngerschaft gewesen war (§. 32, a.). Uebrigens scheint auch Rame ber  $\mu\alpha \Im \eta \tau ai$  im Kreise ber Urgemeinde fortgebauert zu h (15, 10. Lgl. 6, 1. 2. 9, 36. 11, 29). Sie war verbunden i das Band einer innigen Gemeinschaft (χοινωνία); in der wei Brubergemeinschaft der Volksgenossen (2, 29. 37. 3, 17) bildete eine engere Brüdergemeinde (1, 15. 11, 29. 15, 1. 3. 22. 23. 32 36. Bgl. 1, 16. 6, 3. 12, 17. 15, 7. 13), da sie ja Jesus eina als Brüder betrachten gelehrt (§. 28, c.). Diese brüderliche Gerschaft fand ihren Ausdruck in der darmherzigen Fürsorge für Wittwen (6, 1) und damit natürlich für die Armen überhaupt welche nicht felten wohlhabenbe Gemeinbeglieber ihr ganges Berm jur Disposition stellten (4, 37), ohne bag bies aber als Pflich trachtet murbe (5, 4). Die Mahlzeiten murben gemeinsam geh und das Brodbrechen Jesu beim Abschiedsmahl in heiliger Erinnerv feier babei wieberholt (2, 42 und bazu §. 34, b.). Endlich war 2, 42 die Gemeinschaft ber Jünger eine Gebetsgemeinschaft ( 1, 14. 4, 24. 12, 12), bem entsprechend, daß Jesus bas Gebet Borrecht und jur Pflicht seiner Anhanger gemacht hatte (§. 2: 33, b.). Daß demnach die Gemeindegenoffen ihre ftebenben, gefchloff Zusammenkunfte hatten, in benen sie sich ihres gemeinsamen Betinisses bewußt wurden, leidet keinen Zweifel. Db ihre geschlossene meinschaft in der petrinischen Quelle bereits als exxanoia bezei mar (5, 11. 8, 1. 3. 11, 22. 26. 12, 1. 5. 15, 3. 4. 22) wenigstens nicht mehr sicher zu ermitteln.

b) So wenig Jesus etwas über eine Organisation ber künf Gemeinde bestimmt hat (§. 34, c.), so wenig haben die Apostel solche von vornherein für nothwendig gehalten. Als in Folge Wachsthums der Gemeinde die Verwaltung der Armenpflege umfangreichere murbe, bie, um Difftanbe zu vermeiben, eingebei Sorgfalt erforderte, beschloß die Gemeinde auf den Borschlag Apostel, die bisher die Liebesgaben in Empfang genommen und waltet hatten (4, 35. 5, 2), sieben dazu durch die Geistesgabe Beisheit (6, 3. Bgl. &. 45, b.) befähigte Männer zu wählen, bi biefer Mühwaltung unterzögen (6, 1-6). Als Diaconen werben Siebenmänner (21, 8: oi enra) nicht bezeichnet, obwohl es eine xovia ift, die sie übernehmen (6, 2). Spater finden wir auch bas stitut der Synagogenältesten in der Gemeinde nachgebildet in πρεσβύτεροι, beren Beruf bemnach bie Berwaltung ber auf Gemeinbeangelegenheiten gewesen sein muß. Da nun unter b zunächft keine wichtiger und umfaffender sein konnte, als die Ar pflege und da wirklich die Aeltesten 11, 30, wie früher die Ap die Liebesgaben in Empfang nehmen, so sind diese Aeltesten entr jene Siebenmanner felbst (Bgl. Ritschl, a. a. D. S. 355. 356), fie find an ihre Stelle getreten und haben die Pflichten ber nu hoc gewählten Siebenmanner in ihre umfaffendere Amtswirtsamfei aufgenommen. Letteres ift um so mahrscheinlicher, als burch die folgung nach dem Tode bes Stephanus wohl ohnehin die Contin bes Gemeinbelebens eine Unterbrechung erfuhr (8, 1), in Folge beren wir z. B. einen der Sieben fortan als Evangelisten thätig sehen (8, 5. 26 ff. 21, 8). Als Lehrautorität treten die Aeltesten nirgends auf; auch nicht auf dem Apostelconcil (Lechler. S. 308), wo ihre Betheisligung wohl nur so start hervortritt (15, 2. 6. 22. 23. 16, 4), weil die dort verhandelte Frage außer ihrer religiösen Seite eine tief ins gesellige Leben der Gemeinde eingreisende Bedeutung hatte. Auch 21, 18 ff. derathen sie mit Paulus Maßregeln, um die Ruhe und Ordnung in der Gemeinde zu erhalten (Bgl. v. 22). Aeußere Dienstsleisungen in der Gemeindeversammlung verrichten ohne besondere Beamtung die jüngeren Gemeindeglieder (5, 6. 10: ol vewtegor oder vearioxol) und dazu scheint selbst die äußere Vollziehung des Tauf-

ritus gerechnet zu merben (10, 48).

c) Ganz übereinstimmend mit bem Auftrage Jesu (§. 34, a.) bezeichnen die Apostel als ihre specifische Berufsthätigkeit, in welcher sie burch die Verwaltung der äußeren Gemeindeangelegenheiten nicht behindert werden wollen, die Siaxoria rov doyov (6, 2, 4), burch welche sie die Lehrautorität (2, 42) in der Gemeinde bilben. bieser Scanovia rou doyou, soweit dieselbe im Kreise ber Gemeinde geubt wird, hängt wohl auch das Borbeten in der Bersammlung qu= sammen (6, 4: προςευχή), das ebenso wie das Lehren die Leitung ber Versammlung involvirt. Wenn sie ursprünglich auch die äußeren Angelegenheiten versorgen, so entledigen sie sich ihrer doch bald, weil sie bieselben nicht in den Kreis ihrer specifischen Berufsthätigkeit geborig betrachten (not. b.), sie also auch bisher nur als die hervorragenosten Glieder der Gemeinde und nicht fraft ihres Apostelamtes verwaltet haben. Nicht einmal regimentliche Befugnisse sehen wir fie ausüben. Die Wahl ber Siebenmänner wird auf ihren Vorschlag von ber Gemeinde beschlossen und ausgeführt (6, 5. Bgl. 1, 23), die Ent= scheibung auf bem sogenannten Apostelconcil wird durch bie Reben der Apostel nur porbereitet, aber von der Gemeinde im Einverständniß mit ihnen und ben Presbytern getroffen (15, 22. 23). Die Entlarvung ber beiben Betrüger, welche bie Strafe Gottes ereilt (5, 3-10), ift fein Act ber Rirchendisciplin. Wenn in ben Aposteln der heilige Geift betrogen und auf die Probe gestellt erscheint (v. 3. 9), so geschieht dies doch nur, weil sie die der Gemeinde anvertrauten Saben in Empfang genommen haben (5, 2) und barum burch bie Erleuchtung bes Beistes um bie Gefinnung ber Geber miffen; benn alle Genoffen ber Gemeinde haben ben Geift empfangen (§. 46, e.) und ber Beschluß ber Gemeinde ift ein Beschluß bes heiligen Geistes (15, 23. 28). Wenn durch ber Apostel Hande Zeichen und Bunder geschehen (2, 43. 5, 12), so ift biese Babe boch teineswegs an fie aebunden (4, 30. Bgl. 6, 8. 8, 6. 7. 13) und Petrus lehnt die Borskellung ausdrücklich ab, daß dieselben durch ein ihnen beiwohnendes Bermögen geschehen seien (3, 12). Gott selbst ist es, der hier wie in Jesu (§. 21, b.) auf der Apostel Gebet die Bunder wirkt (9, 40. Bgl. 28, 8) durch ihre Hände (Rgl. 19, 11), wenn er auch, um den Ressias zu verherrlichen, fie unter Anrufung feines Namens geschehen

läßt (3, 6. 4, 7. 10 und dazu §. 46, c.). Auch andere haben Geistesgabe ber Weisheit (6, 3. 10), reben burch ben Geist (6, 7, 51), seben Gesichte (7, 55) und weissagen (11, 27. 28: προφή Bgl. 13, 1. 15, 32. 19, 6), wie ja ber allen mitgetheilte Geift u haupt bas Princip ber Gnabengaben ist (§. 45, b.). Wenn Samaritaner burch bie Handauflegung der Apostel den heiligen C empfangen (8, 17. 19), jo zeigt v. 15, baß biefelbe nur Symbol auf sie bezüglichen Gebets der Apostel (Bgl. 6, 4) ist, und auch t Handauflegung wird 9, 17 (vgl. v. 12) von einem ber Junger gleicher Wirkung vollzogen. Ebenjo begleitet 6, 6 die Sandaufleg nur bas Gebet, womit die Apostel die Armenpfleger in ihr Umt führen und eine analoge Einführung in ben dem Barnabas Saulus übertragenen Missionsberuf vollziehen die Propheten Lehrer ber antiochenischen Gemeinde (13, 3), mahrend 14, 23 die stellung ber Gemeindebeamten nur unter Gebet erfolgt. Wenn eni nach 8, 14 die Apostel für die Berbindung der Neubekehrten mit Muttergemeinde zu sorgen scheinen, so thut dies in ganz analo Falle die Muttergemeinde selbst durch eins ihrer anderen Gli (11, 22). Die hervorragende Stellung, welche Petrus in ber Geme einnimmt, ift eine Folge seiner eigenthümlichen Begabung, wonad in Wort und That überall vorangeht, keine amtlich fixirte. Erst sp betrachtete man dieselbe als Folge einer von Jesu ihm übertragenen O leitung und bezog die Berheifung ber Schluffelgewalt, indem man nach Jefaj. 22, 22 beutete, auf ihn allein (Matth. 16, 19 und 1 §. 34, a.). Neben ihm muffen nach 12, 2 einerfeits, nach 3, 1. 3. 4. 4, 13. 19. 8, 14 andererfeits die Sohne des Zebedaus, die fi Jefu am nächsten ftanben (§. 34, a.), besonbers hervorgeragt ha An seine Stelle tritt, ohne daß wir etwas von einer ausbrückli Bestimmung darüber bören, seit der Gefangennehmung des Pel Jacobus (§. 41, a.), ber Bruder bes Herrn (12, 17. 15, 13. ! 21, 18).

d) Der eigentliche Auftrag der Apostel geht nach §. 34, a. r an die Gemeinde, sondern an das ganze Volk. Sie sind die von serwählten Zeugen, die zur Verkündigung der Auferstehung besonl qualificirt (10, 41 und dazu §. 43, c.) und mit der Botschaft an Volk deauftragt sind (10, 42. Bgl. 4, 19. 5, 29 und dazu §. 46, Die Bedeutsamkeit ihrer auf das Zwölsstämmevolk bezüglichen Znzahl wird durch die Ersakwahl für den ausgeschiedenen Judas (1, ausdrücklich anerkannt. Zur Wahl können nur solche kommen, während der ganzen Zeit, auf welche sich die Verkündigung erst (10, 37—41), ständige Begleiter Jesu gewesen sind (1, 21. 22). Uden dazu qualificirten, welche die Gemeinde ausstellt (1, 23), entsche Gott selbst durch das auf seine Anrusung geworsene Loos (1, 24—Ver Verheißung Jesu gemäß (Matth. 10, 20 und dazu §. 24, werden sie durch den Geist zu ihrer Vertheidigung vor dam Synedr besonders befähigt (4, 8), und auch sonst zur Verkündigung Wortes ausgerüstet (4, 31). Doch beauspruchen sie das Recht der Ländigung keineswegs ausschließlich (Bgl. 6, 10. 8, 4, 5, 11, 19.

#### §. 48. Die Gefammtbefehrung 36raels.

Die apostolische Mission unter Jörael ist nur die Wieberaufnahme ber heilverkündenden und bekehrenden Wirksamkeit Jesu und soll durch die Gesammtbekehrung Jöraels die Wiederkunft Jesu und damit den Sintritt der Endvollendung ermöglichen. a) Es ist demnach dem Volke noch eine Bußfrist gegönnt; selbst die Ermordung des Messias soll als Verschlungssünde und nur der definitive Ungehorsam gegen ihn als Frechheitssünde betrachtet werden, auf welche die Ausrottung aus dem Volke als Strafe gesetzt ist. d) Darum bleibt den Aposteln die Hossmung, daß das dekehrte Iörael die Gemeinde der Vollendungszeit sein werde und damit ist das Festhalten am väterlichen Gesetz nothwendig gegeben. c) Selbst die erneute Drohweissaung des Stephanus und seine furchtbare Strafpredigt hat nicht die Heiligthümer Iöraels angegriffen und spricht noch nicht das göttliche Verwerfungsgericht über das Volk aus. d)

a) Die Bedeutung der apostolischen Mission (§. 47, d.) hängt aufs Engste zusammen mit der Frage, warum überhaupt die erste Senbung bes Messias noch nicht die Bollenbung gebracht hat (§. 44, c.), wie doch nach der Weissagung zu erwarten stand. Durch Jesum hatte Bott ben Sohnen Jeraels die Beilebotschaft gefandt (10, 36 und bazu §. 42, d.); ba aber auch er bereits bies heil abhängig gemacht hatte von ber Sinnesanderung des Bolkes (§. 24. Bgl. §. 31, c.), so war fein nächftes Bemühen, jeben Ginzelnen im Bolt zur Umtehr von feinen Sunden zu bewegen (3, 26 und bazu &. 46, a.). Dies Bemuben war vergeblich gewesen; statt sich zu bekehren hatte das Bolk seinen Ressas gemorbet. Daburch war die ursprünglich intendirte gradlinige Entwicklung des messianischen Heilswerkes unterbrochen. Der getobtete Ressias war von Gott auferweckt und zum Himmel erhöht, aber gerade diese Erhöhung mußte nun bem Bolke ber kräftigste Antrieb pur Sinnesänderung werden (5, 31 und dazu §. 46, a.). Daher waren die Apostel noch einmal an das Bolk Jörael (10, 42) ausgesandt mit der Botschaft von der Messianität Jesu (Bgl. Capitel 1) und mit der Forderung der Sinnesanderung (§. 46, a.). Jefus mußte im Himmel bleiben, bis die Zeiten der allgemeinen Bekehrung ein= getreten waren, welche Maleachi (3, 23. 24) geweissagt hatte (3, 21). Daß davon die anoxaraoraors navrw (masc.) zu versiehen ift, zigt Marc. 9, 12 und wird durch den Zusammenhang bestätigt. Dann erst war das Bolt vorbereitet auf die letzte Endvollendung, welche Jesus als der ihm bestimmte Messias (§. 44, c.) bei seiner zweiten Sendung bringen sollte (3, 20). In diesem Sinne hängt es von ihrer Sinnesanderung und Bekehrung ab, daß die verheißenen Zeiten ber Erquidung, b. h. die messianische Zeit in ihrer höchsten Vollendung tommen könne (3, 19). Die Erfüllung dieser Bedingung herbeizuführen, ift die Aufgabe ber apostolischen Mission unter Israel.

- b) Es bleibt also dabei, daß dem Bolke Jörael das messianische Seil bestimmt ist (2, 39: δμίν ή έπαγγελία και τοίς τέκνοις υμών). Sie find die Kinder ber Propheten, die all dies Beil verheißen haben (3, 24), und die Genoffen des Bundes, den Gott mit den Erz vätern geschloffen und in welchem er sich bem Samen Abrahams verpflichtet hat (3, 25). Dieses kann auffallen, da ja nach der ältesten Ueberlieferung Jesus bereits die Berwerfung des Volkes verkündet hatte (§. 31, d.). Aber wie es keine Heilsweissaung giebt, die nicht von dem Verhalten der zu segnenden abhängig bliebe (§. 17, b.), so giebt es auch teine Drohweiffagung, die nicht burch buffertige Umkehr rückgängig gemacht werben könnte. Daß die dem Bolke von Jesu gedrohte Verwerfung einstweilen noch suspendirt ift, daß sie noch burch die Sinnesanderung des Boltes rudgangig gemacht werden kann, das ist die Boraussetung der ganzen urapostolischen Missionspredigt. Das A. T. unterscheidet zwischen Schwachheits: oder Verfehlungs: fünden, die aus Versehen (Levit. 4, 2. 22, 14: בשנבה, אמד' äyvolar) begangen waren und burch das Opferinstitut gesühnt werben konnten und zwischen solchen, die, in frechem Freveln begangen (Rum. 15. 30. 31: בֵּרַ רָמָה), mit Ausrottung aus bem Bolke bestraft wurden (έξολοθοευθήσεται ή ψυχή έχείνη έχ του λαού). Petrus verkündet ausbrücklich dem Bolke, daß selbst die frevelhafte Ermordung des Messias noch als xar' äpvocav begangen betrachtet (3, 17) und auf Grund buffertiger Umtehr vergeben werden foll (3, 19). Wer aber jett auf ben von Mofes verheißenen Bropheten b. h. ben Messias (§. 42, c.) nicht hört, über ben wird nicht die Strafandrohung aus Deutr. 18, 19, sonbern ausdrücklich die Fluchformel aus Num. 15, 30 ausgesprochen (3, 23), b. h. er hat die Sünde begangen, von der schon Jesus sagt, daß sie nicht vergeben werden kann (§. 25, b.). Damit ist dem Volk noch eine Gnadenfrist gegeben; es soll versucht werden, ob nicht das Eine große anzecov, auf das schon Jesus sie verwies (Matth. 12, 39 = Luc. 11, 29), sie noch zur Umtehr bewegen kann (Bgl. 5, 31).
- c) Die Apostel hossen noch eine Gesammtbekehrung Jöraels, diese Hossenung ist die Seele ihrer Missionsarbeit. Damit ist nicht gesagt, daß jeder Einzelne sich bekehren und gläubig werden wird, da ja auch die Propheten stets vor dem Eintritt der messianischen Vollendung eine Sichtung geweissagt hatten, durch welche die unwürdigen Glieder des Volks von der Theilnahme an dem messianischen Heil ausgeschlossen werden. Die Einzelnen unter den Volksgenossen, welche sich geweigert haben, auf den großen messianischen Propheten zu hören und die Sinnesänderung durch die Taufe auf seinen Namen zu besiegeln, werden aus dem Volke ausgerottet (not. b.), es bleiben also schließlich nur Gläubige in Israel zurück, das bekehrte und an den Wessias gläubige Israel wird die Gemeinde der Endzeit sein, welche für die Bollendung (not. a.) reif ist. Mit dieser Hossenung ist an sich die Möglichkeit gegeben, das wenigstens die irdische Verwirklicht

werden (Bgl. §. 37, a.) und bamit auch die Weissagung von Asraels Reichsherrlichkeit sich erfüllen kann, auf welche ursprünglich jedenfalls die Apostel hofften (Act. 1, 6). Daß eine solche im Kreise ber Apostel pater noch gehofft wird, läßt sich nicht nachweisen, es gehört zu der Lehrweisheit der Apostel, daß auf die Frage nach der Form, in welcher sich die Zeiten der Erquickung (3, 19) verwirklichen werden, nicht naber eingegangen wird. Die anoxaravravez 3, 21 kann nach dem Busammenhange gar nicht die Wieberaufrichtung bes Reiches Jorael fein (Bal. not. a.) und die himmlische Bollenbung, die der Messias bei feiner Wiebertunft bringt (§. 37, b. c.), ließ fich mit einer folchen hoffnung nur vereinigen burch diliaftische Borftellungen, von benen fich in biefer Zeit nirgends eine Spur zeigt. Das schließt natürlich nicht ans, daß bergleichen Hoffnungen bie und da genährt wurden, aber et läßt auch ben Weg zu ber Ginsicht offen, bag die irbische Bollenbung ber israelitischen Theotratie burch ben Messiasmord ein für allemal verscherzt sei. Dagegen war mit der Hoffnung auf eine endliche Gesammtbekehrung Jeraels nothwendig gegeben bas unbebingte Resthalten am väterlichen Gesetze. Sollte Israel als Volk der messianischen Bollendung theilhaftig werden, so mußte es auch an seinem Gesetz festhalten; denn Israels ganzes Bolksleben beruhte ja auf biefem Gefet. Israel war nur ein von den Bölkern abgefondertes Bolt, so lange es an diesem Gesetz festhielt. Und wenn aus irgend welchem Grunde die messasgläubigen Jeraeliten sich davon hatten lossagen dürfen, so konnten sie es nicht, ohne eine Scheibewand zwischen sich und ihren noch ungläubigen Volksgenoffen aufzurichten, welche jebe Bekehrung berfelben in umfassenderem Dake unmöglich Aber kein Wort Jesu sprach ja seine Jünger von der Befolgung des göttlichen Gesetzes frei (Bgl. §. 27), dem sie durch die Beidneibung verpflichtet waren; baber tann es nicht verwundern, bag die Urgemeinde gesetzestreu blieb und, weil sie es mit all ihren Pflichten kreng nahm, auch in hohem Grade gesetzeseifrig wurde, wie noch 21, 20 von ihr bezeugt wird (Bgl. 2, 46. 10, 14). Die Frage nach den Bedingungen bes messianischen Beils berührte bas junächst gar nicht; fo gewiß kein wahrhaft frommer Jube, deshalb weil er fromm war, bes mestianischen Beils entbehren zu können glaubte, so wenig onnte diese Frommigkeit an sich ihn zur Mitgliedschaft der messiauichen Gemeinde berechtigen, die auf ganz anderen Bedingungen erubte (Bgl. §. 46), ober ihn im messianischen Gericht erretten §. 45, d.).

d) Die Stellung bes Stephanus zu ber not. c. besprochenen frage ist natürlich zunächst nicht aus der wider ihn erhobenen Anslage (6, 11. 13. 14), sondern aus seiner Vertheidigungsrede zu entsehmen. In dieser aber zeigt sich keine Spur davon, daß er das besetz und den Cultus Jöraels als eine unvollkommene Offenbarung bottes (Vgl. Mehner. S. 174) betrachtet. Er hebt vielmehr den göttsichen Ursprung der Beschneidung hervor (7, 8), er schilbert mit Vorsiebe den Moses als den großen vorbildlichen Erretter des Volks 7, 35—37), er läßt ihn aus Engelsmund das Gesetz empfangen, das

er als λόγια ζώντα (7, 38) und als verbindlich für Jsrael (7, 53) bezeichnet und gewiß foll die Bermittlung durch Engel die Göttlichkeit bieses Gesetzes eher sichern als in Frage stellen. Ebenso wenig spricht er bie endgültige Verwerfung bes Volkes (Agl. Megner. S. 174) Wohl haben ichon die Patriarchen sich an dem von Gott erhöhten Joseph versundigt (7, 9. 10) und die Zeitgenoffen des Moses in ihm ben gottgefandten Erretter nicht erkannt (7, 25-28), fondern ihn verleugnet (v. 35) und nachmals im Ungehorsam gegen ihn sich zum Götzendienst gewandt (7, 39—43). Wohl nennt er darum die gegenwärtige Generation wie Jesus selbst (Matth. 23, 31) die Söhne ber Prophetenmörber und schilt fie hartnäckig und unbeschnitten an Herz und Ohren, weil sie dem in den Verkundern des Evangeliums ju ihnen rebenden Geifte Gottes wiberftrebten, wie ihre Bater bem in ben Propheten redenden (7, 51. 52) und das Gefet, für das fie eiferten, selbst nicht erfüllten (v. 53). Allein alles bies ift boch immer nur eine icharfe Straf- und Bugpredigt und es ift reine Willführ, mit Schmid (II. S. 36) anzunehmen, der Schluß, welcher die Berwerfung bes Bolks verkundete, sei bem Rebner abgeschnitten. Allerdings zieht fich nun durch bie gange Rebe ber Gebanke bin, daß bie göttliche Heilsoffenbarung nicht an die Tempelstätte gebunden sei. Schon Abraham empfing die grundlegende göttliche Offenbarung in Mejopotamien und kam erft spät in bas verheißene Land (7, 2-4). Seine Nachkommen mußten 400 Jahre im fremden Lande bienftbar sein (v. 6. Bgl. v. 9-36), und 40 Jahre in der Büste mandern, wo ihnen die Gesetzesoffenbarung zu Theil mard (v. 36. 38), wie Gott bem Moses selbst im fremden Lande erschienen mar (v. 29.30). Selbst in den glänzenden Tagen Josuas und Davids haben die Israeliten Gott in der Stiftshütte verehrt (v. 44-46) und erft Salomo burfte ihm ben Tempel bauen, ber boch auch nach bem Prophetenwort (Jesaj. 66, 1. 2) noch nicht ber eigentliche und ausschließliche Wohnsit Gottes war (7, 47-50). Da diese Ausführungen eine Bertheidigung sein sollen mit Bezug auf die Aeußerungen, um beretwillen er angeklagt war, so ift nichts wahrscheinlicher, als daß er die Drohweissagung Christi von bem Falle bes Tempels (§. 36, b.) reproducirt hatte und wohl mochte er, ganz im Sinne Jesu (§. 27, d.), baran die Aussicht geknüpft haben, daß mit dieser Katastrophe auch die Cultusordnung, beren Mittelpunkt der Tempel war, sich ändern werbe. Aber sicher hatte er das nicht so unvermittelt hingestellt, wie die falfchen Zeugen behaupteten (6, 14), sondern für den Fall der allerdings immer mahricheinlicher werbenben befinitiven Berftodung bes Boltes angebroht. Seine ganze Rebe zeigt, daß er sich bewußt mar, nicht gegen bie heilige Stätte und bas Gefet gefrevelt zu haben, wenn auch bie verschärfte Form, in der seine Drohworte auf die aufs Reue immer unvermeiblicher werbende Ratastrophe hinwiesen, dem Bolte jum ersten Male wieber bas Bewußtsein erwedte, bag die messianische Secte mit ihren letten Confequenzen die nationalen Seiligthumer bebrohe.

§. 49. Die Stellung ber heidendriften in der Gemeinde. Bgl. Ritichl, Entftehung ber alttatholischen Rirche. S. 124—152.

Bar die endliche Theilnahme der Heiben am messianischen Heile auch von vornherein vorbehalten, so blieb es doch Gott überlassen, wie er dieselben einst der vollendeten Theokratie zusühren werde. a) Erst ausdrückliche Weisungen Gottes mußten die Urgemeinde überzeugen, daß es sein Wille sei, schon vor der Gesammtbekehrung Jöraels Heiben zur Theilnahme an der messianischen Gemeinde hinzuzussühren. die Reisen Hostelconcil wurde gegenüber den Siserern, welche von diesen Heiben den Durchgang durchs Judenthum verlangten, die Freisbeit der bekehrten Heiden vom Gesetz ausdrücklich anerkannt, und nur Borsorge getrossen, daß diese Anerkennung nicht der Mission unter Israel Abbruch thue.c) Dagegen reichten seine Beschlüsse nicht aus, um die gesellige und cultische Gemeinschaft der beiden in ihrer ganzen Lebensordnung geschiedenen Theile der christlichen Gemeinde zu sichern und eine extreme Partei in der Urgemeinde kehrte balb trot derselben zu ihren alten Prätensionen zurück. d)

a) Petrus citirt bie patriarchalische Weissagung (Gen. 22, 18), nach welcher im Samen Abrahams alle Geschlechter ber Erbe gesegnet werben sollen (3, 25). Damit ist die endliche universelle Verwirt-lichung bes messianischen Heils ebenso bestimmt ausgesprochen, wie die Boraussetzung, daß, ehe dieselbe möglich wirb, erft ber Same Abrabams diefes heils theilhaftig werden muffe. Deshalb hat Gott nach 3, 26 feinen Anecht zuerft zu Jerael gefandt, um beffen Bekehrung zu bewirken und bamit feine Segnung durch bas verheißene Heil zu ermöglichen (g. 48, a.). Allein die Berheifzung felbst gebort nicht nur ben Juben, sondern auch benen in der Ferne (2, 39) und bas find nach Jesaj. 49, 1. 12. 57, 19 ohne Zweisel die Heiden, zumal ja die Diasporajuden unter der Zuhörerschaft der Pfingstrede zahlreich verteten und also in das dur mit einbegriffen waren. Wenn aber Betrus mit Anspielung an Joel 3, 5 sagt, baß Gott biese herzurufen werbe, so ist die Art, wie er dies thun werbe, eben bamit von ihm wie von Jesu (§. 31, d.) unbestimmt gelassen und jedenfalls eine eigentliche Heibenmission nicht in den Blick gefaßt. Zu einer folchen besaßen die Apostel nach der ältesten Ueberlieferung keinen Auftrag (f. 34, a.) und fie war von vornherein ganz unmöglich, weil es ber streng israelitischen Frömmigkeit, wenigstens in den palästinensischen Areisen, denen die Urapostel angehörten, für gesetwidrig galt, mit den Unbeschnittenen in einen Verkehr zu treten (10, 28. 11, 3. Bgl. Gal. 2, 12. 14), wie eine folche ihn erforbert haben murbe. Aber and bie prophetischen Schilberungen von ber Art, wie bie Beiben gur meffianischen Beit am Beile Braels Antheil erlangen wurden, hatten nie eine eigentliche Beidenmission in ben Blid gefaßt. Bielmehr follten die Beiben, durch die Herrlichkeit Jeraels angelockt, von felbst

nich aufmachen, um der vollendeten Theofratie nich anzuschließen (Micha 4, 1. 2. Jesaj. 2, 2. 3. 60, 4. 5. Jerem. 3, 17). Tiese Bollendung der Theofratie konnte aber nur durch die Bekehrung Järaels herbeigeführt werden (§. 48, a.), von welcher Jerem. 4, 1. 2 ausebrücklich das Heil der Heiden abhängig macht, und je mehr die Apostel das meisianische Heil als eine Fülle geistiger Güter erkennen gelernt hatten (§. 45), um so mehr blied jene Bollendung zunächst unabhängig von der etwa damit eintretenden politischen Wiederherstellung (§. 48, c.).

b) Als ber erfte Fingerzeig Gottes, nach welchem icon vor ber Gesammtbekehrung Israels (not. a.) Unbeichnittene ber Gemeinde zugeführt werben follten, ericeint in ber Aponelgeschichte bie Bekehrung bes Hauptmanns Cornelius. Ausbrücklich hatte Gott bem Petrus in einem Gefichte gezeigt, baß er nicht fur unrein achten burfe, mas Gott für rein ertlart (10, 10-16) und ber Geift ihm bies Genicht babin gebeutet, baß er ben Boten bes Cornelius, die ihn in bas haus bes unreinen Seiben einluben, folgen folle (v. 17-20. Bgl. v. 28). Als er dort erfährt, daß Cornelius auf göttlichen Befehl bereit fei zu horen, was Gott ihm durch seinen Boten sagen läßt (v. 29-33), ba ertennt er, daß Gott ohne Ansehen der Person die Heilsbotschaft jedem verkündigen laffen wolle, der wegen seiner Gottessurcht und Gerechtigkeit dafür empfänglich sei (v. 34. 35) und predigt ihm das Evangelium (15, 7). Aber erft als Gott burch bie Beiftesausgiegung gezeigt bat, daß er keinen Unterschieb mache zwischen heibnischen und jubischen Gläubigen, sondern jene durch die Gehoriamsthat des Glaubens (§. 46, b.) von aller heidnischen Profanität im Bergen gereinigt (15, 8. 9) und so ber Gemeinschaft mit seinem burch die Beschneibung geweihten Bolf murbig erachte, lagt er ben Cornelius mit den Seinigen burch die Taufe in die Gemeinde, d. h. in die Gemeinschaft des gläubigen Israel, dem die Berheißung gehört, aufnehmen (10, 44-48). Nicht die Taufe der Heiben, welche ja unter Umständen erfolgt war, unter benen niemand ihr Recht bestreiten tonnte, sonbern die Thatfache, daß Betrus zu den Unbeschnittenen eingegangen war und mit ihnen gegessen hatte, war es, was in Jerusalem Anstoß erregte (11, 2. 3) und einer ausführlichen Rechtfertigung bedurfte. In diesem Buntte aber hatten die hellenistischen Juden, welche von vornherein an einen freieren Umgang mit ben Beiden gewöhnt waren, weniger Strupel und jo entstand burch ihre Wirksamfeit in Antiochien eine wesentlich heidenchristliche Gemeinbe (11, 20. 21), welche die Urgemeinde ohne weiteres anerkannte und durch Absendung des Barnabas in Berbindung mit fich erhielt (v. 22). Bohl erschien ben Beiden hier zum ersten Mal das Christenthum nicht mehr als eine judische Secte, weil seine Bekenner sich nicht mehr an die judische Lebensweise banden, sondern als eine selbsiständige religiöse Gemeinschaft, der sie den Namen Xpioriavoi gaben (11, 26). Aber die Urgemeinde konnte in den neubekehrten Beiben nur folde feben, welche Gott vor ber Zeit gur Theilnahme an bem messianischen Heil, bas sich in Israel zuerst verwirklichen follte, hinzugeführt habe (not. a.). Go lange bies immer nur Einzelne maren, die in ber Gemeinde eine felbstftandige Bebeutung nicht beanspruchten, blieb das gläubige Israel die eigentliche Substanz der messianischen Gemeinde (§. 48, c.), der sich die Fülle ber Heiden erst anschließen sollte, wenn Israel als Volk der Ver-

beikung theilhaftig geworden sei.

c) Erst als durch die von Antiochien aus unternommene Mission eine Reihe wesentlich beibendriftlicher Gemeinden entstanden mar (Act. 13. 14), trat an die Urgemeinde die Frage heran, ob man in biefen Heibengemeinden einen felbstftanbigen Theil ber meffianischen Gemeinde anerkennen solle. Viele verneinten biese Frage, weil bas für Brael bestimmte messianische Beil den Beiben nur zu Theil werden tonne, wenn dieselben sich durch Annahme ber Beschneidung und bes Befetes an Jerael anschlössen (15, 1. 5), wie es ja von jeher mit ben Profelyten, die volles Burgerrecht in Jerael haben wollten, gehalten Dies Anfinnen wies aber Petrus auf dem Apostelconcil ent= ichieben gurud, ba einerseits Gott selbst burch bie Geistesmittheilung bie gläubigen Beiben für rein, also bem burch die Beschneibung geweihten Bolke gleichstehend erklärt habe (v. 8. 9 und bazu not. b.), andererseits man ihn nicht erft zu einem neuen Zeichen herausfordern burfe, bas fie auch von bem Gefete frei erklare, jumal ja auch bie Rubenchristen nicht durch ihre immer unvolltommene Gesetzeserfüllung, sondern durch die Huld des Messias gerettet zu werden hofften (v. 10. 11 und bazu §. 45, d.)'). Ebenso erkannte man aus ben Mittheilungen des Barnabas und Paulus, daß Gott auch unter ben beiben feiner Beilsbotschaft Wirkungsfraft gegeben und fo biefelben jur Theilnahme am Messiasheil berufen habe (v. 12. Bal. Gal. 2, 7. 8). Diefer Kingerzeig Gottes mare aber unbeachtet geblieben, wenn man bieselben gezwungen hätte, durch die Annahme der Beschneidung und bes Gesetzes erst Juden zu werden. In der Sache stimmte auch Jacobus damit überein, nur daß er die gesetzesfreien Heibenchriften nicht als dem gesetzeuen gläubigen Israel einverleibt ansah, son= bern als ein neues Volk, das sich Jehova erwählt habe, seinen Namen m tragen, neben bem alten Gottesvolk, wie schon Amos (9, 11. 12) geweissagt habe, daß die (jest burch den Messias begonnene) Wieberherstellung Föraels die Heiden für die Unterstellung unter seinen Ramen gewinnen werde (15, 13—18). Man beschloß baher, ben beibenchriften, abgesehen bavon, daß fie durch Liebesgaben ihre brüberliche Gemeinschaft mit der Urgemeinde bekunden follten (Gal. 2, 10), nichts weiter aufzuerlegen (Act. 15, 19), als die Enthaltung von denjenigen Studen, welche den Abscheu der in den Synagogen vertretenen Judenschaft gegen die unbeschnittenen Christen immer rege

<sup>1)</sup> Durch ben letten Zusat war nur ausgesprochen, daß es sich bei dieser Frage von vornherein gar nicht um den eigentlichen heilsgrund handele, den auch kein wahrhaft gläubig gewordener Jude mehr in seiner Gesetsbefolgung suchte, sondern um eine Berpstichtung, welche die Einfügung in das Bolt der Berheifung mit sich bringe. Allerdings aber lag die Gesahr immer nahezgenug, daß man die Bedingung der Theilnahme am heil wieder zum heilsgrunde machte und diese Gesahr scheint auch Betrus durchschaut zu haben.

erhalten und badurch der Bekehrung ber Diaspora ein unübersteigliches hinderniß bereitet haben murden (v. 20. 21). Da nämlich die Hoffnung auf eine Gesammtbekehrung Jeraels noch nicht aufgegeben war (§. 48) und die Urapostel die Mission unter Jerael unverdroffen fortsegen sollten (Gal. 2, 9), so mußte Borforge getroffen werben, daß nicht die Judenschaft in der Diaspora von der gesetzesfreien Christenbeit sich durch eine unüberwindliche Schranke getrennt fühlte, welche jede Einwirkung auf fie unmöglich machte. Diefe Stude maren ber Genuß von Gögenopferfleisch, von Blut und Erstidtem, sowie die außereheliche Geschlechtsgemeinschaft (Act. 15, 20. 29). Es läßt sich nicht nachweisen, daß damit die Beidenchristen unter dieselben Be-bingungen gestellt maren, unter denen die Jeraeliten die Profelpten bes Thores in ihre sociale Gemeinschaft aufnahmen (Ritschl. S. 129. Bgl. bazu meine Recension in den Studien und Kritiken. 1859. S. 137. 138); die Aehnlichkeit mit biesen, soweit sie wirklich vorhanden, ergab sich von selbst aus ben ähnlichen Motiven, die hier wie bort obwalteten. Uebrigens sollte bas Decret bes Apostelconcils ausbrudlich nur für diejenigen Gemeinden bindend fein, die mit ber Muttergemeinde in einem näheren Zusammenhange ftanden (15, 23), und wenn Paulus baffelbe später auch in den auf seiner ersten Missionsreise gegründeten Gemeinden einführte (16, 4), so ist zu erwägen, daß diese auf Anlaß der antiochenischen Gemeinde unter Leitung bes Barnabas, eines Gliebes ber Urgemeinde, unternommen war (13, 2. 3. Bgl. v. 7).

Der Beschluß bes Apostelconcils (not. c.) löste keineswegs alle Schwierigkeiten. Da er als unbestritten voraussette, bag die Rubenchriften dem väterlichen Gesetze treu blieben, und dazu nach ber Auffassung ber urapostolischen Kirche (not. a.) auch bie gangliche Enthaltung von allem näheren Umgange, insbesondere von der Tischgenoffenschaft mit Unbeschnittenen gehörte, so war ihnen damit die nähere gesellige und cultische Gemeinschaft mit den Heidenchristen, zu ber ja namentlich auch die gemeinsamen Mahlzeiten gehörten (§. 47, a.), verwehrt. Man konnte nun die Heidenchriften als solche durch den Glauben von aller heibnischen Profanität gereinigt erachten (15, 9 und dazu not. b.) und in Folge beffen ihnen die Tischgemeinschaft zugestehen, wie Petrus in Antiochien that (Gal. 2, 12). Damit mar bann freilich ein Schritt zur Entwöhnung von ber ftreng israelitischen Lebensordnung gethan, der leicht immer weiter führen konnte. fonnte aber auch, wie τινές ἀπο 'Ιακώβου (Gal. 2, 12) thaten, verlangen, daß um der strengen väterlichen Observanz willen die Judendriften auf jene Gemeinschaft mit den Beidendriften verzichten mußten. Zwar weiß man nicht, ob sie wirklich im Sinne bes Jacobus hanbelten oder seine Autorität nur vorschoben; aber unmöglich ist es teineswegs, daß berselbe an dieser strengeren Auslegung bes Apostelbecrets, die seiner Anschauung von bem selbstitandigen Bestehen bes neuen Gottesvolks neben dem alten (not. c.) volltommen entsprach, festhielt. Das Apostelbecret selbst hatte ja den Kall des Verkehrs in gemischten Gemeinden gar nicht in den Blid gefaßt, da die Concessionen ber Heidenchristen nach Act. 15, 21 nur auf die Synagoge und nicht auf die Judenchristen berechnet waren (not. c.). Als nun Petrus auf bas Drängen ber Eiferer sich von den Heidenchriften zurückzog, rügte Baulus dies seiner früher bewährten besseren Ueberzeugung wiberwrechende Verfahren mit Recht als Snongeoig (Gal. 2, 13) und fah barin einen indirecten Zwang für bie Beibenchriften, welche, wenn fie ihrerseits nicht die Gemeinschaft mit den Gläubigen aus ben Juden aufgeben wollten, die jubifche Lebensweise annehmen, b. h. Juben werben mußten burch Annahme der Beschneidung und bes Gesetzes (2, 14). Die ganze Polemit des Paulus zeigt aber ausdrücklich, daß Betrus die Consequenz des von ihm adoptirten Berfahrens, welche Die feierlich anerkannte Freiheit und Gelbstftandigkeit ber Beibenge= meinden aufhob, perhorresciren mußte. Dagegen fehlte es nicht an einer Partei innerhalb ber Urgemeinde, welche trop des Apostelbecrets immer wieder zu ber Forderung zurudkehrte, daß die Beiben, um an dem messianischen Beil Antheil zu erlangen, sich völlig durch die Beschneibung und Gesetzesannahme dem Bolt der Verheikung einverleiben müßten und diese Forderung lag allerdings in der Consequenz jener strengeren Auslegung bes Apostelbecrets, da eine Versagung ber socialen Gemeinschaft nothwendig allmählig zur Anzweiflung ber vollen Beilsgemeinschaft ber Beibendriften gurudführen mußte. Daß aber bie Urapostel oder Jacobus die Forderungen biefer judaistischen Bartei je unterftütt haben, hat die Tübinger Schule nicht nachzuweisen vermocht. Beber ihre Hoffnung auf eine Gesammtbekehrung Fraels, noch bie Betrachtung ber gläubigen Jeraeliten als bes Grundstocks ber Gemeinde nöthigte sie dazu. Allerdings aber konnte eine befriedigendere Lösung ber Frage nach bem socialen Berhältniß zwischen bem judendriftlichen und heidenchriftlichen Theil ber Gemeinde, als fie das Aposteldecret bot, nur aufgeschoben bleiben unter ber doppelten Boraussetzung, daß die Judenmission einen raschen und umfaffenden Erfolg haben und die begonnenen Heidenbekehrungen etwas vereinzeltes bleiben wurden. Beide Voraussenungen haben fich nicht verwirklicht und barum hat die weitere Entwicklung bes Christenthums den Standpunkt bes Apostelconcils bald hinter sich zurückgelassen.

### Zweiter Abschnitt. Der erfte Brief Petri.

#### Drittes Capitel.

Ber Beginn der meffianischen Bollendung in der driftlichen Gemeit

#### §. 50. Das ausermählte Gefchlecht.

In der christlichen Gemeinde beginnt sich die verheißene Wendung der Theokratie zu verwirklichen. a) Diese Gemeinde ist a für den Gesichtskreis unseres Briefs das auserwählte Geschlecht, das Bolk Israel, soweit dasselbe gläubig geworden ist. b) Alle, der Forderung der Heilsbotschaft nicht gehorchen wollten, werden i dem auserwählten Geschlechte ausgeschlossen. c) Wo etwa auch einzu Heiden durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen sind, da sie dem auserwählten Geschlechte eingefügt, dessen Substanz das gl bige Israel bilbet. d)

a) Auch der erste Brief Petri geht von der Grundanschau aus, daß die Zeit der Erfüllung aller Weissaung, d. h. die mes nische Zeit gekommen ist (§. 45). Aber da es sich hier nicht um e grundlegende Verkündigung handelt, sondern um eine Erdauung (2 der bereits bestehenden Gemeinden (§. 40, a.), so geht der App nicht von dem Nachweis aus, daß in Jesu die Weissaung erfüllt sondern er zeigt, daß in der christlichen Gemeinde verwirklicht was dem theokratischen Volke als höchstes Ideal vorgesteckt war (2, Diese Verwirklichung war für die messianische Zeit in Aussicht gesi (§. 14, c.), ihr Eintritt involvirt den Andruch der messianischen Vendungszeit. Was Jörael seiner Bestimmung nach sein sollte und in nie in voller Wirklicheit war, das ist jeht zu verwirklichen begon in der Christengemeinde; alle Prädicate, mit welchen das Geset die Verheißung die vollendete Theokratie bezeichnen, werden aus übertragen, in ihr hat die messianische Vollendung begonnen. A Jesus als das Gekommensein des Gottesreichs in der Jüngergemei verkündete (§. 16), das ist für die apostolische Verkündigung die Vendung der Theokratie in der Christengemeinde.

b) Als das Subject, an welchem das Ideal der Theofratie 1 wirklicht werden soll (not. a.), hat Gott Jörael erwählt aus a Bölkern der Erde (Deutr. 7, 6—8), Jörael war sein auserwäh

Geschlecht (Jesaj. 43, 20). Wenn nun Petrus zu seinen Lesern sagt: Ihr seib bas auserwählte Geschlecht (2, 9), so würde bies nach der gangbaren Auffassung unseres Briefes (§. 40, b.) besagen, daß das Ideal der Theofratie, das einst in Israel verwirklicht merben follte, nunmehr in einer aus ehemaligen Beiben bestehenben Gemeinschaft verwirklicht wird. Dies wurde vorausseten, daß Israel als Bolt befinitiv das Beil verworfen und badurch die Erfüllung ber Berbeifung in ihrer ursprunglichen Gestalt schlechthin unmöglich gemacht hat. Allein für diese Anschauung findet sich auch nicht ber leiseste Unhalt in unserm Briefe und boch mare diese Uebertragung ber Berheißung auf ein anderes Subject für die urapostolische Anichanung ein Riefenschritt gewesen, für beffen Rechtfertigung es fcmerlich an Andeutungen fehlen wurde. Dagegen beutet schon die Bezeichnung der Lefer als des auserwählten Geschlechts (yevog), die nur hier sich findet, auf ihre Abstammung (Deutr. 7, 8) als letten Grund biefer Erwählung hin. Nach §. 40, a. waren es aber wirklich Jeraeliten der Abstammung nach, an welche der Brief gerichtet ift. Die Erwählten, an welche Betrus ichreibt, gehörten ju ber jubifchen Diaspora Rleinafiens (1, 1), sie waren erwählt in Gemäßheit bes göttlicen Borhererkennens (v. 2: κατά πρόγνωσιν θεού). Weil Gott auf Grund seines Borherertennens vorher wußte, daß sich in Jerael einst die Theokratie verwirklichen werbe, hat er die Gläubigen aus Frael erwählt. Das Neue ift nur dies, daß nicht ganz Jerael, son= bern das gläubig gewordene das auserwählte Geschlecht genannt wird. Denn nur an die Gläubigen in der Diaspora richtet fich ber Brief, die Gemeinde der gläubigen Jeraeliten in Babylon ist die Miterwählte (5, 13) und aus dem Zusammenhange von 2, 9 erhellt, daß die Gläubigen in Israel (v. 7), welche nicht dem Worte ungehorsam gewesen sind (v. 8), als das auserwählte Geschlecht bezeichnet werden, in welchem sich das Ideal der Theokratie verwirklicht. Allein auch im A. T. hat die Erwählung Jeraels keineswegs ben Sinn, daß die Abstammung von den Bätern als solche zur Theilnahme an allem bemfelben verheißenen Beile berechtigt, icon Deutr. 7, 9 wird biefelbe ausdrücklich auf diejenigen beschränkt, welche ihre Bundespflicht erfüllen und diese Bundespflicht des Gehorsams wird jett eben dadurch erfüllt, daß man die Heilsbotschaft annimmt und glaubt (§. 46, b.). Darum ist nur das gläubig gewordene Israel die Gemeinde der Vollendunaszeit (§. 48, c.).

c) Ist das Heil nicht bloß an die Abstammung von den Bätern, sondern auch an die Erfüllung der Bundespflicht geknüpft, so kann es nicht wundern, daß viele geborene Israeliten an demselben nicht Antheil empfangen. Daß dies geschehen werde, ja daß möglicher Beise nur ein Rest Israels am messianischen Heil Antheil empfangen werde, das haben die Propheten in ihren Beisfagungen von den dem Sintritt der Bollendungszeit voraufgehenden Gerichten oft genug auszesprochen. Aber dies ändert an der Erwählung Israels nichts; denn die dem Gericht verfallenen sind eben damit aus dem erwählten Bolk ausgerottet (§. 48, b.). In dem erwählten Geschlecht vollendet sich

bie Theofratie, aber bie unwürdigen Rachkommen ber Bater gehören aar nicht mehr zu biesem Geschlechte. Denen, die ungehorsam sind, also ihre Bundespflicht nicht erfüllen (not. a.), ift ber Deffias jum Stein bes Anftoges und Strauchelns geworben, wie 2, 7 mit ausdrudlicher Anspielung auf die Beissagung (Jesaj. 8, 14) gesagt wird. Dieses Straucheln aber ift benen, welche ber Verkundigung von bem Messias den Gehorsam verweigern, ausbrücklich von Gott als Strafe dafür geordnet. Die Stelle 2, 8 rebet nicht von der Vorherbestimmung Einzelner jum Unglauben (Lechler. S. 186) ober zur Ausschließung vom Gottesreiche (v. Cölln, II. S. 351), sondern davon, daß die Ungehorsamen nach göttlicher Ordnung jum Straucheln, b. h. aber nicht zur sittlichen Berfehlung, sondern zum Berberben bestimmt sind. Dies Berderben besteht nach bem Zusammenhange mit v. 9 eben barin, baß fie nicht mehr zum auserwählten Gefchlechte gehören und barum nicht an der Bollendung der Theofratie, die durch den Meffias vermittelt ift (v. 6), theilhaben. Auch hier wird bemnach, wie §. 48, b., alle Sunde, felbst ber Ungehorfam ber im Fluthgericht untergegangenen (3, 20) als Verfehlungsfünde betrachtet (1, 14: έν τη άγνοία). Rur ber hartnädige Ungehorsam gegen die ihre gläubige Annahme forbernde Heilsbotschaft (2, 8. Bgl. 3, 1. 4, 17: άπειθεῖν τῷ λόγφ ober τῷ τοῦ Jeoù εὐαγγελίω), der nichts anderes ist als Ungehorsam gegen den Mesfias felbst, wird als Frechheitssünde gewerthet, die nicht vergeben werden tann, weil durch den Deffias eben die Bollendung herbeigeführt wird und der Ungehorsam gegen ihn ein definitiver ift. Es hat also keine Beränderung bes göttlichen Erwählungsrathschluffes, feine Uebertragung beffelben auf ein anderes Subject stattgefunden. Die Erwählung hat es jett nicht weniger wie im alten Bunde auf den Gehorsam ber Erwählten abgesehen (exdextoi - elc bnaxonv: 1, 1. 2). An diesem Gehorfam hat es freilich zu allen Zeiten in Israel vielfach gefehlt; aber das gläubige Israel hat im entscheidenden Augenblicke diesen Gehorsam geleistet und damit die πρόγνωσις Gottes hinsichtlich Jeraels (not. b.) bewährt. Wo bagegen diefer Gehorsam ausbleibt, ba kann fich der Erwählungsrathschluß nicht verwirklichen, weil die Ungehorfamen durch das Gericht Gottes aus dem ermählten Geschlechte ausgerottet werden. (Näheres über ben Begriff der Erwählung vol. §. 52, a.).

d) Es ist an sich wohl möglich, daß sich bereits einzelne gläubig gewordene Heiben an die Diasporagemeinden angeschlossen hatten, als Petrus an sie schrieb, und wenn wirklich einzelne Aeußerungen des Briefes sich ausdrücklich auf Heibenchristen beziehen sollten, was ich allerdings nicht finden kann, so würde auf einen nicht unbeträchtlichen heibenchristlichen Bestandtheil derselben geschlossen werden müssen. Aber dann würde nur um so klarer hervortreten, daß Petrus die gläubigen Israeliten für den eigentlichen Stamm, die Substanz der Gemeinde hält, zu dem diese Heiden von Gott vor der Zeit hinzugeführt waren (Bgl. §. 49, b.). Daß auch solche, die nicht geborene Juden waren, in das erwählte Geschlecht eintreten und seiner Verheißungen theilbaftig werden konnten, war ja durch das Proselytenthum dem jüdischen

Bewußtsein burchaus geläufig geworden. Allerbings murbe von ben eigentlichen Proselyten des Judenthums die Beschneidung gefordert, allein Petrus hatte ja nach § 49, c. anerkannt, daß auch Heiden als solche, b. h. ohne die Beschneidung anzunehmen, auf Grund des Glaubens dem Gottesvolt einverleibt werden konnten und, wenn die geborenen und beschnittenen Israeliten nur, sofern sie gläubig geworden waren, zu bem auserwählten Geschlecht der Vollendungszeit gehörten (not. b.), so verstand sich von selbst, daß die, welche, ohne geborene Braeliten und ohne beschnitten ju fein, von Gott vor ber Beit ber meffiasgläubigen Jubengemeinde hinzugefügt maren, ebenfo wie die Profelyten, welche die Bescheidung angenommen hatten, an allem Jörael verheißenen Heil Antheil empfingen. Wie aber das Apostelbecret nicht daran dachte, die gläubigen Heiben in eine untergeordnete Stellung zur judenchristlichen Substanz der Gemeinde zu sehen nach Analogie der Proselyten des Thores (§. 49, c.), so findet auch in unserm Briefe bies keineswegs fatt, obwohl es noch Reuß (II. S. 302) aus einer falschen Erklärung ber Briefabreffe erfchließt. Bie fich dann freilich das gefellige Verhältniß biefer dem erwählten Geschlecht einverleibten Beiben ju bem ohne Zweifel gesetzeuen Stamm ber Gemeinde gestaltete und ob baffelbe bereits im Sinne von §. 49, d. zur Frage gekommen war, barüber fehlt in unserm Briefe jebe Andeutung. Die Juden in der entlegenen Diaspora maren sowerlich an eine so strenge Beobachtung bes Gesetzes gewöhnt, daß bas sociale Verhältniß zu ben unbeschnittenen Gliebern ber Gemeinde peiner sa brennenden Frage wurde, wie in der unmittelbaren Nachbaricaft Palaftinas, und auch in die antiochenische Gemeinde wurde ja ber Streit darüber erst von Jerusalem her hineingetragen (Gal. 2, 12).

#### §. 51. Das Eigenthumsvolf.

Das erwählte Geschlecht ist in der Vollendungszeit zum Gigenthumsvolk Gottes geworden. a) Darin liegt zunächst, daß es berusen ift zu dem höchsten, dem messianischen Heil. b) Es ist aber zugleich damit berusen zu der höchsten Aufgabe, als die wahren Gottesknechte Gott zu verherrlichen. c) Beide Gesichtspunkte schließen sich zusammen in dem Begriff der Kindschaft, doch so, daß der letztere noch vorwiegt. d)

a) Gott hat nach Deutr. 7, 6 Jörael erwählt, damit es ihm ein Bolk des Eigenthums werde (חַבֶּבְּבָּר). Allein Erod. 19, 5 zeigt, daß dies zunächst nur ein dem Bolke vorgestecktes Jbeal war, dessen Kealisirung von dem Gehorsam des Bolkes abhing. Das abtrünnige Jörael ist nicht mehr Gottes Bolk, aber es kann es wieder werden, wenn es sich zur messianischen Zeit bekehrt (Hos. 2, 25). Das ers wählte Geschlecht hat nun durch seinen Glauben den zur messianischen Zeit von Gott gesorderten Gehorsam geleistet (§. 50, b.), es darf also von Petrus als das zum Sigenthum angenommene Bolk (2, 9: λαδς εἰς περιποίησιν) bezeichnet werden, es darf mit Anspielung auf Hos. 2, 25 von ihm gesagt werden, daß es jett wieder Gottes Bolk

- geworden sei (2, 10). Unter einem geläufigen prophetischen Bilbe (Jerem. 31, 10. Szech. 34, 11. 12) wird dies auch so dargestellt, daß sie, die ursprünglich schon eine Heerde Gottes sein sollten, versirrte Schafe waren, die sich von ihrem Hirten verloren hatten und nun zu Gott, zu ihrem Hirten und Hüter zurückgekehrt sind (2, 25. Bgl. Szech. 34, 10. 16). Nun erst sind sie wieder eine Heerde Gottes geworden (5, 2), welcher Gott, der Eigenthümer der Heerde, ihre Hirten und als Obersten berselben den Messias bestellt hat (5, 2—4. Bgl. Szech. 34, 23. 24).
- b) Schon barin, daß der Eigenthümer der Heerde zugleich ihr hirte und huter ift (2, 25), liegt es angebeutet, daß mit biefem Angehörigfeitsverhältniffe bem auserwählten Geschlechte aller Segen und Schut feines Gottes gewährleistet ift. Als Gottes Bolf ist es nach 2, 10 zugleich ber Gegenftand seiner barmherzigen Liebe geworben (Bgl. Hoter dem Symbol eines). Unter dem Symbol eines staunenswerthen Lichtes wird 2, 9 bas unvergleichliche Glud bargestellt. zu welchem die Blieder des auserwählten Geschlechts aus der Finsterniß ihres Elends berufen sind und 5, 10 wird als das lette Ziel ihrer Berufung die ewige Herrlichkeit Gottes selbst genannt. Es erhellt hieraus, daß gang wie §. 31, a. bie Berufung als Berufung zu der Theilnahme am messianischen Beil gedacht ift, daß ihr Riel baffelbe ift wie in den Evangelien. Dagegen ist die Berufung felbst nicht als Aufforderung ober Einladung gedacht, wie dort, sondern mehr in ATlicher Beise als die in der Ermählung gegebene Bestimmung ju bem mit bem Ziele ber Erwählung verbundenen Seil; denn als bas erwählte Geschlecht find fie jum Heil berufen (2, 9: bueis yeros ξκλεκτον - τοῦ ύμας καλέσαντος).
- c) Bon der anderen Seite ist die Berufung die Bestimmung zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, wie wir eine solche ebenfalls schon §. 31, a. als Ziel der Berufung erkannten. Die Christen sind die wahren Knechte Gottes (2, 16. Bgl. §. 46, a.) oder seine Hausbalter (4, 10) wie §. 35, a. Ihre höchte Aufgade besteht darin, daß sie als das zum Sigenthumsvolt erwählte Geschlecht die herrlichen Sigenschaften (åverai) des Gottes, der sie berufen hat, preisend verstündigen (2, 9. Bgl. Jesaj. 43, 21) und durch die rechte Anwendung seiner Gaben ihn verherrlichen (4, 11). So verlangt Petrus, daß sie, als Christen leidend, durch die Art, wie sie den ihnen durch ihre Christenberusung gegebenen Namen tragen, Gott verherrlichen (4, 16) und daß sie durch ihr Wohlverhalten auch die noch Ungläubigen zum Preise Gottes anregen sollen (2, 12. Bgl. Matth. 5, 16 und dazu §. 24, c.). Auch einzelne Verpssichtungen, die es dadei zu erfüllen gilt, werden unter den Gesichtspunkt der Berufung gestellt (2, 21. 3, 9).
- d) Schon im A. T. ist der Begriff der Kindschaft ein Bechselbegriff für den des Sigenthumsvolks (Jerem. 31, 1. 9). Jehova ist der Gott und der Bater seines Bolks, Ikrael sein Bolk und sein Sohn (Bgl. §. 23, c.). Auch hier wird vorausgesetzt, daß die Christen Kinder Gottes sind und Gott als ihren Bater anrufen (1, 14. 17),

wie sie benn auch 2, 17. 5, 9 als eine Brüberschaft betrachtet merben (Bgl. 5, 12). Freilich tritt nicht birect hervor, daß damit wie in den synoptischen Evangelien (§. 23, b.) die Gewißheit der väters lichen Liebe Gottes ausgebruckt werden foll. Wo vom Sorgen abgemahnt und zum Vertrauen aufgeforbert wird, beruft sich Betrus auf Gott als ben Schöpfer (Bgl. Act. 4, 24), ber nach feiner Treue bem Geschöpf auch seine Hülfe nicht entziehen wird (4, 19) und auf einen Bsalmipruch, ber von der göttlichen Vorsehung handelt (5, 7 nach Pfalm 55, 23). Aber auch hier ist nach bem Zusammenhange von 1, 14. 15 bie Berufung zu bem vollen messianischen Heil (not b.) nichtlich als Berufung zur Kindschaft gedacht, auf welche ber Chrift nach v. 17 gleichsam mit ber Anrufung des Vaters antwortet, und somit die Kindschaft als ein hohes Glud betrachtet. In der Ermahnung des v. 17 liegt ja ausbrücklich die Boraussetzung, daß man wähnen konnte, die väterliche Liebe Gottes werde die Unparteilichkeit bes Richters beeinträchtigen. Deutlicher aber tritt allerdings die andere Seite bes Rindschaftsverhältnisses hervor, wonach basselbe wie bas Knechtsverhältniß (not. c.), das damit also nicht im Widerspruch steht (Bgl. §. 35, a.), die Verpflichtung zum Gehorsam involvirt (1, 14: τέχνα υπαχοής). Dieser Gehorsam wird aber 1, 15 wesentlich barein gefett, bag bas Kind fich bem Bater gleichgestalte, bem Gott, ber es per Kindschaft berufen hat, ähnlich werde, nur daß dabei nicht, wie in der Lehre Jesu, die neue Liebesoffenbarung Gottes (§. 24, c. 28, a.), sondern auf Grund von Levit. 11, 44 die ATliche Offenbarung der Heiligkeit Gottes als Grundnorm in den Blick gefaßt wird (1, 15. 16)1). Es erhellt baraus aufs Neue, daß auch durch bie Berufung zur Kindschaft nur verwirklicht werden soll, was als Ideal bereits bem Bolke Frael vorgesteckt war. Uebrigens ist ber Kindicaftsbeariff weder mit der Wiedergeburt zur Hoffnung (1, 3), noch mit dem Bilde 1, 23. 2, 2 in Beziehung gesett.

#### §. 52. Die beilige Prieftericaft.

;

:

3

FI

Das erwählte Geschlecht ist durch die in der Taufe mittelst der Geistesmittheilung vollzogene Weihe ein heiliges Volk geworden. a) Dadurch realisirt sich an ihm die Verheißung Israels, nach welcher dieses eine heilige, dem Könige der Theokratie dienende Priesterschaft sein sollte. b) Als solche darf es Gott nahen und Opfer darbringen. c) Ja, es erbaut sich aus seinen Gliedern das geistliche Gotteshaus, in welchem Gott selbst Wohnung macht, nach seiner Verheißung. d)

<sup>1)</sup> Der Begriff ber Heiligkeit Gottes, ber hier als aus bem A. T. bekannt verausgesetzt wird, bezeichnet nicht die sittliche Bollfommenheit (Bgl. v. Colin, II. S. 54), sondern die von aller creatürlichen Unreinheit abgesonderte Erhabenheit Gottes, welcher ber Mensch nur ahnlich werden kann, indem er sich von aller Bestedung durch die Begierden (v. 14) reinigt.

a) Obwohl das glanbige Israel ebenio wie das Alliche die Aehnlichkeit mit dem beiligen Gott in fortgesetter Deiligung erft realistren foll (§. 51, d), so zeigt sich boch auch hier, daß in ihm be reits die mejnaniiche Bollendung begonnnen bat (§. 50, a.). bem Bolte Erob. 19, 6 als das auf dem Bege des Bundesgehoriams erft zu erreichende Ziel vorgehalten wird, ift in gewiffem Sinne at bem erwählten Geichlecht ber Bollendungszeit, dem glaubigen Brael bereits verwirklicht, es ist bereits ein heiliges Bolk geworden (2, 9). Die Erwählung hat nich geschichtlich verwirklicht in einem Acte, in welchem die Erwählten Gott geweiht und baburch beilig gemacht find (1, 1. 2: extextoi — er áziaque). Es fann damit nur der Ad gemeint sein, durch welchen die glanbigen Israeliten aus ber Masse bes einstweilen noch ungläubigen Bolts ausgesondert und zu der drifts lichen Gemeinde als dem erwählten Geschlecht, an welchem nich der Erwählungsrathichluß realifiren foll (§. 50), constituirt find, d. h. die Taufe. 1) Darauf beutet auch, daß diese Beibe oder Beiligung vollzogen gedacht wird durch den Geift (έν άγιασμώ πνεύματος), der ja ik Folge der Laufe mitgetheilt wird (g. 46, e.). Als Ziel diefer in der grundlegenden Heiligung sich vollziehenden Erwählung kann dann ber Gehorsam genannt werden (els ύπακοήν), der ja nach §. 51, d. wesentlich in der fortgehenden Heiligung fich beweift. Es wird also auch hier, wie §. 24, b. c., die Berwirklichung bes religios-fittlichen Ibeals in der Christengemeinde nicht bloß gefordert, sondern zugleich gewährleistet, es wird in der Berufung nur gefordert, mas in bet bamit wesentlich identischen Erwählung (§. 51, b.) dem Princip nach bereits gesett und dadurch in seiner Berwirklichung ermöglicht ift.

b) Die Heiligkeit des Bolkes war im alten Bunde ein Joeal, das nur an einzelnen Personen sich verwirklichte (3, 5: al äyear yvvaïxes). Daher wird von denjenigen Frauen, welche durch ihr Berbalten der Sara, die eine jener heiligen Weiber war, ähnlich geworden, gesagt, sie seien Kinder derselben geworden (3, 6), nämlich im metaphorischen Sinne der sittlichen Wesensähnlichkeit (§. 20, c.). Allein das Bolk im Ganzen blieb unheilig und darum mußte das

<sup>1)</sup> Hieraus erhellt, daß der Act der Erwählung auch dei Betrus nicht ohne weiteres der ist, durch welchen einst die Kinder Abrahams zum Eigenthumsvolk erwählt wurden. Es ist vielmehr in Folge der §. 50, d. erörterten Bedingung, an welche die bleibende Zugehörigkeit zum erwählten Bolke geknüpft ist, gleichsam ein neuer Erwählungsact eingetreten, in welchem Gott diesenigen Israeliten, welche diese Bedingung erfüllt haben, zum Heile beruft (§. 51, d.). Aber sofern diese engere Wahl unter den Israeliten getroffen wird, ist doch keine Aenderung des ursprünglichen Erwählungsrathschusses eingetreten, sondern derselbe hat sich nur in der bereits von vornherein in den Blick gesasten Weise in der messahlten Zeit an dem erwählten Geschlechte (§. 50, d.) geschicktlich verwirklicht. Es kann darum auch so angesehen werden, als ob in der Gegenwart nur das ursprünglich erwählte Geschlecht selbst nach Ausschluß der unwürdigen Glieder und mit Einschluß der ihm einverleibten Heiden zu dem in der ursprünglichen Erwählung ihm bestimmten Heil berufen ist (§. 50, c. d.).

levitische Priesterthum als sein Stellvertreter diese Heiligkeit wenigstens annähernd realisiren (Levit. 21, 6—8). Diese Stellvertretung fällt jest weg, wenn das ganze erwählte Geschlecht heilig geworden ist (not. a.). Nach Erod. 19, 6 sollte der Idee nach das ganze Bolk eine Priesterschaft sein und auch die Verwirklichung dieses Ideals war nach Jesaj. 61, 6 für die messianische Zeit in Aussicht genommen. So ist nun die ganze Christengemeinde eine heilige Priesterschaft (2, 5), die, weil sie Jehova als ihrem Könige dient, eine königliche

genannt wird (2, 9).

c) Nach Num. 16, 5 ist es das Vorrecht der Priester, Gott zu nahen und zu opfern, weil nur der Heilige dem heiligen Gott nahen (Erod. 19, 22) und ihm die Opfer nahe bringen darf. Auch dieses Vorrecht muß jetzt auf die ganze Christengemeinde übergehen. Nach 3, 18 hat Christus uns Gott nahe gebracht, zu ihm, von dem wir durch unsere Unheiligkeit getrennt waren, hinzugeführt. Nach 2, 5 erscheint es als die Aufgabe des heiligen Priesterthums, Gott wohlzgefällige Opser darzudringen. Wenn diese als geistliche bezeichnet werden, so könnte daran gedacht sein, daß der Geist, der die Gottgeweihtheit der Christen überhaupt vermittelt (not. a.), auch ihre Opser heilig macht, doch kann damit auch nur der Gegensatz gegen die Thiersopser des alten Bundes ausgebrückt sein.

d) Gott hatte verheißen, inmitten seines Volkes Wohnung zu machen (Erod. 29, 45. 46), und er hatte dies gethan, indem er im Tempel als seinem Hause wohnte. Aber da ihm nur die Priesterschaft bort nahen durfte (not. c.), so wohnte er eigentlich doch nur in ihrer Mitte; von dem Volke als solchem blied er geschieden. Daher eignen die Propheten die volke Erfüllung auch dieser Verheißung der messien nischen Zeit zu (Ezech. 37, 26—28). Diese Verheißung ist jetzt aber erfüllt (Vgl. §. 34, d.). Die Christengemeinde ist selber das Haus Gottes geworden (4, 17), in welchem er Wohnung macht. Wenn dieses Gotteshaus (olxos) als ein geistliches bezeichnet wird (2, 5), so könnte auch hier daran gedacht sein, daß der Geist, der die Gottegeweihtheit der Christen überhaupt vermittelt (not. a.), sie auch zur Wohnstätte Gottes qualificirt; doch liegt es auch hier nahe, nur an

# §. 53. Die Gnade Gottes.

ben Gegensatz gegen den steinernen Tempel des alten Bundes zu benken (Bgl. not. c.). Ausdrücklich wird ja hervorgehoben, daß dieses Gotteshaus aus lebendigen Steinen aufgebaut wird, indem die einzelnen Glieder des erwählten Geschlechts sich an den Messigs anschließen.

Alles von den Propheten verheißene Heil faßt der Apostel zussammen unter den Begriff der Gnade. a) Diese göttliche Gnade ist eine sehr mannigsaltige und die Christen sind ihrer theils schon theils haftig geworden, theils sollen sie es erst werden. b) Die Gewisheit davon liegt darin, daß den zur messianischen Vollendung Berusenen in der Verkündigung von Jesu Christo die Gnade bereits dargeboten und damit der Beginn der messianischen Heilszeit angezeigt wird. c)

- a) Der Begriff ber zápis läßt sich aus dem A. T. nicht at reichend erläutern. Das hebräische IDA, das man damit gewöhnl ausammenstellt, geben die LXX. gewöhnlich durch eleog wieder, u bieses bezeichnet 1, 3 die erbarmende Liebe Gottes, nach welcher bie Hoffnungslosen zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren h Dagegen entspricht das zapis ber LXX. bem hebraischen in, weld bas Wohlgefallen, die Suld Gottes bezeichnet. In biefem Sinne fant wir Act. 15, 11 in petrinischer Rebe die Huld Jesu als basjenige zeichnet, wodurch man allein im messianischen Gericht von dem B berben errettet werden kann (§. 45, d.). In diesem Sinne ersche bas ATliche εδοίσχειν χάριν έναντίον θεού (Gen. 6, 8. 18, 3) ol παρά τῷ θεῷ (Luc. 1, 30. 2, 52) metonymisch gewandt, wenn 2, von einem bestimmten Verhalten gesagt wird, es sei χάρις πα θεῷ (Vgl. v. 19), ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens. ift nur eine anbere metonymische Wendung dieses Begriffs, we zapes die Gabe ber göttlichen Gulb bezeichnet. In diesem Sinne w alles messianische Heil, von welchem die Propheten geweissagt hab als die für das erwählte Geschlecht der Bollendungszeit bestimn Babe ber göttlichen Huld bezeichnet (1, 10: οἱ περὶ της εἰς δμ χάριτος προφητεύσαντες).
- b) Aus 4, 10 erhellt aufs Deutlichste, daß χάρις die Ga göttlicher Huld bezeichnet (not. a.), weil es dort als Wechselbegriff v χάρισμα gebraucht wird, und zugleich daß diese Gabe eine mann saltige ist. Daher kann auch Gott 5, 10 als der Gott jeder Gno bezeichnet werden. Da nun die Heilszeit bereits angebrochen ist, muß das für dieselbe verheißene Heilszut (not. a.) wenigstens the weise bereits ausgetheilt sein. Dies ist aber auch geschehen, wenn gläubigen Fraesliten wie unser Brief sie ausdrücklich vergewisse will in der wahren Gnade Gottes ihren Standpunkt genomm haben (5, 12), wenn sie Haushalter der mannigsaltigen Gnade Gott geworden sind (4, 10). Andererseits bleibt ihnen immer noch ei Mehrung der Gnade zu wünschen (1, 2) und es wird von dem Galler Gnade eine Reihe von Segnungen verheißen, die wir als in der Folge noch zu empfangenden Stücke des Heilsguts zu betracht haben werden (5, 10). Endlich wird die sezeichnet (3, 7).
- c) Wir sahen §. 50, a., daß die apostolische Verkündigung v ber begonnenen Bollendung der Theokratie in der Christengemein nur die Reproduction der Predigt Jesu von dem Gekommensein k Gottesreichs ist. Sofern nun diese Predigt aussagte, daß damit d messianische Heil gegeben sei, wenn auch erst in einem Ansange, k aber die Gewißheit der Vollendung in sich trug (§. 17, c.), wird d selbe reproducirt in der Verkündigung der von den Propheten v heißenen Gnade (not. a.), die theils bereits empfangen, theils d Empfängern sur die Zukunft gewiß ist (not. b.). Nach 5, 10 ist die Berusung zu der höchsten Heilsvollendung (§. 51, b.), wel die Christen gewiß macht, daß sie auch die weiteren Stüde die

Gnade erlangen werden. Berufen dazu war freilich das Volk Asrael von jeher; aber nur das gläubige Israel (§. 50, b.) ist in Christo (5, 10: xalévas — er Xoivry) zu ber messianischen Vollendung berufen, indem Chriftus bie Beilsverheißung nur ber gläubigen Jungergemeinde gab (§. 32), und nur den messiasgläubigen Juden wird bereits ein wesentlicher Theil dieser Gnade dargeboten (φερομένη: entgegengebracht) in ber Offenbarung Jesu Christi (1, 13), b. h. in ber evangelischen Verkündigung, welche den in Jesu bereits erfüllten Theil der messianischen Weissagung (v. 11. 12) und das damit gegebene Beil tund macht. Wie alfo in der Lehre Jesu seine Erscheinung als die für die messianische Zeit erwartete höchste Liebesoffenbarung Gottes bezeichnet wird (§. 23, b.), so erscheint fie auch hier als eine Offenbarung ber göttlichen Hulb, die ihre Gnaben spendet. Allerdings wird dieselbe hier nicht so ausbrücklich als Begründung bes neuen Kindschaftsverhältniffes dargestellt; aber im Zusammenhange von 1, 13 mit 1, 14—17 liegt boch beutlich genug, daß eben in Folge ber Snade, welche in der evangelischen Verkundigung von Christo bargeboten wird, die gläubigen Israeliten sich zu Gotteskindern berufen wissen (§. 51, d.) und Gott als ihren Bater anrufen. Inwiesern nun die bereits empfangene Gnade, wie sie dieses Capitel geschilbert hat, in dem Meffias und seinem Werk begründet ist, wird das folgende zu zeigen baben.

# Biertes Capitel. Der Meffias und fein Werk.

# §. 54. Der Edftein der bollendeten Theofratie.

ţ

Mit der Erscheinung des von den Propheten verheißenen Messias ist die Vollendungszeit angebrochen. a) Durch seine Auferstehung und Erhöhung ist Christus zum Ecktein der vollendeten Theokratie, d. h. zum Messias gemacht. b) In seinem Sitzen zur Rechten Gottes ist er der über die Engel erhabene gottgleiche Weltherrscher. c) Als solcher wird er bei seiner Wiederkunft in der vollen messianischen Herrlichkeit ersscheinen. d)

a) Die Vollendung der Theofratie in dem gläubigen Jörael hat begonnen, weil die messianische Zeit da ist (§. 50, a.) und die messianische Zeit ist da, weil der Messias erschienen ist. Wie §. 45, a., so wird die von aller Weissagung in den Blid gesaßte Endzeit (τδ ἐσχατον τῶν χρόνων als Uebersehung des prophetischen אַבְּרֵית הַיְּכִים מּנַם gegenwärtig betrachtet, weil zu dieser Zeit der Messias kund gemacht ist (1, 19. 20: Χριστού φανερωθέντος ἐπ' ἐσχάτου τῶν

xoorw). Daß Jesus von Nazareth dieser Messias sei, braucht natürlich den gläubigen Diasporajuden nicht mehr verkündigt zu werden, der Name des Messias (§. 21, a.) ist bereits so ganz auf die geschichtliche Person Jesu übergegangen, daß er zum Nomen proprium geworden ist.') Was die Propheten von den für diesen Messias bestimmten Leiden und den darauf solgenden Verherrlichungen geweissagt haben, das wird jetzt bereits in der evangelischen Verkündigung von Jesu als geschehen angekündigt (1, 11. 12). Daß Petrus hinsichtlich der Leiden dabei an Jesaj. 53 denkt (Bgl. §. 43, b.), zeigt die deutsliche Anspielung auf diese Weissagung 2, 22—25 (Bgl. 1, 19). Mit dieser Erfüllung der Weissagung in dem, der eben dadurch als Messias kund gemacht ist, hat aber die messianische Vollendungszeit begonnen

(Bgl. §. 15).

b) Gott hat Christum auferweckt von den Todten und ihm Herr: lichteit gegeben (1, 21), womit ohne Zweifel seine Erhöhung zur Rechten Gottes gemeint ift, die durch seine Erhebung zum Himmel (πορευθείς els odpavóv), aber nicht gerade durch eine sichtbare Himmelfahrt (Bgl §. 44, a.) vermittelt gebacht wird (3, 22). Beides aber, sowohl bie Auferweckung wie die Erhöhung gehört zu den von den Brovheter für den Meffias geweissagten Verherrlichungen (1, 11. Bgl. §. 43, d 44, a.). Durch fie ist erwiesen, daß ber von den Menschen verworfen Stein (nach Pfalm 118, 22, wie §. 43, a.) ber von Gott erwählte und hochgeehrte war (2, 4), von bem es Jesaj. 28, 16 hieß, daß ihr Gott zum Edstein ber vollendeten Theofratie machen wolle (2, 6. 7) Auch hier also noch, wie §. 44, b., ist Jesus erst burch seine Er bohung zum Meffias gemacht; benn nur von diefem tann ber Editein bes Gottestempels (§. 52, d.) verstanden werden. Wohl war er schon mahrend seines irbischen Lebens ber Xocoros (not. a. Anmerk.), aber nur im Sinne von §. 42, b. als ber jum Meffias ermählte, ju Berbeiführung ber Beilsvollendung bestimmte Mensch. Erst durch seine Erhöhung aber ist zu der Vollendung der Theokratie (Capitel 3) ber Grund gelegt, indem er zu ihrem Herrn (1, 3) und Oberhirten (5, 4) gemacht ist. Dadurch ist er benn auch erst vollkommen als der Meffiak kundgemacht, wie aus dem Zusammenhange von 1, 20 mit 1, 21 erhellt, wonach eben die Auferwedung und Berherrlichung Christi seine Kundmachung als Xocoros bewirft hat, und nun wird er auch ir der evangelischen Verkündigung von den dem Messias bestimmten unt an ihm vollzogenen Verherrlichungen (1, 11. 12) als solcher offenbar (1, 13). Auch hier wird ihm wohl der Meffiasname des Sohnes Gottes nicht direct beigelegt; aber ähnlich wie §. 44, a. wird gerade da, we

<sup>1)</sup> Rie mehr wird von ihm der Rame Ἰησούς gebraucht, am häufigsten und zwar vorzugsweise, wo auf sein irdisches Leben zurückgeblickt wird (1, 11. 19. 2, 21 3, 18. 4, 1. 5, 10, wo zu lesen: ἐν Χριστώ), wird er Χριστός schlechthin ge nannt (Bgl. noch 3, 16. 4, 14. 5, 14), seltener und ohne ersichtlichen Unterschied δ Χριστός (4, 13. 5, 1. Bgl. 3, 15). Daneben sindet sich ausschließlich der Rami Ἰησούς Χριστός (1, 1. 2. 3. 7. 13. 2, 5. 3, 21. 4, 11. Bgl. §. 46, d.), die Lesart Χριστός Ἰησούς in 5, 10. 14 ist ohne Zweisel unrichtig.

er in seiner messianischen Qualität als unser Herr bezeichnet wird, Gott sein Bater genannt (1, 3), wie denn derselbe auch 1, 2 gerade in Bezug auf die durch die Erwählung constituirte neue Gottesgemeinde, in der sich die Theotratie vollendet, Iedz  $\pi \alpha \tau \eta \rho$  heißt, was wohl mit Bezug auf den im Folgenden genannten Jesus Christus zu

verstehen ist.

o) Durch das Sigen Christi zur Rechten Gottes wird die Theilmahme Christi an der göttlichen Shre und Weltherrschaft bezeichnet (§. 22, d. §. 44, d.). Dies erhellt daraus, daß ihm in Folge dieser Ethöhung nach 3, 22 die Engel unterworsen sind. Diese erscheinen 1, 12 als eine höhere Ordnung von Geschöpfen, die zwar an dem messianischen heilswert undetheiligt sind, aber durch ihr Berlangen, in die verstindigten Heilsthaten hineinzuschauen, die Größe und Herrlichseit derselben anschaulich machen. Durch die Erhöhung über sie, deren verschiedene Ordnungen durch das beigefügte έξουοίαι και δυνάμεις mit umfaßt werden sollen, wird die Weltherrschaft des erhöhten Christus anschaulich gemacht (Bgl. §. 22, c.). Diese erhellt aber auch daraus, daß derselbe nicht nur δ κύριος ημιών (not. b.), sondern auch δ κύριος schlechthin genannt wird, wie Gott selbst (1, 25. 2, 13. 3, 12), was Beyschlag S. 118. 119 in seiner Bedeutung nicht gewürdigt hat. Auch hier wird, wie §. 44, d., ein Axliches Sitat (Psalm 34, 9), das von dem κύριος-Jehova handelt, ohne weiteres auf ihn bezogen (2, 3) und ebenso 3, 15 (Bgl. Jesaj. 8, 13) mit ausdrücklicher Hinzuschung des erklärenden τον Χριστόν. Er ist also anch hier in seiner Erhöhung ein gottgleiches Wesen; doch darf die Dorologie 4, 11 nicht mit Schmid, II. S. 174 auf ihn bezogen werden.

d) In seiner vollen messianischen Herrlichkeit ist Christus freilich für jetzt noch unsichtbar (1, 8), aber einst wird er als der messianische Oberhirte kundgemacht werden (5, 4), womit auf die nach §. 44, c. erwartete zweite Sendung des Messias hingewiesen wird. Dann wird Jesus Christus erst als das, was er ist, offenbart werden (1, 7) in seiner vollen messianischen Herrlichkeit (4, 13. 5, 1). Wie jene zweite parkowis (5, 4) der ersten (1, 20), so steht diese zweite anoxálvischer durch die evangelische Verkündigung bewirkten (1, 13) parallel.

## §. 55. Der präegiftente Deffiasgeift.

Christus ist als der messianische Erlöser von Anbeginn an im Rathschlusse Gottes vorhererkannt. a) Der Gottesgeist, mit welchem er während seines irdischen Lebens gesalbt war, hat schon in den Propheten gezeugt von dem, was Christo nach diesem Rathschlusse begegnen sollte. b) Dieser Geist wird als diesenige Seite seines Wesens bezeichnet, kraft deren der dem Fleische nach getödtete nicht im Tode bleiben konnte, sondern durch die Auserstehung lebendig gemacht werden mußte. c) In diesem Geiste hat Christus endlich dei seinem Ausenthalt im Hades den dort im Gewahrsam besindlichen Geistern der Verstordenen die Heilsbotschaft verkündet. d)

a) Die geschichtliche Anschauung von der Person Christi, wonach er jum Meffias ermählt und jur meffianischen Berrlichfeit erhoben ift. bie nicht als eine ihm ursprünglich eigne, sondern nur als eine für ihn in der Weissagung bestimmte (1, 11) erscheint (§. 54, b.), macht es von vornherein sehr unwahrscheinlich, daß Petrus auf ein vorgeschichtliches Sein und dem entsprechend auf ein schon ursprünglich übermenschliches Wesen Christi sollte restectirt haben. Eine solche Präexistenz setzt aber die Stelle 1, 20 keineswegs voraus, wie Luk S. 349 behauptet. Das garequieis bezieht sich nach seinem pragmatischen Ausammenhange mit dem eldorec v. 18 nicht auf die durch bie Erscheinung auf Erden erfolgte Rundmachung Christi, welche allerbinas dem Berborgensein in einem früheren Ruftande entgegengesett sein könnte, sondern auf die Rundmachung Christi in seiner Bedeutung als messianischer Erlöser (v. 18. 19) und diese wird ja ausbrücklich bem Berborgensein im göttlichen Rathschlusse entgegengestellt. Um ber Gemeinde der Endzeit willen, b. h. bamit diefe miffe, daß sie erlöft ift und auf biefen Glauben ihre hoffnung auf die Beilsvollendung grunde (v. 21), ist Christus jest kundgemacht, aber barum hat boch Gott schon von jeher die Person Christi als jenes messianische Gotteslamm aus Jesaj. 53 (§. 54, a.) vorher erkannt (προεγνωσμένος), burch bessen Blut die messianische Erlösung werde vollbracht werden. Es ist übrigens mit dieser, so zu sagen, idealen Präexistenz im gött= lichen Rathschlusse nichts anderes ausgesagt, als mas sich aus ber Boraussetzung einer birect messianischen Weissagung, von ber Betrus wie alle MIlichen Schriftsteller ausgeht (§. 54, b.), von felbst ergiebt. Nur die Erwähnung der Endzeit im Gegenfaße hat es wohl hervor= gerufen, daß dieses göttliche Vorhererkennen bis an die erste Anfangs-zeit, d. h. bis an die Weltschöpfung hinauf batirt und badurch ber göttliche Heilsrathschluß als ewiger ausbrücklich bezeichnet wird. Dieses göttliche Borhererkennen sett aber so wenig wie das in der messianischen Prophetie sich tundgebende ein gleichzeitiges Borhandensein ber Person voraus, beren Qualification Gott vorausgeschaut und die er bann (ähnlich wie das gläubige Jerael 1, 2: έκλεκτοί — κατά πρόγνωσιν Geov. Bgl. §. 50, b. 52, a.) in Gemäßheit dieses Borhererkennens bei ihrem geschichtlichen Auftreten zu ihrer vorher erkannten Bestimmung erwählt hat (2, 4. 6).

b) Wenn es 1, 10 heißt, daß der in den Propheten redende Geist Christi die Schicksale Christi vorher bezeugte, so liegt die Auffassung nahe, darunter den Geist des präexistirenden Christus zu verstehen (Bgl. Lechler. S. 177), und ihr steht nicht entgegen, wie Beyschlag S. 121 meint, daß Jesus nach petrinischer Lehre erst durch seine Erhöhung zum Messias gemacht ist. Denn wenn tropdem der zum Nomen proprium gewordene Messiasname und zwar mit Borsliebe von der geschichtlichen Person Christi gebraucht werden kann (§. 54, a.), so kann er auch auf den präexistenten übertragen werden. Aber auffallend wäre es allerdings, daß er in demselben Saze ohne Unterscheidung von dem präexistenten (zò èv adrois nredua Xolotov) und von dem geschichtlichen (zà els Xolotov nadhuara) gebraucht

wäre, und da der Sinn, welcher entsteht, wenn man ihn beide Male von dem geschichtlichen Christus faßt, ein mit den sonstigen Voraussehungen der petrinischen Lehre durchaus übereinstimmender ist, so ist diese Fassung allein berechtigt. Hiernach ist der Geist, mit welchem Christus dei der Tause gesaldt wurde (§. 42, d.) und welcher also während seines irdischen Lebens sein Geist war, bereits, ehe er ihn empfing, in den Propheten thätig gewesen. Dieser Geist ist nichts anderes, als der ewige Gottesgeist, in welchem der messianische Heilsrathschluß von Ewisteit her gesaßt war (not. a.), und welcher darum ebenso in den Propheten davon zeugen konnte, wie er nachmals den Messiasselbst zu der Ausführung dieses Rathschlusses befähigte. Man kann also höchstens sagen, daß der Messias in diesem Geiste, der während seiner künftigen Wirksamkeit das höhere Lebensprincip in ihm bilden sollte, präexistitete, was in der Sache wieder nur auf eine Präexistenz

im göttlichen Rathschluß (not. a.) herauskommt.

c) In ber Stelle 3, 18 wird die menschliche Person Christi nach zwei verschiedenen Seiten betrachtet, von benen die eine als Fleisch, die andere als Geist bezeichnet wird. Es ist aber nicht richtig, wenn Benschlag S. 113 barin nur die beiben Factoren bes mensch= lichen Wesens überhaupt sieht; benn wenn auch bas Fleisch wie 3, 21. 4, 1. 2. 6 im eigentlichen Sinne zu nehmen ist von bem Substrat bes irdisch-leiblichen Leben (§. 29, d. Anmerk.), so kann boch ber Seift hier nicht bas geistige Wesen bes Menschen überhaupt bezeichnen, wie etwa in ber Stelle 4, 6. Diefes an sich nämlich könnte bas Lebendiggemacht: b. h. Auferwecktwerben bes dem Fleische nach Ge= tödteten in keiner Weise begründen, da der Geist des Menschen als folder zwar fortbauert, also in biefer Beziehung einer Lebendiamachung nicht bedarf, dagegen aber eine Lebendiamachung, wie sie mit der Auferstehung Christi eintrat, nicht an sich fordert, vielmehr ihrer jedenfalls bis zum jungsten Tage entbehrt. Allerbings entspricht bas πνεύμα in Christo dem πνεύμα in jedem Menschen, aber eben weil es nicht ein gewöhnlich menschliches nvedua mar, sondern der dem Messias für seine Berufserfüllung verliehene Gottesgeist (not. b.), so konnte er dem Geiste nach nicht wie jeber andere Mensch im Lobe, b. h. in der Trennung bes Geiftes vom Leibe bleiben, sondern mußte lebendig gemacht, d. h. auferweckt werben. Wenn also Act. 2, 24 die Nothwendigkeit der Auferstehung noch lediglich durch die Vorhersagung berselben begründet war (§. 43, d.), so wird sie hier bereits auf bas Wesen Christi selbst zurückgeführt, sofern ber ihm verliehene Gotteszgeist für basselbe constitutiv war. Freilich aber war die Auferwedung nur vorhergefagt, weil fie gur Erfüllung bes Meffiasberufe nothwenbig war, und eben aus demselben Grunde war sie in dem Geiste begründet, ber ihn zur Erfüllung dieses Berufs befähigte. Auf die Frage nach bem Berhältniß bieses Gottesgeistes zu bem ber menschlichen Natur als folden eignenden Geiste ist dabei nicht reflectirt, weil derartige Aragen dem Gesichtstreise unserer Lehranschauung ganz fern liegen.

d) Nach 3, 19 ist Christus er πνεύματι in den Habes (§. 38, a.) gegangen, um den darin im Gewahrsam (er φυλακή) befindlichen

Geistern die Heilsbotschaft zu bringen. Darunter sind nicht, wie ? S. 291. 292 meint, die gefallenen Engel (Gen. 6), sonbern die Gei b. h. bie von bem Körper getrennten Seelen der Verstorbenen zu stehen '); benn wenn auch dem Zusammenhange nach zunächst an Beifter ber in ber Sündsluth Umgekommenen gedacht ist, so zeigt 4, 6, daß von den übrigen Todten daffelbe gilt. Das Subject ift nicht der bereits auferweckte Christus, der eben nicht mehr bloß er n part mar, sondern mit der Auferstehung wieder einen Leib empfai hatte, sondern der getödtete, der, wie jeder andere Berstor (f. d. Anmerk.), nachdem der Geist sich vom Körper getrennt h nur noch er πνεύματι existirte und barum auch unter den for losen Geiftern, oder den Verftorbenen, die auch nur er avecie eriftirten, wirten tonnte. Während aber die anderen Beifter im S nur ein schattenhaftes Dasein führen, konnte ber Geift Chrifti, we nicht bloß wie bei ben anderen Menschen ein hauch aus Gott, son ber Gottesgeift selbst mar, ber ihn zur messianischen Wirksamkeit fähigte (not. b.) und baher auch seine Auferstehung (not. c.) r wendig machte, ober - was nur ein anderer Ausbruck bafür if Christus in diesem Geiste seine messianische Wirksamkeit unter Geistern im School fortseten. Wie einerseits nach Act. 2, 27 Seele nicht im School belaffen werben konnte, so konnte anderer ber biese Seele constituirende Geist, weil es ber bem Messias liebene Gottesgeist war, auch nicht an bem Schattenleben ber me lichen Geifter im habes theilnehmen, obwohl Chriftus felbstverstän wie jeder andere Mensch nicht nur sterben, sondern auch έν πνεύ, in den School hinabgehen mußte. Die Hadesfahrt Christi als i wird darum auch als eine völlig selbstverständliche Thatsache handelt und die apostolische Aussage bezieht sich nur auf die in L berselben entfaltete messianische Wirtsamteit Christi, die als Be für die segensreiche Frucht seines Todes (3, 17. 18) zur Sp tommt. — Wie also ber Geift, welchen ber Meffias in fe irdischen Leben empfing, vor dieser Zeit in den Propheten wir war, so ist er auch nach dem Ende des irdischen Lebens Christi unter ben Beistern im Sabes wirtsam gewesen. Es erhellt auch aus, wie das höhere Wesen in Christo auf dieser Stufe apostoli Lehranschauung noch lediglich als der ihm mitgetheilte, und do auch in seiner Wirksamkeit an das irdische Leben Christi nicht bundene Gottesgeist gebacht ift.

<sup>1)</sup> Durch die Trennung der Seele vom Leibe ift dieselbe wieder ein im rielles Wesen geworden, wie sie durch die Einhauchung des immateriellen πν in die irdische Materie entstand (§. 29, d. Anmert.). Die Seelen der Berston können also ψυχαί genannt werden (Apoc. 6, 9. 20, 4), sosern es dieselben die früher im Fleisch gewohnt haben, sie sind aber ihrem Wesen nach immat Geisteswesen (πνεύματα: Hebr. 12, 23), weil in der Seele sich das dem Me eingehauchte πνεύμα vom Fleische wieder getrennt hat (4, 6) und der Mense nur noch έν πνεύματι egistirt.

#### §. 56. Die Beilsbedeutung des Leidens Chrifti.

Das Leiben Christi, bei welchem die wiederholte Betonung der Unschuld und Geduld den Eindruck wiedergiebt, den dasselbe dem unsmittelbaren Augenzeugen gemacht hatte, war bereits in der Weissaung vorhergesehen.a) Der einzigartige Zweck dieses Leibens war, die des stedende Sündenschuld von dem Bolke zu nehmen, die es am Nahen zu Gott hinderte. d) Dies konnte aber nur geschehen, wenn er der jesajanischen Weissaung gemäß dei seinem Tode am Holze an der Sünder Statt die dadurch verwirkte Strafe trug. c) Auf Grund der Aussagen Christi kann dies auch so dargestellt werden, daß die Gemeinde mit dem sühnenden Blut des neuen Bundesopfers besprengt und dadurch das der Gemeinschaft mit Gott fähige wahre Gottesvolk geworden ist. d)

a) Es ist nicht die einzelne Thatsache bes Todes Christi, sondern das Leiben besselben überhaupt, mas Petrus, wie schon Act. 3, 18, wieberholt so nachbrücklich hervorhebt (2, 21. 23. 3, 18. 4, 1. 13. 5, 1). Es ist babei nicht nur auf eine ganze Reihe von Erlebniffen, sondern vor Allem auch auf das Verhalten Christi bei benselben reflectirt, wie benn 2, 21 bieses Leiben als vorbilblich bezeichnet wirb (επαθεν - δμίν δπολιμπάνων δπογραμμόν). Gerade hier verrath fich am beutlichsten der Augenzeuge, welchem Chriftus in seinem Ber-halten mährend der leibensvollen Schlußtage seines irdischen Lebens noch lebendig vor Augen steht. Schon 3, 18 leidet er als der Gerechte (Bgl. &. 42, d.) und ber hinzugefügte Zwecksatz zeigt, baß auch bier das Leiden als ein freiwillig übernommenes, alfo nicht nur unschulbig, jondern auch willig und geduldig getragenes erscheint. Dasselbe besagt das aus Jesaj. 53, 7 entlehnte Bild vom Lamm, dem Sinnbilde der fillen Geduld (1, 19). Wenn daffelbe als fehllos (äμωμος) bezeichnet wird, so zeigt der erläuternde Ausak (xai aonidos), daß dieses nicht im rituellen Sinne (Levit. 1, 10), sondern im Sinne sittlicher Makelslofigkeit gemeint ift, so daß auch hier neben der Geduld die Unschuld bieses Leibens hervorgehoben wird. Am ausführlichsten geschieht bies 2, 22. 23, mo zuerst mit ben Worten Jesaj. 53, 9 die Unschulb und dann in einer Umschreibung von Jesaj. 53, 7 die schweigsame Gebulb bes Leidenden hervorgehoben wird. Daß gerade auf Jefaj. 53 hiebei besonders gern restectirt wird, erklärt sich daraus, daß ber Anecht Gottes aus Jesaj. 53 bem Apostel eine Weissagung bes Messias war (§. 42, d.). Es ist aber nicht nur ber Einbruck bes Leibens, ber bamit hervorgehoben werben soll, sonbern es ist ber eigenthümliche Werth dieses Leidens in dieser seiner Qualität begründet (1, 19: rimor alua. Bgl. 1, 7. 2, 19). Obwohl bemnach dieses Leiden ein frei-williges, so ist doch von der anderen Seite dasselbe schon in der meffianischen Beisfagung für Christum vorherbestimmt (1, 11. Bal. §. 43, a.) und fofern gerade diefer Theil ber Weiffagung bereits erfüllt ift (1, 12), muß in ihm ber bereits realisirte Theil ber messianischen Bollendung begründet sein (§. 53, c.).

- b) Wenn das Leiden Chrifti als Beispiel für das Segensreiche (Bal. xpectrov: 3, 17) eines unschuldig erduldeten Leidens aufgeführt wird (3, 18), so bevorwortet doch ber Apostel, daß dieses Leiden in seiner eigenthumlichen Segensfrucht ein einzigartiges gewesen sei, bas fich nicht wiederholen kann. Christus hat einmal (απαξ) gelitten um ber Sunden willen, diefelben muffen also durch bies einmalige Leiden abgethan fein. Da nun als Zwed biefes Leibens angegeben wirb, bag er dem Bolke das zur Bollendung der Theokratie nothwendige Raben zu Gott ermöglicht hat (§. 52, c.), biefes aber bisher durch die Schuld-bestedung des unreinen Bolkes unmöglich gemacht war, so erhellt baraus, daß er durch dies Leiden die Schulbbefleckung des Volkes getilgt hat. Wie bies geschehen sei, wird badurch angedeutet, daß er als Gerechter für Ungerechte gelitten hat. Zwar liegt in ber Praposition δπέρ hier so wenig wie 2,21 (4,1 ift das δπέρ ημών unecht) ber Begriff der Stellvertretung, aber ber so nachdrücklich hervorgehobene Gegensatz des Gerechten und der Ungerechten weckt nothwendig die Vorstellung, daß das zum Besten dieser erlittene Leiden eigentlich von den Ungerechten hätte erlitten werden follen. Auch war die Borstellung solcher Stellvertretung bereits durch Matth. 20, 28 an die Sand gegeben (§. 25, d.).
- c) Die Hauptstelle 2, 24 weist burch ihren Wortlaut wie burch ihren ganzen Context so beutlich auf Jesaj. 53 hin, daß sie nur aus biefer Weissagung erläutert werden kann. Es ist also bavon bie Rebe, daß Christus unsere Sünden getragen (Jesaj. 53, 12: αὐτὸς άμαρτίας πολλών ἀνήνεγκεν; hebräisch (Ço,), b. h. aber nach stehendem AXlichen Sprachgebrauch (Num. 14, 33), daß er die Strafe berselben (stellvertretend) erlitten hat. Ganz ähnlich wie Jesaj. 53, 11 (αὐτων αὐτός) wird auch hier durch die Gegenüberstellung von ημών adros das Moment der Stellvertretung (Lgl. not. b.) noch ausdrücklich hervorgehoben. Dagegen ist die Opferidee (Bgl. Lechsler. S. 179) nicht nur dem hier in Betracht tommenden jesajanischen Conterte fremb, sondern ebenso die Vorstellung bes Sundentragens bem Opferritual. Rie wird von einem Opferthiere gefagt, daß es die Sunden trägt, nur von dem zweiten Bod am großen Berföhnungstage, der gerade nicht geopfert, sonbern in die Bufte gejagt murde, wird gefagt, bag ihm die Miffethat der Kinder Israel aufs Haupt gelegt sei, bamit die völlige Entsernung dieser durch das Opfer des ersten Bocks gefühnten Sunde sinnbilblich dargestellt werbe (Levit. 16, 20—22). Der Bufat ent ro gulor, wobei bemertenswerth, daß hier wie in ben petrinischen Reben der Acta (§. 43, a.) bas Kreuz als bas Galgenholz bezeichnet wird, kann also nicht bem αναφέρειν die Bedeutung bes hinauftragens bes Opfers auf ben Altar geben, sonbern nur mittelft einer Pragnang den Bebanten anfügen, daß er bie Gunben trug, ans Rreuz hinaufsteigend, weil er gerade bort die specifische Strafe für die Sunden erlitt. Es ift nämlich hier nicht nur ber gewaltsame Tob (§. 38, b.), wie ihn Christus erlitt, sonbern nach ATlicher Anschauung (Gen. 2, 17. Deutr. 30, 15. 19. Psalm 90, 7)

ber Tob überhaupt, sosern er die Seele vom Leibe trennt und das Fleisch der Berwesung überantwortet, als Gottesgericht über die Sünde und damit als Strase derselben gedacht (4, 6). Wo aber die Strase getragen ist, da ist die Sünde gefühnt und dadurch die Schuldbessetung hinweggethan (not. b.). Wenn endlich gesagt wird, daß er die Sünden an seinem Leibe getragen habe, so vergegenwärtigt dies nur in concreter Anschaulichkeit die Art des Todesleidens, und weckt die Krinnerung an die Einsetzungsworte des Abendmahls, in denen Kristus seinen Leid als im Tode gebrochen bezeichnete (Vgl. Marc. 14, 22). Es ist hiernach klar, wie die specifische Heilsbedeutung des Todes Christi auf Grund von Jesai. 53 erkannt ist, und mit Bezug

barauf erläutert wird.

d) Wie die Einsetzungsworte des Abendmahls für das Verständnis der Heilsbedeutung des Todes Christi maßgebend geworden find, seigt beutlich die Stelle 1, 2. Gine Besprengung des Bolkes mit dem Glute des Opfers fand nämlich ausschließlich beim Stiftungsopfer des alten Bundes ftatt und da bort nach Erob. 24, 7. 8 die Berpflichtung um Gehorsam der Blutbesprengung vorherging, so ist die Anspielung mf diese Stelle evident, weil auch hier das elg δπακοήν dem els barισμον αίματος Ιησού Χοιστού vorhergeht. Beides jusammen conlituirt offenbar eine neue Bundesstiftung, wie sie Jesus Marc. 14, 24 de burch sein Blut vermittelt bezeichnet hatte (§. 25, d.). Wie Gott mit em erwählten Bolt bes alten Bundes ben Bund am Sinai schloß, achdem daffelbe jum Gehorfam verpflichtet und durch bas fühnende Mut bes Bundesopfers von der bisherigen Sündenbestedung gereinigt var, fo werden hier die Christen bezeichnet als ermählt zum Gehorsam nd zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi, d. h. also als erählt zu dem heiligen Volk (§. 52, a.) des neuen Bundes, dem ahren Eigenthumsvolk (§. 51, a.), das durch den Gehorsam zu ahren Gottesknechten geworden (§. 51, c.) und durch die Blutderrengung von den die volle Gemeinschaft mit Gott hindernden Sünden 3. 52, d.) gereinigt ift. Der neue Bund ift also auch hier nach werem. 31, 31—34 als Bund ber Gnabe und ber Bergebung geacht, aber biefe Bergebung tann erft eintreten, wenn bas Bolt mit em fühnenden Blute des Bundesopfers besprenat und baburch aeeinigt ift.

#### 8. 67. Die Erlofung.

Wie die erste Heilszeit Jöraels mit der Erlösung aus der Knechthaft Aegyptens begann, so beginnt die Zeit der Heilsvollendung mit
iner Erlösung aus der Anechtschaft, in welche der von den Bätern
berlieferte Wandel das Bolk versetzt hat. a) Wenn diese Erlösung
ls Folge des Todes Christi gedacht ist, so darf sie doch im Sinne des
ipostels nur als die mitteldare, praktische Wirkung desselben deachtet werden. b) Auch von der positiven Seite her wird nur ganz n Allgemeinen das Bewußtsein ausgedrückt, daß der Christ zu allem
lott wohlgefälligen Thun durch Christum befähigt ist.c)

- a) Die Erlösung aus der ägyptischen Knechtschaft war scho Stevhanus als vorbilblich für bas burch Chriftum gebrachte H trachtet (Act. 7, 35 und bazu §. 48, d.). Auch in ber meffia Weiffagung war vielfach eine Erlösung von allen Keinden in A genommen (Jerem. 15, 21. 31, 11: λυτρούσθαι, hebräisch στο Eine folde bilbete auch einen Bestandtheil ber messianischen Erw μι Chrifti Zeit (Luc. 1, 74. 24, 21: ήλπίζομεν ότι αὐτός εκ μέλλων λυτρουσθαι τον Ισραήλ). Er felbst hatte seinen T bas Lösegeld bezeichnet, wodurch er die Menschenseelen vom Te löse (g. 25, d.). Bon einer solchen Erlösung rebet auch Vetrus aber er bezeichnet als die Macht, von welcher die gläubige Cl gemeinde erlöst ist (έλυτρώθητε έχ της — ύμων αναστροφής) bisherigen Wandel, welcher als ein von den Bätern überli (narponapadorov) bisher eine knechtende Macht über sie au hatte, die sie hinderte, Gottes Knechte und Kinder des Gehi (§. 51, c. d.) und damit das mahre Gottesvolt zu werden. A Lösegeld, durch welches diese Erlösung bewirkt ift, bezeichnet bas Blut Christi, beffen Leiben hier nach &. 56, a. in seiner fischen Kostbarkeit im Gegensatz zu dem sonft Rostbarften, Go Silber, hervorgehoben wird. Ueber die Art, wie diese Lost durch bas Blut Christi vermittelt wird, sagt die Stelle nicht An das Lamm als Sühnopfer zu benten (v. Colln, II. S. 327), weber Jesaj. 53, 7, wo bas Lamm lediglich als Bild stiller und nicht als Suhnopfer in Betracht tommt, noch erlaubt es b beutung bes Suhnopfers (Levit. 17, 11), welche nicht redempti Art ift. An das Bassahlamm (Lechler. S. 178) könnte man fofern biefes an die vorbildliche Erlöfung aus Aegypten erinne aber die Erwähnung des Lammes nach §. 56, a. im Contert anders bestimmten Zwed hat, so liegt biefe Anspielung nicht in bes Avostels. Auch murbe sie über die Art, wie die Erlös: Stande kommt, immer nichts aussagen.
- b) Wenn es 2, 24 heißt, daß Christus unsere Sünden gi habe, damit wir, den Sünden fern geworden, der Gerechtigkei und so von der Sündenkrankheit geheilt werden (Lgl. Jesa). so folgt daraus, daß die Befreiung von der Sünde allerding Folge, aber nur die mittelbare Folge des Todes Christi ist. dieser uns von der Schuld der disherigen Sünden befreit i wird die weitere Folge davon sein, daß wir fortan den Sünder stellvertretend gebüßt hat, absagen. Wenn man diesen Gedurch die paulinische Lehre von der Lebensgemeinschaft mit sich hat vermitteln wollen (Baumgarten-Crusius. S. 416), so dieselbe dem Wortlaut wie dem Context unserer Stelle ebensofern, wie der Stelle 4, 1, die Schmid, II. S. 178. 179 dara zieht, und von der Baur S. 290 vergeblich zu zeigen versucksie aus dem paulinischen Gedankenzusammenhange ergänzt müsse (Lgl. §. 64, d.). Es erhellt eben auch hier, daß der Lehunseres Apostels einer näheren dogmatischen Bestimmung d

wie der Tod Christi die Befreiung von der Sündenmacht vermittelt habe, noch entbehrt, und dei der praktischen Aussage stehen bleibt, daß dieselbe geschehen und somit die zweite Borbedingung für die Herskung eines wahren Gottesvolkes erfüllt sei.

# Fünftes Capitel.

Bas Biel der messianischen Vollendung als Gegenstand der Christenhoffmung.

# §. 58. Die Auferstehung als Grund der Christenhoffnung.

Erst mit der Auferstehung Christi war den Aposteln die mit dem Tode Jesu verloren scheinende Hoffnung auf die messianische Endvollendung wiedergekehrt. a) Durch seine Auferstehung und Erhöhung nämlich wurde der Glaube an den Andruch der messianischen Zeit zugleich zur Hoffnung auf die für dieselbe verheißene Heilsvollendung. b) Die Hoffnung ist aber eine Hoffnung auf Gott, der die Christen zur Heilsvollendung berufen hat und sie auch durch seine Macht und seine Enabengaben dazu führen wird. c)

a) Der Tod Jesu konnte wohl vom Standpunkte ber späteren apostolischen Betrachtung aus als das Heil begründend erkannt werden

- (§. 56), aber zunächst schien boch auch für die Apostel mit ihm jede Hoffnung auf die von Jesu erwartete messianische Bollenbung zu Grabe getragen (Luc. 24, 21). Es ift der Ausbruck der unmittelbarften Lebenserfahrung, wenn Petrus 1, 3 fagt, daß sie durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren Erst durch diese war ja der gestorbene Jesus mit untrüglicher Gewißheit als ber Meffias kund gemacht (1, 20. 21) und zugleich zur vollen messianischen Herrlickfeit erhoben (2, 7. Bgl. 54, b. c.). Run erst konnte ben Aposteln ein neues Leben ber Hoffnung aufgehen. Der auferstandene und erhöhte Christus konnte und mußte vollenden, was ber am Rreuz Gestorbene unvollendet gelaffen hatte. War burch seine Erhöhung zum Messias bezeugt, daß die Beilszeit wirklich angebrochen sei, die messianische Vollendung begonnen habe (§. 54, a.), so mußte diefelbe nun ihren Verlauf haben, in welchem die volle Erfüllung aller Weissagung nicht ausbleiben konnte. So murde die Auferftehung ber Wenbepunkt, welcher ebenfo die begonnene Erfüllung ber Berheißung als schon eingetreten, wie die volle Erfüllung berfelben als sicher zu erwarten verbürgte.
- b) Die Genesis der Christenhossnung wird 1, 21 geschildert. Durch Christum sind die Christen gläubig geworden an Gott, d. h. nach dem Context: sie haben auf ihn vertrauen gelernt als den Bater, der sie in Christo (5, 10) berusen (1, 15) und erlöst hat (1, 17. 18). Dies Bertrauen auf Gott war aber durch ihn nur dann vermittelt, wenn man ihn als den Messias erkannte, und die Gewisheit seiner Messianität dadurch, daß Gott ihn auserweckt und ihm die messianische (Bgl. 1, 11) Herrlichkeit gegeben hatte (not. a.). In dieser seiner messianischen Herrlichkeit war er aber der geworden, der die Erfüllung aller Berheißung gottesmächtig hinaussühren konnte, so daß nun der Glaube der Christen an den Beginn der Heilszeit zugleich zur Hossung auf die Bollendung derselben werden mußte (Were rhv niortv diadr kal kalda elvai), die Gott durch den Messias herbeiführen wird.
- c) Wie die Hoffnung der Frommen des alten Bundes eine Hoffnung auf Gott ist (3, 5: £lxizev elz Ieov), so ist auch die Christenhoffnung, welche die Bollendung des Heils in den Blid faßt, eine Hoffnung auf Gott (1, 21 und dazu not. d.). Gott ist es, der sie in Christo zur ewigen Herrlickeit berusen (5, 10 und dazu §. 53, c.) und dadurch aus dem Dunkel des Berderbens in das Licht eines unvergleichlichen Heils versetzt hat (2, 9 und dazu §. 51, d.). Er ist es, der sie das durch zur Hoffnung wiedergeboren hat (1, 3 und dazu not. a.). Er, als der Gott aller Gnade, wird ihnen aber auch zur Erfüllung ihrer Bestimmung verhelsen, indem er sie in seiner Macht, wie in einer Festung bewahrt, damit sie nicht dem ihnen bestimmten Heil entrissen werden (1, 5), und indem er sie durch seine Gnaden (§. 53, b.) vollbereitet, stärtet, trästiget und gründet (5, 10). Die Vollendung des Heils ist wie der Anbruch der Heilszeit (§. 53, c.) seine Gnadengade.

#### 8. 59. Das himmlifde Befithum und die Erdenwallfahrt.

Die volle Erfüllung aller Verheißung faßt sich für das erwählte schlecht zusammen in den Begriff des ihm zugesagten himmlischen itzthums. a) Der wesentliche Inhalt desselben ist das ewige Leben die ewige Herrlichkeit. b) So lange die Auserwählten aber noch t diesem himmlischen Besitzthum getrennt sind, bleiben sie auf der de Fremdlinge und Vilgrime. c)

a) Ift die bisherige Erfüllung ber Berheißung als Realisirung bem Bolte Jerael vorgestedten Jbeals gebacht (Capitel 3), so to auch die noch zu erwartende Erfüllung der Verheißung unter nselben Typus der Realisirung des dem Volke Israel verheißenen eles angeschaut werden. Nun aber war die specifische dem erwählten Ite gegebene Verheißung ber Besit bes Landes Canaan, die xdnooμία (Levit. 20, 24. Deutr. 19, 10. 20, 16). Schon in den synop= ben Reden Christi war die Heilsvollendung unter diesem Typus zeschaut (§. 37, a.). So hat nun auch jett bas auserwählte Ge-echt d. h. bas gläubige Israel (1, 1) ein ihm fest bestimmtes figthum (1, 4: xληφονομία). Diefes Besithum ift aber im himmel ibewahrt, und also ebenso als ein himmlisches gebacht, wie in ben ben Jesu die Bollendungsgestalt des Gottesreichs als himmlische acht ist (§. 37, b.). Die Prädicate, mit welchen Petrus dieses amlische Besitzthum preift, stehen vielleicht in ausbrucklichem Gegene zu bem bem Bolte Jerael einst verheißenen Besitzthum. Es ift vergänglich (apdapros), während dieses um der Sunde des Bolkes len mit dem Verderben bedroht war (Jesaj. 24, 3: φθορά φθαρή-ται ή γη), es ist undesseddar (άμίαντος), während dieses oft durch Sünde des Volks verunreinigt wurde (Jerem. 2, 7: ξιμάνατε — κ κληφονομίαν μου), es ist unverwelklich (άμάραντος), während ses dem Wechsel des Blühens und Verweltens ausgesetzt war efaj. 40, 6 ff.). Allerbings lag in ber Anschauung, wonach bas ubige Israel die Substanz der Gemeinde bilbet (§. 50, d.), immer h die Hoffnung auf eine Gesammtbekehrung Jeraels; aber wie auch se einst die äußeren Verhältnisse der nationalen Theokratie umgelten mochte (Bgl. §. 48, c.), bas lette Ziel ber Chriftenhoffnung r bem Apostel, ber die meffianische Erlöfung im Sinne von 57, a. gefaßt hatte, nicht mehr eine irdische Vollendung der Theotie, sondern die himmlische.

b) Der Inhalt ber Heilsvollenbung wird 3, 9 als ber Besitzer Segnung (södoyiar \*Apporopier) bezeichnet, wie sie bereits in : patriarchalischen Berheisung in Aussicht genommen war (Act. 25). Worin diese Segnung besteht, erhellt auß 3, 7, wo die chriszen Frauen als Mitbesitzer des Lebens (Act. 3, 15 und dazu 45, d.) bezeichnet werden, weil das ihnen sest zugesagte Leben dests ein unverlierbarer Besitz, wenn auch erst ein ideeller Hossungsitz ist. Dieses Leben wird 4, 6 näher beschrieben als ein Leben wie tit es lebt (Lin xarà Iede), d. h. als ein ewiges und seliges. Der

charakteristische Ausbruck bafür ist die göttliche Herrlichkeit ( $\delta \delta \xi \alpha$ ). Wie diese ursprünglich Gott allein zukommt (4, 11) und er sie nach der Auserweckung Christo gegeben hat (1, 21), der dei seiner Wiederzkunft in dieser Herrlichkeit offendar werden wird (4, 13 und dazu §. 54, d.), so hofft Petrus ein Genosse dieser Herrlichkeit zu sein (5, 1) und er verheißt dieselbe den treuen Hirten, als den unverwelklichen Kranz ihres Lohnes (5, 4). Auch der Stelle 4, 13 liegt die Boraussezung zum Grunde, daß die treuen Jünger Christi einst an dieser Herrlichkeit Antheil empfangen werden. Wie aber die Berusung der Christeit Antheil empfangen werden. Wie aber die Berusung der Christen zum Gottesvolk auf die ihnen bestimmte Heilsvollendung hinweist (§. 51, b.), so heißt es 5, 10, daß Gott sie zur ewigen Herrlichkeit berusen hat. Während in den synoptischen Christusreden noch das Leben oder das ewige Leben der gewöhnliche Ausdruck für die Heilsvollendung ist (§. 37, c.), tritt hier an seine Stelle vorwiegend der Begriff der Herrlichkeit. Wie aber dort, so wird auch hier der Auserstehung nicht gedacht, weil der Apostel mit seinen Lesern noch die Parusie zu erleben hosst. Für die bereits Gestorbenen aber versteht es sich wie dort von selbst, daß ihre Seelen oder Geister (§. 55, d.) nur mittelst der Auserstehung zum Leben und zur Herrlichkeit gelangen können (Vgl. §. 60, c.), da es nach ATlicher Anschauung ohne Wiedersherstellung der Leiblichkeit kein wahres Leben giebt.

c) Es ist gerabe unserm Apostel eigenthümlich, barauf zu resteren, wie die Christen für jett noch von dem ihnen doch bereits sest zugesagten Besithum getrennt sind. Auch von dieser Seite her zeigt sich eine Analogie in der Situation der Christengemeinde mit der des ATlichen Bundesvolkes. Wie einst den Erzvätern der Besit des Landes Canaan sest zugesagt war (Gen. 12, 7) und sie dennoch im Lande der Verheißung als Fremdlinge und Pilgrime leben mußten (Gen. 23, 4), wie auch ihr Same, dem das Land gehörte, lange Zeit Fremdling sein mußte in Aegypten (Act. 7, 6), so bezeichnet Petrus 2, 11 die Christen als Fremdlinge und Pilgrime. Wie eng dies mit seinen Grundanschauungen zusammenhängt, zeigt die Adresse Brieses, in welcher er die gläubigen Jsraeliten die auserwählten Pilgrime nennt (1, 1). Seen als Auserwählten kommt ihnen nämlich jenes himmliche Besithum zu (not. a.); sosern sie aber von demselben noch getrennt sind, sich eine kurze Zeit an einem ihnen fremden Orte außerhalb dieses Besithums aushalten, sind sie eben Pilgrime (naoenionuo) auf Erden. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint das ganze irdische Leben der Christen als die Zeit ihrer Fremdlingschaft (1, 17: naoounse).

## §. 60. Das meffianische Gericht und die Errettung.

Das messianische Gericht ist selbst im Vergleich mit bem Fluthgericht zu Noah's Zeit basjenige, welches allein über bas befinitive Schicksal ber Menschen entscheibet. a) Der zum messianischen Weltrichter Erhöhte ist auch allein im Stanbe, aus biesem Gericht zu erretten. b) Diese von den Propheten verheißene messianische Errettung

ist von negativer Seite her das Ziel der Christenhoffnung.c) Der lette Moment der Endzeit aber, wo die Erscheinung des Richters und Retters erwartet wird, steht unmittelbar bevor, weil in den Leiden der Gegenwart das Gericht bereits begonnen hat.d)

a) Die messianische Vollendung kommt nicht ohne bas messianische Gericht (§. 16, d.). Das messianische Gericht erscheint wie in ben Reben Jesu (§. 36, c.) als das Gegenbild des Fluthgerichts zu Noah's Reit (3, 20), das sich aber dadurch von ihm specifisch unterscheibet, daß jenes allein ein befinitives ift. Wohl find zu allen Zeiten Gerichte Sottes über die Welt ergangen, indem die Menschen ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit gemäß am Fleisch, bas als bas Substrat bes irbisch-leiblichen Lebens (§. 55, c.) durch bie Trennung ber Seele ober des Geistes von ihm dem Tode verfallen konnte, gerichtet wurden burch ben Tod (§. 56, c); aber badurch sind sie, die ja dem Geiste nach noch im habes find (§. 55, d.), von bem ewigen seligen Leben noch nicht ausgeschlossen (4, 6). Selbst jene Ungehorsamen, die zu Noah's Zeit, als die Langmuth Gottes mit dem Gerichte verzog, ungehorsam blieben (3, 20), sind noch nicht dem befinitiven Verberben verfallen; benn nach der Erscheinung des Messias giebt es nur eine Sunde, welche befinitiv vom Heile ausschließt, das ift der Ungehorsam gegen ihn (4, 17 und bazu §. 50, c.). Darum hat Chriftus auch ben Geiftern jener Ungehorsamen im Habes (3, 19), ja allen Tobten bie Heils= botschaft verkundet (4, 6), damit nicht nur die Lebenden, sondern auch bie Todten in dem definitiven messianischen Gerichte gerichtet werben konnen, wie aus dem logischen Zusammenhange von 4, 5 mit 4, 6 erhellt.

b) Gern wird noch in ATlicher Weise Gott selbst als der unparteiische Weltrichter betrachtet (1, 17. 2, 23). Aber mie Act. 10, 42 der als Vollender erwartete Messias zugleich zum Weltrichter bestimmt ist (§. 44, c.), so scheint 4, 5 mit dem, der schon in Bereitschaft ist Lebendige und Todte zu richten, Christus gemeint zu sein. Nur weil er der einige Heildringer ist, der Allen die Heilsbotschaft verkündet hat, kann er auch der allgemeine Richter sein (not. a.). Und nur weil er als der Weltrichter die desinitive Entscheidung in seiner Hand hat, kann er auch die Seinen im messianischen Gerichte erretten (§. 45, d.). Da er nun durch seine Auserstehung und die darauf solgende Erschung zu der gottgleichen Herrlichteit gelangt ist (§. 54, d. c.), in welcher er das Weltrichteramt ausüben kann, so wird 3, 21. 22 gesagt, daß unsere Errettung vermittelt ist durch die Auserstehung Jesu Christi als des zur Rechten Gottes Erhöhten.

c) Die Errettung von dem Ende, welches der dem Evangelium Gottes Ungehorsamen wartet (4, 17 und dazu not. a.) ist die messianische Errettung (4, 18). Diese Errettung ist nämlich bereits von allen Propheten vorhergewußt und ein Gegenstand ihres Forschens gewesen (1, 10). Wie sie §. 38, d. und §. 45, c. von negativer Seite her das Ziel der Christenhoffnung ist, so erscheint sie auch hier (1, 5) als Correlatbegriff des himmlischen Besitztums (1, 4). Sie ist

bas Ziel, zu welchem alles Wachsthum im driftlichen Leben zuletzt führen soll (2, 2). Wie in den Reden Christi (§. 29, d.), so erscheirzt sie auch hier als eine Errettung der Seelen (1, 9), die nicht im Hades belassen werden, sondern in der Auferstehung eine neue Leiblichkeit empfangen und dadurch des ewigen Lebens theilhaftig werden (4, 6 und dazu not. a. Lgl. §. 37, c. 38, d.).

d) Die Erscheinung des Richters steht unmittelbar bevor. weil berselbe schon in Bereitschaft ist, das Gericht über Lebendige und Tod te auszuführen, also gleichsam tein Hinderniß mehr vorhanden ift, welches baffelbe verzögern tann (4, 5). Ebenso ist nun auch die Errettures pon biefem Gericht (not. b. c.) in Bereitschaft offenbar zu werden Dieselbe tritt aber ein in dem letten Moment (&v xaco (1, 5). έσχάτω) der Endzeit, welche bereits mit der irdischen Erscheinung des Messias angebrochen ist (1, 20 und dazu §. 54, a.) und nun in der unmittelbar bevorstehenden Zukunft ablaufen muß. Das Ende aller Dinge hat sich genaht (4, 7). Dieses erkennt der Apostel daraus, da B in ben Leiben ber Gegenwart bas Gericht Gottes bereits seinen Art= fang genommen hat (4, 17). Wie nämlich nach der Lehre Jesu das Gericht eine Scheidung zwischen ben Gliebern ber Gemeinde herbei= führt (§. 36, d.), so hat nach Petrus bas Gericht begonnen am Saufe Gottes, d. h. an der Gemeinde des gläubigen Jerael (§. 52, d.). Ein solches war übrigens schon in der ATlichen Weissaung in Aussicht genommen (Jerem. 25, 29. Ezech. 9, 6). In ben Prüfungsleiben ber Gegenwart vollzieht sich nämlich bie Scheidung zwischen ben treuen und untreuen Gliebern der Gemeinde und damit das Gericht über bie, welche in diesen Versuchungen abfallen. Je größer diese Leiben schon jett sind, um so schreckhafter erscheint bas Ende bes sich nothwendig steigernden Gerichts, bas einst über die Ungläubigen ergeben wird (4, 17). Aber weil dieses Ende des Gerichts zeitlich nicht weit von seinem Anfange entfernt sein kann, da ja Jesus selbst in den Trübsalen der letzten Zeit die Vorboten seiner Wiederkunft erkennen gelehrt hat (§. 36, b.), barum können die Leiden der Gegenwart nur noch kurz sein (1, 6. 5, 10). So rückt der Apostel schon hier mit der höchsten Energie der Christenhoffnung das Endziel unmittelbar an den Anfana der Vollendung heran.

<sup>1)</sup> Auch hier, wie §. 29, d. Anmerk, ist die Seele der Centralpunkt des menschlichen Individuums, daher heißen 3, 20 die einzelnen Individuen geradezu ψυχαί. Sie ist aber zugleich die Trägerin des höheren unvergänglichen Lebens, deren Errettung die steischlichen Begierden gefährden (2, 11) und die von Gott in den Ansechtungen behütet wird (2, 25. 4, 19). Dieses höhere geistige Leben kann auch geradezu als τὸ πνεύμα bezeichnet werden und ist in seiner normalen Beschaffenheit ein unvergängliches Gut des Menschen (ἄφθαρτον) im Gegensatz zu allem vergänglichen Schmuck (3, 4). Dies geistige Leben dauert in den πνεύματα (8, 19 und dazu §. 55, d.) fort und der Geist der dem Fleische nach im Tode gerichteten kann noch in Folge der Predigt Christi im Hades zum ewigen Leben gelangen (4, 6 und dazu not. a.).

#### 8. 61. Der Apoftel ber Soffnung.

Die Hoffnung bilbet in ber Anschauung des Apostels den eigentsien Mittelpunkt des Christenlebens. a) Sie erscheint bei ihm in der hsten Energie, sosern sie die Zukunft bereits so weit als möglich in: Gegenwart anticipirt. d) Die vollkommene Hoffnung, welche in kiger Frische und Rüchternheit alle Leiden der Gegenwart übersadet, ist aber eine lebendig wirksame für das gesammte sittliche ien. c)

a) Wenn man Petrus ben Apostel ber Hoffnung nennt, so beißt 8, daß die Christenhoffnung in seiner Anschauung vom Christenen eine besonders hervorragende Stellung einnimmt. Es ist nicht s die äußere Veranlassung unseres Briefs, welche ihn die Hoffnung ftart betonen läßt; benn weber ift berfelbe ein Eroftbrief (Bgl. 40, a.), noch haben die hier in Betracht kommenben Stellen eine vorragend troftende Tendenz. Schon die Abresse zeigt in der Behnung ber Lefer als Bilgrime, daß Betrus bas gange Chriften= en vom Gesichtspunkte ber Hoffnung aus betrachtet (§. 59, c.), und nso charakterisirt er sich selbst vom Gesichtspunkt ber Hoffnung als einen Theilnehmer an ber zukunftigen Herrlichkeit Christi 1 und dazu §. 59, b.). Das neue gottgewirkte Leben ber Christen, welchem sie wiedergeboren sind, bezeichnet er 1, 3 als ein Leben Hoffnung (§. 58, a.). Dasjenige, was die driftlichen Frauen ihren innern ebenbürtig macht, ift nach 3, 7 der Mitbesitz bes Lebens, en sie in der Hoffnung bereits theilhaftig geworden (§. 59, b.). 8 Specifische des Christenthums, worüber der Chrift nach 3, 15 bem foll Rechenschaft geben konnen, ist seine Hoffnung und ihre grundung in Christo, der durch solchen Nachweis recht geheiligt Da im Christenthum sich nur vollkommen realisirt, mas verjelt bereits an den heiligen bes alten Bundes realisirt mar 52, b.), so ist es auch für biese caratteristisch, daß fie ihre Hoffig auf Gott setten (3, 5). Wenn endlich nach 1, 21 die Begrunig des Glaubens durch die Erhöhung Christi barauf angelegt ift, ber Glaube jur Hoffnung werde (§. 58, b.), fo erhellt, baß tere dem Apostel als der eigentliche Söhepunkt des Christenlebens beint.

b) Schon in der Art, wie das Endziel der Gegenwart unmittels nahe gerückt wird, sahen wir §. 60, d. die Energie der Hoffnung unserm Apostel, ebenso in der Art, wie 3, 7 die Gnadengade des gen Lebens bereits als gegenwärtiger Besitz bezeichnet wird (§. 59, b.). onders tritt dies aber hervor, wenn die jubelnde Freude, welche i Christen 4, 13 am Ziel der Bollendung in Aussicht gestellt wird, h 1, 6. 7 ihn schon in der Gegenwart so erfüllt, daß die momense Betrübniß in den Leidensprüfungen schließlich im Blick auf ihr I immer nur dazu dienen kann, diese Freude zu erhöhen. Es wird r diese jubelnde Freude 1, 8 nicht nur als eine unaussprechlich he, sondern auch als eine verherrlichte (δεδοξασμένη), d. h. als

eine solche charakterisirt, welche schon burch ben Glanz ber zukünftigen Herrlichkeit (§. 59, b.) verklärt, in welcher diese also gleich sam anticipirt wird. Mit Anspielung auf einen Ausspruch Christ (Matth. 5, 10. 11) heißt es 3, 14, daß die Christen in ihrem Leider jetzt schon selig sind. Der Grund davon wird 4, 14 dahin angegeben daß der Geist Gottes, den sie nach §. 52, a. in der Tause empfanger haben, auf ihnen ruht, wie ja auch Matth. 10, 20 den Jüngerr gerade in den Berfolgungen eine besondere Wirkung dieses Geistes verheißen war (§. 24, c.). Es wird nämlich dieser Geist Gottes nähe bezeichnet als der Geist der Herrlichkeit und zwar nach dem Zusammenhange mit v. 13 derselben Herrlichkeit, in welcher Christus de seiner Wiedertunft offendar werden wird, um sie den Seinen mitzu theilen. Auch hier also haben die Christen in diesem Geiste gewisser maßen schon gegenwärtig an der zukünstigen Herrlichkeit Theil. In dieser Intensität der christlichen Hoffnung spiegelt sich dasselbe In einandersein von Gegenwart und Jutunft, Ideal und Wirklichkeit das in der Lehre Christi vom Reiche Gottes (§. 17, c.) bereits an

gelegt war.

c) Die Hoffnung, zu welcher ber Christ wiedergeboren wird, be zeichnet ber Apostel 1, 3 als eine lebenbige und fie muß es sein, be eine rechte Geburt nur etwas Lebendiges hervorbringen kann. Dami ist aber gemeint ihre Wirkungsträftigkeit, b. h. ber wirksame Ginfluß, welchen die Hoffnung, wenn sie rechter Art ist, auf das gesammte sittliche Leben bes Menschen ausübt. Mit bem Blide auf sie heb barum 1, 13 die erste, 2, 11 die zweite Ermahnungsreihe des Briefek an, und ebenso erscheint dieselbe 4, 5 und 7 am Schlusse ber letteren und am Anfange ber britten als bas stärtste Motiv ber Ermahnung Die Hoffnung ist aber nach 1, 13 nur dann eine vollkommene, wenn sie im Blid auf das uns bereits zu Theil gewordene Heil (1, 10—12) bie Gemigheit ber noch bevorstehenden Heilsvollendung (1, 3-5) so festhält, daß sie durch tein Leiben ber Gegenwart darin mankend gemacht wird (1, 6—9). Dazu gehört aber ein geistiges Sichaufraffen aus aller Apathie und Muthlosigkeit, welches ber Apostel mit ben Bilbe Luc. 12, 35 als ein Aufschürzen ber Lenden bes Gemuthe bezeichnet. Es gehört aber sodann dazu, daß man das ber Hoffnunc gegebene Biel mit geistesklarer Besonnenheit in ben Blid faßt, unt biefes bezeichnet der Apostel als die Rüchternheit (νήφοντες), welch einerseits zwar eine Folge jenes Sichaufraffens ist, zugleich aber aud alle schwärmerische Craltation ausschließt und so von der anderer Seite ber die Befundheit ber driftlichen hoffnung ficherstellt.

# Sechstes Capitel.

Die Bedingungen der Cheilnahme an der Beilsvollendung.

#### §. 62. Die Taufe.

Die Taufe ist die Bedingung der messianischen Errettung, sofern sie eine Taufe auf den Namen des zum Messias erhöhten Jesus ist. a) Sie kann es sein, sofern in ihr die durch das Leiden Jesu erwirkte Reinigung von der Schuldbesseckung verlangt und erlangt wird. b) Endlich bewirkt die Taufe durch die damit verbundene Geistesmittheilung die Weihe der Erwählten zu einem heiligen Gottesvolk, ohne daß aber der neue Gehorsam desselben direct auf den Geist als des wirkendes Princip zurückgesührt wird. c)

- a) Da die messanische Errettung so gut wie die messanische Vollendung in dem himmlischen Besithtum nur dem Theile Jöraels in Theil werden kann, der nicht durch Ungehorsam seine Jugehörigsteit zu dem erwählten Bolke verwirkt hat (§. 50, c.), so ist die Bebingung der Heilserlangung zunächst die Annahme der von den Aposteln gesorderten Tause (§. 46, d.). Sie hatte Petrus schon nach §. 46, e. als den einzigen Weg zur Errettung bezeichnet. Wie nämlich dei dem vordiblichen Fluthgericht, welches nach §. 60, a. der Typus des Endgerichtes war, das Wasser den in der Arche gedorgenen Noah mit den Seinigen trug und rettete, so ist es jetzt das diesem Typus antitypisch entsprechende Wasser der Tause, das uns rettet (3, 20, 21). Wie dieses geschieht, hat man gegen den petrinischen Lehrzusammens dang durch die paulinische Sedankenreihe von dem Mitbegradenwersden mit Christo zu erklären versucht. Da aber in diesem Zusammensdage ausdrücklich die Errettung als durch die Auserstehung des zur Rechten Gottes Erhöhten vermittelt gedacht wird (§. 60, b.) und die christliche Tause eine Tause auf den Namen des zum Messias erhöhten Jesus ist (§. 46, d.), so erhellt, daß ihr die Bewirkung der messianischen Kettung nur zugeschrieden werden kann, sosern in ihr der Name des einigen Erretters bekannt und angerusen wird (§. 45, d.).
- b) Der messianische Richter kann freilich nur diejenigen erretten, bie nicht um ihrer Sünde willen dem Verberben verfallen sind; die Getausten müssen also von ihrer Sündenschuld frei geworden sein. Run wird aber in den petrinischen Reden der Acta die Tause, deren Folge die Sündenvergebung ist (2, 38), als eine reinigende aufgesaßt (§. 46, e.) und ebenso erscheint sie hier (3, 21) charakterisirt. Ihrer Form nach ist die Tause eine Abwaschung; aber durch diese Abwaschung wird nicht wie bei einem gewöhnlichen Bade eine bloße Ablegung des dem Fleische anklebenden Schmuzes erzielt. Den Gegenssah dazu kann nur die Ablegung der dem Geiste anklebenden Schulds

bessedung bilben und sofern die Tause diese bewirkt, ist sie eine von ben Sünden reinigende und dadurch errettende. Das Eigenthümliche unserer Stelle besteht aber darin, daß sie dem Zusammenhange gemäß, in welchem nur noch zu nennen war, was von Seiten des Menschen zur Wirkung der Tause gehört, dieselbe nicht von dieser objectiven Seite charakterisirt, sondern von der subjectiven als die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen, welches man eben nur durch die das Gewissen von dem Bewußtsein seiner Schuldbesseckung reinigende Sündenvergebung erlangen kann. ') Daß man in der Tause erlangt, was man in ihr verlangt, wird als selbstverständlich vorausgeset, da eben noch gezeigt war, wie wir durch das Leiden des in der Tause bekannten und angerusenen Messias von der uns von Gott trennenden Schuldbessechung befreit sind (3, 18 und dazu §. 56, b.).

c) Bon ber andern Seite kann an ber Heilsvollendung natürlich nur das auserwählte Geschlecht Theil nehmen, sofern es das ihm vorgestedte Ibeal realisirt hat und ein heiliges Bolt geworden ift. Dieses ift aber wenigstens principiell nach 1, 2 geschehen burch bie Geiftes: weihe in ber Taufe (§. 52, a.). Daß in diefer Stelle bie Taufe gemeint ift, bestätigt sich bier auf's Neue baburch, daß die Berwirtlichung des Erwählungsrathschlusses in dem Akte dieser Geistesweihe abzielt auf die Besprengung mit dem Blute Christi; benn durch diese wird nach &. 56, d. die Reinigung von den Sunden beschafft, welche nach not. b. Folge ber Taufe ist. Wenn als das zweite Ziel dieser Weihe ber Gehorsam genannt wird, der als das nothwendige Charakteristicum bes neuen Gottesvoltes burch fie gemährleistet werden foll (§. 52, a.), so läge es nabe, ben Geift, ber jene Weihe vollzog, zugleich als bas Princip zu benken, welches biesen Gehorsam bewirkt. Allein diese Combination ist von Petrus nicht vollzogen, da die Worte διά πνεύματος in 1, 22 unecht find. Allerdings bleibt der in der Taufe mitgetheilte Geist Gottes auf bem Menschen ruhen (4, 14) allein nur als dasjenige, was dem durch ihn Geweihten die zukunftige herrlichkeit gewiß macht und in gemiffem Sinne icon vorläufig jueignet (§. 61, b.). Sonst erscheint der heilige Geift nur noch wie in ber Joelweissagung (Act. 2, 17 und dazu &. 45, b.) als Princip ber göttlichen Gaben, insbesondere ber Weiffagung (1, 11) und ber Befähigung zur Verkündigung des Evangeliums (1, 12. Lgl. &. 47, d.). Doch öffnet fich eben hierburch ein neuer Gefichtspunkt für die Art, wie bas neue Leben des Gehorfams im Chriften zu Stande kommt (Bgl. §. 63). Die Stellen, in welchen neben bem Geiste Gott ober ber Vater und Jesus Christus erwähnt werben (1, 2. 4, 14), haben mit ber Trinitätslehre natürlich nichts zu thun.

<sup>&#</sup>x27;) Indem Reuß (II. S. 303) den Genitiv &yadog ovreidhosws als gen. subj. faßt, findet er hier den ganz unpetrinischen Gedanken, daß auf Grund eines aufrichtigen Bersprechens der Besserung die Sündenvergebung in der Tause erlangt wird. So wird der judenchriftliche Rationalismus, der nach S. 299 die Grundlage seiner Lehranschauung bilden soll, erft in den Brief Betri eingetragen.

#### §. 63. Die Biedergeburt burd das Bort.

Die durch den Geist gewirkte evangelische Verkündigung ist ein otteswort von gleichem Wesen wie das prophetische Gotteswort des ken Testaments. a) Durch dieses lebendige Gotteswort sind die histen wiedergeboren zu einem neuen ihm wesensgleichen und daher wergänglichen sittlichen Leben. d) Der Inhalt der Lebensnahrung, e durch dieses Wort dargereicht wird und den Christen immer lieder erden soll, ist Christus selbst, sosen er in seinem ganzen Versulten für uns vorbildlich ist. c) In dem Worte ist es aber Gott wird, welcher, wie er den Beginn des neuen Lebens in uns wirkt, auch um die Sicherung und Vollendung besselben gebeten werden us. d)

a) Die Wirksamkeit des Geistes als Offenbarungsprincip ist nichts m Christenthum Eigenthümliches. Schon im alten Bunde hat er inzelne zu seinen Organen erkoren; wie er nach Act. 1, 16 burch n Mund Davids gerebet, so hat er nach 1, 11 in den Propheten zeugt. Das Neue ist nur, daß er jest der Joelweissagung gemäß if alle Christen ausgegossen ist (Act. 2 und dazu §. 45, b.), und mnach alle Berkündigung bes Evangeliums vermittelt ist durch ben m himmel gesandten heiligen Geift (1, 12), womit vielleicht ausudlich auf die Pfingstgeschichte angespiels wird. War ben Propheten Bort, bas fie rebeten, vom Geifte Gottes eingegeben, fo mar effelbe nicht ihr eigenes, sonbern Gottes Wort. Wie real biefes erhältniß gedacht wird, zeigt am besten 1, 10-12, wo es heißt, daß e Propheten in Betreff der ihnen vom Geift bezeugten Thatfachen, on benen ihnen nur offenbart war, daß fie für ein zukunftiges Ge-blecht bestimmt seien, aufs eifrigste suchten und forschten, auf welche eit sich diese Offenbarung bezog. Diese Ansicht von der Prophetie hnt sich wohl an einzelne Thatsachen, wie Dan. 12, 4. 9. 10. 13 n. Sie wird aber von der Boraussehung einer directen messianischen Beiffagung aus, welche überall bie noch weit entfernte Beilszukunft t ben Blick fassen soll, ungeschichtlich auf alle Propheten ausgebehnt. benso wie das Wort der Propheten ist das Wort derer, die jetzt urch ben heiligen Geift die Heilsbotschaft verkundigen (1, 12), nicht n Wort, sondern eine Gottesbotschaft (4,17), ein Gotteswort (Act., 29) ober bas Wort schlechthin (2, 8. 3, 1). Ja, da die Geistesusgießung eine allgemeine, foll alles, was bie Geistbegabten reben, rebet werben als ein von Gott gegebenes Wort (4, 11: de dopia 200). Wenn Betrus 1, 24 eine Schriftstelle anführt, die von bem befen des ATlichen Offenbarungswortes handelt, so fagt er 1, 25 usbrücklich, daß die an die Leser herangebrachte evangelische Berindigung (1, 12) ein folches Gotteswort sei. Er sest die NTliche eilsverkündigung dem ATlichen Offenbarungswort ihrem Wefen nach mz gleich. b) Lon diesem Worte, welches der Apostel als ein lebendiges

(b. h. wirkungskräftiges) und bleibendes bezeichnet, heißt es 1, 23, daß wir burch baffelbe wiedergeboren find. Es ist also in jedem Christen ein neues und zwar ein sittliches Leben entstanden, wie daraus erhellt, daß die Liebe des Christen auf diese Wiedergeburt zurückgeführt wird, und da das Erzeugte das Wesen bessen, aus welchem es erzeugt ift, an fich tragen muß, fo ift biefes Leben ein bleibendes, un= vergängliches. Ausbrücklich wird beshalb der Same, aus dem es erzeugt, als unvergänglicher bezeichnet, und es ist durchaus unrichtig, unter biesem Samen etwa den Geist zu verstehen, wie Schmib, II. S. 202 thut; benn der unvergängliche Same wird im Folgenden ausbrücklich als das lebendige und bleibende Wort Gottes bezeichnet, beffen bier hervorgehobene und 1, 24. 25 begründete Eigenthumlichkeit ausbrüdlich dem apdagros entspricht, und ber Wechsel ber Brapositionen beruht nur barauf, daß die bildliche Borftellung ber Zeugung aus dem Samen in die bilblose der Vermittlung durch das Wort umgesett wird. Wenn 1, 3 als ber die Wiedergeburt Bewirkende Gott bezeichnet wird, so wird boch als das dieselbe Vermittelnde die Aufserstehung Christi genannt, und wenn damit für das Bewußtsein des Apostels auch diese Thatsache selbst gemeint ist (§. 58, a.), so war boch den Lesern die Auferstehung Christi nur durch die evangelische Heilsbotschaft bekannt geworden (1, 12), für sie also die Wiedergeburt auch hier burch bas Wort ber Verkündigung vermittelt. Nach dieser Analogie ließe sich benten, daß die erlösende Kraft des Todes Chrifti, wie sie 1, 18. 2, 24 ausgesprochen ist (§. 57, a. b.), ebenfalls burch bie wirtungsfräftige Bertundigung von diesem Tobe vermittelt gebacht ift, wenn auch biese Bermittlung nicht direct angedeutet wirb. Besonders bemerkenswerth aber ist, daß schon in der Lehre Jesu die von ihm ausgehende Heilsverkundigung als das Princip der Lebens= erneuerung erscheint (§. 24, c.), die apostolische Lehre also auch bier an dieselbe deutlich anknüpft.

c) Weil die Christen, an welche Petrus schreibt, erst kurzlich Christen geworden und damit wiedergeboren sind, so nennt er sie 2, 2 eben geborene Kinder, beren gebeihliches Wachsthum davon abhängt, daß sie nach lauterer Nahrung begehren. Diese bezeichnet der Apostel bem Bilbe entsprechend als die Kindernahrung, als Milch, und bas Beiwort Loyenov scheint dieselbe als aus dem Worte stammend zu bezeichnen. Es wird hier also das lebenzeugende Wort (not. b.) noch von der von diesem Worte bargereichten Nahrung unterschieden und diese selbst 2, 3 als Christus bezeichnet, von bem es heißt, baß wenn man einmal geschmedt, wie suß er sei, man beständig nach dieser Nahrung verlangen werbe. In der That ift ja auch der Inhalt der evangelischen Heilsverkundigung nichts anderes als Christus und die bilbliche Vorstellungsweise erinnert auffallend an johanneische Aussprüche, in benen Christus sich bas Brob bes Lebens nennt (Bgl. besonders Joh. 6, 35). Wie es während seiner irdischen Wirksamkeit ein Zeichen der Jüngerschaft war, wenn man zu ihm tam (§. 32, a.), fo rebet auch Betrus 2, 4 von einem Zuihmkommen, wodurch der Einzelne ein lebendiger Stein an dem Gottestempel b. h. nach &. 52, d. ein echtes Mitglied ber

Gemeinde wird. Es ist aber, wie aus bem Zusammenhange mit v. 2 und 3 erhellt, hier natürlich bavon die Rebe, daß man zu ihm kommt, insofern er im Worte als Lebensnahrung bargeboten wird, weil man burch die Erfahrung von der Beschaffenheit berfelben nach diefer Rahrung verlangen gelernt hat. Dies Berlangen entsteht, wenn man ben im Wort Verkundigten lieb gewonnen hat, was 2, 3 bilblich als Betostethaben seiner Sußigkeit bezeichnet wirb, 1, 8 aber bilblos als ein Lieben bessen, ben man von Person boch nicht gesehen, sondern nur verkündigen gehört hat. Als Nahrung bes nach not. b. erzeugten fittlichen Lebens tann aber Chriftus barum bezeichnet werben, weil ebenso wie einst seine Selbstdarstellung in seiner irdischen Wirksamkeit (§. 24, d.), so jest die Berkündigung von derselben ein wirkungs-träftiges Borbild ist (2, 21. 3, 18. 4, 1. 13). Der Wandel in Christo (3, 16) wird bemnach nichts anderes bezeichnen als ben Wandel. ber na in der durch diefes Borbild bestimmten Sphare bewegt, und darauf bezieht sich auch wohl die Bezeichnung der Christen als of er Xocoro (5, 14). Aus diesem Vorstellungstreise, der durchaus nicht eine mustische Lebensgemeinschaft mit Christo einschließt, vielmehr lediglich auf bie Wirtsamkeit bes Wortes (not. b.) jurudzuführen ift, kann man bann auch die Art, wie alle Gott mohlgefälligen Werke ber Chriften burch Chriftum vermittelt erscheinen (g. 57, c.), erlautern, obwohl biese Combination nicht ausbrücklich vollzogen wird.

d) Die not. b. und c. beschriebene Wirksamkeit des Wortes ist keineswegs als eine lediglich auf psychologischen Bermittlungen beruhende
gedacht. Das Wort kann solches nur wirken, weil es ein Gotteswort
ist (not. a.), wie deutlich daraus erhellt, daß die Wirkung, die ihm
1, 22. 23 beigelegt wird, ausdrücklich auf die dem Gotteswort als
solchem eignende Beschaffenheit zurückgeführt wird (1, 24. 25). Eben
darum bleibt es sich in der Sache auch gleich, wenn die Wiedergeburt
1, 3 auf Gott selbst, dessen Kraft sa seinem Wort seine specifische
Wirksamkeit giebt, und wenn ebenso die Sicherung und Förderung
des Christenlebens auf ihn zurückgeführt wird (1, 5. 5, 10 und dazu
§. 58, c.). Demnach erscheint er auch 2, 25 als der Hüter der Seelen,
dem man dieselben in der schwersten Ansechtung besehlen soll (4, 19),
und wird wiederholt auf das Gebet zu ihm verwiesen (3, 7, 12, 4, 7).

## §. 64. Der Glaubensgehorfam und die Beidensprufung.

Die Grundpslicht des Christen ist in Alttestamentlicher Beise als Gehorsam gegen Gott und sein Wort gedacht. a) Dieser Gehorssam verlangt aber zunächst, daß man dem Worte glaubt und auf das heil, das in Christo gegeben und in ihm für die Zukunft gewährsleistet ist, vertraut. b) Die stärkste Probe des Glaubens sind die Leiben der Gegenwart, mögen dieselben nun als Ansechtungen des Leusels oder als gottgewollte Prüfungen betrachtet werden. c) Die Leiben aber sind auch darum nothwendig, damit der Christ in der Theilnahme an den Leiden Christi seinem Vorbild nachfolgen könne. d)

a) Die Bewirkung bes neuen Lebens durch Gott ober sein Wort (§. 63) schließt natürlich nicht aus, daß es für den Erfolg berselben auf das Berhalten des Menschen ankommt. Tritt aber Gott, wie im A. T., mittelst des Wortes an die Menschen heran, so kann ihre Grundpslicht nur wie dort der Gehorsam sein. Darum eben führt der Ungehorsam die Ausschließung aus dem erwählten Bolke herbei (§. 50, c.), darum sind die berusenen Gotteskinder Kinder des Gehorsams (1, 14 und dazu §. 51, d.), auf welchen ihre Erwählung bereits abzielt (1, 2 und dazu §. 52, a.). Nur im Gehorsam gegen die im Worte verkündete Wahrheit kann sich der nothwendige Proces der steten Herzensreinigung vollziehen (1, 22). An diesen Gehorsam appellirt darum der Apostel mit allen seinen Ermahnungen (1, 14 st. 1, 22 st.).

b) Das Wort (not. a.) ist seinem Inhalte nach wesentlich Bertündigung von Christo (§. 63, c.) und verlangt darum, daß man es als ein mahres Wort annehme (g. 46, b.). Da es nun Christum als benjenigen verfündet, in welchem der Beginn der messianischen Beilsvollendung gegeben ift (Capitel 4), so bestimmt fich ber Glaube weientlich als bas Bertrauen auf ben von Gott jum Ecfftein ber vollendeten Theofratie gemachten Messias (2, 6: δ πιστεύων έπ' αὐτώ). Diefes Bertrauen wird 2, 7 ausbrudlich als ber Glaube ber Lefer bezeichnet im Gegensat zu dem Ungehorsam derer, die von dem ermählten Geschlecht ausgeschloffen find. Ebenso rebet 1, 21 von bem burch Christum vermittelten Bertrauen auf ben Gott, ber uns in ihm berufen und erlöst hat (1, 21 und dazu §. 58, b.), und auch hier wird dieses Vertrauen gleich barauf als der Glaube der Leser bezeich: net. Es ift aber in Chrifto nicht nur ber Beginn bes Beils fonbern auch die Burgichaft für die Bollendung beffelben gegeben, und gemäß ber vorwiegenden Richtung des Apostels auf bieses Endziel (§. 61) erscheint der Glaube hier wie Act. 15, 11 (§. 46, c.) meift als Bertrauen auf die endliche messianische Errettung, als deren Bedingung die nioris 1, 5 und 1, 9 genannt wird. Auch 1, 8 ist der unsichtbare Christus, auf den wir unser Bertrauen seten (eig or - niorevorreg), ber erhöhte, der bei seiner Wiederkunft erst offenbar werden und unsere Rettung vermitteln soll (v. 7.)

c) Sofern ber Glaube Bertrauen auf ein zu erwartendes, immer herrlicheres heil ist (not. b.), erregen demselben den schwersten Anstoß die Leiden der Gegenwart. Da diese denselben wankend zu machen brohen, werden sie 5, 8 auf den Teusel zurückgeführt, der hier, wie in der Lehre Jesu (§. 26, a.), als der Widersacher erscheint, der die Christen, indem er sie vom Glauben abbringt, dem Berderben zu überliefern trachtet. Darum erscheinen auch 4, 18 die Versuchungen der letzten Zeit so groß, daß selbst die Gerechten kaum daraus errettet werden (Bgl. Matth. 24, 22 und dazu §. 33, d.). Gegenüber diesen Ansechtungen gilt es zunächst mit der von Christo (§. 33, b.) gesorderten

<sup>1)</sup> Auch Act. 5, 8 wird in einer Aeuherung des Petrus die Sünde des Ananias, die ihm den Tod brachte, auf den Satan zurückgeführt.

chsamkeit auf seiner Sut zu sein (5, 8) und biefelbe burch Festigim Bertrauen auf die Heilsvollendung (στεφεοί τη πίστει) zu rwinden (5, 9). Bon der andern Seite erscheint das Leiden als einem Willen Gottes beruhend (3, 17. 4, 19), bessen gewaltige th es uns auferlegt (5, 6). Der 3med biefes mit einem häufigen lichen Bilde als Feuergluth bezeichneten Leidens ist nach 4, 12 ere Brufung, ohne welche ber Glaube als die hauptäußerung bes porsams (not. b.) nicht bewährt werden kann. Räher wird jenes b nach Analogie solcher Stellen, wie Psalm 66, 10. Prov. 17, 3. leach. 3, 2. 3 dahin ausgeführt, daß, wie schon das vergängliche b der Fenerprobe unterworfen wird, um feine Echtheit zu bewähren, die Bewährtheit des Glaubens als eine noch viel werthvollere in Leibensprüfungen zur Erscheinung tommt (1, 7). Da biefes freilich bei der Wiederkunft Christi geschieht, so steht auch hier der Glaube ber engsten Beziehung zu der mit ihr eintretenden Endvollendung. d) Da an allen Chriften in ber Welt biefelben Anfechtungen fich Grund göttlichen Rathschlusses vollziehen (Enereleco Jai), so sind elben etwas mit ihrer Situation in der Welt nothwendig Gegees (5, 9). Sie nehmen darin nur Theil an den Leiden, welche iftus in der Welt ju erdulden hatte (4, 13) und welche er feinen ngern voraussagte (§. 33, a.) Es kommt aber barauf an, baß Christen diese Leiden tragen, wie er fie trug; denn gerade in em Leiden hat er ihnen nach 2, 21 ein Borbild gegeben und, wie en überhaupt das Verhalten Christi als vorbildlich verkündet wird 63, c.), so sind sie insbesondere berufen, diesem Borbild nachzu= ven. Das eigenthümlich Werthvolle an dem Verhalten Chrifti in en Leiden ift aber nach §. 56, a. feine Unschuld und Geduld 22. 23) und nur durch die Nachahmung diefes Borbildes erlangt n das göttliche Wohlgefallen (2, 20: εί άγαθοποιούντες καί ποντες ύπομενείτε τούτο χάρις παρά θεώ Bgl. v. 19.). he Geduld im Leiden ist es, die als bemüthige Beugung unter die ealtige Hand Gottes verlangt wird (5, 6) und sie wird voraus: tt, wenn man in dem Maße, als man an den Leiden Chrifti Theil imt, sich freuen foll (4, 13). Andererseits ift nach 3, 14 dasjenige den, bei welchem man felig fein und bleiben kann, ein Leiden um echtigkeit willen, also ein unschuldiges und dieses unschuldige Leiwird 3, 17 ausbrücklich als ein segensreiches bezeichnet und durch Borbild bes Leidens Christi in dieser seiner Qualität begründet 18). Worin diefer Segen für den Leidenden selbst bestehe, sagt r, hierauf zurücklicend, 4, 1. Es heißt bort nämlich, baß ber ift im Blice auf Christus, ber um ber 3, 18—22 geschilberten nereichen Folgen seines Leidens willen gelitten hat, sich mit der= en Erwägung b. h. mit ber Erwägung ber Segensfrucht feines bens maffnen muffe, und biefe wird babin angegeben, baß, wer nal (nämlich als Gerechter ober um Gerechtigkeit willen) gem hat, sich badurch principiell von der Sunde losgesagt hat, ihr für immer geschieden ift (πέπαυται αμαρτίας), so bag er an dem Willen Gottes und nicht mehr der Sunde dient (4, 2).

#### 8. 65. Der Blid auf die Bergeltung.

Das stärkste Motiv, das zur Erfüllung der Bedingungen der Heilserlangung antreibt, ist die göttliche Bergeltung in Strase und Lohn. a) Diese Bergeltung wird, wie in den Reden Christi, als eine aequivalente bezeichnet und auf die Alttestamentliche Bergeltungslehre begründet. b) Der Lohn besteht aber wesentlich in der Anerkennung des Bewährungsstandes, welche dann naturgemäß die Erlangung der Heilsvollendung mit sich bringt. c)

a) Da es zur Erlangung ber Heilsvollenbung Seitens bes Christen mancherlei zu thun und zu leiden giebt (§. 64), so bedarf es eines besonderen Motivs, das ihn immer aus Neue dazu antreibt und diese ist, wie in der Lehre Jesu (§. 35), die göttliche Vergeltung. Diese wird zunächst in den Blick gefaßt, wenn 1, 17 an den unparteischen Richter erinnert wird, der ohne auf das nähere Verhältniß der Christen als seiner Kinder zu ihm Rücksicht zu nehmen nach eines Jeden Werk richtet, und wenn 4, 7 auf das Ende hingewiesen wird, an welchem alle dem Richter der Lebendigen und der Todten Rechenschaft geben werden (4, 5). Von der andern Seite erscheint aber die göttliche Vergeltung als Lohn ertheilende. Wenn die Christenhoffnung nach §. 61, c. eine lebendigswirksame ist, so ist sie es, weil die Aussicht auf ihr Ziel immer auß Neue zur Erfüllung der Bedingungen antreibt, ohne welche dieses Ziel nicht zu erlangen ist. Der Gegensstand der Christenhoffnung erscheint dann als der Lohn. So ist 1, 9 die messianische Errettung (§. 60, c.) das Ziel, welches der Glaube davon trägt, und 5, 4 die Herrlichseit (§. 59, b.) der Lohn, welchen die treuen Hirten davon tragen (\*\*ouiCeodae).

b) Wie Christus gern in seinen gnomischen Aussprüchen die Aequivalenz des Lohns und der Leistung hervorhebt (§. 35, b.), so auch Petrus. Hiezu gehört, daß der Mensch in der Vergeltung empfängt, was er hier aufgegeben; daher ermahnt der Apostel, daß man sich hier demüthige, damit man zu der von Gott bestimmten Zeit erhöht werde (5, 6. Bgl. Luc. 14, 11). Sbenso liegt der Stelle 4, 13 der Gedanke zu Grunde, daß, wer hier willig an den Leiden Christi Theil nimmt, einst auch an seiner Herrlichkeit Theil nehmen wird. Von der andern Seite hebt dieselbe Stelle die Analogie des zu erwartenden Lohnes mit der gegenwärtigen Leistung hervor, indem die die Freudigkeit, mit welcher man hier an den Leiden Christi Theil nimmt. Sbenso liegt der Stelle 3, 9 der Gedanke zu Grunde, daß nach dem Grundgesetz der Bergeltung Segen nur empfangen werden kann, wo Segen ausgetheilt ist. Im Folgenden wird diese Wahrheit ausdrücklich durch Verweisung auf Psalm 34, 13—17 begründet (3, 10—12). In dieser Stelle wird der Eigenthümlichkeit der ATlichen Vergeltungslehre gemäß die Vergeltung bereits als diesseitige gedacht, so fern sie gute Tage schafft, in Folge deren man das Leben liebhaben

lernt (v. 10). Auch dieses Moment der Pfalmstelle acceptirt der

Apostel, indem er 3, 13. 14 zeigt, daß dem, der dem Guten nachstrebt, Niemand schaben könne, weil selbst das Leiden um der Gerechtigkeit

willen ihn nur beseligen fann (§. 61, b.).

c) Der zu erwartende Lohn besteht zunächst nur darin, daß der Glaube in seiner Bewährung (§. 64, c.) anerkannt wird und demnach Loh, Ruhm und Ehre empfängt bei der Wiederkunst Christi (1, 7). Diese Ehre muß auch nach 2, 7 den Gläubigen zu Theil werden, weil der, welcher auf Christus vertraut, mit seiner Hoffnung auf diese Anerkennung nicht zu Schanden werden kann (2, 6). Sie erzicheint 5, 4 diblich als der unverwelkliche Chrenkranz, den die treuen Hirten davontragen. Dieselbe Stelle zeigt aber, daß mit dieser Anerkennung nothwendig die verheißene Heilsvollendung verbunden ist. Wohl ist das Leben eine Gabe göttlicher Gnade (3, 7 und dazu §. 53, b.) und die ewige Herrlichkeit den Christen kraft ihrer Berufung verheißen (5, 10 und dazu §. 51, b.). Aber diese verheißene Gnadenzgabe muß da nothwendig als Lohn zuertheilt werden, wo die Bedingungen ihrer Erlangung als erfüllt anerkannt sind. Es bleibt sich darum in der Sache gleich, ob diese Anerkennung oder die Heilsvollendung selbst (not. a.) als der Lohn bezeichnet wird.

# Siebentes Capitel. Der Wandel der driftlichen Gemeinde.

# §. 66. Die herzensreinigung und der Wandel in der Gottesfurcht.

Dem vorchristlichen Zustande ist der Wandel in den Begierden harakteristisch, der, obwohl er eine den Menschen beherrschende Macht ausübt, vom christlichen Standpunkte aus doch nur auf Unwissenheit und Berirrung zurückgeführt wird. a) Der Gehorsam der Wahrheit verlangt darum vor allen Dingen die Reinigung des Herzens von diesen seelengefährlichen Begierden. b) Die Grundgefinnung des Christen aber ist keine andere wie die im Alten Testament geforderte Gottesfurcht. c) Die daraus hervorgehende Gerechtigkeit besteht in dem Gutesthun, das seinem Wesen nach jedenfalls dem im Geset offensbarten Willen Gottes entspricht. d)

a) Der neue Wanbel ber Christen kann am besten burch seinen Gegensatzu dem vorchristlichen Leben charakterisirt werden. Diesem sind nach 1,14 die Begierben eigenthümlich, die als sündliche gedacht sind, weil die Begierben der Menschen, wie sie nun einmal sind '), im directen

<sup>1)</sup> Aehnlich ift in ben Reben Jesu von ben Menschen schlechthin bie Rebe (§. 36, c.). Selbst 5, 9 scheint ber Ausdruck κόσμος nicht die unchriftliche Menschenwelt, sondern ben irbischen Weltbestand (1, 20) zu bezeichnen.

Gegensatz gegen den Willen Gottes stehen (4, 2). Auch 3, 18 erscheinen alle Menschen im Gegensat zu Christo als Ungerechte. jenen Begierben ist zunächst an die fleischlichen, d. h. sinnlichen Begierben im engeren Sinne gebacht (2, 11). Zwar ist es nach 4, 3 bem heibnischen Leben daratteristisch, in Schwelgerei und Unzucht fic diefen fleischlichen Begierben zu ergeben, aber ber Verfasser muß feine judendriftlichen Lefer baran erinnern, daß fie, die den Willen Gottes wohl kannten, boch in ber vergangenen Zeit diesen Willen ber Beiben gethan haben. Andererseits gehören aber zu diesen sündlichen Begierben auch die 2, 1 aufgezählten Regungen und Meußerungen ber Lieblosigkeit. Dieser Wandel in den Begierden übt, weil er durch Erziehung, Sitte und Ueberlieferung den Menschen habituell geworden, eine sie beherrschende Macht aus und macht ihr Leben zu einem unfreien (1, 18 und bazu §. 57, a.). Dennoch wird berfelbe nur als ein eitler, nichtiger, b. h. fein mahres Biel, die Befriedigung bes Menschen nicht erreichender carafterifirt. Er beruht auf mangelhafter Erkenntniß bes mahren Gotteswillens (1, 14), welche der Apostel auch seinen judenchriftlichen Lesern vorwerfen kann, sofern dieselben nach bamaliger jübischer Weise in äußerlicher Gesetzerfüllung (§. 27, b.) bem Willen Gottes zu genügen meinten. Diefe milbere Auffassung aller vorchriftlichen Sunde als einer Berirrung, welche fie ber Leitung bes Einen mahren Hirten entzogen hat (2, 25), beruht barauf, daß vom driftlichen Standpunkte aus alle vorchriftliche Sünde als verzeihliche Berfehlungsfünde gewerthet wird (§. 50, c.). Erst der endgültige Ungehorsam gegen die göttliche Heilsbotschaft (4, 17) constituirt die Sünde der Gottlosigkeit (4, 18: δ άσεβης και άμαρτωλός).

b) Der Gehorsam gegen die Wahrheit (§. 64, a.) besteht vor Allem barin, daß man die Seele von ben fie befleckenben Begierben reinigt (1, 22). Der Ausbrud dyvileir ift ein gottesbienstlicher und weist auf die Reinigung von allem levitisch Unreinen (Bgl. Joh. 11, 55. Act. 21, 24. 26. 24, 18), sowie von allem sittlich Befleckenben bin, bas ber bie Gemeinschaft mit Gott ermöglichenden Gottgeweihtheit (Bgl. §. 52) widerspricht. Dahin gehören junachft die fleischlichen, d. h. die im Fleisch als dem Substrat des leiblich sinnlichen Lebens (§. 29, d. Anmerk.) wohnenden Begierben, welche ben Genoffen bes himmlischen Besithums nicht geziemen und gegen ihre Seelen zu Felbe liegen, sofern sie die Errettung berselben (§. 60, c.) gefährden (2, 11). Sie, die einem Rausche gleich die Seele umnebeln, muffen durch die sittliche Selbstbeherrschung (4, 7: σωφρονήσατε) entfernt werden, damit die Seele in der rechten Beiftestlarheit und Rüchternheit verharre (4, 7. 5, 8: νήψατε). Diese Nüchternheit ist die Bor-bedingung für das von Christo nach §. 33, b. geforderte Beten (4, 7) und Wachen (5, 8). Ferner zeigt die Stelle 1, 22, daß jene Reinigung zugleich in der Befreiung von allen Regungen und Aeußerungen der Lieblosigkeit (2, 1) besteht, weil dieselbe eine unverfälichte Liebe zur Folge haben foll. Auf die Reinigung ber Seelen aber kommt es an, weil bie Seele mit ihrem geistigen Leben (g. 60, c. Anmerk.) ihren Sit im Herzen hat (Bgl. §. 30, b.), bas 3, 4 als ber verborgene

Mensch bezeichnet wird. Die Forberung des Christenthums geht also auch hier nicht auf ein äußeres Thun, sondern auf dies Centralorgan alles geistigen Lebens, auf das Herz, das allein dem Herzenskündiger (Act. 15, 8) bekannt ist (Bgl. §. 30, c.). Aus dem Herzen soll die Liebe kommen (1, 22), im Herzen soll das Heilighalten Christi vor sich gehen (3, 15), damit die von Außen kommenden Antriebe zur Furcht uns nicht davon abzulenken vermögen. Nur so kann man das gute Gewissen, das man in der Taufe empfangen hat (3, 21 und dazu §. 62, b.), bewahren (3, 16) und dieses Bewahren des guten

Gewiffens ist die Seele bes guten Wandels.

c) Im A. T. ist die Grundgefinnung aller mahrhaft Frommen bie Gottesfurcht (Gen. 20, 11. Jos. 22, 25. Jerem. 32, 40. Bgl. Luc. 1, 50). Es ist charakteristisch, daß biese Gottesfurcht bei Petrus auch als die Grundgesinnung des Christen erscheint. Nicht nur heißt es 2, 17, daß die Chriften als mahre Gottesknechte (2, 16 und bazu §. 51, c.) gegen Gott bie specifische Pflicht haben ibn ju fürchten (Bgl. Pfalm 2, 11), sondern auch die berufenen Gotteskinder sollen, weil sie ben unparteilschen Richter als Bater anrufen, in Furcht wandeln (1, 17). Es zeugt nur von der Erhöhung Christi zur vollen gottgleichen Herrlichkeit (§. 54, c.), wenn mit ausbrücklicher Warnung vor aller Menschenfurcht (3, 14), wie Matth. 10, 28, gefordert wird, baß man auch den Herrn Christum heilig halten, b. h. mit heiliger Scheu fürchten soll, wie benn dies kyrkleiv (Ugl. dazu Matth. 6, 9 = Luc. 11, 2) im Folgenden ausbrücklich durch bas μετά φόβου erlautert wird. Sicher ift auch 2, 18 und 3, 2 nur an die Gottesfurcht zu benken, da die Erwähnung berselben dort (2, 17) unmittelbar vorhergeht, hier in bemfelben Aufammenhange die Warnung vor aller Menschenfurcht folgt (3, 6).

d) Der Wandel in der Gottesfurcht (not. c.) ist nach dem Zusammenhange von 1, 17 einerseits der Gegensat zu dem eitlen Wandel in den Begierden (1, 14. 18 und dazu not. a.) andererseits identisch mit dem heiligen Wandel der Kinder des Gehorsams (1, 14. 15 und bazu §. 51, d.) ober nach dem Zusammenhange von 3, 15 identisch mit dem guten Wandel (Bgl. 2, 12) in Chrifto (3, 16 und bazu §. 63, c.). Als Charakteristicum dieses Gott wohlgefälligen Wandels erscheint nach Act. 10, 35 schon im vorchriftlichen Leben bie Uebung ber Gerechtigfeit (δ φοβούμενος τον θεον και έργαζόμενος δικαιοourne). Mit biesem Ausbruck bezeichnete auch Christus, bem ATlichen Sprachgebrauch entsprechend, die dem Willen Gottes gemäße normale Lebensbeschaffenheit (§. 27, a.). Auch nach Betrus soll ber Chrift, nachbem er sich von den Sünden geschieden, hinfort der Gerechtigkeit leben (2, 24) und um ihretwillen felbst Verfolgung leiden (3, 14). Die Allichen Stellen, welche die Frommen als dixacoc bezeichnen (Bgl. §. 24, a.), werben geradezu auf die Christen übertragen (3, 12. 4, 18). Doch bedient fich Petrus häufiger ftatt diefes technischen Ausbrucks des allgemeineren aya Jonoieiv (2, 15. 20. 3, 6. 17. Bgl. 2, 14. 4, 19), beffen Gegensatz bas xaxonoceiv bilbet (3, 17. Bgl. 2; 12. 14. 3, 16. 4, 15), oder redet, wie 3, 13, allgemein von dem

Streben nach bem Guten (ζηλωτα) τοῦ ἀγαθοῦ. Bgl. bie καλὰ ξογα 2, 12). Wie sich bieses Gutesthun verhält zu ben Vorschriften bes mosaischen Gesetzes, ift nirgends näher angebeutet. Daß aber ber göttliche Wille im Christenthum (2, 15) im Wesentlichen kein anderer sein könne als ber, welcher ben Lesern schon in ihrem früheren Zustande aus dem Gesetze bekannt war (4, 2 und dazu not. a.), erzhellt bereits aus 1, 16 (Bgl. §. 51, d.). Daß dies aber auch für eine höhere geistige Erfüllung des Ceremonialgesetzes im Sinne Christi (§. 27, d.) Raum läßt, zeigt 2, 5, wonach es im Christenthum noch andere Priester und Opfer giebt als die levitischen (§. 52, b. c.). Doch ist eine principielle Befreiung vom Gesetz nirgends ausgesprochen, da die Deutung von 2, 16 auf eine solche (Schmid, II. S. 201) dem Context durchaus zuwider ist.

#### §. 67. Das driftliche Gemeindeleben.

Als die Grundpflicht im Verhalten der Christen zu einander erscheint wie in der Lehre Jesu die ungeheuchelte ausdauernde Brudersliebe. a) Neben ihr steht die Demuth und Sanstmuth, die sich im gegenseitigen Dienen bewährt. d) Sin solcher Liebesdienst soll der Dienst der Gemeindeältesten sein, die von Gott zu hirten seiner Gemeinde gesetz sind, und diesen sollen sich wieder die Jüngeren in der Gemeinde unterordnen. c)

a) Da die Christen sich unter einander Brüder nennen (5, 12) und eine Bruderschaft bilben (2, 17. 5, 9 und dazu §. 51, d.), so erscheint 2, 17 als die specifische Pflicht gegen die Brüder die Liebe, welche Christus als das größte Gebot bezeichnet hat (§. 28, b.). Diese bilbet so fehr ben Mittelpunkt bes driftlich sittlichen Lebens, baß 1, 22 bie Bruberliebe (Bgl. 3, 8) als bas Ziel ber Herzensreinigung bezeichnet und in ihrer fpecifischen Gigenthumlichkeit aus bem Wefen ber Wiedergeburt heraus (§. 63, b.) bestimmt wird. Dem allgemeinen Charakter aller Christentugend gemäß (§. 66, b.) muß die Liebe ungeheuchelt aus dem Herzen kommen (1, 22), die Liebesübung ohne Murren geschehn (4, 9), weshalb unter ben Erscheinungsformen bes Egoismus (2, 1) nicht blos Bosheit, Neib und Berleumbung, sonbern auch Trug`und Heuchelei ausgeschlossen wird. Dagegen wird bas Wesen ber Liebe 3, 8 beschrieben als Gleichheit ber Gesinnung, Mitgefühl und Barmherzigkeit. Bas ihr aber erft ihren rechten Werth verleiht, ist die aus der Unvergänglichkeit bes aus bem unvergänglichen Worte erzeugten Lebens fich ergebende exreveia (1, 22) b. h. bie nachhaltige ausbauernde Energie, die im Geben wie im Bergeben keine Grenzen kennt und darum nach 4. 8 (Bal. Brov. 10, 12) eine Menge von Sünden zubedt (Bgl. Matth. 18, 21. 22 und bazu §. 28, c.). Symbolischer Ausbruck biefer Bruderliebe ift der Liebeskuß (5, 14: φίλημα άγάπης).

b) Neben der Liebe steht ebenso wie in der Lehre Jesu (§. 28, d.) die Demuth (3, 8, 5, 5: raneiropoogérn). Diese besteht Gott gegen-

ber darin, daß man sich geduldig in seine Wege kügt und unter eine gewaltige Hand beugt (5, 6 und dazu §. 64, d.), dem Rächken egenüber darin, daß man Jedem die ihm gedührende zesch giebt 2, 17. Bgl. 3, 7). Das Suum cuique dilbet in dieser Stelle aussrücklich die zweite Cardinalpflicht neben der Bruderliede. Neben der Demuth steht wie Matth. 11, 29 die Sanstmuth (3, 4. 15), welche die Undill und Feindschaft Anderer gelassen trägt, sich dadurch nicht aux Heftigkeit reizen läßt, und andererseits wie Matth. 20, 25—28 das demüthige Dienen, das Christus besonders an seinem Beispiel gelehrt hat und worin sich Jeder dem Andern unterordnet (5, 5). In diesem gegenseitigen Dienen soll Jeder die Gaben, die er von Gott empfangen hat, als Haushalter verwalten (4, 10), mag nun seine Gabe eine Lehrgabe sein, so daß er das ihm gegebene Gotteswort (§. 63, a.) in den Dienst der Brüder stellt, oder eine Gabe äußerer Dienstleistung, welche, weil im Bewußtsein eines von Gott gegebenen Bermögens angewandt, weder in hochmüthiger Selbstüberhebung noch in egositischer Lieblosigseit gebraucht werden wird (4, 11).

c) Speciell erörtert Betrus 5, 2. 3 bie Pflichten ber Aeltesten, demen das hirtenamt über die Gemeinden von Gott als dem eigentlichen Heerdenbesitzer (2, 25 und dazu §. 51, a.) anvertraut ist, wie ihm selbst als ihrem συμπρεσβύτερος die Leitung der ganzen Kirche (5, 1). Auch diese Gemeindeleitung (das έπισκοπείν) soll ein Liedesdienst sein, der freiwillig und bereitwillig, nicht blos aus Zwang der Pflicht oder Gewinnsucht, und nicht in Herrschlicht sondern in der Demuth geübt wird, die nur sucht, den Andern ein Vordild zu geben und sie dadurch zur Nachsolge anzutreiben. Sin zweites Gemeindeamt kennt Petrus in den Gemeinden, an die er schreibt, noch nicht. Wie in der Gemeinde zu Jerusalem (§. 47, b.) sind es die den Jahren nach Jüngeren (ol νεώτεροι), die ihrer Altersstellung nach ohne besondere Beantung die äußeren Dienste in der Gemeinde verrichten, und daher zur Unterordnung unter die Aeltesten ermachnt werden (5, 5).

# §. 68. Das Berhalten der Chriften zu den menschlichen Ordnungen und zu den Nichtdriften überhaupt.

Zu ber von dem Apostel um Gottes willen geforderten Unterwerfung unter die menschlichen Ordnungen gehört vor allem der Gehorsam und die Ehrfurcht gegen die Obrigkeit. a) Sbenso gehört dahin
auch das geduldige Ertragen der im Sclavenstande oft unschuldig zu
leidenden Undill. b) Der Apostel stellt aber unter diesen Gesichtspunkt
auch das Verhältniß christlicher Shefrauen zu ihren noch ungläubigen
Männern.c) Er verlangt endlich überhaupt, daß die Christen durch
ihr Verhalten die heidnische Verleumdung widerlegen und ihren Feinven selbst zum Segen werden sollen. d)

a) Jemehr die Christen sich als das auserwählte Geschlecht fühlen, um so näher lag es, daß sie von den weltlichen Lebensordnungen, n benen die Bekehrung sie vorsand, sich emancipirt glaubten, oder

boch burch unberufene Einmischung in diese Berhältnisse (4, 15: &c άλλοτριοεπίσχοπος) von ihrem höheren Standpunkte aus sich Verdacht ober Verfolgungen zuzogen. Es waren das ja nur menschliche Ordnungen, die man leicht als verwerflich betrachten fonnte, weil auch fie von der den Menschen als solchen (§. 66, a.) antlebenden Sunde verberbt waren. Der Apostel aber forbert 2, 13, daß man sich aller menschlichen Ordnung (avdownivy xriois), freilich nicht als solcher, sondern um Gottes willen (dià tòr xύριον) unterordne. Dies gilt nun zunächst von der obrigkeitlichen Ordnung. Allerdings sind die Christen als folche frei (Bgl. Matth. 17, 26), weil sie als Knechte Gottes feiner menschlichen Autorität unterworfen find (2, 16: de Elev Sepor ως θεού δούλοι). Allein eben barum follen fie ihre Freiheit nicht jum Deckmantel ber Schlechtigkeit gebrauchen, vielmehr, weil ja auch bie Obrigkeit bas Gutesthun forbert, bas Bojesthun bestraft, ihr burch solches Gutesthun Gehorsam leisten (2, 14. 15). Da ber Chrift aber nach &. 67, b. Jedem die ihm zukommende Ehre geben foll, fo verlangt Petrus auch für ben König b. h. ben römischen Raifer (2, 13) bie ihm zukommende Shrerbietung (2, 17), wobei er freilich nicht unterläßt, durch die Gegenüberstellung der Gottespflicht und Königspflicht nach bem Vorbilde von Marc. 12, 17 anzubeuten, bag bie Erfüllung biefer ber Erfüllung jener in teiner Beise prajubicire. Auf bie besonderen Collisionsfälle, wo man Gott mehr gehorchen muß als ben Menschen (Act. 4, 19. 5, 29), geht er hier nicht näher ein.

b) Unter demfelben Gesichtspunkte behandelt Petrus das Sclavenverhältniß, sofern er zu christlichen Sclaven redet, die noch ungläubige Herren haben. Auch hier fordert er im Namen der Gottesfurcht und um des Bewußtseins willen, daß Gott es ist, der sie in das Sklavenverhältniß geseth hat (2, 19: διὰ συνείδησιν θεοῦ), Unterordnung unter die Herren, selbst wo diese durch ihre Berkehrtheit (2, 18: σκολιοῖς Bgl. Act. 2, 40) den Gehorsam erschweren. Giedt es in diesem Fall mancherlei Undill zu ertragen, so gilt hier nur die allgemeine Wahreheit, daß die Christen nach dem Vorbilde Christi berusen sind, durch unschuldiges und geduldiges Ertragen des Unrechts das Wohlgefallen

Gottes zu erwerben (2, 19. 20 und bazu §. 64, d.).

c) Endlich stellt Vetrus unter diesen Gesichtspunkt auch das eheliche Berhältniß, sofern christliche Weiber noch ungläubige Männer haben (3, 1). Hier gilt es, nach dem Vorbilde der heiligen Weiber des alten Bundes sich den Männern unterzuordnen und im Gutesthun ausharrend ohne jede Menschenfurcht seine Hossmung auf Gott zu setzen (3, 5. 6). Ihr keuscher Wandel soll auch hier in der Furcht Gottes wurzeln (3, 2) und ihr Schmuck nicht in äußeren Zierrathen sondern in dem sanstmüthigen und stillen Geiste bestehen, da dieser Schmuck allein vor Gott werthvoll ist (3, 3. 4). Nur gelegentlich wirft der Apostel einen Blick auf die christlichen Shen und verlangt von den Männern verständige Einsicht (proder) im Verkehr mit dem schwächeren Geschlecht und gebührende Anerkennung der Christenwürde der Frauen (§. 61, a.) auf Grund des Suum cuique (§. 67, b.), da nur so das gemeinsame Gebet, das er als den eigentlichen Höhepunkt

8 ehelichen Lebens im Christenthum zu betrachten scheint, unbehinrt bleiben kann (3, 7).

d) Das rechte Verhalten ber Chriften zu ben menschlichen Orbmgen hat nach bem Willen Gottes noch ben speciellen Zwed, ben ichtdriften, welche das mahre Wesen der driftlichen Sittlichkeit als der nicht verstehen konnten, gerabe in ben natürlichen Lebensver= Itniffen, die fie ju beurtheilen verftanben, ju zeigen, daß bas Chriftenum seine Anhänger zur treuen Pflichterfüllung in benselben anhalte ib befähige, und so ber Unwissenheit ber thörichten Menschen ben und zu stopfen (2, 15). Die Nichtchristen waren nämlich nach 12 geneigt, die Christen als Uebelthäter zu verleumben, theils irtlich aus mangelhafter Kenntnig ihres fittlichen Lebens, theils aber ich nach 4, 4, weil fie durch die Abkehr ber Chriften von bem unfitt= ben Leben, das diefelben früher mit ihnen gemeinsam geführt, sich troffen fühlten und nun durch Läfterung den Stachel dieser Berstheilung ihres Treibens abzustumpfen suchten. Der Apostel hofft ch, daß die Lästerer, wenn sie bei näherer Betrachtung des chrifts ben Wandels sich ihrer Lästerung schämen mussen (3, 16), wenig= ns wenn der Tag ihrer Gnadenheimsuchung gekommen, dadurch wer= n veranlaßt werden, Gott zu preisen für das, mas er in ben riften gewirkt hat (2, 12), womit sie ja fürs Chriftenthum fo gut e gewonnen find. In gleicher Beise hofft er, baß auch die gläusgen Weiber ihre ungläubigen Männer durch ihren Wandel ohne orte werben gewinnen können (3, 1. 2). Es gilt nur, vor Allem für zu forgen, daß die Christen nicht durch eigene Sünde ober rch wohlgemeinte aber übel angebrachte Ginmischung in Dinge, bie nichts angeben (not. a.), sich eine wohlverbiente Schmach zuziehen , 15). Dagegen haben sie ber positiven Feindschaft ber Ungläubigen genüber Gelegenheit, bas Gebot ber Feinbesliebe ju üben (§. 28, c.), bt Bofes mit Bofem zu vergelten, weber das bofe Wort noch die fe That, sondern die erlittene Unbill mit Segnen zu erwidern, moc 2. 23 auf das Beisviel Christi hingewiesen und 3, 9 sichtlich auf 8 Wort Christi (Matth. 5, 44 = Luc. 6, 28) angespielt wird. ie burch bieses Thatzeugniß sollen sie aber auch bereit sein, ihren inden burch ein ebenfo freimuthiges als fanftmuthiges Bekenntniß er ihre Christenhoffnung Rechenschaft zu geben (3, 15 und dazu 61, a.). Der Apostel hofft, baß gerade ihr Berhalten im Leiben, nn fie babei unerschütterlich im Gutesthun verharren, ihren Feinben bft noch zum Segen gereichen tann, wie es, in freilich einzigartiger eise, bei bem Leiben Christi ber Fall gewesen (3, 17. 18 und bazu 56, b.). Es geziemt sich für sie, so lange sie als Fremdlinge hier ter ben Nichtchriften leben (2, 11), biesen nicht Anstoß zu geben, thern zum Segen zu werben. Auch können sie nur so bas höchste el erreichen, bas ihnen nach §. 51, c. als wahren Gottesknechten tedt ift, Gott zu verherrlichen. Wer lediglich um seines Christen= mens willen Schmach leibet (Bgl. 4, 14), braucht sich berfelben bt au ichamen, ba er Gott burch bie Art, wie er biefen Ramen iat, Ehre macht (4, 16, lies: έν τω δνόματι τούτω).

# Dritter Abschnitt. Der Jacobusbrief.

### Achtes Capitel.

Das Christenthum als das vollkommene Gefet. Bgl. F. Röffing, das driftliche Gefet, heibelberg, 1867.

### §. 69. Die Wiedergeburt durch das Wort.

Die Gabe Gottes, welche die Christen empfangen haben, ist das Wort der Wahrheit, welches denen, die es thun, die messianische Erzettung vermittelt. a) Dieses Wort ist dem Verfasser zunächst das vollkommene Gesetz d. h. die volle Offenbarung des göttlichen Willens, wie sie Christus durch seine Auslegung und Erfüllung des mosaischen Gesetzes gegeben hat. d) Dieses Wort ist den Christen eingepflanzt und sie empfangen stets von Gott die Weisheit auf ihr Gebet. c) Er hat sie aber auch durch dasselbe wiedergeboren, so daß sie das Gesetz nun in Freiheit erfüllen können. d)

a) Unter ben guten Gaben, die sämmtlich von oben herab, von Gott, kommen (1, 17), nennt Jacobus als die vorzüglichste das Wort der Wahrheit, durch welches Gott die Christen zu dem gemacht hat, was sie sind (1, 18). Dieses Wort hat nämlich nach 1, 21 die Kraft, die Seelen zu erretten d. h. die messianische Errettung zu vermitteln und zwar, da es als Wort der Wahrheit bezeichnet wird, wegen der in ihm enthaltenen Wahrheitsossenbarung. Dies erhellt auch daraus, daß der, welcher von der Wahrheit abgeirrt ist, nur daburch gerettet werden kann, daß er wieder zu ihr zurückgeführt wird (5, 19. 20). Es erscheint also hier, wie im A. T. und bei Petrus, das Wort als das specifische Wittel, durch welches Gott das Heil der Menschen bewirkt. Wenn aber dort als Inhalt dieses Wortes die Verkündigung von Christo gedacht war (§. 63, c.), so ist hier der Inhalt deselben zunächst eine Offenbarung des göttlichen Willens; denn es wird als eine Selbstäuschung bezeichnet, wenn man meint, es genüge ein Horer des Wortes zu sein, und nicht ein Thäter (1, 22), während doch nur der Thäter auf Grund seines Thuns selig sein kann (1, 25). Es ist in dieser Stelle allerdings von dem unmittelbaren Erfolg des Thuns die Rede, allein nicht etwa von einer in

bem Thun selbst empsundenen Befriedigung; denn aus 1, 12 erhellt, daß die Seligkeit, welche als jener Erfolg bezeichnet wird, in der Gewißheit des künftigen Heils besteht. Ist aber diese Gewißheit abhängig von einem Thun, so muß das Wort der Wahrheit, das die Errettung vermittelt (1, 21) unter dieser Bedingung (1, 22), zunächst eine Offenbarung des göttlichen Willens enthalten, und das bestätigt sich dadurch, daß es nach 5, 19 eine Abirrung des sittlichen Wandels von der im Wort enthaltenen Wahrheit giebt, welche wieder die errettende Thätigteit herausfordert (5, 20). Die neue Heilsoffendarung hat also den Zweck, die volle Erfüllung des göttlichen Willens als die Bedingung

der messianischen Errettung zu ermöglichen.

:

i

÷

£

4

E

b) Das Wort der Wahrheit bezeichnet Jacobus 1, 25 als bas volltommene Gefet b. h. als die volltommene Offenbarung bes gött= lichen Willens. Da nun auch das mosaische Geset ben Willen Gottes offenbarte, fo tann bie im volltommenen Gefet offenbarte Bahrheit im Wesentlichen nicht verschieden sein von der bereits im mosaischen Geset niedergelegten. In der That citirt auch Jacobus das Hauptgebot des volltommenen Gesetes ohne Weiteres nach dem A. T. (2, 8: κατά την γραφήν. Bgl. Levit. 19, 18). Wenn er 2, 9 fagt, daß die, welche Parteilichkeit üben, von dem Gesetz als Uebertreter überführt werben, so kann er sich damit nur auf die so häufigen Berbote ber προςωποληψία im mosaischen Geset beziehen (Bgl. z. B. Deutr. 16, 19). Endlich werden 2, 11 ohne Weiteres zwei AXliche Bebote aus Erob. 20 als Gebote bes für die Chriften geltenben Befetes angeführt. Es kann bemnach bas vollkommene Gefet nur bas mofaische Gefet in feinem richtigen Berftandnig b. h. in berjenigen Auffaffung fein, in welcher es Chriftus nach §. 27, b. vollkommen erfüllen gelehrt hat. In der That hebt Jacobus gerade wie Christus (§. 28, b. c.) die Nächstenliebe als das königliche d. h. als das höchste Gebot hervor (2, 8) und zwar mit besonderer Betonung der Barmherzigkeitsübung (1, 27. 2, 13. 15. 16. 3, 17). Er betrachtet das Richten bes Nächsten (4, 11. 5, 9. Bgl. 3, 9. 10) als gefetzwidrig, obwohl es nur in dem von Chrifto erfüllten Geset als folches erfcheint, er verbietet mit ihm schlechthin bas Schwören (5, 12) und icheint 4, 2 gang im Sinne ber Gesetzerfüllung Chrifti (Matth. 5, 22) ben Born bem Todtschlage gleichzuschäten. Daraus, daß in unferm Briefe nur von Sittengeboten die Rebe ift, läßt fich nicht mit Lechler S. 165 schließen, daß er nur diesem Theile bes Gesetes bleibenbe Gultigkeit beilege; vielmehr wird nach bem 2, 10 ausgesprochenen Grundfage von ber Solibarität aller einzelnen Bebote auch bas fleinfte Ceremonialgebot seine Erfüllung finden muffen (Bgl. Matth. 5, 18. 19 und bazu §. 27, c.). Damit stimmt überein, daß Jacobus Act. 15, 21. 21, 20 eine fortgesette Beobachtung bes Gesetzes Seitens der Judendriften voraussetz und billigt (§. 49, d.), und baß eine solche im Rreife feiner Lefer bestand, folgt von felbst aus ihrer engen gefelligen, ja religiösen Gemeinschaft mit ihren ungläubigen Bolksgenoffen (2, 2). Wenn Jacobus 1, 27 bie Barmberzigkeitsübung als einen Gottesbienft bezeichnet, so zeigt ber Zusammenhang, daß bies nicht im Gegensat

zum ceremoniellen Gottesbienst, sondern zu einer verkehrten Art, wie man Gott zu dienen wähnte (1, 26), gemeint ist; und wenn er 1, 18 den Begriff der  $d\pi\alpha\rho\chi\dot{\eta}$  bildlich anwendet, so zeigt schon der Zusatzera (eine gewisse d. h. gewissermaßen eine  $d\pi\alpha\rho\chi\dot{\eta}$ ), wie wenig damit der gesetzlichen Berpslichtung hinsichtlich der  $d\pi\alpha\rho\chi\dot{\eta}$  präjudicirt ist.

c) Das Eigenthümliche im Christenthum ift nicht nur, bag bas Wort ber Wahrheit überhaupt gegeben, sondern daß es den Christen eingepflanzt ist (1, 21: doyos kupvros), d. h. daß es ihnen nicht nur äußerlich gegenübersteht, sondern daß es ihnen ins Berz geschrieben ist. Das aber war gerade Jerem. 31, 33 als ein Merkmal ber messianischen Zeit angegeben, daß Gott sein Geset dem Volke ins Berg schreiben werbe. Somit ift mit biefer Einpflanzung bes Gefettes die Zeit des messianischen Heils herbeigeführt, und da dieselbe ja offenbar das Thun dieses Wortes, welches nach not. a. die messianische Errettung vermittelt, ermöglichen foll, fo charafterifirt fie fich auch von bieser Seite als ein Stud bes messianischen Heils. Freilich ist biese Einpflanzung nicht so gebacht, daß daburch die Objectivität bes vollkommenen Gesetzes ganz aufgehoben wäre, es muß vielmehr nach 1, 21 bas Wort immer aufs Neue aufgenommen werden, aber es findet nun Eingang in bas burch jene Einpflanzung bereitete Innere bes Menschen. Immer noch muß ber Mensch in bas vollkommene Geset hineinschauen und bei biefem Hineinschauen verharren (1, 25), aber es wird vorausgesett, daß eine folche anhaltende Beschäftigung mit bem Worte auch unmittelbar ein Thun des in ihm geforderten Wertes zur Folge hat. Jene die Erfüllung bewirkende Verinnerlichung des Gesetzes erscheint in unserm Briefe auch als die von oben herkommende Weisheit, welche die Barmherzigkeit und alle guten Früchte unmittelbar mit sich bringt (3, 17), so daß man die Werke eines Weisen als solche nur aus dem gesammten guten Wandel erkennen und aus ihnen die mahre Weisheit lernen kann (3, 13). Diese Weisheit nämlich ist es nach bem Zusammenhange von 1, 5, welche in jedem einzelnen Falle lehrt, wie sich die rechte Gesinnung auch in der vollkommenen Weise zu bethätigen hat (1, 4), und diese Weisheit wird von Gott Jebem gegeben, der darum bittet (1, 5). Ueber das Berhältniß dieser Beisheit zu bem eingepflanzten Geset findet sich zwar nirgends eine Andeutung, allein Jacobus schließt sich hierin an die spätere Beisheits: lehre bes A. T. an, in welcher bereits eine mehr innerliche Erkenntniß bes göttlichen Willens neben dem geschriebenen Geset vorgebildet ift.

d) Nach 1, 18 hat Gott aus eigenem freiem Willen die Christen gezeugt durch das Wort der Wahrheit, d. h. er hat sie dadurch zu dem gemacht, was sie sind (Bgl. §. 63, b.) In welchem Verhältniß diese Wiedergeburt zu der Einpflanzung des Wortes (not. c.) steht, ist nicht direct gesagt, doch scheint es, daß eben durch diese jene vollzogen ist. Ist durch das Vild einer neuen Zeugung ausgedrückt, daß das Leben von Grund aus ein neues geworden ist, so wird dieses namentlich darin bestehen, daß es fortan dem Wort, mittelst dessen es erzeugt, innerlich verwandt geworden, dadurch in seinem Wesen sich bestimmen läßt, und dieses setzt wieder voraus, daß es nicht mehr durch die

3

Sünde bestimmt, sondern von ihrer beherrschenden Macht frei geworden ist (Bgl. §. 57, a.). Nur so ist es ja möglich, daß das Aufnehmen des Worts und die Beschäftigung mit dem Wort unmittelbar die Erfüllung desselben zur Folge haben, daß die rechte Weisheit unmittelbar die guten Frückte erzeugen kann (not. c.). In der That bezeichnet Jacobus das Geset des Christen als das Geset der Freiheit (1, 25. 2, 12), aber nicht in dem Sinne, als od das Geset ser Freiheit (1, 25. 2, 12), aber nicht in dem Sinne, als od das Geset selbst seine freie Erfüllung dewirte (Meßner. S. 79. 80), sondern als das Geset, welches der Freiheit d. h. dem Menschen in seinem von der Herrschaft der Sünde freigewordenen Heilsstande gegeben ist. Schon 1, 25, wo der Zusat motivirt, weshald es allein auf das beharrliche Hineinschauen in das vollkommene Geset ankommt, noch deutlicher aber 2, 12, wo dieser Zusat den Gedanken an die höhere Berantwortlichseit des Christen wecken soll, zeigt nämlich, daß es sich nicht um die Freiheit im Gegensat zu einer die Erfüllung der Pflicht, sondern um die Freiheit im Gegensat zu einer die Erfüllung der Pflicht verhindernden Gebundenheit handelt.

#### §. 70. Der Glaube an Chriftus,

Was ben Christen zum Christen macht, wird von subjectiver Seite her bezeichnet als der Glaube d. h. als die zuversichtliche Ueberzeugung von dem, was das Wort der Wahrheit verkündet. a) Der Gegenstand dieses Glaubens ist, daß Jesus zur messianischen Herrlichteit erhöht ist und als Richter wiederkommt. b) Damit ist nicht nur die Gewisheit gegeben, daß das von Christo verkündete Gesetz normzebend für den Christen ist, sondern auch, daß die durch die Erfüllung dieses Gesetzes bedingte Erfüllung der Verheißung devorsteht. c) Der Glaube aber, der sich durch die Werte der ohne ihn unmöglichen Gesetzerfüllung als ein lebendig wirksamer beweist, ist die subjective Bedingung dieser Heilsvollendung. d)

a) Was die criftlichen Leser des Briefes als solche harakterisirt, ist nach 2, 5 ihr Glaube, und weil der hristlichen Gemeinschaft mit dem Worte der Wahrheit, das ihr eingepslanzt ist (§. 69), die Ausssicht auf die messianische Errettung eröffnet ist, darum eben kann die Frage entstehen, wie sich der Glaube zu dieser Errettung verhält (2, 14). Was Jacodus unter dem Glauben versteht, läßt sich nicht mit Schmid, II. S. 105 aus den Stellen 1, 3. 6. 5, 15 entnehmen, in denen die nioris einsach das Gottvertrauen bezeichnet, wie in den Evangelien (§. 32, c.). Erst aus dem Abschnitte 2, 14—26, wo der Glaube als der specifisch christliche gedacht ist, läßt sich das Wesen desselben erkennen. Wenn hier 2, 19 vergleichungsweise von dem Glauben der Dämonen an die Einheit Gottes die Rede ist, so solgt daraus zwar nicht, daß der Glaube der Christen seinem Inhalte nach derselbe ist, wohl aber muß er, wenn die Argumentation des Versasser irgend eine Bündigkeit haben soll, seinem Wesen nach mit diesem ibentisch d. h. ebenfalls die zuversichtliche Leberzeugung von

einer gegebenen Wahrheit sein. Ebenso analog erscheint mit dem christlichen Glauben der Glaube Abrahams und dieser ist nach 2, 23 ein Glaube an Gott (πιστεύειν τῷ Γεῷ) d. h. wie §. 32, c. §. 46, d. die zuversichtliche Ueberzeugung, daß das Wort, welches Gott ihm geredet, ein wahres sei, welches sich erfüllen werde. Den Christen nun kann der Gegenstand, um dessen Wahrheit es sich handelt, nur durch das Wort der Wahrheit (§. 69, a.) zugekommen sein, und hierzaus erhellt, daß wenn auch dieses Wort zunächst und hauptsächlich dem Versasser eine Offenbarung des göttlichen Willens war, es dennoch auch die Verkündigung einer Wahrheit enthielt, um deren zuversichtliches Glauben es sich handeln kann. Ist auch über das Verhältniß dieser beiden Seiten am Wort der Wahrheit nirgends etwas ausgesagt, so erhellt doch schon aus dem §. 69, d. gesagten, daß die Verkündigung, um deren Glauben es sich handelt, sich auf den Christus bezieht, dessen Auslegung und Erfüllung des Gesetzes die vollkommne

Offenbarung des göttlichen Willens gebracht hat.

b) Der Gegenstand bes specifisch driftlichen Glaubens (not. a.) ift nach 2, 1 Jesus Christus, sofern er ber Herr ber Christen ift und bie göttliche Herrlichkeit besitt. Damit ist gesagt, daß er, zu der messianischen Herrlichkeit erhoben, der Messias geworden ist (§. 54, b.). Deshalb eben ist auch hier der Messiasname als Nomen proprium mit bem Jesusnamen verbunden (Bgl. 1, 1) wie bei Betrus (§. 54, a.). Christus ist aber nicht blos ber herr ber Gläubigen, sondern ber herr schlechthin. Der ATliche Gottesname (& xuplog: 1, 7. 3, 9. 4, 10. 15. 5, 4. 10. 11) wird ohne weiteres auf Chriftus übertragen (5, 7. 8), selbst wo beibe nebeneinander genannt sind, wie 1, 1 (Bgl. §. 54, c.). Wie im A. T. ber Name Jehovas über bie ge= nannt wird, die ihm angehören (Jerem. 14, 9), so ist über die Christen ber schöne Name Christi genannt (2, 7); wie die AXlichen Propheten im Namen bes herrn b. h. Gottes reben (5, 10), fo handeln bie christlichen Aeltesten im Namen bes Herrn b. h. Christi (5, 14), und im unmittelbaren Zusammenhange bamit wird 5, 15 ber Rame d zopiog wieder von Gott gebraucht. Wegen dieser göttlichen Berrlichkeit des erhöhten Chriftus kann berselbe 5, 8. 9 als ber messianische Weltrichter bezeichnet werden, beffen Ankunft nach &. 44, c. &. 60, d. erwartet wird.

c) Wenn nach §. 69, b. bas volltommene Gesetz bas von Christo verkündete ist, so ist basselbe für die Christen nur in sosern verbindlich, als sie in Christo den Messias erkennen (not. b.), der den Willen Gottes volltommen zu offenbaren gekommen war. So wenig freilich die beiden verschiedenen Seiten des Wortes der Wahrheit ausbrücklich zu einander in Beziehung gesetzt sind (not. a.), so wenig ist irgendwo ausdrücklich gesagt, daß erst auf Grund des Messiasglaubens das volltommene Gesetz normativ wird für den Christen; allein wenn 4, 12 von dem einigen Gesetzgeber die Rede ist in einem Zusammenhange, wo eben ein Gebot angeführt war, das sich nicht im mosaischen Gesetze, wohl aber in dem von Christo verkündeten sindet, so scient allerdings bei diesem Gesetzgeber an Christo verkündeten sindet, so scient allerdings bei diesem Gesetzgeber an Christus gedacht

au sein. Auch liegt dies indirect barin, daß der Versasser sich in seinen Ermahnungen so vielsach an die aus der Ueberlieferung bekannsten Aussprücke Christi anschließt (Bgl. §. 69, b.). Da andererseits der Messias nicht blos gekommen ist, den Willen Gottes zu verkündigen, sondern auch durch die Verwirklichung desselben die Erfüllung der Verheißung zu ermöglichen (§. 14, c.), so ist in dem Glauben an ihn zugleich die Gewißheit gegeben, daß jene Verwirklichung, wie diese Erfüllung eintreten wird. In der That ist jene durch die für die messianische Zeit verheißene Einpflanzung des Gesetzes (§. 69, c.) und die Wiedergeburt (§. 69, d.) ermöglicht, und daß diese bevorsteht, darauf weist die wiederholte Hervorhebung der göttlichen Verheißung (1, 12. 2, 5) hin (Vgl. §. 72, b). In dieser Gewißheit des mit dem Messias gekommenen und seiner Bollendung gewissen messianischen Seils besitzt der Christ dei aller Niedrigkeit seiner äußeren Stellung in der Welt eine ihm eigenthümliche Hoheit (1, 9), einen Reichthum, der ihm im Glauben gegeben ist und der seinen äußerlich so viel

beffer fituirten ungläubigen Boltsgenoffen abgeht (2, 5).

d) Wenn von objectiver Seite her bas Wort ber Wahrheit bie Bedingung der Errettung ist (§. 69, a.), so ist es von subjectiver Seite her der Glaube (not. a.). Da nun das Wort nur, wenn es gethan wird, die Errettung vermittelt, so muß ber Glaube eben bieses Thun bewirken. Das Thun bes Wortes besteht aber in bem Thun ber von demselben geforderten Werte (1, 22, 23: nointhe dovov == ποιητής ξργου v. 25). Diese ξργα wirft nun ber Glaube; benn ein Blaube, welcher die Werke nicht hat, ist nach 2, 17 tobt in sich selbst. Die Werke kommen nicht etwa nur unter gemiffen Umftanden jum Glauben hingu, fondern fie muffen nothwendig aus bem Wefen besselben hervorgeben, wenn er lebendig ift. Der Berfasser macht biefes 2, 26 anschaulich burch bas Gleichniß von dem entseelten Leibe. vergleicht nicht ben Glauben mit bem Leibe, die Werte mit bem Geifte, mas febr unpaffend mare, ba ber Beift bas Unfichtbare und Belebenbe ift, was beides die Werke nicht sind. Er fagt vielmehr nur, daß es bem Glauben, ber ohne Werke ift, an ber Lebenstraft fehlt, die nothwendig Lebensäußerungen, wie es die Werte find, hervorbringen mußte; daß er also tobt ift, wie ber Leichnam, dem es an der Lebensquelle, bem Geifte, fehlt. Umgekehrt ift ber Glaube gur Bollbringung ber Werke so nothwendig, wie die Bollbringung der Werke zur Bewährung bes Glaubens. Was Jacobus 2, 22 von bem Glauben Abrahams sagt, soll offenbar maßgebend sein für bas Berhältniß bes Glaubens und ber Werte überhaupt. Zu ber Gehorsamsthat ber Opferung Isaats hätte aller bisher bewiesene Gehorsam Abrahams nicht ausgereicht, wenn nicht fein unerschütterlicher Glaube an die Berheißung Sottes (not. a.) mitgeholfen hatte zur Bollbringung berfelben. Andes rerfeits mar fein Glaube fo lange noch nicht volltommen geworben, ehe er nicht in biesem unter seiner Mitmirkung vollbrachten Gehor= famswert fich bewährt hatte, ahnlich wie nach 1, 4 die Gebuld sich erft als polltommen bewährt, wenn fie fich im praktischen Berhalten allseitig bethätigt. Wo diese Bewährung durch die Werke sich nicht

einstellt, da ist der Glaube schlechthin unerkennbar. Umgekehrt aber läßt sich aus solchen Werken, welche den Glauben nothwendig vorausssetzen, der Glaube erweisen (2, 18). Sinen Glauben, der sich nicht in den Werken beweist, vergleicht der Verfasser mit einem Witleid, das wohl ein Wort der Theilnahme für den Nächsten hat, aber keine thatkräftige Unterstützung desselben bewirkt (2, 15. 16). Worin diese dem Glauben seinem Wesen nach nothwendige Wirkungskraft beruht, sagt Jacobus direct nicht, aber es ergiebt sich aus not. c., daß die Ueberzeugung von der messianischen Würde dessen, der das vollkommene Gesetz gegeben hat, und die Gewisheit, daß die Erfüllung besselben mit dem Anbruch der messianischen Zeit möglich geworden ist, der praktische Antrieb zu dieser Erfüllung werden müsse.

#### §. 71. Die Rechtfertigung.

Der bloße Glaube an sich kann nicht erretten, weil er nicht ben Erfolg haben kann, Gott wohlgefällig zu machen. a) Nur, wen Gott für gerecht erklärt, ber kann errettet werben. b) Gerecht erklären aber kann Gott nur in Folge von Werken und nicht in Folge bes Glaubens allein. c) Dies erweist sich bereits in den Alttestamentlichen Beispielen des Abraham und der Rahab. d)

a) Die Frage, ob ber Glaube an sich erretten kann (§. 70, a.). wird von Jacobus 2, 14 so gestellt, daß in der Frage bereits ihre Berneinung liegt. Er bekampft nicht eine falsche Ansicht vom Glauben und seinen Wirkungen, sondern er macht einer praktischen Verirrung gegenüber, wie sie etwa Christus Matth. 7, 21 bekämpft (Bgl. 33, c.), bie selbstverständliche Wahrheit geltend, daß der Glaube, der nicht Werke hat, also der tobte Glaube (§. 70, d.), keinen Nuten, weil keine errettende Kraft hat. Dies wird 2, 20 so ausgedrückt, daß ber Glaube ohne die Werke nicht leiftet, mas er leiften foll, bag er, wie ein Rapital, bas trage baliegt, bie Binfen nicht bringt, bie man von ihm erwartet, daß er muffig, unwirksam ift. Das Brabitat doyn bezeichnet also nicht ben Mangel an subjectiver Bethätigung, sondern an objectivem Erfolg, und bieser Erfolg ift kein anberer, als ber, welcher in jeder Religion und also auch im Christenthum erstrebt wird, Gott wohlgefällig zu machen und so bie Errettung in seinem Gericht bem Menschen zu sichern. Der Berfasser illustrirt bies burch bie Erinnerung an ben Glauben ber Dämonen, ber, obwohl er an fich ein richtiger Glaube ist (xalog noieis), bennoch so wenig bie Wirkung hat, dieselben Gott wohlgefällig zu machen und ihnen daburch bie Errettung zu bringen, daß er sie vielmehr aus Angst vor Gottes Gericht schaubern macht (2, 19). Dieses Beispiel ift nur gewählt, weil von den Dämonen feststeht, daß sie schlechterdings die Errettung nicht erlangen können, und so an ihnen sich am unzweifelhaftesten zeigt, daß das Glauben an sich die Errettung nicht bringt. b) Derjenige, bessen Berhalten mit dem Willen Gottes überein=

b) Derjenige, dessen Berhalten mit dem Willen Gottes übereinstimmt, heißt, wie bei Petrus (§. 66, d.) ein Sixacos (5, 6. 16). Als ein Solcher wird aus der Zahl der ATlichen Frommen (§. 24, a.) Elias angeführt (5, 17). Das dem Willen Gottes gemäße Verhalten heißt 3, 18: δικαιοσύνη. Es kommt nun darauf an, daß Einer in dem Urtheil Gottes ein δίκαιος sei, von ihm für gerecht erklärt werde; denn der Gegensaß dieses δικαιούσθαι ist schon Matth. 12, 37 das καταδικόζεσθαι (§. 35, b.). Umgekehrt kann also nur der im Gericht errettet werden, der vor Gott für gerecht erklärt wird. Diese beiden Begriffe sind dem Verfasser so unmittelbar Correlatbegriffe, daß er die Frage, was zur Errettung gehört (2, 14), danach deantwortet, was die Gerechterklärung Abrahams herbeigeführt hat (2, 21). Wenn 2, 25 von der Rahab gesagt wird, daß sie für gerecht erklärt wurde, so ist dieses im A. T. nirgends gesagt, wohl aber ergiebt es sich dem Verfasser unmittelbar daraus, daß sie nach Jos. 6, 25 von dem Gerichte, das über die Cananiter wegen ihrer Gottlosigkeit er-

ging, errettet wurde.

c) Jacobus sett als selbstwerstänblich voraus, daß nur der von Gott für gerecht erklärt werden kann, bessen Verhalten dem Willen Gottes entspricht, weil er die vom Gesetze geforderten Werke (§. 69, a. §. 70, d.) thut, der also wirklich gerecht ist. Er bestreitet nicht eine Vorstellung von der Rechtsertigung, nach welcher Gott aus Gnaden einen für gerecht erklärt, der nicht in Wirklichkeit gerecht ist, sondern es kommt ihm eine solche Möglichkeit gar nicht in den Sinn. Er kommt daher zu dem Resultat, daß der Mensch aus Werken gerecht erklärt wird und nicht aus dem Glauben allein (2, 24). So gewiß der Glaube zu der Erfüllung des vollkommenen Gesetzes nothwendig und darum die Bedingung der Errettung ist (§. 70, d.), so gewiß kann doch die Gerechterklärung nur ausgesprochen werden, wenn dieser Glaube zur Gehorsamsbewährung mit geholsen hat und von Seiten

ber durch ihn gewirkten Werke vollendet ist (2, 22).

d) Soon in ber Geschichte bes Stammvaters ber Nation fiebt Jacobus die Thatsache bewährt, daß der Mensch in Folge von Berten für gerecht erklärt wird, da Abraham in Folge ber Opferung Gaats (Gen. 22) wiederholt von Gott Erflärungen über feinen Gehorfam erhielt (Gen. 22, 18. 26, 5), welche seine Gerechterklärung involviren (2, 21). Nun heißt es allerdings Gen. 15, 6, daß dem Abraham fein Glaube jur Gerechtigkeit angerechnet murbe, aber biefes göttliche Urtheil betrachtet ber Berfasser wie eine Beissagung, welche sich erst erfüllte (ἐπληρώθη ή γραφή ή λέγουσα), als ber Glaube bes Abraham wirklich zu seiner Gehorsamsbewährung mithalf und ihm fo bie Gerechtigkeit verschaffte, auf Grund welcher er für gerecht und bamit für einen Freund Gottes erklärt murbe (2, 23). Erst ba mar bie Birklichkeit eine mit jenem göttlichen Urtheil über ben Glauben Abrahams übereinstimmende geworden, dieses hatte sich erfüllt, weil fich erwiesen hatte, daß implicite in Abrahams Glauben bereits die nachmals aus ihm hervorgehende Gerechtigkeit lag, als welche ihn Gott gewerthet hatte. Ebenso murde die Rahab in Folge ber That, die sie an den Rundschaftern gethan, gerettet und damit für gerecht erklärt (not. b.); aber auch diese That war nach Jos. 2, 11 aus bem Glauben an den Gott Fraels hervorgegangen.

#### §. 72. Die Erwählung.

Die Erwählung ist berjenige Act, burch welchen Gott die Armen in Jörael, die ihn lieb haben, zu seinem Eigenthume macht. a) Er vollzieht diesen Act theils durch die Zeugung derselben mittelst des Wortes, deren Ziel die Herstellung einer specifischen Gottgeweihtheit ist, theils durch die Bewirkung des Glaubens, mit welchem der Besit der verheißenen Heilsvollendung gegeben ist. d) Eigenthümlich ist, daß der durch die Erwählung gesetzte Heilsstand nicht als Kindschaftsvershältniß bezeichnet wird. auch sonst nuch die Erweisungen der göttlichen Liebe und Gnade nicht auf ihn oder auf eine Vermittlung durch Christum zurückgeführt. d)

a) Im Gegensate zu benen, welche ben reichen, ungläubigen Juden einem armen driftlichen Bruder vorzogen (2, 1-4), hat Gott die Armen nach 2, 5 bevorzugt, indem er sie für sich b. h. zu feinem Eigenthum erwählt hat (Bgl. §. 51, a.). Der Begriff der Erwählung bezieht sich also nicht mehr, wie §. 50, auf das von den Bätern abstammende Bolk Jörael, sondern er bezeichnet, wie §. 52, a., den Act, durch welchen Sinzelne aus der Masse der Jöraeliten ausgessondert sind, damit an ihnen die Bestimmung Jöraels (Bgl. Deutr. 7, 6) verwirklicht werde. In diesem Sinne könnte die Erwählung auch sehr wohl auf einzelne Heiben bezogen werden, die Christen geworden und baburch den erwählten Jeraeliten gleichgestellt sind (Bgl. Act. 15, 14 und baju &. 49, c.). Un einen vorzeitlichen Act ift bei biefer Ermählung burchaus nicht zu benten, ba 2, 5 ausbrudlich auf eine vor Augen liegende Thatsache, die sich in der Gegenwart vollzogen bat, hingewiesen wird; ebenso wenig aber an eine willführliche Bevorzugung einzelner Individuen vor andern. Es ist vielmehr wie in den Evan-gelien (§. 32, d.) eine bestimmte Kategorie von Föraeliten, welche Gott sich erwählt hat, nämlich die äußerlich Armen ( $\pi \tau \omega \chi o i$ ), in niedriger, gedrückter Stellung sich Befindenden (1, 9:  $\tau \alpha \pi \epsilon \iota \nu o \varsigma$ ). Diese Aussage bezieht sich zunächst allerdings auf den besonderen Personalbestand der Gemeinden, an welche Jacobus schreibt (Bgl. §. 41, a.), aber es spiegelt sich in demselben eine höhere göttliche Ordnung. Schon im A. T. war oft den Armen und Elenden des Bolkes (עבוים, אביונים) insbesondere, sofern gerade in dieser Rlasse die lautere Frömmigkeit sich vielfach erhalten hatte, die Berheißung zuertheilt (Pfalm 37, 11. 147, 6. Prov. 3, 34. 16, 19. Jesaj. 14, 32. 29, 19). Da nun fcon im A. T. bie Liebe zu Gott bas grundlegende Gebot war (§. 28, b.) und darum an ihm sich vorzugsweise die mahre Frömmigkeit erprobte, so wird Deutr. 7, 9 gerade denen, die Gott lieben, verheißen, daß ihnen Gott seinen Bund halten, d. h. die Verheißung bes heils an ihnen verwirklichen werbe. Dem entsprechend heißt es auch hier, daß Gott denen, die ihn lieben, seine Verheißung gegeben hat (1, 12. 2, 5). Und so ergiebt sich, daß Gott sich bie

Armen und Elenden des Bolks darum erwählt hat, weil er in ihnen gerade die gefunden hat, die ihn lieb haben.

- b) Nach 1, 18 hat Gott die Lefer durch die Wiedergeburt zu Shriften gemacht (§. 69, d.). Da sie nun nach not. a. auch durch die Erwählung das geworden sind, was sie sind, so ergiebt sich hieraus, daß der geschichtliche Act, durch welchen Gott ihre Erwählung vollzogen, eben bie Zeugung burch bas Wort ber Wahrheit ift. Es wird biefelbe barum auch ausbrudlich auf ben freien Willen Gottes (Bov-Andeic) b. h. auf seinen Erwählungsrathschluß zurückgeführt. Wie bas Ziel ber Ermählung ihrem ursprünglichen Sinne nach bie Erbebung Jeraels jum Eigenthumsvolke Gottes ift (Deutr. 7, 6), fo wird hier als das Ziel ber Wiebergeburt angegeben, daß Gott die Christen gewissermaßen zu einer Erftlingsfrucht (anagxi) feiner Geschöpfe gemacht habe. Die Erstlingsfrucht war aber berjenige Theil der Ernte, welcher Gott geweiht und zum Opfer dargebracht murde, und das Bild bezeichnet also nichts anderes, als mas Betrus die Sottgeweihtheit des Eigenthumsvolkes nennt (§. 52, a.). Bielleicht beutet barauf auch 1, 4 hin, wo als Ziel des Christenlebens angegeben wird, daß die Christen relecoi xai bloxlypoi seien. Jenes ift ber bei ben LXX., biefes ber bei Philo und Josephus bem hebraifchen entsprechende Ausbruck, der die Fehllosigkeit der Opfer bezeichnet. Bon der anderen Seite wird 2, 5 als Ziel der Erwählung bezeichnet, daß die Christen reich im Glauben seien (ndovolovs er πίστει). Der Glaube ift also nicht etwa die Bedingung, sondern die Folge der Erwählung. Wie der Glaube in Folge der Erwählung ju Stande kommt, ist freilich nicht gesagt, gewiß aber ift nicht, wie Defner S. 88 meint, die Wiebergeburt durch den Glauben bedingt, vielmehr muß nach dem Gedankenzusammenhange unseres Verfassers eher der Glaube durch die mittelst des Wortes der Wahrheit vollzogene Zeugung entstanden sein. Wie nach §. 51, b. die Berufung die Bestimmung zum Beil involvirt, so bringt hier die Erwählung zugleich mit sich, daß die Christen des Reichthums (2, 5) und der Hoheit (1, 9) theilhaftig werden, welche den Gläubigen als solchen nach §. 70, c. eignen. Es kommt aber hinzu, daß sie eben damit auch Besitzer der von Gott verheißenen Heilsvollendung sind (2, 5: \*\$\lambda\eta\rho\rho\rhoνομοι), freilich nur, sofern die ihnen zugeeignete Berheifzung (not. a.) ihr Hoffnungsbesit ist (§. 59, b.), was nicht ausschließt, daß es zu seiner Erlangung noch der Bewährung bedarf (1, 12), da ja der Glaube nur als bewährter zum Beile wirksam ift (§. 70, d.).
- c) Man sollte erwarten, daß der durch die Erwählung gesette Heilsstand als das Kindschaftsverhältniß bezeichnet werde, wie §. 51, d. In der That wird auch Gott 1, 27. 3, 9 als Jedg καὶ πατήρ und κύριος καὶ πατήρ bezeichnet, aber diese Bezeichnung wird nicht auf die Christen in specifischem Sinne angewandt. Vielmehr bezeichnet sie 1, 27 Gott nur als den, welcher sich der Wittwen und Waisen mit väterlicher Fürsorge annimmt, und 3, 9 heißt er nach dem Zusammenshange so, weil die Menschen nach seiner Aehnlichkeit geschaffen sind,

wie der Sohn die Züge seines Baters trägt. In noch allgemeinerem Sinne wird Gott 1, 16 der Bater d. h. der Schöpfer der Himmels-lichter genannt. Sbenso werden die christlichen Leser als Brüder angeredet (1, 2, 16 und öfter) und zwar 5, 7 im ausdrücklichen Gegenssatz den ungläubigen Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, so daß nicht etwa nur das Berwandtschaftsband der Volksgenossen, ohne daß irgend etwas nöthigt, ausschließlich an christliche zu denken, und 1, 9 bezeichnet nicht der Brudername als solcher den gläubigen Volksgenossen, sondern der niedrige Bruder (not. a.) ist der Christ. Es erhellt also auch hier nicht, daß bei dem Brudernamen auf ein specifisches Kindschaftsverhältniß der Christen zu Gott ressectir ist.

d) Wenn Gott 5, 11 als berjenige bezeichnet wird, welcher reich an Mitleid und Barmherzigkeit ift, so wird ihm boch biese Eigenschaft nicht in einem specifischen Verhältniß zu den Christen zugeschrieben, sondern an seinem Berhalten gegen Siob erwiesen. Bon der göttlichen zápis ist nur 4, 6 auf Grund eines ATlichen Citats (Prov. 3, 34) bie Rebe und zwar so, daß diefelbe die hulbvolle Vergeltung Gottes für die geforderte Hingabe an ihn bezeichnet. Wenn Gott 1, 5 als ber erscheint, welcher allen, die ihn recht bitten, ohne weiteres giebt, um was sie bitten, so ift auch bieses nicht, wie §. 23, b., ben Christen als folden verheißen, vielmehr nach 5, 16 ben frommen Betern übershaupt, wie benn 5, 17. 18 auf ein ATliches Beifpiel zur Bestätigung für die Kraft solchen Gebetes hingewiesen wird. Es gilt also von bem Christen in seinem Heilsstande nur, was von den Frommen des alten Bundes galt, und das Christenthum erscheint auch hier nur als bie Verwirklichung beffen, mas im alten Bunde erftrebt und wenigstens theilweise auch erlangt ward. Damit hängt zusammen, daß nirgends bes Werkes und insbesondere bes Todes Chrifti als Vermittelung biefes neuen Seilsstandes gebacht ift. Wenn bei Betrus das Nahen zu Gott nur durch den Tod Christi ermöglicht wurde (§. 56, b.), so soll hier der, welcher auf falschem Wege ist, sich einfach zu Gott nahen, was freilich nicht ohne Trauer und Selbstbemüthigung möglich ift, fo wird Gott fich wieber ju ihm nahen mit feinem Segen und ihn erhöhen (4, 8-10). Ebenso kann Jeber ben Andern erretten und machen, daß seine Sunde bedeckt d. h. vergeben wird, indem er ihn von dem Jrrthum seines Weges zur Wahrheit zurückführt (5, 20 und bazu &. 69, a.). Selbst die Sündenvergebung erscheint als die Folge eines zuversichtlichen Gebets und aufrichtigen Gündenbekenntniffes, ohne daß der Vermittelung Christi dabei gedacht ist (5, 15. 16). Gott, ber Geber aller guten Gabe (1, 17), ertheilt fie unmittelbar. Er ift es auch, ber nach 5, 15. 16 ben Kranken aus seiner Noth errettet (§. 32, c.) und wieder aufrichtet in Folge bes gläubigen Gebetes. Rur die Salbung mit Del, welche die herbeigerufenen Aeltesten an bem Kranten vollziehen sollen, geschieht im Namen Chrifti b. h. in seinem Auftrage (5, 14 und bazu &. 70, b.). Diese uralte, in der späteren Zeit nirgends wieber vortommenbe Sitte hatte fich wohl nach Marc. 6, 13 auf Grund des von Christo den Jüngern empfohlenen

Heilmittels gebilbet. Die Aeltesten erscheinen babei nicht in einer bessonderen seelsorgerlichen Function, sondern als die hervorragendsten Glieder der Gemeinde, denen man am ehesten die Kraft des Glaubens zutraut, die allein dem das Oelfalben begleitenden Gebet seine Wirztung geben kann. Denn an sich kann das die Sündenvergebung wie die Krankenheilung vermittelnde Gebet nach 5, 16 auch von jedem anderen Gliede der Gemeinde gefordert werden.

## Reuntes Capitel.

Die gottliche Forderung und die gottliche Vergeltung.

### 8. 73. Die gottliche Forderung und die menfcliche Begierde.

Die Unterordnung unter Gott verlangt, daß sich der Geist des Menschen ihm mit seiner ganzen Liebe hingebe. a) Jede Getheiltheit der Seele ist nicht nur ein Mangel an Bollsommenheit, sondern auch eine Besledung des Herzens. b) Die Welt mit ihrem Reichthum übt einen besledenden Einsluß auf den Menschen aus, weil in ihr der Teufel und die dämonische Macht herrscht. c) Die eigentliche Wurzel der Sünde ist aber die sündliche Begierde, die ebenso als sinnliche wie als selbstische gedacht ist. d)

a) Den Umfang ber göttlichen Forberung spricht Jacobus 4, 5 aus: Gifersuchtig verlangt Gott nach bem Geifte, welchen er in uns bat Wohnung machen laffen. Es ift biefer Geift natürlich nicht ber ben Christen mitgetheilte (Schmid, II. S. 115), sondern das den Leib belebende Princip (2, 26) und daher ohne Zweifel als der Hauch aus Gott gebacht, burch welchen ber Mensch ein beseeltes Wefen geworben (Gen. 2, 7 und bazu §. 29, d. Anmerk.) und daher nach ber Aehn= lichkeit Gottes geschaffen ist (3, 9). Wie schon im A. T. Gott ein eifer= füchtiges Berlangen nach bem Alleinbesit bes Menschen zugeschrieben wird, so verlangt er auch hier, daß ihm der aus ihm stammende Geist mit seiner ganzen Liebe und seinem ganzen Gehorsam ausschließlich ju eigen gehöre. Daher wird es nach ATlicher Weise als Chebruch qualificirt, wenn Giner seine Liebe ihm entzieht, um fie einem Andern zu schenken (4, 4). Ganz wie in ben Reben Jesu (§. 29, b.) wird nämlich die Unvereinbarkeit der Liebe zur Welt mit der Liebe zu Sott hervorgehoben; ber Welt Freundschaft ift Feindschaft wiber Gott, weil dieser schon die Reigung des Herzens, wie sie hier absichtlich burch bas schwächere pella bezeichnet wird, ausschließlich besiten will und darum Alles als Feinbschaft wiber ihn ansieht, was ihm biefe Reigung entzieht (4, 4). Die Richtung auf bas Weltliche aber. welche

ber ausschließlichen Forberung Gottes widerspricht, wird 4, 6. 7 ausbrücklich als Hochmuth, als Berletzung der pflichtmäßigen Unterordnung unter Gott charafterisirt, weil die wahre Demuth nicht erlaubt, daß der Mensch den Gegenstand seiner Neigung selbstbeliebig wähle, sondern ihn verpflichtet, darin der Forberung Gottes zu folgen.

b) Auch hier, wie §. 29, d. Anmert., ist bie wurn ber Centralpunkt bes menschlichen Individuums, weshalb diesenige Weisheit, welche ber Einzelne sich selbst nach seinem Belieben zurecht gemacht hat und die darum immer eine selbstische ift, als psychische bezeichnet wird (3, 15). Die Seele ist darum auch ber Träger des höheren Geisteslébens im Menschen (not. a.), weshalb auf ihre endliche Errettung Alles ankommt (1, 21. 5, 20), wie in den Reden Jesu (§. 29, d.) und bei Petrus (§. 60, c.). Sie muß baher ber an den Menschen gestellten Forderung genügen und ganz bem Herrn hingegeben werden. Gine Theilung ber Seele zwischen Gott und Welt ergiebt nur eine Unbeständigkeit bes sittlichen Wandels (1, 8), die der Forberung des vollkommenen Gesetes nicht genügen kann. Diefes bat ja nach §. 72, b. bie durchgängige Vollkommenheit des Menschen zum Biel (1, 4. 3, 2) und muß sie haben, weil jede Uebertretung eines einzelnen Gebotes ben Menschen schuldverhaftet macht, als ob er sich gegen alle versündigt hätte (2, 10). Die dewvzia ist aber nicht bloß ein Mangel, sie ist auch nach 4, 8 eine Bestedung bes Bergens, von welcher es gereinigt werden muß, wenn es dem Biele der Gottgeweihtbeit, zu welchem die Erwählung ben Menschen bestimmt (§. 72, b.), entsprechen soll (Ervivare und dazu §. 66, b.). Das Herz nämlich ist auch hier wie g. 30, b. das Centralorgan im Innern bes Menschen; in ihm ift der Sig der fleischlichen Begierden und der fündlichen Leibenschaften (3, 14. 5, 5), ebenso wie der Gebuld (5, 8) und bes Sittenbewußtseins (1, 26), auf das Herz muß also auch hier die göttliche Forberung gerichtet fein, wie &. 30, c. &. 66, b. Jebe Berletung der pflichtmäßigen Unterordnung unter Gott, welcher bas gange Herz fordert (Bgl. not. a.), ist also eine sündhafte Bestedung bes Herzens. Wie die Hände mit sündlichem Thun, so wird das Herz burch die Getheiltheit der Seele amischen Gott und Welt verunreinigt (4, 8).

c) Nach 4, 4 steht Gott gegenüber die Welt d. h. die Gesammtheit alles creatürlichen Daseins, weil sie den Menschen verleitet, ihr seine Reigung zuzuwenden und dadurch die Erfüllung der göttlichen Forderung (not. a.) zu beeinträchtigen. So geht von ihr nach 1,27 (Bgl. 4, 8) ein bestecknder Einsluß aus, vor welchem sich zu bewahren der wahre Gottesdienst ist. Je weniger einer von irdischen Gütern hat, desto geringer wird dieser Einsluß sein; daher sind es die arwood ro xoouw d. h. die in Bezug auf die weltlichen Gütern Armen, welche Gott lieb haben und deßhalb von Gott erwählt sind (2, 5 und dazu §. 72, a.). Die Reichen dagegen erscheinen schon im A. T. vielsach als die Gottlosen (Jesaj. 53, 9. Sir. 13, 4. 27, 1), und Jacobus redet 1, 10 trop ihrer scheinbaren Hoheit von ihrer Niedrigkeit und verkündet ihnen, sofern sie eben in dem vergänglichen

Reichthum ihr Glud suchen, ein rafches und schredliches Enbe (1, 11. 5, 1. 2). Auch hier klingen überall die Aussprüche Jesu (§. 29, b.) über ben Reichthum und feine Gefahren burch. Rach 4, 7 fteht aber die Unterordnung unter Gott, welche ben Menschen an der Weltliebe hindern soll, parallel dem Widerstande gegen den Teufel. Es ist also berfelbe wie §. 26, a. gebacht als die in ber Welt herrschende Macht, welche ben weltlichen Dingen ihre verführerische Kraft giebt. Wie §. 26, b. eristiren neben bem Teufel Damonen, die als folde bem unabwendbaren Gerichte verfallen sind (2, 19 und dazu §. 71, a.). Die selbstische Weisheit (not. b.) wird 3, 15 einerseits als von ber Erbe stammend, andererseits als bamonischen Ursprungs bezeichnet. Da bie Dämonen bem Gerichte verfallen find, so ift nach &. 38, c. die yeserra der ihnen für die Zukunft bestimmte Aufenthaltsort; und ba bieser Ort auch hier als Feuerhölle gebacht wird, so heißt es 3, 6, daß die fündliche Leibenschaft von der Hölle entzündet ift. Es wird bie Feuerhölle also bereits gegenwärtig als ber Garafteristische Bereich der damonischen Macht und diese als das wirksame Princip in der Sünde aedacht.

d) Obwohl es nach not. c. die von Gott geschaffene Welt ift, welche den außeren Anlaß zum Sündigen bietet, so barf man bennoch nicht fagen, daß Gott zur Sünde versuche; benn Gott, ber selbst vom Bosen unversucht ist, kann nicht einen andern zum Sündigen anreizen (1, 13). Bielmehr ist bem Menschen in feinem gegenwärtigen Bustande bie Begierbe ebenso eigenthümlich (¿dia enedunia), wie bei Betrus (§. 66, a.) bem vorchriftlichen Leben ber Wandel in ben Begierden. Diese mirb 1, 14 als Buhlerin personificirt, welche ben Menfchen mittelft ihres Röbers zu fangen b. h. zur Gunde zu reizen Ergiebt fich ber menschliche Wille bem Reis ber Bublerin und pflegt mit ihr strafbaren Verkehr, so ist die Folge bavon die Erzeugung ber Sunde, die, wenn sie nicht burch mahre Buße rudgangig gemacht wird, fondern fich vollendet, indem fie die den Menschen beherrschende Macht wird, den Tod erzeugt (1, 15). Die Begierde ist junachft gerichtet auf ben wibergöttlichen Genuß bes irbifchen Guts, auf das danavar er rais hovais (4, 3); darum ist die Begierde zunächst als sinnliche gebacht, und die hoovai sind 4, 1 geradezu bie Begierden nach Befriedigung ber finnlichen Luft (Bgl. v. 2: enervuerre). Es entsteht bann ein wüstes Genugleben, das tovoge und onaralär (5, 5). Aber ichon das hochmuthige Selbstvertrauen, welches vergist, baß ber Mensch mit seinen Blanen überall von bem Willen Gottes abhängig bleibt, und welches so leicht bei dem Bewußtsein scheinbar gesicherten Besitzes zu eitlen Prahlereien (&dazoveiae) führt, ist ein Rikbrauch ber irbijden Guter und eine Beeintrachtigung ber Unterordnung unter Gott, die 4, 13-17 als Sünde qualificirt wird. Bon ber andern Seite erzeugt bas Verlangen nach ben irbischen Gutern, wo ber Andere fie reichlicher befitt, Streit und Haber, Born und unlauteren Gifer (4, 1. 2). Der Reiche unterbrudt ben Armen (2, 6) und schmälert ihm in fündlicher Habgier seinen Lohn (5, 4). Aber

auch die selbstische Weisheit (3, 15) erzeugt lieblosen Sifer und egoistische Rechthaberei (v. 14) und als Folge davon Zwietracht und alles Böse (v. 16). Weil die Begierde in ihrer sinnlichen wie selbstischen Richtung eine habituelle Eigenthümlichkeit des Menschen geworden ist (1, 14), besindet derselbe sich ihr gegenüber in dem Zusstande der Unsreiheit, von welchem er erst durch die Wiedergeburt befreit werden muß (§. 69, d.).

### §. 74. Die Bungenfunden.

Die sündliche Begierbe kann nur in bem Maße zur Bethätigung kommen, als es ihr gelingt, sich ber Glieder des Leibes als ihrer Werkzeuge zu bemächtigen. a) Am leichtesten geschieht dies bei der Zunge, die, einmal für den Dienst der Sünde gewonnen, den verderbelichten Einsluß ausübt durch das Unrecht, das sie thut und zu dem sie verleitet. b) Es bedarf darum der größten Behutsamkeit im Gebrauch ber Zunge, damit man nicht in Zorn und unlautern Sifer gerathe. c) Die wahre Weisheit dagegen lehrt mit der Liede überall die Sanstemuth und Friedsertigkeit verbinden, die allein zum Ziel der Besserung bes Rächsten sührt. d)

- a) Der Trieb nach dem sinnlichen Genuß treibt zur Feinbschaft wider die Andern (§. 73, d.), aber nur sofern eines der Glieder des Menschen im Dienste solcher Feindschaft thätig wird, kommt dieselbe zum Ausdruch; daher führen nach 4, 1 die Hoovai ihren Krieg gegen den Andern in den Gliedern, daher ist nach 4, 8 die Hand mit Sünde besteckt. Es kommt demnach Alles darauf an, den Leib und seine Glieder dergestalt im Zaum zu halten, daß es der Begierde nicht gelingt, sie zur Volldringung der Sünde zu gebrauchen (3, 2). Der menschliche Wille ist dabei wie 1, 14 der Begierde als einer ihm fremden Macht gegenüberstehend gedacht, mit welcher er gleichsam um den Gebrauch des Leibes und der Glieder zu ringen hat.
- b) Am schwersten ist es, die Junge im Jaume zu halten, ja der Berfasser erklärt 3, 8, daß es dem Menschen, der doch sonst die verschiedensten Geschöpfe gebändigt hat (v. 7), erfahrungsmäßig unmöglich sei, und zwar weil die Junge den allerverschiedensten Impulsen (v. 9. 10) so leicht zugänglich ist, ein άκατάστατον κακόν. Wer die Kraft besigt, die Sünde in ihrem ersten Ausbruche im Worte zu hemmen, der besigt auch die sittliche Kraft, sich vor Thatsünden zu hüten; daher heißt es 3, 2, wer im Worte nicht fehlt, der könne auch den ganzen Leib im Jaume halten, wie man das ganze Pferd mit dem Jügel und das ganze Schiff mit dem Steuer lenkt (3, 3. 4). Ist dagegen die Junge einmal der Sünde dienstdar gemacht, so kann sie, odwohl sie das kleinste Glied ist, dennoch den größten Schaden anrichten. Nicht nur thut sie selbst dem Nächsten das mannigsachste Unrecht an (3, 6: δ κόσμος της ἀδικίας), welches theils wie 3, 5

unter bem Bilbe eines Feuers (Bgl. Prov. 16, 27. Pfalm 120, 4), theils wie 3, 8 unter bem bes tobtbringenden Giftes (Bgl. Pfalm 140, 4) geschildert wird, sondern sie besteckt auch den ganzen Leid, indem die einmal im Gediete dieses Gliedes zur Herrschaft zugelassene Sünde die andern Glieder in ihren Dienst mit fortreißt. Die Ersahrung lehrt, wie überaus rasch es von Wortsünden zu Thatsünden kommt, die einmal mittelst der Junge entsesselte Macht der Sünde entzündet, wie ein Feuer, das gesammte Leben des Menschen (3, 6:  $\tau$ dor  $\tau$ 00xdor  $\tau$ 75 yeresses).

- c) Zunächst sind es allerdings die concreten Verhältnisse ber Lefer (§. 41, a.), welche ben Verfasser zu besonders eingehender Behandlung ber Zungensunden veranlassen, aber er folgt in seiner Werthlegung auf biefelben zugleich ben Aussprüchen Jesu (Bgl. Matth. 5, 22. 12, 37), benen er auch das Berbot bes Gibes und des Richtens entlehnt (§. 69, b.). Er warnt die Lefer por proselytenmacherischem Gifer, welcher fich jum Lehren und Meistern Anderer hinzubranat, weil man bei ber dabei so naheliegenden Gefahr ber Verfündigung (not. b.) sich baburch nur erhöhte Berantwortung zuzieht (3, 1). 1) Will ber Andere nicht hören, so läßt man sich, je leichter man mit bem Reben zur Hand ist, besto leichter zum Zürnen hinreißen (1, 19). Wohl ift ber Born an sich nichts Boses; benn ber Born Gottes ist eine Aeuße-rung seiner Gerechtigkeit, aber bes Menschen leicht entstammter und oft ungerechtfertigter Born übt bie Gerechtigkeit nicht, die Gott in seinem Burnen übt (1, 20). Er rebet sich dann wohl ein, in seinem Rurnen für Gott zu eifern und ihm damit zu bienen, und läßt boch nur seiner Zunge ben Zügel schießen, so daß er sich selbst betrügt (1, 26). Man geräth babei leicht in lieblosen Eifer und egoistische Rechthaberei, welche nach §. 73, d. Zeichen ber selbstischen Beis-heit sind. Ja, es mischen sich wohl in ben scheinbaren Gifer für die Bahrheit und gegen die Sunde des Nächsten unlautere Motive, wie ber Berdruß über seine bessere außere Lage (4, 2). Auch die bose Nachrebe rechnet Jacobus zu bem von Christo verbotenen Richten (4, 11), und obwohl er nach 5, 4 ein Schreien ber Bebrudten gu Gott kennt, bas der Richter hört, so redet er doch auch 5, 9 von einem verklagenden Seufzen wiber den Andern, das mit unter jenes Urtheil bes verbotenen Richtens fällt. Der höchste Grab bavon mare bas Fluchen, bas er 3, 9. 10 mit Abscheu nennt.
- d) Jacobus will mit dem not. c. Gesagten keineswegs der Brusberliebe wehren, die Rettung des verirrten Bruders zu erstreben, er schildert vielmehr 5, 19. 20 den schönen Erfolg solchen Strebens. Aber man soll zuvor in der rechten Sanftmuth alle Bestedung, welche in Kolge der uns eignenden \*\*\*axéa unserem Reden und Zürnen anhaftet,

<sup>1)</sup> Es ift ein seltsames Migberftandniß, wenn Reuß, I. S. 488 die hier bes sprochenen Warnungen auf die Abneigung des Berfassers gegen theologische Discussionen zurücksuhrt, von denen gar nicht die Rede ift.

und das Uebermaß besselben, zu dem sie uns hinreißt, ablegen (1, 21). Die wahre Weisheit, die selbst vor Allem lauter ist (3, 17: ápph), kann nicht sein ohne die Sanstmuth (3, 13. Bgl. §. 67, b.) und Friedsertigkeit (3, 17: elopvenh), wie sie Christus gesordert hat (§. 28, c.), die dillig und milde ist in der Beurtheilung Anderer (ênceung) und selbst Gründe annimmt und nachgiedig ist (3, 17: edneuds). Sie allein erreicht auch ihr Ziel; denn nur von den Friedsertigen, die mit Bewahrung des Friedens den Nächsten zu bekehren suchen, wird wirklich erreicht, was die eisernde und streitsüchtige Weisheit nie erreicht, eine Frucht der Gerechtigkeit, die in dem Anderen zur Reise kommt (3, 18).

### §. 75. Die Leidensprüfung und das Gebet.

Zur ungetheilten Hingabe an Gott gehört auch ein zweifelloses Bertrauen auf ihn. a) Dieses Bertrauen wird aber in der Leidensprüfung bewährt durch andauernde Gebuld und rechte Schätzung der Güter, die der Christ als solcher hat. b) Das Mittel, wodurch man das Leiden überwindet, ist das gläubige Gebet der Frommen. c) Mit dem rechten Gebet verbindet sich aber auch die Dankbarkeit. d)

a) Die Getheiltheit der Seele zeigt sich nicht nur im Schwanken der Liebe zwischen Gott und Welt (§. 73, b.), sondern auch im Schwanken zwischen Glauben und Zweifel (1, 8). Der Zweisler gleicht der Meereswoge, die vom Winde getrieben und geschaukelt wird (1, 6), die wahre Weisheit kennt den Zweifel nicht (3, 17: ἀδιάκριτος) und das Vertrauen, das Gott verlangt, muß ebenso ein allen Zweifel ausschließendes sein (1, 6), wie die Liebe zu ihm alle Weltliebe auss

schließt.

b) Die Leiden, welche über die Christen ergehen, sind eine Prüfung bes Gottvertrauens (1, 3) wie bei Petrus (§. 64, c.), und weil nur berjenige, beffen Bertrauen bewährt ift, die Beilsvollenbung erlangen fann (1, 12), so foll man die Prüfungen, welche folche Bewährung ermöglichen, für eitel Freude achten (1, 2). Die Bewährung besteht nämlich in bem gebulbigen Tragen ber Leibensprüfung (1, 12). und diese Geduld (5, 11: δπομονή) ift es, die bei dem rechten Christen durch die Prüfung bewirkt wird (1, 3). Wenn freilich das Leiden anhält, so bedarf es bazu einer besonderen Stärke (5, 8), um in der μαχροθυμία die Gebuld zu bewähren (5, 7. 10). In der Situation der Leser (§. 41, a.) war ein Hauptleiben, in welchem sie die Gebuld zu bewähren hatten, ihre äußerliche Armuth und die daraus folgende niedrige, gedruckte Lage. Es gehört dazu vor Allem, daß man bei aller irdischen Niedrigkeit sich ber Hoheit bewußt bleibt, die man mit seinem Christenstande besitzt (1, 9 und bazu §. 70, c.). Wenn Giner ben ungläubigen Bruber um seiner besseren äußeren Berhältnisse willen vor dem armen gläubigen bevorzugt, so ist er wenigstens momentan in der Ueberzeugung von dem Werth seines Christenstandes wantend geworden, weil er bei der Beurtheilung des Werthes der Andern einen falschen Maßstab angelegt hat, der das Bewußtsein von dem Werthe des Christenstandes verleugnet (2, 4).

- c) Als Mittel zur Neberwindung der Leidensprüfung wird 5, 13 das Gebet genannt, und die Fürditte, zu welcher man nach 5, 14. 16 Andere auffordern soll. Das Gebet muß freilich, wenn es erhört werden soll, wie schon Christus gelehrt (§. 23, b.), ein vertrauensvolles Gebet sein (4, 15) und nach §. 72, d. das Gebet eines Gerechten (4, 16). Ebenso kann man auch, wenn man Mangel leidet, dassenige, dessen man bedarf, nicht empfangen ohne Gebet (4, 2). Aber das Gebet darf freilich nicht auf widergöttliche Zwecke gerichtet sein, weil ein solches \*axoc alrecodul nichts empfangen kann (v. 3). Endlich erslangt man überhaupt die Weisheit, deren es zum rechten Verhalten in der Leidensprüfung bedarf (1, 5 und dazu §. 69, c.), nur durch Gebet, das freilich dei dem Zweiselnden (not. a.) keine Erhörung sinden kann (v. 6). Gott aber, der Geber aller guten Gaben (1, 17), giebt an sich gern und ohne den Beter als lästigen Vettler zu schelen (1, 5).
- d) Daß ber Mensch, ber nach ber Achnlickeit Gottes geschaffen ift, Gott als seinen Bater preise, wird 3, 9. 10 vorausgesetzt und nach 5, 13 muß das Lobsingen ber Ausbruck jedes Wohlbefindens sein.

### §. 76. Die Bergeltung und das Gericht.

Das Motiv zum gebuldigen Ausharren in der Prüfung, wie zur Bermeibung der Sünde, ist der Blick auf die Vergeltung. a) Die Verzgeltung ist eine äquivalente, aber eben darum hat der Barmherzige auch ein barmherziges Gericht zu erwarten. b) Der Tag der Verzgeltung steht nahe bevor, weil die Ankunft des messianischen Weltzrichters nahe ist. c) Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Verheißung, beren die Christen warten, ist das Leben und das Reich. d)

a) Je mehr das Christenthum als Erfüllung des vollkommenen Gesehes gedacht ist, um so stärker muß die Bergeltungslehre (Bgl. §. 35. §. 65) hervortreten. Es werden 1, 12. 5, 11 selig gepriesen die, welche das Leiden geduldig ertragen haben, weil ihnen eine ähnsliche Umwandlung alles Leides in Freude winkt, wie Hiob sie am Ende erfuhr. Der Blid auf dieses Ende soll sie in der Ausdauer stärken, wie den Adersmann der Blid auf die zu hoffende Ernte (5, 7). Umgekehrt unterstützt Jacobus seine Warnungen durch den Hinweis auf das Gericht (5, 9. 12). Wenn nämlich nach 4, 17 die Sünde erst dadurch eigentlich Sünde wird, daß man das Gute kennt (Bgl. §. 35, d.), so muß die Sünde des Christen, welcher das vollkommene Gesetz empfangen hat (§. 69, d.), besonders strasbare Sünde sein und da er durch die nach §. 69, d. eingetretene Befreiung die Möglichkeit der Gesetzeserfüllung und damit die größere Fähigkeit zur Bermeidung der Berfehlungen erlangt hat, so kann das Gericht, das er zu erwarten hat, nur ein doppelt strenges sein (2, 12).

- b) Der Verfasser liebt es, wie Chriftus (§. 35, b.) und Petrus (§. 65, b.), die Aequivalenz der Vergeltung in gnomologischer Zuspitung auszusprechen. Gott naht sich zu dem, der sich zu ihm naht (4, 8); je mehr Gott verlangt, besto mehr giebt er auch (4, 5. 6) und je mehr Berantwortung sich einer auflabet, ein besto schwereres Gericht hat er zu erwarten (3, 1). Auch der Ausspruch Chrifti, welcher benen, die sich felbst erniedrigen, die Erhöhung verheißt (Quc. 14, 11), wird wie von Betrus reproducirt (4, 10). In eigenthümlicher Beise löft Jacobus die Schwierigkeit, die scheinbar entsteht, wenn das Gericht dem Thun des Menschen entsprechen soll und doch die Unvollkommenheit alles menschlichen Thuns eingestanden werden muß. Auch bie Christen fündigen Alle mannigfaltig (3, 2) und bedürfen wie jest schon ber Sündenvergebung (5, 15. 20 und bazu §. 72, d.), so einst eines barmherzigen Richters (2, 13). Allein ba die Barmherzigkeits: übung nach §. 69, b. gerabe bem Christen charakteristisch ift und nach bem Gefet ber äquivalenten Vergeltung ber Barmherzige Barmherzigteit erfahren muß (Matth. 5, 7), so fann gerade nach ber Bergeltungs: lehre ber Christ auf ein barmherziges Gericht rechnen, welches die noch vorhandenen Unvollkommenheiten zubeckt, und insofern mit triumphirender Freudigkeit dem Gerichte entgegensehen (2, 13).
- c) Wohl giebt es in gewissem Sinne schon eine irbische Bergeltung. Wie von Christo (§. 35, d.) wird von Jacobus der Fall als vorkommend gesett, daß leibliche Krankheit eine Folge ber Sunde ist (5, 15. 16). Aber die eigentliche Thorheit bes gottlosen Reichen wird nicht baburch anschaulich gemacht, baß er Schäße gesammelt hat, bie Gott ihm jeden Augenblick strafweise nehmen kann, sondern dadurch, daß er sie gesammelt hat in den letten Tagen b. h. im Angesicht des nahen Weltendes (5, 3). Die Drangsale, welche bann über bie Gottlosen ergeben werden, sind bereits im herankommen begriffen (5, 1) und werden all ihren Reichthumern ein jähes Ende bereiten (5, 2), welches ihnen ein Zeugniß ist, daß nun auch über sie selbst bas Gericht tommt (5, 3). Schon steht ber Tag ihres Endes unmittelbar bevor (5, 5: ημέρα σφαγής). Der Grund bavon ift, daß der erhöhte Herr b. i. Christus bald zum Gerichte kommt. Seine Ankunft (5, 7: παρουσία), in welcher er in seiner vollen Messiaswürde erscheinen wird, weshalb biefelbe nicht als Wiederkunft, sondern als die erwartete Ankunft bes Messias gebacht ist (Bgl. §. 44, c.), hat sich bereits genaht (5, 8). Der als Weltrichter erscheinende Messias steht schon vor der Thur (5, 9). Er ist wahrscheinlich auch 4, 12 als der Richter gebacht, der allein erretten ober verdammen kann (Bgl. §. 70, c.).
- d) Nach 1, 15 erzeugt die Sünde, wenn sie zur Reise gediehen (Bgl. §. 73, d.), den Tod, der wie bei Petrus (§. 56, c.) die Strase der Sünde ist. Auch hier ist derselbe als ein plötlicher und gewaltsamer gedacht (1, 10. 11) wie §. 38, d. Das Feuer des Gerichts (§. 38, c.) frist das Fleisch der Gottlosen (5, 3) und sie werden zur Schlachtbant geführt (5, 5). Das eigentliche Verderben (4, 12), dem

bas messianische Gericht die Gottlosen überliesert, ist aber nicht der Tod des Leibes, sondern der Tod der Seele (5, 20), welcher nach §. 38, d. darin besteht, daß die Seele, vom Leibe getrennt, in der ewigen Qual des leiblosen Zustandes bleibt. Daher ist die messianische Errettung, auf welche das Christenthum von Ansang an abzielt (§. 69, a.), eine Rettung der Seele (§. 73, b.) von diesem Tod und Berderben. Den Gegensat dazu bilbet der Aranz des Lebens (1, 12), wie dei Petrus (§. 59, d. 65, c.), welcher denen, die Gott lieben, verheißen ist (§. 72, b.). Was dei Petrus als die xdnooropia dezeichnet wird, die einst den Christen zu Theil werden soll (§. 59, a.), heißt hier im Anschluß an die Lehre Jesu (§. 37) das Reich, das den Gott Liebenden verheißen ist (2, 5).

# Dritter Theil.

# Der Paulinismus.

# Einleitung.

§. 77. Der Apoftel Paulus.

Sowohl in Kolge seiner natürlichen speculativen Anlage, als feiner rabbinisch-dialectischen Schulbildung besaß Baulus die Kähigkeit und Neigung, eine schärfer bestimmte Lehrform auszuprägen und fie fast bis zu systematischer Durchbilbung auszugestalten. a) hatte er in bem im Sinne bes Pharifäismus aufgefaßten Jubenthum ichon vor feiner Bekehrung keine volle Befriedigung gefunden, fo mußte die eigenthumliche Art berselben bazu beizutragen, ihm bas Christenthum als eine Gnabenanstalt erscheinen ju laffen, bie einen bem gefetlichen burchaus entgegensetten Beilsweg wies. b) Daburch, daß fein perfonliches Verhältniß zu Chrifto lediglich burch die ihm zu Theil gewordene Erscheinung des ergöhten herrn vermittelt war, mußte ebenso seine Anschauung von ber Berson Chrifti, wie von bem in ihm gegebenen Seil eigenthümlich gestaltet werben. c) Obwohl er mit feiner Bekehrung in die im urchriftlichen Rreife geläufigen Borftellungen eintrat, so hat er boch auf seinen heibenapostolischen Berufswegen mit ftartem Bewußtsein seiner Selbsiffandigkeit sein gesetesfreies univerfalistisches Evangelium in burchaus eigenthümlicher Weise ausgebilbet. d)

a) Daß wir von dem Apostel Paulus einen ungleich größern Reichthum schriftlicher Denkmäler als von andern Aposteln übrig haben, aus welchen wir seine Lehrweise nach den verschiedensten Seiten hin kennen lernen, hat seinen Grund nicht nur darin, daß seine umscassende Missionswirksamkeit ihm am häusigsten Anlaß gab, den Mangel seiner persönlichen Anwesenheit in dem immer größer werdenden Kreise seiner Gemeinden durch briesliche Communication zu ersehen, sondern auch darin, daß er am meisten Neigung und Fähigkeit zu schriftstellerischer Thätigkeit d. h. zu zusammenhängender Entwicklung

seiner Gedanken besaß. Wie man auch über ben Zweck bes Römerbriefs dente, immer wird man zugeben muffen, daß die Ent= widlung seiner Lehre in bemselben weit über ben zunächst gegebenen concreten Anlak hinausgeht. Wenn wir fagen, daß er von Natur speculativ begabt mar, so verstehen wir barunter, bag er bas Bedurfniß fühlte, gegebene Wahrheiten sich zu vermitteln; so fest sie ihm auch an fich ftanden, fich bennoch ber Grunde berfelben ausbrudlich bewußt ju werben, das Ginzelne unter allgemeinere Gesichtspunkte zu stellen und den inneren Zusammenhang der verschiedenen Wahrheitsmomente aufzusuchen. Seine rabbinische Schulbildung bot ihm außer der Kunft. die Schrift zu erklären und in mannigfachster Weise anzuwenden und auszubeuten, vor Allem auch die dialectische Runft, in Rebe und Gegenrebe seine Ansicht zu vertheibigen, Einwänden zu begegnen ober burch anticipirte Wiberlegung vorzubeugen, seine Borstellungen auf einen scharf bestimmten Ausbrud zu bringen, benselben burch Sat und Gegensat zu erläutern und ein fo gewonnenes Princip in feinen Consequenzen nach allen Seiten bin zur Geltung zu bringen. Daber stellt sich in seinen Schriften die dristliche Wahrheit zuerst als ein in sich geschlossenes Ganze bar, bessen Hauptsätze scharf formulirt und in ihrem nothwendigen Rusammenhange aufgewiesen sind.

b) Als Pharisäer stand Vaulus auf dem Boden des orthodoren Rubenthums, boch fo, daß er daffelbe wesentlich von seiner gesetzlichen Seite als eine heilige Lebensordnung gefaßt hatte, durch deren puntt= lichste Erfüllung man bas ben Bätern verheißene Heil erwerbe. Er hatte sich durch ben Eifer für die Lehre seiner Secte und durch bie ftrenafte Befolgung berfelben ausgezeichnet. Dennoch fand er nach feinem Selbstbetenntniß (Rom. 7) bierin tein vollständiges Genuge, sofern er sich bes Abstandes zwischen ber gesetzlichen Forderung und ber menschlichen Erfullung stets schmerzlich bewußt blieb. Aber bies gerabe trieb ibn au ber fanatischen Bethätigung seines Gesebeseifers in ber Berfolgung ber Christengemeinde, sobalb bas Auftreten bes Stephanus eine Opposition berselben gegen die gesetliche Ordnung und die väterliche Sitte ahnen zu laffen begann (§. 48, d.). Seine Bekehrung mar eine plögliche. Durch eine göttliche Gnabenthat ohne Bleichen wurde er mitten im Lauf seines fanatischen Verfolgungseifers. fatt für benfelben gestraft ju werben, einer besonderen Erscheinung Christi gewürdigt, die seine ganze bisherige Anschauung von dem verfolgten Nazarener über ben Haufen warf, wurde sogar zu seinem Apoftel berufen und gur umfaffenbsten Arbeit in seinem Dienft befähigt. Alles, mas er selbst im Dienst bes Gesetzes gethan, womit er na abgemüht, das Heil zu erwerben, war nicht nur ungenügend geblieben, es hatte ihn immer tiefer in die schwerfte Sunde feines Lebens hineingetrieben. Die Gnabe allein hatte ihn gerettet. Aus biefer Lebenserfahrung mußte ihm von selbst die Auffassung des Chriftenthums als einer neuen Gnabenanstalt erwachsen, die ben Gegenfat bilbete zu allem menschlichen Thun. War ihm bisher bas Thun bes Gesetzes ber Weg gewesen, auf bem allein bas Beil ju gewinnen war, so gab es jest einen völlig neuen Heilsweg. Nicht ber principielle Gegensatz gegen das Judenthum, nicht einmal gegen das Gesetz überhaupt, sondern lediglich gegen den vom Gesetz gewiesenen Heilsweg ist es, was die paulinische Auffassung des Christenthums charakterisirt. Den Uraposteln war die gesetzliche Lebensordnung, im freien Geiste erfüllt, nie als ein Gegensatz gegen das, was Christus gebracht hatte, erschienen, allein sie war ihnen auch nie der Mittelpunkt ihres früheren Lebens und Strebens gewesen, wie dem Pharisäer Paulus. Wenn ein Jacodus im ausgeprägtesten Gegensatz zu ihm im Christenthum gerade das vollkommene Gesetz sah, das, indem es in den Gläubigen seine Erfüllung wirkt, das Heil herbeiführt, so hatte ihm das Gesetz nie in dem Maße wie unserm Apostel den Zwiespalt in der eigenen Brust geweckt und weil er nie im pharisäischen Sinne alles Heil in seiner Erfüllung gesucht hatte, so hatte sein Lebensgang ihn nicht zu einem so principiellen Bruch mit seiner Vergangenheit geführt wie den Apostel Baulus.

c) Den persönlichen Umgang mit Christo, durch den die religiösen Vorstellungen der Urapostel allmählig ihre Umbildung und Ausprägung erlangten, hatte Paulus nicht genossen. Möglich, daß er ihn zu Jerusalem gesehen hatte, obwohl sich dies aus 2 Cor. 5, 16 nicht beweisen läßt; möglich, daß die Polemik Jesu gegen den Pharisäismus ihn von vornherein gegen ben Nazarener einnahm und ihn tiefer als seine Sectengenoffen die Gefahr ahnen ließ, die von den Anhängern beffelben dem väterlichen Gefete brobte, aber einen irgend erheblichen Einfluß hat ber Ginbruck seiner Berson mahrend bes Lebens Jefu auf ihn nicht geübt. Die apostolische Verkündigung von dem Tode und der Auferstehung Christi hat er vielleicht schon vor seiner Betehrung gehört; denn er beruft sich dafür auf die Ueberlieferung (1 Cor. 15, 3.4). Und auch sonst mag ihm manches Sinzelne aus dem Leben Jesu zugekommen sein (Bgl. §. 107). Aber auch burch bas, was er etwa von Christo gehört hatte, war sein Verhältniß zu ihm und seine Borftellung von ibm nicht vermittelt. Seine Bekehrung batirte von ber persönlichen Erscheinung Christi auf bem Wege nach Damascus (Act. 9). Nicht bas Bilb seines irbischen Wanbels in seinen geschichtlichen Umriffen und Verhaltniffen, nicht fein geschichtliches Wirken in Jørael und für Jørael bildete für ihn die Grundlage seiner Anschauung von Christo, wie es bei ben Uraposteln ber Kall war. Bor seinen Augen stand ber erhöhte Christus im Lichtglang ber göttlichen Herrlichkeit, wie er ihm erschienen war und sein ganges bisheriges Leben umgewendet hatte, indem er es als Täuschung und Sunde verurtheilte. Diefer himmlische herr mar ihm nicht mehr zunächst ber Messias ber Juben, sondern ber Mittler der göttlichen Gnabe an den zum Bewußtsein seiner Schuld erwachten Sünder. Er war zu ihm nicht als zu einem Juben, sondern als zu einem verlorenen Sünder gekommen und hatte ihn zu einem Apostel der Heiden berufen, die im rettungslosen Sündenverderben versunken waren, wie er selbst. So mußte ihm das Christenthum von vornherein als das

in Christo als bem göttlichen Herrn gegebene Heil ber ganzen verslorenen Sünderwelt erscheinen.

d) Es ift nicht richtig, wenn man sich ben Apostel Paulus von vornherein losgelöst benkt von der urchristlichen Lehrüberlieserung. Wohl führt er nur selten ausdrücklich Aussprücke Jesu an (1 Cor. 7, 12. 9, 14. Bgl. 1 Theff. 4, 15); aber daß ihm auch außerdem manches Wort Jesu bekannt war, zeigen mancherlei Anklänge an dieselben in seinen Schriften. Wie viel ihm etwa schon in seiner Pharifaerzeit aus Disputationen mit den Christen (Bgl. Act. 6, 9) von ben religiösen Borftellungen und Anschauungen der Christen bekannt geworden war, wissen wir nicht; aber wenn er auch mit den Aposteln erst später in Berührung tam, so war er doch keineswegs von vorn-herein so isolirt von dem Vertehr mit der Christengemeinde, daß nicht bie in ihr geläufigen Anschauungen und Lehren ihm sollten bekannt geworben sein. Wohl war er sich bewußt, daß er den Kern der Heils= wahrheit, die er verkundete, nicht von Menschen gelernt, sondern aus göttlicher Offenbarung empfangen habe, und er macht dies Gal. 1, 11. 12. 16 mit Nachbruck geltend, zumal seine ganze subjective Heilsgewißheit auf dieser unmittelbaren Bezeugung des göttlichen Geistes beruhte. Aber baraus folgt nicht, daß er sich nicht von vornherein in seiner Darstellung der Seilswahrheit vielsach an die Anschauungen und Lehrformen innerhalb ber urchriftlichen Kreise anschloß, als beren Mitalied er fich ohne Rudhalt betrachtete. Balb genug freilich führten ihn seine Berufswege immer ausschließlicher in das Gebiet ber Beidenmiffion ein und hier mußte die Ausbildung feiner Lehrform von felbft immer mehr eine eigenthümliche werden im Bergleich mit ber in jubendriftlichen Kreisen entstanbenen. Sollte er die Beiben als solche bekehren, so mußte er ihnen ein Evangelium verkündigen, welches sie von ber Lebensordnung des jubischen Gesehes freisprach, weil bie Forberung ber Gefetesannahme fie ja ju Juben gemacht hatte; und die Art, wie ihn die eigene Lebensführung bas Christenthum als einen neuen Heilsweg im Gegensatzum gesehlichen erkennen gelehrt hatte (not. b.), befähigte ihn bazu. In dieser seiner heibenapostolischen Wirksamkeit mußte er aber auch das Christenthum als die Befriebigung eines allgemein menschlichen Bebürfnisses aufzuweisen lernen und als foldes war es ihm felbst in Christo entgegengetreten (not. c.).

#### §. 78. Der altere Paulinismus.

Ein Bilb ber ältesten heibenapostolischen Berkündigung bes Paulus giebt seine Rebe auf dem Areopag zu Athen. a) Hieran schließen sich zeitlich und sachlich am nächsten die Thessalonicherbriese, die noch wie ein Nachklang seiner Missionspredigt unter den Lesern betrachtet werden können. b) Am reichsten entwickelt sinden wir die Lehre des Apostels in den vier großen Briesen an die Galater, Corinsther und Römer. c) So entscheidend die Bedeutung dieser Briese für

bie Kenntniß des echten und ursprünglichen Paulinismus ift, so barf boch nicht übersehen werden, daß die Ausgestaltung seiner Lehre, wie sie hier vorliegt, wesentlich durch die Kämpse mit der judaistischen Bartei bedingt war. d)

- a) Von der eigentlichen Missionspredigt des Apostels haben wir nur unzureichende Denkmäler. Bon seinen Synagogenpredigten, mit welchen er Juden und Profelyten ju gewinnen suchte, giebt uns bie Apostelgeschichte ein Beispiel in ber Rebe Act. 13, 16-41. Allein ein großer Theil dieser Rebe ist sichtlich ber bes Stephanus und ben petrinischen Reben des ersten Theils nachgebildet und beruht daher schwerlich auf der Ueberlieferung eines Ohrenzeugen. Zwar murbe Lucas bem Apostel eine solche Rede nicht in den Mund gelegt haben, wenn er, ber ihn oft genug in ähnlicher Situation gehört hatte, nicht gewußt hatte, baß Paulus in seinen Synagogenpredigten in ähnlicher Weise ben Schriftbeweis für die Messianität Jesu zu führen pflegte (Bgl. Act. 9, 20. 22. 17, 3). Auch kommt manches Eigenthümliche in der Rede vor, bas wohl für die Art, wie Paulus zu lehren pflegte, charakteristisch ist und daher gelegentlich berücksichtigt werden kann (Bgl. befonbers 13, 29, 31, 33, 34, 39), boch barf die Rede in ihrer vorliegenden Gestalt keinesfalls unmittelbar als Quelle für die Kenntniß ber paulinischen Missionspredigt benutt werden. Dagegen ift die Rede auf bem Areopag (Act. 17, 22-31) mahrscheinlich im Wesentlichen treu wiedergegeben und giebt jedenfalls ein lebensvolles Bilb bavon, wie Baulus in seiner Missionswirtsamkeit an das heidnische Bewußtsein anzuknüpfen und von welchem Punkte aus er mit seiner driftlichen Predigt zu beginnen pflegte, wenn auch die Rebe nach v. 32 burch bie Buhörer vor ihrem eigentlichen Abichluß unterbrochen fein follte. Auch die Worte, die Act. 14, 15—17 dem Barnabas und Paulus in den Mund gelegt werden, aber offenbar von Letterem gesprochen fein sollen, wie auch andere Aeußerungen bes Apostels, Die Lucas berichtet, können gelegentlich zur Mustration paulinischer Anschauungen berangezogen werden.
- b) In die anderthalb Jahre, welche Paulus nach seinem Auftreten in Athen in Corinth zubrachte, gehören die beiden Briefe an die wesentlich heidenchristliche Gemeinde zu Thessalonich. Dieselben sind kurze Zeit nach der Gründung der Gemeinde geschrieben und knüpsen darum vielsach und ausdrücklich an die ursprüngliche Missionspredigt des Apostels daselbst an. Das sichtlich noch undesesste sittliche Leben der Gemeinde nöthigt ihn in grundlegender Weise auf die christliche Gestaltung desselben einzugehen, und die Erregung, welche die eschatologischen Fragen in der Gemeinde hervorgerusen, zeigt ebenso den Nachdruck, mit welchem Paulus diesen Punkt in seiner Wissionspredigt hervorgehoben hatte, wie sie ihn nöthigt, noch einzehender darüber zu handeln. Von der eigenthümlichen Anthropologie und Christologie des Apostels, von der Rechtsertigungslehre und manchen andern Seiten seiner Heilslehre sinden sich in beiden Briefen

um Anbeutungen, und nicht von allen berartigen Punkten wird an sagen können, daß es nur an Beranlassung fehlte, dieselben zu rühren. Aber wenn auch selbst biese ober jene ber hier gurud-etenben Seiten seiner Lehre bereits von ihm vollständig entwickelt ar und nur ber jungen beibenchriftlichen Gemeinbe gegenüber noch nicht isbrudlich betont murbe, so ist es immer von besonderem Interesse feben, wie sich die Lehre und Ermahnung des Apostels in ihren ementaren Formen gestaltete. Charafteristisch ift ber Periode feines bens, welcher biefe Briefe angehören, daß ihm noch tein anderer Gegenfas genübersteht, als das feindselige, ihn verfolgende und verläumbende ubenthum, beffen Angriffe auf ihn die apologetischen und polemischen arthieen des ersten Briefes nothwendig voraussenen. Sand in Sand mit geht seine eigene, schroffere Stellung gegen bas Jubenthum, elche sich besonders in seinen apotalpptischen Borstellungen ausgeägt hat. Die Verwerfung der beiden Theffalonicherbriefe burch aur (Bal. Baulus, ber Apostel Jesu Chrifti. 2. Aufl. Leipzig, 1866 th theologische Rahrbücher. 1855, 2.) ist nur consequent, wenn man nmal die Lehrweise der vier Hauptbriefe für den ausschlieglichen takstab bes Baulinismus hält, einen andern irgend erheblichen rund hat sie nicht. Die gegen ben zweiten Brief allein erhobenen weifel beruhen wesentlich auf Migbeutungen ber avokalnvtischen telle besselben, die in ber geschichtlichen Situation bes Briefes ihre Me Ertlärung finbet.

c) Die zweite Veriode des Lebens des Apostels ist ausgefüllt mit n Kämpfen gegen die judaistische Partei, welche in seinen gesetzeseien Gemeinden die Forberung bes Gefetes und ber Beschneibung ieber geltend machte (§. 49, d.) und feinen apostolischen Beruf betitt, weil Paulus benfelben als einen für die Beiben als folche bemmten betrachtete und barauf eben bas Recht und die Pflicht seiner sfetesfreien Predigt (§. 77, d.) gründete. War ber Sinn jener orberung auch ursprünglich nicht, daß bas Heil, welches bas Chriftens um brachte, durch die Gesetzeserfüllung vermittelt sei, so wurde doch die beilnahme an bemfelben von ihr abhängig gemacht, sofern fie erft n Sintritt in die Gemeinschaft bes ermählten Bolkes, bem biefes eil bestimmt war, ermöglichen sollte, und ber Apostel erkannte wohl, ie dadurch nothwendig die richtige Ansicht über ben eigentlichen rund dieses Heils verkehrt werden mußte. Das erste Denkmal efer Kämpfe ist der Galaterbrief. Die Beweisführung für den ittlichen Ursprung seines gesetzesfreien, universalistischen Svangeliums . 77, d.) und seine Polemit gegen die Werthlegung auf die Gefetes: erte mirb von selbst zur wieberholten Darlegung und Begründung r Bebingungen, an welche im Christenthum bas heil bes Menschen knüpft ift. Der erfte Corintherbrief führt uns in die concreten erhältnisse eines reichen, aber auch an schweren Gebrechen leibenben emeinbelebens ein; allein bei ber Eigenthumlichkeit bes Apostels, onach er bas Einzelne gern unter allgemeinere Gesichtspunkte stellt , 77, a.) und die Anforderungen an das Leben aus seiner Lehre

zu begründen sucht, kommen fast alle Punkte ber Beilswahrheit gelegentlich zur Sprache und Capitel 15 wird auf besonderen Anlag eine ausführliche Erörterung ber Auferstehungslehre gewibmet. Obwohl ber zweite Corintherbrief großentheils eine perfonliche Auseinandersettung mit seinen jubaistischen Gegnern in ber Gemeinde ift, so ift er bennoch nicht weniger reich an Ausführungen, aus benen wir seine Auffassung der Heilswahrheiten entnehmen können. Die umfassendste Fundgrube für die Kenntniß feiner Lehre ift ber Römerbrief. Wenn 1, 16. 17 ber Hauptinhalt seiner evangelischen Verkundigung turg charakterifirt wird, so erscheint der ganze bogmatische Theil als eine planmäßige Ausführung dieses Themas, da 1, 18 — 3, 20 die Heilsbedürftigkeit ber vorchriftlichen Welt, 3, 21 — 5, 21 bas im Chriftenthum gegebene Heil, Capitel 6-8 bas neue Leben bes Christen und Capitel 9—11 bie Berwirklichung bes Heils an Heiden und Juden dars gelegt wird. Auch in dem praktischen Theil des Briefes (12, 1 — 15, 13) wird meiner Ansicht nach nicht sowohl auf einzelne concrete Bedürfniffe ber Römergemeinde eingegangen, als vielmehr die drift-Reitlich am liche Pflichtenlehre in ihren Grundzügen bargestellt. nächsten steht diesen Briefen die Abschiederebe zu Milet (Act. 20, 18-35) und die beiden Vertheidigungsreden Act. 22, 3-21. 24, 10-21, beren verhältnismäßig geringer Lehrgehalt gelegentlich zur Vergleichung berangezogen werben fann.

d) Die vier not. c. besprochenen Briefe werben von jeder besonne: nen Kritit als echt betrachtet; in ihnen hat Paulus ben gangen Reichthum seiner Lehre entfaltet, wie ber Kampf mit ber judaistischen Opposition ihn nöthigte und seine Eigenthumlichkeit (§. 77, a.) ihn befähigte, benselben speculativ tiefer zu begründen und bialectisch nach allen Seiten ju vertheibigen. Allein naturgemäß mußte in biefem Rampfe auch ber besonders gefährdete Punkt feiner Lehre besonders hervorgehoben, besonders bestimmt bogmatisch formulirt und burch besonders scharfe Antithesen gesichert werden. Allerdings führt Paulus ben Kampf gegen die eigentliche Jrrlehre bes Judaismus birect nur im Galaterbrief, allein auch bie Ausführungen bes Römerbriefes, obwohl sie direct nur die Auseinandersetzung des Christenthums mit bem Rudenthum beabsichtigen, haben doch sichtlich in ben geistigen Errungenschaften biefer Kämpfe ihren Urfprung. Schon in ben Corintherbriefen freilich ift bie Antithese gegen ben Judaismus keineswegs überall das seine lehrhaften Ausführungen beherrschende Hauptmoment und bei wirklich allseitiger Benutung ber vier Sauptbriefe lernen wir, daß die in der Controverse mit demselben besonders hervortretenden Seiten seiner Lehre boch keineswegs ben Reichthum berselben erschöpfen. Allerdings war nun der von den Judaisten bedrobte Bunkt seiner Lehre gerabe in seiner wichtigften Lebenserfahrung begundet (§. 77, b.) und mußte in sofern immer eine hervorragende Bebeutung für ihn behalten; aber wenn wir auch die von diesem Mittelpunkte entfernter liegenden Seiten seiner Lehre recht würdigen, so ergiebt sich schon aus ben vier Hauptbriefen, daß die Ausgestaltung

ner Lehre, wie sie sich in diesen Kämpfen herausbilbete, keineswegs r ihn die einzig mögliche, den ganzen Umfang seines christlichen wußtseins ausdrückende war.

### §. 79. Der fpatere Paulinismus.

Einer späteren Lebensperiobe bes Apostels, in welcher neue egensähe ihm gegenübertraten, gehören die sogenannten Gesangensaftsbriefe an. a) Diese Briefe zeigen eine neue Form der paulinischen hrweise, welche aber aus den Zeitverhältnissen wohl erklärlich ist ih die Grundeigenthümlichkeiten des älteren Paulinismus noch zu utlich durchscheinen läßt, um dem Apostel selbst abgesprochen zu rden. b) Roch eigenthümlicher gestaltet sich die Form des Paulinismus den Pastoraldriesen, deren Echtheit schwer zu constatiren ist und sentlich mit von den Resultaten der biblischschoogischen Untersbung abhängt.c)

- a) Der Brief an die Colosser ist mahrscheinlich in der Gengenschaft zu Cafarea geschrieben. Der außere Anlag beffelben mar Beunruhigung ber Gemeinden bes fühmeftlichen Phrygiens burch te judendriftliche Richtung, welche durch theosophische Lehren, beibers über bie höhere Geisterwelt, die Gemeinde zu einer höheren ufe driftlicher Erkenntniß, burch ascetische Satungen zu einer heren Vollkommenheit driftlichen Lebens führen wollte. Diese Richng verkündete unmittelbar keine grundstürzende Irrlehre, aber der softel erkannte wohl, daß biefelbe zulett doch ebenso bie Dignität risti und seines Heilswerks, wie die Gesundheit driftlicher Lebensent= delung bebrohte (Bgl. Beiß, Colofferbrief, in Bergog, Realencyclopabie Theologie und Kirche Supplementband I. E. 717-723). Die hierrch angeregten Gebanken hat Paulus in weiterem Umfange und t allgemeinerer Beziehung auf die weiteren Consequenzen und Geren bieser Jrrlehren ausgeführt in dem gleichzeitigen Rundschreiben bie kleinasiatischen Gemeinden, das jest den Namen des Epheser= iefes führt (Bgl. Beiß, Epheserbrief, ebendaselbst S. 481—487). is mit beiben Briefen zugleich abgeschickte Handschreiben an Philen hat kaum besondere Bedeutung für die Lehre des Apostels. itlich am nächsten steht diesen Briefen die Vertheibigungsrede des oftels Act. 26, 2-23, die aber ebenfalls nicht viel Lehrhaftes jur rgleichung bietet. Jebenfalls burch einen längeren Beitraum von en getrennt ift ber in ber Gefangenschaft zu Rom geschriebene pilipperbrief. Trot bes mehr äußeren Anlasses und mehr perslichen Charakters bes Briefes entfaltet berselbe einen großen Reichs m an Lehre und Ermahnung und läßt nach verschiebenen Seiten tiefsten Blide in bas religiofe Bewußtsein bes Apostels thun.
- b) Eigenthümlich ift ben Gefangenschaftsbriefen (not. a.) zunächst Rurudtreten ber Antithese gegen ben Jubaismus, bie ich auch

in dem Philipperbrief nicht finden kann (Bal. meinen Philipperbrief. 1859. S. 220 ff.). Nachdem das Bedürfniß der Begründung und Bertheibigung der gegen ihn durchgefochtenen These weggefallen war, mußte auch bie fast bogmatisirende Strenge ber in diefem Rampfe ausgeprägten Lehrform allmählig sich milbern. Das Auftreten ber neuen Weisheitslehre machte es nothwendig, diejenigen Seiten bes Paulinismus weiter zu entwickeln, auf welchen auch in ber evangelischen Heilswahrheit die unerschöpflichen Tiefen einer jedes wahre Erkenntnikstreben befriedigenden Weisheit sich aufthaten. Die neuen Beburfniffe bes Gemeindelebens veranlagten, tiefer in die concreten Beziehungen bes sittlichen Lebens einzugehen und burch eine gefunde Beurtheilung und Normirung berfelben vom Standpunkte bes Evangelium's aus ber unfruchtbaren Astefe, zu ber bie jubenchriftliche Theosophie hinneigte, die Spipe zu bieten. Db diese Umbildung ber vaulinischen Lehrweise noch von dem Apostel selbst ober von einem seiner Schüler vollzogen wurde, hat für die biblische Theologie nur ein untergeordnetes Interesse. Dennoch glauben wir an ber Echtheit ber Gefangenschaftsbriefe festhalten zu durfen. Die Zweifel, welche man gegen ben Epheferbrief insbesondere erhoben hat, fallen größtentheils von felbst mit einer richtigen Auffaffung beffelben; bie Befangenschaftsbriefe steben und fallen mit einander, da sie sich mehr ober weniger alle in gleicher Weise von ben älteren Briefen unterscheiben. Einzig consequent ift es daher, mit Baur (in seinem Baulus. Bal. S. 78, b.) alle Gefangenschaftsbriefe für unecht zu erklären, wenn man einmal eine Umbildung seiner Lehrweise bei bem Apostel für unmöglich halt. Db hiezu aber Grund vorhanden ift, das hängt gunächst von der Erwägung ab, ob diese Umbildung sich aus ben geänderten Zeitverhältniffen, welche die Briefe voraussehen, erklaren läßt, und diese Frage glauben wir bejahen ju muffen. Sobann aber wird die biblisch-theologische Specialuntersuchung diefer Briefe zeigen, baß bieselben trot ihrer Eigenthumlichkeiten bie Grundzuge bes älteren Laulinismus in einer Reinheit und Bestimmtheit ausgeprägt und doch mit einer Freiheit gehandhabt zeigen, welche wir bei keinem vaulinischen Schüler sonft finden und bei keinem Nachahmer erwarten tonnen.

c) Die Echtheit ber Paftoralbriefe ist nur unter ber Boranssehung zu halten, daß in einer uns unbekannten Lebensperiode bes Apostels einer krankhaften Berirrung bes religiösen Lebens und Erkenntnißstrebens gegenüber, beren concrete Gestalt aus seiner Polemik freilich schwer zu erkennen ist, unter ben theilweise veränderten Bebürfnissen des immer reicher sich entwickelnden, aber auch immer festerer Leitung bedürftigen Gemeindelebens, und im Verkehr mit seinen Lehrgehülsen, in welchem wir ihn sonst nicht zu beobachten Gelegenheit haben, seine Lehrweise eine eigenthümliche Umprägung erfahren hat, welche vielsach noch ungleich durchgreisender erscheint, als bie in den Gesangenschaftsbriefen (not. b.) vorliegende. Daß Paulus aus der uns bekannten römischen Gesangenschaft wieder frei geworden,

läßt sich mit sicheren geschichtlichen Datis nicht belegen und so blieben biefe Briefe, wie die einzigen Denkmäler, so ber einzige Beweiß einer solchen späteren Lebensperiode des Apostels. Um so mehr kommt alles auf die Frage an, ob die eigenthümliche Lehrweise berselben noch fo weit Zusammenhang mit der der echten paulinischen Briefe zeigt, daß biefelbe bem Apostel zugeschrieben werben tann. Gelbst wenn fie aber mit ber Gidhorn-be Wetteschen Kritit einem Schuler bes Paulus juzuschreiben sind und so eine Umbilbung bes Paulinismus zeigen, welche sich unter ben neuen Gefahren und Bebürfnissen und inmitten ber gereifteren Entwicklung bes Gemeinbelebens in bem frateren Theile bes apostolischen Zeitalters im Kreise seiner unmittelbaren Schüler vollzogen hat, behalten unsere Briefe für die biblische Theologie wesentlich basselbe Interesse. Nur wenn sie mit Baur (die sogenannten Baftoralbriefe. Stuttgart und Tübingen, 1835) und ber Tübinger Schule in die eigentlich gnostische Zeit zu verseten find, hören fie nach §. 1, b. auf, ein Gegenstand ber biblischen Theologie zu sein. Bei ber febr großen Aehnlichkeit ber brei Briefe unter einander ift aber bie feit Schleiermacher oft versuchte theilweise Bezweiflung berselben teinesfalls burchzuführen.

#### §. 80. Die Borarbeiten.

Nach dem Vorgange von Bauer haben Meyer und Schrader die Lehre bes Paulus noch ganz nach den hergebrachten bogmatischen Kategorieen bargestellt. a) Mehr nach seiner Eigenthümlickeit haben Usteri, Dähne und nach Neander die neueren biblischen Theologen ihre Darstellung bes paulinischen Lehrbegriffs zu gliedern gesucht. b) Erst die Tübinger Schule hat von ihren kritischen Voraussetzungen aus die Eigenthümlickeit der verschiedenen Briefgruppen mit überwiegendem Nachbruck hervorgehoben. c) Eine allseitige Darstellung des Paulinismus wird ebenso die Einheit wie die Unterschiede in den verschiedenen Formen besselben zu würdigen haben. d)

- a) Aehnlich wie Bauer in seiner biblischen Theologie (Bb. IV.) ben paulinischen Lehrbegriff wie alle anberen nach ben der Seiten ber Christologie, Theologie und Anthropologie darstellt, behandelt S. W. Meyer (Entwicklung des paulinischen Lehrbegriffs. Mtona, 1801) die Dogmatik besselben nach den Kategorieen der Theologie, Shristologie, Kneumatologie, Angelologie, Eschatologie und Anthropologie und dann die Moral desselben nach ihrer Beziehung auf jene sechs Theile, und ähnlich noch Schrader in seinem Apostel Paulus (Bb. III.: Die Lehren des Apostel Paulus. Leipzig, 1833). Bgl. noch Gerhauser, Character der Theologie des Paulus. Landshut, 1816. Lätzelberger, Grundzüge der paulinischen Glaubenslehre. Nürnberg, 1839.
- b) Bahnbrechend für eine mehr seiner Sigenthümlichkeit gerecht werbenbe Darstellung bes Lehrbegriffs war Ufteri (Entwicklung bes

paulinischen Lehrbegriffs. Zurich, 1824. 6. Aufl. 1851), der im ersten Theil die vorchriftliche Zeit, im zweiten bas Chriftenthum behandelt und die einzelnen Abschnitte durch besondere paulinische Hauptbegriffe ober Motto's aus feinen Briefen bezeichnet. Noch einheitlicher entwickelt Dähne (Entwidlung bes paulinischen Lehrbegriffs. Halle, 1835) bas paulinische System aus seinem Grundbegriffe, der Rechtfertigung burch ben Glauben, indem er zuerst den Mangel der eigenen Gerechtigkeit, bann die im Chriftenthum gebotene Rechtfertigung aus Gnaben nach ihren verschiedenen Bermittelungen barftellt. Ihm war bereits Neander (S. 654-839) damit vorangegangen, daß er den Begriff ber δικαιοσύνη und ihr Verhältniß zum νόμος an die Spite stellte, und an ihn schließen sich Schmid (II. S. 219—355) und Meßner (S. 175—293) an. Lechler weicht keineswegs glücklich von ihnen ab. indem er von der Thatsache ber Bekehrung des Baulus ausgehend und. die Bedeutung der damaligen Erscheinung Christi mit der Bedeutung der Lehre von ihm im Zusammenhang seiner Lehranschauung verwechselnd, bie Lehre von Christo als dem Sohne Gottes voranstellt (S. 33-145). Lutterbed geht von ber Lehre vom Erlösungsbedurfniß aus und läßt bann die vom Erlöser, von der Erlösungsthat, von der Ausführung bes Erlösungswerkes in der Menschheit und von der Vollendung folgen (S. 186—238). Aehnlich Th. Simar, die Theologie des heiligen Paulus. Freiburg, 1864. Mit ausbrücklicher Leugnung jedes wefentlichen Lehrunterschiedes (Bgl. S. 4) stellt Reuß (II. S. 3—262) die paulinische Theologie nach allen breizehn Briefen dar, indem er aus Rom. 3, 21—24 eine Disposition des Lehrspftems ableitet, die im Wesentlichen ben von ben bisberigen Darftellungen befolgten Gang einschlägt. Im Ginzelnen leibet seine Auffassung des Paulinismus als eines bialectischen Mysticismus (S. 249) an sehr erheblichen Unklarheiten und Migverständnissen. Die Hauptseiten bes paulinischen Lehrbegriffs sind treffend und eingehend dargestellt bei Ritschl (Entstehung ber altkatholischen Kirche. 2. Aufl. 1857. S. 52—103. Bal. bazu Weiß, Studien und Kritiken. 1859, 1).

c) Die Tübinger Schule hat theils im Interesse, die Unechtheit der kleinen paulinischen Briefe nachzuweisen, theils um ihnen ihren Standpunkt in der Entwicklungsgeschichte des nachapostolischen Zeitzalters anzuweisen, die theologischen Eigenthümlickeiten derselben einer eingehenderen Prüfung unterworfen, als es in den disherigen Darsstellungen des paulinischen Lehrbegriffs geschehen war. (Bgl. desonders Schwegler in seinem nachapostolischen Zeitalter, wo die Gefangenschaftsdriefe II. S. 133—135. 325—338, die Pastoralbriefe S. 138 bis 153 besprochen werden, und seine critischen Miscellen zum Scheserzbrief in den theologischen Jahrbüchern. 1844, 2). Die Resultate dieser Untersuchungen sind bereits von Köstlin biblischenlogisch verwerthet in dem vergleichenden Abschnitt seines johanneischen Lehrbegriffs (1843. S. 289—387) und für die Geschichte des Urchristenthums von Plank und Köstlin in den theologischen Jahrbüchern (1847, 4. 1850, 2). In seiner biblischen Theologie stellt Baur den paulinischen Lehrs

begriff selbst ausschließlich nach ben vier Hauptbriefen bar (S. 128 bis 207. Bgl. Paulus, ber Apostel Jesu Christi. Leipzig, 1867. II. S. 123-315). Wenn er bavon ausgeht, daß bas Wesen bes Pauli= nismus der entschiedenste Bruch des driftlichen Bewuftseins mit dem Gefete und bem ganzen auf bem A. T. beruhenden Judenthum sei (S. 128. 129), so ist §. 77, b. gezeigt und wird S. 179 eigentlich von ihm selbst zugestanden, daß diese Identificirung des AElichen Judenthums mit dem Gesetz von vornherein eine falsche ist. Richtig bestimmt er S. 132 die Antithese dahin, daß das Christenthum leiste, was bas Judenthum zu leiften nicht im Stande mar, nämlich bie Gerechtigkeit vor Gott zu beschaffen, und er führt die darin enthaltene negative und positive These vom rein empirischen, religionsgeschicht= lichen und anthropologischen Gesichtspunkte durch. Wie diefer Ausgangspunkt ber richtige ift, so unterscheibet Baur sich auch baburch von den früheren Darftellungen, daß er die religionsgeschichtliche Betrachtung bes Apostels klarer von ber eigentlich bogmatischen sonbert. Weil er aber die Rechtfertigungslehre von vornherein als einen zu umfaffenben principiellen Gegenfat jum Jubenthum überhaupt aufgefaßt hat, so tommt er, um auch ber bem Jubenthum verwandten Seite bes Paulinismus Genüge ju thun, S. 181. 182 bazu, benfelben als einen abstracten, allgemeinen Gegensat barzustellen, ber in feiner Anwendung auf die concreten Verhältniffe des wirklichen Lebens zu einem relativen werbe, wodurch nicht nur bas Wesen ber paulinischen Grundbegriffe, besonders der niorig, sondern auch die Bedeutung seiner Rechtfertigungslehre völlig illudirt wird. Bom Glauben geht Baur zu der Christologie über, an welche er ziemlich locker die Lehre von den Sacramenten und die Eschatologie anreiht. Obwohl er von seiner Auffassung ber Rechtfertigungelehre aus am wenigsten Brund hatte, den Unterschied der späteren paulinischen Briefe von ben älteren zu überschätzen, so behandelt er boch den Lehrbegriff ber Befangenschaftsbriefe, die er bereits in die gnostische Beriode fest. als eine Fortbildung des Paulinismus, die noch über den Bebräerbrief hinausgeht (S. 256—277). Die Eigenthümlichkeiten berselben hat er meist richtig erkannt, wenn sie auch vielfach theils an sich, theils in ihrem Berhaltniß zum alteren Paulinismus unrichtig beurtheilt wer= ben. Daffelbe gilt von bem Lehrbegriff ber Paftoralbriefe, ber erft als Borftufe zum johanneischen zur Sprache kommt (S. 338-351) und bei welchem namentlich fein Versuch, überall Beziehungen zum Gnosticismus aufzuspüren, Bieles in ein falfches Licht gerudt hat. Die Thessalonicherbriefe finden in seiner biblischen Theologie gar leine Stelle.

d) Wir beginnen damit, die älteste heibenapostolische Verkünbigung des Apostels in ihren Grundzügen darzustellen, wie sie theils aus der Rede zu Athen (§. 78, a.), theils aus den Thessalonicherbriefen (§. 78, b.) zu erkennen ist. Das eigentliche Lehrspstem des Apostels entwickeln auch wir nach den vier großen Lehr- und Streitbriefen (§. 78, c. d.). Einzelnes, was nicht mit den Grundzügen seiner ältesten Verkündigung zusammenhängt, wird hier gelegentlich zur Sprache kommen und überall auf das Uebereinstimmende in jener zurückgewiesen werden. Ebenso muß bereits hier auf das Uebereinstimmende in den Gesangenschaftsdriesen vorausgewiesen werden, ohne daß dieselben zur eigentlichen Darstellung des Systems herangezogen werden, außer wo sie gelegentlich zur Erläuterung desselben dienen. Der dritte Abschnitt behandelt sodann die Eigenthümlichseiten der Gesangenschaftsdriese (§. 79, a. b.). Es wird hier zunächst im Ueberdlick darzustellen sein, wie weit der ältere Paulinismus sich auch in ihnen seinen Grundzügen nach wiedersindet. Es werden sodann diesenigen Paustte des Lehrbegriffs der älteren Briefe hervorzuheben sein, an welche die Fortentwicklung des späteren Paulinismus anknüpft, um diese dann in ihrem eigenthümlichen Zusammenhange und in ihrer Einwirkung auf die einzelnen hier eigenthümlich behandelten Lehrstücke darzulegen. Schließlich wäre dann die eigenthümliche Lehrweise der Pastoralbriese (§. 79, c.) zu behandeln. Die Darstellung derselben in ihrem inneren Zusammenhange wird von selbst auf die Kunkte führen, wo sie an den älteren Paulinismus anknüpft.

# Erster Abschnitt.

Die altefte heidenapoftolische Verkundigung Pauli.

### Erftes Capitel.

Das Evangelium als der Weg zur Errettung vom Gericht.

### §. 81. Das Gericht und die Errettung.

Die Heibenmissionspredigt bes Apostels ist wesentlich Verkündigung bes nahenden Gerichts, welches der messianische Weltrichter halten wird und welches die Heiben zur Bekehrung zu dem allein wahren Gott treiben soll. a) Die Errettung von diesem Gericht sollte der durch die Auferstehung zum messianischen Herrn erhöhte Jesus Christus bringen. b) Die frohe Botschaft davon ergeht durch die Sendboten Christi zugleich als göttliche Berufung zu dieser Errettung, die aber nur in den Grwählten mit Gotteskraft wirksam wird und ihrerseits ein freies Ansnehmen voraussent.c) Die Frucht davon und zugleich die Bedingung jeder ferneren Wirksamkeit des Worts ist der Glaube, d. h. die Ueberzeugung von der Wahrheit der evangelischen Verkündigung. d)

a) Die Rebe bes Apostels auf bem Areopag (§. 78, a.) vertündet zunächst, an die Reste des heidnischen Gottesbewußtseins anstnüpfend, den Einen wahren Gott (Act. 17, 22—29). Daran schließt sich die Verkündigung des nahen Weltgerichts, gestützt darauf, daß Gott bereits einen Mann bestimmt hat, der dies Gericht halten wird. Jum Glauben daran hat Gott selbst den stärksten Antried gegeben, indem er diesen von ihm zum Weltrichter bestimmten Wenschen von den Todten auferweckt hat (17, 31). Auf diese Botschaft gründet Paulus die Ausschrung zur Sinnesänderung (17, 30: ueravoelv), die darin bestehen wird, daß man sich von den nichtigen Gögen zu dem lebendigen Gott wendet (Bgl. Act. 14, 15) und ihm im Blick auf das bevorstehende Gericht nach seinem von seinen Sendboten verkündeten Willen dient. Bon dem Verhalten gegen diese Aufsorderung wird das Schicksal im Gericht abhängen, da Gott die Vergangenheit als die Zeit der Unwissenheit übersehen will (17, 30). Aehnlich läßt Lucas den Apostel auch sonst seine Heusenwissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissensissen

hiernach die Nähe des messianischen Gerichts, der Glaube an die Messianität Jesu wird für die Heiben zum Glauben an ihn als Weltzrichter und dieser Glaube soll für sie das Motiv werden zur Bekehrung; daher von demselben ihre Errettung im Gericht abhängt (Act. 16, 31). Den Heiben gegenüber konnte zunächst nicht die verzheißende, sondern nur die drohende Seite der messianischen Zukunstsaussicht, welche auch in der urapostolischen Verkündigung nicht sehlte (§. 45, c. 60, a.), hervorgekehrt werden, wenn sie aus ihrem Sündenzleben ausgeschrecht werden sollten, aber das Evangelium brachte ihnen zugleich die frohe Botschaft, daß es eine Errettung gebe von dem Verzberden, womit diese Zukunst sie bedrohte (Vgl. §. 25. 38, b. 45, d.

60, c. 69, a.).

b) Daß auch die Missionspredigt des Apostels zu Thessalonich teine andere gewesen war als die not. a. charafterisirte, erhellt aus seinem eigenen Rudblick auf dieselbe (I. 1, 9. 10). ') hiernach mar auch bei ben Theffalonichern das Motiv, das sie bewogen hatte, sich von den Idolen zum Dienst des lebendigen und mahrhaftigen Gottes au bekehren, die Verkundigung des nahenden Gerichtes gewesen (v. 10: δργή έρχομένη), das allen, die, weil fie den mahren Gott nicht fannten, in ihren Luften manbelten (I. 4, 5), die göttliche Strafe bringen mußte (II. 1, 8). Sie hatten gelernt, daß der von den Todten erwedte Jesus (I. 4, 14) als ber Weltrichter (I. 2, 19. 4, 6. II. 1, 7. 9) vom Himmel kommend zu erwarten sei und daß er barum auch allein von bem in diesem Gericht sich offenbarenben Borne Gottes erretten konne (I. 1, 10. Bgl. §. 45, d. 60, b.). Da in Theffalonich seine Brediat in der Synagoge begonnen hatte (Act. 17, 2), wo er Jesum als den Messias verkündete (17, 3), derfte Paulus Jesum dort mit dem messianischen Chrenprädikat (§. 20, a.) als den Sohn Gottes (I. 1, 10: τὸν νίον αὐτοῦ Bgl. Θεὸς πατής I. 1, 1. II. 1, 2) oder geradezu als den Christ (Χριστός I. 2, 6. 4, 16 oder δ Χριστός I. 3, 2. II. 3, 5) bezeichnen.2) Auch für Paulus war damit vor Allem die Herricherrlichkeit bezeichnet, zu welcher Jefus burch feine Erhöhung jum himmel gelangt war; als ber erhöhte herr entsprach er nicht nur bem Königsbilbe ber meffianischen Weiffagung, sondern bie Ausbehnung bieser Herrschaft zur gottgleichen Weltherrschaft (Bgl. §. 44, b. 54, c. 70, b.) gab ihm zugleich bie universelle Bebeutung, in welcher der Apostel ihn auch den Beiden als ihren Richter und Erretter verkündigen konnte (Bgl. §. 77, c.). Wie nachbrücklich er biefe Königsherrlichkeit des Messias hervorgehoben hatte, erhellt aus der politischen Verdächtigung, die seine Predigt ihm zuzog (Act. 17, 6. 7).

<sup>1)</sup> Wir citiren in diesem Abschnitte die beiden Theffalonicherbriefe ohne weitere Angabe als I. und II.

<sup>3)</sup> Auch hier wie §. 54, a. 70, b. wird die messsanische Qualität Jesu bereits durch die Zusammenfügung des Messiasmamens mit seinem Personennamen zu einem Nomen proprium bezeichnet ('Iŋσούς Χριστός); doch kommt dieser Rame nie ohne Zusätze vor. Dagegen sindet sich die Umkehrung des Namens ausschließlich in der Formel & Χριστφ Ἰησόύ (I. 2, 14. 5, 18).

And in unsern Briefen wird er am liebsten als der Herr der Christen ober als der Herr schlechthin bezeichnet.

c) Daß es durch Christum eine Errettung von dem nahenden Gericht giedt, ist die von Gott kommende frohe Botschaft ( $\tau$ d edayyéllov  $\tau$ où  $\Im$ eoù I. 2, 2. 8. 9 Bgl. §. 63, a.), mit welcher Paulus und seine Gefährten als Senddoten Christi (I. 2, 6) betraut sind (I. 2, 4), und deren wesentlicher Inhalt daher Christus ist (edayyálov  $\tau$ où  $X\rho$ eotoù I. 3, 2. II. 1, 8). Durch diese Botschaft, die II. 1, 10 auch als ein Zeugniß bezeichnet wird (Rgl. §. 47, d), sind die Christen dazu berusen, errettet zu werden (II. 2, 14: els ó bezieht sich auf els swarpsiav = els  $\tau$ d sw $\zeta$ eodat v. 13), wie denn auch I. 2, 16 II. 2, 10 die Errettung als Zweck der apostolischen Bertsindigung erscheint (Bgl. Act. 13, 26:  $\delta$  láyos  $\tau$ hs swarpsias). Diese Berusung sett sich durch die apostolische Ermahnung fort (I. 2, 11. 12), die Gott einst die demährten Christen der Berusung zur Heilsvollendung würdig erachtet (II. 1, 11). Der Begriff der \*lhāgas hat hienach noch nicht die bestimmte Ausprägung erhalten, die wir später dei Paulus sinden werden (§. 127), sosen diese dien sicht als ein einmaliger Act, sondern als fortgehend betrachtet wird. Allein schon hier bezeichnet er

<sup>3)</sup> Jesus heißt ber herr schlechthin, wobei xúgeos fast gleich oft und ohne jeden Unterfchied bald mit (I. 1, 6. 3, 12. 4, 15. 16. 17. II. 1, 9. 2, 2. 3, 16) bald ohne Artifel (I. 4, 6. 15. 5, 2) steht, nur bag letteres am baufigften in Berbindung mit Prapositionen (ἐν κυρίφ: I. 3, 8. 5, 12 σὺν κυρίφ: I. 4, 17) stattsindet. Charakteristisch ist es auch hier, daß ein ATlicher Ausdruck wie ή ήμέρα τοῦ xupiou (g. 86, a.), in welchem ber xuplog - Jehova gemeint ift, ohne weiteres auf Chriftus übertragen wird (I. 5, 2. II. 2, 2). Ueberhaupt erfcheint auch hier χύριος (II. 2, 13. 3, 4) und δ χύριος (I. 1, 8. 5, 27. II. 3, 1. 3. 5. 16) daneben noch häufig in ATlicher Weise als Gottesname und zwar so, bag oft fich nicht mit voller Siderheit bestimmen lagt, ob Gott ober Chriftus gemeint fei (Bgl. §. 83, b.), woraus am beutlichften erhellt, bag ber Rame xupeos auch für Paulus bie gottaleiche berricaft Christi involvirt. Die feierliche Bezeichnung Jesu als δ χύριος ημών findet fich nie allein, sondern meist mit dem vollen Ramen Inoovs Xoioros (Bgl. Anmert. 2) verbunden (I. 1, 3. 5, 9. 28. 28. II. 1, 8. 2, 1. 14. 16. 3, 6. 18), welche Berbindung bei Betrus nur in einer ftebenden bogologischen Formel (I. 1, 3) und bei Jacobus mit befonders feierlichem Rachbruck (2, 1) bortommt. Die Formel & xuquog huar Inooug findet fich nie ohne erhebliche Barianten, burfte aber I. 2, 19. 3, 11. 13. II. 1, 12 gefichert fein. Daneben fommt auch hauptsächlich in den Abressen (k. 1, 1, 11, 1, 1, 2), die Formel xúolog Ingove Xpioros vor (II. 1, 12. 3, 12), eben so oft, aber vielfach mit Barianten, δ χύριος Ἰησούς (Ι. 2, 15. 4, 2. ΙΙ. 1, 7. 2, 8. Bgl. Ι. 4, 1: ἐν χυρίφ Ingov). Es erhellt aus der überwiegend häufigen Berbindung des xúqcog mit bem ausammengesetten Ramen, sowie aus ber fteten Berbindung bes Inoous Χριοτός mit χύριος, daß die Bezeichnungen Jesu als des Messias und als des berrn fich gegenseitig ju fordern ichienen; Besus mar nur ber Deffias, weil er jum xúplos erhöht war, und er tonnte nur als ber herr befannt werben, wenn man ibn als ben Meffias ertannte.

eine Gotteswirkung, welche die evangelische Berkündigung in ihrer Qualität als Gotteswort (& doyog rov xvolov: I. 1, 8. II. 3, 1 = Adyos Geov I. 2, 13. Bgl. bei Petrus §. 63, a.), auf die auch I. 4, 8 reflectirt wird, ausübt. Diese Wirkung tritt freilich nicht überall ein; aber mo sie eintritt, indem sie ihre Gottestraft außert (I. 1, 5), ers fennt man, daß bie, auf welche sie fich erftredt, von Gott erwählt find (I. 1, 4). Diese Erwählung besteht aber barin, daß Gott Einzelne bazu bestimmt, im Gerichte nicht Gegenstände seines gorns, sondern Gegenstände der Errettung burch Christum zu werden (I. 5, 9. Bgl. II. 2, 13: είλατο ύμας δ θεός άπ' άρχης είς σωτηρίαν). Jene Gotteswirkung, welche auch in der Lehre Christi vorkam (§. 32, d.), schließt wie bort bie Mitthätigkeit bes Menschen nicht aus, vielmehr entspricht ihr von Seiten ber Ermählten bas Annehmen bes Wortes (I. 1, 6: δεξάμενοι τον λόγον) als eines Gottesworts, bas zwar nicht ohne Goti zu Stande kommt und bager ihm verdankt werden muß (I. 2, 13), bessen Ausbleiben aber boch, weil Gott es forbert, als straswürdiger Ungehorsam (II. 1, 8. Agl. bei Vetrus §. 64, a.), als Unempfänglichkeit für die Liebe zur Wahrheit (II. 2, 10), die in bem Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit wurzelt (v. 12), qualificirt wird.

d) Die nächste Wirkung bes Worts, die daher Bedingung jeber ferneren Wirksamkeit ist (I. 2, 13: δς καὶ ένεργεῖται έν δμῖν τοῖς πιστεύουσιν), ist der Glaube d. h. die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit, welche ben Inhalt der Verkündigung bildet (II. 2, 12: πιστεύειν τη άληθεία, entgegengesett dem πιστεύειν τῷ ψεύδει v. 11. Bgl. bei Jacobus §. 70, a.). Sofern nun der Inhalt dieser Berkündigung ber Gine mahre Gott ift (not. a.), ift ber Glaube eine niorig noos τον Θεον (I. 1, 8); sofern ihr Inhalt die Botschaft von Jesu als bem durch die Auferstehung zum Richter und Erretter erhöhten (not. b.), ist er ein Glaube an die Thatsache dieser auf seinen Tod gefolgten Auferstehung (I. 4, 14), burch welchen der Rame Jesu als unsers Herrn verherrlicht wird (II. 1, 12), sofern er als durch die Auferstehung zum messianischen Herrn und Weltrichter (Act. 17, 31 und dazu not. a.) erhöht erkannt wird. In Folge biefes Glaubens find die Christen, die überall als die Gläubigen charakterisirt werben (I. 1, 7. 2, 10. 13. II. 1, 10. Bgl. ή πίστις ύμων: I. 3, 2. 5. 6. 7. 10. 5, 8) nicht mehr in ber Finsterniß ber Unwissenheit sonbern Rinber bes Lichts, sofern die angenommene Wahrheit sie erleuchtet (I. 5, 4. 5). Obwohl ber Glaube burch eine Gotteswirfung erzeugt wird und infofern nicht Jebermanns Ding ift (II. 3, 2), so ift biese Gotteswirkung nach not. c. boch bebingt burch bie von Gott geforberte Annahme bes Wortes und insofern die erste und nothwendigste Leistung (το ξογον της πίστεως I. 1, 3. II. 1, 11) 4), in welcher man wie in jeder andern Pflichtübung immer mehr gestärkt und vervollkommnet werden muß (Ι. 3, 2: παρακαλέσαι ύπερ της πίστεως ύμων; 3, 10: καταρτίσαι τα ύστερήματα της πίστεως ύμων). Nur im Glauben an die Bahr:

<sup>4)</sup> Die Beziehung biefes  $\tilde{\epsilon} \varrho \gamma o \nu$  auf die Liebe (Bgl. Reuß, II. S. 184) wird icon durch das daneben stehende  $\dot{\alpha} \gamma \dot{\alpha} \pi \eta$  unmöglich gemacht.

heit kann ber Christ die Errettung erlangen, zu welcher er burch das Evangelium berusen ist (II. 2, 13 und dazu not. c.). Bon einer Beziehung des Glaubens auf die Heilsbedeutung des Todes Christi, von einer Rechtsertigung durch den Glauben und von seinem Gegenssatz gegen die Werke kann dei dieser Fassung des Glaubensbegriffs noch nicht die Rede sein.

#### §. 82. Die Forderungen des Cbangeliums.

Die Bebingung der Errettung ist die Bewahrung der im Mensichen hergestellten Gottgeweihtheit, welche das heidnische Lasterleben ausschließt. a) Es ergeht nämlich an die Heiden eine Offenbarung des göttlichen Willens, indem ihnen der Apostel im Namen Christi verkündigt, was sie zu thun haben, um Gott wohlzugefallen. d) Der Mittelpunkt dieser Vorschriften ist die Bruderliebe und die allgemeine Menschenliebe, die, wie andere gelegentlich gegebene, an die urapostolischen Vorschriften erinnern. c) Endlich aber muß die Christenhossenung sich bewähren in der Freudigkeit und Geduld unter allem Leiden, sowie in der Standhaftigkeit im Glauben. d)

a) Die Ermahnung, dem heidnischen Lasterleben bleibend zu entsfagen, unterstützt Paulus burch die Erinnerung baran, daß Gott die Lefer nicht auf Grund ihrer heibnischen Unreinigkeit (ent axadapoia), sondern in dem Zustande der Gottgeweihtheit (er ayeaqua) berufen hat (I. 4, 7). Sofern nun die Berufung erst wirtungsträftig gewors ben ist mit dem Augenblick, wo die Leser zum Glauben geführt (§. 81, c. d.) und durch die Laufe in die Gemeinde (exxlyvia I. 1, 1. 2, 14. II. 1, 1. 4) aufgenommen wurden, deren Glieder als die Unterthanen ihres meffianischen Herrn (g. 81, b.) ber Errettung gewiß sind, ist hier wie 1 Betr. 1, 2 (§. 52, a.) die Taufe als ber Act gebacht, in welchem die Christen in ben Zuftand ber Gottgeweißt= heit versett sind. Tropbem kommt die Bezeichnung der Christen als ayeoe noch nicht vor; benn I. 5, 27 ift Lyiois unecht und I. 3, 13. II. 1, 10 find die Heiligen die Engel. Sind die Christen nur als solche, die in diesen Zustand der Gottgeweihtheit versett sind, zur Errettung berufen, so liegt schon darin ausgesprochen, daß dieser Zuftand der von Gott gewollte ift (I, 4, 3), in welchem allein fie ber enblichen Errettung theilhaftig werden konnen (II. 2, 13: els owrneiar b. h. nach §. 81, c. είς το σώζεσθαι έν άγιασμώ). Es kommt also zur befinitiven Heilserlangung barauf an, daß ber Mensch selbst im gött= lichen Urtheil (ξμπροσθεν τοῦ θεοῦ) tadellbs in dieser Heiligkeit bewahrt werde (αμεμπτος εν άγιωσύνη Ι. 3, 13) und so der Zustand ber Gottgeweihtheit in ihm sich immer allseitiger verwirkliche (I. 5, 23: άγιάσαι όμας όλοτελείς). Dies geschieht aber, wenn Leib, Seele und Geift tabellos bewahrt wirb. ') In der Parallestelle (I. 3, 13) ift

<sup>1)</sup> Man barf in biefer popularen Bezeichnung bes Menschen nach allen Seiten feines Wesens teine trichotomische Theorie suchen, wie Dahne (a. a. O. S. 61),

bie göttliche Forderung ganz wie bei Christo (§. 30, c.) und ben Uraposteln (§. 66, b. 73, b.) ausschließlich an das Herz gerichtet (στηρίξαι θμών τὰς καρδίας αμέμπτους. Bgl. II. 2, 17. 3, 5), weil Gott es ift, der die Bergen prüft (1. 2, 4). Dem Zustande der Gottgeweihtheit entspricht, wie §. 51, d. Anmerk., die Enthaltung von den beidnischen Cardinallaftern der Unzucht und Habgier (I. 4, 3. 6), fomie von jeder Art von Bofem (I. 5, 22), welches ben Menichen beflect und dadurch ibn der Gottangeborigkeit unwerth macht. Doch ift bamit nicht bloß jedes jundhafte Thun ausgeschloffen, sondern auch jedes Eidoneir er in coinic (II. 2, 12), wogegen von den Christen jegliches Boblgefallen am Sutiein (II. 1, 11) gefordert wird.

b) Es kommt für die Seiden darauf an, zu erfahren, welches das gottgewollte Gutiein ift, an bem ne Boblgefallen baben follen (not. a.). Unfere Briefe aber zeigen keine Spur, daß fie ber Apostel dafür an das Alliche Geset verwiesen habe. Die für sie bestimmte Offenbarung des göttlichen Billens ift in Chrifto Jeiu gegeben (1.5, 18). Bon diesem Chriftus wiffen fie aber nur durch die Verkundigung seiner Apostel, deren Indalt er bilbet (§. 81, c.). Diese also find burch Christum bevollmächtigt, ihnen die Borichriften zu geben, beren Befolgung er als ihr Gerr von ihnen verlangt (I. 4, 2: napayyeliag edwauer buir die rod revior Invod). Der Inhalt biefer Bor-schriften ift nach v. 3 der Wille Gottes ober nach v. 1: ro nos δεί πειμπατείν και άρεσκειν τώ θεώ (Bgl. I. 2, 12: το περιπατείν cisiws row Geor row xaloweros). Dieje Borichriften giebt ihnen Paulus im Namen d. b. im Auftrage bes herrn Zein Chrifti (II. 3, 6), mogen nie nich nun auf das driftlich-fittliche Leben überhaupt (IL 3, 4) oder auf einzelne specielle Berhalmiffe beziehen (II. 3, 10. 12. I. 4, 11), fein Ermabnen (naganaleir I. 2, 11) beruht in bem Herrn Jefu, ber ihm dazu die Bollmacht gegeben (I. 4, 1. II. 3, 12), und mas fie jo von ihm übertommen baben (I. 4, 1. II. 3, 6), bas nind nie im Gehorsam gegen fein Wort (II. 3, 14) ju balten verpflichtet (II. 2, 15). Go bat die apostolische Berkundigung selbst eine gesehliche Seite, nach welcher nie das chriftlichenttliche Leben der bekehrten Beiben regeln will.

c) Als der Mittelpunkt aller avostolischen Borichriften erscheint wie in der Ledre Christi (§. 28, b.) und der Urapostel (§. 67, a. 69, b.) die Liebe io sehr, daß I. 3, 12. 13 von der Bollendung der Liebe geradezu die Bewahrung in der Heiligung (not. a.) abhängig gemacht wird. Sie ift neben dem Glauben (§. 81, d.) dasjenige, mas ben erfreulichen Benand (I. 1, 3, 3, 6) und bas gefunde Bachsthum (II, 1, 3) bes driftlichen Lebens charafterifirt. Handelt es fich um bie Baffen, mit benen ausgerüftet, die Christen, als Kinder bes Tages, ber ihnen mit dem Lichte des Evangeliums angebrochen ift, die Ruchternheit bemahren sollen, welche gegen die unreinen Erregungen fundhafter

Ufteri (S. 415), Reander (S. 677) thun. Wie wenig biefe Stelle für bie ausgebilbete pauliniiche Anthropologie maggebend fein tann, erbellt ichon daraus, bag ber wichtigfte Begriff berfelben, ber ber Occo, in unfern Briefen und gar nicht vorlommt. Raberes ral & 91 d.

Reigungen sicherstellt, so nennt ber Apostel neben bem Glauben, ber die erleuchtende Wahrheit des Evangeliums sich aneignet (§. 81, d.), die Biebe, welche bas Grundgebot bes Evangeliums erfüllt (I, 5, 8). Diefe Biebe ift junachst Liebe ber Christen untereinander (II. 1, 3), Bruberliebe (I. 4, 9, 10); denn wie in der Lehre Chrifti (§. 28, c.) und bei Betrus (§. 51, d., 67, a. Bgl. §. 47, a.) sind die Christen Brüber I. 4, 6. 5, 26. 27. II. 3, 6. 15), die untereinander Friede halten I. 5, 13), einander fördern (I. 5, 14) und für einander beten I. 5, 25., II. 3, 1. Bgl. I. 1, 2., II. 1, 11). Aber die Liebe der Ehristen erstreckt sich nicht nur auf einander sondern auch auf alle Menschen (I. 3, 12), indem fie felbst dem Feinde nicht Boses mit Bosem vergilt (I. 5, 15. Bgl. §. 28, c. 68, d.) nach bem Borbilde ver göttlichen Liebe (II. 3, 5. Bgl. 28, a. c.). Wenn Paulus I. 4, 11. II. 3, 12 ben Chriften gebietet, ein ruhiges, arbeitsames Leben gu ithren, so geschieht es mit aus dem Grunde, damit sie ihrer heidnischen Umgebung keinen Anstoß geben (I. 4, 12), welchen Gesichtspunkt auch Betrus nach §. 68, d. so nachbrudlich geltend macht. Die Ermahnung pur Hochachtung der Vorsteher (I. 5, 12. 13) erinnert an §. 67, c., die Forderung des Gebets und der Danksagung (I. 5, 17. 18), worin er felbft bas Beispiel giebt (I. 1, 2. 2, 13. 3, 9. II. 1, 3), an §. 75, c. d., vie Aufmunterung zur Wachsamkeit und Nüchternheit (I. 5, 6. 8) an §. 66, b.

d) Neben dem Glauben und der Liebe erscheint als charakteristisch für die Christen die Hoffnung auf die Errettung im nahenden Weltgericht (I. 5, 8) ober auf Christum, burch welchen sie biese Errettung un erwarten haben (I. 1, 3. Bgl. §. 81, b.). Diese gute Hoffnung, welche ben Chriften gegeben (II. 2, 16), unterscheibet sie von ben beiben, die teine Hoffnung haben (I. 4, 13). Weil sie in dieser Hoffs nung einen ewigen Trost haben (II. 2, 16), mit dem sie auch die Meinmüthigen trösten können (I. 5, 14), darum kann ber Apostel die Wriften ermahnen, sich allezeit zu freuen (I. 5, 16), auch bei allen Leiden, welche fie treffen und treffen muffen (I. 3, 3. 4. Bgl. Act. 14, 22), und fie auf die Freudigkeit hinweisen, mit welcher sie nach seinem und des herrn Vorbilde einst unter vieler Trübsal das Evangelium angenommen haben (I. 1, 6); barum kann er alle seine Bunsche für sie mfammenfaffen in den eines unerschütterlichen Seelenfriedens (II. 3, 16. Bgl. I. 5, 23). Diese hoffnungsfreudigkeit wird sich zeigen in der Gebuld (I. 1, 3), welche das Leiden trägt nach dem Borbilde Christi (II. 3,5), wie bieselbe schon von Christo (§. 33, a.) und von den Uraposteln (§. 64, d. 75, b.) gefordert wird. Mit dieser Gebuld verbindet sich dann die Treue in den Berfolgungen und Trübsalen, die man um des Gottesreiches willen zu leiden hat (II. 1, 4. 5); ber Christ läßt sich nicht wankend machen in diesen Trübsalen, obschon ber Teufel ihn durch sie zu versuchen trachtet (I. 3, 3. 5), er hält ben Standpunkt fest, den er als Chrift eingenommen (II. 2, 15: στήμετε), er bleibt standhaft bei Christo (I. 3, 8: στήμετε έν κυρίφ). Re härter und andauernder freilich die Leiden find, besto mehr bedarf 28 bazu einer besonderen Stärfung (grnoileiv: Bal. 1 Betr. 5, 10

und bazu §. 63, d. Jac. 5,8 und bazu §. 75, b.), die ihn fest macht im Ertragen des Leidens und im Festhalten seines Glaubens. Wie er im gesammten sittlichen Leben (not. a.) einer solchen Festigung bedarf (I. 3, 13. II. 2, 17), so auch in der Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums (I. 3, 2), die ihn seiner zukünstigen Errettung gewiß macht (§. 81, d.) und ihn vor den Versuchungen zum Absall dewahrt (II. 3, 3).

#### §. 83. Die göttliche Gnabenwirfung.

Wie Gott in seiner Gnade der Urheber alles Heils, so ist er es auch, der die Christen allseitig zur Erlangung desselben befähigt und sich so als ihr Gott und Vater erweist. a) Dieselbe Gnadenwirkung wird aber auch auf Christum zurückgeführt, ohne daß eine specisische Bedeutung desselben in dem Heilswerk hervortritt. b) Wie die Heilsbedeutung des Todes Christi noch zurücktritt, so ist auch die Vorstellung von der Lebensgemeinschaft mit Christo noch nicht in der späteren Weise entwickelt. c) Dagegen erscheint der heilige Geist von vornherein als das gottgegebene Princip des neuen Lebens, wie der Inspiration und der Weisfagung. d)

a) Wenn nach §. 82 bas Beil ber Christen von ber Erfüllung ber in ber apostolischen Berkundigung gestellten göttlichen Forberung abhängig erscheint, so tritt boch bereits in unseren Briefen fehr ftart ber Gesichtspunkt hervor, wonach bas Beil in seiner weiteren Berwirklichung burch die Erfüllung biefer Bedingung nicht weniger wie in seinem Anfange (§. 81, c.) eine göttliche Gnadenwirkung ift (Bgl. §. 33, b. d. 63, d. 75, c.). Wie Gott nach §. 81, c. bie Erwählten zur Errettung bestimmt (I. 5, 9. II. 2, 13) und berufen hat (I. 4, 7. II. 2, 14) und noch fortwährend beruft (I. 2, 12), so ift er es, ber eben baburch ihnen eine gute Hoffnung gegeben bat und zwar er zagere (II. 2, 16). Die Gnabe ift hier nicht mehr wie bei Betrus (§. 53) eine Gabe ber göttlichen Gulb, sonbern bie von Gott ausgehende (II. 1, 2) Liebeswirkung, in welcher bas Beil ber Menschen beruht. Auf die Treue Gottes als des Berufenden wird I. 5, 24 die Gewißheit gegründet, daß er den Christen auch zu bem Beile führen wird, bas er ihm ju hoffen gegeben, indem er ihn jur Erfüllung ber dazu nothwendigen Bedingungen stärtt und vor bem Argen bewahrt (II. 3, 3 und bazu §. 82, d.), und indem er ihm zur Bollenbung ber Heiligung verhilft (I. 5, 23 und bazu §. 82, a.). Er ift es, ber ihn lehrt, die Bruderliebe üben (I. 4, 9: 9:00idantoi έστε είς τὸ ἀγαπάν ἀλλήλους. Bgl. §. 82, c.), ber die Herzen zur Liebe und zur Geduld lenkt (II. 3, 5) und sie in allem Guten befestigt (II. 2, 17. Bgl. §. 82, d.). Er ist es, der sie endlich der Berufung mürdig erachtet (II. 1, 11), indem er sie nach seiner Snade zur Bollendung führt (v. 12), weshalb auch ber Apostel für alles, was er an ber Gemeinde zu loben findet, Gott banksagt (I. 1, 2. 2, 13. 3, 9. II. 1, 3) und jum beständigen Gebete auffordert (I. 5, 17

und dazu §. 82, c.), wie Christus selbst (§. 33, b.). Bon ihm kommt baher alles Heil (εἰρήνη = ψία im umfassenbsten Sinne (II, 1, 2) und er ist der Urheber des dieser Heilsgewißheit sich erfreuenden Seelenfriedens (I. 5, 23. II. 3, 16 und dazu §. 82, d.). Deswegen ist der Erwählte sich der Liebe Gottes dewußt (II. 2, 16: δ ἀγαπήσας ήμας. I. 1, 4: ἡγαπημένοι ύπο Θεού. Bgl. II. 2, 13. 3, 5), er nennt ihn seinen Gott (I. 2, 2. II. 1, 12) und seinen Bater (I. 1, 3. 3, 11. 13. II. 2, 16), ohne daß darauf die Borstellung der Kindschaft in so ausgeprägter Gestalt wie in den späteren Briefen gegründet wird, wo sie eng mit der hier sehlenden Rechtsertigungslehre zussammenhängt.

b) Die Gnade (χάρις), aus welcher alles Heil (ελρήνη) bes Menschen hervorgeht, wird nicht nur von Gott, sondern auch von bem herrn Jefu Christo hergeleitet (II. 1, 2), wie die Leser benn auch bem Geleit der Gnade Christi befohlen werden (I. 5, 28. II. 3, 18). Sigenthümlich aber ist, daß II. 1, 12 die Gnade, welche den Christen jur Bollendung führt, eine Gnade Gottes und Christi genannt wird, fofern die durch jenen ihm bestimmte Errettung und Beilsvollenbung burch diesen vermittelt wird (I. 5, 9. Bgl. II. 1, 12: όπως ενδοξασθή — ύμεις έν αὐτῷ, scil. Χριστῷ). Dem entspricht es, daß II. 2, 16. 17 ber Zuspruch und die Stärfung, beren der Chrift zur ungehemmten Entwidlung seines Chriftenlebens bedarf, von Chrifto und Gott zugleich angewünscht wird (Bal. die ähnliche Stelle I. 3, 11). Es hängt bamit wohl zusammen, daß, wo auf den Grund des Heiles zuruckgegangen wird, baufig der Herr schlechthin in einer Weise genannt wird, daß es oft exegetisch schwer zu unterscheiben ist, ob Gott ober Christus gemeint ift (Bgl. §. 81, b. Anmert. 3). So scheint I. 3, 12. 13 die Fortentwicklung und Bollendung der Gläubigen Chrifto als dem xiquos befohlen zu werben, während sie in der Parallelstelle (I. 5, 23) Sott befohlen wird. Dagegen scheint die Stelle I. 5, 24 durchaus zu verlangen, den treuen Herrn (II. 3, 3), in welchem das Zutrauen bes Apostels auf die Leser beruht (v. 4), weil er es ist, der die Herzen ber Lefer gur Erfüllung ber nach §. 82, c. d. gestellten Forberungen lentt (v. 5), von Gott zu verstehen, ahnlich wie bas Wort Gottes (I. 2, 13) auch das Wort des Herrn (I. 1, 8. II. 3, 1), ber Gott des Friedens (I. 5, 23) auch der Herr des Friedens (II. 3, 16) genannt wird (Vgl. noch I. 5, 27), mahrend boch bicht daneben wieder ber herr, beffen Geleit den Chriften gewünscht wird, Chriftus ju fein scheint (II. 3, 16). Der tiefere Grund dieser Erscheinung liegt barin, baß die Gnadenwirtung, um die es sich hier überall handelt, wesentlich biefelbe ift, nämlich die Errettung der Erwählten und die Beschaffung besienigen factischen Zustandes, welcher nach §. 82 die Bedingung biefer Errettung ist (not. a.). Dagegen tritt die specifische Bedeutung Chrifti für die Beschaffung bieses Heils, die in seinem Tobe liegt, noch jurud. Nur einmal wird gang im Allgemeinen erwähnt, bag Chriftus für uns gestorben ist, um das Seil zu beschaffen (I. 5, 10), aber wie die Rechtfertigungslehre noch ganz fehlt (§. 81, d.), so fehlt auch jede nähere Erörterung der Heilsbedeutung des Todes Chrifti, auf welche sie sich gründet. Daß die Errettung der heidnischen Sunderwelt aus Gnaden zu Theil mird, daß alles, was behufs derfelben geschieht, ein Werk göttlicher Gnabe ist (not. a.), ift auch hier Boraussettung und murzelt in der principiellen Auffassung des Apostels vom Chriftenthum (S. 77, b. c.), aber wie diese Gnade in specifischer Beife burch Christum und namentlich durch seinen Tod ermöglicht ist, wird

noch nicht entwickelt.

c) Wie die Heilsbedeutung des Todes Christi noch zurücktritt, so fehlt auch unseren Briefen noch die ausgebildete Lehre von der Lebensgemeinschaft mit Christo, auf welcher bas neue Leben bes Christen ruht. Wohl tritt schon hier die später dafür ausgeprägte Formel (& Χριστφ oder εν κυρίω) auf; aber es läßt sich mit Grund bezweifeln, ob sie bereits ihren specifischen Sinn hat. So heißen I. 2, 14 die christlichen Gemeinden Judaa's exxlyoiai — ev Xoioto Inson, aber in den Adressen beider Briefe heißt die Gemeinde in Thessalonich ξχκλησία — ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίω Ἰησοῦ Χριστῷ (Ι. 1, 1. II. 1, 1), woraus erhellt, daß die Formel in allgemeinerem Sinne bie Gemeinden als solche bezeichnet, die darin, daß sie Gott als ben Bater (scil. Christi. Lgl. §. 81, b.) und Jesum Christum als ben herrn erkennen, ihr Charakteristicum haben, also gleichsam auf Gott ben Bater und den herrn Chriftum gegründet find. In ähnlicher Weise heißen die verstorbenen Christen of vexood er Xoloro (I. 4, 16), bie christlichen Vorsteher προϊστάμενοι ύμων έν χυρίω (I. 5, 12). Wenn man das nenoidévai év xvoiw (II. 3, 4) an sich ganz im Sinne ber entwidelteren paulinischen Lehranschauung faffen konnte, so zeigt doch der Zusammenhang dieser Stelle (not. b.), wie das παρδησιάζεσθαι έν θεφ (I. 2, 2), daß dort an das Begründetsein bes Bertrauens, wie hier bes driftlichen Freimuths in Gott gu benten ift. Am meisten entspricht der späteren Weise das orineer er ruplw (I. 3, 8), das aber nach §. 82, d. auch als das standhafte Beharren bei Christo gefaßt werden kann, und das er auro II. 1, 12 scheint nur bas Beruhen der Berherrlichung der Christen in der Herrlichkeit des erhöhten Chriftus zu bezeichnen (not. b.). Im Ganzen entspricht ber Gebrauch der Formel in unseren Briefen mehr dem, welchen wir bei Petrus (§. 63, c.) und namentlich 1 Petr. 5, 14 beobachteten, und die Bermuthung liegt nahe, daß wir es hier mit einer allgemeindriftlichen Musbrudsmeise ju thun haben, die junachft nur ben Chriftenstand als solchen bezeichnete und der ebenso Betrus, wie später in entwidelterer Beife Baulus und Johannes einen eigenthümlichen Sinn im Rusammenhange ihrer Lehranschauung aufgeprägt haben.

d) Wenn I. 4, 8 Gott als ber bezeichnet wird, der beständig seinen heiligen Geift in die Chriften hineingiebt (lies: didorg), so geschieht es, um hervorzuheben, wie doppelt unverantwortlich es sei, wenn einer ben von bem Apostel verfündeten Willen Gottes (4, 3), wonach die Christen in dem Zustande der Heiligkeit, in dem fie berufen find (4, 7 und bazu §. 82, a.), verharren follen, verachtet. Es muß also dieser Geist als ein solcher gedacht sein, der den Menschen von innen her ebenso zur Heiligung treibt, wie das Wort des Apostels von außen her, und darum wird die Heiligkeit, welche Bedingung der Errettung ist, auch als sein Wert bezeichnet (II. 2, 13: &yeagudg xveóuaros). Wie umfassend aber bereits der Geist als das gottgegebene Princip des neuen Lebens gedacht ist, erhellt aus I. 1, 6, wo die Freudigkeit des Christen unter den Trübsalen als sein Wert bezeichnet wird (doch vgl. §. 61, c.). Daneben erscheint er wie in der urapostolischen Lehre (§. 47, d. Bgl. auch §. 62, c. und die Verzheißung Christi §. 24, c.) als das, was der apostolischen Verkündigung ihre Kraft und Wirksamkeit verleiht (I. 1, 5), und wie §. 45, d. als das Princip der Gnadengaden und insbesondere der Prophetie (I. 5, 19. 20). Doch bedarf es dei der begeisterten Rede steter Prüfung (v. 21), weil auch ein Geist der Lüge, vom Teufel gesandt, den Menschen begeistern und die Gemeinde täuschen kann (II. 2, 2). Aus jener Bedeutung des Geistes erhellt, wie es gedacht ist, wenn Gott alles thut, um den Menschen zur Erlangung des Heiß zu befähigen (not. a.), aus dieser, wie die evangelische Verkündigung als Gottes Wort ihre specifische Wirkung (§. 81, c.) ausüben kann.

# 3meites Capitel. Die paulinische Apocalppse.

§. 84. Die Borbedingungen der Wiedertunft Chrifti.

Bgl. Schnedenburger, Jur Lehre vom Antichrift, in ben Jahrbüchern für beutsche Theologie. 1859, 3. Weiß, Apocalpptische Studien. 2. (Stud. u. Arit. 1869, 1).

Während die Heiden zwar vielsach dem Evangelium ungehorsam blieben und seine Anhänger verfolgten, hatte sich doch disher nur das ungläubige Judenthum als der eigentliche Heerd der principiellen Christusseindschaft erwiesen. Diese Feindschaft des Judenthums gegen das Evangelium mußte sich nun erst dis zum vollen Abfall von Gott und seinem Gesetze steigern. der in gotteslästerlicher Anmaßung und mit satanischen Kräften ausgerüftet die Welt zum Glauben an seine Lüge versühren wird. d.) Aber der pseudomessianischen Kevolution stand noch das große Hemmniß der römischen Rechtsordnung, repräsentirt durch den römischen Kaiser, entgegen, und erst nach der Niederwerfung derselben konnte das Antichristenthum zur vollen Herrschaft kommen, welche die Welt zum Gerichte reif macht. d.)

a) Um die apocalyptische Zukunftsaussicht des Apostels zu verstehen, ist es nothwendig, sich die Stellung, welche das Heibenthum

und Judenthum seiner Zeit gegen bas Christenthum einnahm, ju vergegenwärtigen. Daß die Beiben megen ihrer Untenntnig bes wahren Gottes und ihres muften Lasterlebens bem Gericht Gottes verfallen seien (§. 81, b.), war die Voraussetzung der Predigt des Apostels von ber Errettung aus biesem Gericht (Capitel 1). Daß ihre Strafbarkeit sich vergrößerte, wenn sie die Aufforderung jum Glauben an das Evangelium ungehorsam zurüdwiesen (Il. 1, 8), daß sie ber gerechten Vergeltung Gottes verfielen, wenn fie gar ihre gläubig geworbenen Boltsgenoffen verfolgten und bedrängten (II. 1, 4-6), verstand sich von selbst, und solcher Schuld hatten sie sich seit bem Beginn der evangelischen Predigt in Thessalonich (l. 1, 6) vielfach theilhaftig gemacht (l. 2, 14. 3, 3. 4). Dennoch war dem Apostel in seiner Wirtsamkeit Seitens ber Beiben nie ein principieller Wiberstand entgegengetreten. Die boshaften und wiberwärtigen, ibm überall im Wege stehenden Leute (ἄτοποι καὶ πονηφοί ἄνθρωποι), von benen errettet ju werden ihm die Bedingung einer ungehemmten Wirksamkeit bes Wortes Gottes ift (II. 3, 1. 2), burch welche ber Satan schon vielfach seine Schritte gehemmt hatte (1. 2, 18), waren die fanatischen Juben. Sie, die am meisten bem Evangelium ungehorfam geblieben waren (II. 1, 8), hatten ihn vom Anfang seiner Missionswirtsamkeit an verfolgt (Act. 9, 23. 24. 29. 13, 8. 45), hatten allerorts ben beibnischen Böbel gegen ihn aufgewiegelt (Act. 13, 50. 14, 2. 5. 19. 17, 5. 13) und sich feindselig gegen ihn erwiesen (Act. 18, 6. Bgl. Erklart fich die Apologetik des ersten Briefes, wie Lipsius **1.** 3, 7). (Bgl. Studien und Kritifen, 1854, 4) und Hofmann (Die heilige Schrift N. T. 1862, I.) richtig erkannten, nur daraus, daß Verleumbungen und Berbächtigungen gegen ben Apostel nach seiner Abreise unter ber jungen Christengemeinde ausgestreut waren, so barf man bieselben doch weder auf Judenchriften, noch auf Heiden, sondern nur auf die Juden in Thessalonich zuruckführen (Bgl. §. 78, b.), wie noch jüngst Hilgenfeld (Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1866, 3. S. 296. 297) anerkannt hat. Darum bricht mitten in jenem apologetischen Abschnitt ber ganze Jorn bes Apostels gegen biese ungläubigen Juden los (l. 2, 14—16). Wie sie einst die Propheten gemorbet, so haben sie den Herrn selbst getöbtet (Bgl. Matth. 23, 30-34 = Luc. 11, 47-49), wie sie die Gemeinden in Judaa verfolgt haben, fo verfolgen fie ben Apostel und feine Gefährten, wie fie Gott miß: fallen, so sind sie allen Menschen zuwider, indem sie die Heidenmission und damit die Errettung ber Heiden durch die Predigt bes Evangeliums zu hindern suchen. Es ist, als wollten sie das Maß ihrer Sünden noch voll machen (Matth. 23, 32), obwohl doch der Zorn Gottes schon im im höchsten Maße (els relog) auf ihnen ruht. Sie also sind die eigentlichen Widersacher Christi und seines Evangeliums, in ihnen offenbart sich das widerchriftliche Princip.

b) Es ist der Grundgebanke der jüdischen Apocalyptik, daß der Abschluß der Weltentwicklung zwar durch ein übernatürliches Eingreisen Gottes herbeigeführt, aber doch der Zeitpunkt dieser Katastrophe durch die Weltentwicklung selbst bedingt wird. Da aber jene Katastrophe

wesentlich als ein Gottesgericht über die bose Welt gebacht ist, so besteht ihre Borbereitung darin, daß das Bose sich bis jum höchsten Sipfel steigert und so zum Berderben reif wird. In diesem Sinne hatte schon Christus, der die Welt im Großen und Ganzen bei seiner Wieberkunft unbußfertig fab (§. 36, c.), bas Kommen bes Gerichts bavon abhängig gemacht, daß die gegenwärtige judische Generation bas Mag ber Sunden ihrer Bater voll machte (Matth. 23, 32), und eben dahin weist die Ankundigung des nahenden Endes durch die beginnenden Gottesgerichte bei den Uraposteln (§. 60, d. 76, c.). Auf dem Gedanken, daß der Gerichtstag nicht kommen könne, ebe nicht das Bose seine höchste Entwicklung erreicht hat (II. 2, 3), beruht auch die paulinische Apocalyptik. Da nun der Abfall, in welchem diese Entwidlung fich vollendet, felbstverständlich nicht auf bem Gebiete bes Beibenthums stattfinden tann, bas Gott nicht einmal tennt, und ba unfere Briefe nicht die leiseste Andeutung geben, daß Paulus einen solchen innerhalb des Christenthums erwartet, so tann berselbe nur auf dem Gebiete des Judenthums gedacht werden. Da ferner nach II. 2, 7 das noch verborgene Wesen dieser Sünde (rò uvorhoior rñs avouias) bereits in Wirksamkeit ist und nach not. a. die principielle Christusfeindschaft bem Apostel nur auf bem Gebiet bes Judenthums entgegengetreten mar, so tann er die erften Regungen jener geheimnigvollen Macht, die sich einst in dem tommenden Abfall offenbaren follte, nur in ber feinbseligen Gegenwirkung bes Subenthums gegen die Heibenmission gesehen haben. Ging das Judenthum auf diesem Wege fort, fo fonnte es endlich nur jum völligen Abfall von bem Gott, den es bisher verehrt, beffen Evangelium es aber von nich gestoßen und beffen Boten es verfolgt hatte, kommen. Dann aber war offenbar geworben, mas jest noch verborgen schien, wie bas Befen Diefes für Gottes Gefet eifernden Judenthums im tiefften Grunde die Reindschaft wider Gott und feinen Willen, die principielle arouia war, wie der Apostel nicht ohne eine furchtbare Fronie das Befen ber vollendeten Christusfeindschaft bezeichnet. Während bie Urapostel noch von ber Gesammtbekehrung Israels die Endvollenbung abhängig glaubten (§. 48), dachte der von dem judischen Fanatismus verfolgte Beibenapostel, ber als Jube felbst bas Chriftenthum verfolgt hatte, die Endkatastrophe abhängig von der Bollendung der Verstockung best ungläubigen Judenthums. Diese Anschauung, wie sie durch die Beitlage bedingt ift, ift boch auch charafteristisch für diese Beriode ber äußersten Spannung zwischen ihm und seiner jubischen Vergangenheit. Im Uebrigen stimmen Baulus und die Urapostel darin überein, daß bie befinitive Entscheidung bes judischen Boltes gegenüber ber Beilsbotschaft die Bedingung für den Eintritt des Endes ist, wenn dieselbe auch von den' Aposteln der Beschneidung anders ausfallend gedacht wird als von dem Heibenapostel.

c) Wie bei Daniel, so concentrirt sich auch hier ber Abfall von Gott in einer Person, die als der Mensch der Sünde, der Sohn des Berderbens (II. 2, 3), als der Widersacher (v. 4) und als dävouosschlichten bezeichnet wird (v. 8). Frrthümlich hat man dabei an einen

ļ

römischen Raiser gebacht') und bie Schilderung biefes Wibersachers (v. 4) aus ben Apotheofen berfelben erklären wollen. Der aus bem Abfall des Judenthums fich erhebende Menfch der Sunde, in welchem bie noch verbedt wirkende avoula desselben zur vollsten Offenbarung kommt, kann nur selbst ein Jube und zwar der Pseudomessias sein. Schon Christus hatte vor falschen Messiassen gewarnt (§. 36, a.) und bie Feinbschaft gegen den wahren Messias konnte nur darin gipfeln, daß man ihm ein lügnerisches Nachbild gegenüberstellte. Wenn in bem mahren Messias Gott selbst zu seinem Bolte fam (Luc. 1, 17. 76), jo konnte das Gebahren des Pjeudomessias nur als blasphemische Anmaßung göttlicher Bürbe und Berehrung qualificirt werden (Bgl. Marc. 14, 64). Die an Dan. 11, 36 ff. sich anlehnende Schilberung (H. 2, 4) befagt, daß er selbst vom heidnischen Standpunkte aus als Frevler wider die göttliche Majestät erscheinen wird, indem er sich felbst über alles, mas Gott heißt, und jeben Gegenstand göttlicher Berehrung erhebt und endlich, um feine gottliche Burbe zu erweisen, sich in dem Tempel Gottes (zu Jerufalem) niedersett. Schon hieraus erhellt, daß dabei nur an einen jubischen Pseudomessias gedacht sein kann, ba bies voraussett, daß er den Tempel zu Jerufalem fur die Wohnftätte Gottes halt. Die scheinbar zu dem judischen Messiasbilde nicht stimmende Selbstapotheofe (Bgl. übrigens Act. 12, 21. 22) erklärt sich leicht daraus, daß die gotteslästerliche Anmaßung der Wessiaswürde hier ihrem innersten Wefen nach als Abfall des Judenthums von Gott und seinem Geset (avouia und bazu not. b.) charafterisirt werben soll. Dieser Pseudomessias ist aber zugleich der falsche Brophet. Schon Christus hatte von falfchen Propheten gerebet, die mit Lugen: wundern die Menschen verführen würden (Marc. 13. 22 und dazu §. 36, b.), und das judische Gauklerwesen seiner Zeit, das auch bem Apostel gelegentlich entgegen getreten war (Act. 13, 6—11. Bgl. 8, 9. 10), bot die Folie für die Vorstellung, wonach auch diese Ericheinungsform bes Bosen in dem Pseudomessias gipfeln und ben mahren Meffias mit seinen Gotteswundern nachäffen werbe. avouos, der also schon darum nicht als ein römischer Kaiser gebacht sein kann, wird in der Kraft des Satan Lügenwunder verrichten (II. 2, 9), um baburch die, welche die Wahrheit nicht angenommen haben, zu verführen, daß sie der Lüge glauben und so für das nahende Gericht Gottes reif werden (v. 10-12).

d) Der Pseudomessias konnte nur gedacht werden als der Seld der jüdischen Revolution. Er mußte im Sinne des sleischlichen Judenthums das messianische Reich proclamiren und dem erwählten Bolke die Weltherrschaft erobern, um dann über die ganze Welt sein Ber-

<sup>1)</sup> Insbesondere der Bersuch von Baur, unter der Boraussetzung der Unechbeit unseres Briefes die Stelle aus dem ersten Auftreten eines falschen Rero zu erläutern (Bgl. theologische Jahrdücher. 1855, 2), ist völlig mißlungen, da die Warnung des Apostels nicht voraussetzt, daß man voreilig jemand für den Antidrist gehalten hatte, sondern vielmehr umgekehrt, daß man vergessen zu haben schien, welche Creignisse noch der Wiederkunft vorbergeben müßten (II. 2, 2, 3).

führungswerk (not. c.) auszubehnen. Dem stand freilich noch ein großes Hinderniß im Wege, die römische Weltmacht und ihre Rechtssordnung. Wie diese schon wiederholt den Apostel gegen die Angrisse und Anklagen der Juden und des durch sie fanatisirten Böbels geschützt hatte (Act. 17, 5—9. 18, 12—16. Bgl. auch 16, 37—39), so sah er in ihr (II. 2, 6: τὸ κατέχον) oder in ihrem Repräsentanten, dem römischen Kaiser (v. 7: δ κατέχον), den Damm, welcher dem Andringen des jüdischen Antichristenthums noch im Wege stand und dies zu der für seine Offenbarung (v. 8) bestimmten Zeit (v. 7) stehen bleiben sollte. Erst wenn die jüdische Revolution unter ihrem mit satanischen und daher übermenschlichen Krästen ausgerüsteten Wessias dies Bollwerk niedergeworfen hatte, stand der vollen Entsaltung und Herrichaft des antichristlichen Princips nichts mehr im Wege (II. 2, 7. 8) und die Welt war reif geworden zum Gericht.

#### §. 85. Die Parufie.

Die Parusie des Antichrist muß unmittelbar die Parusie des Messias herbeisühren, der seinen Widersacher vernichtet. a) Christus kommt vom Himmel her in göttlicher Herrlichkeit von Engeln bezleitet auf das von Gott gegebene Signal, wie er selbst geweissagt hat. b) Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, aber noch in dem laufenden Menschenalter. c)

a) Die Ankunft Christi zum Gericht wird wie bei Jacobus (§. 76, c.) als seine Parusie bezeichnet (1. 2, 19. 3, 13. 4, 15. 5, 23. II. 2, 1). Diese Parusie tritt so unmittelbar nothwendig dann ein, wenn mit der Erscheinung des Antichrist sich die Entwicklung der Sottlosigkeit vollendet hat (§. 84, c.), daß der Apostel die letztere mit demselben Wort als seine Parusie bezeichnet (II. 2, 9), um auch hiermit anzudeuten, daß das Auftreten des Pseudomessias die Nachässung der Erscheinung des wahren Messias in seiner vollen Gottesherrlichkeit ist. Das erste und nächste, was dieser zu thun hat, ist daher auch die Bernichtung seines Widersachers. Es bedarf dazu keines besonderen Kamps, er tödtet ihn mit dem Hauch seines Mundes (Bgl. Jesaj. 11, 4) und macht ihn zu nichte durch die bloße Erscheinung seiner Parusie (II. 2, 8).

b) Schon §. 84, a. c. sahen wir wiederholt, daß die apocalyptische Lehre des Apostels an die älteste Uederlieserung der Borte Jesu, wie sie in den urapostolischen Kreisen ledte, anklingt. Roch stärker spiegelt sich in den Borstellungen von der Parusie Christi selbst die älteste Uederlieserungsform der Parusiereden Jesu. Zwar derusich Paulus nur I. 4, 15 ausdrücklich auf ein Wort des Herrn, ader in viel weiterem Umfange lehnen sich seine Aussagen an solche Worte an. Ganz im Sinne der Weisfagung Christi (§. 22, b.) lehrte er die Thessalonicher den Sohn Gottes vom Himmel her erwarten (I. 1, 10. Bgl. 4, 16: \*καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ und dazu II. 1, 7) und I. 4, 17 wird vorausgesetzt, daß er in den Wolken des Himmels kommt

(Marc. 14, 62). Die Herrlichkeit seiner Macht, in ber er bann verberrlicht wird (II. 1, 9. 10), ist keine andere als die Herrlichkeit seines Baters (Marc. 8, 38. Bgl. Matth. 24, 30), in der er bei seiner Wiederkunft erscheinen soll, und weil der zum \*volog erhöhte Jesus (§. 81, b.) diese Herrlichkeit schon besitt (II. 2, 14), dieselbe aber dann erst offendar werden soll, heißt die Parusie II. 1, 7 die Anoxálvulg rov \*vosiov 'Insov (Bgl. §. 54, d.). In dieser göttlichen Herrlichkeit ist er wie in der Weissagung Christi (§. 22, c.) der Herr über die Engel, die ihn als die Diener seiner Macht d. h. als Vollstrecker seiner Machtbesehle begleiten (II. 1, 7) und I. 3, 23. II. 1, 10 nach Dan. 4, 10 als seine Heiligen bezeichnet werden (Bgl. §. 82, a.). Die Wiederkunft ersolgt nach I. 4, 16 auf ein Besehls-wort Gottes, auf den Ruf eines Erzengels, der die Engel zu seiner Begleitung zusammenruft, und auf den Schall der Posaune Gottes. Gerade diese ist aus der Weissagung Matth. 24, 31 entlehnt, auf welche sich der Apostel v. 15 berufen hat.

c) Der Tag ber Parusie ift und bleibt ungewiß, er kommt wie ein Dieb in der Nacht (l. 5, 2. Bgl. Matth. 24, 43 und dazu §. 36, a.). Allein wenn nach der ältesten Ueberlieserung Jesus die Endkatastrophe noch für das lausende Menschenalter in Aussicht stellte (§. 36, a.), so hofft auch Paulus mit der Mehrzahl der Gemeinde noch den Tag der Parusie zu erleben, da er die mit ihm gegenwärtig noch lebenden im Großen und Ganzen mit den περιλειπόμενοι identificirt (l. 4, 15. 17). Mit welchem Nachdruck Paulus die Nähe der Wiederscher Christi verkündigt hatte, zeigt hinlänglich die dis zur Schwärmerei überspannte Erregung der Gemüther in Thessaldinich, welche Paulus nur mit Mühe dämpsen konnte (l. 5, 1—3. II. 2, 2. 3, 6—15). Die jüngsten Bemühungen, diese Thatsache wegzuleugnen, siehe bei Hölemann, Neue Bibelstudien. Leipzig, 1866. VI.

### §. 86. Das Gericht und die Endvollendung.

Der Tag der Parusie ist der Tag des Herrn, wo das göttliche Zorngericht über alle Gottlosen das ewige Verderben bringt. a) Die verstorbenen Christen aber werden, nachdem sie auferstanden, mit den Ueberlebenden gemeinsam zu dem kommenden Herrn versammelt. b) Es beginnt dann ihr beständiges Leben in seiner Gemeinschaft und in der Herrlichkeit des Reiches Gottes. c)

a) Daß der Tag der Wiederkunft der Tag des Gerichts ist, erhellt schon daraus, daß die Wünsche des Apostels für die Vollendung der Heiligung der Leser überall im Blick auf die Parusie ausgesprochen werden (I. 3, 13. 5, 23. Bgl. 2, 19). Nach dem Jusammenhange von II. 2, 1. 2 ist aber klar, daß der Tag der Parusie mit der ATlichen Bezeichnung des großen messianischen Gerichtstages (Joel 3, 3. 4. Act. 2, 19. 20 und dazu §. 45. c.) als der Tag des Herrn bezeichnet wird (Bgl. auch I. 5, 2. 4) oder wie in den Reden Zesu (§. 36, c.) als h huépa éxein (II. 1, 10). Auch ist ja die

Bernichtung bes Antichrift (§. 85, a.) nichts Anderes als der erste Act dieses Gerichtes. Christus erscheint an diesem Tage im Flammenseuer (II. 1, 8: ἐν πυρὶ φλογός) d. h. in dem Symbol des göttslichen Jorngerichtes (I. 1, 10. 5, 9. Bgl. §. 38, c.) als Strafvollsstrecker (ἐκδικος) über die heidnische Gottlosigkeit (II. 1, 8) und Lastershaftigkeit (I. 4, 6), über das forglose und sichere Weltleben (I. 5, 3. Bgl. Matth. 24, 37—39 und dazu §. 36, c.) und die Feindseligkeiten gegen die Christen (II. 1, 6), wie über den Unglauben (II. 2, 12) und Ungehorsam gegen das Evangelium (II. 1, 8). Er bringt als der Weltrichter (§. 81, a. b.) über alle Gottlosen ein ewiges Verderben (II. 1, 9: ὄλεθρον αλώνιον. Bgl. I. 5, 3), das aber auch wie in den Reben Christi (§. 38, b.) und bei Jacodus (§. 76, d.) als ἀπώλεια bezeichnet wird (II. 2, 3. 10). Einmal wird es im Allgemeinen als Αλίνις bezeichnet, um in derselben Weise, wie wir es dei Christo (§. 35, b.) und den Uraposteln (§. 65, b. 76, b.) fanden, schon im Ausdruck die Aequivalenz der gerechten Vergeltung Gottes hervorzuheben (II. 1, 6. 7).

b) Die Errettung von diesem im Gericht drohenden Verberben bringt Christus (§. 81, b. c.) benen, die bei ber Parusie untablig befunden werden (l. 3, 13. 5, 23). Die ersten Todesfälle in der jungen Gemeinde zu Theffalonich hatten bie Beforgniß erregt (1. 4, 13), daß die Verstorbenen biefer Errettung nicht in berfelben Beise murben theilhaftig werden, wie die Ueberlebenden, vielmehr biese vor jenen etwas voraus haben (v. 15). Es mußte demnach jest näher bestimmt werben, was §. 37, c. (Lgl. §. 59, b.) noch nicht be-rücksichtigt war, das Schickfal ber verstorbenen Christen. Darum verweist Paulus I. 4, 15 auf bas Wort Christi, wonach bei seiner Biebertunft alle feine Auserwählten um ihn wurden versammelt werben (Matth. 24, 31 und bazu §. 36, d.) und nennt auch II. 2, 1 diese Bersammlung (ήμων έπισυναγωγή έπ' αὐτόν) im unmittelbaren Zusammenhange mit seiner Parusie. Zu diesem Ende werden dann Die perstorbenen Christen zuerst auferstehen (1. 4, 16). Das πρώτον foll keineswegs diese Auferstehung in ben Gegensat zu einer zweiten allgemeinen stellen, die etwa von ihr durch ein tausendjähriges Reich getrennt mare. Bielmehr erhellt aus bem Busammenhang, daß bamit nur hervorgehoben wird, wie durch diese Auferstehung die Verstorbenen mit ben Ueberlebenben auf eine Stufe gestellt werben, ehe noch die Stunde ber Beseligung für diese geschlagen hat und diese also jenen in keiner Beise zuvorkommen (v. 15). Sobann erft werden die Ueberlebenden sammt den so auferweckten Berftorbenen in den Wolken entrudt in die Luft hinein, um dem vom himmel herabkommenden Herrn zu begegnen (1. 4, 17), wobei über die Art, wie ihre irdischen Leiber zu solcher Enthebung aus ben Schranken bes irbischen Lebens befähigt werden, noch nichts angedeutet ist. Damit ist jene Versammslung ber Auserwählten um Christum (II. 2, 1) effectuirt, mit welcher ebenso ihre Errettung von der dem Berderben verfallenen Welt, wie ibre höchste Beseligung beginnt.

c) Das Leben, zu welchem die Erretteten nach ber urapostolischen Berkundigung gelangen (§. 59, b. 76, d. Bgl. §. 37, c.), wird hier näher bestimmt als ein beständiges (πάντοτε) Leben in der Gemeinschaft mit bem Herrn (l. 4, 17). Zu biefer Gemeinschaft wird Gott burch Jesum die Entschlafenen führen (l. 4, 14), so daß Ueberlebende und Verstorbene einst mit ihm leben werden (l. 5, 10). Da nun nirgends angebeutet ift, daß Chriftus feine himmlische Wohnstatt verläßt, um bei ber Wiederkunft die Herrschaft in einem irbischen Reiche zu übernehmen, so kann diese Gemeinschaft mit ihm nur im Simmel stattfinden, wohin die nach not. c. ihm entgegen gehenden geführt merben. Damit gelangen sie zu bem vollendeten Gottesreich (I. 2, 12. II. 1, 5), wie es Christus als ein himmlisches Reich in Aussicht geftellt (§. 37. Bgl. die βασιλεία bei Jacobus §. 76, d. und die κληφομονία bei Betrus & 59, a.), und bamit zu ber Theilnahme an ber göttlichen Berrlichkeit (I. 2, 12) ober an ber Berrlichkeit bes erhöhten Christus (II. 2, 14), wie bei Petrus (§. 59, b.), in welcher baber bie endliche Verherrlichung der Christen beruht (II. 1, 12 und dazu §. 83, c.).

## Zweiter Abschnitt.

Das Sehrspftem der vier großen Tehr- und Streitbriefe.

## Drittes Capitel.

#### Die Gerechtigkeit.

Bgl. Dieftel, die 3dee ber Gerechtigkeit vorzüglich im A. T. (Jahrbücher für deutsche Theologie. 1860, 2).

#### §. 87. Die menfoliche Berechtigfeit.

Schon aus seiner pharisäischen Vergangenheit hatte Paulus die Aussalfassung mitgebracht, wonach in der Religion alles auf die Beschafzsung der Gerechtigkeit ankommt.a) Die Gerechtigkeit ist aber diejenige Beschaffenheit des Menschen, in welcher er der Norm des göttlichen Willens entspricht.d) Das Princip der Gerechtigkeit ist also die Wahrheit oder der im Geset offenbarte Wille Gottes, der zwischen Gut und Böse unterscheiden lehrt und vom Menschen durch ein ihm entsprechendes Verhalten erfüllt sein will.c) Dagegen ist das Princip des der Gerechtigkeit widersprechenden Zustandes die Sünde oder die Geschlosigkeit, welche in den einzelnen Sünden oder Nebertretungen zum Vorschein kommt.d)

a) Das ganze paulinische Lehrsystem breht sich um den Begriff der Gerechtigkeit. Damit ist aber nicht gesagt, daß Paulus diesen Begriff gebildet und dadurch das Wesen der Religion bezeichnet habe, um Judenthum und Christenthum unter einen höheren Begriff subsumiren und so einander gegenüberstellen zu können, wie Baur, S. 132 es darstellt. Schon die Polemik Christi gegen die pharisäische Schriftgelehrsamkeit (§. 27, b.) zeigt, daß es sich in ihr vor Allem um die dexacoovn handelte. Aus seiner pharisäischen Vergangenheit hatte Paulus diesen Begriff mitgebracht, in ihr hatte er gelernt, vor Allem zu fragen, wie der Mensch, in ihr hatte er gelernt, vor Allem zu fragen, wie der Mensch zu dieser dexacoovn gelangt. Diese Frage war ihm keine Schulz sondern eine Lebensfrage, jener Begriff war ihm kein Resterionsbegriff, sondern der Ausdruck für das, was sein tiesstes religiöses Bedürfniß verlangte.

b) Nirgends erläutert Paulus den Begriff der Gerechtigkeit, er fest ihn als einen bekannten, gegebenen voraus. Es ist darum völlig

vergeblich, benfelben aus dem flafisichen Sinn bes Wortes dexacogien erläutern zu wollen, wie noch Schmid (II. S. 241) thut; ber Begriff ftammt vielmehr aus dem A. T. Dort bezeichnet צַרַקָה oder צַרָקָה zunächst im physischen Sinne bas, mas gerabe, normal ift. Levit. 19, 36 find אַבני צַרַק ,כואוני צַרֵק richtige Wage und Gewichtsteine, Psalm 23, 3 find מעגלרצרק richtige, gerade Wege und Joel 2, 23 giebt Gott den Regen לצַרַקה b. i. nach normalem Maße. Aufs Sittliche angewandt, bezeichnet das Wort die normale Beschaffenheit des sittlichen Berhaltens. Vom religiösen Gesichtspunkte aus ist aber die Rorm für bas sittliche Berhalten nicht das Wesen des Menschen selbst oder sein Berhältniß zu anderen Menschen, sondern das Wesen oder der Wille Gottes und sein Verhältniß zu Gott. Gerecht ist nur, wer oder mas im Urtheil Gottes gerecht ift (Rom. 2, 13: δίκαιος παρά θεώ. Bgl. 2 Theff. 1, 6: δίκαιον παρά Θεώ). Die Gerechtigkeit ift also nicht eine einzelne Tugend, wonach man in Wort und That jedem zutheilt, mas ihm zukommt, sondern die Beschaffenheit des Menschen, in welcher er der Norm des göttlichen Willens entspricht. ') So erläutert schon Deutr. 6, 25 den Begriff der צרקה, so fanden wir ihn in der Lehre Fesu (§. 27, a.), bei Petrus (§. 66, d.) und Jacobus (§. 71, b.). Einen Unterschied kann man nur darin finden, daß von den beiden letteren (Bgl. a. a. D.) nach dem Vorgange Jesu (§. 24, a.) die ATlichen Frommen dixaioi genannt werden, ohne daß darin die Vors aussetzung einer absoluten Normalität ihres sittlichen Lebens liegt. Baulus hat eben ben Begriff scharfer bogmatisch firirt und baber diese populare Abichwächung beffelben vermieden. Die Gerechtigkeit ift ihm bas höchste religios-sittliche Ibeal und man tann in seinem Sinne fagen, daß die höchste Aufgabe jeder Religion darin bestehen muß, dieses Ibeal zu verwirklichen (not. a.). In dem Ausspruch 1 Cor. 7, 19 liegt allerdings dem Context nach zunächst nur der Sinn, daß es nicht auf den Besitz oder Mangel der Beschneidung an sich ankomme, son: bern nur darauf, daß jeber bas Gebot Gottes erfüllt, je nachbem ihn basselbe in seinen concreten Lebensverhältnissen beschnitten bleiben ober unbeschnitten fein heißt (v. 17. 18); aber sofern dem Apostel gerade Beschneidung und Vorhaut so oft Ausbrude für die beiden vorchristlichen Religionen sind, konnte er ben Sat so allgemein nicht aus-sprechen, wenn ihm ber Gebanke fremb war, baß zulet bas Ziel jeber Religion und daher ihr mahres Wefen die Erfüllung bes göttlichen Willens, d. h. aber die Realisirung der Gerechtigkeit ift.

c) Die Wahrheit im absoluten Sinne ist der wirkliche Thatbestand bessen, was von Gott und göttlichen Dingen erkannt wird. Ist

<sup>1)</sup> Der Gegensat der δικαιοσύνη ift Röm. 6, 13 die άδικία, und obwohl dieses Wort sammt den stammverwandten auch von der Ungerechtigkeit im engeren Sinne vordommt (2 Cor. 12, 13. 7, 2. 1 Cor. 6, 7. 8. Gal. 4, 12), so sieht es doch gewöhnlich in umfassendem Sinne von dem Gegentheil jener normalen Beschaffenheit (Nom. 1, 18. 29. 2, 8. 1 Cor. 13, 6. 6, 1. 9. Bal. 2 Thess. 2, 10, 12).

nun dem Apostel die Hauptsache in der Religion nicht irgend eine theoretische Erkenntnig über bas göttliche Wefen, sondern die Erkenntniß bes göttlichen Willens, sofern beffen Erfüllung bie Berechtigkeit beschafft (not. b.), so wird ihm ber Hauptinbegriff aller Wahrheit ber Thatbestand dieses göttlichen Willens sein und so kann die Wahrheit als ein sittliches Princip, als die Norm der Gerechtigkeit gebacht werben. 2) In biefem Sinne fteht Rom. 2, 8 bas απειθείν τη άληθεία dem πείθεσθαι τη άδιχία (im umfassenben Sinne von not. b. Unmert. 1) entgegen und 2 Cor. 13, 8 ift es die Wahrheit, die man durch das τὸ καλὸν ποιεῖν (v. 7 = ποιεῖν κακὸν μηδέν) verwirflicht. Ebenso fteht 1 Cor. 13, 6., 2 Theff. 2, 12 bie αλήθεια geradenu ber άδικία entgegen. 3) In biefem Sinne besiten bie Juden eine abbilb= liche Darstellung (μόρφωσις) der Wahrheit in dem mosaischen Gesetze (Röm. 2, 20) mit seinen Rechtssatzungen (2, 26. 8, 4), sofern bas-jelbe sie ben normgebenben Willen Gottes erkennen und banach ben Unterschied von Gut und Bose prüfen lehrt (2, 18. Bal. 12, 2. 1 Theff. 4, 3. 5, 18). Die im Gesetze offenbarte Wahrheit sagt also bem göttlichen Willen gemäß aus, mas gut und bose ist, damit ber Forberung bes Gefetes gemäß jenes gethan werbe. Es findet sich auch gar nicht felten biefe allgemeinere Bezeichnung beffen, mas ben Inhalt ber Gerechtigkeit ausmacht. Paulus rebet von bem Thun bes Guten (rò àya3o'r: Röm. 2, 10. 7, 19. 9, 11. 13, 3. 2 Cor. 5, 10. Gal. 6, 10. Bgl. Röm. 12, 9. 21. 1 Then. 5, 15) ober Schönen (rò xalov: Röm. 7, 18. 21. 2 Cor. 13, 7. Gal. 6, 9. Bgl. Röm. 12, 17. 2 Cor. 8, 21. Gal. 4, 18. 1 Theff. 5, 21. 2 Theff. 3, 13) und von ben έργα άγαθα (Röm. 2, 7. 13, 3. 2 Cor. 9, 8. 2 Theff. 2, 17). Gerade bem ehemaligen Pharifäer, der an der ATlichen Offenbarung vorzugsweise die gefetliche Seite ins Auge faste (g. 77, b.), mar bie Gerechtigkeit ein Thun des im Geset als Gottes Willen bezeichneten Guten, wie ihm ja selbst ber Rest ber im Heibenthum vorhandenen Sittlichkeit ein ποιείν τα του νόμου ist (Röm. 2, 14). Darin liegt keineswegs, daß bie Gerechtigkeit nur als äußerliche Leiftung gefaßt wird im Gegenfas zur Gesinnung (Bal. Reuß, II. S. 22), da diese Verkehrtheit wohl in

<sup>2)</sup> An sich bezeichnet ἀλήθεια die Uebereinstimmung einer Erlenntniß (Rdm. 1, 18) oder Aussage (Röm. 9, 1. 2 Cor. 12, 6. 7, 14) oder eines Urtheils (Rdm. 2, 2) mit dem wirklichen Thatbestand und daher theils subjectiv die Wahrhaftigkeit (Rdm. 2, 7. 15, 8. 1 Cor. 5, 8. 2 Cor. 11, 10), theils objectiv den Inhalt des Evangeliums (Gal. 2, 5. 14. 2 Thes. 2, 10. 13), sofern er unverfälscht verkündigt wird (Gal. 5, 7. 2 Cor. 4, 2. 6, 7), oder das wahre Wesen Gottes, sofern es richtig erkannt und nicht lügenhaft verkehrt wird (Röm. 1, 25: ἀλήθεια τοῦ θεοῦ). Bei dem im Context besprochenen Gebrauche fällt die Ressexion auf die Uebereinstimmung der Aussage mit dem Thatbestande fort und es bezeichnet schecht den wirklichen Ahatbestand des göttlichen Wesens oder Willens, so daß es mehr dem Abjectiv ἀληθενός (1 Thes. 1, 9) als dem Adjectiv ἀληθής (Röm. 3, 4. 2 Cor. 6, 8) entspricht.

<sup>3)</sup> Richt analog ift Röm. 1, 18, wo die αλήθεια, die in der ασιία gehemmt, in ihrer Entwicklung zurüdgehalten wird, wirklich die ursprüngliche, mit dem Wesen Gottes übereinstimmende Wahrheitserkenntnik (v. 19. 20) ist. Bal. Anmerk. 2.

ber Praxis, aber keineswegs im Princip des Pharisäsmus lag, wohl aber daß sie als eine durch menschliche Leistung zu realisirende, durch ein bestimmtes Verhalten zu erlangende betrachtet wird (Näheres vgl.

§. 90, c.).

d) Die die Wahrheit das Brincip der Gerechtigkeit ift, so ift bas Princip ber adexia (im umfassenbsten Sinne) bie Sunde. Man stellt seine Glieder der Sunde (duagria) jur Berfügung, wenn man fie zu Waffen ber Ungerechtigkeit macht (Rom. 6, 13), wenn man burch jein Thun nicht den Zustand der dexaeooven sondern der adexia hers stellt. Umgekehrt muß man erst von der Herrschaft der Sünde frei geworben fein, wenn man ber Gerechtigkeit bienen will (Rom. 6, 18. 20). Da aber die Wahrheit der Sache nach nichts anders als der im Geset offenbarte göttliche Wille (not. c.), so ist die Sunde ihrem Wesen nach ἀνομία, principielle Regirung desselben. Bei der Wieder-aufnahme des Gedankens aus Röm. 6, 13 in v. 19 tritt an die Stelle von augria ber Begriff ber axadagoia, welcher bie Sünde als sittliche Bestedung (1, 24), und ber ber avouia, welcher sie als Negirung bes göttlichen Willens charakterifirt. Zugleich steht bie ανομία hier und 2 Cor. 6, 14 der δικαιοσύνη gegenüber, wie nach not. c. die άλήθεια der άδιχία. Nach 2 Thess. 2 ist der Mensch der Sünde (v. 3) der ἄνομος (v. 8 und dazu §. 84, c.). Das sündhafte Brincip, welches im Menschen die adexia herstellt, kommt zur Erscheinung in dem φαύλον πράσσειν (Rom. 9, 11) oder το πονηφον (Röm. 12, 9. Bgl. Gal. 1, 4. 1 Theff. 5, 22. II. 3, 3), tò xaxov ποιεῖν (Köm. 2, 9. 3, 8. 7, 19. 13, 4. 10. 2 Cor. 5, 10. 13, 7. Bgl. Köm. 12, 17. 21. 14, 20. 16, 19. 1 Cor. 10, 6. 13, 5. 1 Theff. 5, 15), in bem ξογον κακόν (Röm. 13, 3) ober in ben einzelnen άμαστιαι (Röm. 7, 5. 1 Cor. 15, 3. 17. Gal. 1, 4. 1 Theff. 2, 16. Bgl. Eph. 2, 1. Col. 1, 14) ober άμαρτήματα (Höm. 3, 25. 1 Cor. 6, 18). Wird die einzelne Gunde speciell mit Beziehung auf bas fie verbietende Gefet (Rom. 2, 23. Gal. 3, 19) ober ein anderes ausdrückliches Gebot Gottes (Röm. 5, 14) betrachtet, fo heißt fie Uebertretung (παράβασις. Röm. 4, 15: ού - ούκ έστιν νόμος, ούδε παράβασις. Bgl. Röm. 2, 25. 27. Gal. 2, 18); aber sie bleibt strafwürdige Sünde, wenn sie auch nicht auf Grund eines positiven Verbots als Uebertretung angerechnet werben kann (Röm. 5, 13. 14 Bgl. 2, 12). Der Ausbruck παράπτωμα bezeichnet zunächst auch die Uebertretung eines positiven Verbots (Röm. 5, 15. 17. 18. 20. 11, 11. 12), steht aber auch von Sünden überhaupt (Röm. 4, 25. 5, 16. 2 Cor. 5, 19. Gal. 6, 1. Bgl. Eph. 1, 7. 2, 1. 5. Col. 2, 13).

#### §. 88. Die gottliche Gerechtigfeit.

Auf Gott leibet ber Begriff ber Gerechtigkeit seine Anwendung in strengem Sinne nur mit Beziehung auf sein richterliches Berhalten.a) Seine Gerechtigkeit besteht barin, daß er ohne Ansehn ber Person ben Menschen nach seinem Thun beurtheilt und ihm nach seinem Thun vergilt.b) Das höchste Gut, das ber Mensch burch bie Realisis

rung der Gerechtigkeit erlangen will und kann, ist das Leben, das kein Ende hat.c) Die Rechtsvollstreckung aber, welche der göttliche Zorn über die Ungerechten verhängt, bringt ihnen den Tod, dem kein Leben folgt, oder das Berderben.d)

a) Nur einmal wird bei Paulus ber Begriff ber dexacoown fo auf Gott angewandt, daß er wie beim Menschen das normale Berhalten überhaupt bezeichnet. Es handelt sich nämlich Röm. 3, 4 barum, daß Gott, indem er selbst der Untreue der Menschen gegen= über sein Wort hält, sich als mahr beweist (Bgl. v. 7: ή αλήθεια του θεού), mährend jeder, der da behauptet, daß die Untreue der Menschen die Treue Gottes aufheben könne, zum Lügner wird. Die Untreue der Menschen trägt also in diesem Falle nur dazu bei, die Treue Gottes in der schwersten Probe zu erweisen, und da jene 3,5 unter den allgemeinen Gesichtspunkt der &dixia (§. 87, b. Anmerk.) gestellt wird, so wird diese ihr gegenüber als δικαιοσύνη bezeichnet, weil die Wahrhaftigkeit ober das Halten des gegebenen Worts beim Menschen mit zu bem sittlichenormalen Verhalten gehört. Die Uebertragung diefes Begriffs auf Gott war aber hier badurch nahegelegt, baß burch die v. 4 citirte Stelle (Pfalm 51, 6) mit einem fuhnen Anthropomorphismus Gott gleichsam als ein Berklagter bargeftellt war, ber im Gericht unschuldig (gerecht) befunden wird und so als Sieger aus bemfelben hervorgeht. Es erhellt aber, daß ftreng genommen iener Begriff in seinem ursprünglichen Ginne gar nicht auf Gott angewandt werden kann, da die durch δικαιοσύνη bezeichnete normale Beschaffenheit nicht als einer abstracten Norm, sondern als dem Willen Gottes felbst entsprechend gedacht ist (§. 87, b.). Daß Gottes Verhalten feinem Willen entspricht, verfteht sich ja von felbst; wird also von ihm ein diefer höchsten Norm entsprechendes Berhalten ausgesagt, fo kann fich bies genau geredet nur darauf beziehen, daß er in seinem Urtheil über ben Menschen und seinem Berhalten gegen ben Menschen an biefelbe Norm sich binbet, an welche bas Berhalten ber Menschen gebunden sein soll. Die Gerechtigkeit Gottes muß also ausschließlich als richterliche gebacht werben, wie auch junachft am häufiaften im A. T. (Pfalm 7, 12. 9, 5. Jerem. 11, 20. Bgl. Pfalm 97, 2. 89, 15). Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit (Act. 17, 31). Von der Boraussetzung aus, daß nur der Gerechte die Welt richten tann und baß Gott zugestandenermaßen die Welt richten wird, schlägt Paulus Rom. 3, 5. 6 von vornherein jeden Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes nieder. Es wäre ein Widerspruch, wenn der Richter nicht in seinem Urtheil an dieselbe Norm gebunden wäre, an welche er als Gesetzeber die Menschen gebunden hat.

b) Zu der Gerechtigkeit des Richters gehört zunächst negativ, daß er die Person nicht ansieht. Schon nach Lev. 19, 15 besteht das er dexacoσύνη κρίνειν (= οὐ ποιεῖν ἄδικον ἐν κρίσει) darin, daß man keine Rücksicht nimmt auf die mit dem Gegenstande des Urtheils in keinem Zusammenhange stehende Beschaffenheit der zu richtenden Person. Bei Gott ist darum keine προσωποληψία (Röm. 2, 11.

- Gal. 2, 6. Bgl. Eph. 6, 9. Col. 3, 25). Positiv besteht die richter= liche Gerechtigkeit Gottes barin, daß sein Gericht ergeht xarà aligeav (Röm. 2, 2) d. h. nach §. 87, c. Anmert. 2 bem wirklichen Thatbestand gemäß. Diefer wird aber ber Norm ber Gerechtigkeit gemäß banach constatirt, daß die menschliche dixacogivn in dem wirklichen Thun bes göttlichen Willens besteht (§. 87, c.). Gott kann also nicht barauf sehen, ob der Mensch etwa durch sein xpiveir sich als einen Freund des göttlichen Willens geberdet, sondern lediglich auf fein Thun (Röm. 2, 1. 2). Nicht bie Borer bes Gesetes sind im Urtheil Gottes gerecht, sondern die Thäter des Gesetzes werden für gerecht erklart werben (Rom. 2, 13). Es erhellt hier aus dem Barallelismus, baß לנגמנסטי (= הצריק Erod. 23,7) sensu forensi fteht (Bgl. Röm. 3,4 nach Pfalm 51,6 und bazu not. a.) von dem göttlichen Urtheil, woburch er einen als dixaeog erklärt, wie Matth. 12, 37 (§. 35, d.) und bei Jacobus (§. 71, b.). 1) Aber bas Gericht Gottes befteht nicht nur in bem Aussprechen biefes Urtheils, es besteht jugleich barin, baß Gott sich anders gegen den verhält, der als dixaeos erfunden wird, anders gegen den ädixog; es wird ausdrücklich als das Wesen der göttlichen dixaioxoioia bezeichnet (Röm. 2, 5), daß er jedem vergilt nach seinen Werken (v. 6). Wo bieses nicht der Kall ift, wie in der Rom. 9, 10—13 erörterten Geschichte, erhebt sich der Zweifel, ob nicht Ungerechtigkeit bei Gott fei (9, 14). Wo die Sunben unbestraft vorbeigelaffen sind und barum ber Schein entftanden ift, als behandle Gott ben Sunder nicht, wie es feinem Berhalten entspricht, ba bedarf es eines Erweises seiner Gerechtigkeit (Rom. 3, 25). Auch in bem Rom. 9, 28 angezogenen Citat (Jesaj. 10, 22) ist bie Gerechtigkeit die sein Verhalten gegen die Sunder bestimmende und nach 2 Theff. 1, 6. 7 ift bas entgegengesette Berhalten Gottes gegen bie Alibortes und Alboueroi, welches sich nach bem Grundgeset ber Bergeltung richtet (Bgl. §. 86, a.), δίκαιον παρά θεφ. Die göttliche Gerechtigfeit besteht also barin, daß er die menschliche als solche anerkennt und behandelt und ebenso den Mangel derselben; und eben um diefer göttlichen Gerechtigkeit willen hangt alles Beil bes Menfchen bavon ab, ob es bei ihm zur dexacoovn kommt (§. 87, a.). Eben weil zulegt jebe Religion ein heilbringendes Verhalten Gottes zum Menschen erzielen will, muß sie zunächst die Realisirung dieser Gerechtigfeit bezweden (§. 87, b.).
- c) Welches das Heil ist, das der Mensch von Gott als dem durch seine Gerechtigkeit (not. a.) zu einem entsprechenden Verhalten (not. b.) bewogenen zu erwarten hat, erhellt daraus, daß der wahre

<sup>1)</sup> Dieser Gerechtsprechung steht entgegen die Berurtheilung Gottes (χατά-χριμα Rom. 5, 16. 18. 8, 1; χαταχρίνειν: 1 Cor. 11, 32; χατάχρισις 2 Cor. 3, 9), wostur oft auch das eigentlich sensu medio (Köm. 5, 16) stehende χρίμα (Köm. 2, 2. 3. 8, 8. 13, 2. 1 Cor. 11, 29. 34. Gal. 5, 10) gebraucht wird (Bgl. χρίνειν sensu medio: Köm. 2, 16. 3, 6. 1 Cor. 5, 13, häusiger sensu malo: Köm. 2, 3. 12. 3, 7. 1 Cor. 11, 31. 32. 2 Thess. 2, 12).

tt nicht nur in ATlichen Citaten (Röm. 9, 26. 14, 11) sonbern h sonft (2 Cor. 3, 3. 6, 16. 1 Thess. 1, 9) als der lebendige Gott eichnet wird. Darum ift das Leben ein so hohes Gut, weil es Theilme an einem Gott wesentlichen Gute ift. Schon im A. T. ift es b höchste Gut, wie es benn Deutr. 30, 19 ausbrücklich als ber begriff alles von Gott zu erwartenden Segens erscheint und barum die Folge des Thuns der göttlichen Gebote (Levit. 18, 5. Bgl. m. 10, 5. Gal. 3, 12) ober ber Gerechtigkeit (habac. 2, 4. ov. 11, 19). Daß Gerechtigkeit und Leben auch dem Apostel h Correlatbegriffe sind, erhellt aus Röm. 5, 17. 21 und liegt beut-1 ju Tage Gal. 3, 21, wonach bas, was Leben zu geben im Stanbe 1 soll, auch Gerechtigkeit bewirken können muß, und Röm. 5, 18, nach bas Rechtfertigungsurtheil, bas einen für gerecht erklärt, als n Leben gehörig (δικαίωσις ζωής) bezeichnet wird. Das höchste it, bas Leben, ift nur bem von Gott für gerecht erklärten jugang-1; um daffelbe zu erlangen, muß alfo die Gerechtigkeit beschafft rben. Allerdings wird die Ertheilung des Lebens an die Gerechten nirthe von Paulus ausdrudlich auf die Gerechtigkeit Gottes gurudgeführt; ein das hängt nur damit zusammen, daß dem empirischen Thatbestande genüber, wie wir sehen werden, sich die Gerechtigkeit des Menschen gende von selbst realisirt, sondern nur durch ein Eingreifen ber tlichen Gnabe beschafft wird. Ist nun dies Leben im A. T. zunächst ein irdisches gedacht, wobei selbstverständlich langes Leben nur an ein Gut ist, wenn es mit Wohlsein und Glück verbunden ift eutr. 5, 33. 30, 20), ohne daß dies im Worte liegt, so erscheint es Paulus im prägnanten Sinne als ein Leben, das kein Ende hat, ch wo es nicht ausbrücklich als ewiges, wie Röm. 2, 7. 5, 21. 6, 22. 23. d. 6, 8, bezeichnet wird. Wie sich dieses Leben realisirt gegenüber n in der Menschheit herrschenden Tode, kann erft später sich ergeben. t biesem Sinne war schon in den Reben Jesu (§. 37, c.) wie bei trus (§. 59, b.) und Jacobus (§. 76, d.) das Leben ober ewige ben als das höchste Gut genannt (Bgl. §. 86, c.). Dagegen bedarf für diese Gedankenreihe durchaus nicht der Umsetzung des Begriffs ben des geistigen Lebens, der nur in ganz anderem Zusammenhange . Baulus feine Stelle hat.

d) Sbenso besteht nun das göttliche Gericht nicht nur in der rurtheilung der Ungerechten (not. b.) sondern auch in einem dersben entsprechenen Verhalten gegen den Sünder, in der εκδίκησις, ε Rechtsvollstreckung, die sich Gott vorbehalten hat (Röm. 12, 19 ch Deutr. 32, 35. Bgl. §. 86, a.). Wie nach dieser Stelle die δίκησις eine Aeußerung des göttlichen Jorns ist, dem man Raum den soll, indem man selbst auf die Rache verzichtet, so ist sie auch ch Röm. 13, 4 dem Uebelthäter gegenüber auf die Offenbarung ses Jorns gerichtet (έκδικος είς δογήν). Diesen Jorn dewirkt das set, sosern es die Sünde des Menschen zu einer Uebertretung nes ausdrücklichen Gebots stempelt (4, 15); aber dieser Jorn ergeht er alle ἐδικία (1, 18), auch wo die Sünde nicht als παράβασις gerechnet wird (5, 13. 14), weil sie von solchen gethan ist, die kein

positives Geset hatten, bas bie Sünde als straswürdig verurtheilt (2, 12). Das Gericht Gottes, bem ber Uebelthäter nach 2, 3 nicht ju entfliehen mahnen foll, ift nichts anders als eine Neußerung bes Zorns, den er sich durch seine Gesetzsübertretung (Bgl. 4, 15) ge-häuft hat, am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes (2, 5. 8). Wenn sein Zorn an diesem Tage, wo Gott als der gerechte (not. a.) die Welt richtet, über dem Sünder sich gleichsam entladet (3, 5. 5, 9. 9, 22. Bgl. §. 86, a.), so find damit vorläufige Offenbarungen bieses Zorns nicht ausgeschlossen (1, 18). Wie in der urapostolischen Verkündigung (§. 56, c. 76, d.), so erscheint auch bei Paulus (Vgl. näheres &. 92, b.) nach Allicher Anschauung ber Tob ausdrücklich als die auf Grund ber göttlichen Rechtsfestfesung (δικαίωμα 1, 32) bestimmte Strafe der Sünde (5, 12. 6, 21. 23. 7, 5. 8, 10). Es ist reine Willfür hiebei an etwas anders zu benten als den leiblichen Tod und etwa den Begriff des geistigen Todes, ber, sowie ber bes geistigen Lebens (not. c.) einer ganz andern Gedanken: reihe angehört, hier hineinzuziehn, wie noch Schmid, II. S. 253 und Lechler S. 98 thun, ober mit Ufteri S. 35 anzunehmen, ohne bie Sunde ware ber Tod nur in keiner Berbindung mit den Uebeln gestanden, die wir als Folge der Sünde fühlen, und würde selbst als tein Uebel erscheinen; benn 1 Cor. 15, 56 besagt nicht, daß die Sunde dem Tode feine Bitterkeit giebt, sondern daß die Gunde, welche ben Tob zur Folge hat, biefem ben Stachel giebt, womit er ben Menschen töbtet (Bgl. Jac. 1, 15 und bazu §. 76, d.). Allerbings aber kann ber Tod im Gegensat zu dem Leben im prägnanten Sinne (not. c.) nur als ein folder gedacht fein, bem feine Aufhebung (burch die Auferstehung) bevorsteht, bem tein neues Leben folgt (Bgl. §. 38, d.), ber also ebenso ewig mährt, wie jenes Leben (Röm. 8, 13). In biesem Sinne ist der Lod das Schickal der απολλύμενοι (2 Cor. 2, 15. 16) und dies anoldvodae (Vgl. 1 Cor. 1, 18, 8, 11, 15, 18, 2 Cor. 4, 3, 9) ist identisch mit dem Gerichtetwerden (Rom. 2, 12), wo es sensu malo fteht (Bgl. §. 87, b. Anmerk.). Die σχεύη δογής sind nach Röm. 9, 22 zur απώλεια bestimmt und so erscheint bieser Begriff, ber auch hier, wie §. 38, b., zunächft einen gewaltsamen Tob bezeichnet (1 Cor. 10, 9. 10), als Ausbruck für das definitive Berberben, dem der Mensch im Gerichte verfällt (Bgl. auch Phil. 1, 28. 3, 19), abwechselnd mit bem spnonymen Ausdrud: poopá (Gal. 6, 8. Bgl. 1 Cor. 3, 17). **Vgl.** §. 86, a.

#### §. 89. Die Gerechtigfeit als Princip des paulinifden Suftems.

Sollte das Evangelium erst ben Weg zur Errettung weisen, so mußte dargethan werden, daß es in der gesammten Menschheit, unter Heiden und Juden, keine Gerechtigkeit giebt, welche das Leben mit sich bringt. a) War dagegen in der mit der Erscheinung Christi angebrochenen Heilszeit ein neuer Heilsweg gegeben, so mußte dargethan werden, wie derselbe Juden und Heiden zur Gerechtigkeit und zum Leben führt. b) Endlich trieb den Apostel sein heidenapostolischer Beruf,

rich über die Wege Gottes klar zu werden, auf benen das Heil im Sinzelnen wie in den beiden großen Theilen der vorchriftlichen Welt zur Berwirklichung kommen sollte, damit in der Christengemeinde sich die Gerechtigkeit realisire und so die Weltentwicklung dem Vollendungsziel entgegenreise. c) Diesem Gedankengange solgend, wird sich von ielbst die Anordnung des paulinischen Lehrspftems ergeben. d)

- a) Daß bas Evangelium ben Weg zur Errettung vom Gericht zeige (Capitel 1), war die Thatsache, von welcher die Verkundigung Des Apostels im Ginklang mit ber urapostolischen Berkundigung ausging. Darin lag aber, daß ohne biefes Evangelium die Menschheit bem Gerichte verfallen war, und dies konnte seinen Grund nur darin haben, daß bie Menschheit nicht zu der Gerechtigkeit (§. 87) gelangt mar, welche nach der Gerechtigkeit Gottes ihr das Leben verschafft und sie por bem im Gerichte brohenben Berberben bewahrt hatte (§. 88). Be mehr nun bem Apostel bas Christenthum bie Befriedigung eines allgemein menschlichen Bedürfnisses war (§. 77, c. d.), um so mehr mußte er diese Thatsache zunächst aus dem empirischen Zustande der Menscheit überhaupt zu begründen (Capitel 4) und auf die Wesensbefcaffenheit des Menichen (Capitel 5) zurudzuführen fuchen. Er mußte aber auch auf den großen religionsgeschichtlichen Unterschied der vorchriftlichen Menscheit eingehen, und, obwohl es bem jubischen Bewußtsein selbstverständlich war, daß das Heidenthum die Gerechtig= teit nicht besitze, ja nicht einmal erstrebe, so mußte doch gerabe er als Seibenapostel sich barüber klar zu werden suchen, wie es bei bem Beibenthum zu diesem rettungslosen Zustande gekommen war (Capitel 6). Roch bringlicher aber mar bie Frage, woher bas Jubenthum, bas boch die Gerechtigkeit erstrebte und in der Offenbarung des göttlichen Willens scheinbar besaß, mas diese Gerechtigkeit erwirken konnte, dieselbe trogdem nicht erlangt hatte (Capitel 7). Nicht erst durch einen Rudschluß von ber Erkenntniß der Heilsbedeutung des Todes Chrifti war er zur Erkenntniß gekommen, daß die ATliche Religionsanstalt bie Gerechtigkeit nicht beschaffe, wie Baur S. 130 meint; die eigene Lebens-erfahrung, die in seiner Bekehrung ihren Abschluß fand (§. 77, b.), hatte ihm dieje Gewißheit gegeben und es galt nur, diefelbe fich nun auch in ihrer Begründung zu vermitteln.
- b) Daß mit der Erscheinung des Messias die Zeit des Heils angebrochen sei, war die Grundthatsache, von welcher die Lehre Jesu (Theil I., Capitel 1), wie die Verkündigung der Urapostel (Theil II., Capitel 1. 3. 8) ausging, zu welcher sich auch der Apostel mit seiner Betehrung zum Christenthum bekennen mußte. Auch ihm ist die Gegenwart die im A. T. geweissagte Zeit der Gnade (Capitel 8), die durch die Person des Messias herbeigeführt ist (Capitel 9). Hatte nun Paulus durch die eigenthümliche Art seiner Bekehrung das Christenthum wesentlich als eine neue von dem Geset durchaus unabhängige Heilsanstalt ersassen gelernt (§. 77, b.), so mußte der nächste Zweck derzielben sein, die Gerechtigkeit zu beschaffen, die disher nicht erlangt

werben konnte. Im Rampf mit der judaistischen Partei, die durch die Geltendmachung des Gesetes immer wieder diese Thatsache versunkelte oder geradezu leugnete, mußte er die Art, wie durch das Christenthum die Gerechtigkeit und zwar für Juden und Heiden auf gleichem Wege beschafft werde, nach allen Seiten sich klar zu machen, zu begründen und in ihrem Berhältniß zu der Heilsordnung der Arlichen Zeit sestzustellen suchen. Es handelte sich dabei zunächst um die Thatsache der Rechtsertigung sowohl in ihrer objectiven Begründung (Capitel 10) wie in ihrer subjectiven Aneignung (Capitel 11), dann aber auch um die factische Herstellung der Gerechtigkeit im Menschen (Capitel 12. 13). Gerade die Lehren, um die es sich hier handelt, sinden sich in den Thessalonicherbriesen kaum angedeutet, und jedenfalls gehören sie in ihrer vollen Ausbildung erst dieser Periode des Apostels an. Der Nachweis, wie in der so beschafften Gerechtigkeit alles Heil des Menschen begründet ist, führt dann schließlich von selbst zur

driftlichen Hoffnungslehre (Capitel 14).

c) Es kommt aber nicht bloß barauf an, daß eine neue Seilsanstalt begrunbet ift, sonbern auch, daß mittelft berfelben bas Beil fur ben Einzelnen verwirklicht wird. Da nun die Thatsache vor Augen lieat. baß von den in gleicher Beise verlorenen Menschen Ginzelne gum Beil gelangen, andere nicht, so fragt es sich, wie dieses mit ber Berechtigfeit Gottes (§. 88) ftimme, und biefes führt zur Lehre von ber Erwählung und Berufung (Capitel 15). Schwieriger noch wird biefe Frage, wenn man fie vom religionsgeschichtlichen Gesichtspunkte betrachtet. und dies führt zur Erörterung der Berwerfung Jeraels und der Berufung ber Heiben (Capitel 16). Gerade ihm als Heibenapostel (§. 77, d.), ber sich nicht nur überhaupt berufen wußte, ein Organ für bie Berwirklichung bes Heils, sondern speciell bas Organ für die Berufung ber Heiben zu sein, mußten diese Fragen um so näher liegen, je mehr bie judendriftlichen Gegner gerabe um diefer besonderen Auffaffung seines Berufes willen sein Apostolat leugneten (§. 78, c.). Ift nun burch die Verwirklichung bes Beils in den Ginzelnen eine Gemeinschaft solcher entstanden, in denen der Zweck der Religion realisirt wird, so schließt sich hieran von selbst die Lehre von der Kirche (Capitel 17) und von ber Stellung ber Christen zu ben sittlichen Ordnungen bes natürlichen Lebens (Capitel 18). Auf beiben Gebieten kommt es gur Erscheinung, wie nun auch factisch, nicht bloß burch gnabenreiche Aurechnung, die menschliche Gerechtigkeit im Leben ber Gemeinschaft wie früher im Einzelnen (not. b.) realisirt wird. Da aber biese Berwirtlichung, für welche zu arbeiten gerade seine Aufgabe mar, in der gegenwärtigen Weltzeit immer noch eine unvollkommene und mannigfach gehemmte ift, und ebenso die volle Berwirklichung der göttlichen Gerechtigkeit bem Endgericht aufbehalten bleibt, fo tann bie Lehre bes Apostels erst zum Abschluß kommen in der Eschatologie (Capitel 19).

d) Sö soll keineswegs behauptet werden, daß der Apostel seine nach den hier entwickelten Gesichtspunkten ausgebildete Lehre methodisch aus dem Princip der Gerechtigkeit entwickelt habe. Allein es erhellt aus dieser Darlegung, daß in demselben allerdings der Anlaß lag, die ihm in mb mit seiner Bekehrung gegebenen Heilsthatsachen unter ben Ansegungen, welche die Kämpfe dieser Periode gaben, nach den verschiedensken Seiten hin sich lehrhaft zu vermitteln und daß diese sich vie von selbst fast zu einem systematischen Ganzen zusammenschließen. Die in der Natur der Sache liegende Anordnung, der wir dabei gefolgt ind, schließt sich im Großen und Ganzen an den Entwicklungsgang un, welchen der Apostel dei der Darstellung seiner Lehre im Kömerzwief nimmt (§. 78, c.). Wir abstrahiren mit Absicht davon, dieselbe nas Schema einer ausgeführten Disposition einzuzwängen, so leicht ine solche sich darbietet. Die Art, wie sich naturgemäß und in Ueberzinstimmung mit dem Gedankengange des Apostels eins an das andere unschließt, wird bei der Ausführung von selbst die hier stizzirte Anserdung rechtsertigen.

## Biertes Capitel.

Die allgemeine Sündhaftigkeit.

Bgl. Ernesti, Bom Ursprung der Sünde nach paulinischem Lehrgehalt. Wolfenbuttel, 1855. 1862.

#### §. 90. Die Unmöglichfeit ber Gefetesgerechtigfeit.

An sich wäre es auch im vorchristlichen Zustande möglich gewesen, pur Gerechtigkeit und damit zum Heil zu gelangen. a) Nun steht aber dem christlichen Bewußtsein von vornherein sest, daß diese Möglichsleit nie zur Wirklichkeit geworden ist noch werden kann. b) Das kann reilich nicht daran liegen, daß die Werke des Gesetzes als solche nicht im Stande sind, die Gerechtigkeit zu bewirken.c) Vielmehr liegt es varan, daß die Gesetzesersüllung Aller ersahrungs- und schriftgemäß eine unvollkommene ist. d)

a) Wenn die Thäter des Gesetzes für gerecht erklärt werden oder zerecht im Urtheil Gottes sind (Röm. 2, 13), so ist auch der vorstristichen Menschheit an sich die Möglichkeit gegeben, sich die Gerechtigkeit zu beschaffen und so das Heil zu erlangen; denn dem Bolke Israel hat Gott im mosaischen Gesetz seinen Willen offenbart (v. 18 und dazu §. 87, c.) und den Heiden hat er das Werk des Gesetzes ins Herz geschrieben (v. 15). Eine solche Gerechtigkeit, wie sie durch Ersüllung des Gesetzes bewirkt wäre, würde aus dem Gesetze herrühren (Röm. 10, 5: h dixaioaivy h ex rod vomon), sosern das Gesetz als die Offenbarung des göttlichen Willens sie ermöglicht hat; sie wäre aber auch eine eigene (v. 3: h ddia dixaioaivy), sosern sie eine vom Menschen durch seine Erfüllung dieses Willens erwordene ist

(Bgl. Phil. 3, 9). Siner solchen Gesetzerfüllung könnte ber **Mensch** sich rühmen vor Gott, er könnte sie ihm als sein Berdienst vorhalten. Ist Abraham wirklich in Folge von Berken, die er gethan und burch die er ben Willen Gottes erfüllt hat, gerechtsertigt worden, so hat er etwas, dessen er sich rühmen kann (Nöm. 4, 2). Diese nothwendige Consequenz jener hypothetischen Prämisse steht dem Apostel so fest, daß er von ihr aus über die Zulässigkeit jener Prämisse entscheidet.

b) Es steht bem Apostel von vornherein fest, daß ber Mensch Gott gegenüber nichts hat, bessen er sich rühmen könnte, kein xas-xyua. Durch die Anwendung dieser Voraussetzung auf Abraham (Höm. 4, 2: άλλ' οὐ πρὸς θεὸν scil. καύχημα έχει) scineidet er von vornherein die Zulässigkeit der zunächst hypothetisch gesetzten Prämisse (not. a.) ab. Weil Abraham so wenig wie irgend ein Mensch ein καύχημα Gott gegenüber haben kann, so kann er auch nicht aus Werken gerechtfertigt sein. Es ist bas berselbe Gebankengang, von welchem aus er 3, 28 (lies: ovv) seine These, daß der Mensch ohne Gesetseswerke gerechtfertigt werde, baraus folgert, daß durch die Heilsordnung bes Gesetzes bas Rühmen bes Menschen nicht ausgeschloffen ware (v. 27). Der Grund aber, weshalb es bem driftlichen Bewußt- fein unmittelbar feststeht, daß die Beschaffung ber Gerechtigkeit und bamit die Erlangung des Heils nicht mit einem Rühmen des Menschen verbunden sein tann, ift ber, bag bas Chriftenthum bem Apostel eine Gnadenanstalt ift (§. 77, b.) und die göttliche Gnade alles menschliche Berbienen und Rühmen ausschließt (Rom. 4, 4). Die göttliche Gnabe ist durch Christum, insbesondere durch seinen Tod vermittelt. Die gange Ericheinung Chrifti aber, insbesonbere fein Tob mare zwedlos, wenn die Gerechtigkeit auf jenem an sich möglichen Wege (not. a.) auch in Wirklichkeit beschafft werben konnte. Es ware ja bann nur nothig, jeden auf diefen Weg hinzuweisen. Wenn burch's Gefet Ge rechtigkeit vermittelt wird, so ist Christus umsonst (dwoeder) b. h. ohne Grund, unnöthiger Beise gestorben (Gal. 2, 21), es hätte ja baffelbe auch auf anderem Wege erreicht werben können. Wenn man auf Grund des Gefetes (er rouw) b. h. durch Erfüllung beffelben gerechtfertigt wird — welcher Fall natürlich nur in ber Meinung ber Gegner, nicht in ber bes Apostels eintritt —, so hört bas Band auf, bas uns mit Christo verbindet (κατηργήθητε από του Χριστού), fofern diefer eben ber Grund unseres Beils fein will, und ebenso ber Busammenhang mit ber göttlichen Gnabe (rifg xáperog efenévare), welche bann nichts mehr an uns zu thun hat, ba Gott nach seiner Gerechtigkeit (§. 88, b.) ohnehin ben Thater bes Gesetzes für gerecht erklart (Gal. 5, 4). Hiernach muß es bem chriftlichen Bewußtsein fest fteben, daß niemand auf Grund des Gesetzes bei Gott für gerecht erflart wird (Gal. 3, 11) b. h. baß in Folge von Gefeteswerken ein Mensch nicht für gerecht erklärt wird (Gal. 2, 16), noch auch jemals auf diesem Wege gerechtfertigt werben wird (Rom. 3, 20). Geben biese Aussagen auch alle zunächst auf bas mosaische Geset, so gilt boch wesentlich baffelbe auch von den Beiben, sofern bas Gesetz ihnen ins Herz geschrieben ist (Rom. 2, 15 und dazu not. a.). Aber da bei

sen Heiben es zugestandenermaßen selbst an dem Streben nach der Verechtigkeit fehlte (Röm. 9, 30), so richtet sich diese Antithese nur zegen das Judenthum, das im Gesetz das Mittel zur Beschaffung der Verechtigkeit zu haben meinte, und nach not. a. im gewissen Sinne neinen konnte.

c) Die Unmöglichkeit, aus den Gesetzeswerken gerecht zu werden not. b.), beruht keineswegs darin, daß diese Gesetzeswerke an sich ine unvolltommene Erfüllung bes göttlichen Willens sind, etwa weil varunter nur eine äußerliche Befolgung von allerlei Satungen aus innlichen Motiven verstanden wäre, wie noch Neander S. 660—662 and Ufteri S. 57—59 meinen. Nirgends unterscheibet Paulus zwischen vem Thun des Gesetzes, welches nach Rom. 2, 13 an sich wohl rechtiertigen tann, und ben Gefeteswerfen, aus benen teiner gerechtfertigt virb (3, 20). Wäre das Geset nicht die volle Offenbarung des göttichen Willens, was es aber nach §. 87, c. ift, fo wurde eben nur ine Vervollständigung des Gesetzes, aber keine neue Beilsanstalt im Thriftenthum gegeben fein. Aber wir faben icon §. 30, d., daß die bochften Forberungen Christi selbst aus dem Gesetz entnommen sind und Pauus, welcher wohl weiß, daß das Gesetz die Liebe des Rächsten verangt (Rom. 13, 10) und die bose Begierde verbietet (Rom. 7, 7), ann nicht unter den Forderungen des Gesetzes eine Summe äußer= icher Satungen verstanden haben. Ebenso wenig kann in dem Beriff der koya eine unvollkommene, weil auf falschen Motiven ruhende, Erfüllung des Gesetzes liegen. Es ist durchaus willkührlich, unter den pya wie unter dem ποιείν und πράσσειν (§. 87, c.) bloge äußers iche handlungen zu verstehen. Zu den έργα της σαρκός (Gal. 5, 19), velche v. 21 als ein πράσσειν bezeichnet werden, gehören auch Geinnungen wie έχθρα, ζηλος, θυμός, ξοιθεία, φθόνος (Bgl. 2 Cor. 11, 15) und umgekehrt gehört selbst die evangelische Verkündigung zu ren Koya (1 Cor. 3, 13—15. 15, 58. 16, 10) und ebenso jedes the christliche Verhalten (2 Cor. 9, 8. Gal. 6, 4), wie ja Paulus nach §. 81, d. auch von einem έργον πίστεως rebet. Die Gesetzes: verte an fich könnten wohl rechtfertigen, wenn fie nur vorhanden varen, aber diese Rechtfertigung tritt nie ein, weil fie factisch nie in em Umfange vorhanden find, in dem fie allein die Gerechtigkeit bes Renfchen beschaffen könnten.

d) Genau so entschieden wie Jesus (§. 27, c.) und Jacobus §. 69, b.) spricht Paulus die Solidarität aller einzelnen Gebote des Sesets aus. Wer durch Annahme der Beschneidung sich einmal dem Sesets unterwirft, übernimmt damit die Verpstichtung, das ganze Seset zu halten (Gal. 5, 3) und das Geset spricht seinen Fluch über eben aus, der nicht alle seine Gebote hält (Gal. 3, 10 nach Deutr. 27, 26). Nun aber geht Paulus von der Ersahrungsthatsache aus, at keiner alle Gebote gehalten hat; denn alle haben gesündigt (Röm. 3, 12), daher ermangeln alle der Chre, welche Gott ertheilt, wenn reinen für gerecht erklärt (Köm. 3, 23). Das Sittenverderben des deibenthums, wie es Paulus Köm. 1 schildert, bedarf keines Beseiserthums, wie es Paulus Köm. 1 schildert, bedarf keines Beseises; aber auch die Juden lassen es trop allem schindaren Eiser

für bas Geset boch am Thun besselben sehlen (Röm. 2, 1. 2) und zwar nicht, weil ihre Erfüllung eine äußerliche ist und aus unlauteren Rotiven hervorgeht, sondern weil sie die einsachsten Gebote, wie das sechste und siedente, in ihrem Thun übertreten (Röm. 2, 21. 22) und durch diese Uebertretung des Gesetes Gott verunehren, dessen Spalten seiner Gebote fordert (2, 23). Was aber so die Erfahrung lehrt, destätigt die Schrift. In einer Reihe Allicher Stellen (Köm. 3, 10—18) sindet Paulus eine Schilberung der allgemein-menschlichen Sündhaftigkeit, indem er v. 19 ausdrücklich bevorwortet, daß nach der Intention der Schrift die Juden diese Stellen auch auf sich beziehen sollen, und nach Gal. 3, 22 hat die Schrift Alles unter die Sünde zusammengeschlossen, indem sie alle Menschen in gleicher Weise sünde zusammengeschlossen, indem sie alle Menschen in gleicher Weise sünde Voraussehung der Predigt Jesu (§. 24, a. 36, c.) wie der Urapostel (§. 66, a. 73, d.), nur daß Paulus dieselbe tieser zu begründen verzucht hat, wie wir im Folgenden zeigen werden.

#### §. 91. Die Gundenfnechtschaft.

Der tiefere Grund ber Unmöglichkeit ber Gesetzesgerechtigkeit ift bie Herrschaft ber Sünde im Menschen. a) Diese kommt am beutlichsten zur Erscheinung in ben Begierben, welche bas Ich bes Menschen in einen leidentlichen Justand versetzen. b) Die Ersahrung bes einzelnen Menschen lehrt, daß das Wollen bes erkannten Guten im Menschen durch die Macht der Sünde in ihm unkräftig gemacht wird und er immer wieder unter die Herrschaft der Sünde geräth. c) Ebenso aber lehrt die Ersahrung, daß die Gesammtheit der Menschen in der gegenwärtigen Weltzeit von einer ungöttlichen Macht bestimmt wird und den Charakter der Sündhaftigkeit trägt. d)

- a) Paulus bleibt nicht bei dem negativen Resultat stehen, daß keiner das Geset vollkommen erfüllt (§. 90, d.); er schreitet zu der positiven Aussage fort, daß eine Macht den Menschen beherrscht, welche ihn an dieser Erfüllung hindert. Diese Macht, welche in ihm die der δικαιοσόνη entgegengesette Beschaffenheit hervorruft, kann nur das Princip der ἀδικία (§. 87, d.), die άμαρτία sein. Juden und Heiden sind sammt und sonders unter der Sünde (δφ' άμαρτίαν), als unter einer sie beherrschenden Macht (Köm. 3, 9), wie schon Gal. 3, 22 (Bgl. §. 90, d.) damit angedeutet wird, daß die Schrift Ausszusammenschloß δπὸ άμαρτίαν. Die Sünde übt eine Herrschaft aus (Köm 5, 21: βασιλεύει), die Menschen sind in ihrem vorchristlichen Zustande ihre Knechte (Köm. 6, 17. 20. Lgl. §. 57, a. 69, d.).
- b) Am unmittelbarsten kommt die Herrschaft der Sünde (not. a.) barin zur Erscheinung, daß sie den Menschen treibt, den Begierden des Leibes zu gehorchen (Köm. 6, 12). Unter den Begierden (Enedupia) versteht Paulus wie Petrus (§. 66, a.) und Jacobus (§. 73, d.) nicht die natürlichen Triebe des Leibes, weil dieselben in der empirischen

Menschheit nirgends mehr als solche zum Vorschein kommen, sondern bie fündlichen, widergöttlichen Reigungen (Röm. 1, 24), mögen sie nun sinnlicher ober geistiger Art sein. ) Er führt mit Absicht bas ATliche Gebot ber sündlichen Begierbe (Erob. 20, 17. Deutr. 5, 21) so an, daß er nicht bestimmte Gegenstände der Begierbe als verboten nennt, sondern das έπιθυμείν als solches (Röm. 7, 7). Jede Begierde in seinem Sinne ist ein Erzeugniß der Sünde (v. 8), jeder natürliche Trieb tann burch die Sunde zur eniduuia verkehrt werden (Rom. 13, 14). Die Begierde ist weder die Sunde selbst, da sie von ihr bewirkt wird. noch die einzige Erscheinungsform der Sunde; aber fie ift diejenige Erscheinungsform, an welcher bas Wesen ber Sunde als einer ben Menschen beherrschenden Macht am beutlichsten hervortritt. Denn bie Begierde bemächtigt sich bes Menschen und versetzt ihn in einen leidentlichen Zustand, sie erzeugt das πάθος έπιθυμίας (1 Thess. 4,5. Bgl. Röm. 1, 26: πάθη ἀτιμίας), die παθήματα (Röm. 7, 5: παθήματα των άμαρτιών. Gal. 5, 24: παθήματα καὶ επιθυμίαι). An diesem leibentlichen Zustande, in welchen den Menschen die Begierbe versett, wird sich ber Mensch ber in ihm wohnenden (Rom. 7, 17.20) Sunbenmacht als einer von feinem Ich fich unterscheibenben bewußt, bie im Stande ift, etwas im Menschen zu erregen, bas er nicht als fein eigen anerkennt, bem gegenüber er sich nicht frei, sonbern abhangig (Rom. 6, 12), nicht activ, sonbern paffiv fühlt. So lange fle noch nicht die fündhafte Begierbe im Menschen gewirkt hat, ift bie Sunde gleichsam tobt, weil fie noch feine Lebensäußerung von fic gegeben hat (Röm. 7, 8).

c) Für die Thatsache der Sündenknechtschaft beruft sich der Apostel auf seine eigene Ersahrung (§. 77, b.). Er weiß sich unter bie Sünde verkauft (Röm. 7, 14) b. h. wider seinen Willen in einen Ruftand ber Anechtschaft gerathen, in welcher er ber Gunbe bienen muß (not. a.). Er kennt das Gute aus bem göttlichen Gefete, und indem er mit bem Gefet sein eigenes widergesegliches Thun verurtheilt, stimmt er bem Gefet bei, daß es gut ift (7, 16). Wie bas Gefet nur am Guten Wohlgefallen hat, so freut er sich mit bem Gesetze an dem Guten (7, 22), er will bas Gute thun (7, 21). Aber bies Wollen bleibt ein unfraftiges, es tommt nicht jum Bollbringen (7,18). Er thut nicht bas Gute, was er will, sondern bas Bose, was er nicht will (7, 15. 19). Diefer unbegreifliche Selbstwiderspruch (7, 15: δ κατεργάζομαι, ού γινώσκω) löst sich nur baburch, daß eine fremde Racht im Menschen wohnt (7, 17. 20), die Macht der Sünde. Diese legt ihm, der das Gute thun will, stets das Bose so unmittelbar nahe, daß er es zuerst ergreift und ergreisen muß (7, 21). In dem Kampf awischen ber Sunde und dem befferen Wollen bleibt jene ftets Siegerin und knechtet ihn nach seinem besseren Ich als Kriegsgefangenen unter ihr Gefet, so daß er ihr dienen muß (7, 23. 25). Was aber der Apostel so als feine eigene Erfahrung ausspricht, bas tann er zugleich als bie

<sup>3)</sup> Stellen wie 1 Theff. 2, 17. Phil. 1, 23 haben natürlich mit biesem technischen Gebrauch bes Wortes entovuic nichts zu thun.

allgemein menschliche Erfahrung betrachten. Wenn die im Menschen vorhandene Sünde selbst da stets zur Herrschaft gelangt, wo in Folge der Gesetsoffenbarung und ihrer höchsten Werthschäung, wie sie dei ihm als Pharisäer stattfand, das Wissen und Wollen des Guten vorhanden ist, so muß sie ja überall da, wo dies Wissen oder Wollen getrübt ist oder sehlt, nur um so schrankenloser ihre Herrschaft üben.

d) Was ben Einzelnen die eigene Erfahrung lehrt (not. c.), gilt nun auch von ber Menscheit im Ganzen ober vom xóouos (Möm. 1, 8. 3, 6. 5, 12. 13. 1 Cor. 4, 13. 2 Cor. 1, 12). ) Weil fie ber Sunde bient, fo ift die gange Welt bem Gerichte Gottes verfallen (Röm. 3, 19. 1 Cor. 6, 2. 11, 32) und bebarf ber Berföhnung mit Gott (Röm. 11, 12. 15. 2 Cor. 5, 19). Ihr Geist ist bem Geiste Gottes entgegengesett (1 Cor. 2, 12), ihre Beisheit ift eine ungöttliche (1. Cor. 1, 20. 21. 27. 28. 3, 19), ihre Traurigkeit führt zum Tode (2 Cor. 7, 10). In dem Begriff des κόσμος prägt sich also die Borstellung von der erfahrungsmäßigen Sündhaftigkeit der Menschenwelt aus. Allerdings ift dabei nur an die Menschheit gebacht, sofern sie bem alwo obrog b. h. nach ber Terminologie bes späteren Jubenthums (Bgl. Rhiem, Lehrbegriff bes Hebraerbriefs S. 206) dem vormessianischen Weltalter (העולם חוה) angehört. Der Charakter dieses Weltalters ist fündhaft (Röm. 12, 2. Bgl. Gal. 1, 4: πονηφός), seine Weisheit ist eine ungöttliche (1 Cor. 1, 20. 2, 6. 8. 3, 18). Sofern die Menschenwelt als sündhafte die Menschheit dieses Weltaons ist, heißt sie auch & xoomos ovros (1 Cor. 3, 19) und ihr gehören specifisch die moovos an (1 Cor. 5, 10). Die ber Sunde dienstbare Welt steht aber wie §. 26, a. 73, c. unter ber herrschaft bes Satan, ber baber 2 Cor. 4, 4 als ber Gott biefer Weltzeit bezeichnet wird und ber die vollendete Erscheinung bes Menichen ber Sunde oder ber Gefetlofigfeit einst mit feinen Bunbertraften ausruften wird (2 Theff. 2, 9 und bazu §. 84, c.). Sein Geist ist es, ber ben xóopog gleichsam beseelt und treibt (1 Cor. 2, 12) und ihm den sündhaften, widergöttlichen Charakter aufdrückt.

#### §. 92. Die Uebertretung Abams und ihre Folgen.

Die dem ganzen Menschengeschlecht gemeinsame Sündhaftigkeit hat ihren Grund in der Uebertretung des Stammvaters. a) Zugleich ist damit, daß bei seiner Sünde der Tod als Strafe gesetzt war, dieser die allgemeine Strafe für alle Menschen geworden. b) Daß Abam zu der ersten Uebertretung durch den Teusel veranlaßt wurde, spricht Paulus zwar nicht direct aus, doch ist es wahrscheinlich seine Ansicht. c)

<sup>3)</sup> Selten sieht bei Paulus δ κόσμος vom Universum überhaupt (Rom. 1, 20. 1 Cor. 4, 9. 14, 10) oder von dem Indegriff aller irdischen Dinge (Rom. 4, 13. 1 Cor. 3, 22. 7, 33. 34. 8, 4. Gal. 4, 3. 6, 14) wie bei Petrus (§. 66, a. Anmerk.) und Jacobus (§. 73, c.). Sosern diese irdische Welt mit dem Ablauf des alòv ούτος (s. oben) ein Ende nimmt, heißt sie auch δ κόσμος ούτος (1 Cor. 7, 31).

Auch läßt sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß er den Einfluß ber Uebertretung Abams auf sein Geschlecht auf die durch die Zeugung vermittelte Blutsgemeinschaft zurückgeführt habe. d)

· a) Die Menschheit ist dem Avostel nicht bloß die Summe aller einzelnen menschlichen Individuen, sie ift ihm vielmehr ein einheitliches Menschengeschlecht. Dies ift bem Apostel so wichtig, daß sich in feiner arundlegenden Seibenmiffionspredigt mit ber Berkundigung bes Ginen Sottes zugleich die Berkundigung von der Abstammung der Bolker aus Ginem Blute verbindet (Act. 17, 26). Der überall im Menschen= geschlecht fich vorfindende, ihm gemeinsame Bustand ber Sundenknechtichaft (8. 91) tann bemnach nur auf bas, mas die Einheit bes Gefclechts constituirt, auf seinen Zuhammenhang mit bem Stammvater aurudgeführt werden. Da die wiederholte Erwähnung der nagasaus (Röm. 5, 14) oder des παράπτωμα (v. 15. 17. 18) Adams deutlich auf die Alliche Geschichte vom Gundenfall (Gen. 3) hinweift (Bal. 2 Cor. 11, 3), kann man unmöglich mit Baur, S. 191 behaupten, Paulus wife von einem Sundenfall nichts, in der παράβασις Abams sei nur das von Anfang an dem Menschen immanente Brincip der Sande actuell hervorgetreten. Bielmehr fagt Paulus Röm. 5, 12 ausbrücklich, burch Einen Menschen (Abam) und zwar, wie aus ber meiteren Erörterung erhellt, durch seine παράβασις sei das Princip der Sinde in die Welt gekommen; es war also vor dieser nagakavis noch nicht barin. Erst mit einer ersten Uebertretung ist die Sünde zunächst in Abam hineingekommen und in ihm wirksam geworden für alle Folgezeit. Run find aber nach 5, 19 durch den Ungehorsam ( $\pi \alpha \rho \alpha \times \delta = \pi \alpha \rho \alpha$ -Baves) bes Einen auch die Bielen (b. h. bas gange Menschengeschlecht) als Sünder hingestellt worden (xareorasnoav). Daß dieses nicht bloß geschah, indem ihnen im Urtheil Gottes bie Gunde bes Stammvaters imputirt wurde, erhellt aus 5, 12, wonach alle factisch gefündigt haben (πάντες ήμαρτον). Dies liegt aber bereits barin, daß burch bie Uebertretung bes Ginen bas Princip ber Sunde nicht nur in ibn selber, sondern, sofern er der Stammvater ber Menschheit, in den gefolechtlich verbundenen xoopog überhaupt feinen Eingang gefunden hat (5, 12), weshalb eben der Apostel es als eine Boraussenung binstellen kann, daß alle factisch gefündigt haben, weil das nunmehr in allen vorhandene Princip der Gunde (§. 91) auch in allen mirkfam geworden fein muß.

b) Die Uebertretung Abams war nach Gen. 2, 17 eine solche, auf welche ausbrücklich der Tod als Strafe gesett war, wobei natürslich nur an den physischen Tod zu denken ist, in welchem der Leib, von der Seele getrennt, der Verwesung anheimfällt. Darum ist durch die Sünde, welche mit der Uebertretung Adams in die Welt kam, zusgleich der Tod in die Welt gekommen und so b. h. in Folge dieses einmal gesetten Causalzusammenhanges zwischen Tod und Sünde ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil (ev)  $\phi = e\pi i$  rootv0v1 alle gesündigt haben und nun auch allen ihre Sünde den Tod zuzog (Köm. 5, 12). So sind durch Eines Uebertretung die Vielen ges

ftorben (v. 15. Bgl. v. 17), auf Grund Eines ift ber Urtheilspruch Gottes über ihre Sünde (rò xoipa) zum Todesurtheil (xaráxoppa) geworden (v. 16. Bgl. v. 18). Bergeblich beruft man fich gegen bie Annahme, daß der Tod im ATlichen Sinne als Strafe ber Sunde gefaßt sei (§. 88, d), barauf, daß Abam kraft seiner ursprünglichen Beschaffenheit (1 Cor. 15, 47: ἐκ γης χοϊκός) sterblich war, was ja auch die Genesis (3, 19. Bgl. 2, 7) lehrt. Auch dort besteht die Folge der Sünde nicht darin, daß Abam sterblich wurde, sondern daß er sterblich blieb, daß der an sich sterblich geschaffene Mensch nicht die Gabe der Unsterblichkeit erlangte, die ihm bestimmt war (3, 22) und die seine irbische Leiblichkeit ohne ihre Berftorung im Tobe jur himmlischen verklart hatte. Grabe fo kennt auch Paulus eine Weise, wie man ohne burch ben Tob hindurch aus dieser irbischen Leiblichkeit, die ja freilich jum himmlischen Reiche Gottes nicht gelangen kann (1 Cor. 15, 50), zu einer unvergänglichen kommen kann. Aber durch das Strafurtheil, das über Abams Sünde gesprochen, ist dem sündigen Menschengeschlechte dieser Weg zum (ewigen) Leben versagt. Seitbem ist nun ber Tob für alle Menschen nothwendig geworden, aber nicht weil die von Abam stammende Leiblichkeit naturnothwendig dem Tode verfällt, sondern weil dieselbe Urfunde, welche bie Restsetung des Todes als Sundenstrafe herbeiführte, jugleich nach not. a. bas hereinkommen der Sünde in die Welt bewirkte, in Folge bessen alle sündigten und dadurch todeswürdig wurden. Daß der Tod wirklich nur in Folge bes bei bem erften Gunbenfall erlaffenen Strafebicts die bleibende Strafe der Sunde ist, beweist der Apostel baburch, daß, obwohl zwischen ber Uebertretung Abams und bem mosaischen Gesete, welches die Sunde als todeswürdige Uebertretung erklärte, eigentlich kein Thun des Menschen als Sünde in biesem Sinne angerechnet werden konnte, bennoch der Tod allgemein war und auch die traf, die nicht wie Abam (und die Uebertreter bes mosaischen Gesetzes) ein mit ber Tobesandrohung verbundenes Gebot übertreten hatten (Röm. 5, 13, 14).

c) Bie Abam zu ber ersten Uebertretung (not. a.) kam, barüber spricht sich Paulus zwar nirgends aus, aber er folgte auch hierin unstreitig der Erzählung der Genesis. Auf diese bezieht er sich ausebrücklich, wenn er 2 Cor. 11, 3 sagt, daß die Schlange Eva durch ihre List täuschte. Es ist wohl kein Zweisel, daß er mit der damaligen jüdischen Theologie (Sapient. 2, 24) die Schlange als ein Organ des Teusels dachte und daß er somit dem Teusel, dessen Herrichaft das Hineinkommen der Sünde in die Welt dieselbe unterwarf (§. 91, d.), als denjenigen ansah, dessen Antried den ersten Menschen zu seiner folgenschweren Uebertretung bewog. Aber ausdrücklich hat er sich darüber nicht ausgesprochen.

d) Sbensowenig spricht sich Paulus barüber aus, wodurch er sich ben die allgemeine Sündhaftigkeit bewirkenden Sinfluß Abams auf sein ganzes Geschlecht (not. a.) vermittelt denkt. Allein da Adam nur durch die Zeugung mit dem ganzen Geschlecht im Lebenszusammenshange und in Blutsgemeinschaft (Act. 17, 26) steht, und eben darum

auch Röm. 5 überall Abam genannt ist, obwohl eigentlich Eva zuerst gesündigt hat (not. c.), so spricht alle Wahrscheinlichkeit dasür, daß er wie Philo (de vita Mos. III., pag. 675) jenen Einsluß durch die geschlechtliche Zeugung vermittelt gedacht habe. Auch die Thatsache, daß durch einen Menschen der Tod vermittelt ist (1 Cor. 15, 21), begründet Paulus daburch, daß alle in ihm d. h. vermittelst der Lebensgemeinschaft mit ihm, wonach in seinem Blut bereits aller Menschen Blut enthalten war, sterben (v. 22), und daraus folgt nach not. d., daß durch diese selbige Lebensgemeinschaft mit Adam die allgemeine Sündbaftigkeit bewirft war. Weiseren der durch die Zeugung vermittelten Blutsgemeinschaft solche Bedeutung beigelegt werden kann, erhellt daraus, daß nach ATlicher Anschauung im Blute die Seele ihren Sit hat (Gen. 9, 4. Levit. 17, 11. Bgl. §. 29, d. Anmerk.), und dies führt auf die Anthropologie des Apostels.

## Fünftes Capitel.

#### Die Anthropologie.

Bgl. Tholud, über σάρξ als Quelle ber Sünde (Studien und Kritiken. 1855, 3), Krumm, de notionibus psychologicis paulinis. 1858, Holften, die Bedeutung des Bortes σάρξ im Lehrbegriff des Paulus. 1855. (Wieder abgedruckt in Holften, zum Evangelium des Paulus und Petrus. IV. Rostock, 1868).

#### §. 93. Der Gis ber Gunde im Bleifche.

Der Sit ber im Menschen wohnenben und herrschenden Sünde ist das Fleisch. a) Das Fleisch ist zunächst die beseelte irdische Materie, welche die Substanz des leiblichen Organismus des Menschen bildet, und dient darum zur Bezeichnung leiblicher Verwandtschaft, leiblicher Krankheit, leiblicher Ernährung und leiblichen Lebens. b) Das Fleisch kann auch als Sit der sinnlichen Triebe gedacht werden, ist aber als solches nicht von Natur sündhaft. c) Gbenso wenig ist die Sinnlichkeit als das Princip der Sünde gedacht und das Fleisch, sofern dieselbe in ihm wurzelt, als der Sit der Sünde. d)

a) Allerdings heißt es Röm. 7, 18 zunächst nur negativ, daß in ber σάρξ nicht etwas Gutes wohne. Da aber diese Aussage begründen will, daß Paulus jenes widerspruchsvolle Thun des Bösen (v. 15) Seitens des das Gute wollenden Menschen (v. 16) auf die in ihm wohnende Sünde (v. 17) zurücksührt (§. 91, c.), so ift

<sup>1)</sup> Diese Fassung des èv  $\tau \phi$   $A\delta \alpha \mu$  ist nothwendig, wenn die Begrundung nicht rein tautologisch sein soll. Die Stelle Eph. 2, 3 aber hat mit unserer Frage gar nichts zu thun, da hier das  $\phi \dot{\nu} \sigma \varepsilon \iota$  unmöglich auf die leibliche Abstammung, sondern nur auf die natürliche Entwicklung (Rom. 2, 14) gehen kann.

damit indirect gesagt, daß diese in ihm wohnende Sunde eben bas Richt-Gute fei, das in seinem Fleisch wohnt. Darum ift biefes von ber Sunde bewohnte und beherrichte Fleisch bie Seite seines Wefens, nach welcher er der Sunde geinechtet ift (7, 25), und wenn fogar bas Befet Gottes unfähig ift, Seitens bes Menichen feine Erfullung an erwirken (8, 3: τὸ ἀδύνατον τοῦ νόμου. Bgl. v. 4), jo liegt bas baran, baß es in diesem Punkte jamach war durch bas Fleisch (ήσθένει διὰ τῆς σαρχός), an dessen von der dasselbe beherrschenden Sündenmacht geleiteten Widerstande sich die Kraft des Gesetzes brach. Denn da bie Sunde das der göttlichen alhoseca entgegengesette Brincip ist (§. 87, d.), so kann die von ihr beherrschte ocos sich bem Gefete Gottes nicht unterordnen, und weil fie das nicht tann, fo muß ber Gegenstand ihres Trachtens (to φρόνημα της σαρχύς) das Gottfeindliche (im Gegensate zu bem Gottwohlgefälligen, das ben Inhalt bes Gesetzes bilbet) sein (8, 7: ex Joà eig Jeor). Darum konnen andererseits alle, die im Fleische sind, Gott nicht gefallen (8, 8), weil bies Sein im Reische verbunden gedacht ift mit dem Steben unter ber Herrschaft der im Fleische wohnenden Sunde (Bgl. 7, 5). Darum muß das ζην κατά σάρκα ben Tod bringen (8, 12. 13), weil die von der oaos ausgehende Norm, die unser Leben bestimmt, nur der νόμος άμαρτίας fein tann (7, 25) und die Gunde nach §. 88, d. ben Tod bringt. Daffelbe gilt natürlich von dem neoinareir xarà σάρκα (Röm. 8, 4. 2 Cor. 10, 2), das nur bestimmter die burch bie oáok normirte Handlungsweise bezeichnet. Es fragt sich nun, in welchem Sinne dieses von der oaof ausgesagt werden kann.

b) Paulus folgt ganz ber Darstellung ber Genefis, nach welcher ber Mensch aus Staub von der Erde (χους από της γης) gebildet ift und durch den göttlichen Lebenshauch (πνοή ζωής) zur lebenden Seele geworden (Gen. 2, 7: ψυχή ζωσα. Bgl. §. 29, d. Anmerk.); benn nach 1 Cor. 15, 47 war Abam, der erste Mensch, έχ γης χοϊκός und warb els ψυχήν ζωσαν (v. 45). Die Substanz des leiblichen Organis: mus ist bemnach irbische, aber lebendige weil beseelte Materie und diese bezeichnet Paulus als Fleisch. Dies ist ber nächstliegende Sinn, in welchem oaos auch in ben Reben Christi (§. 29, d. Anmert.), bei Petrus (§. 55, c.) und Jacobus (5, 3) vortommt. In diefem Sinne ift auch die Substanz des thierischen Organismus (Gen. 2, 19) Fleisch, nur ber Art nach von ber bes menschlichen verschieben (1 Cor. 15, 39). In diesem Sinne rebet 2 Cor. 3, 3 von ben fleischernen Tafeln bes Herzens, von ber Beschneibung als einer am Fleisch vollzogenen (Röm. 2, 28. Gal. 6, 12. 13). Die leibliche Gemeinschaft in ber Che ist eine Bereinigung zu Einem Fleisch (1 Cor. 6, 16 nach Gen. 2, 24), das Fleisch wird durch die Unzucht besteckt (2 Cor. 7, 1), welche eine Sünde gegen ben eigenen Leib ift (1 Cor. 6, 18). Die burch bie Zeugung in ber fleischlichen Bereinigung entstandene leibliche Berwandtschaft ist daher eine fleischliche (Röm. 9, 3: ovyzeveis xarà σάφχα. Röm. 11, 14: ή σάφξ μου). Indem die leibliche Krankheit junächst die materielle Substanz des leiblichen Organismus berührt, redet Paulus von der aodépela the vapros (Gal. 4, 13, 14), pon bem σχόλοψ τη σαρχί (2 Cor. 12, 7), von dem όλεθρος της σαρχός (1 Cor. 5, 5); die Sterblichkeit des σώμα (Rom. 8, 11) beruht barin, bas die σάρξ sterblich ist (2 Cor. 4, 11, wo εν τη θνητή σαρκί ημών bas έν τῷ σώματι ημών v. 10 aufnimmt). Da aber die σάρξ nicht irbifche Materie schlechthin, sondern, belebte beseelte Materie ift, so kann fogar von einer Alivis in oapxi (1 Cor. 7, 28. Bgl. Col. 1, 24) bie Rebe fein. Die Ernährung des Leibes geschieht wesentlich baburch, bag ber materiellen Substanz des Leibes ernährende Substanzen zugeführt werben; baber beißen die jur Erhaltung bes leiblichen Lebens bienenben Dinge rà vapuixá (Höm. 15, 27. 1 Cor. 9, 11). Das Fleisch ift aber die Substanz des leiblichen Organismus nur in bem irdischen Zeben: baher steht er σαρκί ζην oder περιπατείν Gal. 2, 20, 2 Cor. 10, 3 (Bgl. Phil. 1, 22. 24) ganz gleichbebeutend mit έν σώματι είναι (2 Cor. 12, 2. 3. Bgl. Phil. 1, 20), wobei nur an die gegenwärtige Leiblichkeit gedacht ift. In der Stelle 1 Cor. 15, 50 wird bie Substang ber irbischen Leiblichkeit, welche nicht fähig ift, bas Reich Gottes zu erlangen, näher bezeichnet als oaof xai aiua. Aber bas Blut tommt hier nur insofern in Betracht, als es nach & 92, d. Sit ber Seele ift, und der Ausdruck bezeichnet nur vollständiger das Fleisch als beseelte irbische Materie.

c) Wenn häufig von ber odog baffelbe ausgesagt wird wie vom σωια ober Berhaltniffe als fleischlich bezeichnet werden, die wir als leibliche zu bezeichnen pflegen (not. b.), so ist ber Grund bavon, baß ber leibliche Organismus bes irbischen Menschen bas, mas er ift, nur fein kann vermöge ber Substanz, aus ber er gebildet ift. Es folgt aber baraus nicht, daß die ocof ber materielle Leib felbft fei (Baur. S. 143. 144) ober die Bezeichnung der Sinnlichkeit (Dahne. G. 64. Ufteri. S. 43). Lettere Ansicht murbe, correcter ausgebruckt, besagen, baß die Gesammtheit der im leiblichen Organismus wurzelnden Triebe odos genannt werde, fofern die befeelte Materie, welche die Substanz bes Leibes bilbet, als Sit ber finnlichen Triebe gedacht ift. Nun ift ch unbestreitbar, daß ber σάρξ zuweilen fündhafte Begierden beigeleat werben (Gal. 5, 16. 24), wie Rom. 6, 12 bem owna und daß Rom. 8, 13 bem κατά σάρκα ζην δαβ θανατούν τάς πράξεις του σώuaros gegenübersteht; aber es fragt sich eben, ob die dem Fleische innewohnenden sinnlichen Triebe an sich sündhaft sind und so der Mensch durch den Naturgrund seines (leiblichen) Wesens von vornherein jur Gunbe beterminirt ift, wie holften G. 23. 24 annimmt. Das owua duagrias (Rom. 6, 6) mare bann ber Leib bes Menichen, sofern er vermöge seiner substanziellen Grundlage, der vaof auaprias (Röm. 8, 3), von Natur sündhaft ift, sofern die in seinen Gliedern wirtenden fündhaften Triebe (Rom. 7, 23. Bgl. v. 5) dieselben nothwendig zu Organen der Günde machten (6, 13). Diese Anschauung ift aber bem Apostel fremd. Nicht in Folge seiner natürlichen Organisation, sondern in Folge seiner Uebertretung ist die Sunde in Abam und bamit in bie ganze Menschenwelt hineingekommen (g. 92, a.), ber Leib mit feinen Gliebern fteht nicht vermöge feiner fubftanziellen Grunblage im Dienst ber Gunbe, sonft konnte er nicht noch por ber

Aenberung dieser substanziellen Grundlage bem Herrn angehören (1 Cor. 6, 13. 15), Gottes Tempel (v. 19), Gott ein wohlgefälliges Opfer werben (Rom. 12, 1) und mit feinen Gliebern ber Gerechtigkeit bienen (6, 13. 19). Ift somit das leibliche Wesen des Menschen mit ben in ihm wurzelnden Trieben teineswegs an fich fündhaft, so tann die σάρξ, sofern sie die Substanz des Leibes ausmacht (not. b.), nicht ber Sit ber Sunde im Sinne von not. a. fein. Selbst wenn man in den dort besprochenen Stellen die ocos von dem Inbegriff der sinnlichen Triebe nehmen wollte, fo wird ja auch in ihnen die Sunbe als eine vom Rleisch unterschiedene, in ihm wohnende Macht und nicht als eine ihm seiner ursprünglichen Natur nach anhaftenbe bargestellt. Wenn selbst die odos in biesem Sinne als habituell fundhaft erscheint, so ist es eben die oaos ber empirischen Menschheit, in welcher die Sunde wohnt und herrscht, nachdem die Sunde durch Abam in die Menschheit hineingekommen ift und alle Menschen zu Sündern gemacht hat (§. 92, a.). Eben darum müht sich Holsten (a. a. D. S. 11. Anmert.) vergeblich mit der Stelle 2 Cor. 7, 1. Wenn die odos ihrer Natur nach Princip und Quelle aller fündlichen Befledung ift, fo tann fie freilich nicht Object berfelben fein; aber ba nun Paulus unzweifelhaft von einer Befledung bes Fleisches rebet,

so ist eben die σάρξ nicht an sich als sündhaft gedacht.

d) Es ware möglich, daß Paulus zwar nicht die finnlichen Triebe bes Fleisches an sich (not. c.), aber diese Triebe in ihrer durch die Herrichaft der Sundenmacht bewirkten Ausartung als bas eigentliche Princip aller Sunde gedacht und in diesem Sinne das Fleisch als ben Sit ber sinnlichen Triebe zugleich für ben Sit ber Sunde erklärt hatte. Aber auch dieses bewährt sich nicht. Unter ben Fleisches werten werben Gal. 5, 19-21 keinesweas nur Sunben, die aus ber Sinnlichkeit stammen, sondern auch Sunden der Lieblosigkeit genannt, bie faliche πρόνοια της σαρχός erzeugt nicht nur Schwelgerei und Unzucht, sondern auch Streit und Eifer (Röm. 13, 13. 14) und Gal. 5, 13 bilbet die Liebe ben Gegenfat gegen die entfeffelte Berrichaft ber oaof. Wegen ihrer Streitsucht sind die Corinther oaoxixoi (1 Cor. 3, 3). Nicht nur ein poórqua (Röm. 8, 7), sondern auch bie Unruhe einer Furcht und Besorgniß, die durchaus nicht sinnlicher Art war (2 Cor. 7, 5), wird der σάρξ beigelegt und 2 Cor. 1, 12 redet von einer σοφία σαρχική (Bgl. 1 Cor. 1, 26. 2 Cor. 1, 17). Erhellt hieraus, daß der Begriff der σάρξ, auch wo sie als Sig der Sünde gedacht ist (not. a.), keineswegs in den der Sinnlichkeit aufgeht, so entspricht es auch ber paulinischen Anschauung von ber Sunbe burchaus nicht, in ber sinnlichen Gunbe bas Princip aller Gunbe qu feben. Wem bas Wefen ber sittlichen Erneuerung barin befteht, baf ber Mensch aufhört, sich selbst zu leben (Röm. 14, 7. 2 Cor. 5, 15), und wem die höchste Erscheinungsform der Sünde die Sochmuthsfunde gotteslästerlicher Anmaßung ift (2 Theff. 2, 4 und bazu §. 84, c.), ber kann bas Wesen ber Sunde nicht in ber Sinnlichkeit gesucht haben. Es fann also die ocos nicht in dem not. b. entwickelten rein physischen Sinne als Sit ber Sunde gedacht sein.

#### §. 94. Der Begriff des Fleifches und der Seele.

Das Fleisch im physischen Sinne constituirt die Sigenthümlichkeit bes menschlichen Wesens in seinem specifischen Unterschiede von Gott. a) Es kann daher das Natürlich-menschliche nach seinem Gegensate zum Göttlichen als Fleisch bezeichnet werden, auch wo eine Beziehung auf den ursprünglichen physischen Sinn nicht mehr stattsindet. b) Dieser natürliche Gegensat des Menschen gegen Gott ist nun durch die Sünde in einen sittlichen verkehrt und so das Fleisch im umfassenhsten Sinne sündhaft geworden. c) Auch die Seele d. h. das individuelle Lebensprincip im Menschen ist durch die Sünde in einen Gegensat gegen Gott getreten, so daß nun das Psychische und das Fleischliche Wechselbegriffe sind. d)

a) Schon im A. T. wird bas menschliche Wesen in seinem specifischen Unterschiebe vom göttlichen häufig als Fleisch bezeichnet. Das Meifc bilbet ben Gegenfan gegen Gott (Pfalm 56, 5. Jerem. 17, 5), sein Wort (Jesaj. 40, 6—8. Deutr. 5, 26) ober seinen Geist (Jesaj. 31, 3. Hoiob 34, 14. 15). Der burch ben Lebenshauch Gottes erschaffene Mensch (§. 93, b.) hat seine Eigenthümlichkeit eben darin, daß bieser Lebens-hauch der irdischen Materie eingeblasen ist und dieselbe zum Fleisch gemacht hat. Auch bei Paulus heißt baher wie §. 29, d. πασα σάρξ (Gen. 6, 12. Joel 3, 1: בֶּלְבֶּשָׁר) Jebermann; aber auch nur ba, wo ausbrudlich bas menschliche Wefen in ben Gegenfat zu Gott geftellt werben soll, wie Rom. 3, 20 (Gal. 2, 16). 1 Cor. 1, 29, wo bas menschliche Streben nach Gerechtigkeit und Ruhm vom Standpunkte beffen, mas vor Gott gerecht und ruhmwürdig ist, beurtheilt wird. Aehnlich bezeichnet vàof xai aiua (Bgl. §. 93, b.) Gal. 1, 16 bas menschliche Wesen im Gegensat zu Gott, von dem nach v. 15 bem Apostel ber Antrieb zur Berkundigung ausgegangen mar. Es ift hier meber bas Endliche und Vergängliche, noch bas Schwache und Nich= tige, geschweige gar das Sündhafte menschlichen Wesens, das diesen Gegensatz constituirt, sondern die im Fleische gegebene Naturbasis menschlichen Wesens im Sinne von &. 93, b. An vielen Stellen, wo pom Kleisch unzweifelhaft im ursprünglichen Sinne die Rede ift, wie in ben §. 93, b. besprochenen Stellen, beherrscht biefer Gegensat ben Ausbruck. So sind Rom. 9, 8 die renva rys oagnos leiblich erzeugte Rinder, aber im Gegensat zu ben nicht auf Grund ber Naturordnung sonbern in Kraft göttlicher Berheißung erzeugten (Bgl. Gal. 4, 23. 29.); so bezeichnet das κατά σάρκα Rom. 1, 3. 9, 5 die leibliche Abstam= mung Christi, aber im Gegensatz zu seinem höheren Wesen, das nicht auf dieser Abstammung beruht; so steht das Ισραήλ κατά σάρκα (1 Cor. 10, 18) im Gegensat ju bem nicht burch leibliche Abstammung constituirten 'Ισραήλ του θεου (Gal. 6, 16); so steht das ζην έν σαρχί Gal. 2, 20 im Gegensat zu einem höheren Leben, das göttlichen Ursprungs ist. Da bieses aber ausbrücklich als ein Leben Christi in ihm bezeichnet wird, so geht hier die ursprüngliche Bebeutung ber odof schon ganz in die Bezeichnung bessen, was dem Mensichen als solchem eigen ist, über.

- b) Ift einmal das Fleisch ber Ausbruck für das natürlich-menschliche Wefen in seinem specifischen Unterschiede von Gott (not. a.), fo tann es dasselbe auch da bezeichnen, wo die Beziehung auf den urfprünglichen physischen Sinn bes Worts gurudtritt. Das xavxaodas κατά σάρκα (2 Cor. 11, 18) schließt allerdings den Stolz auf die echtistaelitische Abkunft ein (v. 22), geht aber darüber hin-aus auf alle Borzüge, die der Mensch auf natürlichem Bege ermorben hat (v. 23. Bgl. Phil. 3, 3 ff.). Das είδεναι κατά σάρκα (2 Cor. 5, 16) bezeichnet bas Kennen bes Menschen nach bem, was er von Natur ift, im Gegenfat zu bem gottgewirften neuen Leben beffelben in Christo, auch wo die Resterion auf leibliche Abstammung ober Beschaffenheit ganz zurücktritt. Röm. 4, 1. Gal. 3, 3 bezeichnet das xarà oaoxa und oaoxi ausschließlich das durch natur= lich-menschliche Thätigkeit Erlangte im Gegensat zu bem durch bie Gnabe ober ben Geift Gottes Gewirkten, 2 Cor. 10, 3. 4 bas Streiten mit bloß menschlichen Waffen im Gegensat zu ben göttlichen Kräften, durch die man allein den Sieg erlangt. In diesem Sinne kann von einer σοφία σαρχική die Rede sein (2 Cor. 1, 12. 17. Bgl. 1 Cor. 1, 26) im Gegensatz zur göttlichen Gnabe. In bemselben Begenfage ju gottlicher Rraft und gottlichem Beifte heißt diefe Beisbeit 1 Cor. 2, 5. 13 σοφία ανθρώπων oder ανθρωπίνη. aber das Fleischliche das Natürlich-menschliche ist, erhellt klar aus 1 Cor. 3, 3, wo das σαρχικον είναι erst durch κατά άνθρωπον περιπατείν näher bestimmt und bann v. 4 durch das ανθρωπον elval (lies: ανθρωποί έστε) geradezu ersett wird (Bgl. Röm. 6, 19, mo die σάρξ und das ανθρώπινον ebenfalls Correlatbegriffe sind). Diese Wendung des Begriffs ber odos ist bem Paulinismus burchaus eigenthümlich.
- c) Wenn ber Apostel lehrt, daß die Sünde ihren Sit im Fleische hat (§. 93, a.), so kann dies nach §. 93, d. nicht von dem Fleisch im physischen Sinne (§. 93, b.), also nur noch von dem Fleisch in dem not. d. entwicklen Sinne verstanden werden. Es ist dadei nicht an einen bestimmten Theil des menschlichen Wesens gedacht, sondern an das menschliche Wesen überhaupt, sosern dasselbe von Natur in einem Gegensat zum göttlichen steht. Er will also damit sagen, daß dieser natürliche Gegensat in einen sittlichen verkehrt, die Unterschiedenheit und relative Gegensätlichkeit des natürlichemenschlichen Wesens zum göttlichen zu einer seindlichen Entgegensehung geworden ist. Es ist nicht ganz correct, wenn man sagt, die väch im technischen Sinne des paulinischen Systems sei die menschliche Natur in ihrer Entfremdung vom göttlichen Leben (Neander, S. 664) oder der sündliche Hang überhaupt (Schmid II., S. 269). Die väch in diesem Sinne ist an sich so wenig sündhaft wie die väch im physischen Sinne (§. 93, c.). Aber die väch der empirischen Menscheit ist allerdings

badurch, daß die Sünde in ihr wohnt und herrscht, sündhaft geworden. Run gilt von ihr alles, was Köm. 7 und 8 (Bgl. §. 93, a.) von der σάρξ ausgesagt ist. Ihre Werke sind sündhaft (Gal. 5, 19. Bgl. v. 13), sie steht im positiven Widerstreit gegen das göttliche πνευμα (Gal. 5, 17. 6, 8); wo jene Natürlichkeit das ganze Wesen des Menschen ausmacht, so daß er σάρχινος (und damit unter die in der σάρξ herrschende Sünde verkauft) ist, da steht er im unlösdaren Widerspruch gegen das pneumatische Geset Gottes (Köm. 7, 14) und ist für das Pneumatische als solches unempfänglich (1 Cor. 3, 1, wo σαρχίνοις zu lesen).

d) Der Begriff der ψυχή ist schon nach §. 93, b. aufs Engste mit dem der σάοξ verwandt. Wie das Fleisch, was es ist, nur als befeeltes Fleisch ift und darum die aus biefer Substanz gebildete Leiblichkeit ein σωμα ψυχικόν (1 Cor. 15, 44), so ist auch die Seele nur entstanden, indem Gott ber irbifchen Materie feinen Lebensbauch einblies (1 Cor. 15, 45 nach Gen. 2, 7), sie ist barum bas individuelle Lebensprincip im Menschen und fteht wie im A. T. und in ben Reben Christi (§. 29, d) geradezu für bas leibliche Leben (Röm. 11, 8 nach 1 Reg. 19, 10. Rom. 16, 4. Bgl. Phil. 2, 30). Aus bemfelben Grunbe bezeichnet ψυχή auch ben Menschen als Individuum, wie 1 Betr. 3, 20 (Bgl. §. 60, c.), und πασα ψυχή (Röm. 2, 9. 13, 1) steht zur Bezeich= nung jedes einzelnen menschlichen Individuums (§. 29, d. Anmert.). Obmohl es aber beshalb zuweilen den tiefsten Grund des individuellen Lebens im Menschen, gleichsam sein eigenstes Ich bezeichnet (2 Cor. 1, 23. 12, 15. Bal. 1 Theff. 2, 8) und auch wohl 1 Theff. 5, 23 ben Sig bes leiblich : finnlichen Empfindens und Begehrens (Bgl. §. 82, a.), fo fteht es boch nie, wie in ben Reben Jefu (§. 29, d.) und bei Betrus und Jacobus (§. 60,c., 73, b.), von bem höheren unvergang-lichen Leben im Menschen. Es bezeichnet vielmehr gerade ben indivibuellen Centralpunkt des natürlich-menschlichen Lebens, und ba ber Begriff ber odof in bem not b. entwidelten Sinne bie Gigenthumlichteit bieses Lebens ausbrückt, so begreift sich, warum nach 1 Cor. 2, 14 ber pfpchifche Menfch für ben Geift Gottes ebenfo unempfänglich ift, wie nach not. c. der farkische, ja daß nach dem Rusammenhange mit 1 Cor. 3, 1—3 ψυχικός ein reiner Wechselbegriff für σαρκικός ift. Diefes bezeichnet bas natürlich-menschliche Wefen nach feiner allen Menfchen gleichen Gigenthumlichkeit, jenes nach feiner individuell gestalteten Eigenthumlichkeit. Wie die σάοξ im physischen Sinne nicht ohne ψυχή gebacht werden kann, so auch die σάοξ in dem not. c. entwidelten Sinne. Ift fie in biefem ber Sit ber Sunbe und baburch fündhaft geworden, so mit ihr nothwendig auch die  $\psi v \chi \dot{\eta}$ , ja in der individuellen Eigenthumlichkeit des Menschen wird sich die sündhafte Entaegensetung bes Raturlich-menschlichen gegen Gott am intensivften zeigen. Da nun durch die Zeugung die Ibentität des Blutes ver-mittelt ift, so tann burch dieselbe auch die sündhafte Beschaffenheit ber ψυχή, die nach ATlicher Anschauung im Blut ihren Sig hat, übertragen gebacht werden (Bgl. §. 92, d.); doch läßt fich allerdings nicht nachweisen, daß Paulus diese Combination vollzogen hat.

#### §. 95. Der innere und der augere Denfa.

Seinem natürlichen Bewußtsein nach, bas Paulus als voös im Unterschiebe vom  $\pi vevi \mu \alpha$  bezeichnet, erkennt der Mensch zwar Gott und den göttlichen Willen als das ihn verpslichtende; aber die Herzschaft der Sünde im Fleische macht seinen Sinn unkräftig und versberbt ihn. a) Das Herz ist nicht Bezeichnung für eine bestimmte Seite des geistigen Lebens, sondern das Centralorgan im Innern des Menschen, in dem alle Bethätigungen des geistigen Lebens ihren Sitz haben und also der verschiedenartigste Inhalt verdorgen sein kann. d) Nicht nur das Herz aber ist das Innere und Berborgene, sondern das im Bewußtsein verdorgene bessere Ich des Menschen, dessen Ohnmacht es nach außen hin nie zur Geltung kommen läßt, ist der innere Mensch im Segensatzu der im Leib und in den Gliedern außschließlich zur Erscheinung kommenden Sündenherrschaft. c)

a) Schon in der Stelle Röm. 7, 18 drängt sich unwillkührlich ber Gebanke auf, daß wenn ber Apostel, von bem Sit ber Sunbe in seinem 3ch rebend, biesen ausbrudlich als bie oaos bestimmt, es in diesem Ich noch einen gewissen Gegensatz gegen die σάρξ geben muß. Als solchen bezeichnet er nun 7, 25 ausdrücklich den νούς, von dem er 7, 22. 23 sagt, daß er, mit dem Gesetze Jusammenstimmend, Wohlgefallen am Guten hat und baher (freilich ohnmächtig) gegen die Macht ber Sunde in der ocos ankämpft, was aber Paulus v. 25 immer noch als ein δουλεύειν νόμφ Θεού bezeichnen kann. Da nun sonst den Gegensatz gegen die σάρξ das göttliche πνεύμα bilbet (§. 94, c.), so liegt es nabe, hiebei an den geschöpflichen Geift bes Menschen zu benten, ber aber seinen Ursprung im Geifte Gottes hat und daher diesem wesensverwandt ift, wie wir ihn Jac. 4, 5 (Bgl. §. 73, a.) und auch sonst in den Reden Jesu (§. 29, d.) und bei Betrus (§. 60, c.) als πνευμα bezeichnet fanden. Allein, daß Paulus in jener Stelle, welche recht ausbrücklich von dem Wefen bes natürlichen Menschen handelt, diesen Ausdruck vermeibet, zeigt unwidersprechlich, daß in seiner Anthropologie dies averua keine Stelle hat. Der natürliche Mensch hat das avedua nicht, so oft dies auch ohne weiteres angenommen und aus Stellen, die nur von Chriften, nicht aber vom natürlichen Menschen handeln, zu beweisen versucht wird (Bal. Reuß, II. S. 27 und Benichlag. S. 205). Wenn Paulus 1 Cor. 5, 3 (Vgl. Col. 2, 5), dem populären Sprachgebrauch folgend, seiner leiblichen Abwesenheit seine geistige Anwesenheit gegenüberstellt, wenn er 1 Cor. 2, 11 das Wefen des göttlichen Selbstbewußtseins anthropopathisch burch bie Analogie bes menschlichen Selbstbewußtseins erläutert und daher bem πνεύμα του θεού das πνεύμα του ανθρώπου gegenüberstellt, so erhellt von felbft, daß folche Stellen für bie

specifische Anthropologie des Apostels nicht makaebend sind. 1) Umaefehrt steht vous nie synonym für avedua, da der ganz vereinzelte Ausdruck 1 Cor. 2, 16 (vous Xoiorov) lediglich durch den Wortlaut des vorhergehenden Citats (Jesaj. 40, 13. Bgl. Röm. 11, 34) bedingt ift. Ra, es erscheint 1 Cor. 14, 14. 15 (Bal. v. 19) der vous ausbrild= lich als Gegenfat zu dem avedua des Christen, worüber das Nähere S. 120, c. zu besprechen sein wird. Der voos ift also bem natürlichen Menschen eigenthümlich, ber noch nicht ben Geist Gottes hat. Auch bei den Heiden ist er das Organ für die Erkenntniß des Guten und Bofen, die erft verloren geht, wenn er verberbt ift (Rom. 1, 28), sowie das Organ, mittelst dessen sie Gott erkennen aus seiner Shopfung (1, 20); seine vonpara sind es, die auch für die Erkenntniß des Evangeliums geöffnet oder verschlossen werden können (2 Cor. 3, 14. 4, 4). Der vous ift also im Gegensat zum Leiblichen un= ftreitig ein geiftiges Bermögen, aber er ift nicht Beift im fpecifischen Sinne (πνεύμα); er ist relativ ein gottverwandtes im Menschen, weil er bas Göttliche und Gute erkennen und wollen kann (Röm. 7, 22. 23. 25), aber er ift nicht, wie bas πνευμα ber Chriften, Beift aus Gottes Beift. Daraus erklärt sich, daß er im Widerstreit mit ber ocos ohn= mächtig bleibt, daß er durch die in der odos herrschende Sunde verberbt werben tann (2 Cor. 11, 3. Röm. 1, 28) und baber ebenfalls einer Erneuerung bedarf (Rom. 12, 2). Dem paulinischen Begriff entspräche noch am besten unser: Bewußtsein, sofern basselbe nicht rein als theoretisches Vermögen gebacht wirb, sonbern auch eines prattischen, wenn auch unträftigen Antriebes fähig ift. In diesem Bewußtsein erkennt ber Mensch Gott und fühlt fich feinem Willen verpflichtet; aber nachdem einmal durch die Sünde sein natürliches Bejen in ben feinblichen Gegensat zu Gott getreten (§. 94), vermag bies Bewußtsein nicht mehr sein Verhalten zu bestimmen, sondern wird selbst getrübt und verkehrt. Zuweilen wird auch unser "Sinn" den Beariff bes Apostels ausbrücken.

b) Das Herz ist ganz wie in den Reden Jesu (§. 30, b.) und bei den Uraposteln (§. 66, b. 73, b.) das Centralorgan im Junern des Menschen (daher dafür auch τὰ σπλάγχνα 2 Cor. 6, 12. 7, 15. Bgl. Phil. 1, 8, Col. 3, 12. Philm. 7. 12. 20), es ist 2 Cor. 3, 3 als körperliches Organ von Fleisch im physischen Sinne (§. 93, b) gedacht. Es ist der Sit aller Empsindungen und Gefühle, der Traurigeteit (Röm. 9, 2), der Angst (2 Cor. 2, 4. Bgl. 2 Thes. 2, 17), des Bohlgefallens (Röm. 10, 1) und der Freude (Act. 14, 17), vor Allem der Liebe (2 Cor. 6, 11. 7, 3. Bgl. 1 Thes. 2, 17. 2 Thes. 3, 5).

<sup>1)</sup> In der lestgenannten Stelle wird ja gerade entwidelt, wie der natürliche Mensch für das, was vom Geiste Gottes kommt, unempfänglich ist (v. 14), es kann derselbe also kein dem göttlichen Geiste wesensverwandtes Element in sich haben. Auch die Stelle 1 Ahes. 5, 23 (Bgl. §. 82, a.) könnte man aus diesem populären Sprachgebrauch erklären; aber dort ist ja überhaupt nicht von dem natürlichen Nenschen, sondern von Christen die Rede, die bereits das Aveupa empfangen haben.

Cbenfo aber gehören bem Bergen bie Willensentschließungen an (1 Cor. 4, 5: βουλαί των καρδιών, 7, 37: κέκρικεν έν τη καρδία. Bgl. 2 Cor. 9, 7). Im Herzen sitt ber Eifer für das Gute (2 Cor. 8, 16), ans Herz wendet sich die Verführung (Röm. 16, 18), wie die Stärtung in der Heiligung (1 Theff. 3, 13), Buße und Unbußfertigkeit wird auf bie xaodia zurudgeführt (Rom. 2, 5. 29). Das herz ift aber auch ber Sig bes Bewußtseins (2 Cor. 3, 2), ber Gebanten (Rom. 10, 6. 8: είπεῖν έν τỹ καρδία), der Erkenntniß (1 Cor. 2, 9). Schon hieraus erhellt, daß die xaodia ben verschiebenartigften Inhalt haben kann. Nach Röm. 1, 21 ist das Herz der Sitz der durch den vous (v. 20) vermittelten ursprünglichen Gotteserkenntniß, nach Rom. 2, 15 ber Sit bes ursprünglichen, nach not. a. ebenfalls burch ihn vermittelten Sittenbewußtseins. Daß aber die vonuara bes vous selbst im Bergen ihren Sip haben, zeigt beutlich ber Jusammenhang von 2 Cor. 3, 14. 15 (Bal. Phil. 4, 7). Bon ber anderen Seite ift aber auch das herz ber Sit ber fleischlichen Begierben (Rom. 1, 24). Ebenso ift bas Berg keineswegs bloß das Centralorgan für das geistige Leben des natürlichen Menschen. Ins Herz wird ber Geist ausgegoffen (Rom. 5, 5. 2 Cor. 1, 22. 3, 3. Gal. 4, 6), im Herzen vollzieht sich die hriftliche Erleuchtung (2 Cor. 4, 6), in ihm wohnt ber Glaube (Röm. 10, 9. 10).

c) Bas im Bergen bes Menschen ift, bas ift bas unverfälicht wahre (Rom. 6, 17: ύπακούειν έκ καρδίας) im Gegensat zu allem erheuchelten (2 Cor. 5, 12: προςώπω - καρδία) ober erzwungenen (2 Cor. 9, 7: μη εκ λύπης η εξ ανάγκης) Schein, es ift aber barum auch das vor Menschen Berborgene (1 Cor. 14, 25: τὰ κρυπτά τῆς καρδίας Bgl. 4, 5 und Hom. 2, 29, wo bem έν τω κρυπτω loudaios bie negerojun xaodias parallel steht) und Gott, dem Bergenskundiger (Rom. 8, 27. 1 Theff. 2, 4), allein bekannt (Bgl. §. 30, b. 66, b. 82, a.). So entsteht die Vorstellung des inneren und darum verborgenen Menschen und bes äußeren, sichtbaren, die man barum also burchaus nicht aus zeitgenössischen Philosophemen zu erläutern braucht. Eigenthümlich ift nun die Art, wie Paulus Rom. 7, 22. 23 den voog (not. a.) und ben έσω ανθοωπος ibentificirt, übereinstimmend bamit, baß jener nach not. b. seinen Sit im Herzen hat (Bgl. Eph. 3, 16. 17). Es scheint bies bafür zu fprechen, bag bie 7, 25 bem voog entgegengesette σάοξ ganz ber Aeußerlichkeit bes leiblichen Lebens angehört. Da aber auch die (fleischlichen) Begierben nach not. b. im Bergen wohnen, also in biefer Beziehung ebenfalls bem Innern bes Menschen angehören, ba umgekehrt bas Herz nach not. b. zunächst ein leibliches Organ ift und so die Begriffe des Aeußeren und Leiblichen ober des Inneren und Geistigen sich keineswegs beden, so muß ber Grund jener Ibentificirung ein anderer sein. Da nun der rove nach not. a. ber σάοξ gegenüber ohnmächtig ift und stets von der in ihr wohnenden Sunde überwältigt wird, so kommt das im vovs verborgene bessere Ich des Menschen nie zum Vorschein. Was in die Erscheinung tritt, ist immer nur die das gesammte nach außen hin sichtbare Leben des Menichen bestimmende Herrschaft der Sunde. Die Organe aber, burch welche bas, mas im Menschen ift, nach außen bin sichtbar wird, sind

bie Glieber bes Leibes. Während barum bas Ringen bes vous gegen bie Sunde gang auf den inneren Menschen beschränkt bleibt, wird die dominirende Macht ber Sünde in den Gliebern fichtbar (Röm. 7, 23: βλέπω Ετερον νόμον εν τοίς μέλεσιν μου), wenn in ihnen die παθήματα των άμαρτιών wirken (7, 5) und sie so in den Dienst der Sünde treten (6, 13). So erscheint bas owua stets als ein von der Sünde beherrschtes (Rom. 6, 6: σωμα της αμαρτίας Bgl. 7, 24) und die Begierben des Leibes sind sündlich, jofern nämlich in ihm bie Sunde herrscht und die leiblichen Triebe verberbt (6, 12). Dergleichen Ausbrude find es gewesen, welche der irrigen Anficht Borichub geleistet haben, als ob Paulus im Leibe und ben Gliebern bie Sunde wohnend bentt, mahrend in ihnen nur die Sundenherricaft zur Erscheinung kommt, weil ber voos, in welchem nach not. a. bie einzige Reaction gegen biese Sundenherrschaft liegt, ganz bem inneren verborgenen Leben des Menschen angehört und wegen seiner Dhnmacht nie das äußere Leben des Menschen in einer in die Sichtbarkeit tretenden Weise bestimmt. Den voog kann die Sunde ohnmächtig machen und baburch auf bas Gebiet bes verborgenen inneren Lebens beschränken, während sie die σάρξ positiv beherrscht, sie zu einem wibergöttlichen handeln erregt, das durch die Organe des Leibes sicht= bar wird. Etwas anders gewandt erscheint ber Gegensat in ber Stelle 2 Cor. 4, 16. Der äußere Mensch ist ber Leib, ber wegen seiner substanziellen Basis, ber 3νητή σάοξ (v. 11. Bgl. §. 93, b.), burch bie Mühsale bes irdischen Lebens allmählig aufgerieben wird (deap Jelosrae), mährend ber innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Da aber nach not. a. auch ber vorg einer fortgehenden Erneuerung bedarf (Röm. 12, 2), so erhellt auch hier, daß ber vorg und ber kow άνθρωπος (ober, wie hier, δ έσωθεν άνθρωπος) identisch sind und baß ber wegen seiner Ohnmacht ebenfalls ber Sunbenmacht verfallene und von der Sunde verderbte voug erst im Christenthum erneuert wird.

# Sechstes Capitel. Die Beilsbedürftigkeit des Beidenthums.

# §. 96. Der Abfall des Beidenthums.

Die Heiben haben ursprünglich eine Erkenntniß Gottes gehabt, vermittelt durch seine Selbstoffenbarung in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung Ler Welt, bei der freilich auf ihre Mitthätigkeit gerechnet war. a) Ebenso hatten sie ursprünglich ein Bewußtsein über die göttliche Forderung und die Straswürdigkeit ihrer Uebertretung und sie verfallen darum mit Recht der göttlichen Bergeltung. b) Diese

ursprüngliche Wahrheitserkenntniß ist dem Heidenthum verloren gegangen, weil es sich praktisch von Gott abgewandt hat. c) Die Folge davon war eine eingebildete Weisheit, die doch vor Gott Thorheit ist, und ein schrankenloses Sichhingeben an die natürlichen Lüste, die den Wenschen knechten. d)

- a) Rann auch an fich barüber fein Zweifel fein, bag die Beiben, ober, wie sie Paulus nach ben Hauptvertretern bes Beibenthums oft nennt, die Hellenen (Röm. 1, 16. 2, 9. 10. 3, 9. 10, 12. 1 Cor. 1, 22—24. 10, 32. 12, 13. Gal. 3, 28), Sünder sind und der Gerechtigkeit ermangeln, so kann doch die Frage enkstehen, ob sie nicht wenigstens entschulbbar (Röm. 1, 20) und barum straffrei sind. Kennen die Heiben Gott nicht (Gal. 4, 8. Bgl. 1 Thess. 4, 5), so scheint es, als könne auch die Erfüllung bes göttlichen Willens von ihnen nicht gefordert werden. Dennoch sahen wir §. 86, a., daß das Gericht Gottes über die ergeht, welche Gott nicht kennen (2 Theff. 1, 8). Paulus geht nämlich davon aus, daß die Heiden ursprünglich die Er-tenntniß Gottes gehabt haben (Röm. 1, 21: γνόντες τὸν Θεὸν) und amar auf Grund einer Gottesoffenbarung, welche ihnen bas für fie Ertennbare (το γνωστόν του Θεού), das, mas fie auf ihrem Standpunkte von dem Wesen Gottes erkennen sollten, kundgethan hat (1, 19). Seit Erschaffung der Welt hat er nämlich seine ewige Macht und die Külle seiner göttlichen Eigenschaften (Decorns) ihnen burch seine Werke kundgethan (v. 20). Er hat sich ihnen bezeugt durch seine Wohlthaten, indem er vom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und ihre Herzen erfüllte mit Speise und Wohlgefallen (Act. 14, 17). Er hat sich ihnen in seiner Weisheit offenbart (1 Cor. 1, 21), nach welcher er 3. B. die Bolter über bie Erde vertheilte und ihnen fur ihre Berr: schaft festbestimmte Zeit- und Raumgrenzen gab (Act. 17, 26). Freilich war babei auf ihre Mitthätigkeit gerechnet. Durch ihre Weisheit follten fie Gott in feiner Weisheit erkennen (1 Cor. 1, 21), fie follten ihn suchen, ob sie ihn etwa gleichsam aus diesen seinen Offenbarungen heraustasten und finden möchten (Act. 17, 27), und das ihnen bazu gegebene Organ mar der vous (Rom. 1, 20: voovueva. Bal. §. 95, a.). mittelst bessen die unsichtbaren Eigenschaften Gottes (τὰ ἀδρατα αὐτοῦ) geistig geschaut werden konnten (καθοράται). Gott hatte also bas Seinige gethan, um sie zu seiner Erkenntniß zu führen, damit sie unentschulbbar seien, wenn sie boch nicht bazu gelangten (Röm. 1, 20).
- b) Die Heiben hatten allerdings das positive mosaische Geset nicht, sie sind in diesem Sinne äromot (1 Sor. 9, 21), sie sündigen äromos (Röm. 2, 12). Aber schon die Thatsacke, daß sie trothem einzelne Tugenden haben, durch welche sie aus eigenem Antriebe (proet) ohne den Impuls eines positiven Gesetzes einzelne Forderungen dieses Gesetzes erfüllen (Vgl. 2, 26. 27), zeigt, daß sie sich selbst ein Gesetz sind (2, 14), daß das vom positiven Gesetz gebotene Wert als ein gesordertes ihnen ins Herz geschrieben ist. Es ist dies das den Renschen ursprünglich eingepstanzte Sittenbewußtsein (§. 95, a. b.),

welches in seiner Wahrheit bezeugt wird von dem Gewissen (conscientia consequens), das sie die Qualität ihrer und fremder Handlungen beurtheilen lehrt. Paulus unterscheidet das Gewissen also beutlich von jenem urspünglichen Sittenbewußtsein (2, 15). Die Heiden haben aber auch das Bewußtsein davon, daß die, welche τὰ μη καθήχοντα thun, des Todes würdig, also straffällig sind (1, 32), wosdei Paulus wohl an die heidnischen Mythen vom Hades dachte oder auch an die Gerichte, in denen Gott seinen Jorn über die Sünde auch den Heiden offenbarte (1, 18). Darum sindet das Grundgeset der göttlichen Bergeltung (§. 88, b.) auf sie so gut wie auf die Juden Anwendung (2, 9. 10). Auch sie konnten durch Ausdauer im Gutesthun Ruhm und Shre dei Gott und in Folge dessen die Unvergänglichkeit erstreben und so das ewige Leben (§. 88, c.) erlangen (v. 7), auch sie konnten aber der ihnen offenbar gewordenen Wahrheit im Sinne von §. 87, c. ungehorsam sein und der Ungerechtigkeit gehorchen (v. 8) und in Folge dessen auch ohne die Norm des positiven Gesets (ἀνόμως) durch den Jorn Gottes dem Verdereden überantswortet werden (2, 12. Vgl. §. 88, d.).

c) Die Heiden haben den Keim der ihnen ursprünglich gegebenen (not. a.) mit dem Wesen Gottes übereinstimmenden Wahrheitserkenntnis (àlhIela. Bgl. §. 87, c. Anmerk. 3) nicht gepslegt, weil sie es nicht der Mühe werth achteten, die Erkenntniß Gottes zu besiten (Röm. 1, 28: rov Iedv Exelv er Enlyvwoel), vielmehr haben sie ihn in seiner Entwicklung gehemmt (xarexelv) und das Hemmis, in welchem jene Wahrheitserkenntniß gleichsam ersticke, war ihre (praktische) Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit (1, 18). Wie sich Paulus dies benkt, zeigt deutlich 1, 21. Sie haben Gott, soweit sie ihn kraft seiner ursprünglichen Offenbarung erkannten, nicht gepriesen und ihm nicht gedankt. Das doziczelv wäre die praktische Anerkennung seiner divaules und Pelotys (v. 20), das edxaploredv die praktische Anerkennung seiner Güte und Wohlthaten (Uct. 14, 17) gewesen. Beides haben sie ihm verweigert und das war der Sündensal des Heiden Praktische Verzirrung sind sie von der ursprünglichen Gotteserkenntnis abgekommen.

d) Durch die not. c. beschriebene praktische Abwendung von Gott haben die Heiben den höchsten Gegenstand ihres Denkens verloren und ihre Gedanken auf das Eitle, Nichtige gerichtet (Röm. 1, 21: ξματαιώθησαν έν τοις διαλογισμοίς αὐτῶν Bgl. Eph. 4, 17: περιπατ. έν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν), dis das nach §. 95, d. im Herzen besindliche Organ für die Erkenntniß des Göttlichen, der ihm bestimmten Thätigteit entwöhnt, endlich dafür unfähig geworden (h ἀσύνετος αὐτῶν καρδία) und so, des Lichtes der Wahrheit entbehrend, der Finsterniß (Nöm. 2, 19: οἱ ἐν σκότει 2 Cor. 6, 14. Vgl. Eph. 5, 8. 1 Thess. 5, 4. 5) verfallen ist (Nöm. 1, 21: ἐσκοτίσθη Bgl. Eph. 4, 18: ἐσκοτισμένοι τῆ διανοία — διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὐσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν). Freilich beginnt mit diesem Berluste der durch göttliche Offenbarung mitgetheilten Wahrheit gerade der Dünkel auf die selbstersonnene Weisheit (Röm. 1, 22: φάσκοντες

elval gowoi), der sie aber zu Thoren stempelt (èuwoávIngar), da biese Weisheit im Urtheil Gottes Thorheit ift (1 Cor. 3, 19). Denn die Gebanten dieser Weisheit, die Gott in seiner Weisheit nicht erkennt (1 Cor. 1, 21. Bgl. 2, 8), find boch nur nichtige (1 Cor. 3, 20 nach Pfalm 94, 11), und Gott hat gewußt diese Weisheit in ihrer Thorheit und Nichtigkeit barzustellen (1 Cor. 1, 20). Bon praktischer Seite her war die Folge jener Abkehr von Gott (not. c.) ein immer tieferes Berfinten in die Gottlosigkeit (Röm. 1, 18. Bgl. 4, 5. 5, 6), der principielle Ungehorsam (Rom. 11, 30), ber gar nicht mehr nach ber Gerechtigkeit strebt (Rom. 9, 30), sich vom Gesetze Gottes ganz losgelöst mähnt (2 Cor. 6, 14: ἀνομία) und in der άδικία (1 Cor. 6, 1) wandelt. Kennt der Mensch aber keine über ihm stehende Norm mehr, fo verfällt er ben natürlichen Trieben, ben Begierben bes Fleisches (Rom. 1, 24), die eben in biefer ihrer Emancipation von bem gottlichen Willen fundlich werben, insbesondere ber Unzucht und Habgier (1 Cor. 5, 10), welche auch hier als die heidnischen Cardinallaster betrachtet werben (Bgl. & 82, a.). Allein auch hier erreicht ber Mensch nicht, was er zu erreichen meint; statt ber vermeinten schraftenlosen Freiheit verfällt er ber Knechtschaft ber Leibenschaften (πάθη: Röm. 1, 26. Bgl. 1 Theff. 4, 5), die den Menschen gur äußersten Passivität verurtheilen (§. 91, b.).

## §. 97. Der gegenwärtige Buftand des Beidenthums.

Der Gößendienst bes Seidenthums ist seinem Wesen nach Creaturvergötterung und darum nicht nur entwürdigende Thorheit, sondern strasbare Sünde. a) Andererseits ist der Gößendienst Dämonencultus, der in eine besleckende Gemeinschaft mit dem bösen Geisterreiche bringt. b) Das Lasterleben des Heidenthums aber gipfelt in den unnatürlichen Wollustlastern und endlich in völliger Abstumpfung des sittlichen Bewußtseins. c) Mit alledem sind vereinzelte rühmliche Ausnahmen im Gediet des Heidenthums nicht ausgeschlossen, die aber das Gessammturtheil über dasselbe nicht ändern können. d)

a) Der Gipfel der Thorheit, in welche das Heibenthum nach §. 96, d. gerieth, ist der Götendienst. Denn es giebt keine größere Thorheit, als wenn man die disa des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein holowua eines Menschen und Thierdildes (Röm. 1, 23). Paulus denkt hier also nicht an den groben Fetischismus, der das Götendild selbst für die Gottheit hält; aber er schließt mit Recht aus dem Götendienst darauf, daß das Heibenthum die Gottheit für ein Wesen halte, das dem in den Menschen oder Thierdildern abgebildeten ähnlich sei (Act. 17, 29). Damit aber haben sie jedenfalls das richtig erkannte wahre Wesen Gottes (Bgl. §. 87, c. Anmerk. 2) vertauscht mit einem lügenhafter Weise dafür ausgegedenen und haben mit Umgehung des Schöpfers ein geschöpstiches Wesen verehrt (Köm 1, 25), wie es allein in jenen Vildern sein duotwua finden kann. Das innerste Wesen des Heidenthums ist also Raturdienst, Creaturver-

götterung und diese ist nicht nur Thorheit sondern tiese Entwürdigung. Die göttlichen Wesen, wie es sie sich vorstellt (etowa: 1 Thes. 1, 9), existiren gar nicht (1 Cor. 8, 4. 10, 19), sind wenigstens gar keine göttliche Wesen, sondern eine Lüge (Köm. 1, 25). Im Gegensat zu dem wahren lebendigen Gott sind sie Richtigkeiten (μάταια: Act. 14, 15. Bgl. Jerem. 8, 19), sprachlose Göten, die keine Antwort geben können, wenn man sie anrust, sich nicht durch Offenbarung kund thun wie der lebendige Gott (1 Cor. 12, 2. Bgl. Habac. 2, 18). Diese Thorheit des Götendienstes ist aber nach §. 96 eine selbstverschuldete und darum strafbare Sünde (1 Cor. 5, 10. 6, 9).

- b) Es giebt noch einen zweiten Gesichtspunkt, aus welchem Bau-Ins die Idololatrie betrachtet. Schon aus 1 Cor. 12, 2 erhellt, daß es eine höhere Macht giebt, durch welche die Menschen zur Verehrung ber sprachlosen Gögen getrieben werden. Es sind also wirkliche und zwar übermenschliche Wefen, welche in ben Ibolen verehrt werben, und diese bezeichnet Baulus, einer Borstellung bes späteren Judenthums (Bgl. LXX. ju Deutr. 32, 17. Pfalm 96, 5. Baruch 4, 7) folgend, als Damonen (1 Cor. 10, 20). In bem Sinne, in welchem felbft bas A. T. von vielen Göttern und herrn rebet (Bgl. Deutr. 10, 17), mogen fie immerhin Gottheiten genannt werben (1 Cor. 8, 5), wie ja auch Baulus felbst gelegentlich den Teufel den Jeds rov alwog rovrov nennt (2 Cor. 4, 4. Bgl. §. 91, d), aber für ben Chriften (1 Cor. 8, 6) find es nur λεγόμενοι θεοί (v. 5), φύσει μη όντες θεοί (Gal. 4, 8); Gottheiten im Sinne ber Beiben find es nicht, Ibole, wie fie fie fich benten, giebt es nicht (not. a.). Unstreitig sind biese Damonen wie in ben Evangelien (§. 26, b.) als die Diener und Organe bes Satan gebacht, so baß der Teufel wohl ganz insbesondere durch sie bas Beidenthum beherrscht. Wenigstens wird 2 Cor. 6, 14—16 mitten unter ben Charafterzügen bes heibnischen Wesens, nach ber avoula und σκότος (Bgl. §. 96, d) und vor ben είδωλα, in v. 15 Beliar (בליעל) oder der Teufel genannt. Die Berbindung des Beidenthums mit dem bämonischen Reiche ift aber sehr real gebacht; benn nach 1 Cor. 10, 20. 21 nimmt Paulus offenbar an, daß die heid= nischen Opfermable, beren Theilnahme er barum ben Christen unterfagt, ebenso in eine reale (und natürlich bestedende) Gemeinschaft mit ben Damonen, benen bas bort Genoffene als Opfer geweiht ift, bringen, wie das driftliche Abendmahl mit Christo.
- c) Als den Gipfelpunkt des heidnischen Lasterlebens (§. 96, d.) betrachtet Paulus die unnatürlichen Wollustlaster (Röm. 1, 24. 26. 27), welche wirklich in der Zeit des sinkenden Heidenihums eine grausenserregende Verbreitung erlangt hatten. Dies war aber in der That ein nothwendiger Entwicklungsproces, nicht nur weil viele unsittliche Mythen und Culte des Heidenthums die Sinnlichkeit beschönigten und aufstachelten, sondern hauptsächlich, weil es im Wesen der sinnlichen Lust liegt, daß sie, durch die gewöhnlichen Genusmittel leicht abgestumpft, nach immer neuen Reizmitteln sucht und so zu widernatürzlicher Befriedigung kommt. Damit ist denn freilich das Hingegebensein

an die Natur in eine Verkehrung der Natur umgeschlagen, in welcher aber nur die Verkehrung der natürlichen Ordnung zu Tage tritt, welche darin liegt, daß der Mensch sich den natürlichen Trieben hinzgiebt statt über sie zu herrschen. Endlich aber verliert das Heinhum völlig das ihm ursprünglich eingepslanzte (§. 96, b.) sittliche Bewußtzein. Sie thun das, was selbst von ihrem Standpunkte unziemlich ist (τὰ μη καθήκοντα: Nöm. 1, 28—31), nicht nur gegen besters Wissen und Gewissen selber, sondern sie billigen es auch an anderen, die es thun (1, 32), während doch der Mensch sonst, selbst wo er sein Bösesthun entschuldigt, nur zu geneigt ist, dasselbe an anderen zu rügen. Wenn der Upostel diese völlige Whumpfung des sittlichen Bewußtseins (Vgl. Sph. 4, 19) als einen νοῦς ἀδόκιμος bezeichnet (Köm. 1, 28), so liegt es nahe, daß er dabei nicht bloß an einen verwerslichen Sinn gedacht hat, sondern an einen solchen, der nicht mehr prüft und unterscheidet zwischen Gut und Böse (Köm. 12, 2. 2, 18). In der That sinden wir selbst unter den gedildeten heidnischen Schriftsellern jener Zeit offene Entschuldigungen der Bäderastie, der Rachsucht und anderer Laster und jedenfalls zeigt der sittliche Indisserentismus der großen Masse (Köm. 9, 30: Εθνη, τὰ μη διώκοντα δικαιοσύνην) für eine solche Abstumpfung des sittlichen Bewußtseins.

d) Es muß im Auge behalten werben, daß der Apostel überall das Heidenthum im Großen und Ganzen schilbert, wie es auf Grund seiner naturgemäßen Entwicklung geworden war. Er sett Röm. 2, 14. 26. 27 (Bgl. §. 96, b.) ausdrücklich den Fall als einen thatsächlich vorkommenden, daß die Heiden thun, was das Gesetz verlangt, und die Rechtssatungen desselben halten. Allein diese einzelnen Ausnahmen können nach §. 90, d. schon für die einzelnen Personen nicht das Gesammturtheil über ihr sittliches Verhalten ausgesprochene, da sie das Heidenschum im Großen und Ganzen ausgesprochene, da sie nicht kraft des heidnischen Wesens, sondern troß besselben zu Stande gekommen sind.

### §. 98. Das Gottesgericht und bie gottliche Pabagogif.

In der Entwicklung des Heibenthums vollzieht sich ein göttliches Jorngericht über den ursprünglichen Abfall desselben, in welchem Gott Sünde durch Sünde straft. a) Er läßt die Menschheit ihre Wege gehen, damit zu Tage komme, wohin die sündhafte Entwicklung der Menscheit nach der in dem natürlichen Entwicklungsgange waltenden Ordnung der göttlichen Gerechtigkeit führt. b) Von der anderen Seite wird das Heidenthum unter den Gesichtspunkt der jugendlichen Unreise und der damit gegebenen Gebundenheit gestellt, welcher die Perspective auf ein höheres Ziel der göttlichen Pädagogik öffnet. c)

<sup>1)</sup> Das Wort ἀδόκιμος kommt allerdings von δέχομαι her und heißt verwersich (1 Cor. 9, 27); aber es konnte dem Apostel leicht begegnen, es mit δοκιμάζειν zusammenzubringen, zumal er ein Wortspiel mit ἐδοκίμασαν zu beabstätzten scheint.

- a) Die §. 96. 97 geschilberte Entwicklung bes Heibenthums stellt Baulus Rom. 1, 18-32 unter ben Gesichtspunkt eines Gerichts, in welchem fich ber göttliche Born über ben urfprünglichen Abfall bes Beibenthums (g. 96, c.) offenbart. Schon bem Grundgeset ber göttlichen Bergeltung, wonach bie Schulb eine äquivalente Strafe forbert (§. 86, a.), entspricht es, wenn Gott bie Gunbe burch Gunbe ftraft, indem er den Sünder durch den von ihm geordneten Entwicklungs= proces der Sunde in immer tiefere Sunde versinken läßt. So muffen bie Sunder an ihrer eigenen Person (er kavrois) den nach göttlicher Ordnung nothwendigen (pr edei) äquivalenten Lohn (artimostar) für den Frrmahn ihres Abfalls von Gott empfangen (Röm. 1, 27). Darum giebt fie Gott bahin in die Unreinigkeit ber unnatürlichen Wolluftlafter (Röm. 1, 24. 26), die einerseits die nothwendige Confequenz ihres Gögendienstes und ihres Lebens in ben Luften find (§. 97, c.), andererseits burch bie Schande, die fie mit fich bringen, ibre gerechte Strafe. Aber schon bas Berfinken in die Finsterniß und Thorheit (g. 96, d.) ift Rom. 1, 21. 22 durch bie Paffiva als ein Sottesgericht qualificirt, obwohl es die natürliche Folge ber urfprunglichen Abtehr von Gott (§. 96, c.) ift. Wie genau aber biefe Strafe ihrer Schuld entspreche, deutet der Apostel schon im Ausbruck an. Sie, die Gott seine Ehre genommen (1, 23), mussen sich selbst entsehren (1, 24. 26); sie, die in der Bergötterung der Creatur die natürliche Ordnung der Dinge verkehrt haben (μετήλλαξαν: 1, 25), muffen nun auch die sittliche Ordnung verkehren (μετήλλαξαν: v. 26) und bem entsprechend, daß (\*a9ws) sie die Erkenntniß Gottes zu befigen ούκ εδοκίμασαν, gab fie Gott bahin els αδόκιμον νούν (1, 28 und bazu &. 97, c. Anmert.).
- b) Wenn die Apostelgeschichte ben Paulus fagen läßt, daß Gott alle Bölker in ihren Wegen gehen ließ (Act. 14, 16), so ist das nur scheinbar eine von der not. a. entwickelten abweichende Anschauung. Diefes Gebenlaffen fteht nämlich im Gegensat zu bem beilsgeschichtlichen Gingreifen Gottes in Die Geschichte bes jubifchen Boltes; inbem fie Gott ihrer natürlichen Entwicklung überläßt, die fie in immer schlimmeres Verderben binabführt, vollzieht fich eben an ihnen das not. a. beschriebene göttliche Borngericht. Allein vom Gesichtspunkte ber Rulaffung aus betrachtet, schließt bieses Gericht zugleich bie pabagogische Absicht ein, bas Seibenthum erfahren zu lassen, wohin es mit feinen eigenen Kräften in ber nothwendigen Consequenz ber einmal eingefolagenen Richtung gelange. Ergab fich babei, daß die Gunde es in ein immer rettungsloseres Berberben führe, so mußte baburch ber Abscheu vor ber fo in ihrem tiefften Wesen erkannten Gunbe geweckt und bas Heilsbedürfniß erregt werden. Was der Apostel Rom. 7, 13 vom Jubenthum fagt, daß in feiner Entwidlung die Gunde in ihrem mahren Befen gur Erscheinung tommen follte, gilt in diefer Beziehung unzweifelhaft auch vom Beibenthum und diefer Gedanke liegt sichtlich im hintergrunde ber gangen Schilberung von der fündhaften Ent= midlung bes Heibenthums (Röm. 1).

c) Wenn Vaulus die Verführung der heidenchriftlichen Galater jum jubischen Gesetseswesen als eine Rudtehr zu ben aodern xai πτωχά στοιχεΐα betrachtet (Gal. 4, 9), so stellt er damit ihren früheren Zustand nicht unter ben Gesichtspunkt eines strafwürbigen Abfalls, sondern einer Unvollkommenheit, wie sie dem noch unreifen Rindheitsalter ber Menschheit entsprach. Bon biefem Gefichtsvunkte aus ist bas Heibenthum eine Anfängerreligion, in welcher bie Menschheit (δ χόσμος) die Elemente, gleichsam das A=B=C des religiösen Wissens und Handelns (στοιχεῖα) zu lernen begonnen hat, die natür: lich noch durftig find und nicht bewirken konnen (ao Jevi xai nrwra), mas der Mensch von der Religion verlangt. Die Beiden find damit als νήπιοι betrachtet, beren Unreise noch teine höbere Belehrung zuließ, wie sie sonst wohl die Juden im Gegensat zu sich selbst als νήπιοι betrachteten (Röm. 2, 20). Da nun der Mensch im Kindheitsalter noch mehr ober weniger die Stellung eines dovlog hat (Gal. 4, 1), so entsprach bieser ihrer Unreife auch bie Gebundenheit, welche biefe Anfängerreligion mit fich brachte, ihr douleveir (Gal. 4, 8. 9), wie benn auch 1 Cor. 12, 2 bie innere Unfreiheit und das hingegebensein an fremde Mächte als Charafterifticum bes Beibenthums erscheint (g. 97, b.). Unstreitig ift biefe Auffaffung bes Beibenthums eine wesentlich anbere, wie bie not. a. entwickelte. Es ist die Zeit der Unwissenheit, die Gott nach Act. 17, 30 übersehen will. Aus diesem Ausdruck folgt freilich nicht, daß biefe Unwissenheit eine unverschulbete ift, ja die Proclamirung des Uebersebens berselben batte teine Bebeutung, wenn sie nicht auch als schulbbar angesehen werden könnte. Aber in ber Anschauung bes Galaterbriefs scheint allerdings die religiose Unwissenheit des Beidenthums auf eine unverschulbete Unreife, ihre Sündenknechtschaft auf eine diesem Buftande entsprechende Gebundenheit zurückgeführt zu sein. Der natür-liche Entwicklungsgang, der not. b. unter ben Gesichtspunkt der Bulaffung, not. a. unter ben der gerechten Bergeltung gestellt mar, scheint hier ganz als solcher betrachtet zu werden, sofern ber Kindheitszustand ber Menscheit eine höhere Belehrung und sittliche Befreiung noch nicht zuließ. Allein bas Vermittelnbe ift auch hier ber Gesichtspunkt ber in ber göttlichen Leitung ber Menschheitsentwicklung waltenben Babagogit (not. b.). Darin liegt aber von felbst, daß die in bem Beibenthum vorliegenbe Beranstaltung berfelben auf eine Zeit hintenbirt, wo auf einer höheren Entwicklungsstufe die Unvollkommenheit der nieberen überwunden wird, daß alfo auch über bem rettungelofen Elend bes heibenthums die Weissagung einer besseren Butunft schwebt.

# Siebentes Capitel. Die Heilsbedürstigkeit des Judenthums.

#### §. 99. Die Gottesoffenbarung und das Gefet.

Das Judenthum hatte vor dem Heidenthum zunächst das voraus, daß es im Alten Testamente die Offenbarung Gottes über sein Wesen besaß. a) Es besaß ferner ein geschriedenes Geset, das ihm den Willen Gottes in unerschütterlicher Objectivität vor Augen stellte. b) Dieses Geset war durch Moses gegeben und im Pentateuch von ihm niederzgeschrieden, wobei Paulus zwischen dem ethischen und rituellen Theil des Gesetzes keinen Unterschied macht.c) Schenso aber war ihm die ganze Schrift Alten Testaments eine Offenbarung des göttlichen Willens.d)

a) Wenn sich Paulus auch nie ausbrücklich barüber ausspricht, baß die Juden in den AXlichen Schriften eine Offenbarung über bas Wesen Gottes besaßen, verständlicher und reicher als sie bie Seiben ursprünglich gehabt (§. 96, a.), so versteht es sich boch für ihn von felbft. Er felbft beruft sich, wo er von irgend einer göttlichen Eigenschaft rebet, wiederholt aufs A. T. So für Gottes Wahrhaftigkeit auf Phalm 51, 6 (Röm. 3, 4), für sein freies Erbarmen auf Erod. 33, 19. 9, 16. Jesai. 45, 9. 10 (Röm. 9, 15. 17. 20), für seine unerforschiche Weisheit auf Jesai. 40, 13 (Röm. 11, 34. 1 Cor. 2, 16), für seine unverbiente Gnade auf Hiob 41, 2 (Röm. 11, 35), für sein gerechtes Gericht auf Deutr. 32, 35 (Röm. 12, 19) und für die Universalität beffelben auf Jesaj. 45, 23 (Rom. 14, 11). Es erhellt baraus auch, daß eine Darstellung des paulinischen Lehrbegriffs keine eigenthümliche Gotteslehre geben kann; Paulus will über das Wesen Sottes nur lehren, mas das A. T. darüber lehrt und mas die Juben aus ihm auch wissen konnten. Dabei ift aber freilich zu erinnern, baß auch die jüdischen Schriftgelehrten in der im A. T. sich entfaltenden Beisheit Gottes Gott nicht erkannten, weil ihre Weisheit, womit fie in demselben forschten, eine verkehrte mar (1 Cor. 1, 20. 21), wie die ber fündhaften Menschheit überhaupt (Bgl. §. 91, d.).

b) Daß die Juben im Gesetz eine abbilbliche Darstellung der Wahrheit besaßen, aus welcher sie den Willen Gottes erkennen und den Unterschied von Gut und Böse prüfen lernten (Röm. 2, 18. 20. Vgl. §. 87, c.), ist dem Apostel so charakteristisch für sie, daß er sie als oi εν νόμφ (Röm. 3, 19. Vgl. 2, 12), οί δπο νόμον (1 Cor. 9, 20. Vgl. Gal. 4, 5) bezeichnet. Auch die Juden waren sich dessen als eines hohen Borzugs bewußt, dessen sie sich rühmten (Röm. 2, 23), auf Grund dessen sie sich zu Lehrmeistern (2, 19. 20) und Richtern (2, 1. 3) der Heiden auswarfen. Besaßen auch die Heiden in gewissen Sinne ein Gesetz (§. 96, b.), so war es doch nach Röm. 2, 27

- (Bgl. 2 Cor. 3, 6) ein wesentlicher Vorzug, daß die Juden dasselbe schriftlich sixirt besaßen, so daß sie es in den Synagogen verlesen hören (2, 13) und daraus unterrichtet werden konnten (2, 18). Das Gesetz stand ihnen dadurch in unerschütterlicher Objectivität gegenüber, so daß bei ihnen nicht, wie bei den Heiben (§. 97, c.), das Bewußtsein über den Unterschied von Böse und Gut ausgelöscht werden konnte.
- c) Die Grundlage biefes Gesetzes bilbet bie mosaische Legislation. bie zuerst wieder ben göttlichen Willen mit einer bestimmten Strafandrohung verbunden proclamirt hat (Röm. 5, 14). Zu den befon-beren Borzügen Israels rechnet Paulus Röm. 9, 4 den feierlichen Act der Gesetzgebung (f voµodeoia), in welchem bas auf steinerne Tafeln geschriebene (2 Cor. 3, 3. 7. Bgl. Erob. 31, 18) Gesetz am Sinai promulgirt wurde. Einer rabbinischen Tradition folgend (Bgl. Rhiem a. a. D. S. 247. 248), auf die schon Stephanus in seiner Rebe sich bezieht (Act. 7, 53. Bgl. v. 38 und bazu §. 48, d.), nimmt er an, daß bas Volk biefe Gesetztafeln zwar durch bie Hand bes Moses empfing (εν χειρί μεσίτου), aber unter Bermittlung von Engeln (Gal. 3, 19: διαταγείς δι' άγγέλων), wodurch sicher keine Degradation des Gesetzes beabsichtigt wird. Als Gesetzgeber erscheint Moses auch Röm. 5, 14 (Bgl. v. 20); von ihm rührt die geschriebene Thora her, wie sie noch jest im Pentateuch gelesen wird (2 Cor. 3, 15), auch die Berordnung Deutr. 25, 4 wird als im Gesetz Mosis geschrieben bezeichnet (1 Cor. 9, 9. Bgl. Röm. 10, 5, wonach Moses Levit. 18, 5, Köm. 10, 19, wonach er Deutr. 32, 21 geschrieben hat). Dieses Geset Mosis (7, 7. Bgl. Erob. 20, 17) ist nun das Geset Gottes (7, 22. 25. 8, 2. 7), das aus seinem Geist stammt (v. 14) und beilig ist wie er selbst (v. 12), und zwar gilt das von dem Geset in seinem ganzen Umfange. Go wenig wie Jefus (§. 27, c.) ober einer ber Urapostel (§. 69, b.) macht Paulus irgend einen Unterschied zwischen bem ethischen und bem rituellen Theil des Gesetzes und die Annahme. baß er ben letteren nicht zur göttlichen Offenbarung, ober gar nicht einmal zum Gefete Mosis rechnete (Bgl. Holften, a. a. D. S. 21. 22), läßt sich natürlich daraus nicht beweisen, daß in seinen auf das ethische Wefen ber vorchriftlichen ober driftlichen Menschheit bezüglichen Erörterungen nur von jenem ersteren bie Rede ift. Das er von ber Stellung bes Chriften zum Gefet fagt, fann hier natürlich gar nicht in Betracht tommen. Wenn ber Apostel aber Rom. 2, 28, 29 bem Juben vorhält, daß er um Lob von Gott zu empfangen nicht bloß am Fleische sondern am Bergen beschnitten sein muffe, so fagt er nichts anderes als was das Gefet auch fordert (Deutr. 10, 16), und wenn er biefe Beschneibung als eine nicht im Buchstaben bes Gesches begründete sondern im Geiste Gottes vollzogene bezeichnet, so fagt er ebenfalls nur, mas Deutr. 30, 6 fagt, daß diese Beschneibung von Gott selbst (burch seinen Geift) vollzogen wird auch im alten Bunde an allen benen, welche fich von gangem Bergen im Gehorfam ju Gott bekehren Ausbrücklich aber zählt er Rom. 9, 4 unter die Vorzüge bes (v. 2). jübischen Bolkes bie בבוד יהוה (h dosa), welche nach rabbinischer,

- auf Levit. 16, 2 geftütter Vorstellung beständig über der Bundeslade schwebte und also den Tempel zur wirklichen Offenbarungsstätte Gottes machte, wie er denn auch 1 Cor. 10, 18 den Brandopferaltar nach Erod. 20, 24 als die Stätte der göttlichen Gnadengegenwart betrachtet, durch welche der Jöraelit der Segnungen derselden theilhaftig wird. Erhellt hieraus, daß er die ATlichen Cultuseinrichtungen ganz im Sinne des A. T. und des Judenthums betrachtete, so zählt er zu jenen Vorzügen (Köm. 9, 4) auch die jüdische Larveia, woraus von selbst folgt, daß er auch den rituellen Theil des Gesetzes, welcher die Bestimmungen über diese Larveia gab, als einen von Gott gegebenen, für das Volk Israel segensreichen ansah.
- d) Obwohl es sich nicht birekt beweisen läßt, so läßt es sich boch voraussehen, daß Kaulus, wenn er vom Geset schlechthin redet, nicht bloß an die mosaische Gesetzgebung (not. c.), sondern an alle Gedote Gottes dachte, wie sie im A. T. enthalten sind, also auch an die Fortbilbung des Gesetzs durch die Propheten. Wie die Bezeichnung des Pentateuch als δ νόμος auch da gebraucht wird, wo es sich nicht um den gebietenden, sondern um den geschichtlichen (Köm. 3, 31. 1 Cor. 14, 34) oder weissagenden (Köm. 3, 21) Theil desselben handelt, und doch nur da, wo aus der Geschichte oder Weissagung der Wille Gottes erhellt, der den neuen Weg zur Rechtsertigung für den Wenschen (Köm. 3, 21. 31) oder das rechte Verhalten des Menschen (1 Cor. 14, 34) ordnet, so wird umgekehrt das ganze A. T. als δ νόμος bezeichnet, auch wo es sich um Stellen aus den Pfalmen und Propheten handelt (Köm. 3, 19. 1 Cor. 14, 21), aber doch auch nur, weil das A. T. in allen seinen Theilen zugleich den Willen Gottes kund thut.

## §. 100. Wirfung und 3med des Gefebes.

Auch die Juden erfüllten das Gesetz nicht und waren darum eben so wie die Heiben dem Gericht verfallen. a) Bei der auch in ihnen wohnenden Sünde konnte nämlich das Gesetz seine Erfüllung nicht bewirken, sondern nur die Sünde zu seiner Uebertretung sollicitiren und so ihnen das Gericht und den Tod zuziehn. b) Hienach konnte der Zweck des Gesetzes nur sein, die Sünde, welche durch dasselbe zur Reise gedracht ward, in ihrer ganzen verderbendringenden Macht zu offendaren und dadurch im Menschen die Sehnsucht nach Erlösung zu wecken. c) Dann aber kann das Gesetz nur ein temporäres Institut sein, welches zeigt, daß auch für das Judenthum auf die Zett der jugendlichen Unreise und der damit gegebenen Gebundenheit eine Zeit folgen muß, welche die Perspective auf ein höheres Ziel der göttlichen Pädagogik öffnet. d)

a) Auch in Betreff ber Juben lehrt die Schrift (Röm. 3, 9—19) wie die Erfahrung (2, 1—3. 21—24), daß sie das Gesetz nicht halten und somit sammt den Heiben dem Gerichte Sottes verfallen find

(3, 19. Bgl. &. 90, d.). Damit foll nicht gesagt fein, daß ihre Sundhaftigkeit nicht anderer Art war, wie die ber Heiden, ja Paulus gesteht ihnen ein Eifern um Gott (Röm. 10, 2) und ein Streben nach Gerechtigkeit (Röm. 9, 31. 10, 3) zu. Allein ba auch ihre Gesetze erfüllung eine unvollkommne war, fo konnte fie ihnen die Rechtfer-Unparteilichkeit willen im Gericht nur nach bem Thun seines Willens fragen kann (2, 2. 6. Bgl. §. 88, b.). Selbst ein so hohes Gut wie die Beschneibung, das ihnen in anderer Beziehung unbestreitbare und unverlierbare Borzüge sicherte (Bgl. §. 101), konnte ihnen in Dieser Beziehung nichts helfen, ba Gott nach seiner Unparteilichkeit im Gericht nicht nach diesem perfonlichen Borzuge, sondern bei Beschnittenen wie Unbeschnittenen nur nach der Erfüllung ober Uebertretung bes Gesetzes urtheilen tann (2, 25. 26) und nicht bem, ber sich außerlich einen Juben nennt (2, 17), sonbern nur bem, ber burch bie im Gefet geforberte Bergensbeschneibung (§. 99, c.) sich vor bem Herzenskundiger als einen echten Juben bewährt, bas Lob bes Gerechten ertheilen kann (2, 28. 29). Ja, ba ber Jube in bem geschriebenen Gefet (§. 99, b.) und in ber Beschneibung einen boppelten Antrieb jur Erfullung des Gefetes hat, so konnen die Tugenden der Heiden (§. 97, d.) ihm nur im Gericht das Urtheil sprechen (2, 27); über fein Bofesthun wird zuerst das Gericht ergehn (2, 9: 'Iovdaiov πρώτον), weil ihm sein Geset selbst das Urtheil spricht (v. 12: δσοι έν νόμω ήμαρτον, δια νόμου κοιθήσονται). Berufen sie sich endlich auf die bisherigen Gnabenführungen Gottes mit dem Volke Jerael, so zeigen sie nur, daß sie die Geduld und Langmuth Gottes verkennen und verachten, bie sie zur Buße antreibt (2, 4. Bgl. 9, 22), und vergrößern burch ihre Hartherzigkeit und Unbuffertigkeit ihre Schuld (v. 5).

b) Der scheinbar so grelle Wiberspruch zwischen bem, was die Juden im Geset empfangen haben (§. 99), und dem Resultat ihrer religiös-sittlichen Entwicklung (not. a.) war unter den gegebenen Umständen, d. h. unter Boraussehung der seit Adams Fall einmal im Menschen wohnenden Sünde (§. 92) kein zufälliger sondern ein nothwendiger. Daß das schriftliche Geset dem Juden in unerschütterlicher Objectivität gegenüberstand (§. 99, b.), wird Köm. 2, 27 ausdrücklich als ein Borzug des Judenthums betrachtet im Berhältniß zum Heibenthum mit seinem natürlichen Sittenbewußtsein (v. 15), der den Juden zur Erfüllung des Gesets hätte antreiben müssen (not. a.), und steht auch 2 Cor. 3, 3. 6 nur im Gegensat zu der Wirkung des veresua im Christenthum. Was das Geset ohnmächtig machte, so daß es seine Erfüllung nicht bewirken konnte, war also nicht diese seine starre Objectivität, überhaupt nicht ein Mangel am Geset, das an sich xalos ist (Nöm. 7, 16), vielmehr nach 8, 3 die ihm entgegenstehende Macht des Fleisches oder vielmehr der im Fleische wohnenden Sünde

(§. 93, a.). Gerabe weil das Gesetz geistlich (arevuarixóg) war, aus bem Geifte Gottes gefloffen und fein Wefen an fich tragend (ayeog Bal. v. 12), so konnte es bei bem gang und gar bem Fleischesmefen und damit der Herrschaft der Sünde verfallenen Menschen (odoxivos) nur auf einen principiellen Wiberftand flogen (Rom. 7, 14 und bagu §. 94, c.). Ja, Paulus hatte es an sich felbst erfahren und hielt es für die allgemeine Erfahrung Aller, die unter dem Gesetze stehen, daß das Berbot der bosen Begierde dieselbe nicht unterdrückt, sondern aufstachelt (Rom. 7, 7. 8), daß gerade das Dazwischentreten bes positiven Gefetes bem relativen Unichulbszustande ber sittlichen Unbewußtheit ein Ende macht, indem es bie im Menschen schlummernbe Gunbenmacht (§. 91, b.) aufwedt (7, 8. 9). Diefe nämlich empfängt burch bas Berbot Anlaß, dem Menschen bas Berbotene als ein erstrebens: werthes Gut vorzuspiegeln und ihn burch biefen Betrug gur Begierbe banach und somit zur Uebertretung bes Gebots zu verleiten (v. 11. Bal. v. 8). Natürlich liegt das nicht am Gefes, das unmöglich fündhaft fein kann (7, 7), vielmehr heilig, gerecht und für den Menfchen segenbringend ist (v. 12), sonbern an der in seinem Fleische wohnen-den Sunde (v. 13). Bei dem fleischlichen Wesen des Menschen, dem elvae er vy σαρχί (§. 93, a.), fann die Wirfung des Gefețes nur die sein, daß die sündlichen Leibenschaften baburch aufgestachelt werden (Rom. 7, 5), daß die im Menschen wohnende Sunde die Macht empfängt, ihn zur Uebertretung des Gesetzes zu verleiten (1 Cor. 15, 56: ή δύναμις της άμαφτίας δ νόμος). So lange der Mensch baher unter ber Berrichaft des Gefetes ftebt, tann bie Berrichaft ber Gunbe über ihn nicht gebrochen werden (Röm. 6, 14. Gal. 3, 23. Bgl. v. 22). hat die Gunde aber den Menschen erft zur Uebertretung des Gesebes verlockt, so bewirkt nun bas Gesetz ben Jorn Gottes, indem es bie Bollstreckung der von ihm dem Sünder gebrohten Strafe fordert (Röm. 4, 15 und bazu §. 88, d.) und so seinen Fluch über ben Menschen ausspricht (Gal. 3, 10). Da bas Geset aber ausbrücklich ben Tob als die Strafe der Sünde stipulirt (Deutr. 30, 19. Bgl. v. 15), so spricht der Buchstabe des Gesetzes dem Menschen das Todesurtheil (2 Cor. 3, 6: το γραμμα αποκτείνει); bie διακονία bes Moses ift eine διακονία θανάτου und κατακρίσεως (v. 7. 9).

hinzugefügt wurde, ba es contextgemäß burchaus unzulässig ist, hierin zu finden, daß das Geset den Uebertretungen wehren sollte (Bgl. Meßner, S. 222, Reuß, II. S. 49), abgesehen davon, daß es nach not. b. diesen Zweck saktisch nicht erfüllt hätte. Dieselbe göttliche Babagogie, welche absichtlich bas Beibenthum sich felbst überließ, damit die Entwicklung ber einmal von ihm eingeschlagenen fündhaften Richtung zur Reife tomme (§. 98, b.), erreichte auf bem Gebiet bes Juben-thums baffelbe burch bas Dazwischentreten bes Gefeges, nur baß hier Rom. 7, 13 ber Zwed biefes Berfahrens ausbrudlich ausgesprochen wird. Die Sunde follte zur Erscheinung tommen als bas, mas fie ift (ίνα φανή άμαρτία scil. ή άμαρτία), ja es sollte dies geschehen, indem sie genöthigt wurde, sich in ihrem Wesen ganz zu expliciren, alle ihre Consequenzen herauszusepen und so zur Reife zu kommen (ενα γένηται καθ' ύπερβολην άμαρτωλός η άμαρτία). Dies geichah aber, indem fie burche Gefet Anlag empfing, ben Menichen ju feiner Nebertretung zu follicitiren und ihn fo in den Zustand zu verfeten, ben Paulus als ben Tob (im metaphorischen Sinne), als ben Berluft bes in bem relativen Unschuldszustande bestehenden mahren Lebens (v. 9) bezeichnet (v. 10. 24). Da bemnach das Gesetz, bas bie Gerechtigfeit forbert, mit biefer nach &. 88, c. bas Leben geben will, und nun in Folge ber im Menschen vorhandenen Sunde bas gerade Gegentheil beffen bewirkte, mas es bewirken wollte (v. 10), fofern es nun sowohl ben geistlichen Tod als nach not. b. ben Tod als Strafe ber Sunde bem Menschen herbeiführte, fo geschah es, daß bie Sunde bem Menschen dies hohe Gut in sein Gegentheil verkehrte (v. 13). Klarer aber kann bie Gunbe ihr eigenstes Wesen nicht offenbaren, als wenn sich zeigt, daß sie dem Menschen den Segen in Rluch verkehrt. Richt nur, weil das Gefet den Menschen zur eigenen Erfahrung der dadurch sollicitirten bosen Begierbe bringt (7, 7), nicht nur weil es allen Menschen ihre Sündhaftigkeit vorhält (3, 19. 20), sondern auch in sofern als an ihm sich die Sunde in ihrem eigensten Wefen offenbart, wirkt das Geset Erkenntnig der Sünde (3, 20: δια νόμου επίγνωσις auagriag). hat ber Mensch aber erft so die ganze verberbenbrin: genbe Macht ber Sunde erfahren, bann bringt fich ihm von felbft ber Angstruf nach ber Errettung aus biefem Tobeszustand, in ben sie ihn gebracht hat, auf (7, 24) und durch die Erweckung dieses Heils: verlangens wird es ihm ber παιδαγωγός είς Χριστόν (Gal. 3, 24). Wenn bas Gefet nach 3, 23 als Wächter (έφρουρούμεθα δπό νόμον) vor bem Kerker steht, in welchem uns nach v. 22 bie Sünde mit ihrer Herrschaft gefangen hält (συγκεκλεισμένοι v. 23. Bgl. v. 22: συνέκλεισεν — ύπο άμαρτίαν), ober ohne Bilb, wenn bas Gefet burch seine immer aufs Reue jur Uebertretung sollicitirende Racht (v. 19) die Herrschaft der Sunde im Menschen stets befördert (Bal. Rom. 6, 14), damit (nach dem Zusammenhange mit v. 21.22) der Mensch nicht burch Gesetzeserfüllung erlange, mas er erft έχ πίστεως, näber έκ πίστεως 'Ιησού erlangen follte, und wenn baraus der padagogische Charafter bes Gefetes gefolgert wird (ωστε), fo tann bas Gefet nur insofern ein Babagog genannt werben, als es burch die immer neue

Ueberführung des Menschen von seiner Unfähigkeit, durch sich und sein Thun die Gerechtigkeit zu erlangen, ihn zu Christo hinführte und anleitete, die Rechtsertigung auf dem Wege des Glaubens an ihn

zu suchen.

d) Aus dem padagogischen (not. c.) folgert Paulus mit Recht ben transitorischen Charafter bes Gesetzes. Ift bas Ziel erreicht, zu welchem der Padagog hinführen soll, so hört die Wirtsamkeit des Babagogen von selbst auf (Gal. 3, 25: οὐκέτι δπο παιδαγωγόν ἐσμεν). Mit dem Eintritt des Gaubens oder Christi als des Glaubensobjects ift bas Ende des Gesetzes ba (Röm. 10, 4), weil nun nicht mehr auf Grund ber Geseteswerte, sondern auf Grund bes Glaubens Gott gerecht spricht. Das Geset ist ein καταργούμενον (2 Cor. 3, 11), aber nicht etwa, weil es ber Sünde bes Menschen gegenüber seinen Zwed versehlt hat, sondern weil es ursprünglich nur für einen temporaren Zweck gegeben mar, nach beffen Erreichung feine Bebeutung von selbst aufhört. Schon Moses war sich des relog rov xaraoyovuévov wohl bewußt, wenn er auch noch Gründe hatte, dies bem Bolke zu verbergen (2 Cor. 3, 13); benn das Geset mar ursprünglich nur ber Berheiftung bingugefügt bis auf einen bestimmten Beitpunkt hin (Gal. 3, 19: axois ob), der mit der Erscheinung Christi und des Glaubens an ihn eintrat. Daran knüpft sich von selbst der Gefichtspunkt an, welchen Baulus &. 98, c. für die gottliche Erziehung bes Beibenthums geltend macht. Auch bas Gefet gehört, wenn es nur auf eine bestimmte Entwicklungsepoche ber Menschheit berechnet ift, zu den άσθενή και πτωχά στοιχεία του κόσμου (Gal. 4, 3.9), au ben elementaren Anfängen ber Religion, wie sie für ben jener Epoche eignenden Zustand der Unreife der Menschheit allein paffend find, nicht wegen feines Naturcharakters (Bgl. Baur, S. 171), sonbern megen seiner bloß propadeutischen Bebeutung (not. c.). So lange bas Rind noch im Rustande des νήπιος ist, steht es unter Aufsehern und Verwaltern (Gal. 4, 2), bas gilt auch vom Jubenthum (Gal. 4, 3). Weil aber der Mensch im Zustande ber unreifen Kindheit noch mehr ober weniger die Stellung eines Sovilog hat (v. 1), darum befindet er sich unter bem Gesetz im Zustande der Unfreiheit (v. 3: δεδουλωμένοι), das Gesetz ist ein ζυγός δουλείας (5, 1), der Gesetzsbund, durch den Sohn Abrahams von ber Magd vorgebilbet, bestimmt zur Knechtschaft (Sal. 4, 22—24. Lgl. Rom. 8, 15). Freilich nur so lange ber fündhafte Mensch dem Geset widerstrebt, erscheint ihm dasselbe als ein knechtisches Joch. Während aber sonst die Wirkung (not. b.) und der Aweck des Gesetzes (not. c.) durch die im Menschen vorhandene Sünde bedingt erscheint, erscheint diese Knechtschaft hier als Folge einer noch unvolltommenen Entwidlungsftufe, welche über fich felbst hinausweift und ben Blid auf eine beffere Butunft öffnet, bie an bem vom Bater bestimmten Termine ber Mündigkeitserklärung eintreten wird (Gal. 4,2: ή προθεσμία τοῦ πατρός).

#### §. 101. Der unberlierbare Borjug des Judenthums.

Der Hauptvorzug ber Föraeliten war die Abstammung von den Erzvätern, welche ihnen ein ausschließliches Eigenthums: und Kindschaftsverhältniß zu Gott gewährleistete. a) Dies Verhältniß beruht auf den Bündnissen, die Gott mit den Vätern geschlossen, und auf der in ihnen gegebenen Verheißung des messianischen Heils. d) Diese Verheißung ist aber aus Gnaden ertheilt und nicht an eine gesetzliche Leistung gebunden, damit sie nicht aushöre Gnadengeschenk zu sein und durch die vom Gesetz gewirkte und constatirte Uebertretung außer Kraft gesetzt werde. Die Erfüllung dieser Verheißung war daher der unverlierdare Hoffnungsbesitz Föraels. d)

a) Wenn auch hinsichtlich ber Seilsbedürftigkeit bas Rubenthum ober die Beschneibung, wie Paulus dasselbe oft nach seinem charakteristischen Merkmal bezeichnet (Röm. 3, 30. 4, 12. 15, 8. Gal. 2, 7—9. 5, 6. 6, 15), dem Heibenthum gang gleichsteht (§. 100, a.), fo soll bamit burchaus nicht geleugnet werben, daß es in vielfacher Beziehung etwas vor bemselben voraus hat (Rom. 3, 2: nold zara πάντα τρόπον. Bgl. §. 99, a. b.); es folgt nur baraus, baß es nicht in allen Studen (od πάντως) etwas voraus hat, nämlich nicht hinfichtlich ber allgemeinen Sündhaftigkeit (3, 9). Die Aufzählung seiner Borzüge gipfelt aber Röm. 9, 5 in der Abstammung von den Erzvätern, von beren lettem bie Juden den theofratischen Ehrennamen der Jeraeliten führen (v. 4). Auf diese Abstammung wie auf diesen Ramen legt Paulus Röm. 11, 1. 2 Cor. 11, 22 (Egl. Phil. 3, 5) auch für seine Verson Gewicht. Welche Bebeutung biese Abstammung, beren Zeichen bie Beschneidung ist (Röm. 4, 12), und barum auch diese selbst, die 2, 25 ausbrücklich als nupenbringend anerkannt wird, hat, erhellt aus Röm. 11, 16. Rach bem Grundsate, daß die Aweige beilig find, wenn bie Burgel heilig ist, geht die Gottgeweihtheit von ben Erzvätern auf ihre Nachkommen über, in ihnen find biese zu Gottes Sigenthum erwählt ganz im ATlichen Sinne (Bgl. §. 51, a.) und als fein Eigenthum sind sie ber erwählte Gegenstand seiner Liebe (Röm. 11, 28: κατά την έκλογην άγαπητοί διά τους πατέρας). Das Bolk Israel ist sein Bolk (Röm. 11, 1. 2. 15, 10 nach Deutr. 32, 43), er läßt seine Herrlichkeit unter ihnen wohnen (Röm. 9, 4: η δόξα und dazu §. 99, c.) und sie können sich seiner als ihres Gottes rühmen (Röm. 2, 17). Dieses besondere Liebesverhältniß, in welchem bas Bolk zu seinem Gott steht, wird aber in ATlicher Beise (Bgl. 8. 23, c.) als ein Kindschaftsverhältniß bezeichnet (Rom. 9, 4: ή νίοθεσία); der Same Abrahams find die τέχνα θεού, wie deutlich aus dem Zusammenhange von Rom. 9, 7. 8 erhellt, wo τέχνα Αβραάμ und rexva Jeoù als Synonymbegriffe vertauscht werden. Ebenso erhellt aus Röm. 9, 25. 26, daß die Begriffe Gottes Bolt sein, Ge-liebtsein und Söhne Gottes sein Synonymbegriffe sind.

b) Die not. a. geschilberte Bebeutung ber Abstammung von ben Batern gründet sich auf die Bündnisse, welche Gott mit ben Batern geschlossen hat und in welchen er ihnen und ihrem Samen bestimmte Berheißungen ertheilt hat (Rom. 9, 4: al diadinau — xai al enayyeliai. Bgl. Eph. 2, 12), ju beren Erfüllung er um feiner Bahr= haftigkeit willen verpflichtet ist (Rom. 15, 8: ύπέρ άληθείας θεού είς το βεβαιώσαι τας έπαγγελίας των πατέρων). Diese Berbeigungen find der Inhalt der Gottessprüche (rà loyea rov Jeov), mit denen betraut zu sein der Hauptvorzug der Juden oder der Beschneidung ist (Röm. 3, 1. 2), welche Abraham als Siegel ber Gerechtigkeits: erklärung empfing, auf Grund beren ihm jene Verheißungen zu Theil wurden (Röm. 4, 11). Rur mit einer Ungultigerklärung jenes Bunbes konnten biefe Berheißungen außer Kraft gefet werben (Gal. 3, 17). Der Inhalt der dem Abraham und seinem Samen gegebenen Ber-heißung ist aber nach Röm. 4, 13 das \*\*\langle noovouov acrov eivai κόσμου. Der bem Abraham junächst zugesagte Besit bes Landes Canaan (Gen. 15, 7. 17, 8) wird wegen ber Beziehung, in welche sein Segen oft auf alle Bölter ber Erbe gesetzt erscheint (Gen. 18, 18. 22, 18), zur Borftellung des Weltbesites erweitert und biefer realisirt sich in dem verheißenen Messiasreich. Dies erhellt noch beutlicher aus ber anderen Deutung, die Paulus Gal. 3, 16 ber patriarchalischen Beiffagung giebt. Hienach ift ro onequa nicht Collectivbegriff für bie Rachkommen Abrahams, sondern Bezeichnung des von den Bätern ftammenden (Nöm. 9, 5) Chriftus (Egl. Gal. 3, 19). Auf ihn als ben herrn bes Messiasreichs bezieht sich also speciell die Verheißung bes Weltbesites. Mit bem Messiasreich ift aber alles messianische Beil bem Samen Abrahams (in collectivem Sinne) unmittelbar, ober burch den Samen (in perfonlichem Sinne) verheißen.

c) Sott hat dem Abraham den messianischen Heilsbesig (ή \*ληρονομία. Bgl. §. 37, a. 59, a.) mittelst Verheißung geschenksmäßig
ertheilt (Gal. 3, 18: \*εχάρισται), nicht als Lohn für eine bestimmte
Leistung, sondern \*κατὰ χάριν (Nöm. 4, 16). Daraus aber folgt, daß
derselbe von dem Gesetz ganz unabhängig ist. Der Bund, durch welchen
sich Gott zur Erfüllung dieser Verheißung an die Nachsommen
Abrahams verpstichtet hatte, konnte nicht, nachdem er längst gültig
gemacht war, durch daß 430 Jahre später gegedene Gesetz ungültig
gemacht werden (Gal. 3, 17). Dies wäre aber geschen, wenn die
Erlangung der \*ληρονομία abhängig gemacht wäre von der Erfüllung
des Gesetz; denn dann wäre sie nicht auf Grund der Gnadenversheißung, die zum Wesen des Bundes gehört (not. b.), sondern auf
Grund einer gesetzlichen Leistung erlangt (Gal. 3, 18). Daß Gesetz
wäre wider die Verheißungen, es höbe sie auf (3, 21). Ja, wenn die
messianische \*ληρονομία auf Grund deß Gesetzs erlangt würde (εἰ
οἱ ἐκ νόμον \*ληρονομία auf Grund deß Gesetzs erlangt würde (εἰ
οἱ ἐκ νόμον \*ληρονομία auf Grund deß Gesetzs erlangt würde (εἰ
οἱ ἐκ νόμον \*ληρονομία auf Grund deß Gesetzs erlangt würde (εἰ
οἱ ἐκ νόμον \*ληρονομία auf Grund deß Gesetzs erlangt würde (εἰ
οἱ ἐκ νόμον \*ληρονομία nud bliebe, so wäre die Verheißung ganz und
gar abgeschafft (Nöm. 4, 14), da bei der im Menschen herrschenden
Sinde daß Gesetz nothwendig Gesetzsübertretung und dadurch den
Jorn Gottes hervorruft (4, 15. Bgl. §. 100, b.). Der Jorn aber

schließt den Gnadenbeweis aus, den die Erfüllung der Verheißung involviren würde, an den Gegenständen seines Zornes könnte Gott die Verheißung überhaupt nicht mehr erfüllen. Sen darum aber ist sie xarà xáquv gegeben, damit sie nicht von einer unerfüllbaren Bedingung abhängig und darum stets unsicher, sondern sest unerschütterlich sei (4, 16: \beta \beta aiav. \Bgl. 15, 8: \beta \beta aiavaai), damit sie dem Samen

Abrahams unverlierbar bleibe.

d) Es folgt aus not. c., baß, mährend ber Borzug, welcher bem Bolke Frael burch sein Gesetz gegeben mar, burch die in ihm vor-handene Sunde in sein Gegentheil verkehrt werden konnte (§. 100, c.), ber Borzug, welchen es traft seiner Abstammung von den Batern in ben Berheißungen bes meffianischen Beils befag, ein unverlierbarer war. Die Untreue des Boltes in ber Haltung bes Bundes, ber allerbings für sie auch Berpflichtungen in sich schloß, konnte unmöglich die Treue Gottes aufheben (Röm. 3, 3 und dazu §. 88, a.), er mußte, um mahrhaftig zu fein, sein Wort halten, selbst wenn bas Bolf es ihm burch seine Ungerechtigkeit so zu sagen erschwerte (v. 4. 5). Um seiner Wahrhaftigkeit willen mußte Chriftus ein Diener ber Beschneibung werben und fo ben Nachkommen ber Bater ben Besit bes meffianischen Beils vermitteln, damit die Berheißungen der Bäter nicht aufgehoben, sondern durch ihre Erfüllung als wahr bestätigt würden (Röm. 15, 8 und dazu not. b. Bgl. 2 Cor. 1, 20), um ihretwillen ist immer noch bas im Evangelium verkundete Seil zuerst für die Juden ba (Röm. 1, 16). Denn Gottes Gnadengaben und insbesondere die Berufung zum messianischen Seil, die er bem Bolte verliehen, können ihn nicht gereuen und von ihm jurudgenommen werben (Rom. 11, 29). Es folgt baraus aber freilich, daß die Erfüllung der Berheißung und bamit die Erlangung bes messianischen Beils auf gang neuen, vom Befet burchaus unabhängigen Wegen beschafft werden mußte. Damit fteben wir an ber Grenze ber vorchriftlichen Zeit und es öffnet sich ber Blick auf die neue Zeit der Gnade und des Heils.

# Achtes Capitel. Die Weiffagung und die Erfüllung.

# §. 102. Die Beiffagung der Schrift.

Die Schrift, sofern sie sich auf das messianische Heil und seine Berwirklichung bezieht, hat ihre Bebeutung ausschließlich für die Empfänger besselben, also für die christliche Gegenwart.a) Die in dieser Gegenwart sich enthüllenden göttlichen Rathschlüsse und die damit zussammenhängenden Ereignisse sind in ihr die ins Detail hinein direct

geweissagt. b) Es ist aber auch bie christliche Gegenwart in ihrer Gesschichte und ihren Institutionen vielsach typisch vorangebeutet. c) Dieser weissagende Sinn ber Alttestamentlichen Geschichten und Verordnungen kann oft nur durch allegorische Deutung ermittelt werden, zumal wo ber buchstäbliche Sinn sich als unzulässig erweist. d)

a) Der Sat, daß, mas das Gesetz sagt, es mit Beziehung auf bie rebet, die unter bem Gesetz stehen (Röm. 3, 19), soll in dem Zusammenhange, in welchem er steht, nur bevorworten, daß die Schilsberungen der allgemeinen Sündhaftigkeit im A. T. auch auf die Juden gehen (§. 90, d.). Er beruht aber auf der allgemeinen Wahrheit, daß die Schrift ihrem gesetlichen Inhalt nach (§. 99, d.) speciell für die Juden ist, sofern sie noch unter dem nach §. 100, d. transi= torischen Institut bes Gesetzes stehen, barum also für bie Juden ber Bergangenheit und für die der Gegenwart nur insofern, als sie noch nicht gläubig geworben. Sofern nun aber in ber Schrift auch bie Berheißung bes messianischen Beils (§. 101, b.) enthalten ift, bie fich erft in einer fernen Rutunft erfüllen sollte, hat bieselbe ihre eigent-liche Bedeutung erst für die zutünftigen Generationen, welche diese Erfüllung erleben sollten. Diefe nothwendige Consequenz von der Auffassung ber Weissagung als einer birect messianischen hat Paulus ebenso wie Petrus (§. 63, a.) gezogen. Den Inhalt ber Heilsbotschaft Gottes, die der Apostel verkundet, hat Gott zuvorverheißen burch seine Propheten in heiligen Schriften (Röm. 1, 2). Aber wie schon bier die prophetische Wirksamkeit ausschlieflich von der Seite betrachtet wird, wonach ihre Organe ihre Weiffagungen in ben für bie Zukunft bestimmten Schriften niedergelegt haben, so folgt aus Röm. 16, 26, baß die specifische Bebeutung dieser Schriften eine solche ist, die nur auf jene Zutunft berechnet fein tonnte. Es heißt bort nämlich, baß in der driftlichen Gegenwart das Heilsgeheimniß durch Bermittlung prophetischer Schriften kundgemacht sei, sofern durch den Nachweis, daß das jest verkundete bereits von den Propheten geweisigagt sei, die Ertenntniß begründet wird, daß es mirtlich ber langft gefaßte gottliche Rathschluß sei, den die Apostel verkundigen. So ist die patriarchalische Berheißung (Gen. 12, 3) von der Schrift vorher kundgemacht mit ausbrudlichem Absehen auf die fünftige Rechtfertigung ber Beiben aus bem Glauben (Gal. 3, 8). Ja, was vom Gefet und von ben Propheten bezeugt ist, ist burch dieses Zeugniß ihrer Gegenwart, die basselbe noch nicht im Lichte ber Erfüllung betrachten und verstehen tonnte, noch teineswegs kundgemacht (Röm. 3, 21), sondern erst in der Seils-zukunft durch das Evangelium (1, 17). Was zuvorgeschrieben ist, hat darum seine Bedeutung nicht für die Zeit, in der es geschrieben wurde, sondern es ist zu unserer Belehrung (Röm. 15, 4) und Zurechtweisung geschrieben (1 Cor. 10, 11). Auch die praktischen Anforderungen an bas Berhalten ber Menschen, welche in biefen Beiffagungen ber gottlichen Rathschluffe enthalten find, haben ihre Abzwedung in ber Unterweifung berer, welche die Erfüllung berfelben erleben. So tendirt eine Beiffagung wie Jesaj. 49, 8 auf bas Verhalten in ber driftlichen

Gegenwart (2 Cor. 6, 2. Bgl. Eph. 5, 14), und selbst das mosaische Geset, als Weissaung aufgefaßt (not. d.), kann eine directe Beziehung auf die Regelung dristlicher Verhältnisse erhalten (1 Cor. 9, 9. 10:  $\delta\iota'$   $\eta\iota\check{\alpha}_S$   $\dot{\epsilon}\gamma\varrho\check{\alpha}\varphi\eta$ ).

- b) In welchem Umfange Paulus ben Inhalt ber messianischen Beilsbotschaft in ber Schrift birect vorherverkundigt fand, erhellt aus seinen gelegentlichen Beziehungen auf die Weissagung des A. T. Christus ist gestorben und auferstanden nach der Schrift (1 Cor. 15, 3. 4), seine Schmähungen sind Pfalm 69, 10 geweissagt (Röm. 15, 3), die ihm verliehene Herrschaft Psalm 8, 7 (1 Cor. 15, 27). Wo er die Verheißung des Geistes (Gal. 3, 14. Lgl. Eph. 1, 13) gefunden, fagt der Apostel nicht. Die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit ift von ber Thora und den Propheten bezeugt (Röm. 3, 21. Gal. 3, 8. Bgl. Röm. 1, 17. Gal. 3, 11 nach Habac. 2, 4. Nöm. 4, 6—8 nach Pfalm 32, 1. 2), insbesondere ber Glaube als Heilsbedingung Jesaj. 28, 16 (Rom. 10, 11) und als Quelle der evangelischen Berkündigung Pfalm 116, 10 (2 Cor. 4, 13). Die Universalität der Heilsverkündigung findet Paulus Pfalm 19, 5 (Röm. 10, 18), die Ber-nichtung der menschlichen Weisheit durch die thörichte Predigt Jesaj. 29, 14 (1 Cor. 1, 19), die Berufung der Heiben Hos. 2, 25. 1, 10 (Röm. 9, 25. 26), Deutr. 32, 21. Jesaj. 65, 1 (Röm. 10, 19. 20), Psalm 18, 50. Deutr. 32, 43. Psalm 117, 1. Jesaj. 11, 10 (Röm. 15, 9—12), Jesaj. 52, 15 (Röm. 15, 21) und in gewissem Sinne schon in der patriarchalischen Berheißung (Gal. 3, 8. Röm. 4, 18). Den Unglauben der Juden sieht er geweissagt Jesaj. 53, 1. 65, 2 (Röm. 10, 16. 21), ben Anstoß, ben fie an Christo nehmen, Jesaj. 8, 14. 28, 16 (Röm. 9, 33), ihre Verstodung Jesaj. 29, 10. 6, 9. 10. Deutr. 29, 4. Psalm 69, 23. 24 (Röm. 11, 8—10), ihre theilweise Berwerfung Jesaj. 10, 22. 23. 1, 9 (Röm. 9, 27—29), ihre endliche Errettung Jesaj. 59, 20. Jerem. 31, 33. 34 (Röm. 11, 26. 27). Daß die Chriftengemeinde der Tempel Gottes ift, findet er Levit. 26, 11. 12. Jesaj. 52, 11. Jerem. 31, 9. 2 Sam. 7, 14 (2 Cor. 6, 16—18), die Austheilung der Gnadengaben Psalm 68, 19 (Eph. 4, 8—10), selbst die specielle Gabe des Zungenredens Jesaj. 28, 11. 12 (1 Cor. 14, 21). Die stete Verfolgung der Christen weissagt Psalm 44, 23 (Rom. 8, 36), die endliche Ueberwindung des Todes Jesaj. 25, 8. Hos. 13, 14 (1 Cor. 15, 54. 55).
- c) Beissagend ist die Schrift nicht nur durch ihre prophetischen Aussprücke, sondern auch durch ihre vordildliche Geschichte. In Folge der göttlichen Leitung der Geschichte bildeten sich nämlich in früheren geschichtlichen Ereignissen die Ereignisse der messianischen Zeit nach ihrem Wesen und ihrer Bedeutung ab. So ist Abam nach Röm. 5, 14 ein Typus des zukünftigen (zweiten) Abam, sofern an ihm sich zeigt, wie von Einem aus ein Einsluß auf das ganze Geschlecht sich erstreckt. So sind die Järaeliten der mosaischen Zeit mit ihren Heilserfahrungen wie mit den Gottesgerichten, die sie erfuhren, rónoc such (1Cor. 10,6); was ihnen widerfuhr, widerfuhr ihnen vorbildlich (rvnexus) d. h. so daß wir daran lernen sollen, was wir erfahren haben und erfahren

werden, wenn wir uns ähnlich verhalten (v. 11). Natürlich ist dabei immer zugleich die Aufzeichnung biefer Gefchichte in ben Blid gefaßt, burch welche dieselbe erst diese Bedeutung für die Zukunft erhalten Was die Schrift von der Rechtfertigung Abrahams erzählt, ift nicht nur geschrieben, um feine Rechtfertigung zu beschreiben (de' adrov), fondern um uns über die Art der unferigen zu belehren (Rom. 4, 23. 24). Als einen Typus auf fein Schickfal betrachtet bereits Jesus das Schickfal des Jonas (Matth. 12, 40), als einen Typus des letzten Gerichts die Sündstuth (Matth. 24, 37—39. Bgl. 1 Betr. 3, 20. 21 und dazu §. 60, a. 62, a.). Uebrigens ift bie Grenze zwischen ber Betrachtung ber Geschichte als Typus und ber blogen Entlehnung von illustrirenden Beisvielen aus ihr eine fließende. Wenn ber Troft, den Gott bem Elias gab (Röm. 11, 2-4), auf die Gegenwart Anwendung erleibet (v. 5), wenn das Berfahren Gottes bei ber Ermählung Isaats ober Jacobs (Röm. 9, 6—13) ober bei ber Berstodung Pharao's (Röm. 9, 17) sein gegenwärtiges Bers halten erläutert, fo find bas junachst nur geschichtliche Beisviele, bie aber eben jo gut als Typen hatten betrachtet werden konnen. Reine biblische Beispiele dagegen bilben bei Betrus die Sara (1 Petr. 3, 6), bei Jacobus Siob und Elias (5, 11. 17) und ähnliches findet fich icon in den Reden Christi (Matth. 11, 21—24. 12, 41. 42). Paulus auch die ATlichen Institutionen unter biefen Gesichtspunkt geftellt habe, läßt fich nicht birect nachweisen. Wenn aber Chriftus als iλαστήριον (Röm. 3, 25) und als Passahlamm (1 Cor. 5, 7) bezeichnet wird (Bgl. Eph. 5, 2), wenn das Opferwesen überhaupt (Röm. 12, 1. 15, 16) und der Ritus des Passahfestes insbesondere (1 Cor. 5, 7. 8) eine Anwendung auf driftliche Berhältnisse noch erleidet (Vgl. Col. 2, 11. Phil. 2, 17. 3, 3. 4, 18), wenn die Gemeinde der mahre Gottestempel ist (1 Cor. 3, 16. 2 Cor. 6, 16), wenn 1 Cor. 9, 13 eine Berordnung bes Brieftergesetes geradezu eine Ordnung Gottes in der driftlichen Gemeinde erläutert und 1 Cor. 10, 18 bas jühische Opfermahl als Analogon des driftlichen Abendmahls erscheint, so liegt dem allen die Voraussetung zu Grunde, daß diese von Gott geordneten Institutionen ebenso einen typischen Charafter haben, wie bie von ihm geleiteten Ereigniffe, woraus aber teineswegs folgt, daß diefer Theil des Gefetes nicht auch als Gefet feine Bebeutung habe (Bgl. §. 99, c.). So wenig die Geschichte aufhört Geschichte zu fein, weil fie vorbildlich ift, fo wenig bort bas Gefet auf, Offenbarung bes göttlichen Willens für feine Gegenwart zu fein, wenn es zugleich als Weissagung zukünftiger Ereignisse ober ber Forberungen Gottes für die Zukunft erkannt wird, wie wir schon in ber Lehre Jesu und der Urapostel saben (Bgl. §. 27, d. 66, d. 69, b.).

d) In Folge seiner rabbinischen Bilbung kannte und hanbhabte Baulus auch die allegorische Erklärung des A. T. Nach ihr haben die ATlichen Erzählungen unbeschadet ihrer Geschichtlichkeit noch einen anderen Sinn als die Worte ausdrücken, sofern der Geist, der diese Worte eingegeben, mit ihnen etwas Zukunftiges weissagen wollte und es ist die Sache des Auslegers, diesen Sinn durch tieseres Verständniß

ber Schrift zu finden (Gal. 4. 24: άτινά έστιν άλληγορούμενα). So find die beiben Sohne Abrahams von ber Magb und von ber Freien eine Allegorie auf das bem Gesetz geknechtete Judenthum und bas gesehesfreie Christenthum (Gal. 4, 22-31). Auch hier ift also eine Thatsache der Vergangenheit weissagender Typus einer Thatsache ber meffianischen Gegenwart, aber fie ift es nicht an fich, sondern vermöge der Ergrundung ihres tieferen Sinnes. Aehnlicher Beife beutet Paulus die Geschichte von bem leuchtenden Angesicht bes Mofes und der Decke, die er darüber legte (Erod. 34), allegorisch auf die transitorische Herrlichkeit bes Gesehesinstituts und auf bas Berborgenfein dieser ihrer Vergänglichkeit vor den ungläubigen Juden (2 Cor. 3, 13—16. Bgl. v. 7). Ebenso bezieht sich der verborgene allegorische Sinn (τὸ μυστήριον) ber Stelle Gen. 2, 24 auf Christum und seine Gemeinde (Eph. 5, 32). In ähnlicher Weise kann nun Paulus auch gesetzliche Vorschriften allegorisch beuten, wenn er z. B. die Vorschrift Deutr. 25, 4 auf bas Recht ber evangelischen Prediger bezieht, sich burch die Gemeinde verpflegen zu lassen (1 Cor. 9, 10). Doch recht= fertigt er in diesem Falle seine Erklärung baburch, daß er ben buchstäblichen Sinn ausdrücklich als schlechthin unzulässig ausschließt (v. 9: μη των βοών μέλει το δεώ), indem seine religiöse Werthschätzung bes A. T. es nicht bulbet, daß eine Bestimmung besselben nicht bas Bohl des Menschen, sondern das der Thiere bezielt haben könne.

#### §. 103. Der Gebrauch des Alten Teftaments.

Paulus führt seine Citate meist als Worte der Schrift schlechthin ein, aus welcher er den Jesajas, die Psalmen und den Pentateuch vorzugsweise benutt.a) Obwohl er Kenntniß des Grundtertes verräth, sind seine Citate doch meist nach der Septuaginta gegeben; doch vielssach sehr frei und oft nach dem Bedürsniß seiner Argumentation geändert.d) Ohne Rücksicht auf die geschichtlichen Beziehungen und den Zusammenhang kommen ihm für seine Anwendung die Schriftstellen nur nach ihrem Wortlaut in Betracht.c) Dabei ist aber die Grenze zwischen dem eigentlichen Citiren und dem homiletischen Schriftzgebrauch eine kließende. d)

a) So reichlich Paulus nach §. 102 die Schrift citirt, so finden sich doch überwiegend die meisten Citate in unsern vier Briefen, von denen die an die Römer und Galater ihrem Zwecke nach dieselben am meisten unmittelbar forderten. In den Briefen an die rein heidenschristlichen Gemeinden zu Thessalonich, Philippi und Colossa kommen gar keine Citate vor. 1) Der Apostel psiegt sie mit einem yéypantal einzusühlten, das sich gegen dreißig Mal findet, oder mit der ähnlichen

<sup>1)</sup> Die wenigen Citate des Epheferbriefs werden wir hier gleich mit behandeln, wie wir bereits §. 102 darauf Rücksicht nahmen. Auch schließen wir der Vergleichung wegen hier die Bemerkungen über den Schriftgebrauch in den bisher besprochenen Lebrtupen an.

Formel ή γραφή λέγει (Röm. 4, 3. 9, 17. 10, 11. 11, 2. Gal. 4, 30. **Bal.** 2 Cor. 4, 13: κατά το γεγραμμένον; 1 Cor. 15, 54: δ λόγος δ γεγραμμένος. Bgl. Röm. 9, 9; Röm. 4, 18: κατά τὸ ελοημένον). Mit diesem yeyoanrae läßt icon die alteste Ueberlieferung Jesum feine Citate einführen (Matth. 4, 4. 7. 10. 11, 10. Marc. 7, 6. 9, 12. 13. 11, 17. 14, 21. 27. Luc. 10, 26), sie findet sich bei Petrus (1, 16) und in den Reden der Acta (1, 20. 7, 42. 15, 15), daneben anch eine Berufung auf die Schrift in anderer Form (Marc. 12, 10: οδδέ την γραφην ταύτην ανέγνωτε Bgl. Matth. 12, 3. 5; 1 Betr. 2, 6: περιέχει ἐν γραφη;  $\Im ac. 2, 23: η$  γραφη η λέγουσα.  $\Re d. 4, 5. 6; 2, 8: κατὰ τὴν γραφην). <math>^2$   $\Re ut 1 \ Cot. 9, 9 (ἐν τῷ)$ Μωϋσέως νόμφ) 14, 21 (εν τφ νόμφ Bgl. Röm. 7, 7) Röm. 11, 2 (er 'Hlia) finden fich Andeutungen über die Stelle der Schrift, in welcher das betreffende Citat steht. Aehnlich in den Reden Jesu (Marc. 12, 26: ούκ ανέγνωτε έν τή βίβλφ Μωϋσέως επὶ τοῦ βάτου) und der Acta (1, 20: γέγραπται έν βίβλω ψαλμών, 7, 42: γέγραπται εν βίβλφ των προφητών). Selten führt Paulus die Schriftsteller redend ein (Rom. 4, 6. 11, 9: David in Pfalmen, beren Heberschrift seinen Ramen trägt; Rom. 10, 5. 19: Mofes in Stellen aus Levit. und Deutr.; Rom. 9, 27. 29. 10, 16. 20. 15, 12: Jefajas). Chenso läßt die älteste Ueberlieferung Chriftum Gesetesftellen auf Roses (Marc. 7, 10. Bgl. 12, 19: Μωϋσης έγραψεν δμίν), eine Beissagung auf Jesajas (Marc. 7, 6) zurückführen und Marc. 12, 36. 37 beruht die ganze Argumentation Christi (Bgl. §. 18, b.) darauf, daß David ber Ueberschrift gemäß in Pfalm 110, 1 redet (εν τω πνεύματι το άγίω). Ebenso geht Petrus in seiner Rede Act. 2, 25—28. 34. 35 ausbrudlich von der davidischen Abkunft der citirten Stellen aus (Bgl. §. 43, d.; 44, a.); Act. 4, 25 wird auch ein Pfalm als bavibisch behandelt, bessen Ueberschrift nicht David als Berfasser anaiebt. Prophetische Stellen werden Act. 2, 16. 7, 48. 13, 40 nur als folche ohne Nennung bes Propheten bezeichnet, bagegen Marc. 1, 2. Luc. 4, 17. Act. 8, 28. 30. 28, 25 mit Nennung bes Jesajas, burch ben nach letterer Stelle der heilige Geist geredet. Um seltensten erscheint bei Baulus Gott als ber Rebende (2 Cor. 6, 2. 16. 17. Rom. 9, 15. 25:  $\epsilon \nu \Omega \sigma \eta \dot{\epsilon}$  und zwar auch nur, wo es sich um einen ausdrücklichen Ausspruch Gottes handelt. 5) (Bgl. Act. 4, 25: 6 dià στόματος Δαυίδ είπών; 13, 47). Bei weitem am häufigsten sinb bei Paulus die Citate aus Jesajas und den Psalmen; demnächst aus dem Bentateuch und zwar überwiegend aus der Genesis und dem Deuteronomium. Einzelne Citate finden sich aus den andern Prophe= ten, eines aus Hiob (1 Cor. 3, 19. Bgl. Röm. 11, 35); aus ben

<sup>2)</sup> Bei Betrus und Jacobus finden fich überhaupt nur in den fünf angeführten Stellen Citationsformeln.

<sup>3)</sup> Dies ift auch Gal. 3, 16 der Fall, wo nur ad synesin d Feos zu ergänzen ift, und jo betrachtete wohl Paulus die Citate 1 Cor. 6, 16. Eph. 4, 8. 5, 14, die nur mit  $\varphi\eta\sigma i$  oder  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \varepsilon \iota$  eingeführt find. Dagegen ist Röm. 15, 10 sicher  $\dot{\gamma}$   $\gamma \rho \alpha \varphi \dot{\gamma}$  zu ergänzen.

Proverbien sind hie und da Sprüche benutt, ohne ausdrücklich citirt zu sein (Röm. 12, 17. 20. 2 Cor. 9, 7). Genau ebenso stellt sich bas Berhältniß in dem Brief des Petrus und den Reden der Acta.

b) Die älteste Ueberlieferung der Reben Jesu und der Apostel legt ihnen die von ihnen gebrauchten ATlichen Citate wesentlich in ber Gestalt bes Septuagintatertes in ben Mund (Matth. 4, 4. 7. 10. 9, 13.4) Marc. 7, 6. 10, 7. 12, 10. 11. Act. 1, 20. 2, 17—21. 25—28. 34. 35. 3, 22. 25. 4, 25. 26. 7, 42. 43. 48—50. 15, 15—18. Bgl. auch die übrigen Lucascitate, die alle frei nach der LXX. gegeben find: Luc. 3, 4-6. 4, 18. 19. 22, 37. Act. 8, 32. 33. 13, 33-35. 41. 47. 28, 26. 27). Auch bei Jacobus (Bgl. 2, 23. 4, 6) und Petrus (Bgl. 1, 16. 2, 6. 22. 3, 10—12. 4, 18. 5, 5) zeigt sich in ben eigentlichen Citaten nur ber Septuagintatert. Dies ist nun allerbings überwiegend auch bei Paulus der Fall, selbst da wo der griechische Tert nicht unwesentlich vom bebräischen abweicht (Röm. 2, 24. 3, 4. 4, 3. 9, 27—29. 11, 9. 10. 26. 27. 15, 10. 12. 21. 1 Cor. 1, 19. 6, 16. Eph. 5, 31. 6, 2. Gal. 3, 13.); doch zeigt sich bei ihm bereits bie und da eine selbstständige Renntnig und Benugung des Grundtertes (Bgl. Röm. 9, 17: εξήγειρά σε. 12, 19. 1 Cor. 14, 21. 15, 54. 55. Eph. 4, 8), wie wir es nach seiner rabbinischen Bilbung nicht anders erwarten dürfen. In den Anführungen bewegt sich Paulus sehr frei. Da ohnehin nach not. a. auf die besonderen Schriften, aus denen die einzelnen Citate genommen sind, selten reflectirt wird, so werden häufig ganz verschiedene Schriftstellen frei verknüpft (Röm. 3, 10-18. 9, 25. 26. 11, 26. 27. 1 Cor. 15, 54. 55. 2 Cor. 6, 16—18) ober völlig burcheinander gemischt (Röm. 9, 33. 11, 8). Aehnliches findet sich schon in den Reden Jesu (Marc. 11, 17) und bei Betrus (2, 7. 9). Aber auch fonst ist die Anführung oft eine sehr freie und zwar finden sich nicht nur starke Kürzungen (1 Cor. 1, 31) ober bedeutungslose Aenderungen des Ausbrucks (Röm. 14, 11. 2 Cor. 6, 16), fondern auch Menderungen (1 Cor. 3, 20: των σοφων; Gal. 4, 30: της έλευθέρας; Cph. 4, 8: εσωκε) und Zusäte (1 Cor. 15, 45: πρώτος — 'Αδάμ; Rom. 10, 11:  $\pi \alpha \varsigma$ ), welche für seine Anwendung der Stellen von erheblicher Bedeutung sind. Mehnliches findet sich aber bereits in ben Reden Christi (Matth. 11, 10. Marc. 14, 27), wo die Allichen Stellen

<sup>\*)</sup> Die einzige Ausnahme, das scheinbare Zurudgehen auf den Grundtegt in Matth. 11, 10, erklärt sich daraus, daß das ἐπιβλέψεται der LXX. zur Anwendung des Spruchs durchaus nicht pafite.

<sup>5)</sup> Bemerkenswerth ift dagegen, daß 1 Betr. 2, 7, wo mit den Worten aus Pjalm 118, 22 zwei einzelne, offenbar viel gebrauchte Ausdrücke aus Jesaj. 8, 14 verbunden werden, diese dem Urtert näher stehen und daß ebenso die Anspielung auf Prov. 10, 12 (1 Petr. 4, 8) dem Urtert näher steht als der LXX.

<sup>6)</sup> In der Stelle 1 Cor. 2, 9 liegt wohl eine Berwechslung einer apokryphischen Stelle mit einer Jesajasstelle vor, die nur einzelne Wortanklänge hatte; dagegen scheint Eph. 5, 14 wirklich die Stelle Jesaj. 60, 1 gemeint und nur mit einer eregetischen Erläuterung wiedergegeben zu sein. Ob 1 Cor. 15, 55 Citat oder freie Benutzung von Hos. 13, 14 sein soll, bleibt zweiselhaft.

nach bem Bedürfniß ihrer messianischen Deutung frei verändert sind, und in den Reden der Acta (Bgl. die bedeutungsvollen Aenderungen Act. 2, 17 und dazu §. 45, a.; 3, 23 und dazu §. 48, b.; 1, 20: adrov).

c) Mit der Art, wie die Schriftstellen nur als solche und nicht als einzelne Aussagen bestimmter Schriftfteller in Betracht tommen (not. a.), wie fie baher auch aus ihrem Zusammenhange losgelöft und frei combinirt werden (not. b.), hangt es zusammen, daß die Auslegung fich lediglich an den Wortlaut heftet. Paulus folgt hierin ber eregetischen Methode seiner Zeit. Es kann barum balb etwas, bas im Urtert von einer bestimmten Zeit gesagt ist, verallgemeinert (Rom. 3, 10—18), ober was bort von bestimmten Personen ober Berhältnissen der Vergangenheit gesagt ist, auf Bersonen und Verbaltniffe ber Gegenwart gebeutet werben (Rom. 8, 36. 10, 19-21. 11, 9. 10. 26). Es kann, was auf heiben gemeint war, auf Juden (Nom. 2, 24), was auf Juden gemeint war, auf Heiden bezogen werden (Nom. 9, 25. 26); Paulus kann selbst je nach Bedürfniß το σπέρμα einmal collectiv und einmal persönlich sassen (Nom. 4, 13. Gal. 3, 16 und dazu §. 101, b.); er fann 2 Cor. 8, 15 die Stelle Erod. 16, 18 ihrem Wortlaut nach anwenden, ohne irgend barauf zu reflectiren, daß diese Worte ihrer ursprünglichen Beziehung nach auf das Mannasammeln gehn und also diese Anwendung durch= aus nicht zulaffen. Es wird nicht nach bem Originalfinn ber ATlichen Ausbrücke gefragt, sondern Paulus nimmt sie in dem Sinn, den er ben gleichen Ausbrücken, selbst folden wie πίστις, κύριος, εὐαγγελίζεσθαι, m geben pflegt (Röm. 1, 17. 9, 33, 10, 13. 15), ober er giebt ihnen eine metaphorische Deutung (Nöm. 4, 17. 18). Darum sind es oft bie zufälligsten Wortanklange, an welche fich feine Anwendung knupft (1 Cor. 14, 21. Eph. 4, 8). Zu Grunde liegt aber die Boraussehung, baß die ganze Schrift nach einer Seite hin von bem Messias und ben Greignissen ber messianischen Zeit weissagt (§. 102), so daß alles, was nur eine Anwendung auf diese Berhältnisse zuläßt, auch in diesem Sinne und zwar als directe Weissagung gedeutet wird. So wird Pfalm 69, 10 ber Messias selbst als redend gebacht (Röm. 15, 3) und Joel 3, 5 von ihm wie von Petrus (Act. 2, 21) auf ben Ressias bezogen (Röm. 10, 13). Selbst solche Stellen, die wie diese im weiteren Sinne zweisellos messianisch sind, erscheinen dabei boch in einer Beziehung auf die Person Jesu, die ihnen ursprünglich fremb ift (Röm. 9, 33. Bgl. 1 Betr. 2, 6). In berselben Weise läßt die älteste Ueberlieferung schon Jesum bas A. T. messianisch beuten (Matth. 11, 10. Marc. 12, 10. 11. 36. 14, 27) und Marc. 12, 26 einen tieferen Sinn aus den Worten besselben entwickeln, und nach ber Apostelgeschichte läßt Betrus David nicht bloß mit Bezug auf bie Berson Jesu (2, 25—28) sondern auch über den Verräther reben (1, 20. Bgl. v. 16).

d) Bon den eigentlichen Schriftcitaten ist an sich wohl zu untersscheiden, wenn der Apostel sich der bekannten heiligen Schriftworte zur Einkleidung eigener Gedanken bedient, wie es z. B. Röm. 11, 34. 35.

12, 20. 1 Cor. 5, 13. 10, 22. 26. Eph. 1, 22. 4, 26 geschieht. Auch diese Weise findet sich bereits in den Reben Jesu (Matth. 10, 35. Marc. 4, 12) und fie ift im Betrusbrief die vorherrschende. Es ift babei wohl meift die Bekanntschaft mit den betreffenden Schriftworten vorausgesett, und die Anspielung erscheint als eine absichtliche; boch ift es eine Eigenthümlichkeit bes Petrusbriefs, daß selbst ba, wo ber Bebankengang erforbert, daß fie als Schriftworte erkannt und gefaßt werden (wie 1, 24), jede ausbrückliche Citationsformel fehlt. Bei Paulus durfte sich bafür tein Beispiel finden, ja er schaltet sein καθώς γέγραπται selbst da ein, wo es sich nur um eine solche Gin= fleibung seines eigenen Gebankens handelt (1 Cor. 1, 31). In biesem Kalle fann es natürlich am wenigsten auffallen, wenn die Schriftworte ohne jede Beziehung auf ihren contextmäßigen Sinn (Rom. 10, 18) und mit größter Freiheit nach bem jeweiligen Bedurfniß geanbert erscheinen (Röm. 10, 6-8. Bgl. 1 Cor. 15, 55 und bazu not. b. Anmerk. 6). Da aber bies auch bei eigentlichen Schriftcitaten ber Fall ift (not. b. c.) und felbst bas Stehen ober Fehlen einer Citations-formel nicht schlechthin entscheibet, so läßt sich oft nicht mit voller Sicherheit entscheiden, welche Art bes Schriftgebrauchs vorliegt.

#### §. 104. Die Beit der Unade.

Die Zeit, welche Gott zur Erfüllung und Kundmachung seines verborgenen Heilsrathschlusses bestimmt hatte, ist in der christlichen Gegenwart angebrochen.a) Die damit beginnende neue Weltepoche ist in ihrem Charakter bestimmt durch die Herrschaft der Gnade, welche einen ausschließenden Gegensatz gegen die Sünde und das Gesetz, wie gegen alles menschliche Werk und Verdienst hilbet. b) Die Gnade ist weder als göttliche Eigenschaft, noch als Gabe der göttlichen Huld gedacht, sondern als das selbsithätig wirksame Princip, aus welchem alles Heil für den Menschen hervorgeht. c) Die Wirksamkeit dieses neuen Heilsprincips ist aber vermittelt durch Christum oder sie beruht in ihm, in welchem alle Verheißung Erfüllung wird. d)

a) Aus der Weissaung (§. 102) erhellt, daß das in der Gegenwart verwirklichte Heil längst von Gott beschlossen war, auf einem Rathschluß seiner Weisheit beruhte, der von Ewigkeit her (προ τῶν αἰώνων) von Gott gesaßt war (1 Cor. 2, 7: ην προώρισεν δ Θεός). Dieser Rathschluß war aber ein verdorgener (σοφία — ἀποκεκρυμμένη), ein μυστήριον (2, 7), d. h. etwas der menschlichen Erkenntniß durch sich selbst schlechthin unerreichbares, und er blied dies auch nach der Weissaung dis zu seiner Erfüllung (Nöm. 16, 25: μυστήριον χρόνοις αλωνίοις σεσιγημένον). Auch die Weissaung hat dies Schweigen nicht gebrochen (Bgl. Eph. 3, 5), weil sie doch erst für die Gegenwart bestimmt (§. 102, a.), von ihr im Lichte der Erfüllung allein verstanden werden kann. Jest aber werden diese Geheimnisse, wie die Berufung der Heiden (Eph. 3, 3. 6), die

Gesammtbekehrung Joraels (Röm. 11, 25), die Auferstehung und Berwandlung der Gläubigen (1 Cor. 15, 51), von Gott offenbart (1 Cor. 13, 2) und von seinen haushaltern verkündet (1 Cor. 4, 1. Bal. 2, 1, wenn dort zu lesen: μυστήριον του θεού). Begonnen aber hat die Kundmachung biefes Geheimniffes nach Rom. 16, 26 (paveφωθέντος) bereits vor seiner nach §. 102, a. durch das prophetische Wort unterstützten Bekanntmachung durch die Apostel (γνωρισθέντος), als das beschlossene Beil thatsächlich verwirklicht murde. Dieses geschah mit der Sendung des Sohnes, als das πλήρωμα του χρόνου ge-tommen war (Gal. 4, 4. Bgl. Eph. 1, 9. 10). Es sett dieser Ausbrud voraus, daß ein gemisses Zeitmaß burch Berlauf der Zeit ausgefullt werben mußte, ebe ber für die Ausführung jenes Rathichluffes bestimmte Zeitpunkt ericien. Ist die vordriftliche Menschheit in dem Zustande jugendlicher Unreise und Unmündigkeit gedacht (§. 98, c. 100, d.), so muß der Zeitpunkt kommen, den der Vater zur Mündigerklärung festgesetzt hat (Gal. 4, 2: προθεσμία του πατρός); war sie in Sünden verloren, so mußte ein Zeitpunkt eintreten, wo gerade die rechte Zeit zum hülfreichen Ginschreiten mar, wenn fie nicht bem befinitiven Verderben verfallen follte (Rom. 5, 6: κατά καιρόν). Diefer Zeitpunkt ist es, von bem es 1 Cor. 10, 11 heißt, daß auf die in der Gegenwart lebende Generation die Ziele der bisher abgelaufenen Beltalter (τὰ τέλη των αἰώνων) eintreffen, sofern jedes in seiner Beise biefen Zeitpunkt der Reife vorzubereiten gedient hat, welcher den Abschluß ber ganzen bisherigen Weltentwidlung bildet. Daß diese Zeit, in welcher die Welt zur Vollziehung des Heilsrathschlusses reif war, b. h. die meffianische Beit gekommen, ift nur ber paulinische Ausbruck für bie Berkundigung Jesu, daß das verheißene Gottesreich gekommen (§. 14, b.), ober für die urapostolische Berkundigung, daß die messianische Endzeit angebrochen (§. 45, a.), die Bollendung der Theofratie begonnen habe (§. 50, a.), in welcher Gott feine Gnaben fpenbet (§. 53, c.).

b) War bas in dem bisherigen Weltalter (§. 91, d.) bie Ent= widlung der Menichheit beherrichende Princip die Sunde, welche durch bie Uebertretung Abams in die Welt gekommen war (§. 92, a.), fo ift bas die neue Zeit beherrschende Princip die gottliche Gnade (Rom. 5, 21). War die Herrschaft der Sünde vermittelt durch die herrschaft des Gesetzes (§. 100, b.), so bildet die Gnade den Gegen= jak gegen das Geset (Höm. 6, 14: οὐκ ἐστε ὑπὸ νόμον άλλά ὑπὸ záper). Das Geset, welches bas Beil an die Erfüllung seiner Forberungen bindet, und die Gnabe, welche bas Beil felbst wirkt, schließen na aus (Gal. 2, 21. 5, 4 und dazu §. 90, b. Bgl. Rom. 4, 16). Das Geset forbert Werke, die ber Mensch wirkt, die Gnade, indem fie das heil zu erwirken übernimmt, schließt alle menschliche Wirkfamteit aus, Werte und Gnade find ausschließende Gegenfäte (Rom. 11,6. Bal. Eph. 2, 8. 9). Das menschliche Thun erwirbt ein Verdienst, die Snabe aber wird nicht verdient, sondern umsonst geschenkt (Rom. 3, 24: δωρεάν), Gnade und Berdienft find ausschließende Gegenfäte (Rom. 4, 4). Die Gnade wird gegeben (1 Cor. 1, 4) und empfangen (Röm. 1, 5. 2 Cor. 6, 1), in ihr steht man (Röm. 5, 2), in ihr wandelt man

(2 Cor. 1, 12), sie ist der neue Standpunkt, auf welchen die neue Zeit versetzt. Sie münscht Paulus in allen Briefeingängen seinen Lesern als den Grund alles christlichen Heils (Röm. 1, 7. 1 Cor. 1, 3. 2 Cor. 1, 2. Gal. 1, 3. Bgl. 1 Thest. 1, 1. 2 Thest. 1, 2 und dazu §. 83, a. Eph. 1, 2. Phil. 1, 2. Col. 1, 2. Philem. v. 3), durch sie wird man berusen (Gal. 1, 15) und gerechtsertigt (Röm. 3, 24), auf sie gründet sich die Christenhossnung (2 Thest. 2, 16). Der Christ ist, was er ist, durch die Enade Gottes (1 Cor. 15, 10). So ist gemäß der grundlegenden Lebensersahrung, die ihn zum Christen machte (§. 77, b.), die christliche Zeit von dem Apostel als die Zeit der Gnade charakterisirt.

c) Die Inabe ist nicht als ruhenbe göttliche Eigenschaft ober Gesinnung gedacht, sie ist nicht die göttliche הסר (LXX: Eleos und bazu §. 53, a.). Auf bas Erbarmen Gottes (Eleog), bas allerbings auch burch tein Berhalten bes Menschen motivirt fein tann, fonbern lediglich von der eignen Mitleidsregung beim Anblid ber Noth bes Menschen abhängt (Röm. 9, 15. 16), wird insbesondere bas ben Geiben geschenkte Heil zurückgeführt (Röm. 15, 9. Bgl. 9, 23. 11, 31. 32), sofern Gott ihnen gegenüber durch kein Heilsversprechen gebunden mar wie gegenüber bem jubischen Bolke (§. 101). Die Gnade ift auch nicht die Liebe Gottes (dyann), obwohl der Tod Christi, auf dem die neue Gnabenanstalt beruht, auch als Beweis ber Liebe Gottes betrachtet werden fann (Rom. 5, 8); benn biefe wird erft innerhalb ber Gnaben: anstalt den Menschen wieder zu Theil (Bgl. Röm. 5, 2-5, wo bie Liebe Gottes in die Bergen berer ausgeschüttet wird, die in der Gnade ftehen, und 2 Cor. 13, 13, wo die Liebe Gottes auf die Gnabe folgt. Bgl. Eph. 2, 4). Die Gnade ist auch nicht die im Wohlthun sich erzeigende Gute Gottes (Rom. 2, 4. 11, 22: xonororns. Egl. Eph. 2, 7). Wenn von einer bestimmten Gnabe die Rebe ift, welche Einzelnen gegeben (Röm. 1, 5. 12, 3. 15, 15. 1 Cor. 1, 4. 3, 10. 2 Cor. 8, 1. Gal. 2, 9. Bgl. Eph. 3, 2. 8. 4, 7), so kann es scheinen, als bezeichne zápis wie bei Petrus (§. 53, b.) eine Gabe göttlicher Hulb; allein anderwärts werben die χαρίσματα ausbrücklich von der χάρις unterschieden, auf Grund berer sie gegeben sind (Röm. 12, 6: zapisματα κατά την χάριν την δοθείσαν ημίν διάφορα. Bgl. 1 Cor. 1, 4. 7), und Rom. 5, 15 wird ber Begriff bes χάρισμα im ersten Semistich (welches bem παράπτωμα Abams gegenüber nur eine Gnabengabe Chrifti fein tann) ausbrudlich im zweiten exponirt burch & δωρεά εν χάριτι Ἰησού Χριστού. (Bgl. v. 17: ή χάρις καὶ ή δωρεά und 2 Cor. 9, 14. 15, wo die unaussprechliche Gabe der Beweis der überschwänglichen Gnade ift. Bgl. Eph. 3, 7. 4, 7). Die Gnade ift vielmehr nach not. b. als eine herrschende Macht, als ein wirksames Princip gefaßt, es ift bie gottliche Suld in ihrer Activität gebacht, die eben darum alle menschliche Activität ausschließt, der Ausbruck für die ausschließliche göttliche Causalität bes Seils (2 Cor. 5, 18: τά πάντα έχ του θεού. Bgl. 1 Cor. 1, 30 und das Analoge έξ adrod von ber ersten Schöpfung: Röm. 11, 36. 1 Cor. 8, 6). Die göttliche Gnade ift, wie schon in den Theffalonicherbriefen (§. 83, a.),

rweis, wie es 1 Cor. 16, 3. 2 Cor. 8, 7. 19 (Bgl. Eph. 4, 29)

ion einem menschlichen Liebesbeweis fteht.

d) Wie der Christ nach not. b., was er ist, durch die Inade Bottes ift, so ist er es auch durch Christum (1 Cor. 8, 6: hueig di' rorov); alles, wofür er Gott zu banken hat, ist burch Christum vernittelt (Röm. 1, 8. 7, 25. 16, 27. 1 Cor. 15, 57: χάρις τῷ ઝεῷ sià Ἰησοῦ Χριστοῦ. Bgl. Col. 3, 17). Das neue Heilsprincip übt eine Herrschaft aus unter seiner Bermittlung (Röm. 5, 21:  $\eta$  xáqis kaaikevei — dià Ingov Xqigrov), durch ihn empfängt man die Bnade oder den Zutritt zu ihr (Röm. 1, 5, 5, 2), durch ihn die Berföhnung (Röm. 5, 11. 2 Cor. 5, 18. Bgl. Col. 1, 20), ben Frieven mit Gott (Röm. 5, 1. 11. Bgl. 2 Cor. 3, 4. Eph. 2, 18), rie Errettung (Röm. 5, 9. 1 Theff. 5, 9), das Leben und die Aufertehung (Röm. 5, 17. 1 Cor. 15, 21. 57). Rur ein anderer Ausrud für diese Bermittlung des Heils durch Christum ist das en Xoloro, vo es in objectivem Sinne steht, es beruht in ihm, ift in ihm berunbet. In Christo ist uns bie Gnabe gegeben (1 Cor. 1, 4. Bgl. **Eph.** 1, 6. 2, 7), in ihm beruht die Berföhnung (2 Cor. 5, 19), vie Erlöfung (Röm. 3, 24. Bgl. Eph. 1, 7), die Rechtfertigung (2 Cor. 5, 21. Gal. 2, 17. Bgl. Eph. 4, 32), die Liebe Gottes Rom. 8, 39) und das ewige Leben (Röm. 6, 23). In ihm werden ille Gottesverheißungen erfüllt (2 Cor. 1, 19. 20) und ber Segen Abrahams tommt über uns (Gal. 3, 14); bie neue Zeit ber Gnabe not. b.) ift also die verheißene meffianische Zeit (not. a.). Darum vird die Gnade wie §. 83, b. in den Gingangswünschen der Briefe 'not. b.) von Gott als der letten Ursache (not. c.) und von Christo 18 ber Mittelurfache hergeleitet, barum tann im Schluffegen jogar vie Gnabe Christi b. h. seine fortbauernde Gnabenwirksamkeit!) allein ven Lesern angewünscht werden, welche sie beständig begleiten soll Möm. 16, 20. 24. 1 Cor. 16, 23. Gal. 6, 18. Bgl. Phil. 4, 23. 1 Thess. 5, 28. 2 Thess. 3, 18. Philm. v. 25: μεθ δμών), um ihnen iorthauernb die Liebe Gottes und die Gemeinschaft bes Geistes zu vermitteln (2 Cor. 13, 13), womit die Summe aller Heilsgüter, welche rie neue Beit bringt, bezeichnet ift.

<sup>1)</sup> Bereinzelt steht auch wie not. c. χάρες von einem einzelnen hulberweis, zen uns Christus gegeben hat (Röm. 5, 15. 2 Cor. 8, 9. 12, 9. Gal. 1, 6).

# Renutes Capitel.

# Die Christologie.

Bgl. Räbiger, de christologia Paulina. Breslau, 1852.

## §. 105. Der herr ber herrlichfeit.

Der specifische Würbenamen bes Heilsmittlers, welchen ber Apostel verkündigt und die Christen bekennen, ist der Name bes Herra. Dieser Name bezeichnet ihn als den messianischen Weltherrischer, dem göttliche Shre und Anbetung gebührt. b) Trot dieser gottz gleichen Würdestellung, die er behufs der Ausrichtung seines Heilsmittleramtes empfangen hat, bleibt Christus von Gott abhängig. c) Als der erhöhte Herr ist er das Abbild Gottes, indem der überirdische Lichtglanz der göttlichen Herrlichseit die Substanz seiner verklärten Leiblichseit ist, welche ganz und gar Organ des Geistes geworden. d)

a) Ist das Christenthum die Offenbarung der Gnade Gottes in Christo (§. 104), so muß die apostolische Berkündigung zuerst sagen, wer dieser Christus sei, welcher als der Mittler der vollendeten Gottese offenbarung bezeichnet wird; denn der Name Christus ist bereits wie dei Petrus (§. 54, a.) ganz zum Eigennamen geworden. ') Nun war aber dieser Christus dem Apostel erst der Heilsmittler geworden daburch, daß er ihm als der erhöhte Herr erschienen war (1 Cor. 9, 1. 15, 8. Bgl. §. 77, c.). Für ihn faßt sich also die eigenthümliche Dignität Christi zusammen in den Würdenamen des \*1000s. Er selbst bezeichnet die Summe seiner Predigt dahin, daß er Jesum Christum als den \*1000s verkündet (2 Cor. 4, 5), und seine ganze apostolische Verkündigung dient zur Verherrlichung dieses seines

<sup>&#</sup>x27;) Der bloße Rame Jejus kommt nur noch ganz vereinzelt vor (Röm. 8, 11. 10, 9. 1 Cor. 12, 3. 2 Cor. 4, 5. 11. 14. 11, 4 und noch fünf Mal, wo der Text zweiselhaft), am häusigsten Christus als reines Nomen proprium, vierzig Mal mit, etwa hundert Mal ohne Artitel. Der zujammengesette Rame ('Ιησούς Χριστός) steht für sich allein verhältnismäßig selten, wie in den Thessalonicherbriesen, nämlich zweiundzwanzig Mal und auch hier schwanten oft die Codices, indem sie einen von beiden weglassen. Die Umtehrung des Namens sindet sich wie in den Thessalonicherbriesen ohne Barianten sast nur in der Formel έν Χριστῷ 'Ιησοῦ etwa zwanzig Mal (Bgl. Köm. 6, 23. 8, 39. 1 Cor. 15, 31: ἐν Χριστῷ 'Ιησοῦ τῷ κυρίῷ ἡμῶν), welche sich an die ebensalls etwa zwanzig Mal vortommende Formel έν Χριστῷ anjchließt. Nur Gal. 4, 14 steht ohne Barianten: ὡς Χριστὸν 'Ιησοῦν, jchon das εἰς Χριστὸν 'Ιησοῦν (κöm. 6, 3. Gal. 2, 16) ist nicht ganz sicher und Köm. 15, 5. 2 Cor. 4, 5. Gal. 5, 24 schwanten die Codd. erheblich zwischen bieser und der gewöhnlichen Korm (Bgl. 8, 81, b. Anmert, 2).

Ramens (Köm. 1, 5).²) Rur wenn die Gemeinde ihn ebenfalls als den xiquog erkennt, hat sie in ihm den Heilsmittler, durch welchen ihr die Gnade Gottes zu Theil wird. Daher ist ihr eigenthümliches Bekenntniß, daß Jesus der xiquog sei (Köm. 10, 9. 1 Cor. 12, 3. Bgl. Phil. 2, 11. Col. 2, 6). In diesen Würdenamen saßt sich alles zusammen, was ihr Christis ist; daher ist die solenne Bezeichnung Christi als des Heilsmittlers: 'Indoug Xquordg & xiquog huav (Köm. 1, 4. 5, 21. 7, 25. 1 Cor. 1, 9) oder häusiger noch (etwa neunzehn Mal) umgekehrt, wie in den Thessalonicherbriesen (§. 81, d. Anmerk. 3): d xiquog huav 'Indoug Xquordg.') Der ATliche Messadegriff, zu welchem das Moment der Heibenapostolischen Berkündigung übergegangen in den Begriff des xiquog. Wie Jesus in der urapostolischen Berkündigung als der Mittler der erwarteten Heisias sich ausgewiesen hat, so kann er von Paulus und den Heibenchristen nur als der Mittler der offendar gewordenen Gnade Gottes erkannt werden, wenn er als der erhöhte Herr der Gemeinde bekannt wird.

b) Nach Köm. 14, 9. 2 Cor. 5, 15 könnte es scheinen, als brücke die Bezeichnung Christi als ihres herrn Seitens der Christen (not. a.) nur das Angehörigkeitsverhältniß aus, in welches sie zu ihm als ihrem Heilsmittler getreten sind. Allein damit ist die Bedeutung dieser Bezeichnung nicht erschöpft, es liegt in ihr die Anerkennung Jesu als des zur Rechten Gottes erhöhten (Nöm 8, 34) messianischen Weltsterrschers (Nöm. 10, 12: χύριος πάντων Bgl. 1 Cor. 15, 27), dem nach §. 101, d. der dem Samen Abrahams verheißene Weltbesitz gegeben ist. In diesem Sinne verkündigten die Urapostel die χυριότης Christi (§. 44, d. 54, c. 70, d.); in diesem Sinne fanden wir sie in den Thessalonicherbriesen (§. 81, d.). Auch Paulus folgt dem Spraczegebrauch der LXX., in welchem χύριος die Uedersetung des ATlichen Gottesnamens ist, sowohl in seinen eigentlichen Citaten als auch, wo er sich ATliche Worte aneignet (Köm. 4, 8. 9, 28. 29. 10, 16.

<sup>2)</sup> Wie in den Thessalonicherbriesen heißt Christus der herr schlechthin, sakt gleich oft und ohne ersichtlichen Unterschied χύριος (etwa siedenunddreißig Mal, darunter siedenzehn Mal: ἐν κυρίφ) und ὁ κύριος (etwa vierunddreißig Mal). Auch hier erscheint die Berbindung κύριος Ιησούς Χριστός (Köm. 1, 7. 1 Cor. 1, 3. 2 Cor. 1, 2) und ὁ κύριος Ιησούς Χριστός (Köm. 13, 14. 2 Cor. 13, 13) hauptsächlich in den Adressen, auch hier hat ὁ κύριος Ιησούς (1 Cor. 6, 11. 11, 23. 16, 23. 2 Cor. 1, 14. 4, 14. 11, 31. Gal. 6, 17) überall Barianten und nur daß ἐν κυρίφ Ιησού (Köm. 14, 14. Bgl. 1 Thess. 4, 1) darste ganz gesichert sein (Bgl. §. 81, d. Anmerk. 3).

<sup>3)</sup> Allein kommt ὁ χύριος ἡμῶν auch hier niemals vor; das dort nur mit Barianten vorkommende ὁ χύριος ἡμῶν Ἰησοῦς hat auch 1 Cor. 5, 4 beide Male erhebliche Barianten, ebenso Ἰησοῦς ὁ χύριος ἡμῶν 1 Cor. 9, 1. Doch stept letteres ohne Barianten Röm. 4, 24 und ebenso vereinzelt ὁ χύριος ἡμῶν Χριστός in der Stelle Röm. 16, 18.

11, 3. 34. 12, 19. 14, 11. 15, 11. 1 Cor. 1, 31. 3, 20. 10, 26. 14, 21. 2 Cor. 6, 17. 18. 10, 17), und in demselben Sinne gebraucht er κύριος von Gott (Röm 14, 4. 1 Cor. 3, 5. 4, 19. 7, 17. 10, 9. [lies: τον κύριον] 16, 7). Auch er wendet ATliche Stellen, die von bem zooiog-Jehova handeln, ohne weiteres auf Chriftus an (Röm. 10, 13. 1 Cor. 2, 16. 10, 22) und bezeichnet Chriftum als ben herrn (Rom 14, 6-9) in einem Zusammenhange, wo eben noch Gott als d xiolog bezeichnet war (Nöm. 14, 4: ließ d xiolog), wie wir es in den Thessalonicherbriefen (Bgl. §. 83, b.) fanden. Paulus zieht aber auch die vollen Consequenzen dieser Würdebezeichnung Christi. Der erhöhte Herr erscheint dei seiner Wiedertunft mit voller göttlicher Allwissenheit, wie sie nur ber Herzenskundiger (§. 95, c.) hat (1 Cor. 4, 5), er als der xúglos (2 Cor. 12, 8) oder fein xúglos-Name (1 Cor. 1, 2) wird angerufen (Bgl. Phil. 2, 10) und Röm. 10, 12. 13, wo die Stelle Joel. 3, 5 auf ihn angewandt wird, zeigt beutlich, daß dies im Sinne göttlicher Anbetung zu verstehen ift. Es kann hienach nicht befremden, wenn er Rom. 9, 5 als Deds eni πάντων gepriesen wird. Es ist allerdings in unsern Briefen die einzige Stelle, wo diese Bezeichnung Christi und eine Dorologie auf ihn vorkommt; aber die junächst liegende wort- und contertmäßige Erklärung bleibt immer die Beziehung derfelben auf Chriftum und nicht auf Gott, wie noch Baur, S. 194 und Benschlag, S. 210 behaupten.

c) Da Christus erft burch die Auferwedung von Seiten Gottes (Röm. 4, 24. 25. 2 Cor. 13, 4) ju feiner Erhöhung gelangt, erft von Gott ihm Alles unterthänig gemacht ift (1 Cor 15, 27 nach Bfalm 8, 7), und er immer nur ber Mittler eines Beils ift, beffen letter Grund in Gott ruht (§. 104), so versteht fich von felbst, bak er trot seiner gottgleichen Würdestellung (not. b.) von Gott abhängig bleibt. Wenn er in Betreff ber Beilsbeschaffung mit dem Bater (Bgl. die Briefeingänge §. 104, d.) ober mit dem Vater und dem Geiste (1 Cor. 12, 4-6. 2 Cor. 13, 13) coordinirt wird, so folgt baraus keineswegs, daß er nicht in diesem Werke von Gott, bem eigentlichen Urheber beffelben, abhängig ift. Wie wir Chrifto angehören und von ihm abhängig find, so gehört er Gott an (1 Cor. 3, 23), wie Christus des Mannes Haupt ift, so Gott die κεφαλή Χριστού (1 Cor. 11, 3) und bei ber endlichen Reichsübergabe an ben Bater (1 Cor. 15, 24) wird fich erst gang zeigen, wie er sich ihm, der ihm Alles unterthan gemacht hat, unterordnet (v. 28). Hieraus erklärt sich auch, in welchem Sinne 1 Cor. 8, 6 Jesus Christus als ber Eine Herr von dem Bater als dem Einen Gott unterschieden wird (Bal. 1 Cor. 12, 5. 6. Eph. 4, 5. 6). Erhellt schon aus v. 5, bak Jeos und xuocos wesentlich Synonymbeariffe sind, wie denn auch jene Unterscheidung nach not. b. nicht streng festgehalten, vielmehr auch Gott zogeog und Christus Jeog genannt wird, fo folgt baraus, daß hiermit tein Unterschied in ber Würdestellung der Welt gegenüber bezeichnet werden foll. Bielmehr ist Christus der zogiog im speci= fischen Sinne nur, weil Gott ihn bis zur Bollendung bes Beilswertes

(Bgl. §. 140) in diese Würdestellung gesetzt hat, fraft welcher er allein

der Mittler alles Heils für die Menschen sein kann (not. a.).

d) Die Christologie des Apostels geht von der Thatsache aus, daß Resus der erhöhte Herr ift; denn als solcher war er ihm er= schienen (not. a.). Geschaut aber hatte er ihn im Lichtglanz ber gött-Lichen Herrlichkeit, die ihm darum als dem erhöhten Herrn eignet (1 Cor. 2, 8: xúolog the doctor. Bal. 2 Theff. 2, 14 und bazu §. 85, b.). Diese δόξα, die ursprünglich dem Ginen mahren Gott eignet (Röm. 1, 23. 5, 2), in welcher er sich sichtbar macht (Röm. 9,4 und bazu §. 99, c.), 4) schaute Baulus in bem Angesichte Christi (2 Cor. 4, 6. Bal. 3, 18) und verfündigt nun das Evangelium von der Herrlichteit Christi, der eben weil er in seiner Erhöhung biese dofa an sich trägt, das Abbild Gottes ift (2 Cor. 4, 4: elxar rou Jeou) ), wie aus der contertmäßigen Bedeutung des Relativsages erhellt. Diese δόξα bachte Paulus wohl als etwas substanzielles, als eine über= irdifche, himmlische Lichtsubstanz, ) bie aber ben Gegensatz gegen alle irdische Materialität bildet (1 Cor. 15, 43). Sie bildet die verklärte Leiblichkeit der enovoavioi (15, 40), die Christus als der enovoavios an sich trägt (v. 48. Bgl. Phil. 3, 21) und die auch die Gläubigen einst empfangen werden (Röm. 5, 2. 1 Cor. 15, 49. Bgl. 2 Thess. 2, 14), wenn sie feinem Bilbe gleichgestaltet werden (Rom. 8, 29. Bgl. 2 Cor. 3, 18). Diese Leiblichkeit wird 1 Cor. 15, 44 jugleich als pneumatische bezeichnet und auch aus 2 Cor. 3, 18 erhellt, daß Christo als dem κύριος πνεύματος diese δόξα eignet, welche von ihm auf bie Gläubigen übergeht. Darum ist aber nicht bas Wesen bes Geistes unter ber Unschauung einer Lichtsubstanz gebacht, wie Baur, S. 187 meint, fondern wie dem über alle irdische Materialität erhabenen Gott (θεός άφθαρτος) eine himmlische δόξα ursprünglich eignet (Röm. 1,23), fo eignet sie auch nur einer Leiblickfeit, welche von dieser irdischen Materiali= tät nichts mehr an sich trägt, sondern ganz von dem höheren Lebens= princip des πιευμα bestimmt wird, ganz Organ des Geistes geworden

<sup>4)</sup> Bon dieser technischen Bedeutung des Wortes dd = 0 ift es wohl zu unterscheiden, wenn das Wort allgemein die Fülle der göttlichen herrlickeit, insbesondere seine Herrschermasestät bezeichnet (Röm. 6, 4. 9, 23. 1 Cor. 11, 7. Bgl. 2 Theff. 1, 9). Es ist dies nur eine metonymische Wendung des Grundbegriffs, wonach dd = 0 Chre, Preis, Ruhm heißt (Röm. 2, 7. 10. 3, 7. 4, 20. 11, 36. 15, 7. 16, 27 und Herr,), sosen nun auch das Gepriesen und Preiswürdige so genannt wird, während die im Text erörterte Bedeutung von dem Grundbegriff des Erscheinenden, in die Augen fallenden, Glänzenden ausgeht.

<sup>5)</sup> Es erhellt aus dem ganzen Zusammenhange, daß dies lediglich von Christo als dem erhöhten Herrn ausgesagt ist, und ebenso wenig kann das zúglog vis Gozng (1 Cor. 2, 8) mit Baur S. 188 auf Christus abgesehen von seiner Erbinng bezogen werden, wenngleich der Gekreuzigte hätte erkannt werden können und sollen als der, bessen ursprünglichem Wesen entsprach, was er jest geworden ist.

<sup>•)</sup> Für diese Bedeutung vgl. besonders 1 Cor. 15, 41, wo den leuchtenden Himmelstörpern verschiedene Arten dieses Glanzes beigelegt werden, und 2 Cor. 8, 7, wo der Glanz auf Mosis Angesicht so bezeichnet wird.

ift (σώμα πνευματικόν). Es bilbet aber eben barum allerdings auch diese verklärte Leiblichkeit keinen Gegensatz mehr gegen den Geift, aus jener überirdichen Lichtsubstanz dilbet der Geift sich selbst eine ihm ganz entsprechende Leiblichkeit, die sein Wesen nicht verdeckt sondern offenbart, da die Unvergänglichkeit und die Kraftfülle, die dem Geiste eignen, nach I Cor. 15, 42. 43 ebenso wie die himmlische doka an dem Auferstehungsleibe zur Erscheinung kommen. In der Auserstehung, durch welche Christus diesen pneumatischen Lichtleib empfanzen, ist er also ganz πνευμα geworden (1 Cor. 15, 45: δ έσχατος Aδάμ scil. έγένετο εἰς πνευμα ζωοποιούν), weshalb es 2 Cor. 3, 17 heißen kann: δ χύριος τὸ πνευμά ἐστιν.

## §. 106. Der Sohn Gottes.

Der Name des Gottessohnes ist auch bei Paulus zunächst Ehrenprädicat des Messias. a) Sosern er durch die Auserstehung erst zu seiner messianischen Herrschaft gelangt ist, ist er dadurch erst in die volle Würde der Sohnschaft eingesetzt. b) Der Name des Gottessohnes bezeichnet aber Christum als den erwählten Gegenstand der göttlichen Liebe. c) Von diesem Gesichtspunkte aus ist die göttliche Herrlichkeit, die er beim Eintritt in die volle Messiasherrschaft empfangen, nur das Erbtheil, das ihm der Bater gegeben hat. d)

a) Beil Baulus Jesum als ben zu gottgleicher Bürbestellung erhöhten herrn im Lichtglanz ber göttlichen herrlichkeit gesehen hatte (§. 105), war er ihm nicht mehr ber vom Sanhedrin verurtheilte Pseudomessias, sondern der ja auch von ihm erwartete wahre Messias. Wenn auch ber jum Nomen proprium gewordene Christusname (g. 105, a.) nicht mehr feine messianische Burbe bezeichnet, fo wird er boch 2 Cor. 1, 21 (δ βεβαιών ήμας είς Χριστον καὶ χρίσας) noch beutlich mit Anspielung auf seinen Appellativsinn gebraucht und vielleicht auch Rom. 9, 5 (Bgl. Eph. 1, 12. 2, 12). Dagegen ift ber Name Sohn Gottes auch bei ihm junachst bas geläufige (§. 20, a.) Ehrenpräbicat bes Messias (Bgl. 1 Thess. 1, 10 und bazu §. 81, b.). So Rom. 1, 3, wo ber Inhalt bes Evangeliums, welches Gott burch seine Propheten in heiligen Schriften vorherverheißen hat (v. 2), durch neol rov υίου αύτου charafterisirt wird (Lgl. v. 9: το εδαγγέλιον του υίου avrov: de filio), womit nur der bort verheißene Messias gemeint sein kann, ber auch gleich barauf als in Uebereinstimmung mit jener Weissagung aus bem Samen Davids geboren bezeichnet wirb. So 2 Cor. 1, 19, wo der von Paulus verkündigte, in welchem alle Gottesverheißungen erfüllt find (v. 20), als der Sohn Gottes bezeich= net wird, so Gal. 1, 16, wo er seine Bekehrung jum Glauben an Jesus als ben Messias als eine Offenbarung bes Sohnes Gottes in ihm carakterisirt.

b) Je mehr bei Paulus ber ATliche Messiasbegriff in den des göttlichen Weltherrschers übergeht (§. 105, a.), um so mehr muß auch der Rame des Gottessohnes (not.a.) auf diese seine Herrschaft bezogen werden. Darum heißt es Röm. 1, 4, Chriftus fei zum Sohn Gottes in Kraft (& dovause) eingesett seit seiner Auferstehung. Erst burch bie mit ber Auferstehung eingetretene Erhöhung ift er in die volle Wurde ber Sohnschaft eingesetzt (dolo Deis), ist er gleichsam in voller Wirklichkeit geworben, mas er bisher nur feiner Bestimmung nach mar, gang wie Bfalm 2, 7. 8, woher ber Sohnesname ftammt (§. 20, b.), ber jum Sohn Gottes gemachte nun auch in die volle Weltherrichaft eingesett wird. Wir haben hier noch ganz die urapostolische Anschauung (§. 44, b. 54, b.), wonach Christus erst burch die Auferstehung zum Ressias im vollen Sinne gemacht ift, sofern erst baburch bas bem Messias= begriff so wesentliche Moment der Herrschaft sich an ihm verwirklichte, und gerade an diese volle Verwirklichung der Messianität knüpft sich bas Chrenprädicat des Gottessohnes. Ganz übereinstimmend mit biefer Anschauung, wonach Christus erst durch die Auferstehung in die volle Sohnesstellung eintritt, wird bem Apostel Act. 13, 33 eine Deutung ber Stelle Pfalm 2, 7 in ben Mund gelegt, wonach bie Zeugung bes Sohnes zum Sohne auf seine Auferstehung bezogen wird. Auch 1 Cor. 15, 28 ist es ber Sohn, bem Gott alles unterthan gemacht hat, und ber Bater, bem er seine Herrschaft zurückgiebt (v. 24), und 1 Cor. 8, 6 (Bgl. §. 105, c.) steht Christus als ber Herr, also in feiner meffianischen herrscherstellung, Gott als bem Bater gegenüber, wodurch jener Herr als ber Sohn Gottes qualificirt wird (Bgl. Sal. 1, 3. 1 Theff. 1, 1. 2 Theff. 1, 2). Wie bei ben Uraposteln Sott als ber Bater Chrifti bezeichnet wirb in Bufammenhangen, wo feine meffianische Qualität in Betracht tommt (g. 44, a. 54, b.), fo wird Gott auch bei Paulus als ber Bater unfers herrn Jesu Christi bezeichnet (Röm. 15, 6. 2 Cor. 1, 3. 11, 31. Bgl. Eph. 1, 3. 5, 20. Phil. 2, 11. Col. 1, 3. 3, 17), ober ber Batername steht in Beziehung auf seine Auferwedung, durch die er zu biefer Herrschaft erhöht ift (Röm. 6, 4. Gal. 1, 1).

c) Auch für Baulus ist ber Name bes Gottessohnes teineswegs bloße Titulatur des Messias, er bezeichnet vielmehr wie im A. T. (Bal. §. 101, a.) und in ben Reben Jesu (§. 20, b.) ein specifisches perfonliches Berhaltniß ju Gott, auf Grund beffen er bie meffianische Derricherwurde (not. b.) überkommen bat. Sohn Gottes ift er als ber erwählte Gegenstand ber göttlichen Liebe (Bgl. Col. 1, 13. Eph. 1, 6). Wenn der Liebesbeweis, den uns Gott burch den Tod Chrifti gegeben (Röm. 5, 8), dahin näher bestimmt wird, daß er uns durch den Tod feines Sohnes verföhnt hat (v. 10), fo liegt icon barin angebeutet, baß ber Tob bessen, ber als sein Sohn ber höchste Gegenstand seiner Liebe war, für ihn ein besonders großes Opfer war. Aehnlich wird bas Außerordentliche der Magregel, die Gott jum Beile der Menschen traf, baburch fühlbar gemacht, daß es heißt, er habe feinen eigenen Sohn gesandt (Rom. 8, 3: rov kavrov vidv). Ausbrücklich aber heißt es Rom. 8, 32, daß er seinen eigenen Sohn nicht verschonte (rov low) und so den Menschen den größten Beweis seiner Liebe gab, indem er für sie fein Liebstes opferte. Aehnlich konnte man Gal. 2, 20 in dem Gebrauch bes Sohnesnamens (wenn berfelbe bort echt ist) die Andeutung sinden, daß der, welcher der Gegenstand der göttlichen Liebe war, dessen Liebe also scheindar eine ganz andere Richtung nehmen mußte, dennoch die Menschen dis zur Selbsthingabe liebte. Von diesem Gesichtspunkte aus empfangen auch die Stellen, wo der, welcher Christum auferweckt hat, der Bater genannt wird (Röm. 6, 4. Gal. 1, 1 und dazu not. b.), noch eine andere Bedeutung, sofern auch hierin sich die Liebe des Baters zum Sohne erwies.

d) Wie aus ber meffianischen Bebeutung bes Sohnesnamens fic bie Erhöhung Chrifti zu gottgleicher Würde und Herrschaft ergiebt (not. b.), so ergiebt sich aus bem perfonlichen Berhaltniß jum Bater. welches der Sohnesname nach not. c. bezeichnet, eine besondere Motivirung dafür, daß Christus zur Theilnahme an der göttlichen Herr- lichkeit gelangt ist (§. 105, d.). Es ist unserm Apostel eigenthümlich, bei dem Begriff der Sohnschaft besonders auf die Hoffnungen zu restectiren, welche sich dem Kinde traft des Erbrechts erschließen. In Folge ber Liebe bes Baters, ber ben Sohn ju feinem Erben eingefest, hat ber Sohn die Gewißheit, einst an ben Gütern des Baters Theil zu nehmen (Gal. 4, 7: el viós — xai xlnoóromos) und was von ben Söhnen Gottes gilt, gilt natürlich auch von bem Sohne, beffen Beift nach v. 6 alle anderen ihrer Sohnschaft versichert. Ausbrucklich fagt Höm. 8, 17, daß die κληρόνομοι θεού zugleich συγκληρόνομοι Xocorov find, daß also auch Chriftus als der Sohn Gottes und ber etwählte Gegenstand seiner Liebe bas Erbe bes Baters angetreten bat. und ber Zusammenhang (ίνα — συνδοξασθώμεν) lehrt, daß biefes Erbe in der himmlischen dofa bestand, welche der Sohn nach feiner Erhöhung empfangen hat. Auch in diefer Beziehung ift er also erft in das volle Sohnesrecht eingetreten feit seiner Auferstehung (Rom. 1,4) und die vielen Brüder, unter benen er der erstgeborene ist (Bgl. Act. 13, 33 und dazu not. b.), sind darum eben dem Bilde des Sohnes Gottes gleichgestaltet (Nöm. 8, 29), wenn auch sie zu der himmlischen dosa gelangt sind (v. 30). Darum endlich heißt die zu: kunftige Theilnahme der Gläubigen an kunftige Theilnahme der Gläubigen an der Herrlichkeit Christi 1 Cor. 1, 9 ausdrücklich ή κοινωνία του υίου (Θεου), weil diese Herrlichkeit sein Sohnestheil ift. Das höchste Gut des Baters, seine himmlische dofa, mußte ber Sohn erben, wie nach ihm die anderen Gotteskinder.

#### §. 107. Chriftus im Fleische.

Aus dem geschichtlichen Leben Christi erwähnt Paulus nur diejenigen Punkte, die ihm lehrhaft von Bedeutung sind, seine Abstammung, die Abendmahlseinsehung, seinen Tod und seine Auferstehung. Ansbesondere zeigt sich in der Art, wie er die Sündlosigkeit und Borbildlichkeit des Lebens Christi ausspricht, daß er von keiner unmittelbaren Anschauung dieses Lebens ausgeht. b) Rach der einen Seite besaß Christus kraft seiner menschlichen Abstammung das menschliche Fleisch mit seiner Schwachheit und Todesfähigkeit, nur daß dasselbe nicht von der Sünde beherrscht war. c) Rach der anderen Seite war in ihm ursprünzlich

ein höheres göttliches Princip, ber Geist ber Heiligkeit, ber aber erst burch die Auferstehung zu dem alleinigen constitutiven Princip seines Besens entbunden wurde. d)

a) Vaulus blickte nicht wie die Urapostel von dem Bilbe bes irbischen Lebens Jesu, bas sie selbst gesehen, hinauf zu ber göttlichen Berrlichkeit bes erhöhten Gerrn; er blidte von bem Lichtglang biefer Gerrlichkeit, in welcher ihm Chriftus erschienen mar, jurud auf sein irdisches Leben, das, was er auch davon gesehen haben mochte, jedenfalls nicht seine Borstellung von Christo bestimmte (Bgl. §. 77, c.). Mit Recht hat Paret (Paulus und Jesus, in den Jahrbüchern für deutsche Theologie. 1858, 1) darauf ausmerksam gemacht, daß der offenbarungsmäßige Ursprung seiner Borstellung von Christo, bessen sich Paulus bewußt war (Gal. 1, 16), keineswegs eine überlieferungsmäßige Runde von Chrifto ausschließt; aber den Umfang beffen, mas Paulus von Details aus dem Leben Jefu in feiner grundlegenden Predigt verfündigte, hat Paret sicher überschätt. Bon irgend welchen Details, die nicht mit der Lehre von Chrifto und seinem Werke aufs Engste zusammenhängen, zeigt fich in seinen Briefen keine Spur. Daß Chriftus von Abraham und von den Batern berftammte (Gal. 3, 16. Rom. 9, 5) und insbesondere aus bem Samen Davibs (Rom. 1, 3. Bgl. Act. 13, 23), barüber befaß er geschichtliche Kunde (§. 18, c. 43, d.), aber wie er biefes erwähnt jum Beweise, baß ber Inhalt seines Evangeliums b. i. Christus in ben prophetischen Schriften porherverheißen sei, die den Messias aus Davids Stamm weiffaaten (§. 106, a.), so benutt er jenes, um die Beziehung der patriarchalischen Beissagung auf ihn zu rechtfertigen. Für den Tod und die Auf-erstehung Christi am dritten Tage, welche die Grundlage seiner Berkundigung von ihm bilden (er πρώτοις), beruft er sich auf die Ueberlieferung (1 Cor. 15, 3. 4. Bgl. v. 11), sowie auf Die einzelnen Ersicheinungen Chrifti vor den Uraposteln und den ältesten Jüngern (v. 5-7). Daß er dieselben nicht von der ihm gewordenen (v. 8) unterscheibet, zeigt, daß er Chriftum unmittelbar durch die Auferstehung jur himmlischen Herrlichkeit erhoben benkt (§. 106, b.), daß er auf einen besonderen Zwischenzustand zwischen der Auferstehung und ber Erhöhung jum himmel nicht reflectirt. Daß er bas Begrabnig Chrifti wiederholt betont (1 Cor. 15, 4. Röm. 6, 4. Bgl. Act. 13, 29. Col. 2, 12), hängt bamit zusammen, baß biefes ebenso bie Wirklichkeit feines Tobes wie seiner Auferstehung garantirt und darum gleich bebeutsam für die beiden großen Beilsthatsachen seines Syftems ift. Er wußte, daß Jesus am Passahfeste (1 Cor. 5, 7) von den judischen und heidnischen Machthabern (1 Cor. 2, 8) ans Kreuz geschlagen war (Röm. 6, 6. 1 Cor. 1, 13. 17. 18. 23. 2, 2. 8. Gal. 2, 20. 3, 13. 5, 11. 6, 12. 14), aber daß er den Tod Christi mit allen Details seinen Gemeinden ergablt hatte, läßt sich nicht mit Paret (a. a. D. S. 13) aus Gal. 3, 1 schließen. Wohl rebet er von ben Leiben Christi (2 Cor. 1, 5. 7. Bgl. Phil. 3, 10. Col. 1, 24); aber baß er seinen Lefern dieselben durch einen hinweis auf Afalm 69, 10

veranschaulicht (Röm. 15, 3), zeigt, wie wenig ihm die Details dersselben unmittelbar lebendig vor Augen standen. Daß er weiß, wie Christus in der Nacht, da er in die Hände der Feinde überliesert ward, das Abendmahl einsetze (1 Cor. 11, 23—25), zeigt nur, daß er die Sitte des Broddrechens und der Kelchweihe in der Gemeinde bereits vorsand und sich ihren Ursprung erklären ließ. Auch erwähnt er die Geschichte nur, um daran Lehren über die Bedeutung dieses Mahles anzuknüpsen, und diese Lehren führt er selbst auf einen höheren Ursprung zurück (v. 23. Bgl. §. 118, b.).

- b) Wenn in der urapostolischen Verkundigung die Sundenreinheit Jesu (§. 42, d.) und seine Borbildlichkeit (§. 56, a.) sichtlich auf Grund des unmittelbaren Eindrucks von seinem Leben und Leiben hervorgehoben wird, so ist das bei Paulus anders. Nur einmal wird in ganz bogmatischer Formulirung seine Sündlosigkeit ausgesprochen (2 Cor. 5, 21: τον μη γνόντα άμαρτίαν) und schwerlich hat Paulus je bas Bedürfniß gefühlt, dieselbe erft geschichtlich zu constatiren, ba bei dem zum Himmel erhöhten Meffias, ber durch feinen Tod die Welt von der Sunde erlöft hatte, fie fich gang von felbst verftanb. Wenn er 1 Cor. 11, 1 sagt, daß er in seinem selbstlosen Streben nach dem Heil der Anderen Christo nachahme, ') so genügt es, babei an ben Liebesbeweis zu benten, ben Chriftus in seinem Tobe gegeben (2 Cor. 5, 14. Gal. 2, 20. Agl. Rom. 8, 35), wie er benn auch 1 Theff. 1, 6 auf die vorbildliche Freudigkeit Chrifti in seinem Leiden hinweift. Statt aber jene felbstlose hingabe Christi in bas Leiben burch irgend einen speciellen Zug aus seinem Leben anschaulich zu machen, beruft er sich auf eine Psalmstelle (Röm. 15, 3 und dazu not. a.). Noch bebeutsamer aber ist es, daß er, um bie aufopfernde Liebe Chrifti als Borbild aufzustellen, seinem irdischen Leben sein vorzeitliches Sein gegenüberstellt (2 Cor. 8, 9. Bgl. Phil. 2, 5); denn daß es sich hier nicht um die arme und niedrige Gestalt feines irdischen Lebens, sonbern um biefes felbst im Gegensat zu feinem früheren himmlischen Sein handelt, zeigt beutlich der Zwecksatz (ίνα υμείς τη έχείνου πτωχεία πλουτήσητε), wo ber Reichthum nur von ber himmlischen Berrlichkeit genommen werden kann, zu welcher bas Heilsmittlerthum Christi in seinem irdischen Sein die Menschen führt.
- c) Fragen wir nach der Borstellung, welche sich Paulus von der Person Christi in seinem irdischen Leben gebildet habe, so erhellt aus Röm. 1, 3. 9, 5, daß er auch dei ihm wie dei allen Menschen (§.95, a.) die σάρξ nur für die eine Seite seines Wesens hielt. Wenn er κατά σάρκα von den Bätern und näher aus dem Samen Davids stammt, so folgt daraus, daß mit der σάρξ noch nicht sein ganzes Wesen ersichöpft ist. In beiden Stellen macht es aber der Gegensat ganz unsmöglich, hiebei bloß an den Leid Christi (Köm. 7, 4) oder auch an seine beseelte Leidlichkeit zu denken. Es ist vielmehr das ganze natürlich

<sup>1)</sup> Bgl. auch die ganz allgemeine Berufung auf die Sanftmuth und Milbe Christi (2 Cor. 10, 1).

menschliche Wesen gemeint (§. 94, a. b.) im Gegensatz zu einem höheren göttlichen Brincip, das in ihm war (1, 4) ober zu ber gött-lichen Würde, die er gegenwärtig besitzt (9, 5 und dazu §. 105, b.). Dies erhellt namentlich auch aus 2 Cor. 5, 16, wo das Kennen Chrifti xarà oaoxa jebenfalls über die Kenntniß seines leiblichen Weiens hinausgeht und die Beurtheilung Chrifti nach feiner gesammten irdisch=menschlichen Ericheinung bezeichnet, weil es in Parallele bamit ftebt, bag ber Apostel keinen mehr kennen will nach bem, mas er seinem natürlich-menschlichen Wesen nach ist (κατὰ σάρκα. Bgl. §. 94, b.), sondern nur noch nach dem, was er in seinem neuen Christo angehörigen Leben ist (v. 15). Nun ist die σάρξ in allen Menichen Sig ber Sunde, eine von der augoria beherrschte (§. 94, c.), aber nicht weil die ochos an sich sündhaft ist, sondern weil mit der Nebertretung Abams die Sünde in die Welt gekommen ist und so die menschliche σάρξ fündhaft gemacht hat (§. 92, a. 93, c.). Wenn dem= nach die σάοξ Christi nicht eine σάοξ άμαρτίας ist, und das kann fie nicht fein, wenn er die Sunde nicht kannte (2 Cor. 5, 21 und bazu not. b.), so ist er darum doch Mensch im vollen Sinne (av 900πος. Röm. 5, 15. 1 Cor. 15, 21. Bgl. Act. 17, 31), nur fo wie der Mensch war, ehe die Sunde in ihm zu wohnen und zu herrschen begann. Daraus erklärt sich auch vollkommen, daß nach Rom. 8, 3 Gott seinen Sohn er duoiwuart σαρχώς auaprias sandte. Weber tann bamit gesagt fein, daß Jesus bie oaof auapriag an fich hatte und damit die Sunde felbst, wenn sie auch in ihm nicht zur παράβασις wurde (Bgl. Holften, a. a. D. S. 41), noch verbectt ber Ausbruck eine ungelöste Antinomie, die zum Doketismus führt (Bgl. Baur. S. 191). Die menschliche odos besaß Chriftus wirklich, wie unmittelbar darauf in dem ev th oagei, das nur auf seine oaos gehen tann. vorausgesett wird; aber weil seine odos teine odos audorias mar, so mar sie dieser d. h. ber σάοξ, wie sie in der empirischen Mensch= heit beschaffen ist, nur ähnlich, ohne daß ihr damit etwas fehlte, was zum Wesen der σάοξ als solcher gehort. Besaß sie doch die ganze ασθένεια der menschlichen σάοξ (2 Cor. 13, 4: εστανοώθη εξ ασθενείας), insbesondere ihre Todesfähigkeit, wonach der Tod über ihn die Macht gewinnen konnte (Rom. 6, 9).

d) Als die andere Seite seines Wesens bezeichnet Paulus Röm. 1, 4 das πνεύμα άγιωσύνης. Paulus knüpft hier an die urapostolische Anschauung an, wonach Jesus mit dem heiligen Geiste gesalbt war (§. 42, d. 55, b.). Den Ausdruck πνεύμα άγιον vermeidet er wohl absüchtlich, um den Geist, der ursprünglich in Christo war, zu unterschieden von dem durch ihn mitgetheilten. Wesentlicher ist der Unterschied, daß dieser Geist nicht als einer erscheint, den Christus erst (dei der Tause) empfangen hat, sondern daß Paulus ihn als einen constitutiven Faktor seines Wesens zu betrachten scheint. Ist die höhere Seite des menschlichen Wesens im natürlichen Menschen der von dem πνεύμα unterschiedene νούς (§. 95, a.), welcher der Macht der Sünde gegenüber ohnmächtig bleibt, so tritt an seine Stelle in Christo von vornherein das wesentliche gött-

liche Element bes avevua, bas eben barum verhindert. bak die Sunde fich seiner σάοξ bemächtigen kann (not. c.).2) Dies πνεύμα, bas alle Menschen erst burch seine Vermittlung empfangen, ist also in ihm ursprünglich vorhanden. Diese bedeutungsvolle driftologische Anschauung des Apostels wird natürlich völlig verkannt, wenn man auf Grund einer falschen Auffassung der paulinischen Anthropologie in diesem πνεϋμα nur das allen Menschen eignende, sie zu gotteben: bilblichen Wesen machende Lebensprincip sieht (Bgl. Benschlag, S. 211. 231). Darum ist er aber nicht von vornherein der pneumatische Mensch (Bgl. Baur, S. 191), vielmehr bilden auch in ihm bies bobere aottliche Princip und die natürlich-menschliche odos noch einen relativen Gegensat (Röm. 1, 4). Dieser Gegensat kann und muß aber aufgelöft werden, und dies geschieht durch die Auferstehung. Was er κατά πνευμα geworden ift, das ift er erft geworden, feit fich bei ihm querft verwirklichte, mas der Apostel darum artikellos als avaoraσις νεχρών bezeichnet (Röm. 1, 4: έξ αναστάσεως νεχρών). Jefus fraft bes in ihm wohnenden πνευμα auferweckt murbe, lehrt auch Petrus (§. 55, c.); aber Paulus zieht die weitere Confequenz bavon. Erft burch bie Auferstehung ift ber konarog Adau geworben els πνεύμα ζωοποιούν (1 Cor. 15, 45 und dazu §. 105, d.), erst badurch ist jener relative Gegensatz zwischen der σάοξ und dem πνεύμα, ber auch in ihm noch mar, aufgehoben und sein ganzes Wefen mit Einschluß feiner Leiblichkeit pneumatisch geworden (v. 46). Erft jest tann er daher auch für die andern Menschen der Urheber der Auferftehung (1 Cor. 15, 20-23) und eines ausschließlich pneumatischen Seins (15, 44) werden. So löst sich von selbst der Wiberspruch, an welchem die Baur'sche Darstellung der Christologie scheitern mußte (Bgl. S. 197).

#### S. 108. Der himmlifche Urfprung.

Die Bezeichnung Christi als bes zweiten Abam beweist nicht, baß Paulus die Ueberlieferung von der übernatürlichen Erzeugung Christi kannte, obwohl eine solche in der Consequenz seines Systems liegt.a) Dagegen führt er die Thatsache, daß durch die Auferstehung des zweiten Menschen dem Menschengeschlecht die pneumatische oder himmlische Leiblichkeit vermittelt ist, auf seinen himmlischen Ursprung zurück. d) Auch sonst beruht die Annahme eines solchen auf einem Rückschluß von der vollen Sohnesstellung des erhöhten Christus, der ursprünglich Sohn Gottes war, auf ein ursprüngliches Sein beim Bater, das dieser Sohnesstellung entsprach und aus dem er erst in das irdische Leben gekommen war.c) Auf Grund eines gleichen Rückschlusses von dem Heilsmittlerthum Christi in seinem geschichtlichen

<sup>2)</sup> Wenn 1 Cor. 2, 16 von dem rovs XQLOTOV die Rede ift, so sahen wir schon §. 95, a., daß hier der Ausdruck lediglich durch das vorangehende Citat (Jesaj. 40, 13: ris šyvw vovv xvQlov) bedingt ift.

Leben legt Paulus Christo in seinem vorgeschichtlichen Sein die Bermittlung der schöpferischen Thätigkeit Gottes und seiner Gnadenermeisungen an Jörael bei. d)

a) Es wird vielfach, aber mit Unrecht, so bargeftellt, als ob für Paulus die ausdrucksvollste Bezeichnung des Wesens Christi der Name des zweiten Abam gewesen sei (Lgl. z. B. Beyschlag, S. 223. 225). Es kommt dieser Ausdruck nur Rom. 5, 14 (δ μέλλων Aδάμ) und 1 Cor. 15, 45 (δ έσχατος Αδάμ) vor, beide Male in ber ganz bestimmten Absicht, darzustellen wie sich der Einfluß Christi in aleicher Beise wie der Ginfluß Abams über bas ganze Menschengeschlecht erftrect habe; bort, indem durch Abam Sunde und Lod, burch Chriftum Gerechtigfeit und Leben gekommen fei, hier indem von Abam das psychische Wesen stamme, das bisher alle Menschen an sich tragen, von bem (in ber Auferstehung, vgl. g. 105, d. 107, d.) jum πνεύμα ζωοποιούν gewordenen Christus das pneumatische Wefen, bas die Auferstehungsleiber an sich tragen werden. So gewiß baber dieser Ausdruck die paulinische Auffassung von der universellen mensch= beitlichen Bebeutung Chrifti und bes Chriftenthums (§. 77, c. d.) kennzeichnet, jo wenig sind wir berechtigt, über biefes von dem Apostel selbst in beiden Stellen angegebene tertium comparationis hinaus ben vom ihm gesetzten Typus zu weiteren Folgerungen über bas Wesen Christi auszubeuten. Es läßt sich baraus also nicht schließen, daß auch Christus durch einen unmittelbar schöpferischen Act Gottes ins Leben gerufen sei. Da nun auch Gal. 4, 4 (yevouevor ex yvvaixos) nicht die übernatürliche Erzeugung Chrifti aussagt, fo miffen wir nicht, ob ihm die Ueberlieferung von einer folden befannt geworden ift. Seine Abstammung ex onequaros david (Rom. 1, 3) kann dies freilich bei ihm so wenig ausschließen, wie im Bewußtsein ber Evangeliften, die bas Bunder ber übernatürlichen Zeugung berichten, diese Die Herleitung des Geschlechts Chrifti von ben Batern ausschloß, und wenn die Ableitung der Sünde und des Todes von Abam durch die Beugung vermittelt gedacht ift (§. 92, d.), so scheint es allerbings eine natürliche Folge zu fein, daß ber, welcher die Sunde nicht kannte (§. 107, b.), auch nicht burch Zeugung von fündlichen Batern abstammte. Aber ob Baulus biese Folgerung gezogen hat, läßt sich eben nicht mehr ausmachen und so muß die biblische Theologie babei stehen bleiben, daß die übernatürliche Zeugung in der Confequenz feines Snitenis liegt.

b) És ist nicht ohne weiteres mit der Bezeichnung Christi als bes zweiten Adam gleichbedeutend, wenn er 1 Cor. 15, 47 als der zweite Mensch dem ersten gegenübergestellt wird. Hierin liegt allersbings, daß das Wesen dieses Menschen in gewisser Beziehung von dem des ersten Menschen, mit welchem das aller bisherigen identisch war, verschieden ist. Diese Verschiedenheit bestand aber nach §. 107, d. darin, daß er das göttliche πνευμα in sich hatte, welches die Menschen ihrem ursprünglichen Wesen nach nicht in sich haben (§. 95, a.). Diese Verschiedenheit scheint nun in dieser Stelle dadurch motivirt, daß der

erste Mensch & yis, der zweite & odoavou war. 1) Es läge dann nahe, anzunehmen, daß Paulus bas judifche Theologumenon von einem himmlischen Urmenschen ober Urbilbe ber Menscheit auf Chriftum angewandt habe (Bal. noch Benfcblag. S. 225). Aber diese Annahme bewährt sich bei einer contertmäßigen Erwägung unserer Stelle nicht. Es handelt sich im Zusammenhange berfelben nämlich ausschließlich barum, daß der lette Abam durch seine Auferstehung Urheber der pneumatischen Leiblichkeit für die Menschen geworden ist, wie der erste in Folge der Art seiner Erschaffung Urheber der psychischen (not. a.). Jene pneumatische ist aber nach v. 48 ebenso himmlischer Art und eine Eigenthumlichkeit ber himmelsbewohner (Bgl. v. 40), wie bie psychische wesentlich eine irbische ist; es lag also nabe, baß ber, welcher in das Menschengeschlecht die himmlische Leiblichkeit eingeführt hat, felbst seinem ursprünglichen Wesen nach ein himmelsbewohner (b. h. Et ovoavoù) gewesen sein muß. Die Berufung auf ben himmlischen Ursprung bes zweiten Menschen soll also nicht seine Beschaffenheit während seines irdischen Lebens, sondern die Beschaffenheit seiner Leiblichkeit, die er als die άπαρχη των κεκοιμημένων (v. 20) in der Auferstehung empfangen hat, motiviren. 2) Allerdings wurde er nur traft des in ihm wohnenden averqua zuerft auferweckt (§. 107, d.), während es alle anderen Menschen nur durch ihn und zwar ebenfalls in Folge bes avedua, bas fie von ihm empfangen haben (Rom. 8, 11), werben, aber hier tommt sein himmlischer Ursprung nur insofern in Betracht, als auf Grund besselben er burch bie Auferstehung ber pneumatische himmlische Mensch schlechthin werden konnte (§. 105, d.). Dies erhellt beutlich baraus, daß nach v. 46 bas Pfpchische schlechthin das erste, das Aneumatische erst das zweite ist. Wäre Christus als bas geschaffene Abbild bes himmlischen urbilblichen Menschen gedacht, wie Baur S. 191 meint, fo mare in biefem jebenfalls bas Pneumatische früher dagewesen. Da nämlich to averyarische nach dem Zusammenhang nur das Bneumatische ift, sofern es sich in einer mensch= lichen Leiblichkeit realifirt, so folgt baraus, daß erst mit ber Auferstehung Chrifti eine pneumatische menschliche Leiblichkeit entstanden ift, daß Chriftus also nicht als Mensch, auch nicht als himmlischer Urmensch in pneumatischer Leiblichkeit präeristirend gebacht sein kann, wenn er auch immerhin, wie alle himmelsbewohner, in seinem himmlischen Sein die göttliche doga (§. 105, d.) besaß.

c) Wenn nach not b. die paulinische Borftellung von einem himmlischen Ursprunge Christi sich nicht durch die unstreitig am nächsten liegende Borftellung von einem himmlischen Urmenschen erläutern läßt, so liegt der Gedanke an den göttlichen Logos, der in ihm erschienen sei

<sup>1)</sup> Das o xugeos ift nach enticheibender Bezeugung zu ftreichen.

<sup>3)</sup> Besichlag S. 242 bezeichnet diese Erklärung als nichtige Ausstucht, während sie lediglich dem ersten hermeneutischen Grundsatz solgt, daß neben dem Wortlaut einer Stelle auch ihr Jusammenhang und die daraus sich ergebende Tendenz derfelben zu beachten ist. Wo aber fände sich hierin ein Motiv für die Clauseln, mit denen er selbst S. 224. 225 diese Stelle zu umgeben sucht?

(Bgl. Ufteri. S. 331), völlig fern. Für die aprioristische Annahme eines solchen Mittelwesens findet sich im ganzen paulinischen System auch nicht ber geringste Anknüpfungspunkt. Bielmehr erhellt schon aus 1 Cor. 15, 47, baß für Paulus die Annahme eines himmlischen Ursprungs Christi auf einem Rudschluß von der Anschauung des jur göttlichen herrlichkeit erhöhten Chriftus beruht, von welcher feine ganze Christologie ausgeht. Können alle Menschen die vneumatische ober himmlische Leiblichkeit, welche ben Gegensag ber psychischen ober irdischen bildet, nur erlangen durch ihn, so muß er selbst, ber ohne folche Bermittlung die göttliche Herrlichkeit jener pneumatischen Leiblichkeit erlangt hat, einen ursprünglichen Anspruch auf bieselbe gehabt haben und ber kann nur durch seinen himmlischen Ursprung bedingt fein (not. b.). Run saben wir aber §. 106, d., daß die göttliche Herrlichkeit, die er bei seiner Erhöhung empfangen, nur das Erbtheil war, bas ihm als bem Sohne Gottes zukam, und auch hier gilt es, baß er diese Sohnschaft ursprünglich befaß, mahrend alle Menschen fie, sowie das damit gegebene Erbtheil, erft durch ihn empfangen. Es folgt baraus von felbit, daß er eben als ber Gottessohn himmlischen Ursprungs ist. Dies erhellt aber flar aus Gal. 4, 4, wo er als ber Sohn vom Bater ausgesandt ift (efaneoreiler & Jedg ror vide αὐτοῦ); benn wenn hier sein Geborenwerben vom Beibe und feine Stellung unter das Geset als eine besondere göttliche Magregel berporgehoben wird, obwohl boch an fich für jeden Menschen das vivea dat έχ γυναιχός und für jeden Juden das γίνεσθαι υπό νόμον sich von felbst versteht, so folgt baraus, daß die Eristenz des Sohnes nicht durch die menschliche Geburt bedingt war, sondern daß er schon vorher existirte in einem Zustande, aus welchem beraus er abgesandt werden konnte, und baß er bamals in einem Sohnesverhältniß zu Gott ftand, welches an fich das είναι ύπο νόμον ausschloß, wie ja nach v. 5 für die Christen ber Empfang der vio θεσία das Aufhören jenes είναι δπο νόμον ein= schließt. Ebenso klar ist es Rom. 8, 3, wo es als eine burch beson= bere Umstände veranlaßte außerordentliche Magregel betrachtet wirb, wenn Gott seinen Sohn sandte έν δμοιώματι σαρχός άμαρτίας (Bgl. §. 107, c.), daß mit dem είναι έν τή σαρχί, welches für Christum wie für jeden Menschen durch seine Geburt vom Weibe begann (Bgl. 93, b.), Christus in einen seinem ursprünglichen Sohnesverhältniß nicht entsprechenden Zustand eintrat, daß also jenes πέμψας nicht von dem geschichtlichen Auftreten genommen werden tann, fonbern nur von einer Senbung, die ihn fein ursprüngliches Sein mit einem andersartigen vertauschen ließ. Wie sich also auch Paulus biefes ursprüngliche Sein des Sohnes gedacht hat, so viel ist gewiß, baß er von bem Zustande bes zu Gott erhöhten Christus, in welchem er die Einsetzung Christi in die volle Sohnschaft sah (§. 106, b.), zurudgeschlossen hat auf ein ursprüngliches Sein des Sohnes beim Bater, weil er, ber nicht erst Sohn Gottes geworden, sondern ursprünglich Sohn Gottes gewesen ift, zu ber vollen Sohnesstellung, in die er burch seine Erhöhung eintrat, ursprünglich befähigt war, und barum fein irbisches Leben, in welchem seine Stellung unter bem Geset, wie

seine psychische Leiblichkeit und sein ganzes natürlich menschliches Wesen dieser ursprünglichen Sohnesstellung nicht entsprach, nur ein Zustand sein konnte, in welchen er behufs Ausrichtung des göttlichen Heilsrathschlusses nach dem Verlassen seines ursprünglichen Zustandes

eingetreten war.

d) Benschlag hat zu beweisen gesucht, daß Paulus bem präexistenten Christus nur eine ideale Existenz (wenn auch im realistischen Sinne) zugeschrieben, daß nach ihm Christus nicht als Versönlichkeit. sondern als Princip einer solchen präeristirt habe (Bgl. besonders S. 243). Hievon findet sich bei Paulus aber durchaus teine Ansbeutung. Die ber Sohn Gottes nach not. c. bas vom himmel gefandte, also bereits im himmel gewesene Subject ift, so ist es Chriftus selbst, den vom himmel herab zu holen ein Widerfinn mare, weil er bereits herabgekommen ift (Röm. 10, 6). In der Stelle 2 Cor. 8, 9 wird es als ein Gnadenerweis Christi (του χυρίου ημών Ιησού Χριστού) dargestellt, daß er, der da reich war, um unsertwillen arm ward, es ist also baffelbe Subject, welches einst den Reichthum des himmlischen Lebens hatte und dafür aus Liebe zu ben Menschen und um ihres Heiles willen die Armuth des irdischen Lebens mählte. Diese Auffassung der Stelle beruht nicht auf unserer übrigens sprachlich pöllig gerechtfertigten Uebersetung bes έπτώχευσε, wie Baur, S. 193 meint, da sie auch bei der Beziehung des Enrwxevoe auf die Thatfache feines irbischen Lebens im Wefentlichen diefelbe bleibt, sondern barauf, daß die Beziehung auf die außere Armuth feines irbifchen Lebenk, in ber er auf alle sinnlichen Guter und irdischen Ehren verzichtete (Bgl. Benschlag, S. 237), burch ben Zwechsat schlechthin ausgeschlossen wird (Bgl. §. 107, b.). Ebenso ist 1 Cor. 8, 6 Jesus Christus der Eine Herr (§. 105, c.), durch welchen rà navra geworden ist, ebenso wie die Christen durch ihn als den Seilsmittler (§. 104, d.) find, mas fie find. Wenn Baur, S. 193 es für unmöglich halt, daß ber άνθοωπος έξ οδρανού als Weltschöpfer gebacht fei und barum burch die gang unpaffende Bergleichung mit 2 Cor. 5, 18 auch hier das rà πάντα auf das Erlösungswert beschränkt, so ift letteres burch bas hinzutretende καὶ ήμεὶς δι' αὐτοῦ wie durch bas parallele έξ ού τὰ πάντα schlechthin ausgeschlossen und es folgt baraus eben nur, daß Paulus den präexistenten Christus nicht als urbilblichen Menschen benkt (Bgl. not. b.). Bielmehr erhellt aus diefer Stelle, baß die Ausfage über das Mittlerthum Christi bei der Weltschöpfung auf einem gleichen Rudschluß beruht, wie die Ausfagen über bas himmlische Sein Christi überhaupt (not. c.). Ist der Heilsmittler einmal als ein präexistentes Befen erkannt, so kann er in jenem feinem vorirdischen Sein nur eine analoge Mittlerstellung gehabt haben in Be-

<sup>3)</sup> Der Beweis, daß "durch die Einpflanzung des Princips einer Persönlichkeit in die σάοξ erst die actuelle Persönlichkeit entsteht," ist eben für Paulus nicht geführt und scheitert an der Angelologie desselben, deren Aussauflaffung, wie Beyschlag (S. 244—246) sie entwicklt, auf einen nirgends nachweisbaren Bruch des Apostels mit der jüdischen Weltanschauung führen würde.

jug auf bie schöpferische Thätigkeit Gottes, wie er fie in feinem irdischen Sein hatte in Bezug auf die Gnadenwirksamkeit Gottes. Nicht a priori aus einer Speculation über ein Mittelmefen, burch welches Gott feine Weltwirtsamteit vermitteln mußte und mit welchem nun in irgend einer Beise bie Erscheinung bes geschichtlichen Christus ibentificirt wurde, sondern a posteriori aus der Uebertragung der specifischen Bedeutung Christi in seinem geschichtlichen Leben auf fein pecthigen Seventing Sprift in jeinem geschünlichen Leven uns jein vorgeschichtliches Sein ist diese Aussage gestossen. Und wenn auch 1 Cor. 10, 9 die Lesart rov Aquorov dem besser bezeugten rov xoquov weichen muß, das sich nach dem Context auf Gott bezieht (Bgl. §. 105, b.), so heißt es doch v. 4, daß der wasserspendende Fels, welcher nach rabbinischer Tradition die Ikraeliten auf ihrem Büstenzuge begleitete, Christus war. Paulus denten nicht diesen Fels typisch auf Christum, wie Baur, S. 193 meint, — in welchem Kalle es eare heißen mußte - fondern, von ber Borausfetung ausgehend, daß die Gnadenführungen Jöraels ein Typus auf die Heilserfahrungen ber Christen maren (§. 102, c.), schließt er von ber Bermittlung biefer durch den geschichtlichen Chriftus auf die Bermittlung jener burch Chriftus in feinem vorgeschichtlichen Sein gurud, ohne bag es babei felbst einer Anlehnung an die apokryphische Weisheitslehre bedarf, auf welche noch Köstlin (Studien und Kritiken. 1866. S. 760) recurrirt. War es bei Petrus noch der präexistente Messiageist, ber in den Propheten wirkte (§. 55, b.), so ist es hier ber präeristente Messias ober Gottessohn selbst, der die Offenbarung Gottes an Israel vermittelte, wie er die Weltschöpfung vermittelt hatte. Das ift ber Kortschritt ber paulinischen Christologie.

# Zehntes Capitel.

# Der Berföhnungstod Chrifti.

Bgl. Tischendorf, doctrina Pauli apostoli de vi mortis Christi satisfactoria. Leipzig, 1837.

## §. 109. Die Beilsbedentung des Todes Chrifti.

Christus ist der Heilsmittler geworden durch, seinen Tod, der barum den Mittelpunkt der Heilsbotschaft bildet. a) Dieser Tod war teine Naturnothwendigkeit, sondern eine Beranstaltung der göttlichen Liebe, von Seiten Christi aber war die Selbsthingabe in denselben eine That des Gehorsams gegen Gott und der Liebe gegen die Menschen. b) Der Tod Christi ist nämlich zum Besten der Menscheit erlitten, um sie von den Folgen der Sünde d. h. vom Tode zu erretten. c) Dann aber hat er den Tod stellvertretend für sie erlitten und den Fluch des Gesets getragen an ihrer Statt. d)

a) Fragen wir, wodurch Christus in seiner Erscheinung auf Erben ber Beilsmittler geworben, so ist nach paulinischer Anschauung ausschließlich zu antworten: burch feinen Tob. Diefer Tob bilbet baber ben eigentlichen Mittelpunkt seiner Berkundigung (1 Cor. 1, 17. 18: δ λόγος δ τοῦ σταυρού), er verkündet Christum als gekreuzigten (1 Cor. 2, 2. Gal. 3, 1. Bgl. Phil. 3, 18). Einst war ihm wie feinen Bolksgenoffen biefer Tod das größte Hinderniß gewesen, an bie Messianität Jesu zu glauben (Gal. 5, 11. 6, 12. 1 Cor. 1, 23), und nicht, nachdem er sich die Bereinbarteit dieses Tobes mit bem Meffias: glauben gurechtgelegt, wie Baur, S. 130 meint, tam er gu biefem Glauben, sondern nachdem er durch die Erscheinung Christi zur unmittelbaren Gewißheit von seiner Messianität geführt mar, mußte auch biefes hinderniß jusammenbrechen. Der getreuzigte Jesus mar ber Messias, barum mußte sein Tob mit in ben messianischen Heilsrathschluß befaßt sein. Diese Folgerung war aber auch für die Urapostel eine felbstverftandliche (Bgl. §. 43, b. 56 und ichon in ben Reben Jesu S. 25, d.) und es ist darum ein Grundfehler der Baurschen Darstellung, wenn nach ihr Baulus zuerst gleichsam diese Be-bentung des Todes Christi entdeckt und von da aus die Unvollkommenheit der ATlichen Religionsanstalt erkannt bat (S. 130. Bal. §. 89, a.). Paulus jählt unter die Stude, welche er überliefert habe. wie er sie durch Ueberlieferung empfangen, daß Christus für unsere Sünden gestorben sei nach den Schriften (1 Cor. 15, 3), er war sich also bewußt, daß er mit der gesammten urapostolischen Berkundigung übereinstimme, wenn er den Tod Jesu für ein wesentliches Moment bes im A. T. geweissagten Heilsrathschlusses erklärte und ihn speciell in Beziehung feste zu ber Sunde ber Menschen. Da ihm nun auf Grund feiner eigenen Lebenserfahrung bas Chriftenthum eine Gnabenanstalt war (§. 77, b.), welche einer verlorenen Sünderwelt das Heil bereitete (§. 77, c.), so mußte der Tod Christi, welcher für unsere Sünden erlitten war, die Grundlage werden, von welcher seine ganze Heilslehre ausging; nur in ihm konnte die Beranstaltung ber Gnabe Gottes liegen, auf Grund welcher bas verheißene messianische Seil der verlorenen Sünderwelt wiedergewonnen mar.

b) Da der Tod nur darum über alle Nachkommen Abams herrscht, weil sie alle gesündigt haben (§. 92), so war Christus, der die Sünde nicht kannte (§. 107, b.), dadurch, daß auch er innerhalb des menschlichen Geschlechts geboren war, noch keineswegs der Herschaft des Todes versallen. Die Schwachheit des Fleisches, das er an sich trug, machte ihn zwar todeskähig (§. 107, c.) und mit diesem Fleisch hätte er nicht können zu seiner himmlischen Herscheit erhöht werden (1 Cor. 15, 50); aber daraus solgt so wenig wie dei dem ersten Menschen (Bgl. §. 92, d.), daß er durch den Tod hindurch zu dieser Erhöhung gelangen mußte; werden doch auch die Gläubigen, welche die Parusie erleben, ohne den Tod zu seiner Herrlichkeit einzehen (Bgl. §. 139, a.). Nur so erklärt sich, daß die Hingade des Sohnes in den Tod (Köm. 8, 32: napedaxer. Bgl. 4, 25), welche, weil in der Schrift geweissgat (not. a.), auf einem besonderen Rathe

ichlusse Gottes beruhte, als ein Beweis der göttlichen Liebe betrachtet werden kann (Bgl. auch Röm. 5, 8); auch für den menschgewordenen Sohn war der Tod keine Naturnothwendigkeit. Bon der anderen Seite wurde der Tod auch nicht so über Christum verhängt, daß er ihn als eine göttliche Schickung erleiden mußte. Es war sein freier Gehorsam, in welchem er sich dem Nathschlusse des Baters unterwarf, und diese Gehorsamsthat, von welcher die Beschaffung des Heils für die Menschen abhing, steht darum der Lebertretung Abams gegenüber, mit welcher das Verberben über die Menschen gekommen war (Nöm. 5, 19. Bgl. Phil. 2, 8). Er gab sich selbst dahin nach dem Willen Gottes (Gal. 1, 4); aber indem der Zweck dieser Selbsthingabe das Heil der Menschen war, ist dieselbe zugleich ein Veweis seiner Liebe (Gal. 2, 20: τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος έαυτόν.

2 Cor. 5, 14. Bgl. Eph. 5, 2. 25).

c) Mag der Tod Christi als Liebesthat von Seiten Gottes (Rom. 8, 32) ober von Seiten Chrifti (Gal. 2, 20) betrachtet werben (not. b.), immer ift berfelbe jum Beften ber Menfchen erfolgt (oneo ήμων: 1 Cor. 11, 24. 2 Cor. 5, 15. Bgl. 1 Theff. 5, 10). Daß dies eneo gunachst nur ausbrudt, daß ber Tob Chrifti um ber Menfchen willen, zu ihrem Beften erlitten fei, erhellt baraus, bag bas oneo of (Rom. 14, 15) in einer ganz parallelen Stelle (1 Cor. 8, 11) durch de' or erfett wird. Wie dies aber zu verfteben ift, zeigt Rom. 5, 8, wonach Christus für uns gestorben ift, sofern wir Sünder waren (άμαρτωλών ὄντων ήμων. Bgl. v. 6: ύπερ άσεβων) ober um unserer Sünden willen (Röm. 4, 25: διά τα παραπτώματα ήμων, Gal. 1, 4: περί τῶν άμαρτιῶν ἡμῶν, 1 Cor. 15, 3: ύπέρ τῶν άμαρτιῶν ἡμῶν). Da nun das Unheil, welches die Sünde über die Menschen gebracht hat, ber Tob ist (§. 88, d.), so kann ber Tob Christi, ber jum Beile ber Menschen erlitten war und zugleich um ber Gunbe willen, nur den Zweck gehabt haben, die unseligen Folgen der Sunde b. h. die im Tode bestehende Strafe der Sünde von ihnen zu nehmen. Bei dieser allgemeinsten Heilsbedeutung des Todes Christi bleibt die einzige Ausfage barüber in ben Thessalonicherbriefen (I. 5, 10 Bgl. §. 83, b.) fteben; benn wenn ber Zwed feines für uns erlittenen Tobes ift, daß wir mit ihm leben follen, so ist eben mit seinem Tobe ber Tod, welcher ben Sünder von dem in dem ewigen Leben gegebenen höchsten Beil (§. 88, c.) ausschließt, von ihm genommen.

d) Wenn ber, welcher an sich ben Tod nicht sterben durfte (not. b.), stirbt, um die Sünder vom Tode zu befreien (not. c.), so ist sein Tod ein stellvertretender. Die Idee der Stellvertretung fanden wir bei Petrus (§. 56, b.) und in den Neden Jesu (§. 25, d.). Wenn sie aber dort aus der ATlichen Weissaung von dem Sündentragen des Anechtes Gottes abgeleitet wird (§. 56, c.), so hat sie Paulus streng dogmatisch mit Beziehung auf seinen Grundbegriff der Gerechtigkeit formulirt. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, zu unserm Besten zur Sünde gemacht, hat ihn angesehen und behandelt, als ober ein Sünder wäre, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm, b. h. damit wir auf Grund dessen, was mit ihm geschah, angesehen

und behandelt werden konnten als folche, die Gott für gerecht erklart (2 Cor. 5, 21). hier ift es geradezu gefagt, bag bie Behandlung bes Sündlosen als Sünder das Mittel war, wodurch die Behandlung ber Sünder als Sündlose ermöglicht und so die neue Gerechtigkeit, von der das Heil des Menschen abhing (§. 89, b.), beschafft wurde. Das specifische Schickfal des Sünders ist aber der Tod (not. c.) und so begründet der Apostel die zwingende Gewalt, welche die Liebe Christi über uns ausübt (2 Cor. 5, 14), durch das Urtheil, daß, wenn einer für Alle gestorben ist, diese Alle gestorben sind (v. 15). Der zum Heil der Menschen erlittene Tod Christi gilt also stellvertretend für den Tod Aller, seine Behandlung als Sünder ermöglicht ihre Behandlung als Gerechte badurch, daß sie ben Tod nicht mehr fterben burfen, ben er an ihrer Statt gestorben ift, und in biefer größten Wohlthat, die er ihnen ermiesen, liegt eben die übermältigende Gewalt seiner Liebe gegen fie. Ohne einen folden stellvertretenben Tob aber konnte ihnen der Tob nicht erlaffen werden; benn bas Gefet Gottes verhängt ben Fluch über alle feine Uebertreter (Gal. 3, 10. Bgl. Deutr. 27, 26 und baju §. 100, b.) und diefe Satung bes gott= lichen Gefetes muß erfüllt werben. Nun ruht aber ber Fluch auf bem, der am Schandpfahl hängt (Deutr. 21, 23), und Christus hat an dem Schandpfahl des Kreuzes gehangen. Er hat also diesen Fluch getragen, und ba er felbst tein Uebertreter bes Gesetes mar, so ift er bamit ein Gegenstand des Gesetzekssuches geworden für uns und hat uns damit von diesem Fluche losgekauft, so daß wir ihn nicht mehr tragen dür-fen (Gal. 3, 13. Bgl. Col. 2, 14), sondern nun des Segens Abrahams theilhaftig werden konnen (v. 14). Weil sich gerade in bem Kreuzestode seiner Form nach diese Bebeutung des Todes Christi am schärfften ausprägt, liebt es Paulus biefen Tob als Kreuzestob zu bezeichnen (Bgl. &. 107, a.).

#### 8. 110. Die Berfohnung und Erlofung.

Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit hat Gott ber Welt in bem Blute Christi ein Sühnmittel proponirt, auf Grund bessen er gerechtssprechen kann, ohne seiner Gerechtigkeit etwas zu vergeben. a) Dennoch hat Paulus die Opferidee, welcher der Begriff der Sühne zu Grunde liegt, nur selten auf den Tod Christi angewandt und weder die Vorstellung des Passahopsers noch des Bundesopsers für die Heilsebedeutung des Todes Christi lehrhaft verwerthet. b) Nachdem durch den Tod Christi die Sühne vollzogen, ist die Welt mit Gott versöhnt, sie ist aus dem Feindschaftsverhältniß in den Friedensstand mit Gott getreten, der sie nun nicht mehr verurtheilen, sondern nur noch gerechtsprechen kann.c) Von der andern Seite sind die Menschen durch den Tod Christi von der Schuld, der sie verhaftet bleiben, dis die Sühne geleistet, erlöst und können nun gerecht gesprochen werden. d)

a) Während sich dem Apostel Betrus seine Auffassung von der Bebeutung bes Tobes Chrifti theils aus ber Weissagung, theils ans ben Worten Christi ergab (Bgl. §. 56. 57), hat unser Apostel die specifische Heilsbedeutung des Todes Chrifti (§. 109) sich felbstftanbig ver-mittelt von feinen Grundvoraussezungen aus, welche in den Begriffen ber menfchlichen und göttlichen Gerechtigkeit gegeben maren (§. 87. 88). Auf eine Beschaffung ber Gerechtigkeit, die der Mensch burch sich selbst nicht erlangen konnte, kam es an. Gott sollte und wollte dexaes sein, aber er mußte zugleich dixaes sein und bleiben (Rom. 3, 26), eine Beschaffung menschlicher Gerechtigkeit mit Aufsbebung ber göttlichen Gerechtigkeit ift ein Widerspruch. Nun gehört aber zu seiner Gerechtigkeit nach §. 88, d. wesentlich bie Rechtsvoll= ftredung, welche die Sunde nicht unbestraft laffen tonnte. Gine Beweisung biefer seiner Gerechtigkeit war um so nothwendiger, ba ja Gott bisher in großer Gebuld (ανοχή) die Sunden ungeftraft hatte vorbeigehen lassen (v. 25: διὰ την πάρεσιν τών προγεγονότων δμαρτημάτων) und es so scheinen konnte, als habe er auf jene Rechtsvollstredung verzichtet und ware nicht mehr dixacos. Lag es boch fogar thatsächlich por, daß die Ruden diese avorn Gottes mikdeuteten. als ob fie trop ihrer Gesetzesübertretung des heils gewiß sein könnten (2, 4 und dazu §. 100, a.). Für diefe erdeiter feiner Gerechtiakeit gab es aber einen boppelten Weg. Nach ber Urnorm seiner Gerech= tigfeit mußte er in einem großen Strafgericht alle Gunber bem verbienten Tobe überliefern, bann mare eben fein Beil und teine Gerechtigkeit beschafft worben. Es gab aber noch einen andern Weg zur Sühne als durch Bollstredung der Strafe an den Schuldigen. Schon bas A. T. kannte biesen Begriff ber Suhne. Gott hatte seinem Bolk das Blut der Thiere als Sühnmittel gegeben (Levit. 17, 11); barauf, daß die freiwillige Hingabe eines von Gott für die Sünder substituirten Lebens die Sunde fühnt, beruhte ber ganze Opfercult. Es tann auffallen, daß Paulus, wo er von dem Berderben redet, welchem ber Mensch burch seine Gesetzesübertretung verfallen mar, nie dieses Mittels zur Abhülfe gedenkt. Aber es ware nach §. 99, o. ganz unzuläffig, baraus zu schließen, daß er diesem Theil des Gesets den göttlichen Ursprung absprach. Das A. T. lehrt, daß trot bes Opferinstituts das Verlangen nach Sündenvergebung allezeit in Jerael lebendig blieb, und sicher erkannte auch Paulus das Ungenügende desselben nicht erst, als er ben Tob Christi als Opfertod erkennen ge-lernt hatte (Agl. Baur, S. 130), sondern er fühlte sich, so lange er unter dem Gefete stand, trot bes Opferinftituts dem Tode verfallen (Röm. 7, 10. 13). Denn theils war die Kategorie von Sünden, für welche bas Opferinstitut eine Suhne bot, eine fehr beschränkte und, indem er alle vorchriftliche Sunde als Todfunde betrachtete, stellte er sie alle unter die Kategorie der Sünden, für welche es keine Opferfühne gab; theils war ihm wohl von jeher das Sühnovfer nur eine twifche Weissagung auf eine vollgültige Suhne, welche die messianische

Reit bringen werbe (§. 102, c.). 1) Wollte also Gott in ber jest angebrochenen Gnadenzeit die Gerechtigkeit der Menschen beschaffen, ohne feiner Gerechtigkeit Gintrag zu thun, fo mußte er ber Welt ein Guhnmittel proponiren und er gab ein foldes ihr in bem Blute Christi (Rom. 3, 25: δν προέθετο δ θεός ίλαστήριον — εν τφ αθτού aluare). Wie das vergoffene Blut des Thieres das Zeichen feiner gewaltsamen, um des Opfers willen vollzogenen Tödtung war, so war bas Blut Chrifti bas Zeichen bes gewaltsamen Tobes, ben Chriftus um ber Sunde willen erlitten hatte. Die Betrachtung Christi als eines folden Sühnmittels beruht also auf bemfelben Grundgebanken, wie seine Uebernahme bes Gesetzesfluchs (§. 109, d.). Ohne daß der Forderung des Gesetzes, welche ja nur die Grundforderung ber göttlichen Gerechtigkeit ausspricht, Genuge geschah, konnte bie Sünde nicht vergeben werden. Was dort als stellvertretende Uebernahme ber Strafe erscheint, erscheint hier als Leiftung ber von Gott geforberten Suhne; aber eine Suhne außer ber Strafvollstreduna an bem Schuldigen giebt es nur burch Substituirung eines Andern,

beffen Leben stellvertretend in den Tod gegeben wird.

b) Obwohl die ganze Betrachtung des Blutes Christi als eines Sühnmittels an das ATliche Sühnopferinstitut anknüpft, so ist doch biese Verknüpfung von Paulus nur selten vollzogen, weil sich seine Vorstellung von der Heilsbebeutung des Todes Christi nicht aus einer Uebertragung bes ADlichen Opferinstituts auf driftliche Berhältniffe, sondern aus der Betrachtung des menschlichen Beilsbedurfniffes (§. 109, a.) in seinem Berhaltniß zu der Forderung der göttlichen Gerechtigkeit (not. a.) herausgebilbet hat. Nur Köm. 3, 25 (Bgl. noch Cph. 5, 2) erscheint das Blut Christi als idagrygeov, und da biese Bezeichnung bes Sühnopfers nicht einmal birect im A. T. vortommt, ift es noch zweifelhaft, ob Paulus ein folches gemeint hat, ober ob er nicht bei dem allgemeinen Begriffe des Sühnmittels stehen bleiben wollte. Auch die Bezeichnung des Todes Christi durch aiua (Röm. 5, 9. Bgl. Eph. 1, 7. 2, 13. Col. 1, 20) weist nicht nothwendig auf das Sühnopfer hin, da sie auch nur diesen Tod als einen gewaltsamen charakteristren kann, ber also nicht nach Naturnothwendigkeit (§. 109, b.), sondern auf Grund einer besonderen Beranstaltung Gottes (Röm. 5, 8) erfolgt ist. 2) Wenn Christus 1 Cor. 5, 7 als unfer Passahlamm bezeichnet wird, so gab dazu der Umstand Beranlassung, daß Christus am Passahfest getöbtet war, aber aus dem Zusammenhange erhellt nicht, daß eine besondere Heilsbedeutung des Todes Christi auf diese Bezeichnung gegründet wird. Ja, obwohl Paulus 1 Cor. 11, 25 bie

<sup>1)</sup> Bollfommen freilich erklärt sich das Zurücktreten der Sühnopseranstalt des Gesetzes erst daraus, daß Paulus die Erfüllung der Opservorschriften vorzüglich als einen Theil der die δικαιοσύνη wirtenden Gesetzeserfüllung, also mehr von ihrer sacrisciellen als ihrer sacramentalen Seite aus betrachtete (Bgl. Rhiem, a. a. C. S. 228).

<sup>2)</sup> In den Stellen 1 Cor. 10, 16. 11, 27 bezieht fich die Erwähnung des Blutes Chrifti auf das Abendmahl.

Worte der Abendmahlseinsetzung anführt, so hat er doch die darin enthaltene Vorstellung bes Bundesbluts nirgends wie Betrus (8.56. d.) felbstständig verwerthet. Die ganze Borstellung eines neuen Bunbes, ein Bund ber Sundenvergebung ift, erfcheint bei ihm nur ber Rom. 11, 27 in einem AXlichen Citat aus Jerem. 31, 33. 34. Wo er selbstständig von einem neuen Bunde rebet, ba ift es ber Bund bes Beiftes (2 Cor. 3, 6: καινή διαθήκη) im Gegenfape jum Gefetes:

bunde (v. 14: παλαιά διαθήκη) und ebenso Gal. 4, 24.3)

c) Ist die Suhne vollzogen (not. a.), so ist die Welt mit Gott verfohnt. So lange nämlich ber Born Gottes, beffen Offenbarung bie Rechtsvollftredung ber gottlichen Gerechtigfeit ift (§. 88, d.), auf bem Menschen ruht, ift berselbe gleichsam mit ihm verfeindet, sein ex-Pods (Rom. 5, 10), weil er ftets von feinem Strafgericht bebroht ift. Daß diese Keinbichaft nicht die feindselige Gesinnung bes Menschen gegen Sott ist (Bgl. Baur, S. 157), zeigt Röm. 11, 28, wo zu dem gleichen έχθροί das άγαπητοί den Gegensatz bildet. 4) Da diese Feinbschaft Gottes nur gegen ben Menschen als Gunber gerichtet ift, über welchen sein Rorn das Strafgericht verhängen muß, so schließt sie natürlich die Snade nicht aus, welche selbst die Ursache bieser Keindschaft fortzuschaffen und somit die Verföhnung zu ermöglichen sucht. Dies aber hat Gott gethan, indem er in Christo die Welt mit fich verföhnte (2 Cor. 5, 19. Bgl. v. 18, woraus folgt, daß & Xqior $\phi = \delta d$ Xqiorov ift, vgl. §. 104, d.), ja die Initiative mußte von ihm aus: aehen, da die Menschen selbst die Schuld ber Sunde, welche sie mit Gott verfeindete, gar nicht wegschaffen tonnten. Die Menschen verhalten sich dabei rein passiv, sie werden mit Gott versöhnt (2 Cor. 5, 20: καταλλάγητε τω θεώ), fie empfangen die Berföhnung (Rom. 5, 11), welche das Evangelium verfündet (2 Cor. 5, 19: 8 loyoc ric xaralλαγής. Bgl. v. 18: ή διακονία της καταλλαγής), und zwar burch ben Tob seines Sohnes (Röm. 5, 10. Bgl. Eph. 2, 16. Col. 1, 21. 22). Es erhellt schon hieraus, daß die Berföhnung nicht darin besteben tann, bag ber Menich feine feindfelige Gefinnung gegen Gott aufgiebt (Baur, S. 157), auch nicht einmal von ber einen Seite (Reuß, II. S. 176). Die Berföhnung ift nicht etwas Gegenseitiges, Gott allein giebt seine Keindschaft gegen ben Menschen auf, indem er ihnen ibre lebertretungen nicht anrechnet (2 Cor. 5, 19); aber er kann bies nach not. a. nur, nachbem burch ben Tob seines Cohnes (Rom. 5, 10) bie nothwendige Suhne geleistet ist. Run ift an die Stelle des Keindicafteverhältniffes ber Friede mit Gott getreten (Rom. 5, 1: elogony Exouse Roos ron Jeon. Bal. Col. 1, 20), ber Menich hat von Gott

<sup>3)</sup> In ber Stelle Gal. 3, 15. 17 ift διαθήκη im Sinne bon "Teftament" genommen.

<sup>4)</sup> Ganz anders ift es natürlich, wenn nach Rom. 8, 7 das φρόνημα της σαρχός έχθρα είς θεόν ift, und boch ift auch hier, weil φρόνημα ben Gegen-Rand des Trachtens bezeichnet, Ex 90 als abstr. pro concr. der Inbegriff bes Gottfeindlichen im Gegensat jum Gottwohlgefälligen (§. 98, a.) und nicht eine feindliche Befinnung gegen Bott. (Anbers Col. 1, 21: ExSpoi ty diavoia).

nichts mehr zu fürchten, Gott kann ihn nicht verurtheilen, weil ber für ihn gestorbene Christus, der durch die Auferstehung zu feiner Rechten erhöht ift, ihn vertritt, indem er die durch seinen Tob ge leistete Suhne beständig zu seinen Gunften vor Gott geltend macht (Röm. 8, 34). Der Gegensat bes Berurtheilens ift aber bas Gerecht-Int jenes burch das Blut Christi unmöglich gemacht, so ift biefes burch baffelbe ermöglicht (Rom. 5, 9: dixaiw Jévres ér ro αίματι αὐτού), es ift die Gerechtigkeit, die durchs Gefen nicht beschafft werden konnte, beschafft durch den Tod Christi (Gal. 2, 21). Allerdings aber nicht unmittelbar; benn nach Rom. 5, 16. 18 ift bas Gefchent. bas uns Christus mit dem in seinem Tode gegebenen Huldbeweis ge macht hat (v. 15), nicht unmittelbar heilbringend, sondern erft vermittelt burd bas Rechtfertigungsurtheil Gottes (dexaiwua), welches bestimmt, wem auf Grund des Todes Christi die Gerechtigkeit quansprechen sei. Aber ermöglicht und somit objectiv beschafft ift die dexacogien bereits im Lode Chrifti, so daß auch hier erhellt, wie berselbe ber Ausgangspunkt des im Christenthum gegebenen Beiles ift.

d) Nach dem Zusammenhange von Röm. 3, 24. 25 soll die Aussage über bas in dem Blute Chrifti gegebene Sühnmittel (not. a.) erklaren, inwiefern in Jesu Christo die anolirowous gegeben ift. Wie also bie Menschen durch bie Guhne mit Gott verföhnt, so find ne ihrerseits erlöft b. i. losgekauft aus einer Daft ober Anechtschaft, in ber sie nich befanden. Da nun bie Schuld es ist, welche, bis ne gefühnt ift, ben Menschen gleichsam gefangen halt und nicht losläßt, so ist hier, wo die Loskansung durch die Sühne eintritt, an die Gr löfung ober Lostaufung aus biefer Schuldhaft zu denken (Bgl. Eph. 1, 7. Col. 1, 14), wobei bas Blut Jeju bas dorpor bilbet. nicht aber an die Erlöfung von der Derrichaft der Sunde, worauf Betrus die Abrowois bezieht (§. 57, a.). Wie nach not, a. Die Suhne vollbracht wird durch bie Uebernahme bes Gesetzesfluche, so ift auch bie Loskaufung von diesem der Sache nach nichts anderes (Gal 3, 13: ημάς έξηγόρασεν έχ της κατάρας του νόμου); benn jene Schuldhaft ift eben ber Juftand, in welchem ber Bejetesfluch auf bem Menichen ruht und ihn wie einen Gefangenen nicht losläßt. Rach biefer Analogie werben bann auch bie Stellen 1 Cor. 6, 20. 7, 23 ju perfiehen sein, die nur die Thatsache aussprechen, daß wir um einen wirklichen Raufpreis (ruch) losgekanft find. Gemeint ift hier jedenfalls bas Blut Chrifti und beibe Stellen verlangen, daß wir dem fortan ausschlieflich dienen und den verherrlichen sollen, der und aus jener traurigen Anechtschaft befreit hat. ) Wenn nach 1 Cor. 1, 30 Christus nicht

<sup>5)</sup> Sanz anders gedacht ift das körzoocizer Gal. 4, 5, wo aber auch nicht der Tod, sondern die Menschung des Sohnes das Bermittelnde ift. Dagegen kommt in der Sache auf dasselbe heraus Gal. 1, 4, wo als Zwed des Todes Chrifti angegeben wird, daß er uns herausnehme (iver köklyvere spuds) aus der gegenwärtigen Weltzeit, die ihrem Charaster nach die ift (§. 91, d.) und darum dem Strassgerichte Gottes verfällt. Wer seiner Schuld entledigt ist, gehört eben nicht mehr dieser Weltzeit an und verfällt nicht mehr ihrem Berderben.

nur der Urheber der δικαιοσύνη und des άγιασμός, sondern auch der ἀπολύτρωσις ift, so ist dabei dieser Begriff in keinem andern Sinne genommen, vielmehr nur darum an den Schluß gestellt, weil der Mensch δίκαιος und άγιος bereits in diesem Leben wird, während die desinitive Losssprechung von der Schuld, und die damit gegebene Erlösung von derselben als im Gerichte eintretend gedacht werden kann (Ugl. Cph. 4, 30). Ses scheint dabei in den Blick gefaßt, daß trot der δικαιοσύνη und des άγιασμός der Mensch, so lange er lebt, immer wieder neue Schuld contrahirt, so daß erst am Ende die volle Erlösung ersolgen kann. An sich aber ist diese in Christo gegebene άπολύτρωσις das Mittel, wodurch schon die gegenwärtige Gerechtsprechung ermöglicht wird (Köm. 3, 24: δικαιούμενοι — διὰ της άπολυτρώσεως), und so erhellt auch an diesem Punkte, daß der Tod Christi die Bedingung ist für die neue im Christenthum gegebene Gerechtigkeit.

#### §. 111. Der Tod und die Auferstehung Chrifti.

Die Vernichtung der Sündenmacht wird von Paulus nicht auf den Tod Christi, sondern auf sein sündloses Leben zurückgeführt. a) Wohl ist die nothwendige Folge des Todes und der Auferstehung Christi das neue, ihm allein gewidmete Leben der Christen, aber nicht im dogmatischen Sinne einer Heilswirkung, sondern im practische paränetischen Sinne einer darauf gegründeten Forderung. d) Von der anderen Seite ist der Tod Christi das ausschließliche Mittel zur Heilsebeschaffung. o) Die Auferstehung Christi ist nur der Beweis für seine Ressianität und insbesondere für die Heilsbedeutung seines Todes, die ihn zum Heilsmittler gemacht hat. d)

a) Es ist durchaus unrichtig, wenn Baur, S. 161 behauptet, daß mit der Vernichtung der oáof in dem Tode Christi auch das Recht und damit die Herrschaft der mit ihr wesentlich identischen Sünde erloschen sei. Es wäre dann der Tod Christi zugleich das, was uns von der Herrschaft der Sünde befreit, aber dies ist dei Paulus nicht der Fall. Die Stelle Röm. 8, 3 redet allerdings von einer principiellen Bernichtung der Sündenmacht; denn wenn diese hier als ein Bernrtheilen der Sünde bezeichnet wird (κατέκρινεν την άμαρτίαν), so ist der Ausdruck gewählt mit Anspielung auf das κατάκριμα in v. 1. Sie, die durch die Herrschaft, welche sie über die Menschen ausübte, denselben stets ein κατάκριμα zuzog, hat nun selbst ein κατάκριμα empfangen, indem sie ihrer Macht und Herrschaft beraubt ist. Der Ausdruck war um so passender, als ja von Gott nicht gesagt werden tonnte, daß er die Sünde besiegt hat, er hat sie nur zur Besiegung durch Christum verurtheilt. Diese Besiegung wird aber nicht auf den

e) Einen anderen Sinn hat das Wort natürlich, wo ein Genitiv der naheren Bestimmung dabei steht, wie Rom. 8, 23 (Bgl. Cph. 1, 14).

Tod Christi zurückeführt, sondern auf die Sendung des Sohnes & duowiwart sands kungtiag (§. 107, c.). Sosern Christus & ve sande auf ihrem eigentümlichen, ihr disher undeschränkt gehörigen Herrschaftsgediet (§. 93, a. 94, c.) und siegte, indem es der Sünde nicht gelang, sich seiner sach zu bemächtigen. Allerdings war damit die Herrschaft der Sünde erst an einem Punkte innerhalb des Menschengeschlechts gebrochen; wie aber dieser Sieg auch für das ganze Geschlecht fruchtdar werden konnte, das kann erst aus der Lehre von der Lebensgemeinschaft mit Christo erhellen, und wenn in dieser auch von einer Gemeinschaft seines Todes die Rede ist, so gehört dies doch einer völlig anderen Gedankenreihe an und enthält keine Aussage über die objective Wirkung des Todes Christi.

b) Wenn 2 Cor. 5, 15 als der Zweck bes Todes Christi, der für uns gestorben ift, damit wir nicht sterben durfen (g. 109, d.), angegeben wird, daß wir hinfort nicht mehr uns felbst leben, sondern bem, ber für uns gestorben ift, so zeigt schon ber Zusammenhang mit v. 14 (ή ἀγάπη του Χοιστού συνέχει ήμας), daß der ver-mittelnde Gedanke die Dankbarkeit ist, zu welcher uns dieser Liebesbeweis Chrifti verpflichtet. Wenn dabei ber, welchem wir fortan leben follen, nicht nur als ber für uns Gestorbene, sondern auch als ber Auferstandene bezeichnet ist, so war das nothwendig, um hervorzuheben, daß er durch die Auferstehung wieder lebendig geworben ist; benn nur ihm als einem Lebendigen können wir dienen und angehören (Röm. 7, 4). Dies erhellt noch beutlicher Röm. 14, 9, wo es heißt, daß Christus gestorben ist und lebendig ward (lies: & noer), bamit er über Tobte und Lebenbige Herr sei (\*voeron), was nach v. 8 so viel heißt, daß sie ihm angehören, ihm in ihrem Leben und Sterben bienstbar find. Hier zeigt icon bie rein formale Correspondenz zwischen Tod und Auferstehung einerseits, wie zwischen Todten und Lebendigen andererseits, daß es sich nicht um einen dogmatischen Ausspruch über die Bedeutung des Todes oder der Auferstehung handelt, sondern daß lediglich barauf hingewiesen wird, wie der durch Tod und Auferstehung zu feiner \*\* \*voiotns (§. 105, b.) eingegangene Chriftus nun die Angehörigkeit und den Dienst der Chriften bean= fpruchen kann. Ift nun auch bies Chrifto geweihte Leben ber Gegenfat zu dem früheren von der Sünde beherrschten Leben, so wird boch ienes nur als eine aus bem Tobe und ber Auferstehung sich ergebenbe Forberung hingestellt, nicht als eine Heilswirfung bes Tobes Christi (Bgl. Cph. 5, 26. Col. 1, 22. Act. 20, 28). Aehnlich fanben wir es bei Petrus (§. 57, b.).

c) Die §. 109. 110 beschriebene Wirkung bes Todes Christi ist nach not. a. und b. seine einzige, allein diese Wirkung kommt ihm auch ausschließlich zu. Nur der Tod Christi ist es, der die Befreiung des Menschen von der Sündenschuld vermittelt und damit die Grundslage seines Heilsmittlerthums bildet (Lgl. §. 109, a.). Es ist durchsaus irrig, wenn man oft die Auserstehung als die zweite grundlegende Heilsthatsache dem Tode Christi coordinirt (Bgl. 3. B. Reuß, II. S. 82):

eine das Heil beschaffende Bedeutung, wie der Tod, hat die Auferstehung nicht, zumal sie ja auch gar nicht ein Werk Christi, sondern ein Werk Gottes ist, das er an Christo gethan (§. 106, b. c.). Sosern sie die Boraussehung unserer Auferstehung ist, gehört ihre Bedeutung dem Gebiet der Hossmaßlehre an, und auch hier ist die Auserstehung der Gläubigen keineswegs in dem Sinne unmittelbare Wirkung der Auferstehung, wie die Beschaffung der Sühne und damit der Bersöhnung und Erlösung unmittelbare Wirkung des stellvertretenden Todes Christi ist. Edenso kommt die Auserstehung in der Lehre von der Lebensgemeinschaft mit Christo vor; aber auch hier handelt es sich wie dei der Gemeinschaft seines Todes (not. a.) nicht um die Heilsbeschaffung sondern um die Heilsaneignung, wobei die

Auferstehung nicht eigentlich wirksamer Faktor ift.

d) Tropbem, daß die Auferstehung teineswegs im Werte ber Beilsbeschaffung bem Tobe Chrifti gleichsteht (not. c.), so gehört fie boch nach 1 Cor. 15, 3. 4 ju ben Grundlagen ber evangelischen Barabosis. Schon in der grundlegenden heidenapostolischen Predigt bes Paulus war die Auferstehung erwähnt, als das, was zum Glau-ben an Jesum als den Messias führen soll (Act. 17, 31 und dazu §. 81, a.), und nach 1 Cor. 15, 11 beruht ber Glaube ber Chriften auf der Vertündigung feiner Auferstehung; denn durch die Auferstehung ift er zu seiner messianischen Berricherstellung zur Rechten Gottes erhöht (Röm. 8, 34. 1, 4) ), durch welche er erst für die Christen ber Heilsmittler geworden ist (§. 105, a.). Dieses sein messianisches Heilsmittlerthum gründet sich aber nach not. c. ausschließlich auf seinen Tob. Die specifische Bedeutung ber Auferstehung muß also für Paulus die sein, daß sie beweist, der Tod Christi sei nicht der Tob eines Sunders gemesen, ber, wenn er um feiner Sunde millen bem Tobe verfiel, im Tobe hatte bleiben muffen, sondern der stellvertretende Tod bes zur messianischen Herrschaft erhöhten fündlosen Beilsmittlers (§. 109), ber barum ber Grund unserer Erlösung und Bersöhnung ist (§. 110). Ift Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube eitel, so sind wir noch in unsern Sunden (1 Cor. 15, 17); benn es liegt dann tein Grund vor anzunehmen, daß fein Tod nicht ber Tob eines Sünders, sondern der Tod des Erlösers war, burch ben unsere Sundenschuld von uns genommen ift. Auch hier also feben wir, daß Baulus erft von der Gewißheit der Erhöhung Chrifti zur messianischen Herrlichkeit aus, welche ja burch die Auferstehung vermittelt war, jum Glauben an die Heilsbedentung bes Todes Chrifti gekommen ift und nicht umgekehrt (Bgl. §. 109, a.). Darum ift bie Gewißheit, daß uns Gott nicht verbammen tann, zwar zunächst burch ben Tod Christi, vielmehr aber noch burch seine Auferstehung und Erhöhung zur Rechten Gottes vermittelt (Rom. 8, 34), sofern

<sup>1)</sup> Diese Stelle sagt freilich nach §. 106, b. nicht, daß er durch die Auferflehung als Sohn Gottes erwiesen sei; aber indem er seit derselben in die volle Sohnesstellung eingesetzt ift, kann er nunmehr von Allen als der messtanische Gottessohn erkannt werden.

bieselbe erst beweift, daß sein Tod der Tod des Heilsmittlers war, der uns von der Berdammniß befreit hat (§. 110, c.). Darum heißt uns die Glaubensgerechtigkeit, nicht erst Christum von den Todten heraufführen wollen, sondern glauben, daß Gott ihn auserweckt und so zum hern und Heilsmittler gemacht hat (Röm. 10, 7. 9). Am klarsten spricht der Apostel dieses Berhältniß von Tod und Auserstehung, wonach jener das Mittel der Heilsbeschaffung, diese das Mittel der Heilse aneignung ist, Köm. 4, 25 aus. Christus ist (in den Tod) dahingegeben um unserer Uebertretungen willen, und auserweckt um unserer Rechtsertigung willen. Die objective Sühne ist durch den Tod Christi volldracht; aber die Aneignung derselben in der Rechtsertigung ist nur möglich, wenn wir an diese Heilsbedeutung seines Todes glauben, und zum Glauben daran können wir nur gelangen, wenn sie durch die Auserstehung versiegelt ist (Bgl. Phil. 3, 10). So weist uns diese Betrachtung von selbst auf die Lehre von der Rechtsertigung hinüber.

# Elftes Capitel

## Die Rechtfertigungslehre.

Bgl. Lipfius, die paulinifche Rechtfertigungslehre. Leipzig, 1853.

## §. 112. Die Rechtfertigung aus dem Glauben.

Die neue Gerechtigkeit, welche bas Evangelium verkündet, ist ein Geschenk Gottes, welcher den Menschen aus Gnaden gerecht spricht. a) Er erklärt den Gottlosen sür gerecht, indem er ihm auf Grund der von Christo geleisteten Sühne die Sünde nicht anrechnet, dagegen eine Gerechtigkeit anrechnet, die er an sich selbst nicht hat. b) Als die Bedingung aber, unter welcher Gott den Sünder für gerecht erklärt, fordert er den Glauben, indem er diesen als Gerechtigkeit anrechnet.c) Diese Art der Rechtsertigung ist in der Geschichte Abrahams bereits typisch vorgebildet. d)

a) Da der Mensch auf dem bisher gewiesenen Wege die Gerechtigkeit, von der alles Heil abhängt, nicht erlangen konnte (§. 90), so mußte die Gnade Gottes, wenn sie die Menschheit retten wollte, eine neue Ordnung, nach welcher die Gerechtigkeit erlangt wird (Röm. 9, 31: νόμος δικαιοσύνης), ausstellen; nur dann konnte die evangelische Verkündigung eine διακονία δικαιοσύνης sein, während die des Moses eine διακονία κατακρίσεως gewesen oder durch die Sünde geworden war (2 Cor. 3, 9 und dazu §. 100, b.). War nun der frühere Weg, auf welchem die Gerechtigkeit erlangt wurde, der des Erwerbens durch eigenes Thun (§. 90, a.), so gab es nur Sinen

nderen Weg, die Gerechtigkeit mußte umsonst (Rom. 3, 24: δωρεών) egeben, als Geschent empfangen werben (Rom. 5, 17: h dwoed the εκαιοσύνης). Dann mar fie nicht mehr eine eigene, selbsterworbene, ondern eine Gerechtigkeit, die Gottes ift, weil er allein sie ertheilt δικαιοσύνη θεού Röm. 10, 3), und eine folche zu vermitteln war er Zweck bes Tobes Christi (2 Cor. 5, 21 und dazu §. 109, d.), ine folche wird jest im Evangelium verfündet (Röm. 1, 17). War ie felbsterworbene burch bas Gefet vermittelt, bas ben Menschen ben Billen Gottes kundthat, den sie zu erfüllen hatten, um gerecht zu verden (Röm. 10, 5), so ist die Gottesgerechtigkeit ohne folche Ber-nittlung des Gesetzes kundgethan (Röm. 3, 21), man müßte benn ben bie neue Norm, nach welcher jest dem Willen Gottes gemäß ie Gerechtigkeit erlangt wird, felbst einen vouos dexaeogovns nennen Rom. 9, 31). Allerdings kommt nun die Gerechtigkeit in gemissem binne immer durch Gott ju Stande; benn auch die auf Grund bes desepes erworbene erlangt für den Menschen erft ihre beilbringende Bebeutung, wenn Gott fie anerkennt und auf Grund berfelben gerecht pricht, rechtfertigt (§. 88, b.). Wenn es daher zuweilen scheint, als inde das dixarour (Rom. 8, 30. 33. 1 Cor. 6, 11) oder die dixarwarg Rom. 4, 25. 5, 18) nur bei ben Chriften ftatt, so liegt bies nur aran, daß es eine selbsterworbene Gerechtigkeit factisch nicht giebt. Babe es eine solche, so könnte man auch ohne Christum gerechtfertigt verden; es ware die Rechtfertigung ein einfacher Act der göttlichen berechtigkeit. Das Geschenk ber Gerechtigkeit besteht also nicht barin, af Gott überhaupt rechtfertigt, sondern bag er aus Gnaden recht= ertigt (Rom. 3, 24: δικαιούμενοι δωρεάν τη αύτου χάριτι); benn ie Gnade bildet einen ausschließenden Gegenfas zu allem menschlichen thun und Berdienen (Röm. 11, 6. 4, 4 und bazu §. 104, b.).

b) Da das Thun des göttlichen Willens den Menschen von felbit n ben Zustand verset, in dem ihn Gott nach seiner Gerechtigkeit echtfertigen muß, und die aus Gnaben geschenkte Berechtigkeit jedes nenschliche Thun ausschließt (not. a.), so kann die neue Norm nach er die Gerechtigkeit erlangt wird, nur darin bestehen, daß Gott nicht en Thater bes Gefetes gerecht fpricht, ber gerecht ift, fondern ben Bottlosen, ber nicht gerecht ist (Genacol rov avest): Rom. 4, 5). Da un die Sunde es ift, durch welche der Mensch ungerecht wird §. 87, d.), so kann Gott ben, der an sich nicht gerecht ist, nur für jerecht erklären, indem er ihm die Sünde nicht anrechnet (Röm. 4, 8. | Cor. 5, 19. Bgl. 1 Cor. 13, 5: [ή ἀγάπη] οὐ λογίζεται τὸ κακόν) | iber ihm die Sünde vergiebt (Röm. 4, 7. Act. 13, 38. 39). Positiv usgedrudt, heißt bies, daß Gott ihm die Gerechtigkeit, die er an ich nicht hat, anrechnet als habe er fie (Rom. 4, 11). Paulus indet daher eine Seligpreijung beffen, bem Gott ohne Werte, welche actifch die Berechtigkeit hervorbringen, Berechtigkeit anrechnet (Rom. 4,6), n Pfalm 32, 1. 2, wo David seligpreist ben, bem Gott die Gunde vergiebt und nicht anrechnet (v. 7. 8). Wen Gott fo gerecht fpricht, ven tann Niemand mehr anklagen; benn er hat eben damit erklärt, af er die Sunden, um beretwillen einer verklagt werden kann, nicht ansehn will (Röm. 8, 34). Ermöglicht ist bieses Nichtanrechnen ber Sünde aber durch die von Christo in seinem Tode geleistete Sühne (§. 110, a.), die den Menschen mit Gott versöhnt (§. 110, c.) und von der Sündenschuld erlöst hat (§. 110, d.). Insofern beruht unsere Gerechtigkeit oder Rechtsertigung in Christo (Gal. 2, 17. 1 Cor. 6, 11. 2 Cor. 5, 21), er ist der Urheber derselben (1 Cor. 1, 30), durch ihn haben wir den Jugang zu der rechtsertigenden Gnade (Röm. 5, 2). Durch den (im Tode bewiesenen §. 109, d.) Gehorsam des Einen sind die Vielen als Gerechte hingestellt worden (Röm. 5, 19); aber freilich nicht unmittelbar, sondern indem Gott durch sein Rechtsertigungsurtheil (dexaioqua v. 16. Bgl. §. 110, c.) auf Grund dieser Gehorsamsthat die Rechtsertigung der Menschen vollzogen hat (v. 18: de érds

δικαιώματος — είς δικαίωσιν).

Die Rechtfertigung beruht auf einem besonderen Redit: fertiaunasurtheil Gottes (not. b.); benn Gott erflart nicht jeben Ginber für gerecht, er behält sich vor eine Bebingung aufzustellen, unter welcher er ben Sünder gerecht spricht. Diese Bedingung ift ber Glaube. Seine Gerechtigkeit ift nur vorhanden für den Glauben (Rom. 1, 17: δικαιοσύνη θεού — άποκαλύπτεται — είς πίστιν) b. h. für ben Bläubigen (3, 22: είς πάντας καὶ έπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας. Bal. 10, 4: ro neorevorce), jeder, der da glaubt, wird gerechtfertigt (Act. 13, 39). Der Mensch wird also gerechtfertigt burch ben Glauben (Rom. 3, 28: niorei. 3, 30. Gal. 2, 16: dià niorews), die Gottesgerechtigkeit ist vermittelt dia niorews (Rom. 3, 22. Bgl. Phil. 3, 9), wie es schon die fühnende Bebeutung bes Tobes Chrifti mar, auf ber ñe berubt (Köm. 3, 25). Genauer geredet ist der Glaube die Bedingung ber Rechtfertigung, die δικαιοσύνη (Röm. 1, 17. 9, 30. 10, 6), das δικαιούν Gottes (Röm. 3, 30. Bgl. v. 26. Gal. 3, 8) ober das dixarovo Jai des Menschen (Rom. 5, 1. Gal. 2, 16. 3, 24) kommt aus bem Glauben ber (ex niorews), wird auf Anlag bes Glaubens erlangt, die neue Gerechtigkeit ift eine Glaubensgerechtigkeit (Rom. 4. 11. 13: η δικαιοσύνη της πίστεως. Bgl. 10, 10: πιστεύεται εlς denacoviene). Es tann biernach der Rechtfertigungsact auch so beschrieben werden, daß der Glaube von Gott als Gerechtigkeit angerechnet wird (Rom. 4, 5. 24), 1) etwa wie er unter Umständen bie Borhaut für Beschneidung anrechnet (Rom. 2, 26) und die rénva έπαγγελίας allein als σπέρμα (Hom. 9, 8). Es ift bas ein reiner Act ber gottlichen Gnade; benn, mas ber Glaube auch fei, keinenfalls ift er Gerechtigfeit im urfprunglichen Sinne, im Sinne ber Befehegerfullung, er rechnet also aus Inaben etwas fur Gerechtigkeit an, mas an fich nicht Gerechtigkeit ift und auf Grund beffen er also nicht gerecht zu sprechen brauchte. Diefer gottliche Gnabenact vollzieht nich aber sofort, fo bald die von ihm geforberte Bebingung, ber Glaube, gegeben ift, bie Blaubigen find gerechtfertigt (Rom. 5, 1. 9. 1 Cor. 6, 11). Da freilich erst im Gericht die befinitive Entscheidung über das Schickal

<sup>1)</sup> Die Borftellung, daß Gott bem Menichen die Gerechtigkeit Chrifti anrechnet, ift nicht paulinisch; auch in ber Stelle Ubm. 5, 19 liegt fie nach not. b. nicht.

bes Menschen erfolgt, und biese bavon abhängt, daß er gerecht gesprochen wird, so könnte an sich auch einmal die δικαίωσις, ähnlich wie die ἀπολύτρωσις (§. 110, d.) als im Gericht erfolgend gedacht werden; aber die einmalige Erwähnung der έλπις δικαιοσύνης (Gal. 5, 5) nöthigt zu dieser Annahme nicht, da der Genitiv auch die bereits erlangte Gerechtigkeit bezeichnen kann, welche die Hosfnung

uns begen läßt.

d) Das im Bisberigen beschriebene Verfahren Gottes bei ber Rechtfertigung ift nun feineswegs ein schlechthin neues. Es wird nicht nur weiffagend in ber Schrift bezeugt (§. 102, b.), es hat bereits seinen typischen Borgang in der Geschichte Abrahams (§. 102, o.). Daher ift Baulus überzeugt, durch seine Rechtfertigungslehre die Autorität der Thora recht eigentlich festzustellen, indem er diejenige Art der Rechtfertigung, die in ihr als die ursprüngliche erscheint, zur Geltung bringt (Rom. 3, 31). Nach Gen. 15, 6 nämlich glaubte Abraham und es wurde ihm bies sein Glauben zur Gerechtigkeit ge-rechnet (Röm. 4, 3. Gal. 3, 6). Wir haben gesehen, wie Jacobus biefen Spruch im Sinne feiner Rechtfertigungelehre beutete (§. 71, d.), für Baulus enthielt er seinem Wortlaut nach unmittelbar bie Formel, welche seine Rechtsertigungslehre ausdrückt (not. c.). Schon dem Abraham wurde etwas, bas an sich nicht Gerechtigkeit mar, als folde angerechnet (Röm. 4, 9. 22. 23), wie auch Jacobus sich nicht ver-bergen konnte. Aber während biefer beshalb jenes Schriftwort als eine Beiffagung faßte, die fich erft erfüllte, als ber Glaube Abrahams fich wirklich zur Gerechtigkeit vollendete, findet Paulus barin ben Beweis, daß die auf Grund dieser Gerechtigkeit dem Abraham ertheilte (messianische §. 101, c.) Verheißung (Röm. 4, 13) xarà xáqu ertheilt sei (v. 16), weil schon hier die Rechtsertigung nicht als ein Uct der göttlichen Gerechtigkeit, wie ihn Jacobus faßt, sonbern als ein Act seiner Gnade erscheint. So ift also in ber Geschichte Abrahams bie Gnadenökonomie des Christenthums bereits typisch vorgebildet (v. 24).

## §. 113. Der Begriff bes Glaubens.

Der Glaube, welcher die Bedingung der Rechtfertigung ist, ist der gerade Gegensatz gegen alle vom Gesetz verlangten Werke, er ist keine menschliche Leistung. a) Er ist vielmehr das Berzichtleisten auf alles eigene Thun, das unbedingte Sichverlassen auf Gott, der da rechtfertigt, oder auf Christum als den Heilsmittler. d) Dieser Begriff des Glaubens geht von der Wortbedeutung des Bertrauens aus, die sich auch sonst noch im paulinischen Gebrauch des Wortes zeigt. c) Daneben ist aber der Glaube als das specifische Kennzeichen des Christen vielsach die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums nach seinem heilverkündenden Inhalt. d)

a) Um den paulinischen Begriff des Glaubens festzustellen, muß man davon ausgehen, daß die Gerechtigkeit aus dem Glauben den Gegensat bildet zur Gerechtigkeit aus dem Geset (Rom. 10, 5. 6.

Gal. 3, 11), daß Gesetz und Glaube sich ausschließenbe Gegensätze find (Röm. 4, 13. 14. Gal. 3, 23. 25. 5, 4. 5). Das Gesetz kommt aber in diesem Gegensatz in Betracht, sofern es ein Thun forbert (Röm. 10, 5); der eigentliche Gegensatz gegen den Glauben ift dies von ihm geforderte vouer (Gal. 3, 12) oder die Werke des Gesets (Röm. 9, 32. Gal. 3, 2. 5. 2, 16: ἐκ πίστεως — καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου. Bgl. Eph. 2, 8. 9). Wer πίστει gerechtfertigt wird, wird ek χωρίς έργων νόμου (Rom. 3, 28), der πιστεύων ist der Gegensat zum έργαζόμενος (Rom. 4, 5), da der έργαζόμενος den Lohn (hier: bie Gerechtsprechung) nach Berbienft empfängt, ber Gläubige aber nach &. 112, a. aus Inaben gerechtfertigt wird (v. 4). Wohl ift auch Rom. 3, 27 von einem vouog niorews die Rede, aber dies bezeichnet ähnlich wie vouos dixacoovens (Rom. 9, 31 und bazu §. 112, a.) nur bie Norm, nach welcher ber Glaube anftatt ber Werte, bie gerade hier wieber feinen Gegenfat bilben, zur Bebingung ber Rechtfertigung gemacht wirb. Sofern nun Gott diese Bedingung aufstellt, fordert er allerdings ihre Erfüllung, man soll sich der neuen Orbnung ber Gottesgerechtigkeit unterordnen (Rom. 10, 3), welche nicht an die Werke, sondern an den Glauben geknüpft ift. Aber baraus folgt nicht, daß Gott statt der vielen Werke des Geseyes jest nur Gin einzelnes Wert, ben Glauben, verlangt; benn ber Ginn jener Antithefen, welche am schärfsten die paulinische Borstellung ausprägen, ift. daß der Glaube der Gegensatz der Gesetzeswerke als solcher ift. Aber and babei barf man wieder nicht an äußere Leistungen benten, benen bie Forberung bes Glaubens als Forberung ber Gefinnung gegen: überträte (Bgl. §. 90, c.); der Glaube bilbet vielmehr den Gegensat ju allem Thun aus menschlicher Rraft, ju aller Gesetgeserfüllung, die Gott einst verlangte, und da seine Forberung im Geset keineswegs auf außerliche Leiftungen, sondern ebenso auf die Gefinnung ging (Bgl. §. 87, c.), so schließt der Glaube auch jebe im Gesetz geforberte Gefinnung aus. Er ift eben teine Art menschlicher Leiftung, burch bie man irgend etwas sich beschaffen ober verdienen könnte, und es ist eine völlige Illubirung ber ganzen paulinischen Rechtfertigunastehre. wenn Baur S. 180 fagt, ber Glaube fei boch auch wieber ein Thun und gehöre insofern unter ben Begriff ber koya.

b) Wenn der Glaube der Gegensas aller menschlichen Leistung ift (not. a.), so kann er nur ein Berzichtleisten auf alles eigene Thun und Erwerben sein, ein Sichverlassen auf etwas anderes, ein Berztrauen. So steht Röm. 4, 5 dem εργαζόμενος gegenüber der πιστεύων επὶ τον δικαιούντα τον ἀσεβη; dem eigenen Wirken behufs Erwerzdung der Gerechtigkeit das ausschließliche Vertrauen auf den, der die Gerechtigkeit dem Gottlosen, also dem, der sie am wenigsten beanspruchen kann, zuertheilt; dem Vertrauen auf eigenes Verdienst das undedingte Vertrauen auf die göttliche Gnade (v. 4). In diesem undedingten Vertrauen liegt auch das identische Wesen des Rechtsertigungszglaubens und des Glaubens Abrahams. Abraham vertraute auf die göttliche Verheißung unter Verhältnissen, unter denen sie aller menschlichen Erwartung widersprach (Köm. 4. 18: παο' ελπίδα επ' ελπίδι

έπίστευσεν είς το γενέσθαι αθτον πατέρα πολλών έθνών), und liek sich durch diese Verhältnisse nicht in seinem Vertrauen irre machen (v. 19. 20). Ein ebenso unbedingtes Vertrauen ist der Christenglaube, ber barum v. 24 charakterisirt wird als ein Bertrauen auf ben, ber Christum auferweckt hat (Bgl. Col. 2, 12), aber, wie v. 25 näher ertlart, infofern als diefe Auferwedung nur bas Siegel ift auf ben Berföhnungstob, in bem unfere Rechtfertigung begründet liegt (§. 111, d). Da nun die Rechtfertigung burch das Berföhnungswert Christi vermittelt ift (§. 112, b.), so kann ber Glaube ebensogut bezeichnet werden als ein Glaube, ber auf Chriftus sich gründet (πιστεύειν είς Χριστόν'): Rom. 10, 14. Bal. Phil. 1, 29. Col. 2, 5. Act. 20, 21. 26, 18) ober als ein Glaube, der in Christo beruht (nioric en Xoioro: Gal. 3, 26. Bgl. Eph. 1, 15. Col. 1, 4), ober endlich geradezu als ein Glauben an Christum (xioris Invoi Xoioro: Rom. 3, 22. 26. Gal. 2, 16. 3, 22. Lgl. Eph. 3, 12. Phil. 3, 9), was Gal. 2, 20 von Paulus felbst erläutert wird als Glauben an ben Sohn Gottes, ber uns geliebt und sich selbst für uns bahin gegeben hat. Bertrauen wird durch das Anrufen seines Namens (1 Cor. 1, 2) als des Heilsmittlers bethätigt (Röm. 10, 14), daher auch dies Anrufen als Beilsbedingung bezeichnet werden kann (v. 12. 13, wo bies enenalecodae geradezu das nioreveir [v. 11] aufnimmt).

c) Dem technischen Begriff der nioric, wie er sich bei Baulus im Zusammenhange seiner Rechtfertigungslehre ausgeprägt bat, liegt bie Wortbebeutung: Bertrauen ju Grunde. So fanden wir es icon bei Betrus (§. 64, b.), aber mahrend bort bas Vertrauen fich wefent= lich auf die zufünftige Heilsvollendung richtete, richtet es fich hier auf bas bereits gegenwärtig in Chrifto gegebene Beil, und mahrend bort ber Glaube noch gang im AXlichen Sinne ein Act bes Gehorfams gegen Gott mar, hat ihn Paulus in seinem Gegensat gegen alles menschliche Thun gefaßt und baburch jum Ausbruck feiner Gnabenlehre gemacht, welche ben schärfften Gegensatz gegen die UTliche Beilsordnung bilbet. Diese Grundbebeutung des Wortes tritt bei Paulus auch ba vielfach hervor, wo es außerhalb des Zusammenhanges ber Rechtfertigungslehre vorkommt. So steht es 1 Cor. 13, 7 von dem Bertrauen, mit welchem die Liebe bem Nächsten allezeit bas Befte zutraut, fern von Mißtrauen und Argwohn. Dieselbe Bedeutung liegt auch bem Gebrauch des Wortes Röm. 14, 1. 2. 22. 23 zu Grunde. Es bezeichnet bort das Vertrauen auf den in Christo gegebenen Beilsbesit. Re nach ber Stärke ober Schmäche bes Glaubens in diesem Sinne wird man seinen Beilsbesit schwer oder leicht gefährdet glauben und baber wenig ober viel ängstlich meiben und peinlich thun, um ihn nicht zu verlieren. Auch Köm. 12, 3. 6, wonach das Maß des Glaubens die Austheilung der verschiedenen Gaben bedingt, geht wohl von bemfelben Begriff bes Glaubens aus, fofern biefer Glaube wie an Energie, jo auch an Receptivität verschieden ftart gebacht werben

<sup>1)</sup> Nur Köm. 9, 33. 10, 11 in einem Citat aus Jesaj. 28, 16 (LXX.) steht ἐπ' αὐτῷ.

kann. Endlich ist der Glaube 1 Cor. 12, 9. 13, 2 geradezu die Gabe des wunderwirkenden Gottvertrauens (Bgl. die Lehre Jesu, §. 32, c. und dazu §. 46, c. 70, a.) und 2 Cor. 4, 13 die Geistesgabe des fröhlichen Gottvertrauens, aus welchem die furchtlose Ber-

kündigung des Evangeliums hervorgeht.

d) Wir saben bereits in ben Reben Jesu, wie ber in neoreben liegende Grundbegriff des Bertrauens speciell bezogen werden tann auf das Bertrauen, das man einem schenkt, indem man fein Wort als wahr annimmt (§. 32, c.), und wie so im urapostolischen Lehrtropus neorever die vertrauensvolle Annahme einer Botschaft (§. 46, b.) die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit ihres Inhalts (§. 70, a.) bezeichnete. In diesem Sinne fanden wir die nioris ausschließlich in den Theffalonicherbriefen (§. 81, d.). Es erhellt daraus, baß Baulus ben technischen Begriff, ben ber Glaube im Bufammenhange ber Rechtfertigungslehre erhält (not. b.), erft mit dieser zusammen ausgeprägt hat. Es läßt sich aber von vornherein vorausseten, daß darüber jene andere Bedeutung von mioris nicht aufge geben ist, zumal πιστεύειν 1 Cor. 11, 18 zweifellos die Ueberzeugung von der Wahrheit einer (nicht religiösen) Thatsache bezeichnet. So bezeichnet Röm. 10, 16 πιστεύειν in einem Citat aus Jesaj. 53, 1 bie vertrauensvolle Annahme ber evangelischen Botschaft 2) (τίς ἐπίστευσεν τη ἀχοη ημών. Bgl. v. 14. 17: πίστις έξ ἀχοης), 0 10, 8.9 bie 30versichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit der Auferstehung (neor., ότι δ θεός αυτόν ήγειρεν έχ νεχρών. Égl. 1 Theff. 4, 14) und 6, 8 von der nothwendigen Confequenz, mit welcher das συζήν Χριστφ bem αποθανείν σύν Χριστφ folgt (πιστεύομεν, ότι κ. τ. λ.). Auch ber Gegensat des dià niorews zu dià eldovs (2 Cor. 5, 7) ist wohl auf dieselbe Grundbebeutung zurudzuführen, sofern es sich hier um bie zuversichtliche Ueberzeugung von dem realen Leben des uns für jest noch unsichtbaren Christus in seiner Erhöhung handelt. Man kann sagen, daß dieser Begriff überall da, wo von dem Glauben schlechthin außerhalb bes Busammenhanges ber Rechtfertigunaslehre gerebet wird, der herrschende ist. So wenn von dem Gläubigwerden der Christen die Rebe ist (Röm. 13, 11. 1 Cor. 3, 5. 15, 2. 11. Gal. 2, 16)3), wenn sie als die Gläubigen bezeichnet und den Ungläubigen gegenübergestellt werden (1 Cor. 14, 22. 7, 14. 2 Cor. 6, 14. 15. Bal. Enh. 1, 13. 19), wenn von ihrem Glauben schlechthin als bem, was sie zu Christen macht, die Rebe ift (Röm. 1, 8. 11, 20. 1 Cor. 2, 5. 2 Cor. 1, 24. 8, 7. Gal. 1, 23. 6, 10. Bgl. Eph. 4, 5. Phil. 2, 17).

<sup>2)</sup> Anders ist Gal. 3, 2. 5, wo ἀκοὶ πίστεως die Predigt vom Glauben im specifischen Sinne bezeichnet, wie der Gegensat der ἔργα νόμου zeigt, was Baur, S. 154 verkannt hat. Auch die πίστις τοῦ εὐαγγελίου (Phil. 1, 27) ift, sofern es hier auf den Inhalt der Heilsbotschaft ankommt, welche das heil in Christo ist, wohl auf jenen technischen Begriff zurückzuführen.

<sup>3)</sup> In dieser Stelle wird sogar ἐπιστεύσαμεν (wir sind zum Glauben gelangt) mit είς Χριστόν verbunden wie not. b. (Bgl. die πίστις ἐν Χρ. Cph. 1, 15. Col. 1, 4 und die ähnliche Berbindung mit πιστός Eph. 1, 1. Col. 1, 2).

eberall ba ift ber Glaube die zuversichtliche Ueberzeugung von ber Bahrheit des Evangeliums nach seinem Inhalte, weil durch biese ber hrist zum Christen wird. In diesem Sinne wird der Glaube köm. 1, 16. 1 Cor. 1, 21) gang wie in ben Theffalonicherbriefen ver das daraus folgende Bekenntniß zur xvolotys Jesu (1 Cor. 12, 3 nb bazu §. 105, a.) zur Bebingung ber Errettung gemacht (Rom. 10, 9). a Gott verlanat und verlangen tann, bag man feine Beilsbotichaft nnehme (Bgl. §. 64, b.), so tann in biesem Sinne von einer υπακοή iorews (Röm. 1, 5. 16, 26. Bgl. 6, 17. 16, 19. 2 Cor. 10, 5: raxon Xpiorov) die Rede sein; der Gehorsam gegen das Evangelium Rom. 10, 16 = πιστεύειν τη ακοή. Agl. 2 Cor. 9, 13. Gal. 5, 7. Theff. 1, 6) besteht eben darin, daß man dasselbe vertrauensvoll nnimmt und von der Wahrheit seines Inhalts zuversichtlich überzugt wird. Nun ist freilich der Inhalt dieser Botschaft eben das i Christo gegebene Heil und die barauf sich gründende neue Ordnung r Rechtfertigung, auf die man ausschließlich sein Vertrauen seten U; die vertrauensvolle Annahme des Evangeliums kann demnach ur nicht ohne Bertrauen auf das in ihm verkundete Beil, die guverhtliche Neberzeugung von seiner Wahrheit gar nicht ohne das zuverstliche Sichverlassen auf bieses Heil gebacht werben. Schon bei braham war fein Glaube zunächst ein πιστεύειν τω θεω (Röm. 4, 3. 17. al. 3, 6), ein Zutrauen zu Gott, wonach er das Wort seiner Berrikung als wahr annahm, was die volle Ueberzeugung voraussette, th Gott es auch erfüllen tonne (Rom. 4, 21), und baraus entwickelte h dann jenes unbedingte Vertrauen auf die göttliche Verheißung wt. c.), welches der Typus des Rechtfertigungsglaubens ift (Bgl. 14) Gal. 3, 9, wo Abraham im specifischen Sinne neoros genannt ird). Es hat darum für Paulus keine Schwierigkeit, wenn der eben itwidelte Begriff des Glaubens unmittelbar mit jenem technischen egriff wechselt (Röm. 1, 16. 17. Gal. 2, 16. 1 Cor. 15, 11, vgl. 14. 17. Rom. 10, 6. 10. 14, vgl. v. 8. 9. 14). Ja, es läßt sich t schwer bestimmen, und ist auch wohl von dem Apostel selbst nicht rmer mit Bewußtsein unterschieden, ob, wo von dem Glauben der hriften die Rede ist, der Begriff des Bertrauens oder der der eberzeugung zu Grunde liegt, da auch von dieser wie von jenem ot. c.) ein Wachsthum, eine Stärfung und bergl. ausgefagt werben nn (Röm. 1, 12. 1 Cor. 16, 13. 2 Cor. 10, 15. 13, 5. Bgl. **ph.** 4, 13. 6, 23. Col. 1, 23. 2, 7). (\*)

<sup>4)</sup> Es muß bestimmt in Abrede gestellt werden, daß je bei Paulus πίστις und corever eine Bedeutung hat, die sich nicht auf einen dieser beiden Begriffe zurücktern ließe, wie noch Baur, S. 154. Reuß, II. S. 99—106 annehmen, insbesondere va den objectiven Sinn von Glaubenslehre. Gar nicht in Betracht kommen dabei türlich die Stellen, wo πίστις Treue (Rom. 3, 3. Gal. 5, 22. Bgl. Philem. v. 5), ιστός treu von Gott (1 Cor. 1, 9. 10, 13. 2 Cor. 1, 18. Bgl. 1 Thess. 5, 22. Thess. 3, 3) oder von Menschen (1 Cor. 4, 2. 17. Bgl. Cph. 6, 21. Col. 1, 7. 7. 9) und πιστεύεσθαί τι (Rom. 3, 2. 1 Cor. 9, 17. Gal. 2, 7. Bgl. Thess. 2, 4) womit betraut werden beist.

#### §. 114. Die Rindschaft.

Durch die Rechtfertigung hat Gott dem Gläubigen seine Liebe in einer Weise bewiesen, die ihn derselben für alle Jukunft gewiß macht und er darf nun Vertrauen zu ihm fassen. Dies neue Verhältniß zu Gott ist das der Kindschaft, welches Gott durch den Act der Aboption gestiftet hat. d) Der Besit alles Heils, der damit gegeben, wirkt im Gläubigen den inneren Seelenfrieden und die Freude, welche kein Leid mehr aufheben kann. c) Die innere Gewißheit aber dieses neuen Heilsstandes kann nur Gott selbst dem Gläubigen geben durch seinen Geist. d)

a) Wenn der Mensch durch die auf Grund des Versöhnungstodes Chrifti vollzogene Rechtfertigung in den Friedensstand mit Gott getreten ist (Röm. 5, 1 und dazu §. 110, c.), so kann er dem objectiven Thatbestande nach der Liebe Gottes gewiß sein (v. 5). Gott, ber ihm in ber hingabe Chrifti ben größten Beweis feiner Liebe gegeben bat (§. 106, c.) zu einer Zeit, wo er noch um feiner Gunde willen ihm verfeindet war, kann nun, wo er mit ihm versöhnt ist und ihn gerecht gesprochen hat, in alle Zukunft ihm nicht mehr zurnen (5, 6—9), sondern ihm nur immer reicher seine Liebe beweisen (v. 10), so daß er fich feiner, wie einst die Jeraeliten (Rom. 2, 17 und dazu §. 101, a.), als seines Gottes rühmen fann (v. 11: καυχώμενοι έν το θεφ; Möm. 1, 8. 1 Cor. 1, 4: 6 Jeós µov. 1 Cor 6, 11: 6 Jeds huwr. Bgl. Phil. 1, 3. 4, 19. 1 Theff. 2, 2. 2 Theff. 1, 12 und bazu §. 83, a.). Derfelbe Beweis (Rom. 8, 32) führt zu bemfelben Refultat, bag ben Christen nichts mehr von der Liebe Gottes scheiben kann, die ihm in Christo Jesu zu Theil geworden (v. 38. 39). Der Christ ift von Gott geliebt (Röm. 1, 7: ἀγαπητοί του Γεου. Bgl. Col. 3, 12. 1 Theff. 1, 4 und bazu §. 83, a.). Dieser Liebe Gottes entspricht von Seiten bes Menschen bas Bertrauen, bas wir burch Chriftum ju Gott haben können (2 Cor. 3, 4. Bgl. Eph. 3, 12).

b) Das not. a. geschilberte neue Verhältniß zu Gott wird nun, wie das Liebesverhältniß, in welchem Jsrael zu Gott stand (§. 101, a.), und wie das Liebesverhältniß Christi zu Gott (§. 106, c.) als Sohnesverhältniß bezeichnet; Vaulus selbst bezieht die Weissaung, wonach Gott der Vater seines Volkes sein will und dessen Glieder ihm Söhne und Töchter sein sollen, auf die Christengemeinde (2 Cor. 6, 18. Bgl. v. 16), wie auch nach Röm. 9, 26 die "Gottes Kinder" genannten sein Volk sind. Was Christus als unmittelbar mit dem Andruch des Gottesreichs gegeben verfündet (§. 23, b. Bgl. auch dei Petrus §. 51, d. 53, c.), erscheint hier in seiner vollendeten Vermittlung durch die paulinische Heilslehre. Wie in dieser das Heil erst zu Stande kommt durch den richterlichen Act der Gerechtsprechung (§. 112), so ist nun auch der neue Heilsstand, in welchen dieselbe versetz, als auf einem juridischen Acte beruhend dargestellt, nämlich auf der Aboption (vlo Θεσία: Röm. 8, 15. Gal. 4, 5. Bgl. Eph. 1, 5), durch welche

ber Menfc in ein feinem früheren Rnechtsverhältniß (§. 98, c. 100, d.) entgegengesetes Berhälfniß ju Gott gestellt wirb." Renich burch Gottes Erklärung gerecht wird, so wird er burch seine Ertlarung jum Rinbe angenommen. Das Juribifche ift freilich auch bier nur die Form, materiell ift beides ein Act seiner Gnabe. So wenig ber Mensch an sich gerecht ist, so wenig ist er an sich ein Kind Sottes; es ist eine That seiner Gnabe, burch welche Gott ihn jum Kinde adoptirt; aber es ist dem Apostel doch ein rechtlich gultiges Berhältniß, in welches ber Mensch burch biese Aboption verset wird, sofern es die Grundlage wird für die zukünftige Theilnahme an den Kindesrechten, welche er baraus folgert (Bgl. §. 106, d.). Einen Theil diefer Kindesrechte besitzen die Gläubigen freilich schon jett. 218 Sohne Gottes dürfen sie Gott mit kindlichem, alle Furcht ausschließendem Bertrauen als ihren Bater anrufen (Röm. 8, 15. Gal. 4, 16. Bgl. Eph. 2, 18). Uebrigens nennt Paulus Gott unsern Bater verhält: magig feltener als in den Theffalonicherbriefen (g. 83, a.), nämlich nur in ben ftebenben Segenswünschen am Gingang ber Briefe (Rom. 1, 7. 1 Cor. 1, 3. 2 Cor. 1, 2. Gal. 1, 4. Bgl. Eph. 1, 2. Phil. 1, 2. Sol. 1, 2). Auch hier werben bie Chriften als Brüber angerebet Bgl. §. 82, c.) und bezeichnet; aber wenn auch Röm. 8, 29 zeigt, rak biefe Bezeichnung sich auf die Gotteskindschaft gründet, so wird ie boch meist nur gebraucht, um bie Berpflichtung jur Liebe unter rinander, die sie haben, zu betonen (Rom. 14, 10. 13. 15. 21. 1 Cor. 6, 5, 6, 8, 8, 11, 12, 13). Obwohl die Abortion wie die Rechtferiaung unmittelbar in Folge des Glaubens eintritt (Gal. 3, 26), so erscheint ie boch Röm. 8, 23 als etwas, was die Gläubigen noch zu erwarten jaben, indem ähnlich wie Chriftus felbst (Rom. 1, 4 und bazu §. 106, b) ie erft nach dem irdischen Leben in die vollen Kindesrechte und bamit n diejenige Stellung eintreten, in welcher ihr Sohnesverhältniß vollommen offenbar wird (Röm. 8, 19). Vielleicht wird darum auch die Beiffagung 2 Cor. 6, 18 (f. o.) noch zu ben Berheißungen gerechnet, rie die Chriften haben (7, 1).

c) Die Summe aller Gitter, welche ber Gläubige durch die Inade in dem neuen Kindschaftsverhältnisse empfängt, bezeichnet Baulus in dem stehenden Segenswunsche der Briefeingänge (§. 104, b.) us das Heil (ελοήνη), weshald dasselbe auch überall von Gott unserm Bater abgeleitet wird (not. b.). Das ATliche Div bezeichnet eigentzich ein von Trübsal, Kampf und Gesahr befreites, in sich befriedigtes Bohlsein. Sbenso kommt dei Paulus ελοήνη vor im Gegensaße der ven Gottlosen gedrohten Αλίνις (Köm. 2, 10, vgl. mit v. 9) als das, vas dem v. 7 verheißenen Leben erst seinen vollen Werth giebt Bgl. 8, 6: ζωή και ελοήνη), im Gegensaße zu äußerer oder innerer Befahr (16, 20. 15, 33, vgl. mit v. 31. Bgl. 1 Thess. 5, 3) und von der Sintracht, die allen Kampf und Zwietracht ausschließt Köm. 14, 19. 1 Cor. 7, 15. 14, 33. 16, 11. 2 Cor. 13, 11. Bgl. 1 Thess. 5, 13. Eph. 2, 14—17. 4, 3. Col. 3, 15). Aber schon in der Weissagung zesaj. 52, 7 bezeichnet ελοήνη den Inhalt der messianischen Heilse

botschaft (Röm. 10, 15. Bgl. Eph. 6, 15: to evayyélior the elohung). So tonnte der jübische Gludwunsch (είρήνη δμίν: Luc. 10, 5. Marc. 5, 34. Joh. 20, 19. 21. 26. Jac. 2, 16) in höherem Sinne auch im Chriftenthum beibehalten (1 Petr. 5, 14. 3 Joh. 15. Eph. 6, 23) oder, wie bei Paulus, mit ber Anwünschung der Gnade (Bgl. 1 Petr. 1, 2. 2 Petr. 1, 2. Apoc. 1, 4) ober ber Barmherzigkeit (Gal. 6, 16. Bal. Jub. v. 2) ober mit beiben (1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4 [4]. 2 Joh. 3) combinirt werden. Wir haben es hier ohne Zweifel mit einer allgemein driftlichen Terminologie zu thun. ') Sigenthumlich ift unserm Apostel erft ber reichere Gehalt, welchen biefer Begriff im Zusammenhange seines Systems erhält, und bie Art, wie er ben Begriff ber elogion subjectiv wendet. Dann steht es von dem inneren Gefühl dieses Wohlseins, von der inneren Befriedigung, welche bieser Heilsbesit erzeugt und welche ber Christ baber im Glauben befitt (Nom. 15, 13. Sal. 5, 22. Bgl. Phil. 4, 7. 9. 1 Theff. 5, 28. 2 Theff. 3, 16). In diesem Sinne charafterisirt die elogon neben ber dexacooun ben neuen Heilsstand ber Christen 2) (Röm. 14, 17). Daneben steht hier wie Rom. 15, 13 und Gal. 5, 22 bie Freude (χαρά), die ja selbstverständlich da eintritt, wo mit jeder inneren Beunruhigung auch jeder mahre Grund zum Schmerz und zur Traner fortfällt und die baher auch 2 Cor. 1, 24 unmittelbar mit dem Glauben gegeben erscheint (Vgl. Phil. 1, 25). Aeußere Trübsal kann biefe Freude nicht aufheben (2 Cor. 6, 10. 8, 2. Bgl. 1 Theff. 1, 6 und dazu §. 82, d.), weshalb der Apostel die Christen wiederholt bazu auffordert (2 Cor. 13, 10. Röm. 12, 12. Bgk. Phil. 3, 1. 4, 4. 1 Then. 5, 16).

d) Die Aboption (not. b.) ist an sich ein ganz objectiver Borgang, eine reine That Gottes, die ihre Bebeutung für unser Bewußtsein erst empfangen kann, wenn die innere Gewißheit davon in uns gewirkt wird. Dies kann aber nur dadurch geschehen, daß Gott selbst uns den Geist der vio Jeasca giedt (Nöm. 8, 15), der uns bezeugt, daß wir Gottes Kinder sind (v. 16), indem er uns den Bater mit kindelichem Bertrauen anrusen lehrt (Gal. 4, 6. Bgl. Eph. 2, 18). Durch diesen Geist ist nun die Liebe Gottes ausgegossen in unsere

<sup>&#</sup>x27;) Dies wurde sich noch beutlicher herausstellen, wenn sich bewähren sollte, was Otto (Jahrbücher für deutsche Theologie. 1867, 4) nachzuweisen sucht, daß bieße Segensformeln driftianisirte Umbildungen des aaronitischen Segens (Rum. 6, 24—26) find.

<sup>3)</sup> Die häufige Annahme, daß εἰρήνη bei Paulus den Frieden mit Gott bezeichne, ift durch Rom. 5, 1, wo dies der Jusah πρὸς τὸν Θεόν mit sich bringt, nicht zu begründen. Der Friede mit Gott ist der Grund dieses inneten Seelestriedens, aber nicht er selbst.

<sup>3)</sup> Es ist hiernach klar, daß der Empfang des Geistes, der uns der Rindschaft gewiß macht, die Adoption selbst voraussetzt, nicht aber dieselbe bewirtt, wie Beyschlag S. 222 es darstellt. In der Stelle Gal. 4, 6 die einsache Gedankenordnung, wonach Gott den Geist seines Sohnes uns gesandt hat, weil auch wir jetzt (seine) Sohne sind, umzukehren, ist durch nichts gerechtsertigt. Auch Rom. 8, 14 sagt nach dem

ien (Röm. 5, 5) und diese Gewisheit der Liebe Gottes (not. a.) ift tisch mit bem Bewußtsein der Adoption (not. b.). Die Frucht des tes ist barum auch die Freude und der Friede, die wir not. c. bie Folge des neuen Heilsstandes erkannten (Gal. 5, 22) und die irlich nur eintreten können, wenn wir unseres Gnabenstandes gegeworden find. Der Friede ift ein Friede Gottes (Phil. 4, 7. . v. 9. 1 Theff. 5, 13), ben Gott (burch feinen Geift) giebt, unb Freude eine Freude im heiligen Geift (Rom. 14, 17. 15, 13. 1 Theff. 1, 6). Dieser Geift, in welchem uns Gott unsere Beilslicheit gleichsam mit seinem Siegel versehen hat, ift felbst bas Analler noch zu erwartenden Heilsvollendung (2 Cor. 1, 22. 5, 5: αβών. Röm. 8, 23: ἀπαρχή. Bgl. Eph. 1, 13. 4, 30), durch ihn urten wir das Heil, das wir in Folge der uns έκ πίστεως geikten Gerechtigkeit zu hoffen haben (Gal. 5, 5 und dazu §. 112, c.). m hieraus erhellt, daß die objective Beilsthat Gottes in ber tfertigung gar nicht gebacht werben kann ohne eine entsprechenbe, ittelbar in das subjective Leben des Einzelnen eingreifende, be in der Mittheilung des Geiftes besteht, da ja das objective ohne die subjective Gewißheit davon für den Einzelnen werthbleibt. Nicht als ob die Rechtfertigung eine bloß vorgestellte we, die erst durch die Wirksamkeit des Geistes ein wahrhaft es dixacovodat werde, wie Baur, S. 175 meint. Die Recht= gung ift völlig vollendet von Seiten Gottes und wird nirgends von der Wirksamkeit des Geistes und der durch ihn gewirkten schen dexacooven abhängig gemacht, wodurch die ganze Recht= gungslehre bes Apostels in ihrer eigentlichen Tendens aufgelöft be. Rur die subjective Gewißheit der Rechtfertigung und ihrer ten wird uns durch den Geist gegeben; aber diese gehört nicht zu Bollenbung bes Rechtfertigungsprocesses als solchen, wie Baur tt, sondern nur jur Bervollständigung des bem Menschen juge= ten Beiles, das mit der Rechtfertigung beginnt. An diese zweite sthat Gottes, die natürlich ebenso wie die erste objectiv durch iftum und subjectiv durch den Glauben vermittelt ist (Gal. 3, 2. 5), ft sich die andere Seite der paulinischen Beilslehre.

mmenhange nur, daß der Gläubige an den Wirkungen dieses Geistes (den er kind Gottes empfangen hat) sein Kindschaftsverhältniß erkennt. Allerdings benun dieses Erkennen darauf, daß, weil das Kind dem Bater ähnlich ist, der Geiste Gottes Getriebene auch sein Kind sein muß d. h. auf der metaphorischen ung des Kindschaftsbegriffs, die wir in den Reden Jesu sanden (§. 20, c. 24, c.). u daraus solgt keineswegs, daß diese Achnlichkeit das Kind zum Kinde macht, so der Mensch durch die Geistesmittheilung zum Kinde Gottes gemacht wird. nehr erhält er den Geist, der ihn Gott ähnlich macht, erst, nachdem ihn Gott Kinde angenommen.

# 3mölftes Capitel.

### Taufe und Abendmahl.

§. 115. Die Begrundung der Lebensgemeinschaft mit Chrifto in ber Taufe.

Die Taufe auf den Namen Christi, welche den Glauben an ihn voraussetzt und zur ausschließlichen Angehörigkeit an ihn verpflichtet, kann zunächst als Abwaschung der Schuldbesteckung betrachtet werden.a) Zugleich aber begründet sie als ein hineingetauchtwerden in Christum eine reale Lebensgemeinschaft mit ihm.b) Kraft derselben stirbt der Gläubige mit ihm seinem alten Wesen nach und beginnt ein neues Leben.c) So vollzieht sich an ihm in der Taufe eine Neuschöpfung.d)

a) Auch in den paulinischen Gemeinden geschah wie in der Urgemeinde (§. 46, d.) die Aufnahme in die Christengemeinde durch die Taufe auf den Namen Christi (1 Cor. 1, 13—16). Die Taufe setzt also den Glauben an ihn als an den, welchen die Chriftengemeinde mit dem Namen ihres herrn (g. 105, a.) bezeichnet, und damit zugleich an ihn als ben Heilsmittler (v. 13: ἐσταυρώθη υπέρ υμών) poraus, ber immer schon ein Bertrauen auf ihn als solchen involvirt (§. 113, d.). Deshalb redet der Apostel 1 Cor. 10, 2 davon, daß bie Fraeliten auf Moses getauft wurden, indem fie auf Grund ber Gnadenerfahrung am rothen Meere auf ihn als den gottgefandten Erretter vertrauen lernten (Erod. 14, 31). Es erhellt aber aus bem Zusammenhange von 1 Cor. 1, 12. 13, daß diese Anerkennung Jesu als des Heilsmittlers zugleich zu einer Angehörigkeit an ihn ver-pflichtet, die jede Abhängigkeit von einem anderen ausschließt (Bgl. 3, 23: bueis Xolorov), sofern er durch die Beilsthat seiner Selbsthingabe am Kreuz sich ein Recht barauf erworben hat (§. 111, b.). Andem nun der Tod Christi die Sündenvergebung erworben bat, die schon in ber ältesten Berfundigung als unmittelbare Folge ber Taufe auf feinen Namen erscheint (§. 46, e.), kann die Taufe wie bei Betrus (§. 62, b.) als Abwaschung von ber Schuldbefledung betrachtet merben (1 Cor. 6, 11: ἀπελούσασθε. Bgl. Act. 22, 16. Eph. 5, 26). Sofern der zum Glauben gelangte denjelben durch Annahme ber Taufe bekennt, empfängt er in berselben das Symbol der durch den Glauben bedingten Sündenvergebung oder der Rechtfertigung (§. 112, b.). Allein die ursprüngliche Symbolit des Taufritus wies nach §. 24, b. 46, d. auf bas völlige Abthun der bisherigen Gesinnung und die Grneuerung bes gesammten Sinnes und Lebens bin. Bon biefem Buntte aus hat der Apostel seine eigenthümliche Lehre von der Taufe ausgebildet. Er will Rom. 6 zeigen, daß seine Lehre von der Rechtfertigung feineswegs zu einer sittlichen Lethargie führe, welche ein encuéveir th αμαφτία bulbe (v. 1), daß ber Gerechtfertigte vielmehr principiell ber Sunde gestorben fei (v. 2), und um bies zu beweisen, geht er nun nicht etwa auf den Act der Rechtfertigung felbst, mas boch scheinbar

urch den Zusammenhang am nächsten gelegt war, sondern auf die Caufe zurud (v. 3). Es tann also in biefer sich nicht bloß um eine umbolische Berficherung ber Rechtfertigung handeln, es muß mit ihr 10ch etwas anderes gegeben sein, wodurch jene principielle Erneuerung

m Menschen vollzogen ift.

b) Baulus geht von der hergebrachten Formel: Banrileogai els Χριστόν aus, aber er giebt ihr eine tiefere Bedeutung. Er fieht parin nicht bloß nach not. a. ein Getauftwerben auf Christum bin = είς ὄνομα Χριστού), sondern dem ursprünglichen Wortsinn zemäß ein Eingetauchtwerden in ihn hinein, wodurch man in zine reale Lebensgemeinschaft mit ihm versett wird. Wie viele in Shristum getauft sind, die haben Christum angezogen (Gal. 3, 27). Bie der Mensch in einem Kleide, das er angezogen, ist, so ist die Folge dieses Angezogenhabens Christi, daß sie nun in ihm sind (v. 28: κάντες ύμεις είς έστε εί· Χριστφ Ίησου). Daher heißt es: πάντες είς εν σώμα εβαπτίσθημεν (1 Cor. 12, 13); ju biefer Ginheit bes Leibes sind aber die Christen nur badurch gelangt, daß fie alle in pleicher Beise er Xocoro sind (Röm. 12, 5: of nollo) er owuć Fouer er Xocoro). Die Tause, durch die man Christo angehörig wird (not. a.), verset also zugleich in diese reale Lebensgemeinschaft mit Christo, sie macht, daß wir er Xoioro find, baber Gal. 3, 28. 29. 1 Cor. 15, 22. 23 die Ausdrude of rov Xolorov und of er Xoloro gang synonym wechseln. Wir fanden diese Formel zunächst bei Paulus als Ausbruck für bas objective Begründetsein bes Beils in Christo (§. 104, d.), wir faben, wie dieselbe in den Theffalonicherbriefen, an einen urchristlichen Sprachgebrauch anknüpfend, bereits eine Wendung ins Subjective nahm (§. 83, c.). Hier bagegen ist biese Formel, wo fie nicht in jenem rein objectiven Sinne portomnt, bereits gang jum technischen Ausdruck für bas subjective Verhältniß ber Gläubigen zu Christo geworben, in welches sie vom Beginn ihres Christfeins an getreten find (Rom. 16, 7: οί προ έμου γεγόνασιν έν Χριστφ. Bgl. ν. 11: τοὺς ὄντας εν αυρίω). Der Christ ist ein ανθοωπος εν Χριστῷ (2 Cor. 12, 2. Bgl. 1 Cor. 1, 30: ύμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ). Und zwar bezeichnet bies nicht bloß eine außere Berbindung mit Christo, wie etwa die Formel of er ro roug (Rom. 3, 19. Bgl. 2, 12) bie Stellung innerhalb bes Gesetzes bezeichnet, sondern die reale Lebensgemeinschaft mit Christo, welche durch die Taufe begründet ist. In dieser Lebensgemeinschaft mit Christo gelten die Unterschiede des vorchriftlichen Lebens nichts mehr (Gal. 5, 6); in ihr find die Chriften, was sie sind, reich (1 Cor. 1, 5), klug (1 Cor. 4, 10), unter Um-ttänden auch schwach (2 Cor. 13, 4). In diesem neuen Berhältniß ist Timotheus sein Kind (1 Cor. 4, 17), sind andere seine Mitarbeiter (Rom. 16, 3. 9). Es erhellt hieraus, wie die Bezeichnung des subjectiven Berhältnisses zu Christo fast unmerklich in die eines darauf gegrunbeten mehr objectiv gebachten Buftanbes übergeben tann, von welchem bie betreffenden Ausfagen galten. In bemfelben Zusammenhange werben Christen als bewährt und ausgezeichnet in Christo bezeichnet (Röm. 16, 10, 13) und 1 Cor. 4, 15 (kàr μυρίους παιδαγωγούς

έχητε έν Χριστῷ). 11, 11 scheint vollends das έν Χριστῷ ganz ben Christenstand als solchen zu bezeichnen, wie auch die Formel έχκλησίαι έν Χριστῷ (Gal. 1, 22. Bgl. 1 Thess. 2, 14) noch vorkommt. Auch daraus aber sieht man, wie Paulus in eine Formel von ursprünglich allgemeinerem Sinne erst eine tiefere Bebeutung im Sinne seiner eigenthümlichen Lehranschauung hineingelegt hat (Bgl. §. 83, c.), ohne daß jene ursprüngliche im Gebrauch ganz ausgetilgt ist.

c) Für ben Chriften ift Chriftus wesentlich ber gestorbene; benn als solcher ist er ihm der Heilsmittler (§. 109, a.). Fühlt sich also ber Chrift in einer realen Gemeinschaft mit biefem Chriftus, so ift er mit ihm gefreuzigt (Gal. 2, 20. Bgl. 6, 14. Röm. 6, 6) 1) und gestorben (Röm. 6, 8. Bgl. Col. 2, 20). Die Taufe, die ihn in diese Gemeinschaft versett hat, ift also nicht nur ein Eingetauchtwerben in ihn (βαπτίζεσθαι είς Χοιστόν. Bgl. not. b.), sondern insbesonbere ein Eingetauchtwerben in seinen Tod hinein (Röm. 6, 4: βάπτεσμα είς τον θάνατον αύτού). Wie aber die Gewißheit des Todes Christi versiegelt ist durch sein Begräbniß (§. 107, a.), so ist auch das Untertauchen bes Täuflings gleichsam ein Begrabenwerben, burch welches bies Geftorbensein mit Christo versiegelt wird (Rom. 6, 4. Col. 2, 12). Diese symbolische Fassung des Taufritus knupft nun gang an diejenige an, wonach er bie μετάνοια versinnbildet (not. a.); benn bas in ihr sinnbildlich versiegelte Sterben mit Christo ist eben ein Sterben bes alten Menschen, ein Bernichtetwerben bes Leibes, sofern berselbe bisher ein von ber Sünde beherrschter war (Röm. 6, 6), wodurch ber Mensch ber Sunde abstirbt (v. 2. 11), von ihrer Herr= schaft befreit wird (v. 6. 18. 22), also feine ganze bisherige Gefin= nung und Lebensrichtung ablegt. Aber damit ist ja die positive Erneuerung berfelben gegeben und auch diese vollzieht sich nun baburch, daß man in der Taufe in die reale Gemeinschaft mit Chrifto gesett wird. Sind wir nämlich burch biefe Aehnlichkeit seines Tobes b. h. baburch, daß dieser sein Tod in unserm inneren Leben nachgebildet ist, mit ihm vermachsen (σύμφυτοι γεγόναμεν) b. h. in eine reale Gemeinschaft mit ihm gekommen, fo muß fich biefelbe auch bemähren in Beziehung auf die Auferstehung (Röm. 6, 5), die dem Tode Christi unmittelbar folgte und ohne die er ebenfalls unfer Beilsmittler nicht mare (§. 111, d.). Es tann nur Zufall fein, wenn ber Terminus ovvereioeodae in unseren Briefen nicht vorkommt und wenn die naheliegende Analogie biefer Auferwedung mit bem Auftauchen aus bem Waffergrabe ber Taufe nicht durchgeführt wird. Der Sache nach liegt fie darin, daß

<sup>1)</sup> Es ift nur scheinbar, wenn es nach Gal. 5, 24 (οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐσταύρωσαν τὴν σάρκα) scheint, als vollziehe der Mensch diese Töbtung selbst; selbstthätig ist er dabei nur, sosern er freiwillig zur Tause kommt, in welcher ihm diese Tödtung durch die Versetung in die Gemeinschaft mit Christo angethan wird, wie ihm ja auch das βαπτίζεο Θαι selbst angethan wird, wenn auch nur mit seinem freien Willen. Uebrigens zeigt auch diese Stelle, daß jenes σταυροῦν in der Tause geschieht, in welcher man ja Christo angehörig (τοῦ Χριστοῦ) wird (1 Cor. 1, 12, 13 und dazu not, a.).

auf das Mitsterben mit logischer Rothwendigkeit das Mitleben mit ihm folgt (Rom. 6, 8) und daß der Zweck des Mitbegrabenwerbens mit Christo in ber Taufe die Neuheit des Lebens ift (6, 4), das forts an nicht ber Sunde, ber wir abgestorben find, sondern Gotte angehört (6, 11. 13). Dieses Leben ist aber ein Leben in der Gemeinschaft mit Christo (v. 11: ζώντας τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ), ber auch als ber Auferstandene ganz und gar Gotte lebt (v. 10). Leben mir aber in ihm, so lebt er in uns (Gal. 2, 20), mas auch in dieser Stelle als Kolge bes Gekreuziatseins mit Christo erscheint. Dies ist nur ein anderer Ausbruck dafür, daß das eigene Leben des Menschen ganz und aar aufgebort hat, daß er nur noch in jener innigsten Gemeinschaft mit Christo lebt.

d) Erlebt der Gläubige in der Taufe durch die Versetzung in die Lebensgemeinschaft mit Christo (not. b.) ein Sterben und Aufersteben (not. c.), so ist mit ihm nichts geringeres als eine Neuschöpfung vor sich gegangen. It jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung (ein έργον τοῦ θεοῦ Röm. 14, 20). Das Alte ist vergangen, siehe Alles ift neu geworden (2 Cor. 5, 17. Bgl. Eph. 2, 10). Auch aus bem Zusammenhange von Gal. 6, 14. 15 erhellt, daß mit bem σταυρωθήναι τῷ κόσμφ eine neue Schöpfung gegeben ift. Daffelbe wird bilblich 1 Cor. 5, 7 fo ausgedrückt, daß die Christen άζυμος b. h. von allem Sauerteig fündlichen Wesens gereinigt sind. Was in der urapostolischen Verkundigung die Wiedergeburt durch das Wort war (§. 63. 69), das ist hier die Neuschöpfung burch die Begründung der Lebensgemeinschaft mit Christo in der Taufe.

# §. 116. Die Geiftesmittheilung in der Taufe.

Die Lebensgemeinschaft mit Christo wird in ber Taufe bewirkt burch die Mittheilung seines Geistes. a) Dieser Geist Christi ist aber ber heilige Beift ober ber Beift Gottes, ber nicht perfonlich, sonbern als eine göttliche Kraft gedacht ift, die von Gott durch Christum mitgetheilt wird. b) Diese Kraft wird nun im Menschen bas treibende Brincip bes neuen Christenlebens, das in der Taufe begründet ift, c) Die Geistesmittheilung ift alfo eine zweite Gnabenthat Gottes, bie gang wie die Rechtfertigung vom Glauben allein abhängig ift. d)

a) Fragen wir, wie sich die §. 115 geschilberte Reuschöpfung in ber Taufe vollzieht, so knüpft hier Paulus an die urapostolische Borftellung an, wonach die christliche Taufe die messianische Geistestaufe ift (Bgl. §. 46, e. 52, a.). Wir sahen bereits §. 114, d., baß un= mittelbar neben dem Acte ber Rechtfertigung hergeht ber Act ber Geistesmittheilung, weshalb die διακονία της δικαιοσύνης zugleich eine διακονία του πνεύματος ist (2 Cor. 3, 8. 9). Ueberall wird vorausgesett, daß ber Chrift als folder auch den Geift hat, ber Befit beffelben tann also nur von bem Beginn bes Chriftfeins b. h. von ber Taufe datiren. Ausbrudlich aber heißt es 1 Cor. 12, 13, daß wir mit Ginem Geiste (εν ένὶ πνεύματι: nach der ursprünglichen Korm bes Taufritus, getauft sind zu Einem Leibe, was vielleicht im zweiten Bemistich ausbrudlich als Getranktwerben mit Ginem Beist (lies: & πνευμα έποτίσθημεν) bezeichnet wird. Die organische Einheit der Gläubigen unter einander ist nun nach §. 115, b. vermittelt burch bas Sein jedes Einzelnen in Chrifto, die Mittheilung bes Geiftes in der Taufe muß also eben dies Sein in Christo erzeugen. Das ist aber auch nachweislich paulinische Vorstellungsweise. Denn ber Geift, ber ben Gläubigen mitgetheilt wird, ift ber Geift Chrifti (2 Cor. 3, 17. Gal. 4,6. 1 Cor. 2, 16. Vgl. Phil. 1, 19). Es erhellt aus Röm. 8, 9. 10, daß bie Aussagen: πνεύμα Χριστού έχειν und Χριστός έν ήμεν völlig innonym find, Chriftus ift eben im Menschen burch feinen Beift. Ift aber Christus in uns, so find auch wir in ihm, wie wir er avevuare sind, wenn wir den Geist in uns haben (Rom. 8, 9). Wir saben schon §. 115, c., daß bieses Sein Christi in uns nur ber correlate Ausbruck ist für dasselbe Berhältniß, das gewöhnlicher als unser Sein in Christo bezeichnet wird. Die innigste Gemeinschaft mit bem Herrn, bie burch beibe Ausbrude bezeichnet wirb, besteht eben barin, bag fein Beift unfer Beift wird (1 Cor. 6, 17: δ κολλώμενος τῷ κυρίφ εν πνευμά έστιν), das βεβαιούν είς Χριστόν, wodurch man fester und fester in biese Gemeinschaft mit Chrifto eingefügt wird, geschieht auf Grund ber Salbung mit bem Beiste (2 Cor. 1, 21), ist also burch biefen vermittelt, und nach Rom. 8, 2 wirft ber Geift er Xoioro Ingov innerhalb der Gemeinschaft mit Christo, d. h. nach dem Rusammenhange mit v. 1 in benen, die in diefer Gemeinschaft fteben (τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ). Wie der Gläubige durch die Taufe Chrifto ausschließlich angehörig wird (1 Cor. 1, 12. 13: του Χριστού und bazu &. 115, a.), fo heißt es auch Rom. 8, 9: wer ben Geift Chrifti nicht hat, der ist nicht sein (odu korer adrov). In der Taufe empfängt man also ben Beist Christi und baburch tritt man in die Lebensgemeinschaft mit Chrifto, welche ber Grund ber principiellen Erneuerung bes Menschen ift.

b) Der Geist, ben Christus hat, ist nach Köm. 1, 4 bas πνεύμα άγιωσύνης oder, wie er da, wo von der Mittheilung desselben gerebet wird, heißt (Bgl. §. 107, d.), das πνεύμα άγιον (Köm. 5, 5. 9, 1. 14, 17. 15, 13. 16. 19. 1 Cor. 6, 19. 2 Cor. 6, 6. 13, 13). Dieser heilige Geist ist aber kein anderer als der Geist Gottes, wie aus dem Wechsel der Ausdrücke 1 Cor. 12, 3 folgt, und ebenso ist der Geist Christi (not. a.) kein anderer als der Geist Gottes, wie aus dem Wechsel dieser Ausdrücke Köm. 8, 9 folgt; weshalb er auch sonst häusig als der Geist Gottes (Köm. 8, 11. 14. 1 Cor. 2, 10. 11. 14. 3, 16. 6, 11. 7, 40. 2 Cor. 3, 3) bezeichnet wird, wo er nicht, wie am häusigsten, der Geist schlickeit gedacht, wie noch Hahn behauptet (S. 118). Allerdings wird 1 Cor. 12, 4—6 die Verschiedenheit der Geistesgaben in gleicher Weise auf die Einheit des Geistes zurückgesührt, wie auf die Einheit des Herrn (Christus) und Gottes und zwar so, daß der Geist einem Jeden die Gaben austheilt, καθώς βούλεται (v.11). Allein Gott ist doch nach v. 6 eigentlich der einzige Urbeder der Gnadens

jaben, Christus ist nur ber einige Herr, bem mit ben verschiebenen Baben gedient wird (v. 5), und so kann auch der Geist nur als bas vermittelnde Princip gebacht sein, burch welches Gott die Gaben wirkt und bem baher, weil es nach bem göttlichen Willen wirkt, uneigent= ich ein Wollen beigelegt werben tann. Bum minbeften wird biefe vereinzelte Stelle ganz baburch aufgewogen, baß 1 Cor. 2, 11, allervinas in einer ftart anthropopathischen Stelle (g. 95, a.), ber Geift Bottes geradezu als Trager bes göttlichen Selbstbewußtseins erscheint, mb wenn nun diesem Geift, sofern aus ihm die Offenbarung aller gottlichen Rathichluffe ftammt, v. 10 ein Erforschen ber Gottestiefen veigelegt wird, so wird diese Aussage am wenigsten gebraucht werben onnen, um den Beist als eine selbstständige Versönlichkeit neben Gott varzustellen. Noch weniger kann eine solche baraus erschlossen werden. raß 2 Cor. 13, 13 neben Gott und Chrifto ber heilige Geift genannt virb (Eph. 2, 18. 22. 4, 4-6), ba hier gerade die Borftellung einer Antheilnahme an demfelben (Bgl. Phil. 2, 1: \*\* xowwia nveduaroc) auf einen sachlichen Besit führt. Und wenn auch Gal. 4, 6 von einer Sendung bes Beiftes ebenso die Rebe ift, wie von iner Sendung bes Sohnes (Gal. 4, 4), wenn ber Geift nach Rom. 8, 9. 11. 1 Cor. 3, 16 im Menschen wohnt, wie Christus im Renschen ist (§. 115, c.), ober der Mensch εν πνεύματι (Köm. 8, 9 mb dazu not. a.) wie εν Χριστφ, so deuten doch sonst alle Ausbrücke, velche von der Geistesmittheilung gebraucht werden, auf einen sachsichen Besit hin. Gott ist es, der den Geist giebt (Röm. 5, 5. 2 Cor. 1, 22. 5, 5. Bgl. Eph. 1, 17. 1 Thess. 4, 8) und darreicht Gal. 3, 5), die Christen empfangen (Röm. 8, 15. 2 Cor. 11, 4. Jal. 3, 2. 14) ben Geist aus Gott (1 Cor. 2, 12: τὸ πνεϋμα τὸ 🖈 του θεου) und besiten ihn (έχετε από θεου: 1 Cor. 6, 19). Da Paulus von dem Beweise redet, ben Geift und Kraft führen 1 Cor. 2, 4. Bgl. 2 Cor. 6, 7), ober gradezu von der divaues τνεύματος άγίου (Röm. 15, 13. 19. Lgl. 1 Theff. 1, 5), fo scheint ver mitgetheilte Beift als eine göttliche Kraft gedacht zu fein, von ber ine bestimmte Machtwirkung ausgeht (Bgl. Eph. 3, 20 mit v. 16). Diese Mittheilung ift aber wie alle Gnabenwirkung Gottes burch Shriftum als den erhöhten Herrn vermittelt, ber barum 2 Cor. 3, 18 per πύριος πνεύματος heißt (Lgl. 1 Cor. 12, 5).

c) Der Geift, ber den Christen in der Tause mitgetheilt ist, erzheint nun zunächst, wie in der urapostolischen Berkündigung (§. 45, b.), us das Princip der Gnadengaden (1 Cor. 12, 4 und dazu not. d. Bgl. §. 83, d.), die daher πνευματικά heißen (1 Cor. 12, 1. 14, 1. Bgl. v. 37). Er ist darum auch das Princip aller Offenbarung I Cor. 2, 10—12) und aller Befähigung dieselbe mitzutheilen (v. 13). Ider wir sahen bereits §. 114, d., daß er auch die Heilsgewißheit in dem Gläubigen wirkt (Bgl. in gewissem Sinne schon 1 Petr. 4, 14 mb dazu §. 62, c.), und darum kann Niemand auf Grund seines Blaubens Jesum als Herrn bekennen, εί μη έν πνεύματι άγιφ I Cor. 12, 3). Allein Alles, was irgend zum Bestande eines wahren Ehristenlebens gehört, ist eine Geisteswirkung, ein πνευματικόν

(Rom. 1, 11, 15, 27, 1 Cor. 9, 11, Bgl. 2, 13) und bas ift bier. wie bereits in den Theifalonicherbriefen (§. 83, d.1, die specififc paulinische Eigenthumlichteit, bag ber Beift als bas Brincip bes gefammten neuen Lebens gebacht ift, wie es nach §. 115 in ber Taufe entsteht. Die Gottestinder ertennen ihre Rindicaft baran, daß fie von bem Geifte Gottes getrieben werben (Rom. 8, 14 und bagu §. 114, d. Anmert. 3), und viejes ayrodar aveduare (Gal. 5, 18) bezeichnet ausbrildlich, baß biefer Geift bas bewegende Princip ihres Lebens ift. Die Chriften find, was fie find, burch diefen Geift, die Gemeinde ift ein Arief, ben Chriftus verfafit hat, indem er mit bem Geift bes lebenbigen Gottes ihn auf die Tafeln ihrer Herzen geschrieben (2 Cor. 3, 3). Die normgebenbe Macht (vouos) Diefes Geistes hat lie in ber Lebenegemeinschaft mit Chrifto (not. a.) frei gemacht von ber normgebenben Macht (vopog) ber Sunde (Rom. 8, 2) und ber neue Lebensauftand bes Chriften ift eine Wirtung bes Geiftes (Rom. 7.6: zatrotus trubuatos. Bal. Gal. 5, 25: ζωμέν πνεύματι). Me driftliden Tugenben find Frudte bes Beiftes (Gal. 5, 22. 23), bie Liebe ist eine vom Geist gewirkte (Röm. 15, 30), der Geist ift ein rempa spaargras (Gal. 6, 1. 1 Cor. 4, 21).

d) Rach (Bal. 3, 2. 5 empfangen bie Chriften ben Beift und feine Gaben in Rolge ber Glaubenebotichaft, wobei fich von felbit versicht, bag biefelbe angenommen und ihrer Forberung baburch genüt ift, baft man nun auch wirflich glaubt; Gal. 3, 14 beißt es aber ausbrudlich, ban man bie Berbeiftung bes Beiftes b. b. ben verheife nen Beift empfangt burch ben Glauben. In es nun bie Geiftes mittheilung in ber Taufe, wodurch die Lebensgemeinichaft mit Chrift gestiftet wird (not. a.), fo erbellt von felbu, daß die fo meit per breitete Bornellung, als gebore die Lebensgemeinichaft mit Chrifin um Weien des Mandens (Bal. 3. B. Ledier, S. 115. Megner, S. 265. Reng, 11. E. 102, 103, Baur, E. 176, 177), nicht poulinisch it Der Gianbe ift Die Borausiepung Diefer Bereinigung mit Chrim; aber ite felbit tann nie burd ein Berbalten bes Menichen ju Simbe kommen sondern nur dadurch, daß Chriticis selbn durch Minbeilung ieines Geines in diese Lebensgemeinichaft mu ihm tritt. Bergebest beruft man fic bem is kar vorriegenden Zusammenbange bes paste niiden Swieme gegenüber für die gangbare Auffanung auf 2 Cor. 13,5, we um idential dae core et ti tiotes unt das Troois Xpiois & eich Smonnmbegriffe find, mabrent in Wahrheit bie Frage un jenem darane entidieden werden iol, at meies nick norfinder, bied alie die nothwendige Soige von jenem ift. Ebeniowenig fann Gal 2,20 beweiter we and un identific dae It et euor Aptories und de To so miore, in Astrolleic fichen, in Asabrheit with hier gerate en neuen Leben bee Anolicie welches aliem ber in ihm iburch feinen Geift lebend, Christine teht emigegengeien; bas mas noch in feinem Aleiche leben 2 bis i. von eigenen Leben ir ibm ift mas aber mm an noble aniacht it das Id & state, it das die states gerate all bas ibn Ciorni in Geormas in den mas oat nicht fein, ionder

Lediglich Christi ift, genannt wird. 1) Es ist die Beseitigung dieses vielverbreiteten grrthums von der höchsten Bedeutung, weil burch ihn nicht nur ber paulinische Begriff bes Glaubens alterirt, sonbern seine Rechtfertigungslehre wesentlich umgebeutet wird. Auch das neue Leben bes Chriften entwidelt sich aber nicht auf rein psychologischem Wege weber aus bem Glauben noch aus ber Rechtfertigung, es bedarf bazu einer neuen Gottesthat, die mir schon §. 114, d. als neben ber Recht= fertigung hergehend erkannten, nämlich ber Geistesmittheilung. Ber= gebens beruft man sich für die Borstellung, daß der Glaube als sol-cher das wirkungskräftige Princip des neuen Lebens sei, auf die einzige Stelle, die wenigstens scheinbar bafür spricht, weil in ihr von dem Glauben die Rede ift, der durch Liebe mirkfam ift (Gal. 5, 6: πίστις δι' ἀγάπης ξνεργουμένη). Allein es bebarf nur der Ber-weisung auf Gal. 5, 22. Rom. 15, 30 (not. c.), wonach die Liebe eine Frucht und Wirtung des Geistes ist, um zu erkennen, daß diese Birtsamkeit bes Glaubens badurch vermittelt gedacht ift, daß jeber Gläubige als folder ben Geift empfängt, und bas liegt auch bier im Bufammenhang, sofern von dem Glauben berer die Rebe ift, bie er Χριστφ 'Ιησού sind (§. 115) und in benen barum nach not. a. fein Beift wirtfam ift.

#### §. 117. Die Beiligfeit und Gerechtigfeit.

Die Christen sind die Heiligen, weil sie Gott zu seinem Sigensthum erworben und in der Adoption angenommen hat.a.) Die Weihe aber zu dieser Angehörigkeit an Gott vollzieht sich durch den heiligen Geist oder durch die Lebensgemeinschaft mit Christo. b.) Mit ihr ist der im Gesetz geforderte Zustand der Gerechtigkeit auch factisch hergestellt. c.) Es geschieht dies aber durch eine zweite, von der Rechtsertigung durchaus unabhängige Inadenwirkung, welche nur durch die Gleichheit der Bedingung mit ihr verbunden ist. d.)

a) Mes, was im engeren Sinne von Gott herstammt (Köm. 1, 2: γραφαί άγίαι, 7, 12: νόμος άγιος, 5, 5: πνεύμα άγιον. Bgl. Luc. 1, 72: διαθήνη άγία, 2 Tim. 1, 9: κλήσις άγία) ober, nach ATlichem Sprachgebrauch (Erob. 13, 2. Bgl. Luc. 2, 23), was ihm speciell zum Gigenthum geweiht ist (Köm 11, 16: ἀπαρχή, 12, 1: θνσία, 1 Cor. 3, 17: ναὸς τοὺ θεοῦ. Bgl. Cph. 2, 21), ist heilig. ') In diesem Sinne sind die Christen άγιοι (Köm. 1, 7. 8, 27. 12, 13. 15, 25. 26. 31. 16, 2. 15. 1 Cor. 1, 2. 6, 1. 2. 14, 33. 16, 1. 15. 2 Cor. 1, 1. 8, 4. 9, 1. 12. 13, 12); benn sie gehören weder sich selbst

<sup>1)</sup> Die Stelle 2 Cor. 4, 13 gehört gar nicht hierher, ba in berfelben nicht von bem rechtfertigenden Glauben die Rebe ift (Bgl. §. 113, c.).

<sup>1)</sup> Zu unterscheiden davon ist Éxvos, mit seinen Derivatis, das ausschließlich von sittlicher Reinheit (2 Cor. 7, 11. Bgl. Phil. 4, 8) und Lauterseit (Phil. 1, 17. Bgl. Jac. 3, 17) steht, besonders in geschlechtlicher Beziehung (2 Cor. 11, 2. 6, 6. Bgl. 1 Petr. 3, 2). Anders sonst bei Petrus (§. 66, b.) und Jacobus (§. 73, b.).

(1 Cor. 6, 19), noch irgend einem Menschen an (7, 23), sofern sie von Gott losgekauft (6, 20 und bazu §. 110, d.) und badurch sein ausschließliches Eigenthum geworben find. Diese Gottgeweihtheit ber Gottangehörigen ift so real gebacht, daß ber nicht driftliche Chegatte durch die Gemeinschaft mit dem driftlichen, das ungetaufte Kind durch die Gemeinschaft mit den driftlichen Eltern äpzog wird (7, 14). Sie erstreckt sich nach dem Grundsatz, daß das Heilige Alles, was zu ihm gehört, heiligt (Matth. 23, 17. 19), selbst auf Alles, mas ben Christen als solchen eignet; daher wird der christliche Liebeskuß (1 Betr. 5, 14) als ein φίλημα άγιον bezeichnet (Röm. 16, 16. 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13, 12. Bgl. 1 Theff. 5, 26). Das Kindschaftsverhältniß ber Gläubigen ift nach §. 114, b. nur ber Ausbruck für biefes Berhält: niß specieller Gottangehörigkeit. Bei Jacobus mar diese Gottgeweiht: heit das Ziel der Wiedergeburt durch das Wort (§. 72, b.), die bei ihm dasselbe ist, wie die Neuschöpfung bei Paulus, und sofern diese bas neue Chriftenleben zu einem im engften Sinne von Gott ftammen: ben macht, könnte auch hiedurch die Seiligkeit der Christen begründet Doch ist diese Combination von Paulus nicht vollzogen.

b) Ift auch die Gottangehörigkeit bei Paulus nicht als Folge ber Neuschöpfung gedacht (not. a.), so wird boch die Heiligkeit ber Christen auf das Princip derselben, den heiligen Geist (§. 116), zurückgeführt. Als solche, beren Leib Gott zum Tempel seines Geistes gemacht hat, gehören die Chriften nicht fich felbst, sondern Gott an (1 Cor. 6, 19), als folche, in benen ber Beift Gottes wohnt (3, 16), find fie äyioi2) (v. 17. Bgl. Eph. 2, 21. 22). Schon sofern Gottes Rinber als folche durch ben Geift getrieben werben muffen, weil bas Rind keinen andern Geist haben kann, als ihn der Bater hat (Röm. 8, 14 und dazu §. 114, d. Anmerk. 3), ift mit ber burch bie Adoption gegebenen Angehörigkeit an Gott (not. a.) auch eine Geisteswirkung gesett, welche die dieser Angehörigkeit entsprechende Beschaffenheit her: vorbringt. Diese Beschaffenheit ist entsprechend der göttlichen Exiorns (2 Cor. 1, 12. Bgl. §. 51, d. Anmerk.) die gottähnliche Erhabenheit über alle creatürliche Unreinheit und Befleckung. Diese zur wahren Gottangehörigkeit nothwendige Beschaffenheit wird aber bewirkt durch ben heiligen Geist, indem dieser seine eigene Lycorns seinen Trägern mittheilt. Die προσφορά εὐπρόςδεκτος, welche Gott in den Heidengemeinden dargebracht wird, ist ήγιασμένη εν πνεύματι αγίφ (Röm. 15, 16. Egl. 1 Cor. 6, 11: ηγιάσθητε — έν πνεύματι θεού. 2 Theff. 2, 13: άγιασμός πνεύματος). Nur dadurch, daß der Geist, ber biefe Gottgeweihtheit wirkt, bei Baulus als bas positive Princip bes neuen Lebens gebacht ift (§. 116, c.), erhält bei ihm ber Begriff

<sup>3)</sup> Aehnlich ließ schon die alteste Ueberlieferung Jesum durch die Geistesmitteilung in der Taufe zum Messias gesalbt oder geweiht werden (§. 21, a. 42, d. Bgl. 2 Cor. 1, 21 und dazu §. 106, a.) und Petrus die Heiligkeit der Mitglieder der vollendeten Theofratie durch die Geistesweihe in der Tause vermittelt sein (§. 52, a.), wobei aber der Geist noch nicht als Princip des neuen Lebens in Betracht kommt.

ber Heiligkeit zugleich ben positiven Inhalt einer sittlichen Volktommenheit, wie sie biesem neuen Leben eignet. Da aber nach F. 116, a. die Geistesmittheilung die Lebensgemeinschaft mit Christobewirkt, so kann die Heiligung auch auf diese zurückgesührt werden. Die Christen bilden eine gottangehörige Gemeinde (ξεκελησία Ιεού), sosern sie hyracquévot έν Χριστώ Ιησού sind (1 Cor. 1, 2. Bgl. Phil. 1, 1), Christus selbst kann (wie der heilige Geist) als Urbeder ihres άγιασμός dezeichnet werden (1 Cor. 1, 30). Und da die Begründung der Lebensgemeinschaft mit Christo (§. 115, b.) so wie die Geistesmittheilung, die sie bewirft hat (§. 116, a.), in der Taufe geschehen ist, so datirt auch von ihr der άγιασμός der Christen (1 Thes. 4, 7 und dazu §. 82, a.), wie denn auch 1 Cor. 6, 11 das ήγιασθητε unmitteldar mit dem in der Taufe vollzogenen (§. 115, a.) ἀπελούσασθε verbunden wird.

c) Die Herstellung der mahren Gottgeweihtheit ober Heiligkeit ist foon im A. T. das höchste Ziel, das der im Gesetz offenbarte Wille Sottes intendirt (Levit. 11, 44). Daber bilbet ber aylaquog ben Gegensatz zur avouia (Rom. 6, 19). Da aber ber aziaouog bei Paulus bie von bem Geiste als neuen Lebensprincip gewirkte neue Zustanblich= teit geworden (not. b.), so kann er nur bas Refultat eines Lebens fein, in welchem der Mensch alle seine Glieder der Gerechtigkeit dienstbar macht (6, 19: παραστήσατε τὰ μέλη ύμων δούλα τη δικαιοσύνη els áziaquóv), oder in welchem er, von der Sünde frei geworden, Sott und feinem Willen allein bient (v. 22). Die Beiligkeit fett also die Gerechtigkeit voraus; benn diese ist eben die Beschaffenheit, in welcher ber Mensch ber Norm bes göttlichen Willens entspricht (§. 87, b.), in welcher er nicht mehr ber Sunde (§. 87, d.) sonbern Sott dienstbar geworden (6, 13). Nur der wirklich gerecht gewordene tann also die mahre Gottgeweihtheit befiten, sofern dieselbe nicht mehr bloß in ber Reinheit von fündlicher Bestedung, sondern in der positi= ven Bolltommenheit des neuen sittlichen Lebens besteht. Nun ift aber ber Mensch, indem er in der Taufe der Sünde gestorben ift (§. 115, c.), von ber herrschaft ber Sunde befreit und bamit ber Gerechtigkeit ober Gott felbst gefnechtet (Röm. 6, 18. 22. Bgl. 7, 4), ein Ausbruck, ben Paulus freilich 6, 19 ausbrücklich entschuldigt, sofern diese Knechtschaft ja eben die mahre Freiheit ist. Er ist mit Christo gestorben, und wer in diesem Sinne gestorben ist, ber ist factisch gerecht gemacht, indem sein Ich von der Sunde, welche ihn knechtete und so an der Erlangung der factischen Sexacovivy hinderte (§. 91), losgemacht ift (Rom. 6, 7: δ άποθανών δεδικαίωται άπο της άμαρτίας). Für die, welche in Christo sind, giebt es kein (bemerke die nachdrucksvolle Stellung bes ovder!) Berbammungsurtheil mehr (Röm. 8, 1), weil fle nicht bloß im Glauben gerechtfertigt, sondern auch in der Lebensgemeinschaft mit Christo von ber Gunbe frei geworben find, bie fie also nicht mehr zu einem Thun zwingen kann, welches ihnen aufs Reue ein Berbammungsurtheil Gottes zuzieht. Hieraus erhellt, daß um jene wahre Gottgeweihiheit ober Heiligkeit des Menschen herzu-Rellen, auch eine factische Gerechtiakeit in ihm beschafft wird, wie er

fie früher nicht besaß und nicht erlangen tonnte. Wenn Gott bem Gläubigen in ber Rechtfertigung die Gerechtigkeit aus Gnaben jurechnet, so wirkt er sie burch die Lebensgemeinschaft mit Christo ober burch bie Mittheilung seines Geistes auch factisch in ihm (Bgl. Rom. 8, 10.

2 Cor. 6, 14. 9, 10. Bgl. Eph. 4, 24. 5, 9. Phil. 1, 11).
d) Die Gerechtigkeit des Menschen zu beschaffen, ist das eigent-liche Ziel der Gnadenanstalt des Christenthums, Gott beschafft dieselbe aber auf zweierlei Wegen, burch die Rechtfertigung und bie Reu-schöpfung und darum auch in verschiebener Weise. Es ist von entscheibenber Bebeutung für das Verständniß des paulinischen Systems, jene beiben göttlichen Heilsthaten (Bgl. §. 116, d.) und barum auch biefe beiben Resultate derselben nicht zu vermischen. So wenig die Rechtfertigung die Heiligkeit, die nach not. c. die factisch hergestellte dexacoviry involvirt, voraussest, so wenig ist diese die nothwendige Folge von jener, die sich etwa auf psychologischem Wege aus ihr von selbst entwickelte. Wenn 1 Cor. 1, 30 ber dycasus auf die dexacosing folgt, so steht 6, 11 das ήγιασθητε vor dem εδικαιώθητε (Bgl. Eph. 2, 15. 16). So gewiß diese Verschiedenheit beide Male durch ben Context bebingt ift, so gewiß könnte fie nicht eintreten, wenn beibe Gnabenthaten Gottes in einem Causalnexus stünden. Darum fehlt auch Röm. 8, 30 nach ber dixaiwaig nicht etwa ber ayiaaus; benn diefer folgt nicht aus jener oder auf jene, sondern findet zugleich mit jener ftatt. In einer Berbindung stehen fie nur daburch, daß bie Bedingung für beibe ber Glaube ift und daß auf Grund biefes Glaubens beibe unmittelbar eintreten. So gewiß jeder Gläubige und in seinem Glauben Gerechtfertigte sich taufen läßt, fo gewiß erfährt er auch die Beistestaufe, die ihn in ben Stand bes Lycaquog und bamit ber factischen Gerechtigkeit versett. Aber mahrend die Rechtfertigung ein einmaliger, in fich abgeschloffener Act ift, so kann bie heiligung ber Natur ber Sache nach nur baburch geschehen, daß ber Anfang eines neuen Lebens gesett wirb, welcher ebenso entwicklungsfähig als seburftig ift. Auf die Nothwendigkeit einer solchen Entwicklung, welche bem gottgesetten Anfang entsprechend einer steten Unterstützung bedarf, weist schon die Art hin, wie Paulus neben die Taufe, in der jener Anfang gemacht ift, das Abendmahl stellt.

#### §. 118. Das Berrenmahl.

Wenn in der Taufe das neue Leben bes Christen begründet wird, so bient bas herrenmahl zur weiteren Ernährung beffelben. a) Ueber die Einsehung beffelben haben wir von Baulus die ältefte Ueberlieferung, für seine Aussagen über die Bebeutung befielben beruft er sich auf eine von Christo erhaltene Offenbarung.b) Durch ben Genug feines für uns getöbteten Leibes und feines für uns vergoffenen Blutes stärkt das Herrenmahl die in der Taufe begründete Lebensgemeinschaft mit bem far uns gestorbenen Christus. c) Auch die unwürdig genießenden empfangen Leib und Blut des Herren, aber sie versündigen sich baran und werben bafür gestraft. d)

a) Taufe und Abendmahl als die Gnabenmittel, welche zur Begrundung und zur Ernährung bes höheren Lebens im Chriften bienen, zusammenzustellen, giebt uns Paulus burch 1 Cor. 10, 1-4 eine zweifellose Berechtigung. Er stellt bort bie Beilserfahrungen Israels in der Wüste als Typen dar der Gnadenerfahrungen, welche die Christen gemacht haben (§. 102, c.), und zwar bezeichnet er ben Durchgang burchs rothe Meer ausbrudlich als eine Taufe (v. 1. 2 und dazu §. 115, a.). Wie jene Taufe grundlegend die Errettung Jöraels vermittelte, so soll also antitypisch die Griftliche Taufe als die grundlegende Heilsersahrung, welche die Christen gemacht haben, angesehen werben. Wenn nun 10, 3. 4 das Manna und bie Felsenwasserspende als eine geistliche Speise und ein geistlicher Trank bezeichnet werden, so ist klar, daß dieselben als Typus bes driftlichen Abendmahls betrachtet werben, und daß, wie jene Gaben bas gerettete Asrael auf seiner Wüstenwanderung ernährten, so biefes als das geistliche Nahrungsmittel der Gemeinde betrachtet werden soll. Sanz unmöglich kann das avevuarende nur bezeichnen, daß Brob, Trank und Felsen allegorisch zu fassen seien, wie Baur, S. 201 will, ba jener pneumatische Fels nach §. 108, d. Christus war und nicht etwa nur nach ber Auslegung bes Apostels ift; aber schwerlich foll auch baburch jene Nahrung als überfinnliche bezeichnet werben, wie Rudert (Das Abendmahl. Leipzig, 1856), S. 213 meint. Es war eine leibliche Rahrung, die aber, weil fie, wie bas Manna, vom himmel ober, wie das Relsenwasser, von Christo gespendet wurde, von biesem ihrem Ursprung her geistige Art an sich trug und baher auch eine geiftliche Wirkung hatte, indem fie den Glauben ber Braeliten ftartte. Gewiß aber ist nicht mit Rückert, S. 215. 216 anzunehmen, daß Paulus eine aus der jüdischen Theologie überkommene Vorstellung vom Manna und Felsenwasser auf bas Griftliche Abendmahl übertrug und fo feine Vorstellung von dem Wefen und ber Bebeutung beffelben bilbete, sonbern seine Borftellung vom Abendmahl bilbet ben Ausgangspuntt, von welchem aus fich biefe analoge Beilserfahrung Israels als ein Typus berselben barftellte. Dies erhellt beutlich baraus, baß bie parallele Auffassung bes Durchgangs burchs rothe Meer als einer Taufe nur a posteriori ausgebildet sein tann. Für seine Auffassung des Abendmahls ergiebt sich uns aber hieraus zunächst nur das Allgemeine, daß er auch hier bem leiblichen Gfen und Trinken eine pneumatische Wirtung beilegte.

b) Als ein xvoiaxòv deënvor, als ein von dem Herrn herrührenbes, von ihm gestistetes Mahl bezeichnet Paulus das Abendmahl (1 Cor. 11, 20), bei welchem der Herr selbst der Gastgeber ist, da 10, 21 von seinem Becher und seinem Tisch geredet wird (Bgl. 11, 27). Wenn er sich 11, 23 auf eine ihm persönlich (bemerke das nachdrucksvoll voranstehende exá!) von dem Herrn gewordene Mittheilung beruft, so kann sich dies nicht auf die Allen in gleicher Weise von den Uraposteln gewordene Ueberlieserung über die Abendmahlseinsehung beziehen, sondern nur auf die im Folgenden gegebenen Andeutungen über den Zweck dieser Stiftung und die daraus sließenden Anfors

berungen an die Feiernben, zumal nur diese das eigentlich begründende Moment (yap) für seinen Tabel (v. 22) ausmachen. Die Geschichte ber Abendmahlseinsetzung hat er mittelbar ober unmittelbar aus ber Ueberlieferung der Urapostel (§. 107, a.). Dann aber haben wir, was Rüdert, S. 209 übersieht, hier jedenfalls die älteste Form biefer Ueberlieferung; benn auch bie im Marcusevangelium (14, 22—24) uns erhaltene ift boch nur eine Wiebergabe aus zweiter hand und eine ungleich spätere. Die wesentlichste Abweichung in Marc. 14, 24 ist außerbem so offenbar durch Conformation mit den Worten bei ber Darreichung bes Brobes (v. 22) und mit ben Worten ber ATlichen Bundesichließung, auf welche fie anspielen (Erob. 24, 8), enstanden, daß die größere Rürze und Alarheit nicht zu ihren Gunften entscheiben tann. Das schließt nicht aus, bag Paulus, bem es nicht auf ben buchftäblichen Wortlaut, sondern auf ben wesentlichen Gehalt ber Ginsetzungsworte antam, ben Leib erläuternb als ben (in seinem Tobe) uns jum heil gereichenben (1 Cor. 11, 24: τὸ ὑπέρ ὑμιον) und ben burch das Blut vermittelten Bund als ben neuen (v. 25) bezeichnete. Chenfo hat er die ausbrückliche Aufforderung zur Wiederholung des Brobbrechens und ber Relchweihe unter Begleitung ber von Christo gesprochenen Deutungsworte (v. 24. 25), beren bie ersten Theilnehmer bes Mahles nicht gebachten und nicht bedurften (§. 34, b.), aus ber vom herrn ber ihm gegebenen Weifung über 3wed und Bebeutung biefer Stiftung hinzugefügt. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß die durch diese Wiederholung bezweckte avaurnois der ganze Zweck ber Reier sei; benn biese wird ja nach v. 26 burch bie in ber Renitation ber Einsetzungsworte immer wiederholte Berkundigung bes Todes Christi erreicht und ihr folgt erft ber Genuß des Mahles selbst, ber nach not. a. eine pneumatische Wirkung hat. Außer bieser Regitation ber Ginsepungsworte legt Paulus noch auf ben symbolischen Act bes Brobbrechens (10, 16. Bgl. 11, 24) und auf die Segnung bes Relches (10, 16) ein besonderes Gewicht, ohne daß in der letteren eine über die ursprüngliche Stiftung hinausgehende consecratio liegt, wie Rückert, S. 220 meint, da die εθλογία jedenfalls burch das Dankgebet vollzogen zu denken ist (11, 25: ωσαύτως και το ποτήριον scil. Ελαβεν εύχαριστήσας nach v. 23. 24), das sich in der Gemeinde wahrscheinlich auf die burch bas Blut Chrifti vollbrachte Verföhnung bezog. Aus ber in dieser Handlung liegenden Symbolik folgt aber natürlich nicht, daß Brod und Wein nur als Symbole Bedeutung haben, da dieselbe nur bazu bient, bas rechte Verständniß beffen, mas im Abendmahl genoffen wird, zu vermitteln.

c) Die wesentliche Bebeutung bes Abendmahls ist, daß dasselbe in eine reale Lebensgemeinschaft mit Christo bringt, also die in der Taufe begründete Lebensgemeinschaft (§. 115, b.), welche der Grund des neuen Lebens ist, erhält und stärft (not. a.). Da die Erwähnung des Abendmahls (1 Cor. 10, 16. 17) beweisen soll, daß das heidnische Opfermahl in eine reale (natürlich bestedende) Gemeinschaft mit den Dämonen dringt (v. 20 und dazu §. 97, b.), wie das jüdische in eine reale (natürlich segendringende) Gemeinschaft mit der göttlichen

Segensstätte bes Altars (v. 18 und bazu &. 99, c.), is kann Raulus sich die pneumatische Wirkung des Abendmahls (not. a.) nur als eine ebenso reale Bereinigung mit Christo gebacht haben. Nach seiner ihm eigenthümlichen Borftellung war eine folche durch die Mittheilung bes Geiftes in der Taufe erzeugt (§. 116, a.) und so bätte er an fich auch das Abendmahl als fortgehende Träntung mit diesem Geiste (Bgl. 1 Theff. 4, 8 und dazu & 83, d.) auffassen können. Aber biefe Borftellung entspricht der auch von ihm hervorgehobenen Symbolik (not. b.) bes Abenbmahls burchaus nicht und läßt bie eine Balfte deffelben, die gerade 10, 17. 11, 29 gang besonders hervorgehoben wird, völlig unberücksichtigt, so daß diese Deutung der Stelle 1 Cor. 12, 13 (Bgl. §. 116, a.) undurchführbar ist. Paulus war eben bier an die Deutung, welche Chriftus felbst dem Brod und dem Bein im Abendmahl gegeben hatte (not. b.), gebunden und so ift ihm die reale Lebensgemeinschaft mit Christo, wie sie bas Abendmahl wirkt, vermittelt burch die Antheilnahme (xocvwria) an seinem Leibe und an feinem Blute, welche nach 1 Cor. 10, 16 burch bas gebrochene Brob und ben gesegneten Relch bewirtt wirb. Unmöglich fann Die erftere nur die Zugehörigkeit jur Gemeinde bezeichnen (Bgl. Beur, S. 201. Reuß, II. S. 192), da ber begründende Sat v. 17 ausbrudlich bie burch bies Gine Brod vermittelte Bereinigung ber Bielen ju einer organischen Einheit als Beweis bafür anführt, daß bas gebrochene Brod nicht gewöhnliches Brod sei, beffen gemeinsamer Genuß ja teineswegs eine folche Einheit bewirft, fondern ein folches, welches die Antheilnahme an einem Dritten vermittelt, bas ein Band folder Ginbeit werben tann. Ift diefes nun nach Rom. 12, 5 Chriftus felbft, fo ift es boch bier der im Abendmahl empfangene Leib Chrifti. Dabei tann freilich nicht mit Rückert, S. 226 an den verklärten Leib Chrifti gebacht werden, da die Symbolit des Brechens sowie die ausdrücklich 11, 24 hinzugefügte Erläuterung το ύπέρ ύμων (not b.) unzweifelhaft auf ben für uns getöbteten Leib Chrifti (Rom. 7, 4) führt. Ebenso tann bas Blut Christi weber bloß ein Ausbrud für bie baburch gestiftete Berföhnung (Reuß, II. S. 192), an welcher ja ber Chrift im Glauben unmittelbar Antheil hat (Röm. 3, 25), noch sein verklärtes Blut sein (Rüdert, S. 224), was für ben Apostel nach 1 Cor. 15, 50 eine contradictio in adjecto ware, sondern bas mit Dankgebet geweihte Blut ift bas in bem gewaltsamen Tobe, ben Christus für uns erlitten (§. 110, b.), vergossene, in welchem es ja nach 11, 25 beruht, daß der Abendsmahlskelch Symbol des neuen Bundes ist, sofern dieser Bund der Gnade und Vergebung durch das (im Relche enthaltene) Blut Chrifti ermöglicht ift. Ueber die Art, wie Chriftus uns seinen für uns in den Tod gegebenen Leib und das dabei vergoffene Blut zu genießen geben kann, hat Paulus sicher nicht gegrübelt; er hielt sich an die Einsetungsworte, in benen er, wenn ihm auch bas Brod Symbol bes Leibes und der (rothe) Wein Symbol bes Blutes war, bennoch die Berficherung fand, daß das dadurch symbolisirte wirklich im Abendmahl bargereicht werbe zur geiftlichen Speise (not. a.). Daß die gesonderte Ermähnung des Blutes auch ihm nur durch diese Symbolik

herbeigeführt und nicht Anzeichen einer zweiten Gabe neben ber bes für uns getöbteten Leibes war, erhellt hinlänglich daraus, daß er 10, 17. 11, 29 des letzteren allein gedenkt. Wie er aber durch den Genuß besselben sich die Gemeinschaft mit Christo vermittelt denken konnte, erhellt daraus, daß nach §. 115, c. diese Gemeinschaft ihm wesentlich

eine Gemeinschaft mit bem getöbteten Chriftus war.

d) In Corinth waren Unordnungen bei der Feier der Liebesmahle, an welche man die von dem Herrn gestiftete Feier des Brobbrechens (8. 47, a.) anzuknüpfen pflegte, eingeriffen. Die Reichen sonderten fich von ben Armen ab und schwelgten in der mitgebrachten Külle (1 Cor. 11, 21. 22), bas so zu einem profanen Gelage entweihte Mahl machte eine mahr: hafte Feier bes Herrenmahles unmöglich (v. 20). Genoß man bas Brod ober ') ben Kelch bes Herrn in biefer Stimmung, so genoß man es unwürdig und wurde schuldverhaftet (Evoxos) d. h. gleichsam jur Genugthuung verpflichtet bem (baburch profanirten) Leibe und Blute Christi (v. 27). Auch der unwürdig genießende hat also Leib und Blut bes Herrn genossen, aber sich baran versündigt, weil er ben Leib, an dem er durch das Abendmahl Antheil empfangen, nicht beurtheilt b. h. in seiner segenbringenben Bebeutung gewürdigt bat (v. 29). An sich könnte man sich natürlich auch an feierlichen Symbolen verfündigen, aber bann murbe es eben beißen, daß ber unwurdig genießende sich an dem Brode verfündigt, sofern er es nicht beurtheilt, b. h. nicht in seiner symbolischen Bedeutung gewürdigt hat. Durch biefe Berfündigung zieht sich der Mensch ein Richturtheil Gottes zu (v. 29: κρίμα έαυτφ έσθίει και πίνει), das natürlich nur als strafendes gebacht werben kann (Bgl. v. 34), wie benn Paulus in jahlreichen Krankheits- und Todesfällen, die bamals die Gemeinde betroffen hatten, eine göttliche Strafe für jene Profanirung bes beiligen Mahles fah (v. 30). Er forbert baher vor bem Genuß bes Mahles ernste Selbstprüfung (v. 28), damit man nicht durch den Difbrauch biefes Gnadenmittels schlechter, sondern durch den rechten Gebrauch besselben besser werde (els το κρείσσον ούκ είς το ήσσον. Bal. v. 17), indem man burch basselbe in der Lebensgemeinschaft mit Christo geftärkt und geforbert wirb. Wie es beffen nämlich zu einer gefunden Entwidlung des Christenlebens bedarf, werden wir sofort im Folgenden zu zeigen haben.

<sup>1)</sup> Das  $\tilde{\eta}$  hat gar keine Schwierigkeit, da Paulus hervorheben will, es fei ein unwürdiges Genießen, moge man nun ben Genuß des Brodes ober des Relches in den Blid faffen.

# Dreizehntes Capitel. Ber Wandel im Geifte.

#### §. 119. Die Bewährung der Lebensgemeinschaft mit Chrifts.

Das in der Taufe begründete Sein des Gläubigen in Christo und Christi in ihm muß immer mehr in seinem ganzen Leben sich verwirklichen. a) In Folge dessen wird das alte Wesen, nachdem die Herschaft der Sünde in ihm principiell gedrochen, immer mehr überswunden werden. b) Insbesondere aber bewährt sich die Lebensgemeinsschaft mit Christo in der Theilnahme an seinen Leiden. c) Der Christ wird gestärkt, diese Leiden mit der Geduld zu tragen, in welcher sich das Christenleben bewährt. d)

a) In ber Taufe ist ber Anfang eines neuen Lebens gesetzt, aber es ist eben nur ber Anfang (§. 117, d.). Freilich nicht ein unvolltommener Anfang, sonbern ein Anfang, welcher bas gange Befen beffen, mas in seiner Entwicklung werben foll, bereits vollständig in fich trägt, ein lebenskräftiges Princip. Alle Entwicklung kann also nur darin bestehen, daß immer wieder geschieht, was in jenem Anfange geschehen ist, daß jenes Princip sich immer und überall im ferneren Leben des Menschen verwirklicht. Obwohl ber Gläubige in ber Taufe Christum angezogen hat (g. 115, b.), so muß er boch immer wieder ermahnt werden, Christum anzuziehen (Rom. 13, 14). Er ist noch ein νήπιος εν Χριστφ (1 Cor. 3, 1) und er wird ein ausgewachsener Mann in Christo (Bgl. Col. 1, 28) nur badurch werben konnen, daß er allmählig alle feine Lebensfunctionen in Chrifto vollziehen lernt, daß alle seine Wege 6002 er Xocoro find (1 Cor. 4, 17). Dann gründet man feine Ueberzeugung (Rom. 14, 14) und fein Bertrauen (Gal. 5, 10) auf die Lebensgemeinschaft mit Christo, man rebet in Christo (2 Cor. 2, 17. 12, 19. Röm. 9, 1), man arbeitet in ihm (Röm. 16, 12. Bgl. 1 Cor. 4, 15: εγέννησα δμάς έν Χριστώ, 1 Cor. 9, 1. 2: τὸ έργον μου έστε εν χυρίω), man liebt einander (Röm. 16, 8. 1 Cor. 16, 24), man nimmt einander auf (Röm. 16, 2), man grüßt einander (Röm. 16, 22. 1 Cor. 16, 19), man heirathet einander in Christo (1 Cor. 7, 39), endlich entschläft man in Christo (1 Cor. 15, 18). Thut aber der Christ alles, was er thut, in der Lebensgemeinschaft mit Christo, so sließt ihm auch aus ihr allein alle Kraft zu seinem Thun zu; alles, bessen er sich zu rühmen hat, kann er sich nur rühmen er Xocoro (Röm. 15, 17. 1 Cor. 15, 31). Dasselbe Berhältniß wird nach & 115, c. auch fo ausgebrudt, daß Chriftus in uns lebt, und von biefer Seite her muß ber Apostel immer wieber baran arbeiten, daß Christus in seinen Lesern ausgestaltet werbe (Gal. 4, 19), daß das gleichsam noch embryonische Sein Christi in ihnen zu einem vollen und ganzen werbe. Auch barum tritt bie in

ber urapostolischen Verkündigung so start betonte Borbilblickeit Christizurud (§. 107, b.), weil burch die Verwirklichung dieser Lebensgemeinschaft mit ihm dasselbe in vollerem und tieserem Sinne erreicht wird, was dort durch die Rachahmung seines Vorbildes erstrebt ward.

- b) Das burch die Gemeinschaft mit Christo im Gläubigen gesetzte neue Leben ift principiell die völlige Negation seines alten, bisherigen Wefens und Lebens. Wie aber jener in ber Taufe gegebene Anfang fich immer wieberholen, bas bamit gefette Princip fich immer allfeitiger verwirklichen muß (not. a.), so muß auch bas Alte immer aufs Neue überwunden werden. Obwohl in Christo Alles neu geworden (§. 115, d.), so muß ber Gläubige boch ermahnt werben, sich immer wieder umzugestalten durch Erneuerung seines Sinnes (Röm. 12, 2: μεταμοφουσθε τη ανακαινώσει του νοός. Bgl. Eph. 4, 23), der innere Mensch muß von Tage zu Tage erneuert werden (2 Cor. 4, 16. Bgl. Col. 3, 10). Obwohl ber alte Mensch mit Christo getreuzigt, ber ber Sundenherrschaft unterworfene Leib als folder abgethan ift (§. 115,c.), so muffen boch immer wieder die Praktiken des σώμα, in welchem die Sunde noch eine Macht ausübt, getöbtet werden (Röm. 8, 13). Die Sunde ift also zwar mit ihrer Berrichaft vorwiegend auf die außere Sphare ber sinnlichen Leiblichkeit zuruchgebrangt, aber eben barum muffen bie Christen immer mehr ermahnt werden, die Sünde nicht herrschen zu laffen in ihrem Leibe (Röm. 6, 12), ihre Glieber nicht der Sünde zur Verfügung zu stellen (v. 13. 19). Obwohl sie im Princip acopoe geworben sind (§. 115, d.), so muß boch immer wieder ber alte Sauerteig bes sündlichen Wesens ausgefegt werden (1 Cor. 5, 7), ja nur weil sie jenes sind, konnen sie dieses thun. Erft wenn die Macht ber Sunde principiell gebrochen ist (Rom. 6, 14), kann sich das Princip ber Sündenfreiheit (§. 117, c.) auch fortwährend in ihnen verwirt-lichen (v. 13). Durch die stete Reinigung von aller fündlichen Befledung wird der feiner Gottgeweihtheit entsprechende Zustand (§. 117, b.), bie άγιωσύνη, in bem Gläubigen vollendet (2 Cor. 7, 1); obwohl er heilig geworben (§. 117, a.), ja gerabe weil er heilig geworben, gilt es nun auch in dieser gottähnlichen Heiligkeit zu wandeln (2 Cor. 1, 12, wo zu lesen: εν άγιότητι — του θεού) und so die principiell in ihm vorhandene Heiligkeit immer allseitiger und vollständiger zu vermirklichen (Bgl. S. 82, a.).
- c) Die Lebensgemeinschaft mit Christo bewährt sich in ihrer fortz gehenden Berwirklichung (not. a.) nicht nur durch die Ueberwindung alles alten eigenen Lebens (not. b.), sondern auch dadurch, daß der Gläubige, wie er mit Christo gestorben und auferstanden ist (§. 115, c.), so nun auch mit ihm leidet (Nöm. 8, 17). In der steten Todesgefahr, die Paulus 1 Cor. 15, 31 als ein stetes Sterben bezeichnet, trägt er allezeit das Gestorbensein Jesu (véxquous) an seinem Leide umher (2 Cor. 4, 10), was v. 11 ausdrücklich als ein stetes els Indoord nagadicoodai dià Ingood bezeichnet wird. Die Leiden, die Christum getrossen, müssen auch ihm überreichlich zu Theil werden (2 Cor. 1, 5. Bgl. Phil. 3, 10. Col. 1, 24), und in den Narben, die er aus seinen

Mißhanblungen bavonträgt, sieht ber Apostel die Malzeichen (ortypara) seiner Angehörigkeit an Christum (Sal. 6, 17). In dieser Wendung berührt sich diese Anschauung am meisten mit der Theilnahme an den Leiden Christi, wie sie Petrus fordert (§. 64, d.); aber auch hier zeigt sich, daß, was dort mehr als Nachfolge seines Vorbildes erscheint, hier tieser gesaßt wird als die nothwendige Consequenz der sich bewährenden Lebensgemeinschaft mit Christo (not. a.). Es gilt hier noch ein anderes tägliches Sterben mit ihm als das §. 115, c. besprochene und ihm entspricht dann auch ein anderes Leben mit ihm. Wie Christus nach seinem Tode wieder lebendig geworden ist aus Gottes Kraft (2 Cor. 13, 4), so wird in den Errettungen, die der Apostel erfährt, durch dieselbe Gotteskraft das Leben Christi an seinem Leibe offendar (2 Cor. 4, 10. 11. Lgl. 1, 9. 10. 6, 9).

d) Auf die Nothwendigkeit des Leibens für das Christenleben legt Paulus schon in den Thessalonicherbriefen ein großes Gewicht, ohne daß es dort schon wie hier (not. c.) auf seinen tiefsten Grund zurüdgeführt wird (§. 82, d.). Es erhellt aber schon aus bem bort gesagten, daß das specifische Charakteristicum des Leibens, wie es jum Chriftenleben gebort, bie Gebulb (Rom. 8, 25. 2 Cor. 6, 4. 12, 12: ὑπομονή) ist, mit welcher man das Leiden trägt (Köm. 12, 12). Im Gläubigen wirkt die Trübsal Geduld (Köm. 5, 3), welche ihrerseits wieder die Bewährung des Christen wirkt (v. 4). Es ist auch hier nicht der Christ, der gebulbig werden soll, sondern in bem neuen Christenleben wird die Geduld in ihm allezeit gewirkt. Der Gott, von dem alle Geduld und Tröftung tommt (Röm. 15, 5. Bgl. 2 Cor. 1, 4. 7, 6) und zwar burch Christum (1, 5), ist es, welcher burch ben Troft, ben fein Wort in ben heiligen Schriften fpenbet (15, 4), oder durch den Trost, welchen er durch seine eigene Tröstung (v. 5) ben Apostel zu spenden befähigt (2 Cor. 1, 6), die Gebuld wirkt (Bgl. Col. 1, 11). Daber tann ber Apostel die Christen auch unter allen Leiben ber Gegenwart (Röm. 8, 18. 2 Cor. 4, 17. 6, 4) zur Freude auffordern (§. 114, c.). Allerdings bedarf es bazu einer befonderen Kraft (1 Cor. 16, 13: ardoileode, xparacovode. Bgl. §. 82, d.), aber biefe ift Gott im Stande zu geben (Röm. 16, 25); benn dieses Gestärktwerden (στηρίζεσθαι) ift die Folge ber beständigen Mittheilung geiftlicher Gaben (Röm. 1, 11) in bem neuen Leben (§. 116, c.). Dies führt uns weiter zu ber Bermittlung ber gött= lichen Gnabenwirkung, welche biese Bewährung bes Christenlebens ermöglicht.

### §. 120. Der Rampf des Geiftes mit dem Fleische.

Die Fortbauer ber Lebensgemeinschaft mit Christo ist vermittelt burch bas fortbauernbe Sein im Geiste ober burch bas Wandeln nach seiner Norm. a) So wird im Christen ein höheres Geistesleben geswirkt, bas aber von dem objectiven Gottesgeist in ihm unterschieden blecht. b) Daneben besteht in ihm nicht nur das natürliche Geistessleben fort, sondern auch das natürlichs-menschliche Wesen überhaupt. c)

Das Christenleben in seiner empirischen Wirklichkeit ist bemnach ein beständiger Kampf des Geistes mit dem Fleische, in welchem der Sieg auch hin und herschwanken kann. a)

a) Da die Lebensgemeinschaft mit Christo vermittelt ist durch bas Sein seines Geistes in uns (116, a.), so wird die Bewährung biefer Lebensgemeinschaft ober bas fortbauernde Sein in Chrifto (§. 119, a.) immer zugleich als ein Sein im Geifte betrachtet werben tonnen Jebe innere Lebensregung wie jebe nach außen ber-(**Röm.** 8, 9). vortretende Thätigkeit des Chriften vollzieht sich er avebuare. Sein Gewiffen giebt ihm Zeugniß εν πνεύματι άγιφ (Rom. 9, 1), sein Gebet ist ein χράζειν εν πνεύματι (Röm. 8, 15), seine Freude ist eine Freude εν πνεύματι αγίω (Rom. 14, 17), seine Hoffnung mächst er συναμε πνεύματος άγίου (Röm. 15, 13). Er redet und bekennt Christin èν πνεύματι (1 Cor. 12, 3), er arbeitet an ber Befferung bes Brubers er nreumari (Bal. 6, 1). Die Folge biefes Geins im Geifte ist, daß sein Trachten durch den Geist bestimmt wird (Rom. 8, 5 τά του πνεύματος φρονείν), daß er wandelt der Norm bes Geiftes gemäß (Röm. 8, 4: περιπατείν κατά πνεύμα ober πνεύματι: 2 Cor. 12, 18. Gal. 5, 16) und im Geiste glühend sich burch bens selben zum Gifer in jeder Pflichterfüllung antreiben läßt (Rom. 12, 11). Ift das ganze neue Leben burch den Geist gewirkt (g. 116, c.), so wird auch die ganze Lebensführung durch den Geift bestimmt sein (Gal. 5, 25).

b) Die Wirksamkeit bes göttlichen Geistes im Menschen erzeugt

in ihm ein neues Geiftesleben höheren Ursprungs, wie es in bem natürlichen Menschen nach §. 95, a. nicht zu finden ist. So redet der Apostel von seinem Geist oder von dem Geist seiner Lefer (Röm. 1, 9. 1 Cor. 5, 4. 16, 18. 2 Cor. 2, 13. 7, 13. Gal. 6, 18. Bgl. 1 Theff. 5, 23. Phil. 4, 23. Philem. v. 25) und zuweilen ift auch dieses subjective Geistesleben durch πνευμα schlechthin bezeichnet (1 Cor. 14, 15. 16. 2 vgl. mit v. 14. 5, 5. 7, 34. 2 Cor. 7, 1). Aber die uns mitgetheilte objective Kraft des götts lichen Geiftes (§. 116, b.) geht teineswegs völlig in dies subjective Beiftesleben über, fie bleibt in ihrer Objectivität ein Besit bes Menschen, wie icon aus ben not. a. besprochenen Stellen erhellt. Könnte man auch bas Rufen bes Geistes in uns (Gal. 4, 6) nachber Parallele Rom. 8, 15 als das vom Geiste in uns gewirtte ober von uns in der Gemeinschaft mit dem Geiste ausgehende faffen, fo unterscheibet boch Paulus Rom. 8, 16 ausbrudlich von unserm Beifte, in welchem bas kindliche Bertrauen gewirkt ift, ben Geift felbft, ber uns nach v. 14 treibt und baburch auch seinerseits uns die Gewißheit unserer Gottestinbichaft giebt (§. 114, d. 116, c.). Ebenso unterscheibet er Rom. 8, 26. 27 von uns, die wir nicht wissen, mas nach ben gegebenen Berhältniffen ju bitten Roth thut, ben Geift, ber unserer Schwachheit zu Hülfe kommt und uns mit seinem unaussprechlichen

Seufzen vertritt, das Gott tropbem versteht, weil er nach seinem

Willen für die Heiligen eintritt (Bal. Eph. 4, 30).

c) Reben bem vom Geist gewirkten höheren Geistesleben bleibt aber auch das natürliche Geistesleben (§. 95, a.) im Menschen, wie schon baraus erhellt, daß dieser vous nach §. 119, b. im Christenum erneuert wird (Rom. 12, 2). Es ist die Sphäre der natürlich= nichlichen Urtheile und Ansichten (Röm. 14, 5. 1 Cor. 1, 10. sor. 10, 5. Bgl. 2 Theff. 2, 2) im Gegensat zu ber vom Geifte ge erten Gewißheit in ben bas Seil betreffenben Dingen ober bes ver andig reflectirenden Bewußtseins (1 Cor. 14, 14. 15. 19. B. Phil. 4, 7) im Gegensatz zu der höheren vom Geist gewirkten Paeisterung oder der unmittelbaren geistlichen Erfahrung. Dieser **κά** ben Geist erneuerte νούς kann daher auch mit seinen νοήματα er verderbt werden (2 Cor. 11, 3. Bal. Phil. 4, 7). Sofern natürlichen Geistesleben auch die overichvorz angehört (Röm. 2, 15) no de die im Christen bleibt (Röm. 9, 1. 13, 5. 1 Cor. 8, 7. 10. 12. 0, 26. 27. 28. 29. 2 Cor. 1, 12. 4, 2. 5, 11), erhellt auch von dieser Seite, daß das natürliche Geistesleben nicht in das pneumatische verwandelt wird, sondern neben diesem fortbesteht. Dies kann aber mur der Fall sein, wenn überhaupt das natürliche Wesen des Menschen, of dohl es im Princip vernichtet ist durch den Eintritt eines höheren Brincips in den Menschen, dennoch in der concreten Wirklichteit voc als fortbestehend gedacht ist. Auch das Fleisch, obwohl es nach Sal. 5, 24 gekreuzigt ist (§. 115, c.), obwohl die, welche nach noch. a. im Geiste sünd, nicht mehr im Fleische sind (Röm. 8, 9), besteht dennoch in dem Christen noch sort und zwar nicht nur in den selbstverständlichen Sinne, wonach es das leiblichssinnliche Leber vermittelt (§. 93, b.) und auch so ben Gegensas gegen das höhere n natürlichen Geistesleben auch die ovreidnois angehört (Köm. 2, 15) Leber vermittelt (§. 93, b.) und auch fo ben Gegensat gegen bas bobere Gei Gleben im Menschen bilben kann (1 Cor. 5,5), sondern auch in ber specifisch-paulinischen Sinne (§. 94, b.), in welchem es die ganze nurlichkeit des menschlichen Wefens bedeutet. Es erhellt auch von leser Seite her, wie unrichtig es ist, wenn Baur, S. 161 sagt, bas Beisch sei in dem Tode Christi ein für allemal vernichtet und mit ihm habe für die, welche mit Chrifto geftorben find, jebe Beziehung er Sünde aufgehört (Bgl. §. 111, a.) d) Da bas Floish

t d) Da bas Fleisch, in welchem die Sünde wohnt (die ja auch mich §. 119, b. immer aufs Neue überwunden werden muß) den entschiedensten Gegensatz gegen den Geist bildet, so sind im Christen, wenn man sein neues Leben nicht, wie wir §. 115—117 thaten, vom ideellen Standpunkte auß nach dem schlechthin Neuen, was mit der Taufe in ihm gesetzt, sondern von dem empirischen Standpunkte auß nach dem, was in dem concreten Prozeß der christlichen Lebensentwidlung zur Erscheinung kommt, betrachtet, zwei Principien vorhanden, die im beständigen Kampse mit einander liegen (Gal. 5, 17). Je nachdem der Christ sich dem bestimmenden Einsluß des einen oder des andern hingieht, wird er rà της σαρχός φρονείν, κατά σάρχα περιπατείν (Köm. 8, 5. 4) oder κατά πνεύμα (not. a.), die Begierden des Fleisches vollbringen (Gal. 5, 16) und so auf das Fleisch säen oder auf den Geist (Gal. 6, 8). Steht er unter der Einwirkung des Geistes, so ist er ein πνευματικός, der, was er thut.

εν πνεύματι thut (Gal. 6, 1. Bgl. 1 Cor. 3, 1. 2, 15); wandelt er nach der Weise des natürlichen Menschen, so ist er oapxinos (1 Cor. 3,3: οὐχὶ σαρχικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;). Ja, der Apostel bezeichnet die výnioi èr Xoioro, die doch immer schon den Geist haben, weil sie ohne ihn nicht er Xoioro sein könnten (§. 116, a.), 1 Cor. 3, 1 noch als σάσκινοι (ober ψυχικοί 2, 14) wie Röm. 7, 14 (§. 94, c.) ben ganz natürlichen Menschen, weil die alte Ratürlichkeit gleichsam noch ihr ganzes Wesen ausmacht, ber Geift in ihnen erft eine verschwindend tleine Wirtsamkeit hat. Aber auch wo allmählig ber Geift sich eine größere Herrschaft errungen bat, können wieber Rudgange eintreten. Was im Geift begonnen ift, tann im Fleisch vollendet werden (Gal. 3, 3), die natürliche und nothwendige πρόνοια της σαρκός tann eine folche fein, daß die Begierben bes Fleisches baburch wieder zur Herrschaft gebracht werden (Rom. 13, 13. 14), die chriftliche Freiheit kann, wenn sie mißbeutet wird, dem Fleische Anlaß zur Wiedererlangung berselben geben (Gal. 5, 13). Um biefer Schwachheit bes Fleisches willen (Röm. 6, 19) stellt eben ber Apostel v. 18 bieselbe als bie rechte Knechtschaft bar (§. 117, c.). Darum muß der Apostel immer wieder baran erinnern, daß wir dem Kleische teinen Dank schuldig, also nicht zum κατά σάρκα ζην verpflichtet sind (Röm. 8, 12); aber aus dem Parallelismus erhellt, daß die Regation des κατά σάρκα ζην identisch ist damit, daß man sich ber Wirtsamteit des Geistes hingiebt, die in uns die Gundenherrschaft überwindet (v. 13: πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦν. Bal. S. 119, b.)

#### §. 121. Die Freiheit bom Gefete.

Schon bas Kinbschaftsverhältniß ber Christen bringt es mit sich, baß sie durch Christum von der Knechtschaft des Gesetzes losgekanst sind. a) Aber auch weil das alte dem Gesetz verpslichtete Ich in der Gemeinschaft mit Christo gestorben ist, ist das neue Leben des Christen vom Gesetze frei geworden. b) An die Stelle des fordernden Buchstaden ist nun der Geist getreten, der ihn von innen heraus zur Grstüllung des göttlichen Willens treibt. c) Die gesammte Lebensordnung des mosaischen Gesetzes bleibt freilich für die ehemaligen Juden ebensoverbindlich, wie sie für die Heiden schlechthin nnverdindlich ist; aber sie wird in christlicher Freiheit erfüllt und muß unter Umständen höheren Pslichten weichen. d)

a) Der Zustand unter bem Gesetze entsprach nach §. 100, d. bem unmündigen Kindheitsalter der Menschheit, in welchem dieselbe noch in einer knechtischen Abhängigkeit gehalten werden mußte (Sal. 4, 1—3). Sollte es darum zu einem wirklichen Kindschaftsverhältniß kommen (§. 114, b.), so mußte die Befreiung von dieser Knechtschaft vorherzgehen. Diese ist darum bereits durch die Erscheinung Christi eingetreten. Als die vom Vater bestimmte (v. 2) Zeit der Mündigsprechung gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der, indem er sich selbst

1

reiwillig bem Gefete unterwarf, bie, welche unter bem Gefete flanen, von dieser Anechtschaft loskaufte, um sie des Empfangs ber thoption fähig zu machen (Gal. 4, 4. 5). Es bedurfte also auch nier einer ähnlichen Stellvertretung, wie bei ber Lostaufung vom Auch bes Gefetes (S. 109, d.); benn bas Gefet hat nun einmal als iöttliches einen Anspruch an ben Menschen, es fann verlangen, bag B gethan wird, wie daß ber Uebertreter seinen Aluch trägt. Wie ur ber Sündlose für ben Sünder, so tonnte nur ber Sohn Gottes, ver als folder nicht unter bem Gefet ftanb (§. 108, c.), stellvertreend für die Menschen eintreten und fie aus ber Herrichaft bes Befetes lostaufen. So hat uns Chriftus vom Gefete befreit (Gal. 5, 1) u der Freiheit, auf welche hin wir berufen sind (5, 13), da der urch bie hagar vorbebeutete (§. 102, d.) alte Bund gwar gur Anecht= chaft gebiert (Gal. 4, 24), die Chriften aber, als Rinder bes oberen berusalem (Gal. 4, 26), vorbebeutet sind durch den Sohn der Freien 4, 22. 31), ber wie fie auf Grund ber Berbeigung geboren marb **v.** 23. 28). 1)

b) Schon die allegorische Deutung des Sohnes der Freien (not. b.) veist barauf hin, daß die Freiheit der Christen vom Gesetz auch burch en höheren Ursprung ihres neuen Wesens und Lebens vermittelt ift. Der Apostel geht Röm. 7 bavon aus, daß der Tob bas Band jeder efeklichen Verpflichtung löst (v. 1), wie er es an bem Chebanbe eifpielsweise barlegt (v. 2. 3). Stand also auch ber Mensch in einem vorchriftlichen Buftanbe unter ber Berrichaft bes Gefeges, fo ft ia der alte Menich nach §. 115, c. mit Chrifto gestorben, bas bristliche Ich ist ein ganz neues Subject, bas an teine Verpflichtungen ies alten Ich mehr gebunden ift, vielmehr fich einen neuen herren vählen kann. Dieser aber wird selbstverständlich kein anderer sein, 18 Christus, durch bessen Tod er, nachdem er mit ihm in reale Bebensgemeinschaft getreten, bem Gesetz getöbtet ift (v. 4). Als gestorbene ind wir losgekommen von bem Geset, in bessen Gewalt wir bis abin festgehalten wurden (Röm. 7, 6. Bgl. Col. 2, 20), und ba dies Sterben burch bie Lebensgemeinschaft mit Chrifto vermittelt ift §. 115, b.), so haben wir die Freiheit vom Gefet er Xocoro Inoor (Sal. 2, 4). Ebenso ist es nach Gal. 2, 20 die Folge des Mitges reuziatseins mit Christo, daß ber Christ burchs Geses bem Geses aetorben ift, um hinfort Gotte zu leben (v. 19), nur daß hier ber Tod enes alten Ich als ein solcher bargestellt ift, zu welchem es burchs Beset selbst verurtheilt mar.

c) Da die Lebensgemeinschaft mit Christo durch die Theilnahme in seinem Geiste vermittelt ist (§. 116, a.), so muß das, was den Ihristen im letten Grunde vom Gesetz frei macht, der Geist sein. Bo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit (2 Cor. 3, 17). Die som Geist getrieben werden, sind nicht mehr unter dem Gesetz (Gal. 5, 18); senn was das Gesetz mit seiner Forderung erstrebte und doch nicht

<sup>1)</sup> Die Stelle Rom. 10, 4 tann hier nicht hergezogen werben, weil in ihr nur awon bie Rebe ift, bag mit Chrifto bas Gefet aufgehört hat, Mittel zur Erlangung er Gerechtigkeit und bes Lebens zu fein.

erreichen konnte (Röm. 8, 3), bas erreicht ber Geist wirklich, indem auf seinen Antried die Forderung des Gesetes (το δικαίωμα τοῦ νόμου) erfüllt wird in denen, die κατὰ πνεῦμα (§. 120, a.) wandeln (v. 4). An die Stelle des äußerlich im Buchstaden sixirten Gesetes (Röm 2, 29: γράμμα) ist die im Jnnern des Menschen wirkende Macht des Geistes getreten (Röm. 7, 6). Darum ist der neue Bund (§. 110, b.), der den Bund der Knechtschaft ablöst (not. a.), ein Bund des Geistes im Gegensat zum Bunde des Buchstadens (2 Cor. 3, 6), das alte Wesen des Buchstadens hat durch unsere Befreiung vom Geset (not. b.) dem neuen Wesen des Geistes Platz gemacht (Röm. 7, 6). Die Freiheit vom Geset ist also nicht eine Licenz zum Sündigen (Röm. 6, 15); nicht um dem Fleische die Herrschaft zu überlassen sind wir vom Geset befreit (Gal. 5, 13), sondern um sortan Gotte zu leben (Gal. 2, 19. Röm. 7, 4) und seinen Willen zu erfüllen, nur nicht mehr auf Grund der äußeren Gesetessforderung sondern auf den inneren Antried des Geistes. Materiell soll durch diesen nichts anderes erzielt werden als durch jene; denn die Liebe, welche der Geist wirtt (§. 116, c.), ist die Erfüllung des Gesetes (Gal. 5, 13. 14. Röm. 13, 8—10). Es zeigt sich aber auch hier, wie die factische Gerechtigkeit (§. 117, c.) nicht weniger wie die Gerechtsprechung (§. 112) in der Gnadenanstalt des Christenthums auf einem ganz neuen, dem ATlichen entgegenge-

fetten Wege zu Stande kommt.

d) Die Lehre von ber driftlichen Freiheit (not. a.-c.) hatte für Paulus bas besondere Intereffe zu verhindern, daß nicht die extrem judaistische Parthei (§. 49, d.) die von ihm gegründeten Seidengemeinden zwang, sich beschneiden zu laffen (Gal. 2, 3. 4. Bal. 1 Cor. 7, 18) und die gesammte judische Lebensordnung anzunehmen (Gal. 2, 14: lovdailein), wobei sich immer wieber ber Hintergebanke einschlich, baß das Heil durch solche Gesetzeserfüllung erworben werde. Diese Freiheit ber Heibengemeinden hatten die Urapostel nach §. 49, c. ausbrudlich anerkannt und die von ihnen aus Rudficht auf die Diasporajuden hinzugefügte Claufel hatte teine principielle Bedeutung und mar, wie wir faben, dem Baulus für feine felbstständige Beidenmiffions: wirtsamkeit teineswegs auferlegt. Dagegen ift es eine fehr gangbare irrige Auffassung, als ob Paulus barin von den Uraposteln bifferirte. baß, während diese die Judenchristen noch an die Lebensordnung des mosaischen Gesetzes gebunden glaubten (§. 49, d.), Paulus auch diese davon lossprach. Principiell hält auch Paulus baran sest, daß jeder, ber einmal beschnitten wird, auch verpflichtet ift, bas gange Gefet ju erfüllen (Gal. 5, 3), und nur von biefem Gesichtspunkte aus hat es für ihn ein Intereffe anzuordnen, daß ber Beschnittene feine Beschneibung nicht rudgangig machen (1 Cor. 7, 18), sondern als Beschnittener b. h. in ber mit der Beschneibung gegebenen Lebensorbnung ben Willen Gottes erfüllen foll (v. 19). Wenn barum die Apostelgeschichte ihn judische Festseiern mitmachen (20, 6. 24, 11 und die tritisch fehr zweifelhafte Stelle 18, 21) und jubifche Gelubbe auf fich nehmen läßt (21, 26 und die exegetisch zweifelhafte Stelle 18, 18), so wider: spricht dies seinen Grundsätzen nicht, und er tann sich daber fehr mohl

für seine Person als einen τον νόμον φυλάσσων (21, 24) darstellen. So wenig freilich diese Gesetzeserfüllung der Grund seines Heiles, so wenig ist sie für ihn durch das Gesetz als solches gefordert, es beruht die Berpflichtung bazu vielmehr lediglich auf bem allgemeinen driftlichen Grundfat, daß jeber in bem Stanbe bleiben foll, in welchem ihn die Berufung getroffen hat (1 Cor. 7, 17). An fich maren auch bie Jubenchriften vom Geset frei, aber ber Geift Gottes trieb fie, fich frei in die gottliche Ordnung ju fügen, die ihre Bergangenheit sie als seinen Willen erkennen ließ. Wenn es darum die Apostelgeschichte als eine Berleumbung barftellt, baß Paulus bie Diasporajuden lehre, ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Sitten bes Gesetzes Mosis manbeln (21, 21), so hat sie barin sicher Recht. Dagegen wird er allerbings in gemischten Gemeinben geforbert haben, daß die Judendriften ben Beibendriften uneingeschräntte Brubergemeinschaft gewährten, bag alfo, wo bie väterliche Sitte mit ber driftlichen Bruderpflicht in Conflict gerieth, jene unbedingt biefer weichen muffe; und hier machte ibm feine principielle Stellung jum Gefet ein Schwanten unmöglich, wie wir es §. 49, d. bei Betrus fanden, und löste mit einem Schlage bie Schwierigkeiten, über welche bie Urgemeinde so schwer hinauskam. Ueberhaupt brachte es seine Lehre von ber Christenfreiheit mit fich, daß jene Pflicht ihre Schranke an höheren Pflichten fant. Satte ja offenbar jene Ordnung, wonach teiner bas sociale Band mit seiner früheren Religionsgemeinschaft zerreißen sollte (1 Cor. 7, 18), ben 3med, ihn jur Wirksamkeit unter seinen Religionsgenossen ju befähigen (Bgl. §. 48, c.), so mußte es für ihn, ber, obwohl Jube, unter Beiben mirten follte, umgekehrt Pflicht fein, um der Heiden willen de avouog zu leben (1 Cor. 9, 21. Bgl. Gal. 4, 12). Wo er aber mit Juden zu verkehren hatte, da konnte er, odwohl principiell wie alle Christen nicht mehr unter dem Gesetz stehend, sich dennoch verpslichtet fühlen, ws 'Iovdacos zu leben um der Juden willen (v. 20). Wenn er darum nach Act. 16, 3 um der Juden willen den Sohn einer jüdischen Mutter beschneidet, so widerspricht das seinen Grundsätzen nicht. Nicht der Buchstabe des Gefetes als folder freilich, sondern die Erwägung beffen, mas feine Berufspflicht in den concreten Berhältniffen, unter welchen er zu wirken hatte, forberte, mar für die Art, wie er jenem allgemeinen driftlichen Grundfat folgte, maggebend.

## §. 122. Die apoftolifche Paranefe und die gottliche Unadenwirfung.

Der Geist lehrt die Christen, was sie nach dem Willen Christi zu thun haben; aber Paulus fördert die Erkenntniß desselben durch die Berweisung auf sein Beispiel, wie auf das Wort und Beispiel Christi und durch seine eigenen Anordnungen. a) Vor Allem bleidt das auch in den Heidengemeinden gelesene Alte Testament und selbst das mosaische Gesetz für diese Erkenntniß des göttlichen Willens maße aebend. b) Die apostolische Baränese wendet sich aus Grund der göttlichen Heilsthatsachen an die Selbstthätigkeit des Christen und macht ihn sowie seine Mitchristen für die gesunde Entwicklung seines Christenlebens verantwortlich. c) Dennoch kann er selbst dieselbe nicht bewirken, sondern nur die Gnade Gottes durch den Geist Christi, der sich der Christ nur in immer völligerem Glauben hingeben kann. b)

a) Wenn ber Geift anstatt bes Gesetzes im Chriftenleben bas: jenige sein soll, was zum Thun bes Guten antreibt (§. 121, c.), so muß er auch bafür forgen, daß die Christen wissen, was gut sei. Allerbings hat ja auch ber natürliche Mensch in seinem voos ein Sittenbewußtsein (§. 95, a.), aber ba baffelbe burch bie Sunde viel-fach getrübt und verkehrt ist, so muß ber vovs (burch ben Geist) erneuert werben (§. 120, c.), um wieber in jedem Fall prufen zu können, welches ber Wille Gottes fei (Röm. 12, 2. Bgl. Eph. 5, 10. Phil. 1, 10). So rechnete ber Apostel auf die Bilbung einer drift: lichen Sitte, auf bie er fich 1 Cor. 11, 16. 14, 33 ausbrudlich beruft, weil dieselbe bann wieber für die Ginzelnen, beren sittliches Bewußtsein noch nicht geläutert und burchgebildet genug ist, maßgebend sein soll. In gleichem Interesse beruft er sich auf sein eigenes Beispiel (1 Cor. 4, 16. 17. 11, 1. Gal. 4, 12. Bgl. Phil. 3, 17. 4, 9), nicht als wolle er sich bamit eine schlechthinnige Mustergültigkeit seines Lebens vindiciren, sondern weil in jedem bereits gereifteren Chriftenleben fich anschaulich barftellt, welches bie Lebensgeftalt sei, die ber Geift forbert und wirkt. Daher geht er auch 1 Cor. 11, 1 (Bgl. Eph. 5, 2) von seinem Borbilbe auf bas absolute Borbilb Chrifti (§. 107, b.) zurud, burch beffen Rachbildung erst bas seine normativ wird; boch sahen wir §. 107, b. 119, a., aus welchen Gründen daffelbe im Gangen bei ihm gurudtritt. Aehnlich wie Rom. 8, 2 von einem vouog rov avebματος die Rede ist, sofern der Geist im Christenleben die norms gebende Macht ist, kann dies Gesetz auch der νόμος Χριστού genannt werden (Gal. 6, 2), sofern ja jener Geift der Geift Christi ift (§. 116, a.) und also den Willen Chrifti tundthut, und in diesem Sinne nennt fich Paulus 1 Cor. 9, 21 einen erropog Xocorov (Bgl. Röm. 12, 11: τῷ χυρίφ δουλεύοντες, 16, 18. 2 Cor. 5, 9: φιλοτιμούμεθα — εὐάρεστοι αὐτῷ είναι). Möglich, daß Gal. 6, 2, wo es sich um das Liebesgebot handelt, Paulus zugleich an die ihm aus der Neberlieferung sicher bekannten bahin einschlagenben Aussprüche Christi benkt (Gal. 5, 14. Röm. 13, 8. 9 und dazu §. 28, b.); doch beruft er sich nur 1 Cor. 7, 12. 9, 14 ausbrücklich auf Anordnungen Christi und zwar mehr in Betreff äußerer Lebensverhältnisse. Als sein Apostel aber legt er sich, wie in ben Thessalonicherbriefen (§. 82, b.), das Recht bei, im Namen Christi (1 Cor. 5, 4) Anordnungen zu treffen und wiederholt beruft er sich auf seine Vorschriften, die er den Gemeinden gegeben hat (1 Cor. 7, 17: ούτως έν ταῖς εκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. Ègl. 11, 34. 16, 1. 11, 2: καθώς παρέδωκα δμίν τὰς παραδόσεις κατέχετε. Bgl. βhil. 2, 12).

b) Dhne Zweifel wurde auch in ben gottesbienstlichen Bersammlungen ber heibenchriftlichen Gemeinden das A. T. gelesen. Zwar beruft sich der Apostel in den Briefen an die rein heibenchristlichen Gemeinden nur da auf die Schrift, wo wie in Galatien durch bie judenchristliche Agitation dieselbe in einer Weise geltend gemacht war, welche die Darlegung ihres rechten Verftändniffes nothwendig machte (Gal. 4, 21). Doch zeigt bie Art, wie jene Agitatoren an die Schrift als eine auch für diese Gemeinben gultige Autorität anknupften, bas biefelbe auch in ben Heibengemeinben als folche galt. Dann aber mußte selbstverständlich ihnen auch eine Renntnig ber Schrift vermittelt werden (Bgl. Köm. 7, 1). Dies war aber um so mehr nothe wendig, als nach §. 102, a. Alles in der Schrift zur Belehrung und Rurechtweisung ber Christen geschrieben war (Köm. 15, 4. 1 Cor. 10, 11). Dies gilt aber nicht bloß von den Stellen, die, weil fie direct bie meffianische Zeit in ben Blid faffen, Borfdriften für bas Berhalten in berfelben geben (2 Cor. 6, 2. Bgl. Eph. 5, 14 und bazu §. 102, a.). Denn als eine Gottesoffenbarung (§. 99; a.) muß die Schrift in allen ihren Theilen zugleich den Willen Gottes kundthun und insofern auch jett noch die Chriften über benselben belehren. So erhellt schon aus bem geschichtlichen Theil ber Thora (Gen. 3, 16), bag Gott bie Unterordnung bes Weibes unter ben Mann verlangt (1 Cor. 14, 34), fo tann gelegentlich eine Ermahnung zur Milbthatigteit (2 Cor. 9, 9. Bgl. Pfalm 112, 9) ober Warnung vor Selbstruhm (1 Cor. 1, 31. 2 Cor. 10, 17. Bgl. Jerem. 9, 23) burch Aussprüche ber Pfalmen und Propheten unterstütt werben. Allein baburch wird nun nicht wieder die Schrift, die ja nach einer Seite hin durchweg gesetzlichen Charakter hat (§. 99, d.), als Gesetz geltend gemacht, sondern eine Rahnung, die dem christlichen Bewuttsein an sich feststeht, wird daburch unterstützt, daß auch aus der Schrift erhellt, wie sie mit bem bort offenbarten Willen Gottes übereinstimme (Bgl. 1 Cor. 14, 34: καθώς και δ νόμος λέγει). Dies gilt besonders ba, wo nun sogar das Gesets im engeren Sinne in ahnlicher Weise gebraucht wird. Das geschieht nämlich nicht bloß, wo mittelft allegorischer Deutung einer Gesetsbestimmung eine ausbrudliche Beziehung auf die Berbaltniffe ber meffianischen Zeit vindicirt wird (1 Cor. 9, 9. 10 und bazu §. 102, a. d.), ober wo von der Voraussetzung eines typischen Charafters der AXlichen Institutionen aus (§. 102, c.) geltend gemacht wirb, baß auch die Christen Gott ein Opfer barbringen (Rom. 12, 1), baß auch sie nach bem Ritus bes Passahfestes ben Sauerteig megschaffen und er alvuois leben muffen (1 Cor. 5, 7. 8), ober daß die Ordnungen des Priestergesetes eine Anwendung auf die chriftlichen Gemeindeverhältniffe erleiden (1 Cor. 9, 13). Bielmehr wird auch Gal. 5, 14 die Forderung der Christenliebe (v. 13) daburch unterstützt, daß gefagt wird, in dem Gebot der Nächstenliebe (Levit. 19, 18) werde bas ganze Geset erfüllt und Rom. 13, 8—10 wird bies ausbrudlich unter Aufzählung einzelner Gebote bes Detalog nachgewiesen (v. 9). Bgl. Eph. 6, 2.

c) Jemehr Baulus barauf vertraut, daß der Geist (not. a.) und die Schrift (not. b.) den Gläubigen zeigen würden, was sie zu thun haben, um so weniger bedurfte es für ihn einer speciellen Pflichten-

lehre. Wo nicht besondere Veranlassungen vorliegen, finden wir selten bei ihm sittliche Ginzelermahnungen, meist beschränkt er sich barauf, die Nothwendigkeit des driftlich-sittlichen Lebens überhaupt und ben Broceß, burch ben es zu Stande kommt, darzulegen (§. 119. 120), um die gesunde Entwicklung besselben im Gange zu erhalten. Das ist die Erbauung (οἰκοδομή: 2 Cor. 12, 19), für die er selbst arbeitet, und für die an einander zu arbeiten er die Christen verpflichtet (Röm. 14, 19. 15, 2. Bgl. 1 Cor. 14), da sie im Stande sind und sein müssen einander zu ermahnen und zurechtzuweisen (Röm. 15, 14. Sal. 6, 1). Die Motive, beren er sich bei biesen Ermahnungen bebient, sind vielfach unmittelbar aus seiner Beilslehre entnommen. Mit bem Hinweis auf das Erbarmen Gottes, das unsern Dank erheischt, geht er Röm. 12, 1 von der lehrhaften Darlegung des in Christo gegebenen Seils jur prattischen Ermahnung über. Wie er bas Berpflichtende des Liebesbeweises Christi in seinem Tode hervorhebt, sahen wir &. 111, b.; Rom. 15, 30. 1 Cor. 1, 10 ift ber gemeinsame herr und ber gemeinsam angerufene Namen beffelben bas Motiv feiner Ermahnung. Wenn er por ber Hurerei warnt, so verweist er auf Gott, ben wir für unsere Loskaufung verherrlichen sollen (1 Cor. 6, 20), auf den Geift, zu dessen Tempel er unseren Leib gemacht hat (v. 19), und auf die Lebensgemeinschaft mit Christo (v. 15—17), mit der die buhlerische Lebensgemeinschaft unverträglich ist. Diese Paranese sett überall voraus, daß der Chrift für die Entwicklung seines driftlichen Lebens verantwortlich sei, bag trot ber Lebensgemeinschaft mit Christo und der Wirksamkeit seines Geistes in ihm dieselbe sich nicht gleichsam naturnothwendig vollzieht, sondern nur unter ber freien Mitthatigfeit bes Menschen, an beffen Willen fich bie Paranese wendet.

d) Scheinbar im Widerspruch mit ber Art, wie die apostolische Baranese sich an die Selbstthätigkeit bes Menschen wendet (not. c.), steht die Art, wie Paulus für Alles, mas sich Rühmenswerthes in bem Zustand seiner Gemeinden findet, Gott Dank sagt (Röm. 1, 8. 6, 17. 1 Cor. 1, 4. Bal. 2 Cor. 8, 16) und in Segenswünschen und Gebetsworten von ihm erwartet, mas er für die gebeihliche Entwidslung berselben verlangt (Röm. 15, 5. 13. 2 Cor. 13, 7. 9), wie wir es schon in den Thessalonicherbriefen fanden (§. 83). Er heißt darum ber Gott ber Gebuld (Röm. 15, 5), ber Hoffnung (15, 13), bes Friedens (Röm. 15, 33. 16, 20. Bgl. 1 Theff. 5, 23. Phil. 4, 9), ber Liebe (2 Cor. 13, 11). Dennoch ist bies für ben Apostel tein Widerspruch. Wenn er den Römern durch seine Wirksamkeit unter ihnen eine Gnadengabe mittheilen will, so ist dies doch eine vom Geist gewirkte (Rom. 1, 11), wenn er mit ber Fülle bes Segens zu ihnen tommen will, so ift biefer Segen boch ein von Christo ausgehender (Rom. 15, 29). Wenn die apostolische Paranese, mas fie vermag, nur vermag, weil Chriftus ober fein Geift burch ben Apostel wirkt, so vermögen auch die Christen, mas fie vermögen, nur burch ben Geist (Röm. 8, 13), burch Christum (Röm. 8, 37) ober in ber Lebensgemeinschaft mit Christo, in welcher sie seinen Geist besitzen (Bgl. Phil. 4, 13). Was von seiner apostolischen Arbeit gilt, gilt im

Grunde von aller Thätigkeit bes Christen; nicht er thut, mas er thut, sondern die Gnade Gottes thut es in wirksam hülfreicher Gemeinschaft mit ihm (1 Cor. 15, 10, ließ: ή χάρις του θεού συν έμοί). Die Freigebigfeit der Gemeinden betrachtet Paulus 2 Cor. 8, 1. 9, 14 als eine Gnade Gottes, die er ihnen verliehen (Bgl. 8, 5: δια θελήματος Θεού), als eine Frucht der Gerechtigkeit (9, 10), die seine Gnabe (v. 8) wachsen läßt. So bleibt für ben Chriften nichts weiter übrig, als ein festes Bertrauen auf diese Gnade, die Alles in ihm thun will und kann, er braucht nur auf alles Selbstmachenwollen zu verzichten und die Gnade in sich wirten zu laffen (Bgl. Phil. 2, 12. 13). Wie der Glaube die Bedingung der Rechtfertigung (§. 112, c.) und des Beginns des neuen Lebens (§. 116, d.) war, so ist er auch die Bedingung für jede Förderung in demselben. Aus diesem Glauben wird dann das anhaltende Gebet hervorgehen, das allein Alles von der göttlichen Inade empfangen kann (Röm. 12, 12. 1 Cor. 7, 5. Bgl. 1 Theff. 5, 17. Eph. 3, 20. 6, 18. Phil. 4, 6. Col. 4, 2). Alle christliche Paraneje tann gulett nur barauf ausgehen, biefen Glauben gu ftarten und in ihm die Empfänglichteit für die göttliche Gnaben= wirtung. Nur so kann bas Wandeln in ber Gnabe Gottes, welche bie ganze Lebensführung bestimmt (2 Cor. 1, 12), nur fo das Bleiben in ber Lebensgemeinschaft mit Christo (§. 119) und die immer völligere Hingabe an den in ihr mirkenden Geift (§. 120), worauf alle Entwicklung bes Chriftenlebens beruht, ju Stande tommen. Diese Entwicklung felbst aber weist auf das Riel des Christenlebens bin, von welchem die Hoffnungslehre handelt.

# Bierzehntes Capitel. Die Hoffnungslehre.

# §. 123. Die Errettung und das Leben.

Auf die bereits in Christo ersahrene Gnade Gottes gründet sich die Hossung, die in dem Christen durch den heiligen Geist gewirkt wird. a) Ihr Gegenstand ist die Errettung vom ewigen Berderben, die freilich erst dei der Wiederkunft Christi erfolgt, aber dem Gläubigen in der Hossung so gewiß ist, daß er sich bereits errettet weiß. b) Als Erretteter empfängt er das ewige Leben, welches ebenso wegen der zugerechneten wie wegen der factisch in ihm gewirkten Gerechtigkeit, ebenso wegen der Wirksamkeit des Geistes in ihm wie wegen seiner Lebensgemeinschaft mit Christo dem Gläubigen zu Theil werden muß. c) Der leibliche Tod hat dadurch seine Bedeutung verloren, sosern er nur noch dazu dienen kann, die Christen zu einer höheren himmslischen Gemeinschaft mit dem Herrn zu sühren. d)

a) Im Gegensat zu bem ungläubigen Judenthum, bas sich mit eitlen Hoffnungen täuscht (Rom. 2, 3), rühmt sich ber Chrift einer Hoffnung, die nicht beschämt, indem fie burch ben Erfolg als richtig dargethan wird (Röm. 5, 5), weil sie auf die Liebe Gottes gegründet ist, beren bereits erfahrene Beweise auf ihre noch in der Hoffnung erwarteten ferneren Beweifungen schließen läßt (5,8-11. 8,30-32 und bagu §. 104, a.). Es liegt nämlich im Wefen der Soffnung, daß ihr Gegenstand nicht vor Augen liegt (Bgl. Col. 1, 5), sondern in Geduld erwartet werben muß (Röm. 8, 24. 25); aber bennoch erfüllt sie das Herz mit Freude (12, 12) und Zuversicht (2 Cor. 3, 12) und umgekehrt, je mehr Gott, der allein die Hoffnung wirken kann, unsere Bergen im Glauben mit Freude und Friede erfüllt (§. 114, c.), um so mehr wächst die Hoffnung in uns (Röm. 15, 13), weil wir in biefer lebendigen Erfahrung unferes heilsstandes das Unterpfand haben, baß mir das lette Ziel beffelben erreichen werden. Gott giebt alfo bie Hoffnung, indem er uns in diesen Seilsstand versett (Rom. 15, 13: δ θεός της έλπίδος. Bgl. 2 Teff. 2, 16), und weil bies durch Chriftum geschieht, so ruht unsere Hoffnung auf ihm (Röm. 15, 12). Als bas britte Sauptmoment bes subjectiven Christenlebens (neben bem Glauben und der Liebe 1 Cor. 13, 13. Bgl. 1 Theff. 1, 3. 5, 8. Col. 1, 4. 5) tann aber bie Hoffnung, wie alles, mas jum Bestande deffelben gehört, nur gewirkt (Gal. 5, 5) und gemehrt (Rom. 15, 13) werden burch bie Kraft bes heiligen Geistes, ber und ber göttlichen Liebe gewiß macht (Röm. 5, 5) und selbst bas Angelb ber noch zu erwartenden Liebesbeweise Gottes ist (§. 114, d.). Schon hienach liegt ber Schwervunkt bes vaulinischen Systems nicht in ber Hoffnungslehre, sonbern in dem bereits in Christo empfangenen und im Glauben angeeigneten Beil und bas Eigenthümlichfte an ber Geftaltung ber hoffnungslehre bei ihm ist die Art, wie er sie an die Grundthatsachen seiner Seilslehre anknüpft und aus ihnen ableitet.

b) Der Gegenstand der Christenhoffnung ist, wie wir es übereinstimmend mit der urapostolischen Verkündigung schon in den Thessalonicherbriesen fanden (§. 81), die messianische Errettung, da ATliche Stellen, die von dieser handeln, wie Jesaj. 10, 22. Joel 3, 5, unmittelbar auf die Christen angewandt werden (Köm. 9, 27. 10, 13). Diese Errettung (σωτηρία) ist nach Köm. 10, 9. 10 das Ziel des christlichen Glaubens und Bekenntnisses, wie nach 1, 16. 1 Cor. 1, 21. 15, 2 das Ziel aller Wirksamseit des Evangeliums (Vgl. Eph. 1, 13). Auch hier ist diese Errettung eine Errettung vom göttlichen Vorn (Köm. 5, 9. Bgl. 1 Thess. 1, 10), vom Tode (2 Cor. 7, 10) oder von dem emigen Verderden, das 1 Cor. 1, 18. 2 Cor. 2, 15 ihren Gegensah bildet (Bgl. Phil. 1, 28), also von dem Ende, das nach §. 88, d. alle trifft, die nicht zur Gerechtigkeit gelangt sind. Sie erfolgt demnach am Tage der Wiederkunst Christi (1 Cor. 5, 5. Köm. 13, 11), wo durch ihn (Köm. 5, 9. Bgl. 1 Thess. 5, 9) das Gericht Gottes entschiedet, wer dem Verderden verfallen und wer von demselben gerettet werden soll. Die Errettung ist also eine schlechthin zufünstige; aber es ist eben die Eigenthümlichseit einer lebendigen, ihres Rieles

gang gewiffen Hoffnung, daß sie bieses Riel bereits anticipirt, baß es ihr ideell bereits gegenwärtig ift. Der hoffnung nach tann fich ber Christ bereits als errettet betrachten (Rom. 8, 24: τη έλπίδι έσω-Insbesondere liegt es aber im Wesen dieses rein negativen Begriffs, daß, wenn die Bedingungen ber gufunftigen Errettung pollftändig erfüllt find, ber Mensch sich gerettet weiß, obwohl basjenige, wovon er errettet werden foll, erft in der Zutunft eintritt und damit auch erft die volle Realität der Errettung felbst. In diesem Sinne ift ben Seiben bereits die Errettung zu Theil geworben (Rom. 11, 11), ber Tag ber Errettung ist schon ba (2 Cor. 6, 2); benn indem bas Evangelium die Gerechtigkeit barbietet (Röm. 1, 17), beren Mangel allein bem Berberben verfallen läßt, muß es heilsträftig fein gur Errettung für den Gläubigen (v. 16). Wer darum burch die evangelische Verkündigung zum Glauben gebracht wird, der wird eben damit gerettet (Röm. 11, 14. 26. 10, 1. 1 Cor. 7, 16. 9, 22. 10, 33). Wir haben hier nur basselbe Ineinandersein von Gegenwart und Rutunft, bas wir in ber Lehre Jefu (§. 17, c.) und Betri (§. 61, b.) betrachteten.

c) Das positive Correlat zu bem negativen Begriff ber owrnoia ift ber Begriff ber ζωή, die wir übereinstimmend mit der urapostolischen Berkundigung schon in den Theffalonicherbriefen als Gegenstand ber Christenhoffnung fanden (§. 86, c.). Daß bas Evangelium eine Gottestraft zur Errettung ist (Röm. 1, 16), wird v. 17 baburch bearundet, daß es eine Gerechtigkeit offenbart, beren Folge das Leben ist (Bgl. Köm. 5, 10: σωθησόμεθα έν τη ζωή), und nach 2 Cor. 2, 15. 16 ist die evangelische Verkündigung έν τοίς σωζομένοις δσμη είς ζωήν. Das Grunbgeset der göttlichen Gerechtigkeit, wonach der Gerechtigkeit das Leben zu Theil wird (§. 88, c.), ift also im Christenthum nicht nur nicht aufgehoben, fondern es wird gerade die Begründung für dieses Stück der Hoffnungslehre. Allerdings ist die Gerechtigkeit dem Menschen in der Rechtfertigung aus Gnaden geschenkt, aber nachdem es geschehen, muß bem so gerecht gesprochenen nach jenem Grundsat auch bas Leben zuerkannt werben (Rom. 5, 21: ή χάρις βασιλεύει διὰ δικαιοσύνης είς ζωήν αλώνιον. Bgl. v. 17). Die Gerechtigteit wird aber nicht bloß dem Menschen zugerechnet, fie wird auch wirklich im Menschen hergestellt (§. 117, c.), und auch das Enbe, zu dem diese factische Gerechtigkeit führt, tann nach Rom. 6, 22 nur bas ewige Leben sein; da sie aber lediglich durch die Gnade gewirkt ift, so bleibt auch dies mittelst ihrer erworbene ewige Leben eine Gnabengabe Gottes, Die mir in Christo empfangen haben (v. 23). Es folgt icon aus ber ausbrudlichen Nennung bes ewigen Lebens, baß jene Correlation von Gerechtigkeit und Leben fich nicht auf bas neue sittliche Leben bezieht, wie Schmid (II. S. 245) und Megner (S. 200) annehmen 1), in welchem Sinne fie auch eine leere Tautologie

<sup>1)</sup> Das neue sittliche Leben wird überhaupt in unseren Briefen nur im Gegensatz ju dem Gestorbensein mit Christo (Rom. 6, 4. 11. 13) und hochstens etwa Gal. 5, 25 als Leben im prägnanten Sinne bezeichnet. Außerdem kommt ζγν

ergabe. Nun wird aber die factische Gerechtigkeit im Menschen gewirkt burch den Geist und badurch ergiebt sich eine neue Begründung für die Hoffnung des Lebens. Denn ber Geist mar es ja, nach welchem Christus im Tode nicht bleiben konnte (§. 107, d.), zu seinem Wefen gehört es, daß er ζωοποιούν ist (1 Cor. 15, 45. 2 Cor. 3, 6), weshalb er Rom. 8, 2 der Geift des Lebens heißt, wie Rom. 5, 18 von der dexaiwois zwis die Rede ist. Weil darum der Gegenstand bes Trachtens bes Geistes, also auch bas, was er burch seine Wirtsamteit in uns erzielen will, Leben ift (Rom. 8, 6), so wird jeber, ber sich ber Herrschaft bes Geistes hingiebt, leben (8, 13) ober, wie es Gal. 6, 8 heißt, vom Geiste her das ewige Leben erndten. biefer Beift erft in uns ein neues Geiftesleben gewirft (§. 120, b.), so trägt dasselbe um der ihm eignenden Gerechtigkeit willen ein Leben in sich, bas über ben Tob, bem ber Leib um ber Sunbe willen verfällt, erhaben ist (Röm. 8, 10), und auch in biesem Sinne kann man fagen, daß ber Geift das Angeld ber zukunftigen Bollendung ift (not. a.). Durch seinen Geist treten wir aber mit Christo in Lebens: gemeinschaft (§. 116, a.), diese gewährleistet uns allerdings junächst nur ein neues sittliches Leben (Rom. 6, 8 und bazu §. 115, c.); aber ein Leben in Gemeinschaft mit dem auferstandenen Chriftus, ber nicht mehr sterben kann (v. 9. 10), trägt in sich felbst die Gewähr seiner ewigen Dauer.

d) Schon Röm. 8, 10 sahen wir, daß ber Apostel, indem er sich an das Ziel des menschlichen Lebens versett, wo das Resultat des im Chriftenthum gegebenen Beils ju Tage treten muß, fagt, baß ber Leib zwar todt sei um ber Sunde willen (g. 88, d.), ber Beift aber Leben sei d. h. seinem Wesen nach Leben in sich trage um ber Gerechtigkeit willen (not. c.). Es erhellt baraus, daß ber leib: liche Tod für den Christen seine Bedeutung verloren hat. wird das Leben, dessen der Chrift nach Rom. 8, 13 (not. c.) theilhaftig wird, dem leiblichen Tode entgegengesett, als ob dieser für den Christen völlig fortfällt. Dieser Tod kann ihn nicht mehr von ber Liebe Gottes scheiden (Röm. 8, 38), er kann bas Leben in der Gemeinschaft mit dem über den Tod erhabenen Christus (not. c.) nicht mehr aufheben (Röm. 6, 8-10), er fann es nur jum ewigen Leben potenziren. Der leibliche Tod ift daher für ben Chriften kein Tod mehr, er ist nur noch ein Uebergangszustand, aus welchem er zu einem höheren Leben erwacht, ein Schlaf, ein xocuaobac (1 Cor. 7, 39. 11, 30. 15, 6. 18. 20. 51. Bgl. 1 Theff. 4, 13—15). Bei bieser bilblichen Ausbrucksweise (Bgl. Matth. 9, 24) ift aber keineswegs an die Borstellung eines wirklichen Seelenschlafs zu benten, wie noch Ufteri, S. 368 meint. Auch abgesehen von der Auferstehung aus dem Tode beginnt mit dem leiblichen Tobe für den Chriften unmittelbar ein höheres Leben in der Gemeinschaft mit Christo, sonst könnte der

Rom. 7, 9 in metaphorischem Sinne vor, wo das Gedankenspiel, daß der Menich lebt, so lange die Sunde in ihm todt ist, und stirbt, sobald diese aussebt, die Darstellung bestimmt.

Apostel sich nicht sehnen, εκδημήσαι έκ του σώματος καὶ ενδημήσαι πρός τον χύριον (2 Cor. 5, 8) und mit dieser Sehnsucht das Berlangen, die Parufie zu erleben, um des leiblichen Todes überhoben zu werben (v. 4), stillen (Bgl. Phil. 1, 21. 23). Schwerlich dachte Pau-lus bei dieser Gemeinschaft mit Christo die Seele des Gläubigen im Hades, ber nach Röm. 10, 7 im Abgrund gedacht wird (Bgl. Phil. 2, 10: xarax Joucol), da ja ber erhöhte Christus im himmel ist; eher wohl im Paradiese (2 Cor. 12, 4), das keinesfalls wie Luc. 23, 43 im Haradies, sondern jenseits bes britten himmels (v. 2), also in der eigentlichen Wohnstätte Gottes zu fuchen ift. Bon einer besonderen Leiblickeit, die der Mensch unmittelbar nach dem Tode für diesen Zwischenzustand empfängt, redet weber 2 Cor. 5, 1 noch 5, 3. Daß im Ganzen so selten auf diesen Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung restectirt wird, liegt daran, daß Paulus mit der damaligen Generation die Wiederkunft Chrifti noch zu erleben hofft (§. 138), für dieselbe also die Frage nach demselben höchstens hypothetisch in Betracht kam. Wenn Paulus I Cor. 15 gegen die Auferstehungsleugner so polemisirt, als sei mit der Leugnung der Auferstehung jede (wenigstens jede selige) Fortbauer nach dem Tode geleugnet (v. 18. 19. 32), so ist zu erwägen, daß ihm mit der Leugnung der Möglich= keit einer Auferstehung auch die Auferstehung Christi fiel (v. 13. 16) und daß dann auch von teiner Gemeinschaft mit bem lebenbigen Christus mehr die Rede sein konnte. Dann aber blieb nur noch das trübe Schattenleben bes Habes übrig, das schon ursprunglich im jübischen Bewußtsein kein wahres Leben (Lgl. §. 37, c.) und kein Gut (§. 38, d.) war und bas für ben vollends tein Leben mehr fein konnte, ber basselbe für ben Gläubigen zur seligen (wenn auch zunächst noch rein geistigen) Gemeinschaft mit dem erhöhten Chriftus verklärt sab. 2)

#### §. 124. Die Auferstehung und das Erbe.

Die Besiegung des Todes vollendet sich erst durch die Auferweckung, welche wegen der Lebensgemeinschaft mit Christo, wie wegen des in ihnen wohnenden Geistes Gottes den Gläubigen zu Theil werden muß. a) Die Auferstehung aber bringt ihnen eine durchaus neue Art von Leiblichkeit, welche, von aller Vergänglichkeit und Schwachbeit befreit, im Glanze himmlischer Herrlichkeit leuchtend, ganz Organ des Geistes geworden ist. b) Mit diesem verklärten Auferstehungsleibe empfangen die Christen Theil an der göttlichen Herrlichkeit und treten

<sup>2)</sup> Wenn Paulus die Theffalonicher über das Schickfal ihrer Berftorbenen nicht mit Berweisung auf diese sellige Gemeinschaft, sondern mit ihrer Auserstehung bei der Parusie tröstet, so liegt das daran, daß dieselben nach 1 Thess. 4,15 hauptschlich darüber besorgt waren, ob jene nicht gegen die, welche die Parusie erleben sollten, in Nachtheil kommen würden (§. 86, b.). Er kann also nur von ihrem Schickfal in diesem Zeitpunkte reben.

bamit in die volle Erbschaft der Gotteskinder ein.c) Endlich empfansen sie auch das dem Abraham und seinem Samen zugesagte Bestithum im vollendeten Gottesreich und in der Mitherrschaft mit Christo.d)

a) In der rein geistigen Gemeinschaft mit Christo (§. 123, d.) kann bie lette Bollenbung bes Chriften noch nicht liegen; benn bie Leiblichkeit ist ein wesentlicher Bestandtheil des Menschen, und ba ihre Auflösung im Tobe Folge ber Sunde ist (§. 92, b.), so muß biefelbe in der Bollendung der Erlösung wieder aufgehoben werden. Principiell ist der Erlöste von dem Tode als der Strafe der Sünde befreit, völlig fertig gemacht bazu, auch ohne ben Tob ber Bollenbung theilhaftig zu werden (2 Cor. 5, 4. 5), wie denn auch alle, welche bie Parusie erleben, den Tod nicht schmecken. Aber da der Tod erst als der letzte Feind besiegt wird (1 Cor. 15, 26), so mussen bis dahin noch alle sterben und können erft bei ber Parufie auferwect werben, wo dann mit der Wiederaufhebung des Todes bei den inzwischen gestorbenen der volle Triumph der Erlösung errungen ist (1 Cor. 15, 54, 55). In der Hoffnung auf eine Auferstehung stimmt nun zwar Paulus mit bem pharifäischen Judenthum überein (Bgl. Act. 23, 6. 24, 15. 21), aber auch diese Hoffnung hat doch erst in Christo eine feste Grundlage erhalten. Zunächst ist durch Sinen Menschen die Todtenauferstehung getommen, wie durch einen Menschen der Tod (1 Cor. 15, 21); denn burch die Thatsache der Auferstehung Christi ist dargethan, daß es eine Tobtenauferstehung überhaupt giebt (v. 12), er ift ber Erstling der Entschlafenen (1 Cor. 15, 20. 23. Bgl. Col. 1, 18. Act. 26, 23), die auferweckt werden und deren Tod sich badurch erst ganz als bloker Uebergangszustand (§. 123, d.) erweist. Dieselbe 201: macht, mit welcher Gott ben herrn auferweckt, wird auch uns auferwecken (1 Cor. 6, 14. Lgl. 1 Theff. 4, 14. Eph. 1, 19. 20). Der Grund biefer Hoffnung liegt wie §. 123, c. in unserer Lebensgemeinschaft mit Christo. Wie in der Lebensgemeinschaft mit Abam alle fterben (Bgl. §. 92, d.), so werden auch έν τῷ Χριστῷ Alle (d. h. natürlich alle, die mit ihm in Lebensgemeinschaft fteben) lebendig gemacht b. h. nach bem Busammenhang mit v. 21 auferwedt werden (1 Cor. 15, 22); benn um mit dem Auferstandenen volltommne Gemeinschaft zu haben, wie ben Gläubigen schon in den Thessalonicherbriefen in Aussicht gestellt wird (§. 86, c.), muffen auch sie auferweckt werden. So erst können sie an dem Leben des Auferstandenen vollkommen Antheil nehmen, in welchem sie sich nach Rom. 5, 10 als Gerettete befinden sollen (ow9706μεθα έν τη ζωή αὐτοῦ). Andererseits kommt auch hier wie §. 123, c. der Besitz bes Geistes in Betracht, durch welchen die Lebensgemeinschaft mit Christo vermittelt wird. Wenn nämlich der Geift beffen, ber Jesum von ben Tobten erweckt hat, in uns wohnt, so wird ber, welcher Christum von den Tobten erweckt und beshalb auch die Macht hat, Andere zu erwecken, auch unsere sterblichen Leiber lebendia machen um seines Geistes willen, der in uns wohnt (Röm. 8, 11 lies: διά τὸ πνευμα) d. h. weil ein σώμα, das er trop feiner Sterb:

lichkeit gewürdigt hat, die Wohnung seines Geistes zu sein, nicht für immer dem Tode verfallen kann. So muß sich die Herrschaft des lebenbigmachenden Geistes, nachdem er dem πνεθμα des Gläubigen ein unvergängliches Leben mitgetheilt (8, 10 und dazu §. 123, c.), endlich

auch bis auf die Leiblichkeit bes Menschen erstrecken.

b) Die Auferstehung, welche Paulus erwartet, ist keineswegs im Sinne der pharifaischen Auferstehungslehre eine bloße Wiederherstellung der diesseitigen Leiblichkeit. Was schon in der Lehre Christi angebeutet liegt (§. 37, c.), hat er weiter entwickelt. Er veranschaulicht ben Hergang derselben an dem Gleichniß vom Samenkorn, das ber Berwefung verfallen muß, damit ein Pflanzenleib daraus hervorgeben könne, ber ein gang neuer ist (weil das Samenkorn überhaupt noch keinen Leib hatte, sondern ein yvuvds xóxxos war) und doch ein dem bestimmten Samenkorn eigenthümlicher (1 Cor. 15, 36—38). So ist es ber ber Verwesung verfallene Leib bes bestimmten Menschen, ber in der Auferstehung wiederbelebt wird, und doch wird er feiner Beschaffenheit nach ein burchaus neuer, wie es ja auch sonst fehr verichiebene σώματα giebt nach den verschiebenen Stoffen, aus benen fie bestehen, und nach der verschiedenen Berrlichkeit, die ihnen eignet (v. 39-41). Die specifische Beschaffenheit bes Auferstehungsleibes versucht ber Apostel burch verschiebene Gegenfate anschaulich ju Un die Stelle der Vergänglichkeit, die in der Berwefung bes Körpers im Grabe am grellsten zur Erscheinung kommt (φθορά), tritt nach v. 42 die Unvergänglichkeit (άφθαρσία: Röm. 2, 7), was Rom. 8, 23 als die Erlösung bes Leibes von der Sovleia ris podogs (v. 21) bezeichnet wird. An die Stelle der Unehre, die dem gebrechlichen Körper an sich eignet und am stärkften ben verwesenben Leichnam trifft, tritt nach v. 43 bie δόξα, die auch Röm. 2, 7 mit ber do 3agoia verbunden wird, übrigens aber nicht die Shre. sondern bie ber höchsten Ehre werthe himmlische Lichtfubstang bes Auferstehungs= leibes bezeichnet (Lgl. Phil. 3, 21). An die Stelle ber Schmachheit, bie im Leichnam als völlige Kraftlosigkeit erscheint, tritt bie Kraftfülle (v. 43). Alles aber faßt sich (v. 44) zusammen in ben Grundgegensat, wonach die von Abam stammende Leiblichkeit irdischer (v. 47. 48) und barum psychischer (v. 45. 46) Art war (Bgl. §. 93, b. 94, d.), während bie von bem himmlischen zweiten Menschen (§. 108, b.) stammenbe himmlisch (v. 47. 48) und barum wie ber Leib bes auferstandenen Christus (v. 45. 46) pneumatischer Art sein wird. Damit ist ebenfo bie Unvergänglichkeit (not. a.) wie bie Rraftfulle (g. 116, b.), vor allem aber jener himmlische Lichtglang gegeben, ber ben Beifteswefen, bie ben himmel bewohnen, eignet (§. 105, d.). In diefer verklärten Leiblichkeit hat erft ber Geift ein ihm vollkommen entsprechendes Organ gefunden, sie ist ein von Gott selbst herrührendes Bauwerk, eine olnia άχειοοποίητος αλώνιος (2 Cor. 5, 1). Für die Hoffnung ist sie bereits ibeell im himmel vorhanden (exouer — er rois odoarois), um bei ber Auferstehung zugetheilt zu werden (Bgl. Col. 3, 4).

c) Mit dieser verklärten Leiblichkeit aus himmlischer Lichtsubstanz (not. b.) ist der Gläubige zu der göttlichen Herrlichkeit (δοξα) gelangt, bie schon bei Petrus und in ben Theffalonicherbriefen (g. 86, c.) bas lette Ziel ber Christenhoffnung bilbet (Rom. 5, 2: Elnig vis δόξης), zu welchem die Christen von vornherein bestimmt find (1 Cor. 2, 7. Röm. 9, 23. Bgl. Röm. 8, 18. 30. 2 Cor. 4, 17. Baulus hat hier wie so oft einer allgemeineren Eph. 1, 18). und unbestimmteren Borstellung der urapostolischen Berkundigung (§. 59, b.) einen bestimmteren Sinn im Zusammenhange feines Systems aufgeprägt. Da nun Chriftus bei seiner Auferstehung biese göttliche Herrlichkeit zuerst empfangen (§. 105, d.) hat, so tragen bie Aufer ftanbenen das Bilb des enougavios (1 Cor. 15, 49), sie werden gleichgestaltet dem Bilb des Sohnes Gottes, auf daß er der Erst: geborene unter vielen Brübern fei (Röm. 8, 29. Agl. Abil. 3, 21). Wie Chriftus felbst, so sind auch sie damit in den Besit bes bochften päterlichen Gutes und damit in das volle Recht ber Kindschaft eingetreten (Röm. 8, 23 und bazu §. 114, b.), so baß sie nun erft voll- tommen als Söhne Gottes offenbar geworden (8, 19. Bgl. Col. 3, 4), weil sie vollkommen an allem, was der Sohn Gottes hat, theilhaben (1 Cor. 1, 9: κοινωνία του υίου). Damit aber ergiebt sich eine neue Begründung für dieses Stud ber Hoffnungslehre. Es liegt im Wesen bes Sohnesverhältnisses, namentlich wenn basselbe wie im Begriff ber Aboption vorwiegend von feiner rechtlichen Seite gefaßt wird (§. 114, b), daß daffelbe ein Anrecht auf das Erbe b. h. auf ben Befit der vaterlichen Güter verleiht (Gal. 4, 7: el viós, xai xangovómos). Danach find die Chriften Erben Gottes und Miterben Chrifti, der zuerft in ben Besit dieser Guter getreten ift (Rom. 8, 17), und daß ber Apostel babei hauptfächlich an die Theilnahme an der göttlichen δόξα denkt, erhellt aus dem Jusammenhange (ίνα — συνδοξασθώμεν). Wie die Rechtfertigung das Leben (§. 123, c.), fo verbürgt ihre Folge, die Adoption, bie Theilnahme an ber göttlichen δόξα als zweites Hauptstuck ber Chriftenhoffnung, in welchem fich die gange Seligkeit und Berrlichkeit jenes ewigen Lebens in eine große Anschauung zusammenfaßt. Sofern aber der Geist es ist, der uns der Kindschaft gewiß macht (§. 114, d.), erhellt auch von diefer Seite, wie er das Siegel und Angeld ber gufünftigen Vollenbung ift (§. 123, a.).

d) Wenn Paulus den Begriff der κληρονομία, der bei Petrus (§. 59. Bgl. §. 37, a.) nur das den Christen bestimmte Besithum bezeichnet, zur Bezeichnung des den Gotteskindern bestimmten Erbes zugespit hat (not. c.), so zeigt sich hier nur derselbe Fortschritt lehrschafter Ausprägung urchristlicher Vorstellungen, die mir eben dei dem Begriffe der δοξα beodachteten. Es läßt sich aber auch der Uebergang von jener ursprünglichen zu dieser so zu sagen dogmatisch-technischen Bedeutung noch deutlich nachweisen. Nach §. 101, d. war dem Abraham und seinem Samen der Besitz des messianischen Reiches zugesagt (Köm. 4, 13). Abraham war noch κληρονόμος kraft des ihm von Gott bestimmten Besitzthums (Gal. 3, 18); wenn nun aber seine Nachtommen als κληρονόμοι bezeichnet werden (Köm. 4, 14. Bgl. v. 16), so drängt sich hier bereits der Gedanke ein, daß der Same Abrahams kraft seines Kindesverhältnisses zu Abraham ein Anrecht an das dem

Bater gehörige Besithum hat, also die Vorstellung des Erdes. Wird bagegen als der Same Abrahams Christus gedacht (Gal. 3, 16. 19 und dazu §. 101, d.), der ja auch als der erhöhte κύριος zuerst Herrscher und Besiter des Messiasreichs geworden ist, so sind die Christen in Folge ihrer Lebensgemeinschaft mit Christo (Gal. 3, 28: πάντες δμεῖς έστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ) mit eingeschlossen in den Samen Abrahams (εἰ δὲ ἡμεῖς Χριστῷ Ἰησοῦ) mit eingeschlossen in den Samen Abrahams (εἰ δὲ ἡμεῖς Χριστῷ Ἰησοῦ) mit eingeschlossen in den Samen Abrahams (εἰ δὲ ἡμεῖς Χριστῷ Ἰησοῦ) mit eingeschlossen in den Samen Die som der aufgenommen wird, ἄρα τοῦ Ἰβραὰμ σπέρμα ἐστέ) und somit κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι (Gal. 3, 29). In beiden Wensbungen führt aber diese Gedankenreihe nicht auf den Besitz der göttlichen δόξα, sondern auf den des vollendeten Gottesreichs (1 Cor. 6, 9. 10. 15, 50. Gal. 5, 21. Bgl. Gph. 5, 5), wie es Christus (§. 37) und die Urapostel (§. 76, d. Bgl. 59, a.) vertündigt haben (Bgl. §. 86, c.). Ja, da Christus in diesem Gottesreich herrscht, kann nach der zweiten Wendung die Lebensgemeinschaft mit ihm in ihrer Vollendung als ein Mitherrschen mit Christo (1 Cor. 4, 8. Köm. 5, 17) in diesem Reiche bezeichnet werden, und da die des Richtens einschließt, kann auch diese den Gläubigen beigelegt werden (1 Cor. 6, 2. 3. Bgl. Matth. 19, 28).

## §. 125. Die Bedingungen der Beilsvollendung.

Die Bedingung für die Heilsvollendung des Christen ist das Festhalten am Glauben, weil ohne denselben weder die rechtsertigende Gnade sein eigen bleiben, noch die Lebense und Leidensgemeinschaft mit Christo, auf welcher seine Hoffnung ruht, sich bewähren kann. a) Ob diese Bedingung erfüllt ist oder nicht, wird im Gericht entschieden, in welchem aber die Norm, wonach entschieden wird, nur die von Gott gesorderte Gerechtigkeit sein kann. b) Selbst der Gesichtspunkt der äquivalenten Vergeltung im Gericht steht mit der paulinischen Gnadenlehre nicht im Widerspruch, zumal derselben ausdrücklich ihr rechtlicher Charakter abgestreist wird. c) Uedrigens hebt der Blick auf dies Gericht die Heilsgewisheit nicht auf, sosen die göttliche Gnade jeden, der sie einmal erlangt hat und im Glauben festhält, zur Heilse vollendung führen will und kann. d)

a) Beruht die Christenhoffnung auf unserer Rechtfertigung (§. 123, b. c.) oder Kindschaft (§. 124, c.) und ist diese vom Glauben abhängig (§. 112, c. 114, b.), so mird auch die Heilsvollendung von dem Beharren im Glauben abhängig bleiben. Darum fordert der Apostel die Leser auf, sich zu prüsen, ob sie im Glauben sind (2 Cor. 13, 5), oder fest zu stehen im Glauben (1 Cor. 16, 13. Bgl. 2 Cor. 1, 24) und macht ausdrücklich die Errettung (§. 123, b.) abhängig von dem Festhalten an der evangelischen Verkündigung, die man im Glauben angenommen (1 Cor. 15, 2) oder von dem Vers

bleiben bei ber Gute Gottes, die man im Glauben ergriffen hat (Röm. 11, 22. Bgl. Col. 1, 23), indem er Gegentheils mit bem Ausgeschiedenwerden von der Beilsgemeinschaft droht (Rom. 11, 22. Bal. v. 20. 21). Man fann also die Gnade Gottes umsonft empfangen baben (2 Cor. 6, 1), aus ihr wieder entfallen, wenn man das Heil auf anderen Wegen als durch den Glauben sucht (Gal. 5, 4. Bgl. v. 2). Bon der anderen Seite beruht die Christenhoffnung auf der Lebensgemeinschaft mit Christo, bem Wohnen und Wirfen feines Geiftes in und (§. 123, c. 124, a. d.), woraus das neue Leben der Gerechtigkeit und Beiligkeit entsteht (§. 117). Die Chriften erweisen sich also als unbewährt, wenn Christus nicht in ihnen ift (2 Cor. 13, 5), sie werden sterben, wenn sie nach bem Fleische manbeln, fatt den Geift in fich wirken zu laffen (Rom. 8, 13). Begen verichiebener Sunden konnen ne wieder dem Gericht Gottes (Rom. 13, 2. 14, 23. 1 Cor. 11, 29. 31. 32. 34) ober bem Berberben (1 Cor. 10, 5-11. Bgl. Rom. 14, 15. 1 Cor. 8, 11) verfallen, beidnische Sunden ichließen ichlechthin vom Gottesreiche aus (1 Cor. 6, 9, 10, Gal. 5, 21, Bal. Eph. 5, 5) und über die, welche Rejum nicht lieb baben, ipricht Baulus bas Anathem aus (1 Cor. 16, 22). Ift man in folche Sunde verfallen, jo gilt es, burch die rechte Trauer barüber nich zur Sinnesanderung führen zu laffen (2 Cor. 12, 21) und so wieder zur Errettung zu gelangen (2 Cor. 7, 10). Ueberhamt aber gilt es, nich vor falicher Sicherheit zu buten, damit man nicht falle (1 Cor. 10, 12), und je naber der Zeitpunkt rudt, der über die endgültige Errettung enticheidet, um jo dringender gilt es, fich vom Schlafe b. b. von aller nittlichen Lethargie aufzuraffen (Rom. 13, 11) und wachsam zu bleiben (1 Cor. 16, 13. Bal. Col. 4, 2 und schon §. 82, c.). Jeder Einzelne bat aber feinen besonderen Beruf und die Erfüllung denelben int für ibn die Bedingung der Theilnahme an bem Beil, welches das Evangelium bietet (1 Cor. 9,23. Bgl. Phil. 1, 19). So febr bienach die Beilevollendung von einem bestimmten thatigen Berhalten des Menichen abhangig ericeint, io int bies boch nur burch das Bedürinis der praktischen Paraneie bervorgerufen, welche im einzelnen Salle auf bas erforderliche Berbalten bingumeisen bat, ohne überall bervorbeben zu konnen, wie es dazu kommt. Denn nach §. 122, d. tann der Chrift das alles doch nicht felbst wirten, sondern nur im Glauben die Snade in nich wirken lanen, es kommt bemnach auch bier alles auf bas Bebarren und Bachien im Glauben Da endlich die Lebensgemeinschaft mit Christo vor allem im Leiben mit ihm bewährt wird (§. 119, d.), so ift es die Bewährung durch die Geduld unter allen Trubialen, welche und der Hoffnung gewiß macht (Rom. 5, 4). Carum konnen wir nur durch die Gebuld und die Tröftung, welche die Schrift wirft, die Doffnung haben (Rom. 15, 4), darum bezwedt die Troftung, welche in Gebuld wirksam wird, die endliche Errettung (2 Cor. 1, 6. Bal. Bbil. 1, 20. 27. 28) und die gegenwärtige Trubial, indem ne die Geduld wirft, bie zukunitige Berrlichkeit (2 Cor. 4, 17); nur wenn wir mit Chrifto leiden, konnen wir auch mit ihm verberrlicht werden i Rom. 8, 17.

Bgl. Phil. 3, 10, 11). Aber auch diese Bewährung der Lebens= gemeinschaft mit Christo kann nur durch das Festhalten am Glauben,

wodurch sie begründet ift, bewirkt werben.

b) Sanat es also von dem Verhalten des Christen ab, ob er zur Beilsvollenbung gelangt ober nicht (not. a.), fo fteht auch noch eine Endentscheidung darüber bevor, ob der Einzelne die nothwendigen Bebingungen erfüllt hat, an welche bieselbe geknüpft ift. Darum muffen alle bargestellt werden vor bem Richterstuhl Gottes, bamit ein jeber über sich selbst Rechenschaft ablege (Röm. 14, 10. 12. Bgl. 1 Cor. 8, 8). Auffallen tann nur, daß bei biefem Gerichte bie Urnorm ber gottlichen Gerechtigkeit (Rom. 2, 6 und dazu §. 88, b.) zur Anwendung tommt, wonach jeder bavontragen wird, mas er gethan hat, es fei gut ober bose (2 Cor. 5, 10), und nicht ber Glaube, ber nach not. a. boch bas Einzige ist, wodurch ber Mensch seinerseits seine Beilsvoll= endung schaffen tann. Wirklich hat Baur, S. 178. 181 deshalb gemeint, die ganze Rechtfertigungslehre mit ihrem Gegenfat von Glauben und Werken durchaus nur auf den Gegensatz von Judenthum und Christenthum beziehen zu muffen als einen abstract gebachten principiell allgemeinen Gegensat, der, auf die concreten Berhältniffe des Lebens angewandt, fofort wieder zu einem relativen werde. Allein die Gnadenanstalt bes Chriftenthums hat feineswegs ben Zwed, die urfprungliche Forderung der Gerechtigkeit (oder des evápegrov avro elval: 2 Cor. 5, 9) aufzuheben oder abzuschwächen, sondern nur ihre Erfüllung zu ermöglichen. Sat ber Mensch bie bazu bargebotenen Mittel nicht benutt und biefes Biel nicht erreicht, fo bleibt er bafur verantwortlich; im letten Gericht tann nur gefragt werden, ob ber 3med Gottes, ben er burch seine Beilsanstalt erreichen wollte, an bem Gingelnen erreicht ift ober nicht. 3m Blid auf biefes Gericht foll ber Christ banach streben, ganz und allseitig ben Willen Gottes zu er-füllen, weil jedes Nachlassen in solchem Streben zeigen würde, daß er ben Zweck ber göttlichen Gnabenanstalt verkennt und die ihm barges botenen Mittel zur Gerechtigkeit zu gelangen nicht gebraucht. Das schließt aber keineswegs aus, daß folde Mängel an seiner sittlichen Bollendung, welche mit bem nach not. a. geforberten Berharren im Glauben nicht unverträglich find, weil fie nur aus ber noch gurud: gebliebenen Schwachheit bes Fleisches hervorgingen (§. 120, c.) und bemnach ein folches Verkennen und Mißbrauchen nicht constatiren, ebenso im Gericht wie in ber Rechtfertigung auf Grund bes Glaubens angebedt merben. Bon biesem Gesichtspunkte aus erscheint bas Gericht nach den Werken, wie es auch Petrus (g. 65, a.) und Jacobus (§. 76, b.) lehren, nicht unvereinbar mit den Bramiffen der pauli= nischen Gnadenlehre, obwohl zugestanden werden muß, daß dem Apostel eine ausbrudliche Bermittlung mit benfelben nicht Bedürfniß gewesen ift.

c) Besonders schwierig erscheint es, wenn auch das Gericht über bie Christen (not. b.) unter den Gesichtspunkt der äquivalenten Berzgeltung (§. 88, b.) gestellt wird, wie wir sie in den Thessalonichers

briefen (§. 86, a.) wohl in Uebereinstimmung mit ber urapostolischen Lehrweise hervorgehoben fanden, und doch liegt dieser Gesichtspunkt beutlich barin, wenn jeder das davonträgt, was er gethan hat (2 Cor. 5, 10), da nur, um bieje Aequivalenz auszudrücken, als bas im Gericht davongetragene die Summe des Gethanen jelbst genannt wird (Bgl. 1 Cor. 3, 17: et rig — poeiget poeget rouror & Deog). Zwar die Strafvergeltung (2 Cor. 11, 15: we to rélog évrai nard τά έργα αὐτών) ift die natürliche Folge bavon, daß der Mensch bafür verantwortlich bleibt, wenn er die Mittel, jum Biel ju gelangen, nicht benutt hat (not. b.); und ielbst der Gebante einer irdischen Bergeltung ift bem Apostel so wenig fremb, bag gerade wie bei Christo (§. 35, d.) und Jacobus (§. 76, c.) Krantheit und früher Tob gelegentlich als Strafe besonderer Berfündigungen vorkommen (1 Cor. 11,30). Da aber die Gnade ben ausschließenden Gegensatz gegen bas Lohnverhältniß bilbet (Röm. 4, 4 und dazu 104, b.) und nach Rom. 11,35 (aus Siob 41, 2) schon das ursprüngliche Berhältniß zu Gott jeden Anspruch auf Bergeltung ausschließt, so scheint hier ein Widerspruch porzuliegen, den Reuf (II. S. 236) nur jo beben zu können meint, daß Paulus für die praktischen Zwecke der Paranese die populäre Redeweise adoptire, die eigentlich seinem System widerspreche. Allein es ist wohl zu bemerken, daß auf das Christenleben als solches das Lohnverhaltniß im ftreng rechtlichen Sinne auch eigentlich nicht angewandt wird. Jene 2 Cor. 5, 10 betonte Aequivalenz ift nach Gal. 6, 7.8 nur die natürliche Congruenz von Ernote und Aussaat. Beil alles Thun bes Christen vom Beiste her bestimmt mar, so muß auch ber Erfolg desselben durch benselben Geist bestimmt werden, in welchem ja nach §. 123, c. 124, a. die gehoffte Heilsvollendung beruht. Und wenn auf den göttlichen Segen, der schon hier das Geben bes lohnt, selbst im strengsten Sinne der Grundsatz der Aequivalenz von Lohn und Leistung angewandt scheint (2 Cor. 9, 6. Bgl. Phil. 4, 19 mit v. 18), so zeigt hier schon bas Bilb, daß ber Lohn nicht als rechtlich ju fordernder gedacht ift, sondern als Folge derselben naturnothwenbigen Congruenz von Saat und Ernote, und aus dem Zusammenhange erhellt, daß die Erndte diefer Liebesaussaat in den Mitteln und ber Luft zu erhöhter Liebesthätigkeit besteht (v. 8-11). Roch weniger Schwierigkeit macht bas Bild vom Wettkämpfer, ber um den unvergänglichen Kranz ringt (1 Cor. 9, 24. 25. Bal. Phil. 3, 14). Gott einmal bem Menschen das Riel der Heilsvollendung vorgestedt und Bedingungen gesett, an welche die Erreichung deffelben geknüpft ist (not. a.), so kann der Christ durch Erfüllung derselben danach streben, wie der Wettkampfer nach dem Siegespreis, obwohl es die Onade ift, die benselben aussetz und die ihn jur Erlangung beffelben befähigt (Bgl. §. 35, a.). Ja es kann fogar alles Thun, welches auf bie Erfüllung diefer Bebingungen gerichtet ift, unter ben Gefichtspunkt eines gewinn= ober nutenbringenden gestellt werden (1 Cor. 13,3. 15,32). Der Eudämonismus, der scheinbar darin liegt (Bgl. 1 Cor. 15,19), ist durchaus nicht verwerflich, weil die durch solches Thun erstrebte Heilsvollenbung ebenso bas höchste Gut, wie bie höchste Verwirklichung

bes göttlichen Willens am Menschen ist (Bgl. §. 35, c.) 1).

d) Es scheint freilich, als musse Alles, was die Nechtfertigungs= lehre an Beilsgewißheit bietet, wieder in Frage gestellt werden burch die Ungewißheit darüber, ob der Chrift auch in feinem Chriftenleben sich bewähren (not. a.) und so im Gericht (not. b.) der Vollendung würdig erfunden werden wird. Allein es ist dabei zu erwägen, daß jebe Bemährung bes Chriftenlebens zulett auf Grund ber göttlichen Gnadenwirkung erfolgt (§. 122, d.). Gott kann ben, ber in Versuchung ift zu fallen, stehen machen (Röm. 14, 4) und er thut es, indem er nach seiner Treue die Bersuchung nicht zu schwer werden läßt (1 Cor. 10, 13. Bgl. Matth. 24, 22 und bazu §. 33, d.) und ben Wankenben befestigt (Röm. 16, 25), so daß er untabelig bleibt bis ans Ende (1 Cor. 1, 8. 9. Vgl. Phil. 1, 6). Es kann hienach kein 3weifel fein, daß ber, welcher fich einmal im Beilaftanbe befindet, ber Heilsvollendung auch gewiß sein tann, sobald er sie nur erlangen will. Alles, was er thun fann, um dieselbe zu erlangen, besteht ja nur barin, daß er auf diese Gnabenwirksamkeit Gottes vertraut b. h. glaubt (not. a.); und in biesem Bertrauen liegt eben jenes Wollen, bas ihn für das göttliche Wirken empfänglich und feiner Heilsvollendung gewiß macht. So allein lösen sich die scheinbaren Widersprüche, wonach Baulus bald die Chriften auffordert ihr Heil zu schaffen und fie für den Erfolg verantwortlich macht, bald ihre Beilsvollendung und alles, mas als Bedingung bazu gehört, von Gott erbittet und erwartet. Es fommt also alles nur barauf an, daß der Christ sich im Beilsstande befindlich (§. 123, a.) und barum als ein Object ber göttlichen Gnadenwirksamkeit weiß d. h. daß er glaubt. Das aber führt uns von der allgemeinen Heilslehre hinüber zu der Frage nach der geschichtlichen Berwirklichung des Seils, zunächst an dem Ginzelnen.

<sup>1)</sup> Etwas anders fteht es mit benen, die als Mitarbeiter Gottes (1 Cor. 3, 9) ju ihm gleichsam in ein freies Bertragsverhaltniß getreten find. In biefem Berhältniß (Bgl. g. 35, a.) empfängt wirklich jeder seinen besonderen Lohn nach seiner besonderen Arbeit (v. 8), vorausgesett, daß dieselbe bewährt erfunden wird (v. 14.15). In Diefem Sinne tann alle Chriftenarbeit in Chrifto, fofern Diefer als ber Auferftandene auch ihnen das ewige Leben verburgt, in welchem der Lohn ertheilt wird, nicht vergeblich fein (1 Cor. 15, 58). Diefer Lohn aber besteht nach 1 Cor. 4, 5 nur in ber Belobung, welche Gott nach v. 2 dem treu erfundenen haushalter ertheilt. So gereicht dem Apostel seine erfolgreiche Arbeit jum Ruhme am Tage Chrifti (2 Cor. 1, 14), weil diefer Erfolg eben zeigt, daß Gott feine Arbeit bewährt erfunden hat (1 Theff. 2, 19. 20: στέφανος καυχήσεως. Bgl. Phil. 2, 16. 4, 1). Uebrigens betrachtet Baulus für feine Berfon feine evangelische Berfundigung nicht als einen freiwilligen Dienft, sonbern als eine pflichtmäßige Leiftung, für die er teinen Lohn erwarten kann (1 Cor. 9, 16. 17), und sucht baber sein καύχημα, das eben bier nach dem Contert beutlich als fein medos ericeint, barin, daß er auf die Unterftungn burch die Gemeinden, auf welche er ein Recht bat, verzichtet und jo unentgeltlich arbeitet (1 Cor. 9, 15. 18).

# Fünfzehntes Capitel.

## Die Pradeftinationslehre.

Bgl. Weiß, die Pradestinationslehre des Apostel Paulus, in den Jahrbuchern für beutsche Theologie. 1857, 1.

#### §. 126. Die Ermahlung.

Die geschichtliche Berwirklichung des Heils beruht auf einer göttlichen Auswahl, wonach Einzelne von Ewigkeit her zur Einführung in die Shristengemeinschaft bestimmt sind. a) An sich hat Gott das absolute Recht, die Menschen von vornherein zum Heil oder zum Berderben zu erschaffen, und durch freie Machtwirkung diesem Ziele zuzussühren; aber Gott hat sich in Betreff des christlichen Heils dieses Rechtes nicht bedient. b) Als ein Gnadenact ist freilich die Erwählung unabhängig von allem menschlichen Thun und Berdienen, Gott kann nach seinem undeschränkten Willen bekimmen, an welche Bedingung er seine Gnade knüpsen will. c) Die Bedingung aber, an welche er seine Erwählung gebunden hat, ist die Liebe zu ihm, welche er an den empfänglichen Seelen vorhererkennt.d)

a) Die Treue Gottes, auf welche fich nach &. 125, d. die Ge wißbeit des Ginzelnen grundet, daß Gott ihm jum Ziele der Seils vollendung verhelfen werde, beruht nach 1 Cor. 1, 8. 9 darauf, bas Gott ihm in ber Berufung biefes Ziel in Aussicht gestellt bat (Bgl. 1 Theff. 5, 24 und dazu §. 83, a.). Dieje Berufung weift gurud auf eine Vorherbestimmung (Höm. 8, 28: οί κατά πρόθεσιν κλητοί) und diese von dem Berufenden ausgehende Bestimmung ift getroffen in Folge einer Auswahl (Köm. 9, 11: ή κατ' έκλογην πρόθεσις ex rov xaloveros). Der Begriff der Erwählung ift zunächst ein ATlicher und bezieht nich auf die Erwählung Feraels aus allen Bol fern jum Sigenthum Gottes und jum Gegenstande feiner Liebe. fanden wir ihn noch bei Betrus (§. 50, b.), in Diefem Sinn gilt auch Rom. 11, 28 die Erwählung dem Bolte Irael (§. 101, a.). Run bezieht aber Paulus den Begriff der Erwählung nicht auf die Christengemeinschaft als solche etwa im Gegenian zu der Bolfsgemeinschaft Idraels, sondern auf die Einzelnen, welche zu dieser Gemeinschaft geboren. Aus 1 Cor. 1, 26—29 erhellt beutlich, daß Gott eins zelne Personen erwählt bat, damit ne burch den Gintritt in bie Shristengemeinschaft das Heil erlangen (Bal. 1 Theis. 1, 4 und dan §. 81, c.). Die Ginzelnen find nicht erwählt, weil nie einer erwählt ten Gemeinschaft angehören, wie bei Petrus, sondern nie find zu der Chriftengemeinschaft, in welcher fie Gegenstande ber gottlichen Liebe (§. 114, a.) und ein beiliges Sigenthum Gottes (§. 117, a.) werden (Bgl. Col. 3, 12. Eph. 1, 4. 5), hinzugeführt, weil sie erwählt waren. \(^1\) Gegen diese Erwählung Einzelner spricht nicht Köm. 11, 32, wonach Gott Alle unter den Ungehorsam beschlossen hat, auf daß er sich Aller erbarme, da diese Stelle sich nach dem Zusammenhange nicht auf alle einzelnen Individuen als solche, sondern auf die beiden Theile der vorchristlichen Menschheit, Juden und Heiben, bezieht. Es ist aber diese Erwählung nicht ein geschichtlicher Act, wie dei Jacobus (§. 72, a.), sondern ein vorgeschichtlicher. Der ewige göttliche Heilsrathschluß (§. 104, a.) bezieht sich bereits auf die Heilsvollendung der Einzelnen (1 Cor. 2, 7: εἰς δόξαν ημών. Bgl. Köm. 8, 29. 9, 23), Gott hat sie ἀπ' ἀρχης zur Errettung bestimmt (2 Thess. 2, 13). Allerdings sindet sich eine directe Aussage über die Vorzeitlichseit der Erwählung wie Eph. 1,4 in unsern Briesen nicht; doch liegt dieselbe, wie wir not. d. sehen werden, schon hier im Zusammenhange der paulinischen Erwäh-

lungslehre.

b) Es liegt im Begriffe der Auswahl (not. a.), daß sie eine freie ift. Das Erbarmen Gottes, auf welchem dieselbe beruht, kann von nichts anderm abhängig fein als von bem fich erbarmenden Gotte selbst (Köm. 9, 15. 16 und dazu §. 104, c.); baher heißt es v. 18: Sv Belei, eleet. Benn also 9, 23 von Barmbergigkeitsgefähen bie Rebe ift, welche er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat, so läge es nahe baran zu benten, daß Gott Ginzelnen mit ihrer Erschaffung bereits bie Beftimmung gegeben hat, fie jum Beile ju führen und barum auch Alles in ihnen zu wirken, mas zu dieser Heilserlangung nothwendig ift. Damit mare bann umgekehrt auch die Erschaffung folder gefest, die zum Berberben bestimmt find und in benen alles gewirkt wird, was fie zum Verberben reif macht, und da bazu die völlige Berhartung gehört, welche keine Besserung mehr zuläßt, so hieße es von biesen: So Bélei, andpowei (v. 18). In ber That vindicitt der Apostel Gott als bem Schöpfer bas absolute Recht, dies zu thun, wie ber Töpfer im Gleichniß das absolute Recht hat, aus derselben Thonmaffe Gefäße zu edlem und unedlem Gebrauch zu bilden (9, 20. 21). Er scheint sogar angenommen zu haben, baß Gott sich in einzelnen Källen dieses Rechtes bedient habe, um die Unbeschränktheit desselben zu beweisen. In diesem Sinne deutet er Aussprüche der Schrift über Jacob und Esau (Mal. 1, 2. 3. Bgl. Röm. 9, 13) einerseits und über Pharao andererseits (Erob. 9, 16. Bgl. Röm. 9, 17), weil sie, nach seiner Interpretationsweise ohne Rucksicht auf ihren Zusammenhang und ihre geschichtlichen Beziehungen genommen (Bgl. §. 103, c.), ihrem Wortlaut nach biese Deutung zu fordern schienen. Dagegen sett er das factische Verfahren Gottes in der Gegenwart, wo es sich um die Erlangung des driftlichen Beiles handelt, ausdrudlich mit einem de in Gegensatzu jenem in abstracto Gott vindicirten Rechte (9, 22). Die σκεύη δογής, κατηρτισμένα είς απώλειαν find feines:

<sup>1)</sup> Rom. 16, 13 fieht exlextos nicht in bem technischen Sinne ber Erwählung, sondern es heißt: außerlesen, außgezeichnet, wie §. 33, d.

wegs Menschen, die er bereitet hat, um seinen Born und feine Racht au verberben an ihnen zu offenbaren, sondern nach dem Bufammenhange bie Juden, welche ihres Unglaubens wegen bem Borne Gottes verfallen und somit jum Berberben reif maren, welche er aber, bie Beweisung seines Zorns und seiner strafenden Macht aufschiebend, trothem bis dahin noch mit großer Langmuth getragen hat, um sie zur Buße zu führen (2, 4). Allerdings ist ein Verstockungsgericht über die Juden ergangen (2 Cor. 3, 14), wie nach Röm. 1 über die Heiben; aber jenes beruht wie dieses auf ihrer eigenen Schuld und ist darum kein endgiltiges, da es nach 2 Cor. 3, 15. 16 nur bis ju ihrer Bekehrung fortbauert (Bgl. 2 Thess. 2, 10—12). Dem entfprechend kann auch bas προητοίμασεν in Rom. 9, 23 nicht auf bie Erschaffung ju Barmbergigteitsgefäßen geben, sonbern nur auf ibre Bestimmung bazu. Schon baß biefe nach not. a. auf einer Auswahl aus der Gesammizahl menschlicher Individuen beruht, schlieft eine Erichaffung zweier Denschenklaffen mit verschiedener Beftimmung aus und noch entschiedener alles, mas Paulus nach &. 92 über bie Uebertretung Abams und ihre Folgen lehrt, ba bie von vornberein zum Berberben geschaffenen Menschen nicht ebenso wie die zum Heil bestimmten erst durch die Abstammung von dem gemeinsamen Stammvater unter bie Berrichaft ber Sunde und bes Tobes gekommen fein fönnten.

c) Worauf es bem Apostel ankommt, wenn er Rom. 9, 18 ben unbeschränkten Willen Gottes bei feinem Erbarmen geltend macht (not. b.), erhellt aus dem ganzen Zusammenhange. Es gilt den Juben gegen über, welche auf Grund ihres Geburtsrechts und ihres Wertverbienstes bas Beil beanspruchen, barzuthun, daß Gott mit feinem Erbarmen an folde Bedingungen nicht gebunden ift. Für die allgemeine Be trachtung kommt zunächst bas Geburtsrecht nicht in Betracht, es kommt vor Allem barauf an zu zeigen, baß Gott nicht an bie Bebingung irgend eines menschlichen Thuns gebunden ift. Das Erbarmen Gottes, welches in ber Erwählung liegt, ift nicht abhängig von bem Wollen und Laufen des Menschen (Röm. 9, 16), die κατ' έκλογην πρόθεσις darf nicht abhängig sein έξ ξογων (v. 11); denn die Exloyi als letter Grund bes driftlichen Beils muß wie bie Befcaf: fung biefes überhaupt ein Gnabenact sein, eine έκλογη χάριτος (11,5). Das zagere und &5 korwe aber find unvereinbare Gegenfate (v. 6 und bazu- §. 104, b.), weil alles menschliche Thun ein Berdienst mit fich bringt (Rom. 4, 4) und bamit bie Ermählung aufhörte, ein Gnabenact, eine That göttlichen Erbarmens zu sein. Daraus folgt aber feineswegs, bag Gott nun nach reiner Willführ bestimmen muß, weffen er sich durch die Erwählung erbarmen will, fonbern nur, daß es lediglich von ihm abhängt, an welche Bedingung er bie Heilserlangung und an welche er seine Erwählung zu berselben knüpfen will. Die ganze Tendenz dieser Auseinandersetzung bes Apostels ift ja, den Juden zu zeigen, daß sie nichts dawider einwenben können, wenn Gott nicht bas Werkverdienst sondern den Glauben.

ver nach §. 113, a. b. ber Gegensat alles menschlichen Leistens und Berbienens ist, zur Bebingung ber Rechtfertigung macht, daß sie sich rielmehr bieser neuen Ordnung Gottes fügen müssen. Damit ist reilich nicht gesagt, daß die Bedingung, an welche die geschichtliche Seilsverwirklichung geknüpft ist, auch den vorzeitlichen Erwählungsrathschluß (not. a.) bestimmt; aber es folgt daraus, daß Gott die Bedingung ür diesen eben so frei nach seinem unbeschränkten Willen bestimmt,

vie die Bedingung für jenen.

d) Die Stelle Rom. 8, 28-30 spricht es aufs Deutlichste aus, vorauf die Heilsgemißheit der Prädestinirten ruht. Die, welche Gott einmal zum Heile vorherbestimmt hat (v. 29), die führt er auch vom erften Beginn ihres Chriftenlebens mit sicherer hand ber Vollendung u (v. 30), so bag alles, mas auf biefem Wege ihnen begegnet, ju brem Beften bienen muß (v. 28). hier wird nun v. 29 ausbrudich gesagt, daß er diejenigen vorher bestimmt hat, welche er vorher Das προέγνω von ber göttlichen Borherbestimmung rtannt hat. m nehmen, ist wortwidrig und führt über eine leere Tautologie nicht sinaus; es bezeichnet das göttliche Borhererkennen (Bgl. Röm. 11, 2), velches auch nach Gal. 4, 9 ber lette Grund alles Heils ist (provres τον θεον, μαλλον δέ γνωσθέντες ύπο θεού). Diefes Borherertennen lann sich aber nur auf diejenige Beschaffenheit beziehen, von welcher Bott nach not. c. die Erwählung abhängig zu machen nach feinem ireien Willen beschlossen hat. Ist eine Auswahl von Ewigkeit her ersiblgt (not. a.), so muß ber Apostel alle einzelnen Menschen, die noch perben follten, mit ihrer verschiebenen Beschaffenheit vor bem Beifte Bottes stehend gebacht haben und nach diefer Beschaffenheit trifft er jeine Auswahl. Welche Beschaffenheit er aber nach seinem unbeschränkten Willen gur Bedingung ber Ermählung gemacht bat, liegt in bem Aufammenhange von v. 28 und 29 beutlich ausgebrückt. Wenn bieenigen, welchen alles jum Beften gereicht, einmal als die Gott Liebenden und sodann als die nach bem Borsat Berufenen bezeichnet verben (v. 28), so löst der begründend eingeführte v. 29 den scheinbaren Widerspruch dieses objectiven und jenes subjectiven Merkmals bahin, daß Gott eben die zum Heil bestimmt und also der Borherbestimmung zemäß berufen hat (v. 30), welche er, scil. als solche die ihn lieben, vorher erkannt hat. Auch 1 Cor. 8, 3 heißt es, daß, wer Gott liebt, von ihm als solcher erkannt ist, und nach 2, 9 hat Gott benen, die ihn lieben, alles Heil bereitet. Auch bei Jacobus fanden wir die Liebe zu Gott zur Bedingung ber Erwählung gemacht (§.. 72, a.), und mahrend nach ihm diese Liebe Gottes bei ben arwxoi gefunden wurde (2, 5), so sind es auch hier die vor der Welt thörichten, dwachen und verachteten, welche Gott erwählt hat (1 Cor. 1, 27. 28 and bazu not. a. Bal. &. 32, d.). Natürlich ift aber diese Liebe bei Baulus nicht als eine menschliche Leiftung gedacht, ba biefe schlechterrings nicht Bedingung ber Erwählung fein tann (not. c.), vielmehr us ber Gegensat alles eigenen Thuns und Verdienens, als das reine, beilsbedürftige Verlangen nach Gott, das allein für seine Gnaden= wirkung die volle Empfänglichkeit besitzt. Ebendarum sind auch die Beisen, Mächtigen und Eblen ber Welt meistens nicht erwählt (1 Cor. 1, 26), weil biese im Stolz auf ihre Besitzthümer und in dem Befriedigtsein mit benselben das Bedürfniß nach etwas höherem nicht fühlen, das allein für die göttliche Gnade empfänglich macht.

## §. 127. Die Berufung durch das Cbangelium.

Derjenige geschichtliche Act, burch welchen Gott die Realisirung seines Erwählungsrathschlusses beginnt, ist die Berufung des Einzelnen zur Mitgliedschaft der Christengemeinde.a) Diese Berufung vollzieht sich mittelst des Evangeliums, sofern dasselbe ein zwar von Renschen verkündigtes, aber doch durch Gottes Geist mit Gotteskraft wirkendes Gotteswort ist. b) Das Evangelium wirkt nämlich in den Erwählen den Glauben und damit die Bedingung aller Heilserlangung. c) Da aber die Erwählung auf Grund des göttlichen Borhererkennens ersolgt, so kann der aus der vorhererkannten Empfänglichkeit des Menschen hervorgehende Glaube auch als Bedingung dieser heilskräftigen Birksamkeit des Wortes gedacht werden. d)

a) Die Berufung im ATlichen Sinne ift nichts anderes als bie Bestimmung zu dem in der Erwählung dem Bolte Jerael zugebachten Beilsziel (Bgl. Röm. 11, 28. 29). In diesem Sinne fanden wir fe bei Betrus, mo bereits biefes Biel ebenfo als Befeligung bes Der ichen, wie als Erfüllung bes göttlichen Willens gebacht mar (§. 51, b. c.) in diesem Sinne erschien sie in den Thessalonicherbriefen schon als Berufung zur Herrlichkeit (1 Thess. 2, 12. 2 Thess. 2, 14. Bgl. 1 Cor. 1, 9: els κοινωνίαν του νίου und dazu §. 124, c.) und zur Heiligkeit (1 Theij. 4, 7. 2, 12. Lgl. Röm. 1, 7. 1 Cor. 1, 2: κλητοί άγιοι). Aber mahrend die Berufung hier noch als eine fortgebende gottliche Thatigfeit gebacht mar (g. 81, c.), hat ber Apostel in unfern Briefen biefen Begriff bestimmter ausgeprägt gur Bezeichnung bes einmaliaen geschichtlichen Actes, durch welchen Gott die Bermirklichung feines vorzeitlichen Erwählungsrathschlusses am Einzelnen beginnt (Rom. 8.30: ούς προώρισε, τούτους καὶ έκάλεσεν; 9,23.24: ά προητοίμασεν -ους και έκάλεσεν). Diefes Berhältniß ber Berufung zur Ermählung if joon 2 Theij. 2, 13. 14 angebeutet (είλατο ύμας — έκάλεσεν ύμας) und es liegt aufs Deutlichste barin, daß die Berufung in Gemakheit ber κατ' έκλογην πρώθεσις erfolgt (Höm. 8, 28. 9, 11 und bazu §. 126. a.). Chen barum aber wird ber unfichtbare Act ber Ermählung in ber Berufung sichtbar (1 Cor. 1, 26—28: βλέπετε την κλησιν διών στι — έξελέξατο ό Θεός. Vgl. 1 Then. 1, 4. 5), eben barma ift sie es, auf welche sich die Heilsgewischeit des Einzelnen gründet (1 Cor. 1, 9. Bgl. 1 Theff. 5, 24). Diefer in die Erscheinung me tende Act Gottes, mit welchem an allen Ermählten die Berwirflichung bes göttlichen Beilsrathschlusses beginnt, tann aber nach §. 126, a

t bie Ginführung bes Ginzelnen in bie Christengemeinde fein'). ies erhellt besonders aus 1 Cor. 7, 18, 21, 22, wonach jeder in m Lebensverhältniß, in welchem er berufen wurde, als Christ vereiben soll, und aus v. 17. 20, wo die Art der udnois selbst als ne je nach ber Lebensstellung, in welcher ber Ginzelne Chrift wird, richiebene bezeichnet wird. Sofern die Glieber ber Christengemeinde pristo angehören (§. 115, a.), sind sie κλητοί Χριστού (Röm. 1, 6), sern sie in der Lebensgemeinschaft mit Christo stehen (§. 115, b.), id sie xantoi er xugio (1 Cor. 7, 22), sofern sie gottgeweiht sind . 117, a.), κλητοί άγιοι (Röm. 1, 7. 1 Cor. 1, 2. Bgl. 1 Theff. 4, 7), fern sie vom Gesetze frei sind (§. 121), sind sie en' elev Levia befen (Gal. 5, 13). Es erhellt hieraus, daß Paulus alle Glieber ber ristengemeinde für berufen hält, und eben damit, da nur die Er= iblten berufen find, auch für Erwählte. In der That redet er zu nen Gemeinden ftets fo, daß er ihre Erwählung und Berufung raussest, er unterscheibet nie zwischen einer engeren Gemeinschaft mahlter und zwischen bem außeren Bestande ber driftlichen Beeinschaft. Da die Theilnahme an dieser Gemeinschaft überall erst thanden war durch das freiwillige Bekenntniß zu Christo, bas man er durch den heiligen Geift ablegen kann (1 Cor. 12, 3 und dazu 116, c.), so hat er ein Recht anzunehmen, daß alle Gläubigen Cor. 1, 21) auch erwählt und berufen sind (v. 24). Und wenn ich in einzelnen Källen bereits die Thatsache an ihn herangetreten r, daß schwere Verirrungen des Glaubens und Lebens bis jur othwendigkeit der Ausschließung aus der Gemeinde fortschreiten nuten (1 Cor. 5, 13. Bgl. Gal. 5, 4), so hofft er doch selbst bei m gröbsten Sunder ihn noch durch eine bisciplinarische Magregel au retten (1 Cor. 5, 5).

b) Nach Gal. 1, 6 beruht die Berufung in dem Hulberweis, den B Chriftus burch seinen Versöhnungstob gegeben; benn ohne biefen be es keine erlöste Gemeinde und also auch keine Berufung zu ihrer itgliebschaft. Wenn aber das μετατίθεσθαι — είς ετέρον αγγέλιον zugleich ein Abfall ist από του καλέσαντος ύμας, so italiedschaft. hellt baraus, daß die Berufung vermittelt war burch bas mahre jangelium, das jenen Versöhnungstod und die darauf gegründete Kösung verkündete. Deshalb kann auch 5, 8 die menschliche Ueberdung zur judaistischen Frrlehre der göttlichen Gnadenwirkung der erufung entgegengesett werben, welche bemnach ein Bewegen gum ehorsam gegen die Wahrheit (v. 7: τη άληθεία — πείθεσθαι) und jo durch das Evangelium vermittelt ist, dessen Inhalt die Wahr= it bilbet (Gal. 2, 5. 14: άλήθεια του εύαγγελίου; 2 Cor. 6, 7: vos adn9eias. Bal. Eph. 1, 13. Col. 1, 5). Sofern nun der roftel die Glieder der Gemeinde bekehrt und zu dem gemacht hat, is fie find, tann die burch ihn vermittelte Berufung bezeichnet erben als eine Zeugung durch das Evangelium (1 Cor. 4, 15).

<sup>1)</sup> Wenn 1 Cor. 10, 27 καλείν von der Einladung zu einem Gaftmahl fteht, hat dies natürlich mit der technischen Bedeutung des Wortes gar nichts zu thun.

Geradezu aber heißt es 2 Theff. 2, 14, Gott habe uns berufen burch bas Evangelium (Bgl. Eph. 3, 6). Durch bas Evangelium aber tann Gott feine Gnabenwirkung vollziehen, weil bas Evangelium eine von ihm herrührende frohe Botschaft ist (evayyektor Jeov: Röm. 1, 1. 15, 16. 2 Cor. 11, 7. Bgl. 1 Theff. 2, 2. 8. 9), deren Inhalt Chriftus (Gal. 1, 16: εὐαγγελίζεσθαι αὐτὸν scil. τὸν νίὸν του θεου. Bal. Phil. 1, 15. 18; daher das Evangelium ein evangelium de Christo: εὐαγγέλιον Χριστού: Höm. 15, 19. 1, 9. 1 Cor. 9, 12. 18. 2 Cor. 2, 12. 9, 13. 10, 14. Gal. 1, 7. Bgl. 1 Theff. 3, 2. 2 Theff. 1, 8. Phil. 1, 27) oder die göttliche Herrlichkeit des erhöhten Chriftus ift (2 Cor. 4, 4), oder der Glaube an ihn als Heilsbedingung (Gal. 1,23). Als eine von Gott herrührende Botschaft steht sie wie bei Betrus (§. 63, a.) auf einer Stufe mit bem ADlichen Offenbarungswort (Köm. 9, 6: δ λόγος του θεου. Bgl. Röm. 3, 2: τα λόγια του θεού. 3, 4: οἱ λόγοι σου. 1 Cor. 15, 54: δ λόγος δ γεγραμμένος) und Paulus überträgt wie Petrus (a. a. D.) ohne weiteres Stellen, bie von biesem φημα handeln, auf jenes (Rom. 10, 8—18), er nennt es δ λόγος του θεου (1 Cor. 14, 36. 2 Cor. 2, 17. 4, 2. Vgl. 1 Theff. 1, 8. 2 Theff. 3, 1 und dazu §. 83, b.) und versichert, daß es in Wahrheit Gottes Wort sei (1 Theff. 2, 13). In biesem Sinne ift es wohl auch zu nehmen, wenn er von dem dopos schlechthin redet (Gal. 6, 6. Bgl. 1 Theff. 1, 6. Col. 4, 3. Phil. 1, 14). 2) Sofern nun Gott gur Ausrichtung biefer Botschaft sich menschlicher Organe bebient (f. Anmert. 2), wird sein Wort verkündigt (κηρύσσειν: Rom. 10, 8. 1 Cor. 15, 11. 9, 27. Gal. 2, 2. Bgl. 1 Theff. 2, 9. Col. 1, 23), es ist ein κήρυγμα (1 Cor. 1, 21), bas von bem Apostel als seinem Verkundiger ausgeht (1 Cor. 2, 4. 15, 14), beffen Inhalt aber wieder nur Chriftus fein kann (Röm. 16, 25: κήρυγμα του Χριστου<sup>3</sup>) Bgl. 1 Cor. 15, 12. 2 Cor. 1, 19), ben der Apostel verkündigt (2 Cor, 4, 5. 11, 4. Bgl. Phil. 1, 15) und zwar als gekreuzigten (1 Cor. 1, 23 und dazu §. 109, a.). Soll freilich durch diese nothwendige menschliche Bermittlung ber göttliche Inhalt ber Botschaft nicht seiner ihm eigenthumlichen Rraft und Wirksamkeit beraubt werben, soll Gott felbft burch seinen Botschafter in der Sache Christi reden (2 Cor. 5, 20),

<sup>2)</sup> Zu bemerken ist, daß τὸ εὐαγγέλιον nicht bloß die Botschaft ihrem Inhalte nach, das Berkündete, bezeichnet, sondern auch den Act der Berkündigung (Köm. 1, 9. 1 Cor. 9, 18. 2 Cor. 8, 18. 10, 14), und der Genitiv dadei nicht bloß den Inhalt (s. o.), sondern auch densenigen, der die Botschaft verkündigt (Köm. 2, 16. 16, 25. 2 Cor. 4, 3. Bgl. 1 Thes. 1, 5. 2 Thes. 2, 14). Ebens bezeichnet δ λόγος auch den Act der Berkündigung (δ λόγος ημιών 2 Cor. 1, 18. Bgl. 2 Thes. 3, 14), namentlich wo die Art dieser Berkündigung näher bestimmt wird (1 Cor. 1, 17. 2, 1. 4. Bgl. λόγοι: 2, 4. 13. 14, 19). Der Inhalt dieses λόγος ist das Kreuz (1 Cor. 1, 18 und dazu §. 109, a.) oder die dadurch gestistete Bersöhnung (2 Cor. 5, 19).

<sup>3)</sup> Statt bessen heißt es 1 Cor. 1, 6 das Zeugniß von Christo (μαρτύριον του Χριστου) oder το μαρτύριον ήμων (2 Thess. 1, 10). Bgl. 1 Cor. 2, 1, wenn dort zu lesen: το μαρτύριον του Θεου.

muß dieselbe ohne menschliche Redeweisheit (1 Cor. 1, 17), b. h. hne rhetorifche und philosophische Runft (2, 1), vom Standpunkte ber ienschlichen Weisheit aus als thörichte Bredigt (1, 21. 3, 18. 4, 10) erfündet, geschweige benn durch menschliche Zuthaten verfälscht weren (2 Cor. 2, 17. 4, 2: καπηλεύειν, δολούν). Das Evangelium rein durch sich selbst wirken, nicht durch überredende Weisheitsvorte (wodurch) nur eine πεισμονή wie Gal. 5, 8 erzielt werden innte) fondern durch ben Beweis, welchen ber in biefem Gotteswort irtenbe Gottesgeift und die von ihm ausgehende Machtwirkung führt 1 Cor. 2, 4. 2 Cor. 6, 7: εν λόγφ αληθείας, εν δυνάμει θεού). inhalt und Form bes Verkundigten muß von diefem Geiste den Berûndigern gegeben sein (1 Cor. 2, 12. 13), so daß es ein doyog έν υνάμει πνεύματος ift (Röm. 15, 19. Lgl. 1 Thess. 1, 5).

c) Auch in ber urapostolischen Verkündigung übt bas Wort er Wahrheit als ein Gotteswort eine Gnabenwirkung von grundgender Bebeutung (§. 63. 69); aber bei Petrus und Jacobus ift es rer noch mehr gesetlichen Anschauung gemäß die Wiedergeburt, die eue gottwohlgefällige Lebensgestalt, welche baburch gewirkt wird; bei saulus ift es der Glaube, als die neue Grundbedingung aller Beilsclangung. Rach 1 Cor. 2, 5 foll ber Glaube ber Christen nicht beuben auf Menschenweisheit, sonbern auf Gotteskraft b. h. nach bem usammenhange mit v. 4 (not. b.) auf der göttlichen Machtwirkung, ie von bem im Evangelium wirkenben Gottesgeiste ausgeht. Darum mmt ber Glaube aus ber Botschaft (Röm. 10, 17 a. Egl. 1 Cor. 5, 11), die burch göttlichen Befehl ergeht (Röm. 10, 17 b.), barum t dieser Glaube eine Gnadenwirkung (2 Thess. 3, 2 und dazu 81, d. Bgl. Phil. 1, 29), für welche der Apostel Gott Dank sagt Köm. 1, 8. Bgl. 2 Thess. 1, 3. Sph. 1, 15. Col. 1, 3), welche ber nicht bei allen eintritt, an die das Evangelium gelangt. Nicht ir Alle ift bas Evangelium eine Gottesfraft, sondern für die, welche il. nach bem göttlichen Rathschluß errettet werden (1 Cor. 1, 18) b. nach 1, 24 für die Berufenen ober Ermählten (1, 27. 28), eshalb die Ermählung baran erkannt wird, daß bas Evangelium bei nem feine Gotteskraft außert (1 Theff. 1, 4. 5 und bazu §. 81, c.). af die Bewirkung des Glaubens in der Berufung nothwendig gest ift, folgt auch baraus, daß nach Rom. 8, 30 bie dexalwoic ebenfo 💰 unmittelbare Folge der Berufung genannt wird, wie fie fonst an e Bedingung des Glaubens gefnüpft ift. Für die aber, welche nicht wählt find und baber bem Berberben verfallen, ift bas Evangelium icht nur eine Thorheit (1 Cor. 1, 18. 23), sofern es in seiner wahren tilbringenden Bedeutung ihnen verhüllt bleibt (2 Cor. 4, 3), sondern n Geruch zum Tobe (2 Cor. 2, 15. 16), sofern der Unglaube gegen Bort Gottes fie nicht nur bes einzigen Beilsmittels beraubt, ndern als strasbarer Ungehorsam ihnen erst recht den Tod bringt 2 Theff. 1, 8 und dazu §. 81, c.).

d) Beruht ber Glaube, welcher nach §. 112, c. 116, d. 122, d. 25, a. auf allen Stufen ber Heilsordnung bas Einzige ift, mas von eiten bes Menschen als Bedingung gefordert wird, auf ber gött=

Cinen Bilideministums, naune bis Somesmort bes Evangeliums and der der Sernfung and i in den Erwählten ausübt and der Gemannen des Mensaen felbit in keiner Weise fur dem hat einema die dem Gendern Ales nur davon abzuhängen, an einer von Gem erwicht für Tennon voor Caulus 2 Cor. 6, 1 von einem Annaumen der habe Cau l'Thef. 1. 6: déxeodal ror io ie und m deien is dom von innem og i texoverer to evappe-kur ham. I li den i tradicione to ekspeige. Vgl. 2000 le das sine divent as som Manimen feide abhängig ge-dami fil i in diven Sine influent fam. I de I Cer. 1, 21 das Flamen mar tie bie Greffing bes Comgenums, fantern als bie Bedingung, diese beider bis Community die Errettung wirk ne der Beine nemane Weberforum der im nur dadurch, bah die Grommann tum 2 126 in in die der im und bestimmte, vorher minnen Schaffinger des Menopen neunden gen dus welcher mit Noming normalist das damamen des Germs des driedung der Forberung des Benariams den is beanfartung dervergien. Es wäre banach en internation in fact bem tenerfemen Unteremen bes Moris Simme ber femmen milme mie ber Giete in Bent, bem empfange umm beimmutten gemenner und geminen ber in Golge beffen mir ber beit er gemin nit metter Linerengung von ber Wahr gent des Worte ige voller dann voller der tentfertigende heile times in destroying the destruction of the destruction of the much was the destruction of wer a fine country could been militar arennen. Der Aponel fertier in der Aponel fertier in der Aponel fertier in der Aponel the contract of the contract of the contract configuration of the contract configuration of the contract contract configuration of the contract con m in die das an directioned cologie E

#### zurfruck mil er e

etwa außer ihnen noch zur apostolischen Wirksamkeit berufen worben, ift Paulus sich bewußt, zum Apostel ber Heiben berufen zu sein.d)

a) Soll bas Evangelium in göttlicher Rraft bie Gnabenwirkung ber Berufung vollziehen (§. 127), so muffen besondere Organe zu feiner Berkundigung bevollmächtigt und ausgerüftet sein. Wie sollen fie glauben, wenn fie nicht gebort haben, wie follen fie hören ohne einen Berkundiger, wie follen sie verkundigen, wenn sie nicht ausgefandt find? (Rom. 10, 14. 15). In biefem Sinne find bie Apostel Gefandte, welche mit ber Verkundigung des Evangeliums beauftragt find (Gal. 2, 7. Bgl. 1 Thess. 2, 4), Botschafter in ber Sache Christi, burch welche Gott rebet (2 Cor. 5, 20). Sie sind, als Diener bes neuen Bundes (2 Cor. 3, 6), ausschließlich gesandt, das Evangelium zu verfündigen (1 Cor. 1, 17)1) und zwar, um badurch nach §. 127, c. ben Glauben zu bewirken (Köm. 1, 5: εἰς ὑπακοὴν πίστεως. Lgl. 1 Cor. 3, 5: διάχονοι δι' ών επιστεύσατε). Erfolgt die Berufung zur Christengemeinde durch Bermittlung des Apostolats, so muß es für diesen eine besondere Berufung geben, die wieder nach §. 127, a. auf eine besondere Erwählung zurudweift. Gott hat den Apostel von Rutterleibe an ausgesondert (Bgl. Act. 9, 15: σκεύος έκλογής und 26, 17) und berufen durch feine Gnade (Gal. 1, 15), er ift ein πλητός ἀπόστολος διὰ θελήματος θεού (1 Cor. 1, 1. 2 Cor. 1, 1. Bal. Eph. 1, 1. Col. 1, 1), αφωρισμένος είς εὐαγγέλιον θεού (Rom. 1, 1). Auch diese auswahlmäßige Berufung beruht auf einem göttlichen Gorhererkennen (Bgl. §. 126, d.); benn Gott, welcher bie Berzen prüft, hat ihn tuchtig befunden, mit dem Evangelium betraut zu werben (1 Thess. 2, 4), was hier natürlich so wenig wie bei ber allgemeinen Christenberufung (§. 127, d.) ausschließt, daß Gott ihn su diesem Dienste tuchtig gemacht hat (2 Cor. 3, 6). Die göttliche Gnabe, die alle zu Mitgliedern ber Christengemeinde beruft, hat ihn, indem sie ihn zum Christen berief, zugleich speciell zum Apostel berufen. Daher rebet er so oft von ber Gnabe, die ihm gegeben ist (Rom. 1, 5. 12, 3. 15, 15. 1 Cor. 3, 10. Gal. 2, 9 und bazu §. 104, c.), wobei er beibes unmittelbar ausammendenkt. barum ist ihm bas Bewußtsein seiner Apostelpflicht unzertrennbar von seinem Beilsbewußtsein (§. 125, a.) und die Erfüllung der letzteren teine Sache der Freiwilligkeit (§. 125, d. Anmerk.). Da die allgemeine Chriftenberufung burch die Verfündigung von Chrifto (§. 127, b.) vermittelt ift, so muffen die Apostel, welche dies Evangelium selbst vertundigen follen, durch Bermittlung Christi selbst berufen fein (Röm. 1, 5: δι' ού ελάβομεν χάριν και αποστολήν. Bgl. Act. 20, 24), der fie aus= gesandt hat (1 Cor. 1, 17: ἀπέστειλέν με Χοιστός; daher ἀπόστολος Ιησου Χοιστου 1 Cor. 1, 1. 2 Cor. 1, 1. 11, 13. Bgl. 1 Thess. 2, 6. Eph. 1, 1. 3, 5. Col. 1, 1, wobei der Genitiv den Absender des

<sup>1)</sup> Dies will Paulus so streng genommen wissen, daß er nur gelegentlich sich bem Geschäft des Taufens unterzog (1 Cor. 1, 14—16), das er für gewöhnlich andern überließ, wie übrigens auch Petrus gethan zu haben scheint (Act. 10, 48).

zeichnet, wie 2 Cor. 8, 23. Phil. 2, 25: andorolog exxlyviag). Mit großem Nachbruck hebt Paulus hervor, daß er andorolog sei odn άπ' άνθρώπων, ούδε δι' άνθρώπου, άλλὰ διὰ Ἰησού Χριστού καὶ θεού πατρός (Gal. 1, 1). Diefe Bermittlung seiner Berufung ober seine Aussendung burch Christum ift aber gang unmittelbar baburch erfolgt, daß er den Herrn gesehn hat (auf dem Wege nach Damascus §. 77, c.), und gehört wesentlich zu den Bedingungen seiner apostolischen Würde (1 Cor. 9, 1. 15, 8. 9. Bgl. Phil. 3, 12). Dadurch, daß Christus ihn in Vollziehung des väterlichen Willens ausgefandt hat, fteht er aber in einem ähnlichen Dienftverhaltniß ju Christo wie zu Gott. Er ift Gottes Diener (diaxovog: 2 Cor. 6, 4. Bgl. Köm. 11, 13. 2 Cor. 3, 7—9), sein Mitarbeiter (συνεργός: 1 Cor. 3, 9. Bgl. 1 Thess. 3, 2), ber οίχονόμος über seine μυστήρια (1 Cor. 4, 1. 2 und dazu §. 104, a. Bgl. 9, 17); er ist aber zugleich Christi Diener (diáxovos: 2 Cor. 11, 23. Bgl. Col. 1, 7. 4, 7; λειτουργός: Röm. 15, 16; δπηρέτης: 1 Cor. 4, 1) und Knecht (δούλος: Röm. 1, 1. Gal. 1, 10. Phil. 1, 1).

b) Tritt bei ber Apostelberufung an die Stelle bes Evangeliums von Christo Christus selbst (not. a.), so tritt an die Stelle ber Rundmachung der selig machenden Wahrheit durch bas Evangelium (anoκαλύπτεται: Röm. 1, 17. Gal. 3, 23. πεφανέρωται: Röm. 3, 21. 2 Cor. 2, 14. Bgl. Col. 1, 26) bie unmittelbare Offenbarung. Es gefiel Gott, ber den Apostel ermählt und berufen bat, seinen Sohn in ihm zu offenbaren, damit er ihn verkundigen könne (Gal. 1, 16). Nicht von Menschen hat er das Evangelium empfangen und gelernt, sonbern burch die ihm von Christo zu Theil gewordene Offenbarung (δι' ἀποκαλύψεως 'Ιησού Χριστού: 1, 12), und er beweist dies da burch, daß schon sein Berkehr mit den alteren Aposteln gar nicht der Art war, um von ihnen das Evangelium zu lernen (1, 13-24), daß vielmehr sein Evangelium von ihnen als ein eigenthümliches anerkannt (2, 1—10) und von ihm selber erforderlichen Falls ihnen gegenüber geltend gemacht sei (2, 11—21). Christus hat sich ihm selbst offen: bart, nicht nur, indem er ihm auf dem Wege nach Damascus erschien, sondern auch indem er ihm die ganze Bedeutung seiner Person und seines Werkes durch Gesichte und Offenbarungen (2 Cor. 12, 1-7. Bgl. 1 Cor. 11, 23 und dazu §. 118, b.) kundthat und ihn die Tiefen ber göttlichen Heilsrathschluffe erkennen lehrte durch seinen Geift. Sein Evangelium ist seinem Wesen nach bas offenbar gewordene Geheimniß bes göttlichen Heilsrathschlusses (Röm. 16, 25: ἀποκάλυψις μυστηρίου), dessen Inhalt (1 Cor. 2, 7) Gott ben Aposteln burch seinen Geist offenbart hat (2, 10. 12. Bgl. Eph. 3, 3. 5), ber sie zugleich nach §. 127, c. die Adyor lehrt, in welchen dasselbe verkündigt

<sup>2)</sup> Es erhellt hier aufs Reue, daß biefer offenbarungsmäßige Urfprung feines Evangeliums feineswegs ausschließt, bag Paulus bie geschichtlichen Glemente feiner Predigt aus ber Ueberlieferung aufgenommen (g. 107, a.) und fich vielfach an die hergebrachten Lehrformen angeschloffen bat (§. 77, d.); aber in biefem Allen liegt bas eigentlich Wirfungsfraftige feiner Berfundigung nicht.

werden muß (v. 13). Die Geistesbegabung, welche dieser Offenbarungsbergang voraussett, ift nach §. 116 natürlich nichts, was ben Aposteln ausschließlich eigen ware. Paulus meint nur auch ben Beift Gottes au haben (1 Cor. 7, 40) und legt barum seiner in biesem Geifte abgegebenen γνώμη über Dinge, welche bie Beilsmahrheit nicht betreffen. teine bindende Autorität bei (7, 35. Bgl. v. 25. Bgl. 2 Cor. 8, 10 mit v. 8), wenn er auch sich bewußt ift, fraft ber Barmberzigkeit, die er vom herrn empfangen, indem er zum Apostel berufen, glaubwürdig (v. 25: πιστός) zu sein und so seine γνώμη als beachtenswerth geltend machen zu tonnen. Specififch ift ihm nur bies, bag er bie Ertenntniß ber Heilswahrheit, die alle andern burch apostolische Berkundigung empfangen, unmittelbar von Gott burch Chriftum ober burch seinen Geist empfangen hat und so zum Diener bes neuen Bundes befähigt ist (2 Cor. 3, 5. 6). Damit hängt bann zusammen, baß er in Kraft seiner Sendung die Bollmacht hat, im Namen Christi Anordnungen in den Gemeinden zu treffen (1 Cor. 14, 37 ließ: ά γράφω ύμιν έντολή κυρίου έστίν. Bgl. §. 82, b. 122, a.), wofür er ben Gehorsam ber Gemeinden beansprucht (2 Cor. 2, 9. 7, 15. 10, 6. Bgl. Phil. 2, 12. Philem. v. 21), obwohl er von diesen seinen Anordnungen im Namen Christi immer noch die unmittelbaren Anordnungen Christi selbst unterscheibet (1 Cor. 7, 10. 9, 14). Dahin gehören bann namentlich auch bie im Namen Chrifti ausgefprochenen Strafverfügungen (1 Cor. 5, 4), hinsichtlich berer er nicht zweifelt, baß ber Erfolg bewähren werbe, wie Christus in ihm und durch ihn ge-rebet hat (2 Cor. 13, 3. 4. Bgl. 10, 6). Doch darf biese Bollmacht, bie ihm der herr gegeben hat, immer nur jur olxodoun und nicht anr xadaiveois der Gemeinde bienen (2 Cor. 10, 8. 13, 9).

c) Die Verkundigung bes Evangeliums ift keineswegs an ben Apostolat gebunden, selbst nicht die berufsmäßige (1 Cor. 9, 14), welche bas Recht begründet, sich burch die Gemeinde verpflegen au laffen (v. 7-13); benn zu benen, welchen Paulus dies Recht zuspricht, rechnet er nach v. 5.6 außer den Brüdern des Herrn auch den Barnabas. Dahin gehört die lange Reihe seiner Mitarbeiter (Röm. 16, 3. 9. 21. Bgl. Phil. 2, 25. 4, 3. Col. 4, 11. Philem. 1. 24), die wie Timotheus (1 Theff. 3, 2) mit ihm συνεργοί θεοῦ έν τῷ εὐαγγελίφ maren und wie er das Werk bes Herrn trieben (1 Cor. 16, 10). Bar auch die gewöhnliche Aufgabe dieser Mitarbeiter mehr die Kflege und Förberung ber Gemeinden, so konnte boch auch ihre Wirksamkeit gelegentlich eine glaubenerweckende sein, da er sich und den Apollos gemeinsam bezeichnet als διάκονοι, δι' ων έπιστεύσατε (1 Cor. 3, 5). Dennoch bleibt der Erfolg der evangelischen Verkündigung, wie er nach not. a. im Begriff bes Apostolats liegt, bas specifische Reichen ber Apostelwürde. Daß Baulus mit bem Evangelium betraut ift (Gal. 2, 7), erkennen die Urapostel daran, daß Gott wirksam gewefen ift, um ihm diesen Erfolg zu geben (v. 8). Wie die allgemeine Christenberufung baran erkannt wird, daß das Evangelium an bem Einzelnen wirksam wird (1 Thesp. 1, 4. 5 und dazu §. 127, c.), so wird die Apostelberufung baran ertannt, daß diese Wirtung von ber

Predigt des Apostels ausgeht (1 Cor. 9, 1). Ift der Apostolat das Organ, burch welches Gott die Einzelnen gur Mitgliedschaft ber Chriftengemeinde beruft, so ift ber specifische Erfolg ber apostolischen Predigt die Gemeindegründung (1 Cor. 3, 10: κατά την χάριν την δοθεῖσάν μοι - Θεμέλιον τέθεικα, Egl. v. 6-8: ἐφύτευσα). Daher ift es der Grundsatz des Apostels, das Evangelium nur da ju verkundigen, wo ber Name Christi noch nicht bekannt wird (Röm. 15, 20), bamit fo fein specifisch-apostolischer Beruf sich bemähren könne. Wie er Ginzelne, bie er bekehrt hat, seine (geiftlichen) Rinder nennt (1 Cor. 4, 17. Bgl. Philem. v. 10), so ist er auch der Bater ber Gemeinden, die er gezeugt hat (1 Cor. 4, 15. Gal. 4, 19), ist ihr Apostel im engeren Sinne (1 Cor. 9, 2). Sie find bas Siegel feines Apostolats (1 Cor. 9, 2), sein Empfehlungsbrief (2 Cor. 3, 2). Christus wirkt aber durch den Apostel nicht nur λόγω, sondern auch ξογω (Röm. 15, 18), in jener Beziehung ist es die δύναμις πνεύματος, welche sich in bem Erfolg seiner Wirtsamkeit beweift, in diefer ift es bie δύναμις σημείων και τεράτων, die an ihm sichtbar mird (v. 19). Diese σημεία και τέρατα και δύναμεις betrachtet er 2 Cor. 12, 12 als die Erkennungszeichen seines Apostolats (σημεία του αποστόλου. Bgl. Act. 15, 12). Nach ber ersten Stelle ist es flar, daß barunter unmöglich bloß Machtwirkungen auf geistigem Gebiete verstanden werden können. Welcher Art aber sonst diese Wunder waren, wiffen wir nicht. Gelegentlich hören wir, daß Paulus die Wundergabe des Bungenredens in besonders hohem Grabe besaß (1 Cor. 14, 18) und baß er sich die Bollmacht zutraut, mit Hülfe ber dévauis Xpioroi, bie ihm auch sonst beiwohnt (2 Cor. 12, 9), einen dem Satan zu übergeben zum Verberben des Fleisches (1 Cor. 5, 4. 5) d. h. eine körperliche Krankheit über ihn zu verhängen, die der Satan herbeiführen sollte (Bgl. Act. 13, 9-11). Allein biefe Wundergabe konnte nur indirect feinen Apostolat bezeugen, sofern der, welcher so sichtlich sich des Beistandes Christi erfreute, sich nicht lügenhafter Weise für seinen Apostel ausgeben konnte. Wenn er sich 2 Cor. 12, 1. 7 feiner Gesichte und Offenbarungen rühmt, so wurden solche auch Anderen in der Gemeinde zu Theil (1 Cor. 14, 6. 26. Bgl. Eph. 1, 17), der es an Wundergaben mancherlei Art überhaupt nicht fehlte (1 Cor. 12, 9. 10. 29. 30). Auch die Erscheinung Chrifti, die ihm zu Theil geworden war, ist an sich nicht ein specifischer Beweis seines Apostolats. Ohne fie hatte er kein Apostel sein konnen (1 Cor. 9, 1 und dazu not. a.), aber Christus war auch mehr als fünfhundert Brüdern erschienen, ohne daß diese darum Apostel wurden (1 Cor. 15, 6). Wenn er bei biefer Erscheinung zum Apostel berufen zu sein behauptete, so blieb boch das einzige entscheibende Kriterium für die Wahrheit dieser Ausfage ber Erfolg seiner gemeinbegrundenden Wirtsamteit.

d) Was Kaulus nach not. a.—c. über ben Apostolat lehrt, ist sichtlich abstrahirt aus seinem eigenen apostolischen Bewußtsein und seiner Lebenserfahrung. Es leibet barum auch nur theilweise Answendung auf die Urapostel, die er aber als solche anerkennt (Gal. 1, 17: oi πρò έμοῦ ἀπόστολοι). Er nennt sich den Geringsten unter den

Aposteln, ber nicht werth sei, ben Apostelnamen zu führen, weil er bie Gemeinde Gottes verfolgt habe (1 Cor. 15, 9); aber er spricht es auch mit Dank gegen die göttliche Gnade freimuthig aus, baß gearbeitet habe (v. 10). Uebrigens scheint er mehr als alle Paulus den Kreis der Apostel nicht auf sich und die Urapostel beschränkt zu haben. Zwar wenn er 1 Theff. 2, 4. 6 auch Silvanus und Timotheus als Apostel Chrifti zu bezeichnen scheint, die mit bem Evangelium betraut sind, so kann hier zweifelhaft bleiben, ob ber Plural nicht bloß rhetorische Figur ift, zumal Limotheus, so oft er auch sonst genannt wird, überall nur als sein Mitarbeiter erscheint. Dagegen redet Paulus 1 Cor. 15, 7 von allen Aposteln im ausbrudlichen Unterschiebe von den Zwölfen (v. 5). Namentlich scheint unter iene Jacobus eingeschlossen zu sein, der auch Gal. 1, 19, wie 1 Cor. 9, 4 die Brüder des herrn überhaupt, in gemissem Sinne ben Aposteln gleichgeftellt wird, und vielleicht dachte ihn Baulus bei der nach 1 Cor. 15.7 ihm zu Theil gewordenen Erscheinung zu apostolischer Wirksamkeit berufen. Die υπερλίαν απόστολοι, die dem Apostel in Corinth ent= gegentraten (2 Cor. 11, 5. 12, 11), weist er mit ihrem Anspruch auf apostolische Würde nicht einfach ab, sondern er sucht aus andern Gründen barzuthun, daß sie ψευδαπόστολοι seien (2 Cor. 11, 13). An sich muß er es also für möglich gehalten haben, daß auch Andere außer ihm und den Zwölfen zu apostolischer Wirksamkeit berufen werden könnten. Seinen Apostolat aber hatten die Urapostel in Jerusalem nicht nur überhaupt anerkannt, sie hatten sich auch speciell überzeugt, daß er nach ber ihm gegebenen Gnabe (not. a.) mit dem εθαγγέλιον της ακροβυστίας betraut sei, wie Betrus mit bem εὐαγγέλιον της περιτομής (Gal. 2, 7—9 und dazu not. c.). Er felbst war sich bewußt, daß der Zweck seiner ἀποστολή war, den Gehorsam des Glaubens zu wirken unter allen Bölkern (Nöm. 1, 5. Bal. v. 14), daß er der Leitovoyds Xoistov els tà Edun (Rom. 15, 16), ber ἀπόστολος έθνων sei (Röm. 11, 13. Bgl. Eph. 3, 8. 1. Act. 26, 17). Als solcher hatte er ben Heiben bas Evangelium zu verkündigen und fie badurch jur Mitgliedschaft ber Gemeinde zu berufen. Damit war schon gegeben, bag bie Beiben als folche und nicht erst nach Annahme ber Beschneibung und bes Gesetzes (wodurch fie ja Juben murben) jur Theilnahme an bem driftlichen Beil berufen waren. Das führt uns aber von der geschichtlichen Berwirklichung bes Beiles in ben Ginzelnen zur Verwirklichung bes Beils in ben beiben großen Theilen ber vorchriftlichen Menschheit, Beiben und Juden, über.

<sup>3)</sup> In der Apostelgeschichte wird auch Barnabas als απόστολος bezeichnet (14, 4. 14). Bgl. 1 Cor. 9, 6. Gal. 2, 9 (not. c.).

## Sechszehntes Capitel.

Die Berufung der Seiden und die Errettung Israels.

## §. 129. Die Berufung der Beiden.

Die Universalität bes christlichen Heils ist ebenso begründet in dem allgemein menschlichen Heilsbedürfniß, wie in der schlechthinnigen Reuheit desselben, in der Einheit Gottes, wie in der Allherrschaft Christi.a) Hatte sich Gott auch den Heiden gegenüber nicht wie den Juden gegenüber durch eine Berheißung gebunden, so war doch die Barmherzigkeit Gottes, welche die Berufung auch auf die Heiden ausbehnt, vielsach in der Schrift geweissat worden. d) Die Prärogative Israels, wonach es zuerst das Heil erlangen sollte, war auch durch die Heidenmission des Apostels nicht verleugnet, sosern die von ihm bekehrten Heiden nur in die Heilsgemeinschaft Israels aufgenommen wurden. c) Daß aber dazu nicht der Durchgang durch das Proselytensthum gehöre, beweist Paulus daraus, daß die Rechtsertigung, auf der die Verheißung ruht, dem Abraham, als er noch unbeschnitten war, lediglich auf Grund des Glaubens ertheilt, und badurch das Heil auch ben geistlichen Kindern Abrahams zugänglich gemacht sei.d)

a) Die Universalität bes driftlichen Seils war bem Apostel mit seiner ganzen Auffassung besselben von vornherein gegeben (Bgl. §. 77, c.). Ging er von dem allgemein menfclichen Bedürfniß der dixacogivn aus, so war darin fein Unterschied zwischen Juden und Beiden, fie entbehrten beibe ber Gerechtigkeit (Röm. 3, 22. 23), weil fie beibe unter ber Sündenherrschaft ftanden (v. 9), die als solche von bem Unterschied der vorchriftlichen Religionen ganz unabhängig war, und in der beiden gemeinsamen Abkunft von Abam ihren letten Ursprung batte. Muß bemnach einmal Gott felbst ohne ihr Zuthun und aus reiner Gnabe ben Menschen die Rechtfertigung ertheilen, ba fie burch sich selbst die Gerechtigkeit nicht haben und nicht haben können, so wird der Weg, auf dem er dies thut, nur Einer sein können, wie er selbst nur Giner ift (Röm. 3, 30). Wenn man die Einheit Gottes nicht preisgeben will, so ist Gott nicht nur ber Juden, sondern auch der Heiden Gott (v. 29), sein allein durch ihn selbst bedingtes Handeln in der Rechtfertigung kann also bei beiben nur das gleiche sein. Faßt man von ber andern Seite das neue Leben in den Blick, das durch bie Gnade im Menschen hergestellt werden soll, so ist bies eine Neuschöpfung, ber gegenüber ber Unterschied ber vorchriftlichen Religionen ebenfalls etwas burchaus gleichgültiges ist (Gal. 6, 15). Diese Reusschöpfung kommt in Allen in gleicher Weise durch die Lebensgemein= schaft mit Chrifto zu Stande, in welcher die Unterschiede des vordriftlichen Lebens verschwinden (Gal. 3, 28. 1 Cor. 12, 13. Bal. Col. 3, 11) und nur noch ber Glaube etwas gilt, ber die Bedingung berselben ist (Gal. 5, 6). Der erhöhte Herr endlich, dem der Apostel feine Errettung verdankte, war nicht bloß der Meffias der Juden, es war ber Allherricher und es hieße seine \*voedens beschränken, wenn man nicht zugeben wollte, daß er reich genug ift, Alle ohne Unterfcied, Beiden wie Juben, zu erretten, wenn fie ihn im Glauben an-

rufen (Köm. 10, 12. Bgl. v. 14). b) Ift auch das christliche Heil ein universelles (not. a.), so ist boch die Stellung ber Juden und Beiden zu bemfelben von vornherein keine ganz gleiche. Die Verheißung biefes Heils war ben Juben aus Gnaben geschenkt (Gal. 3, 18); aber nachbem Gott einmal biese Berheißung gegeben, war er auch ihnen gegenüber an dieselbe gebunden (Röm. 15, 8 und bazu & 101, d.). Den Heiben gegenüber hatte er fich nicht burch eine abnliche Berheißung gebunden, sie mußten rein bie Barmherzigkeit Gottes preisen, wenn er sich ihrer Noth erbarmte (Röm. 15, 9), wenn er ben ganzen Reichthum seiner Herrlichkeit badurch bewies, daß er nicht nur aus den Juden, sondern auch aus ben Heiben sich etliche zu Gefäßen seiner Barmberzigkeit berief (9, 23. 24. Bgl. Eph. 1, 11—14. 3, 6). Allein auch von biefer Seite her scheint die Berufung der Heiden keiner besonderen Rechtfertigung zu bedürfen, ba fie ja nur eine reichere Beweifung feiner Barmherzigkeit ift, die ihrem Wesen nach eine freie und unbedingte ift (Röm. 9, 15). Um wenigsten konnten die Juden baran Anftoß nehmen; benn wenn Gott auch den Heiben felbst teine Berheifzung gegeben hatte, so hatte doch die Weissagung der Schrift, die sie kannten und anerkannten, vielfältig bie Berufung ber Beiben in Aussicht genommen (§. 102, b.).

c) Hatte die Weissagung auch bereits die Berufung der Heiben in Aussicht genommen (not. b.), so war boch babei überall die Boraussetzung, bag Jerael querft an bem mesfianischen Beil Antheil erlangen follte und burch seine Bermittlung baffelbe ju ben Beiben kommen. In bieser Boraussetzung stimmt Paulus mit ben Ur= aposteln (§. 49, a.) überein, wenn auch nach ihm das Heil zuerst ben Auben bestimmt ist (Röm. 1, 16). So lange nun die Bekehrung von Beiben etwas Bereinzeltes blieb und ber Grundstod ber Gemeinbe ein jubenchristlicher war (§. 49, b. 50, d.), blieb biese Prärogative Jeraels unangetastet; als aber burch bie Heibenmission des Apostels bie Heiben in Masse zur Gemeinde geführt wurden und ber ganze Charafter berfelben ein überwiegend heibendriftlicher murbe, mußte bie Frage entstehen, wie die Berufung der Beiden mit ber Erwählung Jeraels auszugleichen sei, die auch für Paulus den unverlierbaren Borzug bes Jubenthums bilbete (§. 101, d.). Wenn auch Paulus durch bie Art, wie er nach ber Apostelgeschichte überall zuerst bei ben Juben an-Inüpfte, principiell biefe Brarogative Jeraels mahrte, fo mar boch bamit factisch wenig geändert; seine ihm speciell gegebene Aufgabe war doch nach &. 128, d. die Beidenmission als solche und ihr Erfolg die Bilbung einer Heibenkirche, welche vor Israel und an ber Stelle Israels 🕏 y moon maa ka ku na kuna Kaabuna indicate that it is presented in the india into and the second of the second o Anneal and the minimum and the first term and the march Branch in the real factor of the first t The second section of the second section is the second section of the second section of the second section sec aleste i i seam. Brata en alamin nom halle Kamen of these Leading input that the Six Britains A CONTRACT OF THE PROPERTY OF Control of the Contro tions the investor of the set folds in it. The Contains in M of fire to the top there are to be with the ter Guiden enima (k. 112 il., dia mili num 🕳 📝 💥 🐯 randa de la français que en tradita de la 📆 🐋 ance proved from the land of the September of all faces of the september o

Absicht Gottes, anzuzeigen, daß die Rechtfertigung (und damit die Heilserlangung) nicht von der Beschneibung abhänge, sondern nur bavon, daß einer im Glauben bem Abraham ähnlich und insofern sein geistliches Kind sei, möge er nun beschnitten sein ober nicht (v. 11. 12). So sollte die Berheißung dem ganzen Samen Abrahams zu Theil werben, nicht nur bem, welcher es auf Grund bes Gesetzes traft leiblicher Abstammung und Beschneibung ift, sondern auch bem, welcher es in jenem metaphorischen Sinne (Kgl. §. 20, c., 24, c. unb schon §. 114, d., 116, c.) traft ber Wesensähnlichkeit mit Abraham burch den Glauben ist (v. 16). Paulus beutet also auch hier, wo er bas σπέρμα ber abrahamitischen Verheißung collectiv faßt (v. 13), keinesweas den leiblichen Samen ohne weiteres in einen geiftlichen um (Bgl. not. c.), sondern er zeigt, daß die bedingungslose Aufnahme ber Abrahamstinder, die es lediglich im metaphorischen Sinne sind, in bie Theilnahme an den Kindesrechten (not. c.) durch jene bedeutungsvolle Anordnung Gottes in Betreff bes Zeitpunktes ber Rechtfertigung Abrahams sowie durch die Bedingung, woran dieselbe geknüpft, be-gründet sei und daß die Verheißung Gen. 17, 5 auf eine Vaterschaft Abrahams in diesem weiteren Sinne hinweise, weil leiblich Abraham ber Bater vieler Bölker nicht geworben ift (v. 17). In ähnlicher Beise zeigt er Gal. 3, 2-5, daß die Heibenchriften auf Grund bes Glaubens die Geistesmittheilung empfangen haben, wie Abraham die Rechtfertigung (v. 6), daß sie also hinsichtlich ihres Glaubens in metaphorischem Sinne Kinder Abrahams sind (v. 7). Wenn er nun aber die Theilnahme der Heiben an dem Segen Abrahams begründen will, so beruft er sich nicht auf ein etwa mit diesem metaphorischen Kindschaftsverhältniß ohne weiteres gegebenes Kindes- und Erbrecht, sondern darauf, daß allen Bölkern in Gemeinschaft mit Abraham Segen verheißen sei (v. 8), und also, da diese Verheißung bem gläubigen Abraham gegeben fei, auch nur bie Gläubigen in Gemeinschaft mit bem gläubigen Abraham gefegnet werben können (v. 9). Anch hier wird also die Uebertragung der Rechte der leiblichen Abrahamskinder auf die geistlichen erft durch die nähere Betrachtung der dem Abraham gegebenen Berheißung ausdrücklich gerechtfertigt.

## §. 130. Die theilmeife Berftodung Israels.

Die mit der Berufung der Heiben Hand in Hand gehende Verwerfung Jöraels schien der augenfälligste Widerspruch zu sein mit der
viesem Bolke unwiderrustich gegebenen Verheißung. a) Allein das Verjahren Gottes in der Urgeschichte des Volkes zeigt, daß mit der
dem Bolke als solchem gegebenen Verheißung nicht allen einzelnen leiblich von den Vätern stammenden Individuen die Theilnahme an
derselben gewährleistet ist. b) Die vom Heile Ausgeschlossenen sind in Folge des Anstoßes, den sie an Christo genommen und wegen ihres unentschuldbaren Widerstandes gegen die neue Heilsordnung durch eigene Schuld dem Verstockungsgerichte verfallen.c) So viel derer aber auch sein mögen, das Volk als solches ist damit nicht verstoßen; es ist noch ein Rest übrig, der das Heil erlangt hat. d)

- a) Was die Berufung der Heiben (§. 129) am bebenklichsten erscheinen lassen konnte, mar, daß Hand in Sand mit ihr die Berwerfung Jeraels, wenigstens bem größten Theile nach, ging. Das Ginpfropfen ber wilden Zweige feste bas Ausbrechen ber natürlichen Zweige voraus (Röm. 11, 19). Wenn sich die Griffliche Mission in ihrem erfolgreichsten Arbeiter (1 Cor. 15, 10) den Heiden zuwandte, so wurde ihr Segen dem Bolke Jsrael entzogen; ausbrucklich verkündet es Paulus den Juden als ein Gottesgericht, daß die evangelische Berkundigung, durch welche die Berufung effectuirt wird, sich von den Juden zu den Heiben wendet (Act. 13, 46. 28, 28). Und so geflissentlich auch die Apostelgeschichte nachweift, daß Baulus immer wieder bei den Juden anknüpfte (§. 129, c.), so beutlich zeigt boch auch sie, daß er immer wieder sich von ihnen zu den Beiden mandte. Mit der Entziehung der evangelischen Berkundigung mar aber ber Wea jum Beil ihnen verschloffen, sie waren, obwohl xara goger xládoi (Röm. 11, 24), bennoch von der Burzel und der Fettigkeit bes Delbaumes (v. 17) b. h. von dem den Bätern verheißenen Heil, an welchem die Beiden durch ihre Einpfropfung Antheil erlangt hatten (§. 129, c.), ausgeschlossen. Und boch mar die von den Bätern übertommene Verheißung das unverlierbare Besithum Jeraels, das immer noch um ber Bäter willen das gottgeliebte Bolf mar (Röm. 11, 28 und bazu &. 101, d.). Unmöglich konnte Gott fein Bolk verftoßen haben, das er ja vorher gefannt, ehe er es zu seinem Bolke ermählte (Röm. 11, 2. Egl. §. 50, b.). War es also zur Erlangung bes Heils untüchtig, so hatte Gott in Boraussicht dieser seiner Untauglichkeit, es nicht zu seinem Bolk erwählt; hatte er es aber einmal erwählt, fo konnte keine Untreue beffelben die Treue Gottes gegen feine Berheißung aufheben (Röm. 3, 3), Gott konnte die ihm verliehenen Gnabengaben und insbesondere seine Berufung nicht zurücknehmen (11, 29). Die Frage, welche Paulus Rom. 9-11 so eingehend verhandelt, war auch von seinen Prämissen aus ein schwer zu lösendes Problem, das fein von patriotischem Schmerze um feine Boltsgenoffen tief bewegtes Herz (Röm. 9, 1—3. 10, 1) viel beschäftigte.
- b) Daß Viele, welche leiblich von Abraham abstammten und barum Anspruch auf das dem Samen Abrahams verheißene Heil zu haben schienen, dasselbe doch nicht erlangten, war nach not. a. unzweiselhafte Thatsache. Allein Paulus behauptet, daß nicht alle, die leiblich von dem Stammvater der Nation abstammen (πάντες οἱ ἐκ Ἰσραήλ), das Jörael bilden, dem die Verheißung gegeben ist (Nöm. 9, 6), nicht alle, die leiblich Abrahams Same sind, das Kindesrecht haben, das ihnen den Antheil an der abrahamitischen Verheißung zwsichert (v. 7). Damit soll keineswegs gesagt sein, daß der Same Abrahams, dem die Verheißung gegeben ist, nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen sei (§. 129, c. d.), sondern nur, daß die dem Volkals solchem gegebene Verheißung sich nicht ohne weiteres auf jedes

einzelne Individuum bezieht, das fraft der leiblichen Abkunft von den Erzvätern dazu gehört, daß immerhin einzelne leer ausgehen können, wenn nur das Bolt als solches die Berheifung erlangt. Daß bies gang im Sinne der Allichen Berheißung gedacht ift, erhellt baraus, daß die Propheten stets an der Verwirklichung des Heils für das Volk festhalten, wie vielen Ginzelnen sie auch in ben ber messianischen Reit vorbergebenden Gottesgerichten ben Untergang broben (Bgl. auch S. 48, c.). Paulus begründet bies aber speciell burch zwei Beispiele aus ber Urgeschichte bes Bolkes. Abraham hatte zwei leibliche Sohne und doch wurde nur der verheißungsmäßig geborene als σπέρμα gerechnet und empfing die Rechte der Gotteskindschaft (9, 7—9). Und wenn man hier noch sagen könnte, Jsaak allein sei doch der Sohn der rechtmäßigen Gemahlin gewesen, so waren Sau und Jacob Zwillingsfinder Eines Baters und Giner Mutter und boch bestimmte Gott fcon por ihrer Geburt, ehe sie also irgend etwas gethan hatten, daß ber Erstgeborene dem Rachgeborenen bienen und so diefer allein bas volle Kindesrecht erlangen folle (9, 10—12). Wenn also auch jest nicht alle, die leiblich von Abraham stammen, das Heil erlangen, wenn Gott auch jett sich vorbehält, zu bestimmen, welche von den leiblichen Rach-kommen der Erzväter Kindesrecht erhalten sollen, und wenn er bei dieser Bestimmung gar nicht nach ben Werten fragt, sondern nur die Gläubigen aus Jerael bas Beil erlangen läßt, so thut er nur, mas er schon in ber Urgeschichte bes Bolks gethan, wo er vor ber Geburt ber Kinder und ohne jede Rücksicht auf ihr Thun (v. 11) bie Bestimmung über ihr Schicksal traf. Sofern nun bas frühere Verfahren Gottes der beste Ausleger für den Sinn ift, in welchem Gott dem Samen Abrahams die Berheißung gegeben hat, so kann Paulus mit Recht behaupten, daß mit der Ausschließung vieler einzelnen Individuen vom Heil diese Verheißung nicht hinfällig geworden ist (9, 6).

c) Es könnte ungerecht scheinen, wenn Gott ohne jebe Rückschauf ihr Thun (not. b.) bestimmt, welche ber leiblichen Nachkommen Abrahams das Kindesrecht haben und das Heil erlangen sollen (Röm. 9, 14). Diesen Sedanken schlägt nun Paulus, wie bereits §. 126, b. gezeigt, zunächst damit nieder, daß er auf das absolute Recht provocirt, das der Schöpfer über sein Geschöpf hat (Röm. 9, 20. 21), erinnert dann aber daran, wie gerade die Juden am wenigsten Anlaß zu jenem Haben mit Gott haben, sofern er sich ihnen gegenüber keineswegs jenes absoluten Rechtes bedient, sondern sie, trozdem sie als Jornesgefäße zum Berderben reif waren, dennoch mit vieler Langmuth getragen habe (Röm. 9, 22), um sie dadurch zur Buße anzutreiben (2, 4). Das sett voraus, daß die Juden eine schwere Schuld auf sich geladen haben, durch welche sie dem Jorne Gottes und dem Verderben verfallen sind. Diese Schuld besteht nun natürlich nicht darin, daß sie das Geseh nicht gehalten haben; denn das kann kein Mensch, und die Heiden, welche das Heil erlangt haben, haben es zugestandener Maßen gar nicht einmal versucht (9, 30). Wohl aber bestand ihre Schuld darin, daß sie der Gerechtigkeit aus den Werken nachjagten (9, 31. 32) und so eine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollten, statt

fich ber neuen Ordnung ber Rechtfertigung unterzuordnen (10, 3), nachbem boch mit Chriftus bas Ende bes Gesetes gekommen (v. 4) und an die Stelle ber Werkgerechtigkeit die Glaubensgerechtigkeit getreten mar (v. 5-13). Sie konnen sich nicht bamit entschuldigen, baß sie bie Botschaft (von bieser neuen Gerechtigkeit) nicht gehört haben; benn biefelbe ift in alle Welt ergangen (v. 18), auch nicht bamit, baß fie biefelbe nicht verstanden haben; benn die unverständigen Seiben haben sie gar wohl verstanden (v. 19. 20). Bielmehr sind sie ungehorfam gewesen bem Evangelium, bas seine Annahme und ben Glauben an bas in ihm bargebotene Heil verlangte (v. 16), weil sie, wie schon der Prophet sie geschilbert (Jesaj. 65, 2), ein ungehorsames und widerspenstiges Bolk sind (v. 21. Bgl. 15, 31: oi anei Journes). Der tiefere Grund dieses Ungehorsams war aber, daß sie sich an dem Messias stießen, ben das Evangelium verkündete (Rom. 9, 32), weil ber Gekreuzigte kein Messias nach ihrem Sinne war (1 Cor. 1, 23). Darum haben sie bas Beil nicht suchen wollen im Glauben an ibn (9, 33), sondern find über den Stein des Anstoßes gestrauchelt (11, 11) und nun ist das Verstodungsgericht über sie gekommen, wie es die Propheten schon geschilbert haben (11, 7—10) und wie es Paulus vorgebildet sieht in der Decke Mosis, die dem Golke das Verschwinden bes Glanzes auf bem Angesichte Mosis d. h. hier die Vergänglichkeit ber Herrlichkeit bes Gesehesbundes verhüllte (2 Cor. 3, 13-15 und bazu &. 102, d.). Aber biefe Verstodung und die damit gesetzte Ausfoliegung vom Beil ift ihnen wiberfahren burch eigene Schuld: vy απιστία έξεκλάσθησαν (Höm. 11, 20). Gang so lehrt Betrus, daß die ungläubig bleibenden Jsraeliten wegen ihres Ungehorsams aus bem erwählten Volke ausgerottet werden (§. 48, b.), nachbem ihnen ber Messias zum Stein des Anstofes und Strauchelns geworben

(§. 50, c.).

d) Die nach not. c. in der Gegenwart eingetretene Verstockung Jeraels ist dem Bolke doch immer nur theilweise widersahren (Köm. 11, 25: ἀπο μέρους). Die Jahl der vom Heil ausgeschlossenen mag so groß werden, wie sie will, so groß, daß man immerhin von der Verstockung Jeraels d. h. des Volkes nach der großen Mehrzahl seiner Glieder (v. 7) reden kann, es bleibt doch immer noch ein Rest übrig, und daß unter Umständen nur ein Rest Israels gerettet wird, das hat ja schon Jesajas geweissat (Röm. 9, 27—29). In der Geschichte des Elias ist es vorgedildet, daß selbst zu einer Zeit, wo Alles verloren schien, sich Gott doch noch einen Rest erhalten hatte von 7000, die ihre Knie dem Baal nicht gebeugt (11, 2—4). Und wenn es nur Er, der Heidenapostel selbst, wäre, dieser Jeraelite von reinstem Geblüte (11, 1), der diesen Rest bildete, so läge der Beweis vor Augen, daß Gott das Bolk als solches nicht verstoßen hat (v. 2). Es ist aber auch jett noch ein Rest vorhanden, den seine Gnade sich auserwählt hat (v. 5), und bei dessen Auswahl darum freilich das Werkreidensk zu allem menschlichen Thun und Berdienen bildet, der Glaube. Während die Uedrigen um ihres Unglaubens willen verstockt sind (not. c.), hat

bieser Rest bas Heil erlangt (v. 7), er ist es also, ber nach not. b. bestimmt ist zu bemjenigen Theile bes leiblichen σπέρμα, ber bas volle Kindesrecht empfangen soll, wie Jsaak unter Abrahams, Jacob unter Jsaaks Söhnen. Aber babei bleibt freilich die Hoffnung bes Apostels für sein Bolk nicht stehen, wie wir im Folgenden sehen werden.

## §. 131. Die Gefammtbefehrung 36raels.

Das Verstodungsgericht über Israel hat in dem Heilsplan Gottes nur dazu dienen müssen, das ihnen entzogene Heil den Heiden zuzuwenden. a) Aber selbst diese scheindare Bevorzugung der Heiden hat zuletzt den Zweck, die Juden zur Nacheiserung zu reizen und so durch ihre Bekehrung und Gottes Barmherzigkeit sie endlich doch noch zum Heile zu führen. b) Ja, so gewiß die Berheißung Gottes eine unwiderrussiche ist, wird endlich, wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, Jörael als Bolk gerettet werden. c)

a) Sofern burch bas Verstodungsgericht, bas über Jörael ergangen (§. 130, c.), Gott selbst mitthätig gewesen ist bei seinem Straucheln, kann die Frage entstehen, welches wohl die Absicht Gottes dabei gewesen ist. So gewiß aber Gott sein Volk nicht verstoßen haben kann (§. 130, a.), so gewiß kann seine Absicht dabei nicht der besinitive Fall d. h. das Verderben des Volkes gewesen sein (Köm. 11, 11). Vielmehr hat Gott sich der menschlichen Sünde nur bedient, um seine Heilsabsichten an den Heiden hinauszusühren, das von den Juden verworsene Svangelium ist den Heiden gebracht und damit diesen die Errettung ermöglicht (Köm. 11, 11: τῷ αὐτῶν παραπτώματι η σωτηρία τοῖς Εθνεσιν). Um der Geiden gebracht und damit diesen delbaums Kaum zu machen, sind die natürlichen Zweige des wilden Delbaums Kaum zu machen, sind die natürlichen Zweige ausgebrochen (11, 19); um der Heiden willen sind sie, die Gottgeliebten, Feinde Gottes geworden, durch Entziehung des Evangeliums feindselig behandelt (11, 28); durch ihren Ungehorsam ist es geschehen, daß sich die Varmherzigseit Gottes den Heichthum sie so Gottesgericht, das dieselbe über Israel herbeizog, ein Reichthum für die Völkerwelt, der Verlust, den zeine durch die Ausschließung vom Heil erlitten, ein Reichthum für die Hebertretung geworden (11, 12), die Verwerfung zener hat diesen die Versöhnung gebracht (v. 15).

b) Die Berufung ber Heiben, welche nach not. a. burch die Berswerfung Jöraels ermöglicht ist, hat aber nicht bloß den Zweck die Heiben des Heils theilhaftig zu machen, sondern sie zielt in letzter Instanz darauf ab, die Juden zur Nacheiferung zu reizen (Köm. 11, 11: els το παραζηλώσαι αὐτούς) und so auf einem Umwege die urssprüngliche Heilsabssicht Gottes an seinem erwählten Bolke dennoch zu erreichen. Bei allem Gifer, mit welchem der Heidenapostel der Ersfüllung seines eigentlichen Beruses obliegt, behält er es dennoch als letztes Ziel im Blicke, durch die Verwirklichung des Heils an den bestehrten Heiden seine Volksgenossen, deren Errettung seiner Seele

heißester Bunsch und sein stetes Gebet ist (10, 1. Bgl. 9, 3), zur Racheiserung zu reizen und so etliche von ihnen zu erretten (11,13.14). Es erhellt baraus, daß selbst das Berstockungsgericht über die für jett verworsenen Glieber des Volkes kein desinitives ist. Sodald sie süch zum Herrn bekehren, wird die Decke der Verblendung, die jetzt auf ihren Herzen liegt, von ihnen genommen (2 Cor. 3, 16) und dann werden sie durch dieselbe Barmherzigkeit Gottes, die jetzt die Heiden erlangt haben, Erdarmung sinden (Nöm. 11, 31). Sodald sie aushören ungläubig zu sein, werden sie, die ausgebrochenen Zweige, wieder einzgepfropft werden; ja es ist jedenfalls relativ leichter, die natürlichen Zweige wieder einzupfropfen, als es die Einpfropfung der Zweige des wilden in den edlen Delbaum war, und der, der dieses zu thun verzwocht hat, wird jenes um so mehr können (Röm. 11, 23. 24).

c) Die endliche Errettung Jeraels ist aber nicht nur möglich (not. b.), sie ist bem Apostel auf Grund ber göttlichen Verheißung (Rom. 11, 26. 27) gewiß, so gewiß als die Erwählung des Bolkes als folden, das von den Erzvätern stammt, und die darin liegende Berufung zum Heile nicht rüdgängig gemacht werben kann (v. 28. 29). In der Zeit der größten Spannung zwischen ihm und seinem Bolte, in welcher Paulus nur ben befinitiven Abfall bes Judenthums und bas Kommen bes Antichrift aus bemselben erwartete (§. 84, b. c.). hat er biese Hoffnung nicht zu fassen gewagt und §. 130 hat gezeigt, baß er es mit ber Weissagung zu vereinbaren mußte, wenn auch nur ein Rest Jeraels, so klein er immer sein mochte, gerettet wurde. Jest aber ist er zu ber urapostolischen Hoffnung einer Gesammtbekehrung Jeraels (§. 48) zurückgeführt. Freilich nicht so, daß nach ber ursprünglich intendirten Ordnung Gottes, für deren Durchführung noch bie Urapostel arbeiteten, Israel zuerst bekehrt werden sollte, damit dann von ihm das Heil zu den Heiden käme. Durch seine Schuld ift eine theilmeife und zeitweise Verwerfung Joraels bazwischen getreten, in Folge beren bas Beil schon jest (not. a.) und zuerft (not. b.) zu ben Beiben gekommen ift. Wenn aber bie Bollzahl ber Beiben eingegangen sein wird in die Gemeinschaft bes außerwählten Bolfes, bann wird gang Jsrael gerettet werben (Rom. 11, 25. 26). So wenig freilich jenes Eingehen bes Heibenpleroma ausschließt, baß Einzelne im Unglauben zurückleiben ober im Abfall sich die Strafe ber Wiederausschließung zuziehen (v. 20-22), so wenig schließt bie Errettung bes ganzen Israel aus, baß Einzelne seiner Glieber unbekehrt bleiben und bem Berberben verfallen (§. 130, b.). Aber es wird bann nicht mehr, wie jest (§. 130, d.), ein kleiner Reft geretteter bem seiner Mehrzahl nach verworfenen Frael gegenüberstehen (11, 7), sondern Jerael als Bolf wird, der Berheißung entsprechend, bekehrt und gerettet sein. Paulus preist die Bunderwege der gött-lichen Weisheit (11, 33—36), die es ermöglicht hat, daß die Sunde ber Menfchen, die ihren Seilsplan zu durchfreuzen ichien, gerabe bagu bienen mußte, ihn in umfaffenberer Beise zu verwirklichen, in: bem die Berufung der Heiden in denselben aufgenommen murbe. Die zeitweise Verstodung Joraels hat es herbeigeführt, daß nun bereits

bas heil von den Juden zu den Heiden gekommen ist, und doch muß dies zulett nur dazu dienen, daß das heil von den Heiden zu den Juden zurückehrt und so die Verheißung des auserwählten Volkes sich volkommen erfüllt. Ja schließlich muß diese Art der Erfüllung nur dazu beitragen, das göttliche Erdarmen herrlicher kundzuthun. Wäre Jörael gleich gläubig geworden, so hätte es das Heil empfangen, weil Gott nach seiner Treue verpstichtet war ihm seine Verheißung zu halten (15, 8 und dazu §. 101, d.). Nun es aber durch seinen Ungehorsam (§. 130, c.) sich den ehemaligen Heiden gleichgestellt und die Erfüllung der Verheißung verscherzt hat, ist es sein reines Erbarmen, das an Juden wie Heiden trot ihres Ungehorsams das Heil verwirklicht hat (11, 30—32. Vgl. 9, 23. 24).

# Siebenzehntes Capitel. Die Tehre von der Gemeinde.

#### §. 182. Die Gemeinde.

Aus ben berufenen Juben und Heiben bilbet sich eine neue Gemeinschaft, die Gemeinde Gottes.a) Diese ist ein Bauwerk Gottes, bas auf dem ein für allemal gelegten Grundstein, Christus, ruht, bessen Erbauung aber immer noch fortgesett wird. b) Sofern Gott den Christen seinen Geist mittheilt, wohnt er in der Gemeinde als seinem Tempel.c) Sosern jeder Einzelne in ihr mit Christo in realer Lebensgemeinschaft steht, bildet die Gemeinde eine organische Einheit, den Leid Christi. d)

a) Haben in der Lebensgemeinschaft mit Christo die Unterschiede der vorchristlichen Religionsgemeinschaften aufgehört (§. 129, a.), so bildet sich aus den Christen jenen Gemeinschaften gegenüber eine neue Gemeinschaft, die 1 Cor. 10, 32 ausdrücklich neben Juden und Hellenen als die exxlyoia rov Ieov bezeichnet wird. Obwohl in den LXX. die israelitische Volksgemeinde als die exxlyoia schlechtlin bezeichnet wird (Act. 7, 38) und hienach in den Reden Jesu (§. 34, b.) die geschlossene Gemeinde der Jünger Jesu (Vgl. §. 47, a.), so hängt doch dieser Name dei Paulus schwerlich damit zusammen, daß er in der Christengemeinde das wahre Jörael Gottes sah (§. 129, c.). Der Ausdruck exxlyoia bezeichnet nämlich dei ihm nicht zunächst die Gesammtgemeinde, sondern, entsprechend dem klassischen Gebrauche für die Volksversammlung (Act. 19, 32. 39. 41), die Versammlung der Gemeindeglieder (1 Cor. 11, 18. 14, 28. 35), wie sie sich an einem bestimmten Orte zusammensindet (§ xar' olxov exxlyosa: Nöm. 16, 5.

1 Cor. 16, 19. Bgl. Col. 4, 15. Philem. v. 2). Hienachst heißt bann exxlησία die Einzelgemeinde, wie Jac. 5, 14, b. h. die Gesammtheit ber Christen in einer bestimmten Stadt (Rom. 16, 1: ή εxxλησία ή εν Κεγχρεαῖς, 1 Cor. 1, 2. 2 Cor. 1, 1: ή οὖσα εν Κορίνθω. Bgl. 1 Theff. 1, 1. 2 Theff. 1, 1: h exxlyvia Geogalorixewr. Col. 4, 16: Acodixéwr) ober einer Landschaft (ai exxlyoiai the Falaτίας: 1 Cor. 16, 1. Gal. 1, 2, της Μακεδονίας: 2 Cor. 8, 1, της 'Asias: 1 Cor. 16, 19, ris 'Iovdaias: Gal. 1, 22. Bgl. 1 Theff. 2, 14: έν τη 'lovdaig). Doch tommt ber Ausbrud auch bereits von ber Gesammtgemeinde ber Chriften por (1 Cor. 12, 28). In bem Ausbrud ExxAngia liegt hienach noch nichts, was die christliche Gemeinschaft als solche bezeichnet. Dies geschieht erst durch den Zusat rov Jeov, ber bald die Einzelgemeinde (1 Cor. 1, 2. 11, 16. 22. 2 Cor. 1, 1. Bgl. 1 Theff. 2, 14. 2 Theff. 1, 4) bald die Gefammtgemeinde (1 Cor. 10, 32. 15, 9. Gal. 1, 13) als ein Gott angehöriges Gemeinwefen charatterifirt, also mit der Bezeichnung der Chriften als ayeoe (§. 117, a.) übereinstimmt. Daher wird auch I Cor. 1, 2 der Ausbruck & ExxAnoia του θεου ausbrudlich durch ήγιασμένοι έν Χριστώ Ιησου erlautert (Bgl. §. 117, b.). Da nach §. 127, a. alle Mitglieber ber Christengemeinde erwählt und berufen find, fo tann von ber Unterscheidung einer Gemeinde im engeren und weiteren Sinne bei Baulus nicht die Rebe sein. Hat fich ein Gemeinbeglieb grober Sunden ober beharrlichen Ungehorsams gegen die apostolischen Anordnungen schulbig gemacht, so wird jede gesellige Gemeinschaft mit ihm abgebrochen (1 Cor. 5, 11. Bgl. 2 Theff. 3, 14), ohne baß bamit bie Bemuhungen, es zur Umkehr zu bewegen, aufhören (2 Theff. 3, 15). Eventuell wird baffelbe formlich aus ber Gemeinde ausgeschloffen (1 Cor. 5, 2. 13), es sei benn daß es Bufe thut (2 Cor. 2, 6-8).

b) Im Wesen ber driftlichen Gemeinde liegt es, daß fie sich beftändig nach außen hin weiter ausbreiten muß und daß in jedem einzelnen Mitaliede derselben das neue bei der Aufnahme in sie d. h. bei der Taufe erzeugte Leben sich nach allen Seiten hin immer mehr verwirklichen muß (§. 119. 120). In biefer Beziehung ift fie ein Gott angehöriges Aderfeld, auf welchem er felbst und feine Ditarbeiter unausgesett arbeiten, ein ihm gehöriges Bauwerk, an welchem fie beständig fortzubauen haben (1 Cor. 3, 9). Der Grundstein zu biesem Gebäude ist ein für allemal von Gott gelegt (3, 11), indem er Jefum jum Deffias und bamit jum Editein ber vollenbeten Theofratie gemacht hat, wie schon nach dem Borgange Christi (§. 15, c.) die Urapostel lehren (§. 43, a. 54, b.). Dennoch wird burch die glaubenwedende und gemeindegründende Berkundigung von Christo dieser Grundstein immer aufs Reue gelegt als Fundament jeber Einzelgemeinde (1 Cor. 3, 10. Rom. 15, 20. Bgl. Cph. 2, 20). Jebe Forberung der Gemeinde in ihrer Ausbreitung wie in ihrer Lebensentwicklung ift biefem Bilbe entsprechend eine Erbauung (olxodouή: 1 Cor. 14, 12. 26. 2 Cor. 10, 8. 13, 9; olxodoμείν: 1 Cor. 14, 4). Dieser bilbliche Ausbruck ift bem Apostel so geläusig geworden, daß er ihn, seines Ursprungs uneingebenk, auch auf die Förberung des christlichen Lebens im Einzelnen überträgt (Köm. 14, 19. 15, 2. 1 Cor. 8, 10. 14, 4. 17. 2 Cor. 12, 19. Bgl. Eph. 4, 29).

c) Gott hatte verheißen, inmitten seines Bolkes Wohnung zu machen (Levit. 26, 11. 12). Wohl wohnte er in dem Tempel zu Jerusalem, als an der Stätte seiner Gnadengegenwart (§. 99, c.); aber in vollkommener Weise sieht doch Paulus so gut wie Petrus (§. 52, d.) diese Berheißung erst erfüllt in der christlichen Gemeinde, welche nach 2 Cor. 6, 16 der Tempel des lebendigen Gottes ist (Bgl. §. 102, c.). Allein er vermittelt diese Vorstellung ausdrücklich dadurch, daß der Geist Gottes in den Christen wohnt und in ihm Gott, der durch dies sein Wohnen in ihnen die Gemeinde zu seinem Tempel weiht (1 Cor. 3, 16. Bgl. Eph. 2, 21. 22), ähnlich wie er nach 6, 19 den Leid jedes einzelnen Christen zu seinem Tempel macht. Natürlich geht dadurch auch die Heiligteit des Tempels auf die Christengemeinde über (1 Cor. 3, 17), die schon nach not. a. heilig ist. Paulus hat also auch hier eine aus dem A. T. und der urapostolischen Predigt überkommene Vorstellung mit seiner Heilslehre in Beziehung geset,

baburch tiefer begründet und mehr gebantenmäßig ausgestaltet.

d) Durch die Geistesmittheilung find nach §. 116, a. alle einzelnen Glieber der Gemeinde in eine reale Lebensgemeinschaft mit Christo versett und gerade auf dieser beruht es ja nach Gal. 3, 28, baß alle, die Chriftum in der Taufe angezogen (v. 27), alle untericheibenben Merkmale ber vorchriftlichen Religionsgemeinschaften aufgegeben haben (not. a.) und eins geworden find (Bgl. Gal. 6, 15). Demnach wird auch biefe allen gemeinsame Lebensgemeinschaft mit Christo ber neuen Christengemeinschaft ihr carafteristisches Geprage aufbruden. In biefer Lebensgemeinschaft nämlich find alle in gleicher Beise mit einem lebenbigen Mittelpunkte verbunden und dadurch ein Organismus (σωμα) geworben, in welchem jedes Glied mit dem andern in lebendiger Gemeinschaft steht, jedes Glied dem Ganzen und somit allen Einzelnen diensthar ist (Nom. 12, 5: οί πολλοί εν σωμά έσμεν εν Χριστφ, δ δε καθ΄ είς άλλήλων μέλη). Durch die Taufe, welche in diese Lebensgemeinschaft versett, sind alle, Juden und Beiden, zu einem Leibe getauft (1 Cor. 12, 13 und bazu §. 116, a.) und das Brod im Abendmahl, das in die Gemeinschaft mit Chrifto verfest, vermittelt eben baburch bie organische Ginheit ber Bielen, mas gemeines Brod nicht vermöchte (10, 17 und bagu &. 118, c.). Indem nun Christus in diefer Lebensgemeinschaft jeden Ginzelnen burch seinen Beift regiert und sich so ber σώματα berselben jur Ausrichtung seiner Amede bedient, können dieselben 6, 15 als seine Glieber bezeichnet werben. Wie nun ber natürliche Leib eine Ginheit ift und boch viele Glieder hat, alle einzelnen Glieder aber, obwohl fie viele find, boch nur einen einheitlichen Leib bilben, so verhalt sichs auch mit Christo (12, 12). Auch er hat viele Glieber, aber biese vielen Glieber bilben boch nur Einen Leib und insofern kann bie organische Einheit der Gemeinde als der Leib Christi bezeichnet werben, beffen Glieber die einzelnen Chriften find (12, 27). Als bas Haupt bieses Leibes ist Christus in unsern Briefen noch nicht

ausdrücklich bezeichnet; benn wenn er nach 11, 3 das Haupt jedes Mannes ist, so bezeichnet dies nur wie unser "Oberhaupt" seine Herrscherstellung überhaupt. Diese ist aber die Folge seiner xvoickrys (§. 105, a.), die er durch seinen Tod erworden (§. 111, b.). Doch wird dieselbe nicht ausdrücklich zum Wesen der Gemeinde als solcher in Beziehung gesett. Dagegen sindet sich 2 Cor. 11, 2 bereits die Vorstellung angedeutet, wonach die Gemeinde die Braut Christi ist, die ihm als eine keusche Jungfrau darzustellen (behufs der ehelichen Verbindung mit ihr bei der Parusse) die Ausgabe des Apostels ist (Vgl. Röm. 7, 4: els ro yevésdai duas kräeg scil. ardos).

## §. 133. Die Gnabengaben.

Der Organismus der Gemeinde ist mit einer mannigfaltigen Bielheit von Gliebern ausgestattet durch die verschiedenen Gnadenzgaben, in welchen sich die Sine Gabe des Geistes zum Ruten der Gemeinde besondert. a) Die wichtigste Gabe zur Erdauung der Gemeinde ist die Prophetie, von der Paulus noch die eigentliche Weissauungszade zu unterscheiden scheint, sicher aber die Lehrgade in ihren verschiedenen Gestalten und die einsache Paraklese unterscheidet. b) Die Gabe des Jungenredens war für die Gemeinde unfruchtdar, wenn nicht die Gabe der Aussegung hinzutrat, die Gabe des wunderwirzkenden Glaubens scheint sich vorzüglich als Heilz und Exorcistengabe gezeigt zu haben. c) Wenn Paulus auch die Gabe der Diakonie und der Gemeindeleitung erwähnt, so schließt das nicht aus, daß die Träzger derselben mit ihrer Ausübung auch amtlich beauftragt wurden, doch scheint das Versahren des Apostels in Beziehung auf die Organisation der Gemeinden nicht überall ein gleiches gewesen zu sein. d

a) Zu einem Organismus (σωμα) gehört nicht bloß die einheitliche Berbundenheit mit einem lebendigen Mittelpunkt (§. 132, d.), sondern auch eine lebensvolle Bielheit von Gliedern (1 Cor. 12, 14. 19. 20), von denen jedes sein eigenthümliches Geschäft hat (Röm. 12, 4). Diese wird nun im Leibe der Kirche hergestellt durch die mannigsaltigen Gnadengaden (Röm. 12, 6. 1 Cor. 7, 7: χάρισμα. Bgl. Eph. 4, 7) d. h. durch die verschiedenen Fähigkeiten, welche der Eine Geist giebt (1 Cor. 12, 4. 11) oder worin sich die Eine Gnadengade des Geistes je nach den verschiedenen Anlagen der Einzelnen besondert. Der letzte Urheber dieser Gaben ist natürlich Gott selbst, der einem jeden gegeben hat (1 Cor. 3, 5) je nach dem Maß des Glaubens (Nöm. 12, 3 und dazu §. 113, c.) und nun die verschiedenen Wirtungskräfte in dem Einzelnen wirkt (1 Cor. 12, 6: ἐνεργήματα), durch welche Christo gedient wird (v. 5: διακονίαι und dazu §. 116, b.). Weil sie aber durch die Rittheilung setnes Geistes vermittelt sind (Gal. 3, 5: δ ἐκιχορηγών δμίν το πνεύμα καὶ ἐνεργών δυνάμεις ἐν θμίν), heißen diese Gaben πνευματικά (1 Cor. 12, 1. 14, 1. 28 gl.

37 und dazu &. 116, c.) und jede dieser mannigfaltigen Gnaben: ben, wodurch der Geift sich an dem Einzelnen tundgiebt (warepwace υ πνεύματος), hat den einheitlichen Zwed, zum Rugen der Geinde zu dienen (1 Cor. 12, 7). Einen Unterschied von natürlichen iben und Wundergaben im engeren Sinne giebt es hienach nicht. le diese Gaben sind schlechthin höheren Ursprungs, wenn auch bei er Vertheilung an die Einzelnen überall die natürliche Anlage und

ipfänalichkeit berfelben berücksichtigt ift.

b) Wenn der Apostolat (1 Cor. 12, 28) speciell die Gabe ber ubenwirkenden Predigt empfangen hat und damit zur Gemeindeindung dient (§. 128, c.), so ist der Zweck aller anderen Gaben sentlich ihre weitere Erbauung (§. 132, b.), von ihrer Ausübung t: πάντα πρός οίκοδομην γενέσθω (1 Cor. 14, 26). Insbesone ist dies aber der Zwed der noopyreia (14, 3. 4), die 12, 28 d Röm. 12, 6 als die höchste unter allen Gaben neben der des oftolats erscheint (Bgl. 1 Theff. 5, 20). Der Inhalt ber prophetischen be kann strafender (1 Cor. 14, 24. 25), ermahnender (14, 3), stender (v. 3) und belehrender Art sein (14, 31), das Wesentliche ihr ift, daß sie auf einen Impuls des Geiftes erfolat (14, 30: Ear λφ ἀποκαλυφθή). Dennoch beherrscht der Prophet sein theopneustisch egtes Geiftesleben soweit, daß er aufhören tann zu reben, wenn Anderer zu prophezeien beginnt (v. 30-32), mas der Apostel der bnung wegen (v. 33) ausbrücklich verlangt. Auch sollen in der Regel ht mehr als zwei oder drei Propheten in einer Gemeindeversamm= ia auftreten (v. 29). Nach 14, 26 scheint die prophetische Rede ter Umständen auch bichterische Form gehabt zu haben (waluds). ber Regel scheint mit ber Prophetengabe die Gabe ber Geisterifung verbunden gewesen zu sein (14, 29), die freilich auch als ondere Gabe vorkommt (12, 10) und 1 Theff. 5, 21 in gewiffem nne von der ganzen Gemeinde gefordert wird. Es handelt sich bei um die Beurtheilung, ob die höhere Begeisterung, welche ben opheten erfüllt, göttlichen ober bamonischen Ursprungs sei (2 Thess. 2,2 d dazu §. 83, d.). Neben dem dadeir er προφητεία nennt Baulus Cor. 14, 6 noch ein dadeir er anoxadowei und unterscheibet ebenso 3 αποκάλυψιν έχειν von dem ψαλμόν έχειν (14, 26), das wie fes nur eine Art ber prophetischen Rebe fein tann. Allerdings uht nun jede prophetische Rede auf einer αποκάλυψις (v. 30); in Baulus scheint hier speciell an die Offenbarung der μυστήρια benten, deren Erkenntniß auch 13, 2 neben der Prophetie als vas besonderes genannt wird. Diese Erkenntniß der von Gott ich seinen Seist offenbarten Mysterien (1 Cor. 2, 10) ist nun nach 6. 7 die Sache der christlichen oomia (Bgl. Eph. 1, 17) und so efte ber 12, 8 unter ben Geistesgaben erwähnte Loyog ooplag e Rede sein, welche diese Mysterien der Gemeinde enthüllt. Nach Tor. 2, 9 denkt Paulus babei wohl hauptsächlich an eschatologische beimnisse, wie 15, 51. Röm. 11, 25, und somit scheint er die riffagung im engeren Sinne noch von der Prophetie unterschieden haben, weil in dieser mehr die Form, in jener auch der gange

Inhalt aus ber ἀποκάλυψις stammt. Neben ben Propheten stehen 1 Cor. 12, 28 die Lehrer, welche also ohne besondere theopneustische Erregung zur Belehrung der Gemeinde besähigt waren (14, 26: διδαχή, Köm. 12, 7: διδασκαλία). Ihre Rede wäre dann nach 1 Cor. 12, 8 neben dem λόγος σοφίας der λόγος γνώσεως, mie auch 13, 2 die γνῶσις neben der Ersenntniß der μυστήρια steht; doch wird 14, 6 das λαλεῖν ἐν γνώσει noch von dem λαλεῖν ἐν διδαχή unterschieden und scheint daher eine Lehrrede zu sein, die eine noch tieser eindringende Ersenntniß der Heilswahrheiten erschließt als die gewöhnliche Lehrrede. Ebenso erscheint Röm. 12, 8 neben der Prophetie noch die Paraklese, die also auch ein an sich der prophetischen Rede eignendes Moment enthält (1 Cor. 14, 3. 31), nur daß sie als solche ebensalls nicht aus Grund einer besonderen theopneustischen Erregung, sondern auf Grund einer allgemeinen durch den Geist gewirkten Befähigung geübt wird.

c) Das in Corinth fo fehr überschätte Zungenreben war nach ben gelegentlichen Andeutungen des Apostels (1 Cor. 14) ein Gebet in erstatischem Zustande gesprochen (πνεύματι: v. 2. 14), den Hörern völlig unverständlich (v. 2. 7—11. 16), das darum wohl in abge riffenen Erclamationen, vielleicht felbft in unartikulirten Lauten (Bal besonders v. 9) bestand, wobei die Zunge, durch den Geist in Bewegung gefest, allein thatig zu sein schien (laleir ylwoon v. 2. 4. 18. 27. διὰ τῆς γλώσσης v. 9. εν γλώσση v. 19. 39). Es gab vericiebene Arten von Zungenreden (γένη γλωσσών 12, 10. 28, λαλεΐν γλώσσαις 12, 30. 13, 1. 14, 5. 6. 23. 39. Bgl. Act. 10, 46. 19, 6. ylwogan έχειν: 1 Cor. 14, 26), wovon wohl in der Unterscheibung bes προσεύχεσθαι und ψάλλειν (v. 15) eine Andeutung zu finden. Den Ibioten ober Heiden erschien der Zungenrebner leicht als mahnfinnig (v. 23. Bgl. Act. 2, 13). Es konnte zur Selbsterbauung bienen (1 Cor. 14, 4), aber für die Gemeinde brachte es teine Frucht der Erbauung (v. 17) und war höchstens ein σημείον für die Richtchristen (v. 21. 22). Zuweilen verband sich damit die Gabe der Zungenauslegung (v. 5. 13. 27. 28), namentlich scheinen die Zungenredner die Zungenrede Anderer verstanden zu haben (v. 16). Doch kommt die koupreia ylwoow auch als eigene Gabe vor (12, 10. 30). Der Apostel will beshalb die Ausübung dieser Gabe in der Gemeindeversammlung nur gestatten, wenn zugleich ein Ausleger ba ift, und auch bann nur in beschränktem Mage (14, 27. 28). — Unter ben praktischen Gaben steht 1 Cor. 12, 9 voran die Gabe der niorig d. h. des wunderwirkenben Gottvertrauens (§. 113, c.), bas 13, 2 als bergeversetenbes charakterisirt wird (Bgl. Matth. 17, 20). Es werden dort (12, 9. 10) davon noch unterschieden die zaoiouara dauarwo d. h. die Gaben Krankheiten verschiedener Art oder in verschiedener Art zu heilen und die ενεργήματα δυνάμεων, bei benen wohl namentlich an Dämonenaustreibungen zu benten ift (Bgl. §. 26, b.). Da übrigens biefe beiben 12, 28-30 ohne die Gabe der nioris und umgekehrt 13, 2 die Gabe ber niores ohne sie erscheint, so liegt es nahe, in ihnen nur die verschiebenen Formen des wunderwirkenden Glaubens gu sehen.

d) Eine Bethätigung ber Gabe ber Diakonie (Röm. 12, 7) waren venfalls die Hilfsleistungen (arridiverg: 1 Cor. 12, 28), wozu das radidovae und eleeer (Röm. 12, 8) gehört, wenn dasselbe auch nicht rabe ausschließlich auf Almosenvertheilen und Krantenpslege zu beben ift. Endlich nennt Paulus 1 Cor. 12, 28 die Gaben ber emeinbeleitung (χυβερνήσεις), wenn auch allerdings alle προϊστάwor (Röm. 12, 8), auch die, welche in andern Berhältnissen einem anzen vorstehen sollten, diese Gaben anwenden konnten. Daß Paus die Diakonie und die Apbernese als Gaben des Geistes aufführt, ließt natürlich an sich in keiner Weise aus, daß die also Bebten mit dem entsprechenden Dienst auch amtlich betraut wurden. enn Baulus mit Barnabas in den auf der erften Missionsreise ge-Andeten Gemeinden, wie es scheint, unter Leitung der Gemeindez ihl (xeipororhaarreg. Bgl. 2 Cor. 8, 19 und den analogen Bors ng §. 47, b.) Presbyter einsett (Act. 14, 23), so ist freilich zu wägen, baß jene Reise von ihm nicht selbstständig unternommen rr und jene Gemeinden auch in anderer Beziehung von der Urgeeinde abhängig blieben (Act. 16, 4 und bazu §. 49, c.). In den emeinden Galatiens und Corinths finden wir teine Spur von beateten Borftehern (auch nicht 1 Cor. 16, 15), ja bie in ber letteren igeriffenen Unordnungen und die Art, wie Paulus nirgends die rfteber für dieselben ober ihre Abstellung verantwortlich macht, ließen bas Borhandensein folder schlechthin aus. Dagegen scheinen bie rkebonischen Gemeinden beamtete Borsteher und helfer gehabt zu ben (1 Thess. 5, 12: προϊστάμενοι. Bgl. Phil. 1, 1: έπίσκοποι 2 Seaxovoe) und in der Hafenstadt Corinths finden mir Rom. 16, 1 re Diakonissin. Nur von einem eigenen Lehramt kann nach 1 Cor. 14 tt die Rede sein.

## §. 184. Die Gemeindepflichten.

Soll die Verschiebenheit der Gaben segensreich zusammenwirken, bedarf es der christlichen Bescheidenheit, die sich der Stellung jeder tzelnen Gabe im Organismus des Sanzen sowie des relativen erths der Gaben überhaupt dewußt bleibt und die zulet in der cistlichen Demuth wurzelt. a) Die erste christliche Grundtugend bleibt er die Liebe gegen die Brüder und gegen alle Menschen, auch gegen e Feinde. d) Gine besondere Uedung der christlichen Liebe ersorderte e Verschiedenheit der Ansichten über den Genuß des Gögenopferzisches, sowie über andere Enthaltungen und Uedungen, die der postel für Adiaphora hielt, die aber einem Theil der Gemeinde Geissensssache waren. c) Hier verlangt der Apostel, daß man sich gegenzitig in seiner verschiedenen Praxis anerkenne und daß der Freigernte in selbstloser Liebe auf seine Freiheit verzichte, um dem mächeren Bruder keinen Anstoß zu geden. d)

a) Aus der Verschiedenheit der Begabung (§. 133, a.) ergiebt fich als die erfte driftliche Grundpflicht, daß teiner mehr von fic halte, als er von sich halten darf, daß jeder bei der Selbstschätzung bas rechte Maß halte (Röm. 12, 3. Bgl. 1 Cor. 4, 6), und bag er andererseits jedem die Chrerbietung ju Theil werden laffe, die ibm nach seiner Begabung und Stellung in der Gemeinde zukommt (Röm. 12, 10, 13, 7. Bgl. Phil. 2, 3. Cph. 5, 21). Da der Orgo nismus der Gemeinde der geringeren Gaben so gut bedarf wie ber boberen, fo foll feiner ben Werth ber ihm verliehenen Sabe aerina schäpen (1 Cor. 12, 15—18), aber auch keiner bie, welche geringere Gaben empfangen haben, als er (v. 21—26). Es follen nicht Alle bober begabte fein wollen, nicht nach boben Dingen trachten (Rom. 12, 16). Bor Allem aber foll man ben Werth ber Gaben an fich felbft nicht überschäpen; benn ohne die Liebe, welche fie ganz in den Dienst ber Gemeinde stellt und zu ihrem Besten verwerthet, sind sie alle werthlos (1 Cor. 13, 1-3), ja fie konnen gefährlich werben, wenn fie ben Einzelnen aufblähen (1 Cor. 8, 1: h produc quoiot). Dazu find fie alle vergänglich (1 Cor. 13, 8), weil nie immer nur unvollkommen find und darum mit dem Sintritt der Bollendung aufhören (v. 9-12). Diese driftliche Bescheidenheit beruht aber auf der Demuth, welche nicht bei fich ielbst tlug fein will (Rom. 12, 16, vgl. 11, 25), fich nicht selbst einbildet, irgend etwas zu fein (Bal. 6, 3), welche weiß, daß nie überhaupt nichts bat, was nie nicht empfangen hätte (1 Cor. 4.7) und daß die gange Gnadenanstalt des Christenthums darauf angelent ift, jeden menichlichen Gelbstruhm auszuichließen (Rom. 3, 27. 1 Cor. 1, 29. 3, 21. 2 Cor. 10, 17). So ift die Demuth and hier wie in der Lehre Jein (§. 28, d.) und bei Betrus (§. 67, b.) eine ber beiden driftlichen Cardinaltugenden, nur ban nie bier beionbere in ber form der Beideidenheit als Gemeindepflicht auftritt.

b) Sind die Gaben nach not. a. vergänglich, io ift die Liebe bagegen ihrem Wejen nach unvergänglich (1 Cor. 13, 8). Können die Gaben nach not. a. durch Migbrauch gefährlich werben, so lient es bagegen im Beien ber Liebe, daß nie auf die Forderung des geiftlichen Lebens im Radbien gerichtet ift (8, 1 : f eyerr oluodouei Egl. 13, 4: or grocorae). Sind die Gaben nach not. a. ohne die Liebe werthlos. jo muß diese auch die Norm sein für das Streben nach den boberen Gaben (12, 31, 14, 1, 39), sie muß diejenigen Gaben für die höheren halten, welche am meinen zur fförderung der Gemeinde beitragen (Bgl. 1 Cor. 14, besonders v. 5. 12). In dieser Beziehung ift die Liebe jogar werthvoller als ber Glanbe und die Lownung (13, 13), fofern diese nur für das individuelle Leben des Singelnen Bebentung haben, jene aber zugleich für das Leben der Gemeinde. So kommt Paulus wie in den Theffalonicherbriefen, übereinstimmend mit ber Lehre Jein und der Uraponel, if 82, c.) dazu, die Liebe für bie bochte unter den drintlichen Tugenden ju erflären. Die er aber bier the Brimat andornation begründet, so weite er Rom. 13, 8-10 mag. daß die Liebe des Gefepes Grinllung in (§ 121, c.), foiern ne den Nüchnen nichte Boies that (v. 10) und also der im Geies ansac

:ochene Wille Gottes, welcher barauf gerichtet ist, daß bem Nächsten nerlei Unbill geschehe (v. 9), baburch erfüllt wird, daß man sich tandig zur gegenseitigen Liebe verpflichtet fühlt und biefer Pflicht t fich entledigt zu haben glaubt (v. 8). Ebenso ift nach Gal. 5, 13. 14 2 Liebe von positiver Seite bes Gesetzes Erfüllung, sofern man rch sie angetrieben wird, einander zu dienen. Sie ist die Quelle er Tugenden (1 Cor. 13, 4-7), die erste Frucht des Geistes lal. 5, 22), burch die barum ber Glaube, welcher die Geistesmitulung bedingt, sich wirksam erweift (Gal. 5, 6 und bazu §. 116, d.). ie Liebe und zwar die ungeheuchelte (2 Cor. 6, 6) fteht darum auch im. 12, 9 unter allen Ermahnungen voran und faßt sie 1 Cor. 16, 14 e ausammen. Gemeint ist biemit aunächst die Bruderliebe (Rom. 12 10: φιλαδελφία ή είς άλλήλους. Bgl. 1 Theff. 4, 9. 10) b. h. die ebe gegen die Glaubensgenossen (Gal. 6, 10); denn gerade um fer Liebe willen, welche sie unter einander verbindet, nennen sich die riften Brüder (f. 114, b.). Sie wird erhalten durch die Ginheit r Ansichten (1 Cor. 1, 10) und bes Strebens (Röm. 15, 5. 2 Cor. 13, 10: αὐτὸ φρονεῖν), besonders durch das gleiche Trachten nach dem eften der Andern (Röm. 12, 16), welches den Frieden der Eintracht . 114, c.) sichert (2 Cor. 13, 10) und ben Spaltungen (1 Cor. 1, 10. , 18. 12, 25) wehrt. Sie zeigt sich als gegenseitige Sympathie om. 12, 15. 1 Cor. 12, 26), in thätiger Handreichung (Rom. 12, 13. , 2), welche Paulus namentlich burch feine Collecte für Jerusalem örberte (1 Cor. 16. 2 Cor. 8, 9. Köm. 15, 25—28), und in ber irbitte (Röm. 1, 10. 15, 30. 2 Cor. 1, 11. Bgl. §. 82, c.). ver sie soll sich nach §. 82, c. auch auf alle Menschen erstrecken. aber ermahnt Paulus mit allen Menschen, so viel an uns ift und lange es möglich, Frieden zu halten (Röm. 12, 18), wozu schon d §. 28, c. 67, b. 74, d. die Sanftmuth gehört (Gal. 5, 23. Bgl. 1), die burch bas Unrecht, bas ber Andere uns thut, nicht erbittert rb (οὐ παροξύνεται), sonbern bas Bose nicht anrechnet (1 Cor. 13, 5); j felbst nicht zu rachen, sondern das Bofe mit Gutem zu übernden (Röm. 12, 19-21) und die Berfolger zu fegnen (v. 14. Bal. Cor. 4, 12. 13). Die Liebe ist ihrem Wesen nach langmitthig Cor. 13, 4. 1 Thess. 5, 14:  $\mu\alpha$ xqo. Ive.. Bgl. 2 Cor. 6, 6. 11. 5, 22:  $\mu \alpha \kappa \rho o \vartheta v \mu i \alpha$ ) und huldreich, so daß sie Allen mit Wohlun zuvorkommi (Rom. 12, 17. 1 Cor. 13, 4: xonoreveral. Bal. Cor. 6, 6. Gal. 5, 22: xonororns), wie die göttliche Liebe im. 2, 4). Symbolischer Ausbruck ber Bruderliebe ist der heilige ιβ (φίλημα άγιον: Röm. 16, 16. 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13, 12. Then. 5, 26. Bgl. S. 67, a.).

c) Besondere Schwierigkeiten für das Gemeindeleben bereiteten zum Theil aus der vorchriftlichen Zeit herübergebrachten Verschiemheiten in der Auffassung gewisser Fragen, welche die Einen für naphora hielten, während die Anderen ihnen religiöse Bedeutung ilegten. Ein solcher Punkt war der Genuß des Gögenopfersleisches, welchem die Einen eine gögendienerische Verunreinigung sahen, zil sie nicht von der Anschauung loskommen konnten, daß die

Götter ber heiben, die unter ben Ibolen verehrt wurden, wirkliche Gottheiten seien, wenn auch falsche ober untergeordnete (1 Cor. 8, 7 vgl. mit v. 4-6), mahrend andere bies Fleisch ohne Schen agen. Das Decret bes Apostelconcils hatte zwar ben Genuß bes Goten opfersleisches verboten (§. 49, c.); aber theils galt dieser Beschluß gar nicht in bem paulinischen Missionsgebiet (§. 121, d.), theils zielte auch seine ursprüngliche Intention gar nicht auf die Regelung bes Berhaltens in gemischten Chriftengemeinden. Wenn ber Apostel, von ber Anficht ausgehend, daß bie Götter ber Beiben gwar Damonen, aber teine wirkliche Gottheiten seien (§. 97, b.), mit allen, die diese Ertenntniß hatten (1 Cor. 8, 1. 4. 10), das eldwlodurov nicht für einer Gottheit geweihtes Fleisch halten konnte (1 Cor. 10, 19. Bgl. 8, 4), fonbern nur für gemeine Speife (8, 8), die wie alle Speife Gottes Gabe ift (10, 26), so trat er bamit gar nicht einmal in einen Gegenfat jum Apostelbecret, bas feineswegs principiell ben Genuß bes Götenopferfleisches für unerlaubt erklärt hatte. Ebenfo gab es folde in ben Gemeinben, bie aus ascetischen Grunden allen Fleischund Weingenuß fich verfagen zu muffen glaubten (Rom. 14, 2. 21) und an die Feier gewisser Tage (wahrscheinlich Fasttage) sich gebunben hielten (14, 5). Paulus bezeichnet sie als schwach im Glauben (14, 1), weil ihr Bertrauen auf das in Christo gegebene Heil nicht start genug war, um zu erkennen, daß ber Heilsbesitz durch solche Dinge nicht gefährbet werben könne (§. 113, c.). Er ging von bem Grundsat aus, daß weber ber Genuß noch das Sichversagen einer Speise, die ja gleich bem Organ, für das sie bestimmt, vergänglich ist (1 Cor. 6, 13), den Werth des Menschen vor Gott bestimmen könne (1 Cor. 8, 8). Er weiß, daß das Reich Gottes nicht in Essen und Erinken besteht (Rom. 14, 17), und ftimmt daher benen zu, die fich zutrauen, alles zu effen und jeden Tag gleich zu achten (14, 2. 5). Er ist überzeugt, daß keine Speise durch sich selbst unrein ist (14, 14. 20.), sondern jede gleich gut, sodalb sie mit Danksagung gegen Gott genossen mirb (1 Cor. 10, 30. 31. Röm. 14, 6), und macht daher in biefer Beziehung mit Entschiebenheit ben Grundsat geltenb, baß bem Chriften alles erlaubt ist (1 Cor. 6, 12. 10, 23. Bgl. 3, 22). Aber er ertennt ebenso bestimmt an, baß für benjenigen, welcher etwas für unrein achtet, es unrein ift (Rom. 14, 14), weil er es nicht effen kann, ohne daß sein schwaches Gewissen (conscientia consequens. Bgl. §. 96, b.) mit bem Bewußtsein einer Schuld beflect mirb (1 Cor. 8, 7). Abt er nun tropbem, daß sein Gewissen an bem Genuß Anstoß nimmt (Rom. 14, 20), so ift bieses nicht aus seiner Glaubenszuversicht bervorgegangene Thun Sünde, wodurch er dem göttlichen Strafurtheil verfällt (v. 23), und ein folches gewiffenswidriges Thun tann, indem es ihn an der tiefsten Wurzel seines religiösen Lebens verwundet (1 Cor. 8, 12 vgl. v. 10), ihm gerabezu jum Berberben gereichen (1 Cor. 8, 11. Rom. 14, 15. 20). Hienach konnte die bestehenbe Differenz ber Anschauung nicht gehoben werben, und Paulus verlangt nur, daß jeber in seinem Sinn (voos), ber ja nach §. 120, c. ber Sit biefer verschiedenen Ansichten ift, vollüberzeugt werden soll (Rom. 14.5).

so daß er nicht zweifelnd hin= und herschwankt (v. 23), und, was er auch für eine Observanz befolgt, dieselbe im Dienste Christi übe

(v. 6, 7).

d) Ronnten nach not. c. gewisse in ber Gemeinde vorhandene Differengen ber Ansichten nicht gehoben werben, fo tam es boch nach not. b. barauf an, auch in biefem Stude bie Bruberliebe jur bochften Norm für sein Berhalten zu machen (Röm. 14, 15: \*\*arà ayann περιπατείν) und zu fragen, wie man am besten für ben Frieden ber Gemeinde und die Förberung der Anderen forgen könne (14, 19). Dazu gehörte nun zunächft, daß ber Stärkere b. h. ber Freiergefinnte ben Schwächeren nicht wegen seiner unnöthigen Scrupulosität verachte, und wiederum biefer jenen nicht verurtheile als einen, ber burch seine freiere Brazis sich bes Heils verlustig gemacht habe (14, 3, 10). Beide Theile follen einander in brüderlicher Liebe aufnehmen (15, 7), ohne daß ber Stärkere die Scrupel des Schwächeren seiner Kritik unterwirft (14, 1). Gine besondere Liebespflicht hat hiebei aber ber Stärkere zu erfüllen; benn ihm allein ist die Sache, um die es sich handelt, ein Abiaphoron, er allein kann einen Genuß, den er für erlaubt halt, aufgeben, ohne feiner Neberzeugung etwas zu vergeben (14, 22) und ohne baburch in Gottes Augen zu verlieren (1 Cor. 8, 8). Run aber forbert bie Liebe, bag er bem Bruber teinen Anftog gebe (Röm. 14, 13. 21. 1 Cor. 8, 9. 13. 10, 32) b. h. ihn nicht zu einem gewissenswidrigen Handeln verleite, das ihn nach not. c. ins Berberben bringen kann. Berleitet er ihn nämlich burch seine freiere Praxis zu gleichem Thun, ohne daß seine Ueberzeugung im tiefften Grunde geandert wird, so ist das nur scheindar eine Forderung des schwachen Brubers (1 Cor. 8, 10), in Wirklichkeit ein Berberben beffelben. Er wird also um bes fremben Gewissens willen unter Umftanben einen ihm an fich erlaubten Genuß aufgeben muffen (1 Cor. 10, 28. 29), in diefem Falle wird für ihn die Entfagung bas sittlich Lobenswerthe sein (Rom. 14, 21). Es gilt bier die Schwäche ber Unvermögenden zu tragen (Röm. 15, 1. Bgl. Gal. 6, 2) und nicht fich felbst zu gefallen in rudfichtslosem Geltenbmachen seiner freieren Ueberzeugung, sondern dem Nächsten zu gefallen, indem man ihn in seinem christlichen Leben fördert (15, 2. Bgl. 1 Cor. 10, 33). Die wahre Liebe sucht nicht das Ihre (1 Cor. 13, 5) sondern das, was des Andern ist (1 Cor. 10, 24. Bgl. Phil. 2, 4), wofür Paulus auf sein eigenes Beisviel verweisen kann, indem er den Juden ein Jude, ben Beiben ein Beibe, ben Schwachen ein Schwacher murbe und sich so Allen zum Knechte machte, um Alle zu gewinnen (1 Cor. 9, 19—22 und bazu §. 121, d.). Indem der Apostel die Forderung an die Freigesinnten gerade auf dieses Vorbild gründet, erhellt am klarsten, baß feine Behandlung diefer Frage von bemfelben Geifte geleitet mar, wie ber Beschluß des Apostelconcils (§. 49, c.), wenn biefer auch zunächst durch andere Verhältnisse und andere Zwecke bestimmt wurde.

# Achtzehntes Capitel. Die driftliche Sittlichkeit.

#### §. 135. Die obrigfeitlige Ordnung und bas Sclabenberhaltnif.

Der Apostel geht von dem Grundsate aus, daß für jeden Christen die Pstäckerfüllung in den natürlichen Lebensverhältnissen, in welchen ihn die Berufung getrossen hat, eine specielle Aufgade mit sich bringt. a) Er erklärt die bestehende obrigkeitliche Ordnung mit ihrer Rechtspstege und ihrem Besteuerungsrechte als solche für eine göttliche und verlangt darum Gehorsam und Chrerdietung gegen sie. b) Doch ist das Prozessiren vor heidnischen Tribunalen des Christen unwürdig und soll nöthigensalls durch brüderlichen Schiedsspruch ersetzt werden.c) Auch in dem bestehenden Sclavenverhältniß soll der Christ eine Ordnung sehen, der er sich als Knecht Christi mit wahrer Freiheit zu fügen hat und der er sich darum nicht entziehen soll, selbst wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bietet. d)

- a) Die driftliche Gemeinschaft, wie fie Capitel 17 geschilbert. konnte nicht ein Leben ganz abgeschlossen für sich führen. Sie befand sich inmitten einer Welt, ber sie sich ihrem eigensten Wesen nach ent-nommen wußte und mit ber sie boch burch die Banbe mannigfacher Berhältnisse und Lebensordnungen aufs Engste verflochten mar. Der Apostel stellt ben Grundsat auf, bag ber Chrift in ben Berhältniffen, in welchen ihn die Berufung getroffen habe, bleiben folle (1 Cor. 7, 17. 20. 24 und bazu §. 121, d.). Er soll also nicht die Bande zerreißen, welche ihn mit ben Ordnungen bes natürlichen Weltlebens verknüpfen, er foll vielmehr die Thatsache, daß ihn die Berufung in einem bestimm: ten Lebensverhältnig vorgefunden hat, als eine Aufforderung Gottes betrachten, gerade in den Ordnungen dieses Verhältnisses die Gehote Gottes zu erfüllen (v. 19). Paulus kommt bamit auf biefelbe Unterordnung unter alle menschlichen Ordnungen hinaus, die auch Betrus nach §. 68, a. um Gottes willen forbert, er steuert bamit von vornherein jedem Bersuche, die bestehenden Ordnungen des natürlichen Lebens im Namen bes neuen driftlichen Princips in revolutionarer Weise umzusturzen ober die specifischen Ziele bes driftlichen Gemeinde lebens mit frembartigen Weltverbefferungsplänen zu vermischen und durch fie zu compromittiren.
- b) Die nächste Anwendung des allgemeinen in not. a. dargelegten Grundsates ergab sich im Blick auf die bestehende Staatsordnung. Schon Petrus hatte dieselbe nach §. 68, a. unter den Schut des göttlichen Befehls gestellt, welcher die Unterordnung unter die menschlichen Ordnungen fordert. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Wir

then schon §. 84, d., welche hohe Bebeutung er ber römischen staatsordnung beilegt. Er erklärt die bestehende obrigkeitliche Ordung als solche (ai ovoai scil. Esovaiai) ausdrücklich für eine von sott geordnete, der sich zu widersehen statt sich ihr unterzuordnen as Strasurtheil Gottes zuziehe (Röm. 13, 1. 2). Sine göttliche Ordung ist sie aber zunächst insosern, als sie als Gottes Dienerin dem betwesthuenden Lod, dem Uebelthäter Strase zuerkennt, wie ihr denn den behufs dieser Rechtsvollstreckung das Schwerdt und damit das becht über Leben und Tod verliehen ist (v. 3. 4). Aber auch darin t sie Gottes Dienerin, daß sie die Ausgade hat, Zoll und Steuern inzunehmen und dieselben im Interesse des Gemeinwohls als exevologis d. h. als ein solcher, dem öffentliche Dienste übertragen nd, zu verwenden (v. 6. 7). Eben darum muß ihr der Gehorsam m des Gewissens willen geleistet (v. 5) und die schuldige Ehrerbietung

exollt merben (v. 7).

c) Die volle Anerkennung ber bestehenden obrigkeitlichen Ordung (not. b.) schließt nicht aus, baß Paulus es ber Christen für nwurdig ertlart, wenn fie ihre Civilftreitigkeiten vor heibnische Beichte bringen (1 Cor. 6, 1). Es ist schon schlimm genug, wenn driftiche Brüder es unter fich überhaupt ju Rechtsentscheidungen kommen iffen, weil dieses voraussett, daß der eine Theil dem Bruder Unrecht ethan oder ihn beraubt hat, und daß der Andere, statt um des riebens willen (§. 134, b.) lieber Unrecht zu leiben, Streit und Brozeß begonnen hat (v. 7. 8). Es ist aber entwürdigend, wenn man olche Prozesse vor den Ungläubigen führt, als ob kein driftlicher druber weise genug ware, bergleichen im Wege bes Schiebsgerichts u entscheiben (v. 5. 6). Daburch erachten bie Christen, die boch beufen find, die Welt, ja die Engel zu richten (§. 124, d.), sich selbst er Rechtsentscheidung in diesen kleinlichen irdischen Dingen unwerth v. 2. 3) und setzen diesenigen auf die Richterstühle, die sie boch mft so tief unter sich stehend achten (v. 4) und die ihrem Wesen ach adexoc sind (v. 1), also zu Richtern über sie wenig geeignet. is kann bies Urtheil im Wiberspruch bamit zu stehen scheinen, baß ie (heibnische) Obrigkeit nach not. b. als Gottes Dienerin bie strafrechtspflege übt; aber es ist nicht zu übersehen, daß in jenem falle ber Christ traft ber gottgesetzten obrigkeitlichen Ordnung ihrem lrtheilsspruch unterworfen ift, mahrend er in dem unsern sich ihr eiwillig unterwirft. Wo fie als Gottes Dienerin handelt, hat der brift fich ihr um Gottes Willen zu unterwerfen, auch wenn ihr pruch nicht dem Rechte entspricht; wo er sie aber selbstbeliebig an= uft, legt er felbst ihrem Spruch einen Werth bei, ben berfelbe nicht eanspruchen fann.

d) Eine besonders wichtige Anwendung erleidet der not. a. besordene Grundsatz mit Beziehung auf das Sclavenverhältniß. sollte der um theuren Preis aus seinem disherigen Knechtszustande rkaufte (§. 110, d.) nicht ein Menschenknecht werden (1 Cor. 7, 23), bennte darin die Aufforderung zu liegen scheinen, sich einem solsen des Christen unwürdigen Verhältnisse zu entziehen; hatte in der

Gemeinschaft mit Chrifto ber Unterschied von Herren und Sclaven aufgehört (Gal. 3, 28. 1 Cor. 12, 13), so konnte ber driftgeworbene Sclave sich durch das Evangelium felbst emancipirt glauben. auch hier gilt die Regel, daß der Sclave in der Thatsache des bestehenden Sclavenverhältnisses die Aufforderung Gottes sehen soll, gerade in dem Gehorsam gegen die Ordnungen dieses Verhältnisses feine Chriftenpflicht zu erkennen. Er foll baher nicht nur tein Bebenken tragen Sclave zu bleiben, wenn er als Sclave bekehrt ift; sondern er soll selbst, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet frei ju werden, es vorziehen, in bem Stande, in welchem ihn bie Berufung getroffen bat, feinen Chriftenberuf zu erfüllen (1 Cor. 7, 21). Much als Sclave ift er ja, wenn er Chrift geworben, ein Freigelaffener Christi b. h. ein von Christo zur mahren Freiheit geführter, mahrend er als Christ, auch wenn er frei wurde, doch ein Knecht Christi bliebe (v 22). Der Gegensatz der Knechtschaft und Freiheit in ben irdischen Lebensverhältnissen ist für den Christen in die höhere Einheit der wahren Knechtschaft und Freiheit aufgehoben, er bleibt für ihn etwas relativ gleichgültiges, ba er in jedem Stande mit mahrer Freiheit Christo ju bienen hat durch Erfüllung ber Pflichten, die ihm bie bestehende Ordnung auflegt. Gine principielle Aufhebung oder Umgestaltung des ganzen Verhältnisses durch die fortschreitende Herrschaft bes Chriftenthums in ben Blid zu faffen, tonnte bem Apostel bei feiner Erwartung der nahen Parusie gar nicht in den Sinn kommen.

#### §. 136. Das Gefchlechtsberhaltniß.

Obwohl Mann und Weib nicht nur in ihrem religiösen Bershältniß zu Christo, sondern in gewissem Sinne auch nach der natürslichen Ordnung einander gleichstehen, so bleibt doch das Weib kraft der in der Schöpfung begründeten Gottesordnung dem Manne untersthan. a) Die Kopsbedeckung des Weides, die ein Symbol dieser Untersthänigkeit ist, darf in öffentlicher Versammlung nicht abgelegt werden, da Natur und Sitte durch den langen Haarwuchs des Weides darauf hinweisen, daß dies eine Verleugnung der natürlichen Schamhaftigkeit ist. d) Die natürliche Unterordnung des Weides unter den Mann verdietet ihm auch, in der Gemeindeversammlung das Wort zu erzgreisen. c) Die sleischliche Gemeinschaft der Geschlechter außerhalb der She ist kein Adiaphoron, sondern ein Mißbrauch und eine Entwürdigung des eigenen Leibes. d)

a) In der Lebensgemeinschaft mit Christo ist nicht nur der Untersschied ber vorchristlichen Religionen (§. 129, a.) und der natürlichen Standesverhältnisse (§. 135, d.), sondern auch der Unterschied der Geschlechter aufgehoben (Gal. 3, 28); aber diese Aufhebung gilt selbste verständlich nur auf dem religiösen Gebiete oder in dem Verhältnis zu Christo, in welchem jeder dem andern gleich, weil jeder in gleicher Weise von Christo allein abhängig ist. Allerdings kennt Paulus in

ewissem Sinne auch eine natürliche Bleichstellung beiber Geschlechter, onach jedes des andern in gleicher Weise bedarf, keines also von em andern schlechthin unabhängig ift, und er hebt ausbrücklich hervor, aß biefe Gleichstellung auch im Chriftenftande (er xvoio: 1 Cor. 11, 11 nb bazu &. 115, b.) fortbesteht. Denn bas Weib ift bei ber Schöpfung aus dem Manne entstanden und der Mann wird immer nieber aus bem Beibe geboren; beibes aber beruht auf einer gött= chen Ordnung (v. 12: rà návra ex rov Jeoù), nach welcher ber Rann eben so wenig ohne bas Weib sein kann, wie bas Weib ohne en Mann (v. 11). Allein für die fociale Stellung ber beiben Gehlechter zu einander bleibt Paulus bennoch bei bem burch bie urorungliche Schöpfungsordnung gesetten Abhängigkeitsverhältniß bes Beibes stehen. Das Weib ist aus bem Manne geschaffen und zwar icht zufällig, sondern weil es überhaupt um des Mannes willen gehaffen ift (11, 8. 9. Bgl. Gen. 2, 18—22). Daher ift ber Mann lein unmittelbar nach dem Bilbe Gottes geschaffen und trägt barum ie ihm Gen. 1, 26 verliehene Herrschermagestät Gottes abbilblich an d) (11, 7: είκων καὶ δόξα θεοῦ und baju §. 105, d. Anmerk. 4), ahrend im Weibe nur ber Abglang biefer herrschermajestät zur Erheinung kommt (ή γυνη δόξα ανδρός), sofern sie alles, mas sie ist, ur burch ben Mann ift, alle Macht, die fie im Hause hat, nur von im empfängt und in seinem Namen ausübt. Daraus folgt nun, daß er Mann das Oberhaupt (11, 3: κεφαλή) des Weibes ift, das Weib im schlechthin untergeordnet. Wenn im Zusammenhange bamit gesagt pird, daß Christus das Oberhaupt bes Mannes sei (§. 132, d.), so t bamit natürlich nicht gemeint, baß er nur mittelbar, nämlich urch ben Mann vermittelt, bas Oberhaupt bes Weibes und bas derhältniß dieses auch zu Christo ein anderes sei als das des Mannes, mbern es soll dies nur barauf hindeuten, daß der Mann beshalb och kein absoluter Selbstherrscher über das Weib ist, sondern, daß uch er von Christo schlechthin abhängig ift, seine Herrschaft nur nach effen Willen ausüben barf. Das Berhaltniß ber beiben Gefclechter u einander realisirt sich allerdings vollständig erst in der Che und er Apostel hat wohl bei biesen Auseinandersetzungen meift bas vereirathete Weib und ben Chemann im Blide; boch bezieht er sich auf affelbe auch in Fragen, die mit der Che nicht oder boch nicht ausschließich zusammenhängen, und die wir baber zunächst zu betrachten haben.

b) Die mit einem Schleier versehene Kopsbededung ber Frauen etrachtet Paulus als ein Symbol ber Herrschermacht (έξουσία), selche ber Mann nach not. a. über bas Weib besitt (1 Cor. 11, 10). Bährend baher ber Mann bas Haupt nicht verhüllen darf, weil er aburch seine gottebenbildliche Herrschermagestät verleugnen würde, insem er bas Zeichen ber Abhängigkeit annimmt (v. 7), ja während er ein Haupt baburch schänden würde (v. 4), so schändet bas Weib umsekehrt ihr Haupt burch Entschleierung (v. 5). Das allgemeine Schicksichsgesühl erklärt sich gegen biese Entblößung des Hauptes v. 13: πρέπον έστίν) und zwar auf Grund der Naturordnung, die em Weide in dem langen Haarwuchs gleichsam einen natürlichen

Schleier gegeben hat (v. 14. 15). Auf Grund berfelben gilt das lange Haar beim Manne für eine Schande, beim Beibe für eine Ehre (v. 14. 15). Das Abscheeren besselben charakterisit die schamlose Buhlbirne (v. 5). Will das Weib also den Schleier der Kopsbedeckung ablegen, so möge sie auch diesen natürlichen Schleier ablegen; gilt dieses nach dem naturgemäßen Schicklichkeitsgefühl für einen Schimps, so ist auch jenes ein solcher (v. 6: alaxoov earen), indem es das Weib der Buhlbirne gleichstellt (v. 5). Sigenthümlich ist an dieser Argumentation besonders, daß der Apostel die Kopsbedeckung des Weibes unter den doppelten Sesichens der Abhänzigkeit vom Manne und eines Zeichens der Schamhaftigkeit stellt. Ihm ist also das Emancipationsgelüste zugleich eine Verleugnung der natürlichen Schamhaftigkeit; nur in der Unterordnung unter den Spemann ist die Ehre des Weibes gesichert, das nur im Interesse schambaftigkeit scham-

loser Buhlerei die Che verschmähen könnte.

c) Wenn der Apostel bei der Verhandlung der not. b. besprochenen Frage von einem öffentlichen Auftreten ber Beiber in den Gemeinde versammlungen rebet, wobei fie vorbeteten ober prophetische Reben hielten, ohne bies ausbrudlich ju rugen (1 Cor. 11, 5. 13), fo geschieht das nur, weil mit der bort geforderten Berhüllung ein solches öffentliches Auftreten ja von vornherein abgeschnitten mar. Dagegen erklärt er 14, 34 ausdrücklich, daß nach allgemein driftlicher Sitte bas Weib in ber Gemeinbeversammlung ju schweigen habe (Bgl. v. 36). Es widerspricht das Reben in ber Gemeinde ebenso dem natürlichen Schidlichkeitsgefühl (v. 35: alaxoon karen), wie der Gen. 3, 16 gebotenen Unterordnung bes Beibes unter ben Mann (v. 34). Denn ber Redende ober Vorbetende ist wenigstens momentan der Leiter der Gemeindeversammlung (§. 47, c.), er beherrscht biefelbe, und ba auch Manner in ihr find, so ist bamit bas naturliche Unterorbnungsverhältnig bes Weibes verkehrt. Richt einmal unter bem Bormande, Fragen aufzuwerfen und Belehrung darüber zu empfangen, sollen fie in der Ber: fammlung das Wort ergreifen. Wollen fie Belehrung empfangen, fo ift ihr Haus die natürliche Stätte dazu; bort mögen sie ihre eigenen Männer fragen (v. 35), wobei der Apostel wohl voraussett, daß, falls diese ihre Fragen nicht losen konnen, die Manner sich ja in ber Gemeindeversammlung Raths erholen können.

d) Eine der schwierigsten Ausgaden hinsichtlich der geschlechtlichen Berhältnisse war es, die heidendristlichen Gemeinden über die richtige Betrachtung der *nogreia* d. h. der sleischlichen Geschlechtsgemeinschaft außerhalb der She zu verständigen. Diese galt dei Griechen und Römern als ein Abiaphoron. Daher hatte schon das Apostelconcil (Act. 15, 20. 29) von den Heidenchristen die Enthaltung von der Hurerei gesordert (§. 49, c.), weil dieselbe für sie zunächst noch auf gleicher Linie mit solchen Enthaltungen stand, welche lediglich die jüdische Sitte gedot. Aus 1 Cor. 6, 12. 13 erhellt, daß man auch in Corinth immer noch geneigt war, die so tief gewurzelte Reigung zur Hurerei durch Hinweisung auf ihren adiaphoristischen Charatter zu beschönigen. Daher hebt Baulus mit solchem Rachbrud hervor, daß

bie Hurerei nicht weniger wie Chebruch und unnatürliche Wolluftlafter vom Himmelreich ausschließe (6, 9), und stellt sie barin ben andern specifisch heidnischen Lastern (§. 82, a. 96, d.) ganz gleich (v. 10). Er will aber auch hier dieselbe nicht mit einer einfachen gesetzlichen Borschrift bekämpfen, sondern er weist eingehend nach, daß die Hurerei fein Abiaphoron und mit ben Boraussegungen ber driftlichen Seilslehre unverträglich sei (§. 122, c.). Er zeigt nämlich, daß es sich mit ber Hurerei anders verhalte als mit dem allerdings adiaphoristischen Speisegenuß (1 Cor. 6, 13 und bazu §. 134, c.). Denn mährend bei biefem außer ber vergänglichen Speise nur bie xoldia in Betracht tommt, bie bei ber Berklärung bes Leibes megfällt, wird bei ber fleischlichen Bermischung (Gen. 2, 24) ber ganze Leib bergestalt an die Hure hin-gegeben, daß ber Mensch mit ihr εν σωμα wird (v. 16), sein Leib also ein  $\mu \epsilon \lambda og \pi \delta \rho \nu \eta g$  (v. 15). Da nun der Leib nicht vergeht wie die xochia, sondern dei der Auferstehung in verklärter Gestalt wieder heraestellt wird (v. 14 und dazu §. 124, a. b.), so hat berselbe nicht bloß eine vorübergebende Bedeutung wie jene, fondern eine emige; er gehört bem herrn an, ift bestimmt zum Organe zu werben, burch welches ber herr wirkt (v. 13: τὸ σώμα — τῷ κυρίφ καὶ ὁ κύριος τω σώματι). Der Leib foll nach §. 132, d. ein μέλος Χριστού wer: ben und dieser Bestimmung widerspricht es, wenn man ihn zum uelog noong macht (v. 15). Die Hurerei ist barum die specifische Berfündigung an bem eigenen Leibe, weil berfelbe burch folden Difbrauch bestedt und seiner hohen Bestimmung zuwider entwürdigt wird (v. 18). Dasselbe erhellt daraus, daß Gott den Leib durch die Einwohnung seines Geistes zu seinem Tempel geweiht (v. 19 und dazu §. 132, c.) und ihn baburch solchem profanen Migbrauch entnommen hat. Ihn, ber uns erlöft hat (§. 110, d.) und bem wir barum zu eigen geboren, gilt es auch in unferm Leibe ju verherrlichen, indem wir benfelben por solcher Bestedung bewahren (v. 19. 20). Es scheint bamit freilich zu viel und darum zu wenig bewiesen; benn wenn bie in ber fleischlichen Gemeinschaft sich vollziehende Hingabe des Leibes an einen Menschen ftatt an Gott und Chriftum bas eigentlich Berwerfliche an ber Hurerei ist, so scheint damit auch die She verworfen zu sein, in welcher eine solche ebenfalls stattfindet. Es erhellt hieraus aber nur, bak ber Apostel als burchaus selbstverständlich voraussett, bag bie Che nach der 1 Cor. 6, 16 citirten Genesisstelle (2, 24) eine gottgestiftete Ordnung ift, welche bie Hingabe bes Leibes an ben anbern forbert (1 Cor. 7, 4), innerhalb derer dieselbe also der Hingabe des Leibes an Gott und Chriftum nicht widerspricht.

### §. 137. Die Che.

Wenn der Apostel die She der herrschenden Unzucht gegenüber als die gottgestiftete Ordnung zur Befriedigung des Geschlechtstriebes betrachtet, so schließt er damit keineswegs eine höhere Würdigung dersselben als einer in Christo geschlossenen Gemeinschaft der Gottange-hörigkeit aus. a) Die bestehende She darf nicht gelöst und, wo

eine Scheibung eingetreten, die Möglichkeit der Versöhnung nicht durch Wiederverheirathung abgeschnitten werden, auch wenigstens Seitens des hristlichen Theils nicht in gemischten Spen. b) Paulus für seine Person zieht zunächst aus ascetischen Gründen die Epelosigkeit vor, hält aber das Heirathen nicht nur für erlaubt, sondern unter Umständen für geboten.c) Er beruft sich aber für seine Bevorzugung der Spelosigkeit auch darauf, daß die She die alleinige Hingabe an den Herrn erschwert und die Orangsale der nahenden Endzeit noch drückender empfinden läßt.d)

a) Wenn nach &. 136, d. die gottgestiftete Ordnung ber Che ber hurerei darin gleichsteht, daß in beiben eine fleischliche Gemeinschaft ber Geschlechter stattfindet, so unterscheibet sich die mit ber Che gegebene doch von vornherein baburch, daß sie unter den Gesichtspunkt der gegenseitigen Pflicht gestellt ift, die der Mann dem Weibe und bas Weib dem Manne in gleicher Weise schuldet (1 Cor. 7, 3). Findet dabei also eine Singabe ber Berfügungsgewalt über den eigenen Leib ju Gunften bes Undern ftatt (v. 4), fo gefchieht es traft ber göttlichen Ordnung, welche die fleischliche Gemeinschaft zu einem wefentlichen Moment in der Bollziehung ber Che gemacht hat (Gen. 2, 24. Bgl. 1 Cor. 6, 16). Wie Paulus überhaupt die πρόνοια της σαρχός an sich für berechtigt hält (Röm. 13, 14), so ist ihm auch ber Beschlechtstrieb an sich ein berechtigter und die She die gottgestiftete Ordnung jur Befriedigung besselben. Die Fähigkeit zu völliger geichlechtlicher Enthaltsamkeit hält er für eine besondere Gnadengabe, bie nicht jeder hat (1 Cor. 7, 7). Die Che ist ihm baber bas Mittel, wodurch ber Einzelne fich fein eigenes Gefaß b. h. fein Organ jur Befriedigung bes Geschlechtstriebes verschafft in einer ber chriftlichen Gottgeweihtheit entsprechenden und darum ehrenvollen Weise (& άγιασμῷ καὶ τιμῆ) statt in ber Leibenschaft ber Begierbe, wie es bei ber Hurerei geschieht (1 Thess. 4, 4. 5). Daher verlangt Paulus in Corinth mit Rudficht auf die factisch vorhandene Unenthaltsamkeit (1 Cor. 7, 6), daß zur Vermeibung ber Unzuchtvergehungen jeber (scil. bem die Gabe ber Enthaltsamkeit fehlt) fein eigenes Gemahl habe (v. 2. 9), wobei der monogamische Charakter der Che schon im Ausdruck stark hervorgehoben wird. Er verlangt, daß in der She höchstens auf kurze Zeit und in Folge gegenseitiger Uebereinkunft, etwa zu ascetischen Zwecken, ber eheliche Umgang suspendirt werbe, bamit nicht die Unenthaltsamfeit zur Unzucht verführe (v. 5). Wenn ber Apostel ber herrichenden Reigung gur Ungucht gegenüber insbesondere diesen Zwed ber She geltend macht, so folgt baraus natürlich nicht, daß dies ihr einziger Zwed ift, ober daß ihr ganges Wefen in die fleischliche Gemeinschaft aufgeht. Es tann teine tiefere Auffassung der Che geben, als wenn Paulus gegenüber dem Bebenken, das driftliche Sheleute haben könnten, die She mit dem ungläubig gebliebenen Theile fortzusegen, geltend macht, daß nicht die Brofanität des ungläubigen Theils die Heiligkeit des Griftlichen beflecke und

schälige, sondern daß umgekehrt die Gottgeweihtheit des chriftlichen Theiles in Kraft der gottgeordneten Lebensgemeinschaft in der She auf den nichtspristlichen übergeht und daß ebenso die Kinder chriftlicher Eltern, odwohl noch nicht getauft, in Kraft des gottgestisteten Familiendandes geheiligt seien d. h. an der Gottgeweihtheit der Eltern theilnehmen (1 Cor. 7, 14 und dazu §. 117, a.). Wenn diese Auffassung einerseits auß Klarste das Nichtvorhandensein der Kindertaufe zur Zeit des Apostels voraussetzt, so ist sie doch andererseits der Anknüpfungspunkt, aus welchem sast nothwendig die Kindertaufe sich bilden mußte. Wenn ferner der Apostel dei der Wiederverheirathung der Wittwen nur die eine Bedingung stellt, daß dieselbe &v xvojop geschehe (7, 39), so schließt er damit nicht nur aufs Bestimmteste die Schließung gemischter Shen Seitens der Christen aus, sondern er läßt die Verheirathung ausdrücklich als einen in Christo vollzogenen b. h. als einen unter die Weihe des religiösen Lebens zu stellenden Act erscheinen.

b) Wenn jeder in den Verhältnissen bleiben soll, in welchen ihn von den Berufung getroffen hat (§. 135, a.), so gilt dies auch von den Berehelichten. Wie man auch sonst über das Schließen der Ehe bente; wer einmal verheirathet ist, darf sich nicht scheiben (1 Cor. 7, 27), weber der Mann vom Beibe, noch das Beib vom Manne, wofür sich der Apostel ausdrücklich auf einen Befehl des Herrn beruft (v. 10. 11. Bgl. Marc. 10, 9 und bazu §. 27, b.). Auch Röm. 7, 2 sett der Apostel als selbstverständlich voraus, daß nur der Tod die Che loft. Auf demfelben Herrenwort beruht unstreitig die Borfdrift, daß, wenn tropdem eine Scheidung vorkommen follte, der geschiedene Theil unvermählt bleiben foll (weil feine frühere Che in Gottes Augen noch fortbesteht) ober sich mit dem Gatten aussöhnen (1 Cor. 7, 11). Diefes absolute Verbot der Chescheidung hatte eine besondere Bedeutung in dem Falle, wo von einem Chepaare nur der eine Theil fich betehrte und dem driftgewordenen Theile wohl der Zweifel entstehen konnte, ob er mit dem nichtdristlichen das eheliche Leben fortsetzen muffe ober auch nur durfe (Bgl. not. a.). Hier foll nun nach ber apostolischen Anwendung des Gebotes Christi, das sich natürlich auf bergleichen Verhältnisse nicht birect beziehen konnte, ber driftliche Theil unbedingt bereit sein, das eheliche Verhältniß fortzusepen, so lange der ungläubige irgend einwilligt (v. 12. 13). Trennte sich da= gegen ber nichtdriftliche Theil vom driftlichen, fo follte diefer fich burch jenes Gebot nicht gefnechtet fühlen (v. 15). Dies fann nun weber heißen, er folle die Che nicht fortseten, mas er ja, wenn ber andere Theil ihn verließ, ohnehin nicht konnte, noch, er durfe sich wieder verheirathen, mas im directen Widerspruche mit v. 11 fteben murbe, fondern er folle fich tein Gemiffensbedenken barüber machen, daß seine Che dem Gebote Christi (v. 10) zuwider nun boch gelöft fei. Ausbrücklich beutet der Apostel an, er durfe sich den Frieden, in dem er berufen sei (v. 15), dadurch nicht rauben laffen; benn auch bie Möglichkeit, die ihm in Folge der Scheidung geraubt sei, eventuell ben ungläubigen Theil noch zu bekehren bei der Fortsetzung der Che,

sei boch eine sehr zweiselhafte (v. 16). Dem driftlichen Theil bleibe nur übrig seinerseits nichts zu thun, um den Stand, in dem ihn die Berufung getroffen hat, zu ändern (v. 17). Es erhellt also, daß hier von keinem erlaubten Chescheidungsgrunde die Rede ift, sondern lediglich von dem Berhalten des christlichen Theils gegenüber der ihm angethanen Scheidung.

- c) Paulus mar unverheirathet (1 Cor. 7, 7. 8. Bgl. 9, 5) und er für feine Berson hält die völlige Enthaltung von allem gefchlechtlichen Umgange für etwas lobenswerthes (xalov: 1 Cor. 7, 1), fofern ihm jede Uebung in der Ueberwindung eines natürlichen Triebes etwas sittlich werthvolles war (9, 24-27). Er sabe es gern, wenn alle Menschen unverheirathet maren, wie er felbft, also bie lebigen ehelos blieben und die Verwittmeten nicht wieder heiratheten (1 Cor. 7, 7. 8), ja im Grunde ist dies nur die Consequenz ber Borfchrift, daß jeder in dem Stande bleiben foll, in dem ihn die Berufung getroffen hat (v. 27 und dazu not. b.). Die Rudficht auf die Fortpflanzung des Geschlechts konnte ihn an diesem Bunfche nicht hindern, da er die Barusie unmittelbar bevorstehend erwartete; aber bennoch giebt er benfelben nur als feine immerhin fehr beachtenswerthe Meinung (v. 25. 40), die aber für Niemanden schlechthin versbindlich sein soll (v. 35). Er verkennt nicht, daß eine allgemeine Erfüllung feines Wunfches unmöglich fei, ba nicht alle bie Gabe ber Enthaltsamteit haben und in diesem Falle bas Beirathen sogar Pflicht fein fann (not. a.). Handelt es sich also 3. B. barum, ob ein Bater seine Tochter verheirathen soll, so kommt es zunächst barauf an, ob in dem Naturell derselben eine objective Röthigung dazu liegt; ift biese nicht vorhanden und der Bater auch subjectiv fest überzeugt von bem Borzug des ehelosen Standes, so thut er gut, wenn er sie nicht verheirathet (v. 36. 37). Das Heirathen ift nicht nur keine Sunbe (v. 28. 36), es ist sogar ein xalog noceiv (v. 38). Aber Paulus konnte nach seiner Individualität nicht anders urtheilen, als daß Nichtheirathen besser (v. 38) und seliger (v. 40) sei.
- d) Für seine Bevorzugung der Ehelosigkeit (not. c.) macht Paulus zunächst einen Grund allgemeinerer Art geltend. Die Ehe verwickt nothwendig in eine Menge irdischer Angelegenheiten und zieht unsere Sorge auf sie. Dadurch wird das Interesse, das ganz Ehristo angehören soll, getheilt zwischen ihm und dem Gatten, während der Ehelose volle Freiheit hat, sich der Sache Christi und seinem Dienst allein mit Leid und Seele zu ergeben (1 Cor. 7, 32—34). So gewiß diese Ansicht durch tausendfältige Ersahrung bestätigt wird (Bgl. Matth. 19, 12 und dazu §. 29, c.), so gewiß erkennen wir in der Art, wie sie Paulus ausschließlich geltend macht, die Ersahrung seines eigenen Lebens, in welchem gerade seine Freiheit von Familienzbanden ihm die ungetheilte Hingabe an die Sache seines Herrn erz möglichte. Er selbst weiß übrigens sehr wohl, daß es ein Exerpovacka ds un Exorres giebt d. h. ein solches, wobei der Mensch innerlich frei und unbehindert bleibt durch das eheliche Berhältniß

(7, 29). Allein wenn die Weltperiode bis zur Parusie ausbrücklich abgekurzt ift, bamit man lerne, fich innerlich von allen weltlichen Berhältniffen zu befreien und so auf die Barusie porzubereiten (v. 29-31). so lohnt es doch wahrlich nicht, sich erft noch neue Verhältnisse aufzubürden, in denen man nachher nur die Aufgabe hat, sich innerlich wieder davon loszumachen. Ist es sonach hier wie §. 135, d. der Blid auf die Nähe der Parusie, welcher den Apostel hindert, die Frage aufzuwerfen, ob nicht bie Che, richtig aufgefaßt und geführt, bie Chegatten gegenseitig in bem μεριμνάν τα του χυρίου vielmehr förbern als hindern tann, so tam nun noch hinzu, daß der Parufie eine Zeit schwerer Bebrängniffe vorhergeben sollte, die natürlich in ben gebundenen Berhältniffen bes ehelichen Standes noch harter empfunden werben mußten als im ledigen Stande (7, 26). tann mit Recht fagen, es fei nur Schonung gegen fie, wenn er ben Jungfrauen durch den Rath ehelos zu bleiben die Bedrängnisse, welche sie als Shefrauen in jener Zeit würden zu erfahren haben (Bgl. Matth. 24, 19), ersparen wolle (v. 28). Es geschieht nur zu ihrem Beften, wenn er burch benfelben bie Drangfale ber Endzeit und die ungetheilte hingabe an den herrn ihnen erleichtern will (v. 35), und hierin eben liegt es begründet, daß das Richt-heirathen besser und seliger ist (not. c.). Sehen wir so die Anschauung bes Apostels über die Stellung des Christen zu den Ordnungen bes natürlichen Lebens überall bedingt durch den Blick auf den nahe beporftehenden Abschluß der Weltentwicklung, fo leitet dies naturgemäß zur Darstellung seiner Eschatologie über.

# Mennzehntes Capitel. Die Eschatologie.

## §. 138. Die Biederfunft Chrifti.

Die Endvollendung knüpft sich an die Wiederkunft des Herrn in seiner Herrlichkeit. a) Dieselbe wird immer noch von Paulus so nahe erwartet, daß er mit der gegenwärtigen Generation sie zu erzleben hosst. d) Ihr geht eine schwere Drangsalszeit vorher und die Uederwindung aller gottseindlichen Mächte durch die Vollendung der Heidenmission und die Gesammtbekehrung Israels. c) Der Tag der Parusie ist aber zugleich der messianische Gerichtstag, wo Gott durch Christum entscheiden wird, wer bewährt erfunden wird und wer

a) In dem Maße, in welchem es dem Apostel in seinen Hauptbriefen um die Darlegung des in Christo bereits erschienenen Heiles zu thun ist, tritt die Verkündigung der Wiederkunft Christi, wie wir sie in den Thessaldonicherbriefen so farbenreich geschildert fanden (§. 85), zurück. Dennoch sindet sich auch hier die Vorstellung von einem Kommen des Herrn (1 Cor. 4, 5. 11, 26. 16, 22. Bgl. 2 Thessaldonichen vor einem Kommen des Herrn (1 Cor. 4, 5. 11, 26. 16, 22. Bgl. 2 Thessaldonichen wird (1 Cor. 1, 7: ħ ἀποκάλυψες τοῦ κυρίου ήμων Ἰησοῦ Χρεστοῦ und dazu §. 105, d. Bgl. 2 Thessaldonichen hab Ende in absolutem Sinne gekommen ist (1 Cor. 1, 8. Bgl. 2 Cor. 1, 13. 14). Der Terminus παρουσία, der häusig von der Ankunft oder Anwesenheit eines Menschen vorkommt (1 Cor. 16, 17. 2 Cor. 7, 6. 7. 10, 10. Bgl. Phil. 1, 26. 2, 12), wird darauf nur

1 Cor. 15, 23 angewandt.

b) Wie nahe der Apostel die Wiederkunft (not. a.) erwartet, erhellt am beutlichsten aus Rom. 13, 11, wo die kurze Zeit, welche seit ber Bekehrung ber Chriften verstrichen ift, bereits als eine folche betrachtet wird, mahrend beren die mit ber Parufie eintretende Errettung fich genähert hat, fo bag nun der Tagesanbruch der Bollendungszeit unmittelbar nahe ist (v. 12). Wenn nach Matth. 24, 22 (§. 33, d.) die letten Tage verfürzt werden, um die Auserwählten por ber immer steigenden Gefahr bes Abfalls zu bewahren, so ift nach 1 Cor. 7, 29 (§. 137, d.) ber Zeitlauf bis zur Parusie verfürzt, bamit im Blid auf die Rabe beffelben sich jeder frei mache von Allem, mas ihn in der Bereitschaft darauf hindern kann (Bgl. Phil. 4, 5). Der Apostel rebet sogar, wie in den Thessalonicherbriefen (§. 85, c.), in der bestimmten Voraussetzung, daß er und die gegenwärtige Generation bie Parusie noch erleben werden (1 Cor. 15, 52: οί νεκροί έγερθήσονται — καὶ ημεῖς άλλαγησόμεθα). Wenn er v. 51 von Allen ohne Aus: nahme dies zu behaupten scheint (lies: πάντες μέν οὐ κοιμηθήσόμεθα, πάντες δε άλλαγησόμεθα), so ist zu erwägen, daß es ihm hier nach bem Context nur darauf ankommt hervorzuheben, daß keiner von den die Parusie erlebenden ohne Verwandlung in das jenseitige Gottes: reich übergehen wird (v. 50). Sollten Einzelne von ben jest noch lebenden inzwischen entschlafen, so treten sie eben damit in die Rategorie der vexqui, die er v. 52 den queis entgegenstellt. Daß auch er felbst möglicher Beise zu biesen Ausnahmen gehören könnte (Bgl. Phil. 1, 20. 2, 17), ist ihm so wenig verborgen, daß er 2 Cor. 5, 2—9 ausbrücklich darüber reflectirt, womit er sich in diesem Kalle zu tröften habe (§. 123, d.).

c) Von ben eschatologischen Katastrophen, welche Kaulus nach ben Thessalinicherbriefen noch vor dem Eintritt der Parusie erwartete (§. 84), ist hier nicht mehr die Rebe, doch erwartet er nach 1 Cor. 7, 26. 28 auch jest noch schwere Bedrängnisse als die unmittelbaren Vorläuser bes Endes nahe bevorstehend (§. 137, d.) Wie er hierin mit der Lehre Jesu (§. 36, d.) und Petri (§. 60, d.) übereinstimmt, so schließt er sich jest auch darin an die urapostolische Verkündigung (§. 48, a.) an, daß er den Eintritt der Endvollendung abhängig macht von der

nach ber Bollenbung ber Heibenmission (§. 131, c.) gehofften Gesammtbekehrung Fraels. Ausdrücklich sagt er, daß der Ersat des durch die
zeitweilige Verwerfung Fraels erlittenen Schadens (Köm. 11, 12),
nämlich die Wiederannahme des Bolkes als solchen, nichts geringeres
herbeisühren werde als die Todtenauserstehung (Köm. 11, 15), die
mit der Endvollendung eintritt. Dann sind alle gottseindlichen Mächte,
die disher in der Heidenwelt wie in der ungläubigen Judenwelt
wirkten, machtlos gemacht, weil die bekehrten heiden und Juden aus
ihrer Gewalt entnommen sind, und dann ist das Ende da (ICor. 15, 24.25). ')
Offenbar hofft also Paulus, daß die Mission, deren Werk er in so gewaltigen Dimensionen gefördert hatte, mit gleicher Schnelligkeit fortgehen und ihr Werk noch im laufenden Menschenalter vollenden werde.

d) Auch hier wie in ben Thessalonicherbriefen (§. 86, a.) ift ber Tag der Wiederkunft Christi der in der Weissagung in Aussicht genommene große messianische Gerichtstag (ή ημέρα του χυρίου ημών Ιησού Χριστού: 1 Cor. 1, 8 vgl. v. 7. 5, 5: ή ημέρα του χυρίου. 2 Cor. 1, 14. Bgl. Phil. 1, 6. 10. 2, 16). Auch hier wird dieser Tag im Feuer als dem Symbol des göttlichen Zorngerichts offenbar (1 Cor. 3, 13. Bgl. 2 Theff. 1, 8), nur daß biefes Feuer als Brüfungsfeuer gebacht wird, welches alles Unbewährte vernichtet und baburch herausstellt, mas als bemährt übrig bleibt (3, 13-15). Aber in einer Sichtung unter ben Gläubigen, welche entscheibet, wer von ben Bliebern ber Gemeinde bewährt erfunden wird und wer nicht (§. 125, b.), besteht ja das Gericht wesentlich auch in der Lehre Jesu (§. 36, d.) und bei Betrus (§. 60, d.). Bon einem besonderen Gericht über die ungläubige Welt kann hier nicht mehr die Rede sein; da Juden und Heiben im Ganzen vor ber Parufie bekehrt werden (not. c.) und die Einzelnen unter ihnen, die ungläubig geblieben, felbstverständlich vom Beile ausgeschloffen find. Wie in den Theffalonicherbriefen (§. 81, a.b.) erscheint auch hier Chriftus als ber Weltrichter (2 Cor. 5, 10: ro βημα του Χρίστου), ben man eben barum zu fürchten hat (v. 11. Bgl. Eph. 5, 21), besonders überall da, wo sein Wiederkunftstag als Gerichtstag gebacht ist (f. o.). Aber eben fo oft ist auch wie 1 Thess. 1, 10. 3, 13. 2 Thess. 1, 5 bas zu erwartende Gericht Gottes Gericht (Röm. 14, 10. 12: τὸ βημα του Θεου. Bgl. 2, 5. 6. 3, 6. 2 Cor. 7, 1). Die ausbrückliche Vermittlung beiber Vorstellungsweisen Rom. 2, 16, wo von dem Tage die Rebe ift, an welchem Gott rich= ten wird durch Jesum Christum, und 1 Cor. 4, 4. 5, wo Christus bei seinem Kommen das Urtheil fällt und Gott barauf hin die Belohnung ertheilt.

<sup>1)</sup> Es folgt aus 1 Cor. 15, 24 keineswegs, daß die Besiegung aller Feinde erst nach der Parusie erfolgt; da vielmehr die mit der Endvollendung eintretende Reichsübergabe an den Vater (§. 140, b.) diese Besiegung voraussetzt und jene Endvollendung unmittelbar (Bgl. §. 139) auf die Todtenerwedung bei der Parusie folgt, so muß sie dieser vorhergehen.

#### §. 139. Die Befiegung des Todes.

Als der lette aller Feinde wird der Tod besiegt, indem bei der Wiederkunft Christi die Todten auserweckt und die Uederlebenden verswandelt werden, so daß sie unmittelbar eine unverwesliche Leiblickskeit empfangen. a) Die Auferstehung und Verwandlung stellt eine Leiblickseit her, welche für ein himmlisches Leben bestimmt ist, und mit ihr tritt eine Umwandlung der ganzen Schöpfung ein, welche der gegenwärtigen Weltgestalt ein Ende macht. b) Paulus weiß aber nur von einer Auferstehung der Gläubigen, die unmittelbar vor der mit der Parusie eintretenden Endvollendung stattsindet, die Ungläubigen bleiben im Tode. c)

a) Der lette aller Feinde, die nach §. 138, c. vor bem Eintritt ber Endvollendung besiegt und aller Macht beraubt merben, ift ber Tob (1 Cor. 15, 26). Soll also biese Endvollendung mit der Barusie eintreten, so muffen bie entschlafenen Chriften, über welche ber Tob noch herrscht, obwohl fie boch im Princip bereits von ber Gunde und ihren Folgen erlöft find (§. 124, a.), bei ber Parufie auferwedt werden (15, 23) und es erfolgt diese Auferwedung in einem Moment auf das mit der letten Posaune gegebene Signal (v. 52), welches nach 1 Theff. 4, 16 (g. 85, b.) zugleich die Wiederfunft Chrifti ankündigt. Allein auch die dann noch lebenden tragen ja eine Leiblichteit an sich, welche noch nicht von ber Anechtschaft ber poopa (Rom. 8, 21) erlöst (v. 23) und darum sterblich ist (8, 11: τὰ θνητὰ σώματα. Bgl. §. 124, b.). Diese Leiblichteit ist nicht zur Theilnahme an dem vollenbeten Gottesreiche geschickt (v. 50); allein da ber Tob jest keine Gewalt mehr hat, werben biefe Ueberlebenben nicht etwa fterben, um sofort wieder auferwedt zu werden, sondern in bemfelben Moment, in welchem die Todten auferstehen, verwandelt werden (v. 52 vgl. v. 51), so daß ihre Leiblichkeit unmittelbar fatt ber Bermeslichkeit und Sterblichkeit die Unverweslichkeit und Unsterblichkeit anzieht (v. 53) ober daß sie unmittelbar mit ber aus bem himmel stammenben Wohnung b. h. mit bem verklärten Leibe, welcher ben Christen als Hoffnungsbesit im himmel aufbewahrt ift (2 Cor. 5, 1 und dazu §. 124, b.), überkleibet werden (v. 2). Da sie auf diese Weise ber Entkleibung vom Leibe, wie sie im Tobe statssindet, vollständig übershoben werden, indem das Sterbliche unmittelbar vom Leben vers schlungen wird, so sehnt sich der Apostel danach, die Parusie zu er= leben (v. 4). Bon diesem Act der Berwandlung sagen die Theffalonicher: briefe noch nichts; aber die dort verheißene Entrückung der Ueberlebenden (§. 86, b.) zur ewigen Gemeinschaft mit dem verklarten Gerrn (§. 86, c.) sett dieselbe nothwendig voraus. Erst durch sie ist auch die Leiblichteit der Ueberlebenden für alle Zukunft der Herrschaft des Todes ent= nommen und bamit ber volle Siea über ben Tob errungen (1 Cor. 15.54.55 und dazu §. 124, a.).

b) Von einem irbischen Reiche Christi in diliastischem Sinne, zu welchem die Gläubigen durch die Auferstehung und Verwandlung (not. a.) gelangen, weiß Paulus nichts. Schon in den Theffalonicherbriefen sehen wir dieselben der Erde entruckt und von dem erhöhten Herrn zur Gemeinschaft mit ihm im himmel heimgeholt werben (§. 86, b. c.). Aber auch nach 1 Cor. 15, 49 tragen die Gläubigen nach der Auferstehung, resp. Berwandlung eine Leiblichkeit, wie sie bie himmelsbewohner tragen (Ugl. v. 48. 40), welche vom himmel stammt (2 Cor. 5, 1. 2) und baher auch nur für ein himmlisches Leben bestimmt sein kann. Mit bieser himmlischen Leiblichkeit sind fie nach §. 124, c. in das volle Erbe ber Gotteskinder eingetreten und dadurch als solche offenbar geworben. Auf diese Offenbarung der Gotteskinder aber wartet nach Röm. 8, 19 mit Sehnsucht die ganze (vernunftlose) Schöpfung. Denn diese ist auch und zwar mahrscheinlich in Folge bes Fluches, ben Gott nach bem Sündenfall über die Erbe aussprach (Gen. 3, 17.18), ber Nichtigkeit und Bergänglichkeit unterworfen und zwar unfreiwillig, ohne ihr eigenes Buthun, ba fie ja sich nicht verschuldet hatte, sondern nur um Gottes Willen, der fie in Folge ber adamitischen Sunde ber Bergänglichkeit unterwarf (v. 20). Darum aber ist ihr auch die hoffnung gelaffen, daß fie von diefer Knechtschaft der Bergänglichkeit wieder frei werden und zu einer ber Herrlichkeit der Gotteskinder entsprechenden Freiheit gelangen foll (v. 21), nach ber sie sich jest schon insgesammt seufzend sehnt und Die fie gleichsam in ben schmerzlichen Weben, die fie durchschauern, herauszugebären trachtet (v. 22). Dann erscheint eine neue herrliche Weltgestalt an Stelle ber jetigen, die nach 1 Cor. 7, 31 bereits im Bergehen begriffen ift. Tritt diese zugleich mit der Verklärung der Gotteskinder ein (Röm. 8, 19), so ist auch von dieser Seite her kein Raum für ein irdisches Messiasreich. In der verklärten Welt ift jedenfalls wie in der Lehre Jefu (§. 37, b.) der Gegensat von himmel und Erbe aufgehoben, wenn auch die gehoffte Endvollendung nicht wie bei Petrus (§. 59, a.) geradezu als eine himmlische bezeich= net ift. Dann ift bas Bolltommene (to releion) getommen (1 Cor. 13, 10), wo die Gaben (v. 8) und alles Studwert ber Ertenntnig (v. 9) aufbort (Bgl. §. 134, a.). Es beginnt bas Schauen von Angeficht ju Angesicht in der unmittelbaren Gottesgemeinschaft (v. 12. Bal. §. 37, c.)

c) Sbensowenig wie von einem irdischen Reiche Christi (not. b.), weiß Paulus von einer doppelten Auferstehung. Wenn er 1 Cor. 15, 23 sagt, daß jeder in seiner ihm bestimmten Zeitstellung auferstehe, als Erstling Christus, danach die Christen dei seiner Wiederkunft, so ist damit nur der Frage vorgebeugt, warum denn noch keiner der Entsicklasenen auferstanden sei, da doch Christus schon auferstanden und nach der bisherigen Darlegung lediglich an seine Auferstehung die unfrige geknüpft ist. Wenn er aber hinzusügt, daß auf diese Auserstehung das Ende folge (v. 24: είτα το τέλος), so ist es willkürlich, dies anders zu verstehen als 1 Cor. 1, 8. 2 Cor. 1, 13, wo es die mit der Parusie eintretende Endvollendung bezeichnet (Bgl. §. 138, a.). An das Ende der Auferstehung und somit an die Aufs

erstehung berjenigen, die nicht Christen find, zu benten, ift schon barum ganz unmöglich, weil Paulus nach not. b. kein bazwischenliegendes chiliastisches Reich kennt, und weil bie navres in 15, 22, auf welche das Exagros in v. 23 sich bezieht, nur folche find, die in Chrifto lebendig gemacht werden, die also gläubige Christen sind. Auch erfolat nach 1 Cor. 15, 24—26 die Reichsübergabe an den Bater unmittelbar nach Besiegung aller Feinde, beren letter ber Tob ift. Diese Besiegung ist aber mit der Auferwedung und Verwandlung der Gläubigen eingetreten (v. 54. 55 und bazu not. a.), es kann also nicht noch eine neue Besiegung des Todes bei der Auferweckung der Ungläubigen jenseits einer wie auch immer gedachten Zwischenperiode rückländig sein. Ueberhaupt weiß Paulus hier wie in den Thessalonicherbriefen (§. 86, b.) nach §. 124, a. nur von Einer Auferstehung, welche an die Bebingung ber Lebensgemeinschaft mit Christo und bes Beistesbesites geknüpft ist (Bgl. Phil. 3, 11), und nach §. 124, b. nur von Giner Beichaffenheit ber Auferstehungsleiber (Bgl. Abil. 3, 21), welche zu dem Erbtheil der Gottestinder gehört (§. 124, c.). Für die, welche an dem chriftlichen Heile keinen Antheil haben, giebt es also keine Auferstehung (Bgl. §. 38, c.). Während die ganze Schöpfung am Auferstehungstage von der Knechtschaft der Poocá frei wird (not. b.), verfallen sie berselben (Sal. 6, 8. Bgl. 1 Cor. 3, 17). Ihr Loos ist das Verberben, das nach §. 88, d. in dem Tobe besteht, welcher ben Gegensatz gegen bas ewige Leben bilbet (Röm. 6, 21. 23. Bgl. 2 Cor. 2, 15. 16. Röm. 8, 13), also nie wieder aufgehoben wird. Die Auferstehung könnte aber nur ben Zweck haben, ihren Tobeszustand aufzuheben. Diefen dauernden Todeszustand kann Paulus nur als ein beständiges Schattenleben im Hades (§. 38, d.) gedacht haben, bas auch ihm ein unseliges war (Bgl. §. 123, d.). Mit bem Bleiben der Ungläubigen im Tode steht das xarapyecosal bes Todes als bes letten Feindes (1 Cor. 15, 26) nicht im Wiberspruch. Wenn ber Tob nur noch über die herrscht, welche nach dem göttlichen Richterspruche dem Tobe verfallen sind, so ist der Tod teine Gott widerstrebende Macht mehr, er ist wie alle anderen Mächte dem Willen Gottes unterworfen und muß ihm bienen (v. 27. 28). Nur in biefem Sinne heißt es ja auch 15, 24 von allen anderen gottfeindlichen Machten, baß sie vernichtet b. h. all ihrer selbstständigen Macht und Wirksam: keit beraubt werden (Egl. §. 138, c.), was gleich barauf bahin erklärt wird, daß fie unter die Fuße Chrifti gethan, feinem Willen bienen mussen (v. 25).

## §. 140. Die Endvollendung.

Das Ziel ber Endvollendung ist das jenseitige Sottesreich.a) In ihm verwirklicht sich die unmittelbare Sottesherrschaft auf vollkommene Weise.b) Damit ist das Ziel der Weltentwicklung, die höchste Berzherrlichung Sottes erreicht, welche durch sein Vorbild und seine Aufforderung zur Danksagung zu fördern der Apostel sich zur steten Aufgabe macht.c) Nachdem damit das Heilswerk Christi vollendet, unterwirft auch er sich als der Sohn dem Bater, der fortan Alles in Allen ist.d)

a) Wie schon in den Thessalonicherbriesen nach dem Borgange hristi und der Urapostel (§. 86, c.), wird der Justand der himmsichen Sndvollendung, an welchem Theil zu nehmen die Gläubigen urch die Auserstehung und Berklärung befähigt werden (§. 139, b.), is das Gottesreich schlechthin bezeichnet (1 Cor. 15, 50). Bon diesem lottesreiche sind alle Sünder ausgeschlossen (1 Cor. 6, 9. 10. Gal. 5, 21. Igl. Sph. 5, 5). Paulus braucht den Ausdruck h Baaceleia rov Isovur von diesem Reiche der Bollendung, nie von der irdischen Gemeinshaft der Gläubigen. In Stellen wie Röm. 14, 17. 1 Cor. 4, 20 (Bgl. ol. 4, 11), wo es so scheinen könnte, ist nicht von dem Gottesreiche in iner thatsächlichen Verwirklichung die Rede, sondern von dem Gotteszeiche seinem Wesen nach, welches natürlich schon jest für die Christen

e Norm ihres Verhaltens abgeben muß.

b) Im Gottesreiche (not. a.) verwirklicht sich bie Gottesherrschaft vollkommener Beise. Chriftus, welcher als Heilsmittler bis bahin e Berrichaft über die Gläubigen geführt hat (§. 105, b.) und welchem och schließlich nach §. 138, c. alle seine Feinde unterworfen find Cor. 15, 24—28), übergiebt bann die Herrschaft Gott (v. 24), eil nunmehr ber Zwed feines Mittlerregiments, bie burch bie Sunbe Rorte Herrschaft Gottes auf Erben wieberherzustellen, erfüllt ift. ortan ift Gott Alles in Allen (v. 28) b. h. er ift im Gegenfat ju m relativ selbstständig geführten Mittlerregiment bes Sohnes ber amittelbar in Allen herrschende geworben. Schon ber Zusammenhang iefer Stelle schließt die Beziehung berfelben auf eine Apokatastasis, elche noch Neander (II. S. 836. 837) wenigstens für mahrscheinlich ilt, aus; benn die Herrschaft, welche fortan Gott unmittelbar führt, um teine andere sein, als die, welche Christus empfangen und ihm bergeben hat, und diese besteht nicht darin, daß alle feindlichen Mächte ernichtet oder bekehrt sind, sonbern barin, daß sie machtlos geworden nd seinem Willen unterworfen sind. Dieser aber verwirklicht sich venso baburch, daß bie Gläubigen gerettet und beseligt, wie baburch, af die Widerstrebenden dem befinitiven Berberben nach dem Urtheil lottes verfallen find (§. 139, d.). Daß aber eine Apokatastasis mit en Boraussetzungen ber paulinischen Ermählungslehre (§. 126), welche berall einen boppelten Ausgang für bas Enbichicfal ber Menschen t Aussicht nimmt, durchaus unvereinbar fei, liegt am Tage. Doch chellt allerdings aus §. 131, c. in wie umfaffendem Maßstabe Baulus ie Gesammtbekehrung der Heiben und Juden hoffte und daß er auch en an sich möglichen Abfall ber einmal bekehrten (§. 125, a.) ber ewahrenden Treue Gottes gegenüber nur in den seltensten Ausnahme= illen eintretend bachte (§. 125, d.).

c) Das lette Ziel ber ganzen Weltentwicklung ist die Beretrlichung Gottes; benn wie Alles aus ihm hervorgegangen und Alles urch ihn vermittelt ist, so ist er auch das Ziel, auf welches Alles bzweckt (Röm. 11, 36: τὰ πάντα ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς δτόν), und dieses gilt insbesondere von der erlösten Menschenwelt Cor. 8, 6: ἐξ οῦ τὰ πάντα καὶ ημεῖς εἰς αὐτον). Ihm gebührt aher die Chre in alle Ewigkeit (Köm. 11, 36. 16, 27. Gal. 1, 5.

Bgl. Sph. 3, 21. Phil. 4, 20), die der Apostel ihm in seinen Doro-logieen darbringt (Röm. 1, 25. 2 Cor. 11, 31. 1, 3. Bgl. Sph. 1, 3). Diejes lette Biel muß icon in ber irbischen Berwirklichung bes gottlichen Heilsrathschluffes beständig in den Blid gefaßt werben. Wenn die Gemeinde in Eintracht verbunden ift nach dem Willen Christi (Rom. 15, 5), so erstrebt fie bas Gine Riel, daß Alle einmuthig und mit Einem Munde Gott preisen (v. 6). Um biefen Preis Gottes ju fordern hat fich Christus unserer (v. 7) und insbesondere der Heiben angenommen (v. 9), auf ihn zielt bie Erfüllung aller Gottesverheißungen in Chrifto àb (2 Cor. 1, 20. Bgl. Cph. 1, 6. 12. 14. 3, 21. Phil. 1, 11. 2, 11). Ebenso soll alles Thun ber Christen zur Berherrlichung Gottes gereichen (1 Cor. 6, 20. 10, 31: πάντα είς δόξαν Γεοῦ ποιείτε. Bgl. 2 Cor. 9, 13. Gal. 1, 24). Insbesondere geschieht dies aber durch die beständige Danksagung (ednavia) für alle gegenwärtigen Gnadenthaten Gottes (2 Cor. 4, 15). Daher strömt der Mund des Apostels über von Dantsagungen für das, was Gottes Gnade an den Gemeinden (Röm. 1, 8. 6, 17. 1 Cor. 1, 4. 2 Cor. 8, 16. 9, 15. Bgl. 1 Then. 1, 2. 2, 13. 2 Then. 1, 3. 2, 13. Phil. 1, 3. Eph. 1, 16. Col. 1, 3. Philem. v. 4) und an ihm selber gethan hat (Röm. 7, 25. 1 Cor. 1, 14. 14, 18. 15, 57. 2 Cor. 2, 14). Daber läßt er nicht ab, sie zu gleicher Danksagung zu ermahnen (2 Cor. 1, 11. 4, 15. 9, 11. 12. Vgl. 1 Theff. 5, 18. Phil. 4, 6. Gph. 5, 4. 20. Col. 1, 12. 2, 7. 3, 17. 4, 2).

d) Für die lette Berherrlichung Gottes (not. c.), nach welcher a Alles in Allen wird (not. b.), giebt es keinen einleuchtenberen Be weis, als daß endlich felbst ber Gohn, nachbem er ihm bie Berridant übergeben, sich ihm unterwirft (1 Cor. 15, 24. 28). Obwohl Christia nämlich auch in seiner gottgleichen herrscherftellung von Gott abhangig bleibt (g. 105, c.), fo liegt es boch in ber Ratur ber Sache, bag et io lange ihm als Beilsmittler bie Weltherrschaft anvertraut ift, mittelf berer er auf ben munberbaren Wegen der göttlichen Beisheit Alle um Beile führt (g. 105, c.), in einer relativen Selbstftanbigfeit bantet (not b.). Sobald das Ziel erreicht und fein Mittlerwert vollender, ift zu einer folchen relativ-felbstftanbigen Wirtsamteit tein Raum mehr ba, er ift nur noch ber Sohn, ber sich bem Bater unterordnet, jelfft ihm gegenüber ift Gott Ein und Alles geworben. hier tritt nur offenbar bas Broblem ein, wie bas Berhaltniß bes gottgleiden Sohnes zu dem Bater in seiner absoluten Allherrschaft abgesehen von feiner Stellung zum Erlöfungewert zu benten ift; allein bies Broblen hat Paulus fich nicht gestellt. Ihm ist Christus nur als ber Beile mittler Gegenstand seiner theologischen Betrachtung. Da nun auch ber Beift Gottes nur als eine Kraft gebacht ift, die in ben Glanbigen wirft (§. 116, b.), so erhellt, bag von einer immanenten Trinitat bei Paulus noch nicht die Rede sein kann, so oft auch Gott. Chriffus mit der Geist als die drei im Beilswert thätigen Factoren zusammenge nannt werben (2 Cor. 13, 13. Bgl. Eph. 2, 18. 22. 4, 4-6).

## Dritter Abschnitt.

Die Eigenthumlichkeiten der Gefangenschaftsbriefe.

# 3manzigftes Capitel. Der Paulinismus der Gefangenschaftsbriefe.

#### §. 141. Die Rechtfertigungelehre.

Obwohl in den Gefangenschaftsbriefen die Erörterung der Voraussetzungen der Rechtfertigungslehre zurücktritt, so gehen doch auch sie von denselben Grundbegriffen a) und von der Thatsache des allgemeinen Sündenverderbens aus. b) Insbesondere erweisen sich ihre anthropologischen Boraussetzungen vollkommen übereinstimmend mit der eigenthümlich ausgebildeten Anthropologie der älteren Briefec) und ebenso die religionsgeschichtliche Betrachtung des Heiben- und Indenthums. d) Auch hier ist die Zeit der durch Christum vermittelten Enade angebrochen e), deren Heilsveranstaltung auf seinem Tode ruht. f) Endlich erscheint die Rechtsertigungsthese selbst gelegentlich in aller Schärfeg) und mit ihr die Lehre von dem neuen Kindschaftsverhältniß zu Gott. h)

a) Mit der Polemik gegen den Judaismus mußte in den Gefangenschaftsbriefen nothwendig die eingehendere Erörterung und Begründung der Voraussehungen, auf welchen die Rechtfertigungslehre ruht, zurücktreten (§. 79, b.). Dennoch sehlen dieselben nicht. Dies läßt sich zunächst an den paulinischen Grundbegriffen darthun, wie sie Capitel 3 entwickelt sind. Schon der Begriff der Gerechtigkeit ist edenso gefaßt, wie in den älteren Briefen (§. 87, b.); was Col. 3, 20 als das edagestor schlechtlin, das Gottwohlgefällige (Röm. 12, 1. 2. Bgl. 14, 18. 2 Cor. 5, 9) bezeichnet wird (Bgl. Eph. 5, 10. Phil. 4, 18), heißt in der Parallelstelle (Eph. 6, 1) dixator. Ein Nachlassen der strengeren Lehrsprache (§. 79, b.) zeigt sich nur darin, daß Phil. 1, 7. Col. 4, 1 das dixator mehr dem classischen Sprachgebrauch entsprechend daszenige bezeichnet, was dem Verhältniß des Menschen zu anderen Menschen entspricht. Wenn dagegen adixer Col. 3, 25. Philem. v. 18 von dem Unrechtthun gegen den Anderen in engerem Sinne vor

kommt, so ist das nach §. 87, b. Anmerk. auch in den älteren Briefen der Fall. Das Berhältniß der δικαιοσύνη zur άλήθεια ift ganz bas &. 87, c. geschilberte. Die dexacooven, als ber normale Zustand bes nach Gott geschaffenen Menschen, entspricht ber Wahrheit als bem sittlichen Princip (Eph. 4, 24: δικαιοσύνη - της άληθείας), bas Gerechte ist zugleich bas Wahre (Phil. 4, 8), Gerechtigkeit und Bahrheit find Synonymbegriffe (Eph. 5, 9. 6, 14). 1) Das Thun ber Wahrheit beruht auf bem Ertennen bes Willens Gottes (Eph. 5, 17. Col. 1, 9. Bgl. Eph. 6, 6. Col. 4, 12); erft muß man ben Unterschied von Gut und Bose prüfen lernen (Phil. 1, 10. Eph. 5, 10), bann kann bie Frucht ber Gerechtigkeit im Menschen erwachsen (Phil. 1, 11. Eph. 5, 9), die sich in den guten Werken (Eph. 2, 10. Col. 1, 10) ober ber Gutheit überhaupt (Eph. 5, 9: dyadworn. Bgl. Röm. 15, 14. Gal. 5, 22. 2 Theff. 1, 11) zeigt. Mit ber Antithese gegen bie Geseteslehre verschwindet auch die Bezeichnung ber Sünden (auapria: Eph. 2, 1. Col. 1, 14; παραπτώματα: Eph. 1, 7. 2, 1. 5. Col. 2, 13; ξογα πονηρά: Col. 1, 21. Bal. Eph. 5, 16) als παραβάσεις und ibres Princips als ber avouia. Gottes Gerechtigkeit erscheint wie §. 88, b. als Unparteilichkeit (Eph. 6, 9. Col. 3, 25); wie §. 88, d. ift es fein Zorn, der über die Söhne des Ungehorsams tommt (Eph. 5, 6. 2, 3. Col. 3, 6) und ihnen das Berderben bringt (Phil. 3, 19. Xgl. 1, 28).

b) An sich giebt es einen Weg, auf welchem ber Mensch fich selbst bie Gerechtigkeit verschaffen kann, indem er bas Gesetz befolgt (Phil. 3, 9: η έμη δικαιοσύνη η έκ του νόμου. Bgl. §. 90, a.); aber auch hier wie Capitel 4 wird die Gerechtigkeit auf diesem Wege thatsachlich nirgends verwirklicht. Wenn ber Apostel Phil. 3, 6 fagt, er sei nach ber δικαιοσύνη ή έν τῷ νόμφ untabelig gewesen, so er hellt aus dem Zusammenhange, daß es sich hier nur um das Ibeal bes Pharifaerthums handelt, dem er allerbings volltommen genugt hat, daß biefe Tadellofigkeit nicht vom Standpunkte Gottes, fonbern feiner Sectengenoffen aus gemeint ift. Doch mag jugegeben werben, daß er sich in dem Kampf mit der judaistischen Gesetzeslehre eines solchen Ausbrucks der möglichen Migbeutung wegen nicht bebient haben murbe. Auch hier wie §. 91, b. sind dem natürlichen Wandel charakteristisch die Begierden, die den Menschen täuschen, indem sie ihm eine Befriedigung und damit ein Glud porspiegeln, das sie boch nicht gewähren (Eph. 4, 22. Bal. Röm. 7, 11 und bazu §. 100, b.), auch hier bringt die bose Begierde das nados mit sich (Col. 3, 5). Much hier wie &. 90, d. find Juden sowohl wie Beiben wegen biefes Wandels in den Begierden dem Borne Gottes verfallen (Eph. 2, 2, 3), und zwar sofern sie auf dem Wege ber natürlichen Entwicklung (wive

<sup>1)</sup> Daneben bezeichnet  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\eta}\mathcal{S}\epsilon\iota\alpha$  wie §. 87, c. Anmert. 2 die Wahrheit einer Aussage (Eph. 4, 25) ober die Wahrhaftigkeit eines Strebens (Phil. 1, 18), objectiv die Wahrheit des Evangeliums (Col. 1, 5. Eph. 1, 13) oder daß das Unterrichtelwerden in Christo das wahre  $(\dot{\alpha}\lambda\dot{\eta}\mathcal{S}\epsilon\iota\alpha = \tau\dot{\alpha}\,\dot{\alpha}\lambda\eta\mathcal{S}\iota\nu\dot{\alpha}\nu$ : Eph. 4, 21), die Erkenntniß der Leser in Wahrheit Erkenntniß (Col. 1, 6) sei.

und dazu §. 92, d. Anmerk.) fündhaft und schulbbar geworden sind. Auch hier wie §. 91, d. bezeichnet δ κόσμος selten das Universum (Eph. 1, 4), gewöhnlich die Menschenwelt (Col. 1, 6) und zwar die nichtdristliche (Col. 2, 8. 20), die ungöttliche (Eph. 2, 12), von der Sünde beherrschte (Phil. 2, 15 = γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη). Als solche charakterisit die gegenwärtige Menscheit das vormessianische Weltalter (Eph. 2, 2: δ αλών τοῦ κόσμου τούτου), das Eph. 1, 21 ausdrücklich dem messianischen gegenübergestellt wird (ἐν τῷ αλώνι

τούτφ καὶ έν τῷ μελλόντι).

c) Die anthropologische Grundlage, auf welcher die Behauptung ber allgemeinen Sundhaftigfeit (not. b.) ruht, ift in unfern Briefen ganz die specifisch paulinische (Bgl. Capitel 5). Die Begierben, in welchen die Kinder des Borns mandeln, find die Eniduulai the aaoxoc (Bgl. §. 93, c.) und sie thun, indem sie denselben folgen, die θελή-ματα της σαρχός (Eph. 2, 3). Auch hier bezeichnet also σάρξ zu= nächst die materielle Substang bes Leibes, bas beseelte Rleifch, wie §. 93, b. Am Fleisch ift bie Borhaut, am Fleisch wird bie Befchneibung vollzogen (Eph. 2, 11. Bgl. Col. 2, 13), die She ist eine Bereinigung zu Einem Fleisch (Eph. 5, 31. Bgl. v. 29), der Stolz auf leibliche Abstammung ist ein πεποιθέναι έν σαρχί (Phil. 3, 4. Bgl. v. 5), bie παθήματα oder θλίψεις (Col. 1, 24) wie der Tob (Eph. 2, 15. Col. 1, 22) werden er th oagei erbulbet und er oagei fir (enμένειν) steht Bhil. 1, 22. 24 von leiblichem Leben (Bal. v. 20) wie σαρκί ἄπειμι von leiblicher Abwesenheit (Col. 2, 5. Bgl. v. 1). Wie wenig aber auch hier ber Begriff ber vaot baburch erschöpft ist, zeigt am besten Col. 1, 22. 2, 11, wo von einem σώμα της σαρχός, Eph. 2, 3. Col. 2, 18, wo von den Jednuara und einem vove the gapude die Rebe ift, und Col. 2, 23, wo die Schonungslosigkeit gegen den Leib eine Sättigung bes Fleisches bewirkt, beibes also einen relativen Gegensat bilbet (Bgl. §. 93, d.). Auch hier nämlich wie §. 94, a. bezeichnet vào5 xai aiua das menschliche Wesen im Gegensat zum Nebermenschlichen (Eph. 6, 12), das Lov er sagni (Phil. 1, 22) steht bem höheren Leben entgegen, bas nach v. 21 Chriftus in bem Apostel ift, das Bertrauen auf die odos umfaßt alle natürlich-menschlichen Borguge im Gegenfat zu ben in Chrifto gegebenen (Phil. 3, 3) und felbst, wo gar teine Beziehung auf bie ursprüngliche physische Bebeutung mehr sichtbar ift (§. 94, b.), heißen die menschlichen herrn κύριοι κατά σάρκα im Gegensat zu bem höheren herrn, ben ber Gläubige in Christo hat (Eph. 6, 5. Col. 3, 22. Bgl. Philem. v. 16). Die S. 94, d. ift die Geele ber Trager bes leiblichen Lebens (Phil. 2, 30), aber zugleich ber tieffte Grund ber Individualität, das eigenste Ich bes Menschen (ex ψυχής: Eph. 6, 6. Col. 3, 23), bessen Schranke freilich in ber vollendeten Eintracht fällt (Phil. 1, 27: μιζ ψυχή). Bie §. 95, b. ist die καρδία (oder τὰ σπλάγχνα: Phil. 1, 8. 2, 1. Col. 3, 12. Philem. v. 7. 12. 20) der Sit aller Gefühle, des Friebens (Col. 3, 15. Phil. 4, 7), des Troftes (Col. 2, 2. 4, 8. Eph. 6, 22), der Liebe (Phil. 1, 7), aber auch des stillen Dankgebets und Lobpreises (Eph. 5, 19. Col. 3, 16), wie des Glaubens (Eph. 3, 17);

fie kann Organ für die driftliche Erleuchtung sein (Eph. 1, 18), aber sich auch verhärten, so baß sie in ber Unwissenheit über göttliche Dinge ganz verfinstert wird (4, 18). Was in Einfalt bes Herzens geschieht, bilbet auch hier ben Gegensatz gegen alle Heuchelei (Eph. 6, 5. Col. 3, 22), insbesonbere aber ist Eph. 3, 16 ganz wie §. 95, c. von bem cow av Jownog die Rede, ber burch ben Geift gefräftigt werden muß, also im natürlichen Menschen ohnmächtig ist, weil es ihm an biefem Geiste fehlt, und v. 17 zeigt, daß biefer έσω ανθρωπος feinen Sit im Herzen hat, wie Phil. 4, 7 der damit identische vous mit seinen νοήματα. Dieser bleibt auch im Christen ber Sit bes verftändig reflectirenden Bewußtseins (Lgl. §. 120, c.), welches nicht begreifen tann, wie man allen Schicfalen gegenüber ruhig und freubig fein kann (Bgl. Eph. 3, 20), und baber der Quell ber durch ben Frieden Gottes zu überwindenden Sorgen ift (Phil. 4, 7. Bgl. v. 6). Es ist nur scheinbar ein Wiberspruch mit ber Entgegensetzung bes νούς und ber σάοξ (§. 95, a.), wenn der Christ, der sich einer selbst-gemachten Menschenweisheit hingiebt, nach Col. 2, 18 aufgeblasen wird von dem voog seines Fleisches. Lielmehr erhellt hieraus nur aufs Deutlichste, wie auch hier die σάρξ das natürlich-menschliche Wesen in seiner Entgegensetzung gegen das Göttliche (§. 94, c.) ift, bem auch geistige Sünden wie ber Hochmuth angehören (g. 93, d.) Da bie σάοξ auch im Christen bleibt und selbst mit dem πνεύμα im Kampfe liegt (§. 120, c. d.), so kann sie natürlich noch viel leichter sich bes burch den Beift erft widerstandsfähig gemachten vous bemächtigen und es ist ein Zeichen, daß berselbe wieder ganz ber Macht ber odok anheimgefallen, gleichsam ihr Eigenthum geworden ift, wenn ber Chrift von ihm aufgeblasen wird in fündlichem Hochmuth. Ebenso erklärt sich der Ausdruck πνεθμα του νοδς θμών (Eph. 4, 23) nur dadurch, daß der voog des natürlichen Menschen den Anknüpfungspunkt für das göttliche avedua bietet, durch welches ber innere Mensch ober ber vous geträftigt und erneuert wird (Eph. 3, 16. Bgl. Röm. 12, 2 und bazu §. 120, c.), nachdem er durch bie Gunde geschwächt und seines mahren Inhalts entleert mar (Eph. 4, 17). 2)

d) Die religionsgeschichtliche Betrachtung des Heidenthums bietet in unseren Briefen die interessantesten Parallelen zu der Darstellung der älteren Briefe (Capitel 6). Die Heiden oder Hellenen (Col. 3, 11. Bgl. §. 96, a.) wandeln in der paraiotyz ihres vouz (Eph. 4, 17 und dazu not. b.), weil sie durch ihre Abkehr von Gott benselben seines wahren Inhalts entleert haben (Bgl. Köm. 1, 21). In Folge davon sind ihre Herzen ganz wie §. 96, d. immer mehr verhärtet b. h. für die Erkenntniß des Göttlichen unempfänglich geworden und sie sind dadurch in eine selbstwerschuldete Unwissenheit (Äproia. Bgl. Act. 17, 30 und dazu §. 98, c.) gerathen, durch welche sie in

<sup>2)</sup> Auch hier heißt das natürliche Geistesleben im Menschen nirgends arevua, da die populäre Entgegensetzung von Geist und Fleisch (Col. 2, 5) ganz wie 1 Cor. 5, 3 zu beurtheilen ift (§. 95, a.) und auch nur auf dem Gebiet des Christenlebens vorkommt.

ihrer Bernunft verfinstert sind (Eph. 4, 18: έσχοτωμένοι τη διανοία διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν. Bgl. 5, 8: ήτε — ποτε σκότος). Bon praktischer Seite mar die Folge jener Abkehr von Gott der principielle Ungehorsam (Eph. 2, 2. 5, 6: νίοι της απειθείας), ber ihm entfrembet und feindselig gesinnt ist (Col. 1, 21), und die specifisch heidnischen Laster der Habgier und Unzucht (§. 96, d.), die hier als είδωλολατρεία b. h. als Bergötterung ber irbischen Luft und bes irbischen Guts bezeichnet werden (Eph. 5, 5. Col. 3, 5) und als heimliche Greuel, von benen ju reben icon bie Schidlichkeit verbietet (Eph. 5, 12. Bgl. §. 97, c.). Auch hier ift ber Gögendienft einerseits Berehrung von Wesen, die nicht Götter find (abeol: Eph. 2, 12. Bgl. §. 97, a.), andererseits Anechtschaft unter die Mächte der Finsterniß (Col. 1, 13. Act. 26, 18), welche als Weltbeherrscher (Eph. 6, 12) die Söhne bes Ungehorsams regieren (2, 2). Das Resultat ber sittlichen Entwicklung im Heibenthum ist wie §. 97, c. die vollendete Gefühllosigfeit gegen jebe Gewissenstüge (Eph. 4, 19: απηληηκότες). Auch hier ift ber baraus erwachsende Zustand ein Jorngericht Gottes (Eph. 5, 6. Col. 3, 6. Bgl. §. 98, a.), was nach §. 98, b. nicht ausschließt, daß die Heiben sich selbst der schamlosen Unzucht (ἀσέλγεια) hingaben (Eph. 4, 19). Bon der anderen Seite wird auch hier das Heidenthum als eine Anfängerreligion betrachtet (§. 98, c.), ba die heibenchrift= lichen Coloffer nach 2, 20 burch das Gestorbensein mit Christo von ben στοιχεία του κόσμου losgekommen find. Auch die Betrachtung bes Judenthums ober ber Beschneidung im Gegensatzur Vorhaut (Eph. 2, 11. Col. 3, 11. 4, 11. Bgl. §. 101, a.) ist ganz dieselbe, wie in den älteren Briefen (Capitel 7). Was dasselbe vom Heidenthum icheibet (Bgl. §. 99, b.), ift zunächst bas Befet, welches feine ganze Lebensweise in bestimmte Schranken einschließt wie ein Raun (Eph. 2, 14. 15). Tropdem wandeln die Juden factisch in den Lüsten des Fleisches gleich den Söhnen des Ungehorsams und sind darum wie sie Kinder bes Zorns (Eph. 2, 3. Bgl. §. 100, a.). Wenn aber hier das φύσει hinzugefügt wird (Bgl. not. b.), so involvirt das bereits den Gegensat deffen, mas fie Beoei b. h. auf Grund der Bundnisse ber Berheißung (2, 12. Bgl. §. 101, b.) geworden sind. Auch hier ist nämlich die Beschneidung und die Abstammung von den Bätern (Phil. 3, 5) als ein hoher Gewinn bezeichnet (v. 7), sofern fie die Theilnahme an der Verheißung bedingt (§. 101, a.), auf Grund berer die Juden bereits auf den Messias hofften (Eph. 1, 12), mährend bie Beiden ohne Hoffnung dahinlebten (2, 12). Näheres darüber vgl. §. 147.

e) Der göttliche Heilsrathschluß wird auch hier wie §. 104, a. bezeichnet als το μυστήριον το άποκεκρυμμένον άπο των αίωνων (Eph. 3, 9. 11. Col. 1, 26. Bgl. Cph. 3, 3. 4), das zwar in der Beissagung vorherverkündigt, aber, weil diese doch erst für die Gegen=

<sup>3)</sup> Was über den Schriftgebrauch im Cpheferbrief zu bemerken ift, findet fich bereits in §. 102 und 103 gelegentlich eingefügt.

wart bestimmt (§. 102, a.) und im Lichte ber Erfüllung allein vollkommen verstanden werben konnte, in anderen Generationen ben Menschenkindern nicht so kundgethan ift, wie es jett offenbart worden (Eph. 3, 5). Jest nämlich hat Gott bas Geheimniß seines Willens tundgethan in Gemäßheit bes Planes, ben er bei fich felbst gefaßt mit Rudsicht auf die Veranstaltung (ολχονομία) des πλήρωμα τών xacowo b. h. eines bestimmten Zeitpuntts, in welchem das Dag ber bisher verflossenen Zeitabschnitte voll werden und so die Zeit zur Ausführung seines Rathschlusses reif sein sollte (Eph. 1, 9. 10. Bgl. Gal. 4, 4 und bazu §. 104, a.). Das Princip dieser Ausführung ift auch hier die göttliche Gnade, die ben Inhalt bes Evangeliums bilbet (Act. 20, 24: τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, vgl. v. 32), bie barum gehört und erkannt wird (Col. 1, 6), beren Wirkung eine Gottesgabe ift, welche den Gegensat zu allen menschlichen Werten bilbet (Eph. 2, 8. 9), wie §. 104, b. Durch fie find wir errettet, (2, 5) und erlöst (1, 7), von ihr ist nach 1, 3-6 bereits die ewige Erwählung ausgegangen, und sie wird auch hier in allen Briefeingängen (Eph. 1, 2. Phil. 1, 2. Col. 1, 2. Philem. v. 3) den Lefern gewünscht. Auch hier wie §. 104, c. wird bas mitleidige Erbarmen Gottes (Bgl. Phil. 2, 27) mit der Noth der im Sündentobe liegenden Menschen und die Liebe als die Gesinnung, um deretwillen sich solches Erbarmen in ihm regt, von ber Gnabe, burch welche bies Erbarmen fich bethätigt (Eph. 2, 4. Bgl. 1, 4), sowie die mobilthuende Gute, in welcher sich bie Gnabe ihre Erweisung schafft, von dieser selbst unterschieben (2, 7). Auch hier bezeichnet ή χάρις ή δοθεῖσά μοι (Eph. 3, 2. 8. Bgl. Phil. 1, 7) wohl die einzelne Gnabenwirtung, ben bestimmten Hulberweis (Bgl. Eph. 4, 29 von menschlichem Liebesbeweis), ohne daß beshalb zápes ohne weiteres im Sinne von zápequa stünde, das Eph. 3, 7 ausbrudlich burch dwoed rng zagerog umschrieben wird. Nach 4, 7 ist es Chriftus, ber burch die Austheilung folcher Gaben ben Besit ber Gnabe vermittelt, weshalb er (mit Ausnahme von Col. 1, 2) in den Eingangsgrüßen neben Gott als Urheber bes Gnabenbesitzes erscheint und Phil. 4, 23. Philem. v. 25, wie in ben älteren Briefen (§. 104, d.), ben Lefern bas Geleit feiner Gnabe as wünscht wirb. Durch ihn ift alles vermittelt, was ber Chrift Gott zu danken hat (Col. 3, 17), die Berföhnung (Col. 1, 20), die Rindschaft (Eph. 1, 5), ber Zugang zu Gott (Eph. 2, 18), die Frucht ber Gerechtigkeit (Phil. 1, 11); in ihm ist es begründet, daß Gott uns seine Gnade hat zu Theil werden lassen (Cph. 1, 6. 2, 7), in ihm haben wir die Erlösung (1, 7), die Sündenvergebung (4, 32), die Bersöhnung mit Gott (2, 16), in ihm empfangen wir jede Segnung (1, 3. Bgl. Phil. 4, 19) von ber ewigen Erwählung an (Eph. 1, 4. 3, 11); daher jeber Preis Gottes in ihm begründet ift (3, 21). Bal §. 104, d. Auch nach Col. 2, 6 ist ben Christen Jesus Christus als ber Herr verkundigt und sie bekennen ihn barum als folden (Bhil. 2, 11. Bgl. Eph. 5, 20. Col. 3, 17), die folenne Bezeichnung des Beilsmittlers ift: δ χύριος ήμων Ἰησούς Χριστός (Ερ. 1, 3, 17, 3, 14, 5, 20.

6, 24. Col. 1, 3. Philem. v. 25. Bgl. Phil. 3, 8: 'Indoo's Xquards &

**πύριος** ήμῶν) Bgl. §. 105, a. 4).

1) In der Lehre vom Berföhnungstode Christi (Capitel 10) stimmen unsere Briefe allseitig mit den älteren überein. Den Mittelpunkt der Heilsbotschaft bildet der Tod Christi (Bgl. §. 109, a.), weshalb die Feinde des Evangeliums als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet werden (Phil. 3, 18), da auch hier wie §. 107, a. der Tod Christi (Col. 1, 22) gern als Kreuzestod qualificirt wird (Phil. 2, 8. Sph. 2, 16. Col. 1, 20. 2, 14). Dieser Tod wird wie §. 109, d. b. dald als Gehorsamsthat Christi (Phil. 2, 8) aufgefaßt, bald als Liebesthat zu unserm Besten (Cph. 5, 2. 25: δπές ήμον. Bgl. §. 109, c.). Die stellvertretende Bedeutung desselben (§. 109, d.) wird in bilblicher Anschaulichkeit so dargestellt, daß die wider uns lautende Handschrift des Gesehes, welche den Sündern den Tod dictirte, vernichtet ist, indem sie Gott ans Kreuz nagelte (Col. 2, 14); denn, indem durch den Tod Christi der Rechtsforderung des Gesehes Genüge geschah, verlor dasselbe das Recht, seine Forderung gegen uns noch geltend zu machen, und es wurde so an dem Kreuze, an welches Christis genagelt, die Urtunde über

<sup>4)</sup> Sehr bemertenswerth ift, daß die verschiedenen Bezeichnungen Chrifti in unferen Briefen aufs Benauefte Diefelben Ericheinungen zeigen, wie nach §. 105, a. Die alteren Briefe. Der Rame Inoous allein tommt nur noch Eph. 4, 21. Phil. 2, 10 vor, am häufigsten Χριστός (etwa zweiunddreißig Mal) und & Χριστός (etwa fiebenunddreißig Mal). Bei ber Zusammensetzung ber Ramen ichwanten die Cobb. amifchen Inoous Xoioros, bas aber hier ohne Bufat auch nur felten (Eph. 1. 5. Bhil. 1, 11. 19. 2, 11, wozu freilich noch die Stellen tommen, in benen flatt Χριστός 'Ιησούς richtiger so zu lesen ift) und Χριστός 'Ιησούς, bas ohne Barianten auch nur im Anjalug an bas etwa elf Mal ftehende Er Xpeoro (ober τῷ Χριστῷ) vortommt (etwa neunzehn Mal. Bgl. Eph. 8, 11; ἐν τῷ Χριστῷ "Ιησού τῷ χυρίφ ήμῶν). Saufig heißt Chriftus & χύριος folechthin (etwa zehn Mal) oder xúpcos (fünf Mal), besonders in den Formeln er xúpcw (etwa einundzwanzig Mal), weshalb Chriftus Eph. 4, 5. 6 als der eig xopcog dem elg Jeo's gegenübergestellt wird, obwohl auch hier noch zuweilen Gott als ber xipcos (Cph. 5, 10. 17. 19. Col. 3, 13, lies: δ χύριος) bezeichnet zu werden scheint. Unter ben Ausammenstellungen biefes Würbenamens mit bem Berfonennamen findet fich auker ber im Tegte ermähnten folennen Formel ebenfalls hauptfachlich in den Briefeingangen χύριος Ίησους Χριστός (Eph. 1, 2. 6, 23. Phil. 1, 2. 3, 20. Col. 1, 2 (?). Philem. v. 3. Bgl. δ χύριος Ίησους Χριστός: Phil. 4, 23), δ χύριος Ίησους hat überall Barianten (Col. 3, 17. Philem. 5) und findet fich ebenfalls besonders in ber Formel &v (τ\overline{\psi}) \*νοίφ Ίησου (Eph. 1, 15. Phil. 2, 19). Einzigartig ift auch hier & xúqlog Xqloróg (Col. 3, 24). Je weniger fich in diesen Unterschieden eine bestimmte, für einen Rachahmer burchschaubare Regel entbeden läßt, um fo mehr muß biefe Uebereinstimmung auf bie Abentität bes Berfaffers gurudgeführt werben. Wie wenig fich umgefehrt aus fleineren Sowantungen gegen dieselbe beweisen laft. zeigt die Thatsache, daß in dem am wenigsten angefochtenen Philipperbrief die solenne Formel ὁ χύριος ήμων Ίησους Χριστός gar nicht vorfommt und im Brief an Philemon, ber fonft faft alle Formen zeigt, gerabe bas baufigfte o Xριστός feblt.

biefe Forderung ausgelöscht. Ausbrücklich als ein Opfer (§. 110, b.) wird ber Tod Christi bezeichnet Eph. 5, 2 und zwar wird nicht bie Selbsthingabe Christi (das παραδούναι έαυτόν) als ein Gott wohlgefälliges Opfer bezeichnet, ba ausbrudlich gefagt werben foll, als mas Chriftus sich felbst zu unserm Beften hingab und die Apposition au έαυτον, nicht zum ganzen Sape gehört. Der allgemeine Begriff bes Opfers (προσφορά) wird aber durch Ivoia näher als ein blutiges Opfer und, da es sich um ein zum Besten Anderer dargebrachtes handelt, als Sühnopfer charakterifirt. Der von den freiwilligen Opfern entlehnte term. technicus (Levit. 1, 9: היה נהוה ליהוה ) foll nur die icon in dem eaurov liegende Freiwilligkeit dieses Opfers noch ftarter hervorheben. Die Erwähnung bes Blutes Christi (Eph. 1, 7. 2, 13) involvirt nach §. 110, b. nicht nothwendig die Sühnopfervorstellung; boch ift Col. 1, 20 bas Blut Chrifti das Mittel ber Berföhnung (Eph. 2, 16. Col. 1, 21. Bgl. §. 110, c.), in welcher Gott feinen Frieden mit den Menschen gemacht hat (Col. 1, 20: εξοηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού). Die απολύτρωσις burch bas Blut Christi ist auch hier wie §. 110, d. die Lostaufung aus ber Schuld-haft, da sie Eph. 1, 7. Col. 1, 14 ausdrücklich durch äpeais rw αμαρτιών erklärt wird'). Dagegen ift auch hier das neue sündenreine Leben nur die mittelbare, von Christo intendirte Folge seines Todes (Eph. 5, 25—27. Col. 1, 22. Egl. §. 111, b.), die dadurch vermittelt ist, daß er sich die Gemeinde durch sein eigenes Blut zum Eigenthum erworben hat (Act. 20, 28). Es gehört zu der prattischparanetischen Richtung unserer Briefe, daß ber intendirte sittliche Erfolg der Liebesthat Christi stärker noch als in den älteren hervorgehoben wird. Mit der δύναμις της αναστάσεως (Phil. 3, 10) ift endlich auch hier die Versiegelung der Heilsbebeutung des Todes Christi im Sinne von §. 111, d. gemeint.

g) Allerdings wird in unsern Briefen die Rechtsertigungslehre (Capitel 11) nirgends ausdrücklich exponirt; allein wenn Phil 3, 9 der eigenen Gerechtigkeit, die man vom Gesetz her (scil. durch seine Befolgung, vgl. not. b.) empfängt, entgegengestellt wird die Gerechtigkeit, welche man von Gott her (έχ θεοῦ, vgl. §. 112, a.) auf Grund des Glaubens (ἐπὶ τῷ πίστεω) erlangt und die daher durch den Glauben vermittelt ist (ἡ διὰ πίστεως, vgl. §. 112, c.), so ist damit das Besen der paulinischen Rechtsertigung aufs Präciseste ausgedrückt. Wenn aber nach §. 112, b. die Anrechnung der Gerechtigkeit wesentlich mit der Nichtanrechnung der Günden identisch ist, so wird diese in unsern Briefen freilich nicht durch oὐ λοχίζεσθαι, aber durch das ebenfalls paulinische (Bgl. 2 Cor. 2, 7. 10. 12, 13) χαρίζεσθαι ause

<sup>\*)</sup> Selbst darin ist die Lehrsprache unserer Briefe identisch, daß Cph. 4, 30 (ημέρα ἀπολυτρώσεως) wie 1 Cor. 1, 30 diese Erlösung von der Schuld als eine definitiv im Gericht erfolgende betrachtet wird und Eph. 1 14 ἀπολύτρωσις mit einem Genitiv der näheren Bestimmung (wie Röm 8, 23) in einem anderen als diesem technischen Sinne vorkommt.

gebrückt (Eph. 4, 32. Col. 2, 13. 3, 13, woselbst & xóqlog zu lesen und von Gott zu erklären ist). Ebenso ist Eph. 2, 8. 9. die echtpaulinische Antithese des dià niorews — oùx ék koyw ausgeprägt (Bgl. §. 113, a.) mit Beziehung auf die aus Gnaden ersolgte Errettung, welche die Gerechtsprechung voraussest. Der Glaube ist auch hier wie §. 113, b. zunächst das Vertrauen auf die Wirkungskraft Gottes, der Christum von den Todten auserweckt hat (Col. 2, 12) und darum auch an uns alles zum Heile nothwendige wirken kann, weshald Eph. 1, 19. 20 die in der Auserweckung und Erhöhung Christi bewiesene Machtwirkung der Grund aller Heilsgewißheit ist. Sosern aber das Heiltum (els Xquoróv: Phil. 1, 29. Col. 2, 5. Bgl. Act. 20, 21. 26, 18, nioris Xquoróv: Phil. 3, 9. Eph. 3, 12) oder auf das Evangeslium, das dieses Heil verkündigt (Phil. 1, 27 und dazu §. 113, d. Anmerk. 2). Auch hier, wie §. 113, d., geht daneben her die Bezeichnung des Christenglaubens schlechthin durch nioris und nioreseir (Eph. 4, 5. Phil. 1, 25. 2, 17. Eph. 1, 13. 19), wobei zunächst an die Uederzeugung von der Wahrheit des Evangesliums gedacht ist (nioris ko Xquorop: Eph. 1, 15. Col. 1, 4 und niorid ko Xquorop: Eph. 1, 1. Col. 1, 2) oder doch eine genauere Bestimmung nicht getrossen werden kann (Eph. 3, 17. 4, 13. 6, 16. 23.

Col. 1, 23. 2, 7). h) Nach Eph. 1, 5 sind die Christen zur Kindesannahme und bamit zu allem Heil vorher bestimmt (νίοθεσία, vgl. §. 114, b.) und bas Wesen ber Kindschaft besteht auch hier barin, daß sie von Gott als ihrem Gott (Phil. 1, 3. 4, 19) geliebt (Eph. 5, 1. Col. 3, 12: λγαπημένοι) sind und zu ihm Zutrauen fassen (Eph. 3, 12: πεποίθησις. Lgl. §. 114, a.), nur daß hier noch ausdrücklicher der in diesem Zu= trauen begründete freie Zutritt zu Gott hervorgehoben wird (Eph. 3, 12. 2, 18), was aber ber Sache nach auch in Rom. 8, 15. Gal. 4, 6 liegt. Wenn dagegen Rom. 8, 14 die metaphorische Wendung bes Kindschaftsbegriffs nur anklingt (§. 114, d. Anmerk. 3), so wird dieselbe Eph. 5, 1 ausbrudlich zum Motiv für die Aufforderung, Gott nachzuahmen, b. h. ihm im sittlichen Wefen abnlich zu werden (Bgl. §. 24, c.). Wie Diefes, so hängt es mit ber paranetischen Richtung unserer Briefe ausammen, daß Phil. 2, 15 die Hervorhebung der Kindschaft die Berpflichtung jum tadellosen Gehorsam involvirt wie bei Betrus (§. 51, d.). Auch hier wird Gott fast nur in ben stehenden Segenswünschen am Eingange der Briefe als unfer Bater bezeichnet (Eph. 1, 2. Phil. 1, 2. Col. 1, 2. Philem. v. 3. Bgl. §. 114, b.), außerdem noch Phil. 4, 20. Eph. 4, 6, wo die navres nach dem Zusammenhange mit v. 7 jedenfalls nur alle Christen sind; doch werden die Christen als Brüber angeredet (Eph. 6, 10. Phil. 1, 12. 3, 1. 13. 17. 4, 1. 8. Philem. v. 7. 20) und bezeichnet (Eph. 6, 23. Phil. 1, 14. 4, 21. Col. 1, 2. 4, 15). Die Bezeichnung Gottes als narho rns dogns (Eph. 1, 17) hat ihre Analogie in 2 Cor. 1, 3 (πατήρ των ολατιρμών) und bochftens die Borftellung, daß von Gott als bem marho jebe πατρία im himmel und auf Erden den Namen führt (Eph. 3, 15),

scheint auf eine von dem strengeren dogmatischen Sprachgebrauch abweichende Fassung des Baterbegriffs zu führen (Bgl. darüber §. 146, a.). Auch hier wie §. 114, c. dezeichnet elostop dalb die Fülle des christlichen Heils überhaupt (Sph. 1, 2. Phil. 1, 2. Col. 1, 2. Philem. v. 3. Bgl. Cph. 6, 15. 23), dald den Frieden der Eintracht (Sph. 2, 14—17. 4, 3. Col. 3, 15), dald den inneren Seelenfrieden, der jede irdische Sorge ausschließt (Phil. 4, 7. 9), und Hand in Hand damit geht die Freude (Col. 1, 11. Phil. 1, 18. 25. 2, 2. 17. 18), zu welcher der Apostel besonders im Philipperdrief ermahnt (3, 1. 4, 4). Auch hier endlich ist das Bewußtsein dieses neuen Berhältnisses zu Gott vermittelt durch den Geist Gottes (Sph. 2, 18: èr éri aresupare. Bgl. Phil. 4, 7. 9), der ebendarum das Siegel der Heilsvollendung ik (Cph. 1, 13. 4, 30. Bgl. §. 114, d.).

#### §. 142. Die Beileletre.

Die Lehre von der durch die Geistesmittheilung in der Tanse begründeten Lebensgemeinschaft mit Christo, so wie von der dadurch hergestellten Leiligkeit und Gerechtigkeit, die in den älteren Briefen so eigenthümlich ausgedildet ist, sindet sich ebenso auch in den unsrigen. a) Auch dier deruht die gesunde Entwicklung des Christenlebens auf der unsgehemmten Wirklamkeit des Geistes im Gläubigen, d) so daß alle christliche Paränese nur die Ausgade hat, die Herzen der göttlichen Gnadenwirtung zu öffnen. c) Die Hossungslehre ist, soweit sie bestimmter sormulirt wird, ganz die der älteren Briefed) und insbesondere erscheint die Heilsvollendung von denselben Bedingungen abstangig wie dort. e) Auch dier beruht das Heil zulest aus der Erwählung und der Berufung durch das Svangesium, dessen Berkündiger an die Leser der durch Ossendarung dazu besähigte Leidenapositel ist. s

a) Die Tanje ist junächst wie § 115, a. vollzogen auf Grund des Glaubens an den Ginen Herrn (Sph. 4, 5: eis zepros, pie niores, die Isiarroqua) und dringt mit sich die Reinigung von der Schulderlechung (5, 26: naIapowas rod lorroge rod ederoz. Byl. Act. 22, 16: säurroqua nai erodorogu ras eugprias vor). Ingleich aber ist der Christ wie § 115, d. vom Andung seines Christieins d. d. von der Tanje an in der Lebensgemeinschaft mit Sprifts (Sph. 2, 13: rovi — dr Apostof Irovi. 5, 8: rov — dr angiop); die siehge der Aneigunung Christi im Glauben (Bhl. 3, 8: Apostof ind daher Krüder in Christo erfunden wird (v. 9). Die Christien sind daher Krüder in Christo (Sol. 1, 2 Khil. 1, 14. Kritem v. 16. Kyl. Col. 4, 7: virdordo; dr anges, Sph. 6, 21: diemosy dr mossy), der Apostel ist ein desmosy dr angesp. (Sph. 4, 1. Byl. Bhl. 1, 13. Khilem v. 23), und and hier geht die soemel almössig über in die Keprichnung des Christenskandes als solden (Col. 3, 18: diemosy dr myssy, vyl. v. 20: alsgesten dr myssy. Brl. 2, 1: d.

τις παράκλησις έν Χριστώ). Der Christ ist mit Christo gestorben (Col. 2, 20) und in der Taufe mit ihm begraben (Col. 2, 12), wie §. 115, c., nur daß hier ausbrücklich noch das Mitauferwecktwerden hingutritt (Col. 3, 1. 2, 12. Bgl. Eph. 2, 6). Die Rehrseite biefer Lebensgemeinschaft mit Christo ift auch hier, bag Christus im Bergen wohnt (Eph. 3, 17), ja daß nur noch Christus im Menschen lebt (Phil. 1, 21. Bgl. Gal. 2, 20), Chrifti Berg in seinem Bergen schlägt (Phil. 1, 8). Das Resultat bavon ist bann, wie & 115, d., eine Reuschöpfung, die sich in der Lebensgemeinschaft mit Christo vollzieht (Eph. 2, 10: αὐτοῦ (scil. Jeoù) ἐσμὲν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χρίστῷ Ἰησοῦ. Bgl. v. 15. 4, 24). Diese Lebensgemeinschaft mit Christo ist vermittelt burch die Antheilnahme an dem Geiste (Bal. Phil. 2, 1, wo die xocrwria arecharos im Parallelismus das er Χοιστώ aufnimmt, Eph. 2, 21. 22, wo das έν χυρίφ im Parallelismus durch er πνεύματι ersett und in der Gemeinschaft mit Christo bie Gemeinde zu einer Behausung Gottes im Geiste aufgebaut wirb), welcher ein Geist Christi ift (Bhil. 1, 19. Bgl. 116, a.). Auch bier wie §. 116, b. können die trinitarisch klingenben Zusammenstellungen Christi ober des Herrn, des Geistes und des Baters (Cph. 4, 4-6. 2, 18. 22) nicht beweisen, daß ber Geift perfonlich gebacht ift, ba er vielmehr 3, 20 (Bgl. v. 16) beutlich als bie Kraft Gottes bargeftellt wird, die in uns wirkt, und ju jeber chriftlichen Lebensthätigkeit uns fraftigt, von der baber jede Segnung (Eph. 1, 3: eddoyia avevματική), jede Einsicht (Col. 1, 9: σύνεσις πνευματική. Ugl. Eph. 1, 17: Γνα δώη δμῖν πνεϋμα σοφίας) und jede Bethätigung chriftlicher
 Frömmigkeit (Eph. 5, 19. Col. 3, 16: ἀδαὶ πνευματικαί) ausgeht
 (Bgl. §. 116, c.). Ausbrücklich aber ift es hier gesagt, daß nicht nur die Geistesmittheilung (Eph. 1, 13. Bgl. Phil. 1, 27), sondern auch Die baburch vermittelte Lebensgemeinschaft mit Christo (Col. 2, 12: bas συνεγερθήναι) ober bas Wohnen Christi in uns (Eph. 3, 17) durch ben Glauben bedingt ift (§. 116, d.). Auch hier sind die Christen die Heiligen (Col. 3, 12. Vgl. 1, 2. 4. 12. 26. Eph. 1, 1. 15. 18. 2, 19. 3, 8. 18. 4, 12. 5, 3. 6, 18. Phil. 4, 21. 22) wie §. 117, a. und zwar auf Grund der Lebensgemeinschaft mit Christo (äpioi & Xpioro Iησού: Phil. 1, 1. Bgl. Eph. 2, 21: αυξει είς ναον άγιον έν χυρίφ) wie §. 117, b., auch hier ist bie Gerechtigkeit factisch in ihnen bergeftellt (Eph. 4, 24. 5, 9. Phil. 1, 11) wie §. 117, c., und daß man nicht die sittliche Neuschöpfung bes Menschen mit der Berfohnung ober Rechtfertigung in einen Caufalnerus fepen barf (§. 117, d.), lehrt auch hier Eph. 2, 15. 16, wo jene dieser vorangestellt ift, wie 1 Cor. 6, 11.

b) Der normale Entwicklungsgang bes chriftlichen Lebens ist wie §. 119, a. baburch bedingt, daß das in der Taufe gesetzte neue Princip sich immer allseitiger verwirkliche. Obwohl jeder Gläubige in Christo ist und Christus in ihm (not. a.), so muß doch Christus immer wieder Wohnung machen in ihren Herzen (Eph. 3, 17), sie müssen in der Lebensgemeinschaft mit Christo bewahrt werden (Phil. 4, 7) und stehen bleiben (4, 1), ja sie müssen aus vinuox der Rocorro zu

τέλειοι εν Χριστώ (Col. 1, 28. Bgl. 2, 10: εστε εν αὐτώ πεπληφωμένοι) werben, so daß sie, festgewurzelt in ihm (2, 7), fortbauernb in ihm wandeln (v. 6). Dann vollzieht der Chrift alle seine Lebensfunc tionen in ihm, in ihm ober ber Gemeinschaft mit ihm wurzelt bas Bertrauen (Phil. 2, 24), die Hoffnung (v. 19), die Freude (3, 1. 4, 4. 10), ber Freimuth (Philem. v. 8) und die Erquidung des Chriften (v. 20). In ihm redet man (Eph. 4, 17), in ihm thut man feinen Dienst (Col. 4, 17), in ihm nimmt man einander auf (Phil. 2, 29), in ihm pflegt man die Eintracht untereinander (4, 2), in ihm gehorcht man einander (Eph. 6, 1), in ihm wird man geftarkt (Eph. 6, 10) und vermag Alles (Phil. 4, 13). Bon ber andern Seite ift es bas Sbeal bes Christenlebens, daß immer mehr Christus Alles in Allen werbe (Col. 3, 11). Auch hier wie §. 119, b. ist die auf diese Weise bewirkte Erneuerung eine fortgehende (Eph. 4, 23. Col. 3, 10). Obwohl nach Col. 2, 11 das σώμα τής σαρχός (= σώμα τής άμαρτίας: Röm. 6,6 und bazu &. 115, c.) in ber Taufe ausgezogen ift, fo muß boch ber Mensch immermehr ausgezogen (Col. 3, 9) ober abgelegt (Eph. 4, 22), der neue immer mehr angezogen (Col. 3, 10. Cph. 4, 24); die heiligkeit, die der Christ im Princip bereits besitzt (not. a.), immer mehr (Eph. 5, 26. 27. Bgl. 1, 4) durch die Frucht der Gerechtigkeit (Phil. 1, 11. Bgl. § 117, c.) realisirt werden. Ine besondere ist es auch hier, wie §. 119, c., die Theilnahme an den Leiben Chrifti, welche ber Gläubige an fich erfahren muß (Phil. 3, 10). bis das Mag der Trübsale, welche Chriftus erfahren, auch an ihm voll geworden (Col. 1, 24), wobei er durch Gottes Kraft zu jeder Gebuld und ausdauerndem Ertragen (uaxoodvuia. Bgl. Jac. 5, 10 und bazu §. 75, b.) gestärft wird (Col. 1, 11 und bazu §. 119, d.). Daher wird ein solches Leiden für die Christen Phil. 1, 29 felbst eine Gnabengabe genannt. In wem aber Chriftus wohnt (Eph. 3, 17), ber wird beständig gestärtt (v. 16) und erneuert (4, 23) durch feinen Beift, nur durch die Sandreichung biefes Beiftes tann man alles empfangen, was man zur Bewährung bes Christenlebens (Bhil. 1, 19), nur durch ihn kann man Gott mahrhaft dienen (Phil. 3.3). Es tommt nur barauf an, bag man in diefem Geift fein Lebenselement habe und behalte (Phil. 1, 27: στίχετε έν - πνεύματι. Bal. Eph. 6, 18: προςεύχεσθαι έν πιεύματι. Col. 1, 8: αγάπη έν πνεύματι und bazu §. 120, a.), die Einheit dieses Geistes bemahre, indem man teinem andern Geist Ginfluß auf sich gestattet (Eph. 4, 3). Auch hier wie §. 120, b. bezeichnet arevua das neue Geistesleben bes Christen (Phil. 4, 23. Philem. v. 25), aber daneben bleibt boch ber in uns wohnende Gottesgeist gang objectiv gedacht, da berfelbe nach Eph. 4, 30 betrübt werden kann, und nach 5, 18 immer aufs Reue mitgetheilt wird, bis der Gläubige davon gang erfüllt ift.

c) Auch hier, wie §. 122, a., lernt der Chrift erst von neuem den Unterschied von Gut und Böse prüsen (Phil. 1, 10), ersennt den Willen Gottes (Col. 1, 9. Bgl. 4, 12. Eph. 6, 6) 5, 17: συνιέντες το θέλημα τοῦ χυρίου. Bgl. v. 10: δοχιμάζοντες τί έστιν εδάρεστον τῷ χυρίφ) oder Christi (Col. 3, 20: εδάρεστον ἐγ

10ίω). Dazu leitet ihn ber Apostel an durch Berweisung auf sein Beiiel (Phil. 3, 17. 4, 9. Bgl. 1, 30), wie auf das Borbild Chrifti sph. 5, 2), burch feine Anordnungen, benen die Gemeinden Gehorm zu leisten haben (Phil. 2, 12. Philem. v. 21), wie burch Bereisung auf die Schrift (Eph. 5, 14), und es ist nach §. 122, b. nicht traulinisch, wenn Eph. 6, 2 geradezu auf ein Gebot des Dekalog woocirt wird. Auch hier wie §. 122, c. entnimmt die Paränese des postels aus den Grundthatsachen des Heils ihre Motive; sie sollen rgeben wie ihnen vergeben ift (Eph. 4, 32), sollen würdig ihrer hriftenberufung (Eph. 4, 1) ober Chrifti (Col. 1, 10) und bes Evan= Liums von ihm (Phil. 1, 27) manbeln; fie follen ermägen, daß fie neu ichaffen sind (not. a.) zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt it als das neue Lebenselement, in dem sie fortan wandeln sollen oph. 2, 10. Bgl. Col. 1, 10). Aber so sehr gerade bei der paränes ichen Tendens unserer Briefe hervortritt, daß ber Apostel die Leser lbst für den Fortgang ihres driftlichen Lebens verantwortlich macht, sehr ber Christ stets vorwärts streben muß (Phil. 3, 12. 13), so utlich ist es boch auch hier (Bgl. §. 122, d.) überall die göttliche nabe, welche zulet alles in ihm wirkt. Die überschwängliche Größe r Kraft Gottes ift es, welche ben Gläubigen zu ihrer Heilsvollening verhilft (Eph. 1, 19. Col. 1, 11), indem Gott fie mit allen errberlichen Mitteln zum Siege im Christenkampfe (Eph. 6, 10-13) th zur Erfüllung ihres Berufes (Col. 1, 29) ausrustet. Er thut es ver auf Grund ihres Gebets (Cph. 3, 20. Phil. 4, 6. Col. 4, 2) to der driftlichen Fürbitte (Phil. 1, 19), weshalb Alles Erfreuliche bem driftlichen Zustande der Lefer ihm gedankt wird (Eph. 1, 16. bil. 1, 3. Col. 1, 3. Philem. v. 4. Lgl. Phil. 4, 7. 9). Er, ber is gute Werk in ihnen angefangen, wird es auch vollenden (Phil. 1, 6), ine Gabe ist jede Bewährung (1, 29). Bon ber andern Seite kann ich Christus als ber gebacht werben, ber die Gemeinde burch sein tort (d. h. burch die apostolische Paränese) mehr und mehr heiligt r den Apostel ein Widerspruch mit jener Selbstverantwortlichkeit r Christen ist, zeigt Phil. 2, 12. 13, wo die Ermahnung, ihre eilsvollendung mit Furcht und Zittern zu beschaffen, gerabe bairch begründet wird, daß Gott Alles in Allen wirkt, das Wollen ib das Wirken, daß er ihnen alles barreicht, was sie brauchen und mit teine Entschuldigung für sie übrig bleibt, wenn sie das Biel cht erreichen. Auch hier also kann ber Chrift zulest nichts anderes un, als die Gnade in sich wirken lassen, und er bleibt nur bafür veritwortlich, wenn er sich diefer Wirksamkeit verschließt ober sie hindert.

d) Neben dem Glauben und der Liebe ist wie 1 Cor. 13, 13 die offnung, deren Gegenstand wie Köm. 8, 24 noch nicht vor Augen igt, weil er im Himmel deponirt ist, ein Hauptmoment des subjectien Christenledens (Col. 1, 4. 5); wie §. 123, a. ist Christus ihr theber (Col. 1, 27:  $f \in \lambda \pi i_S$ ) und der heilige Geist ihr Unterpsand iph. 1, 14. 4, 30. Bgl. §. 141, h.). Der Gegenstand der Hosffing ist auch hier wie §. 123, b. zunächst die Errettung (Eph. 1, 13)

von bem Berberben (Phil. 1, 28. 2, 12), die ber vom himmel her (Bgl. §. 85, b.) erwartete herr, beffen Antunft nabe ift (Phil. 4, 5. Bal. §. 138, b.), bringen wird (Phil. 3, 20) als ber Erretter (Eph. 5, 23). Auch hier ift die Errettung ideell bereits damit erfolgt, daß der Chrift aus dem Sundentode zu einem neuen Leben mit Christo erwedt ift (Eph. 2, 5. 8), weil damit die Ursache bes Berberbens weggefallen. Das positive Correlat ber Errettung ist wie §. 123, c. die Com (Phil. 2, 16. 4, 3. Col. 3, 3. 4) und zwar hofft ber Apostel, falls er den Märtyrertod erleiden sollte (Phil. 1, 20. 2, 17. Vgl. §. 138, b.), auch hier durch ben Tod unmittelbar ju Christo zu kommen, ba nur unter biefer Boraussetzung bas sofortige Abscheiben aus bem Leben ihm Gewinn sein kann (Bhil. 1, 21. 23. Bgl. §. 123, d.), aber bie Ansicht, daß dies nur als ein Prärogativ der Märtyrer betrachtet werbe (Bgl. Zeller in den Theolog. Jahrbüchern 1847, 3. S. 402—407), ift völlig willfürlich. Dennoch ist auch hier dies odr Xoloro elval bas höchfte Ziel ber Christenhoffnung noch nicht. Das Leben, wie es einst die Chriften mit bem erhöhten Chriftus führen werben, ift noch verborgen, wie der erhöhte Chriftus noch verborgen ift, weil es ihnen erst in Gottes Rathschluß bestimmt ist (Col. 3, 3. Bgl. 1, 5); es wird aber offenbar werden, wenn Christus, der Urheber dieses Lebens, in Herrlichkeit offenbar werden wird (§. 138, a.), ba fie bann mit ihm gemeinsam diese Herrlichkeit an sich tragen werden (Col. 3, 4), bie auch 1, 27 als Gegenstand ber Hoffnung genannt wird (Bgl. Eph. 1, 18, wo um ihretwillen wohl von ber δόξα ber \*ληφονομία geredet wird). Die bann erfolgende Bermanblung bes ber irbifchen Niedrigkeit entsprechenden Leibes in die Lichtgestalt des verklärten Leibes Christi (g. 124, b.) bilbet auch Phil. 3, 21 bas Correlat zu ber v. 20 erwarteten Errettung. Wie §. 139, c., fo weiß Baulus auch Phil. 3, 11 nur von einer Auferstehung ber bewährten Gläubigen, die in Chrifto, ber άρχή (scil. των έγερθέντων) oder bem πρωτότοχος έκ των νεκρών (Col. 1, 18. Bgl. Act. 26, 23) begründet ift (§. 124, a.). Wie §. 124, c., so steht auch hier das Erbtheil der Gläubigen (Eph. 1, 14. 18) in Beziehung zu ihrer Aboption (Eph. 1, 5. 17); boch fcheint Col. 3, 24 (Bgl. Act. 20, 32. 26, 18) xângovoula noch in bem allgemeineren Ginne bes ben Chriften jugefprochenen Beilsbefites porautommen, der fich in dem vollendeten Gottesreich verwirklicht (Col. 4, 11). Eigenthümlich ist nur, daß dieses vollendete Gottes-reich nicht mehr, wie §. 140, b., in den Gegensatz gestellt wird zu der irbischen Mittlerherrschaft Christi, sondern Eph. 5, 5 als die Baocheia του Χριστου και Θεού bezeichnet mird, in welcher ber Gläubige seine Anoovoula hat. Wenn übrigens schon in den vier Hauptbriefen bas speciellere Eingehen auf die eschatologischen Borgange gurudtrat (Capitel 19), so ist bas in unseren Briefen in noch höherem Maße ber Kall, ohne daß doch irgend eine wesentliche Aenderung in der Borstellung von benselben sich nachmeisen ließe.

e) Die Heilsvollendung erscheint, wie §. 125, a., abhängig von dem Verharren beim Glauben (Col. 1, 23: είγε ἐπιμένετε τῷ πίστει), dem Befestigtwerden in ihm (Col. 2, 7: lies βεβαιούμενοι έν τῷ

niorei) und von der baburch vermittelten Lebensgemeinschaft mit Christo. Nur als solche, die aus dem Sundentode mit ihm lebendig gemacht find (Eph. 2, 5 und bazu not. d.), wissen sich bie Chriften burch ben Glauben errettet (v. 8). Man muß als einer, ber bie Gerechtigkeit auf Grund bes Glaubens empfangen hat, in ber Le-bensgemeinschaft mit Christo erfunden werben (Phil. 3, 9), damit man zur Auferstehung gelange (v. 11). Nicht nur heibnische Sünden schließen vom Gottesreich aus (Eph. 5, 5), sonbern es bedarf auch einer ununterbrochenen Bewährung in der Erfüllung des speciellen Chriftenberufe, burch welche Chriftus verherrlicht wird (Phil. 1, 20), wenn das Ende des Christenlebens die Errettung sein foll (v. 19), wie auch nach 4, 3 bie Ramen der treuen Mitarbeiter am Evangelio im Buch bes Lebens fteben. Insbesonbere ift es auch hier bie Standhaftigkeit, welche sich in teinem Stud von ben Wibersachern einschuchtern läßt, was den treuen Kämpfern als die gottgeordnete Anzeige ihrer gewissen Errettung gelten soll (1, 28. Bgl. v. 20), ba fie hierin bie höchste Bemährung der Lebensgemeinschaft mit Christo in der Gemeinschaft seiner Leiden erfahren, die seinem Tode gleichgestaltet werden läßt (3, 10) und darum auch die Aussicht auf die Erfahrung ber Tobtenauferstehung eröffnet (v. 11). Muß hienach der Christ burch sein Verhalten seine Errettung schaffen (2, 12), so steht ber Tag Christi ihm als ber Gerichtstag bevor (1, 6. 10. 2, 16), an welchem entschieben werben soll, ob er bewährt erfunden wird (§. 125, b. §. 138, d.), und Eph. 5, 21 ift offenbar Christus als ber Richter gedacht, den ber Chrift zu fürchten hat. Auch hier ift, wie §. 125, c., von der Bergeltung (avranodoois) die Rede, die sie bann vom Herrn empfangen werden (Col. 3, 24); Eph. 6, 8. Col. 3, 25 wird die Aequivalenz berfelben aufs schärffte baburch ausgebruckt, baß man bavon trägt, was man gethan hat (Bgl. Phil. 4, 17: ἐπιζητώ τον καρπον τον πλεονάζοντα είς λόγον ύμων, v. 18: πεπλήρωμαι — v. 19: δ θεός μου πληρώσει), und Eph. 6, 3 wird eine ATliche, auf das irbische Leben sich beziehende Bergeltungsverheißung reprobucirt. Auch hier erscheint ber Lohn unter bem Bilbe bes Siegespreises, ben Gott ben Rämpfern im Christenlauf am Ziele vorgestedt hat (Phil. 3, 14), und als der Lohn, den Paulus speciell für seine Arbeit erwartet, der Ruhm, der ihm am Tage Chrifti zu Theil wird (2, 16. 4, 1. Bgl. §. 125, c. Anmerk.). Auch hier kann aber die an diesem Tage bevorstebende Entscheidung die Beilsgewißheit nicht aufbeben, ba Gott das gute Werk, das er begonnen, auch vollenden wird (1, 6) und seinerseits ben Chriften alles giebt, mas fie gur Erwirtung ibrer Beilsvollendung bedürfen (2, 13). Bgl. §. 125, d.

f) Der Epheferbrief beginnt mit der Dankfagung für die ewige Erwählung (1, 4: ἐξελέξατο ήμᾶς προ καταβολής κόσμου) und zeigt, daß der Zweck derselben wie §. 126, a. die Realisirung der Heiligkeit und des mit der Kindschaft gegebenen Heiles der Christen (v. 4. 5) ist (Bgl. Col. 3, 12: ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, άγιοι καὶ ἡγαπημένοι, womit nach §. 141, h. die Kindschaft gegeben ist), das er ihnen in Liebe vorherbestimmt. Die Namen der so Erwählten stehen nach

Phil. 4, 3 im Buche des Lebens, zu dem sie bestimmt sind. Auch hier ist die Erwählung erfolgt nach dem freien Wohlgefallen des gött-Lichen Willens (Eph. 1, 5) durch seine Gnade (v. 6). Auch hier find die Christen wie §. 127, a. berusen von Gott (Phil. 3, 14:  $\eta$  «rou xdifois rov Jeov) und zwar so, daß sie durch die Berusung zu Einem Leibe vereinigt sind (Col. 3, 15. Eph. 4, 4). Die Berufung ist also auch hier die Hinzuführung zur Chriftengemeinde und involvirt ebenfo bie Bestimmung zu einem heiligen Banbel (Eph. 4, 1), wie bie Hoff-nung auf die Heilsvollendung (Eph. 1, 18. 4, 4. Bgl. Phil. 3, 14). Die Berufung wird auch hier wie §. 127, b. vermittelt burch bas Evangelium (Eph. 3, 6), bessen Inhalt Christus ist (Phil. 1, 27: εδαγγέλιον του Χριστού. Bgl. 1, 15. 17. 18. Col. 1, 28) oder bie in ihm gegebene Errettung (Eph. 1, 13: ευαγγέλιον της σωτηρίας, 6, 15: εθαγγέλιον της ελοήνης. Bgl. 2, 17. 3, 8) ober die göttliche Gnade (Act. 20, 24. 32). Das Evangelium ift auch hier bas Wort Gottes. das als das Schwerdt des Geistes d. h. als das Werkzeug, wodurch ber Gottesgeist wirkt, bezeichnet wird (Eph. 6, 17) ober das Wort schlechthin (δημα: Eph. 5, 26. λόγος: Phil. 1, 14. Col. 4, 3. Bgl. Ερή. 1, 13. Col. 1, 5: δ λόγος της άληθείας. Phil. 2, 16: λόγος ζωής. Col. 3, 16: δ λόγος του Χριστού), das zwar durch mensche liche Organe verkundet wird (xηρύσσειν: Khil. 1, 15. Col. 1, 23. Bgl. Eph. 6, 19), durch welches aber Gott den Glauben wirkt (Bgl. §. 127, c.). Denn diefer wird Phil. 1, 29 ausbrudlich als ein xaoiqua bezeichnet und Gott für ben Glauben ber Lefer gedankt (Eph. 1, 15. 16. Col. 1, 3. 4). Auch hier wie §. 128, a. d. ist Paulus ber burch ben Willen Gottes (Eph. 1, 1. Col. 1, 1) berufene Apostel Jesu Christi (Eph. 3, 5. Bgl. Act. 20, 24), ') und zwar speciell für die Heiben (Eph. 3, 1. Bgl. Act. 26, 17), worin er die ihm als dem geringsten aller Beiligen speciell zu Theil gewordene Gnade sieht (3, 2.8). Diese Berufung mar ein unmittelbares Ergriffenwerben von bem Berrn (Phil. 3, 12). Endlich ist dem Apostel, wie §. 128, b., das Heilsgeheimniß offenbarungsmäßig kundgethan (Eph. 3, 3: κατά αποκάλυψιν έγνωρίσθη. Bgl. v. 5: ἀπεκαλύφθη τοίς ἀποστόλοις αὐτοῦ — έν πνεύματι), damit er selbst dann wieder dies Geheimniß kundthun könne (Eph. 6, 19. 1, 9. Col. 1, 27). An die Art, wie dieses Geheimniß in unfern Briefen aufgefaßt wird, knupft sich zunächst bie Eigenthümlichkeit berselben.

#### §. 143. Die Beisheitslehre.

Die Heilsbotschaft des Apostels ist zwar in den älteren Briefen zunächst der Gegensatz gegen alle menschliche Weisheit; aber sie enthält doch die wahre Weisheit, sofern sie allein den in Christo ge-

<sup>1)</sup> Auch hier nennt sich Paulus einen δοῦλος Christi (Phil. 1, 1), und zwar zusammen mit einem seiner Mitarbeiter (συνεργός: Phil. 2, 25. 4, 3. Col. 4, 11. Philem v. 1. 24), die er auch sonst δοῦλοι (Col. 4, 12) oder διάκονοι (Col. 1, 7. 4, 7) Christi nennt.

gebenen Heilsweg zeigt. a) Daneben giebt es auch im Christenthum eine höhere Weisheit und Erkenntniß, die aber freilich in diesem Weltzlauf immer noch unvollkommen bleibt. b) Im Gegensate zu einer falschen Weisheitslehre wird nun in den Gefangenschaftsbriefen das Svangelium mit besonderem Nachdruck als die wahre Weisheitslehre gefaßt und die Beförderung der wahren Erkenntniß als die Aufgabe der normalen christlichen Lebensentwicklung hingestellt. c) Diese wahre Weisheit und Erkenntniß ist aber auch hier zugleich eine auf die praktischen Aufgaden des sittlichen Lebens hingerichtete, deren richtige Lösung als eine zweite Hauptaufgade unserer Briese mit ihrem vorzwiegend paränetischen Charakter erscheint. d)

a) Die Heilsbotschaft mar bem Apostel junächst ber äußerste Gegensat zu aller Beisheit dieser Belt, mochte dieselbe nun als jubifche Schriftgelehrsamteit ober als heibnische Disputirtunft auftreten (1 Cor. 1, 20). Gott hat diese Weisheit eben dadurch zur Thorheit gemacht, daß er sie in ihrer völligen Unfähigkeit, den Heilsweg zu finden, darstellte (Bgl. §. 96, d.) und dagegen beschloß, die Gläubigen zu erretten durch eine Verkündigung, welche von dieser Weisheit nichts an sich trug und barum von ihrem Standpunkte aus Thorheit war (v. 21: διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος. Bgl. v. 18: δ λύγος δ τοῦ σταυροῦ τοῖς ἀπολλυμένοις μωρία), ja welche principiell sich aller Bermengung mit menschlicher Weisheit entschlug und entschlagen mußte (1 Cor. 4, 10: μωφοί διά Χριστόν. Bgl. 3, 18 und bazu §. 127, b.). Allein bennoch brauchte biefe Beilsbotschaft fich auch ben Weisen bieser Welt gegenüber nicht zu schämen (Köm. 1, 16. Bgl. v. 14); benn sie vermochte, was zulet boch jede Weisheit erstrebt und teine menschliche Weisheit zu erreichen vermochte (1 Cor. 2, 8), ben Menschen ben Weg jum Beile zu zeigen. Bon biesem Gesichtspunkt aus ist das Evangelium nicht nur Gotteskraft, sondern auch Gottesweisheit (1 Cor. 1, 24), weil es den verkündet, der uns von Gott zur Weisheit gemacht ist (v. 30) und zwar so, daß es in der folichteften Form feiner Berkundigung immer noch weiser ift (v. 25) als bie vergeblich nach Weisheit strebenden (v. 22) Menschen. Beisheit bringt aber nicht eine theoretische Erkenntnig von Gottes Wefen und von ben göttlichen Dingen, sonbern bie Erkenntniß bes in Christo gegebenen Seiles. Im Gegensat zum Seidenthum hat das Christenthum allerdings die Erkenntniß Gottes (Gal. 4, 9) und ift bamit Licht im Gegensatz zur Finsterniß (2 Cor. 6, 14. Bgl. 1 Theff. 5, 4. 5: οδα έστε εν σαότει = νίοι φωτός έστε), wie es in gewiffem Sinne ichon bie Juben ben Beiben gegenüber fein wollten (Rom. 2, 19). Allein wenn der Apostel seine Bertundigung als eine Rundmachung bes Duftes von der Erkenntnig Gottes beschreibt (2 Cor. 2, 14), so fügt er hinzu, daß der Träger dieses Wohlgeruchs von Christo buftet (v. 15) b. h. daß es sich dabei um eine Erkenntniß Gottes handelt, wie sie in Christo gegeben ist. Und wenn 2 Cor. 4, 6

bie Wirksamkeit Gottes, wonach er bie mahre Erkenntniß in ben Bergen aufleuchten läßt, verglichen wird mit ber Erschaffung bes Lichtes (Gen. 1, 3), so wird als Gegenstand biefer Erkenntnig ausbrudlich bie Herrlichkeit Gottes genannt, bie fich im Angefichte Chrifti offenbart, welchen das Evangelium als das Abbild Gottes in seiner Herrlichkeit verkündet (v. 4 und dazu §. 105, d.). Die Wahrheit, welche das Evangelium kundmacht (2 Cor. 6, 7. 4, 2. Vgl. 2 Theff. 2, 10. 12. 13), ift im Gegensat zu ber judaistischen Frrlehre (Gal. 2, 5. 14. Bgl. 5, 7) ber mahre Heilsweg, wie benn nach g. 87, c. die Wahr: heit meist als praktisches Princip gebacht ist (Bgl. besonbers Röm. 2.20: την μόρφωσιν της γνώσεως και της άληθείας), und die Juden, die ihn nicht annehmen, eifern um Gott, all' od nar' knlyrwoir (Rom. 10,2). Die mahre Erkenntniß Gottes, die alle menschlichen Gebanken nieberwirft, führt zum Gehorsam gegen Christum (2 Cor. 10, 5 und bazu (§. 113, d.) wie zur immer herrlicheren pneumatischen Lebensgestalt (2 Cor. 3, 18 und dazu §. 120, a.), und befähigt dazu einander praktisch zurechtzuweisen (Köm. 15, 14). Wenn ber Apostel seinen Lesern wünscht, daß sie oogod els to dyadov seien (Röm. 16, 19), so bezieht sich bies nach bem Zusammenhange zunächst auf bas Fest-halten ber rechten Lehre (v. 17), bas aber selbst bazu bienen foll, bie irrthümlichen Anforderungen der Judaisten abzuweisen. Die mahre Weisheit besteht baber in ber Erkenntniß bes rechten Beilsweges und ift burchaus praktischer Natur 1).

b) Bon ber einfachen Heilsbotschaft unterscheibet Paulus 1 Cor. 2, 6 bie σοφία, welche er unter ben gereisteren Christen (ἐν τοῖς τελείοις) verkündet, während er ben noch unreisen (ben νηπίοις) Kindernahrung, nämlich Milch und nicht seste Speise bietet (3, 2). Aber auch diese hat mit der Weißheit der Welt nichts gemein, sondern ist eine tiesere Einsicht in den verdorgenen Heilsrathschluß Gottes (v. 7: Θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίφ τὴν ἀποκεκουμμένην), wie sie Gott den Aposteln durch seinen Geist offendart hat (v. 10) und wie sie darum nur für die Pneumatischen (§. 120, d.) verständlich und beurtheilbar ist (v. 14. 15). Dahin gehört z. B. die Einsicht in die Tiesen der Weißheit Gottes (Köm. 11, 33. Vgl. 1 Cor. 2, 10), welche sich dem Apostel bei der Betrachtung der wunderdaren Gotteswege erschließen, auf denen das Heil zu seiner universellen Verwirklichung gesommen ist und sommen soll (§. 131, c.). Insbesondere aber gehört dahin die Einsicht in die eschatologischen Geheimnisse, welche nach §. 133, b. von der Gade der Weissaung (λόγος σοφίας: 1 Cor. 12, 8) enthüllt werden. Ebendaselbst sahen wir, daß es daneben noch eine Gade der tieseren Ertenntniß der Heilswahrheiten giebt (λόγος γνώσεως: 1 Cor. 12, 8. Bgl. 13, 2. 14, 6), an welcher die Corinther besonders reich waren (1, 5. 4, 10. 2 Cor. 8, 7) und ebenso Paulus selbst (2 Cor. 6, 6. 11, 6). Aber auch überhaupt giebt es verschiedene Stusen der Ertenntniß in den Gemeinden, wie sich z. B. in der Be-

<sup>2)</sup> Es ift darum nicht auffallend, daß σοφός auch von praktischer Berftandigsteit vorkommt (1 Cor. 3, 10. 6, 5. Bgl. 2 Cor. 1, 12).

urtheilung ber Abiaphora zeigt (1 Cor. 8, 7. 10. 11 und dazu §. 134, c.). Allein alle Erkenntniß ist ohne Liebe werthlos (13, 2), ja sie kann, wenn sie aufbläht, gefährlich werden (8, 1. 2), sie ist wie alle Gaben vergänglich (13, 8) und bleibt immer eine stüdweise (v. 9—11. Lgl. 2 Cor. 3, 18), bis sie bei der Parusie der vollkommenen Erkenntniß (knippwools) Plat macht (v. 12). Lgl. §. 134, a.

c) Obwohl nach not. a. schon in den älteren Briefen bas Evan= gelium von einer Seite her eine Weisheitslehre ist und nach not. b. für gereiftere ober begabtere Christen auch eine höhere Weisheit und Erkenntniß bietet, so springt boch in die Augen, daß in den Gefangen-schaftsbriefen der Begriff der Weisheit und Erkenntniß eine ungleich hervorragendere Rolle spielt. Der Grund bavon ist das Auftauchen einer neuen Weisheitslehre in den kleinasiatischen Gemeinden, welche die Gläubigen zu einer höheren Stufe der Erkenntniß zu führen versprach (§. 79, a.) und welche boch Paulus nur für einen Rückfall in Die στοιχεῖα του κόσμου (§. 98, c. 100, d.) halten konnte, weil es fich dabei um theosophische lleberlieferungen handelte (κατά την παράδοσιν των ανθρώπων) und damit um eine φιλοσοφία (Col. 2, 8) im Sinne der Menschenweisheit, wie sie nach not. a. den Gegensat des Evangeliums bilbet. Ihr gegenüber mußte Paulus stärker hervorheben, wie allerdings das Ziel bes Chriftenthums ber ganze Reich= thum ber ihrer felbst vollgewiffen Ginsicht (overeig), die vollkommene Erkenntniß (έπίγνωσις) sei (Col. 2, 2), daß aber ber Inhalt biefer Ertenntniß nicht irgend welche theosophische Lehre, sondern das Heilsgeheimniß (το μυστήριον του θεου) sei, in welchem alle Schätze ber Weisheit und Erkenntniß verborgen sind (v. 3). Ebenso heißt es Eph. 1, 8. 9, baß Gott uns feine Gnabe überreich ermiefen bat in aller Weisheit und Einsicht (poornois), die er uns geschenkt, indem er uns das Geheimniß seines Willens b. h. feines auf unfer Beil gerichteten Willens (v. 5. 11: ή βουλή τοῦ Γελήματος αὐτοῦ. Bgl. Act. 20, 27) tundgethan. Die Bezeichnung des göttlichen Heilsrathschlusses als eines Mysteriums ist unsern Briefen mit den älteren gemein (§. 141, e.); allein bas ftarte hervortreten biefes Begriffs in jenen mag wohl mit der Antithese gegen die Arrlehrer zusammenhängen, welche noch unenthüllte Mysterien zu offenbaren vorgaben. Daß aber auch hier das Mysterium kein anderes ist, zeigt außer Eph. 1, 9 auch 3, 9, wonach daffelbe die Heilsveranstaltung enthält, welche das Evangelium kundmacht und welche mittelft ihrer Realisirung in ber exxanoia den himmlischen Mächten die manniafaltige Weisheit Gottes tundthut (v. 10), sowie Col. 1, 26, wonach bieses Mysterium ber Inhalt der Gottesverheißung (& Loyog rov Jeov: v. 25) ift, welche burch die Verfündigung des Evangeliums erfüllt wird (Bgl. Eph. 3, 4. Col. 4, 3: το μυστήριον του Χριστού). Auch die specielle Bezeichnung ber Heibenberufung (Eph. 3, 6) als des Mysteriums (v. 3) entspricht der Art, wie in den Wegen, auf welchen Gott jene ins Wert feste, Paulus nach not. b. die ganze Tiefe der Gottesweisheit geschaut hat (Rom. 11, 33), und zeigt, wie die Mysterien, welche die driftliche Weisheit enthullt (§. 133, b.), die Mysterien bes göttlichen Beilsplanes sind. Die Weis-

beitslehre unserer Briefe ist bemnach keine transcendentale Speculation, wie Baur, S. 264 fie faßt, wenn er hier alles unter ben Gefichtspuntt ber metaphysischen Nothwendigkeit bes Processes ber sich selbst realistrenden Idee gestellt sieht und S. 273 in der Hervorhebung des Wissens und Ertennens, das sich von seiner Ginheit mit dem Glauben ablöft und als selbstständiges Moment des religiösen Bewustseins bervortritt, die Nähe ber gnoftischen Beriode ertennt. Der Gegenstand ber Erkenntniß ist ja auch hier die göttliche Gnade (Col. 1, 6) als die Grundlage der im Evangelium verfündeten Heilshoffnung (v. 5), ober ber Sohn Gottes (Eph. 4, 13), in welchem uns biefe Gnabe ju Theil wird, b. i. Chriftus als unfer Herr und Heilsmittler (Phil. 3, 8), beffen Ertenntniß nur barum alles Andere überragt (zo onepexor τής γνώσεως), ja als etwas schädliches, das man von sich werfen muß, erscheinen läßt, weil jedes andere Gut uns daran hindern kann, ihn als das höchste Gott zu erkennen und uns anzueignen (v. 8: de' δν τὰ πάντα - ἡγουμαι σκύβαλα είναι, ίνα Χριστον κερδήσω). Daher kann auch als dieser Gegenstand bezeichnet werden die Liebe Chrifti, die alle menschliche Erkenntnig übersteigt und nur erfahrungsmäßig begriffen werben tann (Eph. 3, 19), ober ber für ben menich lichen Verstand unausforschbare Reichthum bes Seils in Chrifto (v. 8) oder das Chriftengut felbst (Philem. v. 6) oder endlich die Chriften: hoffnung. Denn wie nach not. b. besonders die eschatologischen Geheimnisse Gegenstand der driftlichen Weisheitslehre sind, so ift hier Christus, sofern er der Urheber der Hoffnung auf die zukunftige Herrlichkeit ist (§. 142, d.), der Inhalt des jetzt kundgewordenen Heilsgeheimnisses (Col. 1, 27. Bgl. 1, 5. 6). Die Christen sind die Lichtträger in der Welt, weil sie das Wort besitzen, welches das Leben verheißt (Phil. 2, 15. 16), die driftliche Erleuchtung führt immer tiefer ein in die Erkenntniß der Hoffnung, die mit der Chriftenberufung gegeben ist (Eph. 1, 18). Aber das ist eben bas Eigenthumliche unserer Briefe, daß alles Gebet für die weitere Entwicklung ber Christen fich barauf concentrirt, baß ber Beift ber Weisheit und Offenbarung fie ju ber Gotteserkenntnig führe (Eph. 1, 17), welche lebrt, zu welcher Hoffnung Gott uns berufen hat (v. 18), und wie groß seine Macht sei, nach welcher er uns diesem Ziele zuführt (v. 19), ober andererseits dies, daß die Bollendung der Gemeinde in der Einbeit d. h. in der bei allen gleichen Entwicklung dieser Erkenntniß (4, 13) gesucht (Bgl. Col. 2, 2. 3) ober von ihr abhängig gemacht wird (Eph. 3, 19). Jemehr bie gefunde Entwicklung bes driftlichen Lebens burch die theosophische Irrlehre auf dem Gebiete der Erkenntniß bebroht war, umsomehr mußte burch bie Darstellung bes Evangeliums als der mahren Weisheitslehre und durch die Beförderung der mahren Erkenntniß ihr entgegengearbeitet werden.

d) Bei ber not. c. bargestellten Auffassung ber Weisheitslehre und ber baburch bezweckten Erkenntniß muß dieselbe nothwendig auch eine unmittelbar praktische Seite haben. Wohl ist auch hier bas Evangelium das Wort ber Wahrheit (Eph. 1, 13. Col. 1, 5), wie not. a., besonders im Gegensatz zu der von der Wahrheit abführenden Mensichenlehre (Eph. 4, 14. Bgl. v. 15: &Andevorres: die Wahrheit betennend, wie Gal. 4, 16. Col. 2, 4. 8, vgl. mit v. 6. 7: ws παρελάβετε — καθώς εδιδάχθητε); aber auch hier ist die αλήθεια gewöhnlich ein praktisches Princip, die Norm der dexaeooven (§. 141, a.), das wahre Unterrichtetsein in Jesu ist auf die Erneuerung des Lebens gerichtet (Eph. 4, 20. 21). Die rechte Lehre ift eben so eine Ueberlieferung von Christo (Col. 2, 6. 7), wie eine Lehre von bem driftlichen Tuaend= leben (Phil. 4, 9), die Thätigkeit des Apostels (Col. 1, 28), wie die ber Gemeinde selbst, wenn das Wort von Christo reichlich in ihr wohnt (3, 16), ift eben so ein praktisches Zurechtweisen (vou Bereiv), wie ein Lehren (didáanser) und beibes forbert fie in jeder Weisheit. Die driftliche Weisheit und Einsicht (σύνεσις) ist baher, wie eine Erkenntniß bes göttlichen Heilswillens (Eph. 1, 9 und bazu not. c.), fo auch andererseits eine Erfenntniß bes gebietenden göttlichen Willens (Col. 1, 9), durch welche man in jedem guten Werke Frucht bringt und wächst (v. 10, wo zu lesen: τη έπιγνώσει του θεού), ober genau pslichtmäßig wandelt (Eph. 5, 15: μη ως άσοφοι άλλ' ως σοφοί = μη άφρονες, άλλα συνιέντες τί το θέλημα του χυρίου: v. 17), weshalb σοφία auch Col. 4, 5 geradezu von ber praktischen Lebensweisheit steht. Wenn nach Phil. 1, 9 die Liebe reich werden soll in Ertenntnig und allerlei Erfahrung, fo tann auch hier bie enigrwois nur eine folche sein, welche ber Liebe die rechte Art ihrer Bethätigung anweift, mahrend umgekehrt nach Col. 3, 10 bie fortschreitenbe Erneuerung des Lebens dazu beiträgt, die mahre Erkenntniß zu befördern, bie bann freilich durchaus praktischer Art sein muß, wie nach Eph. 3, 18 nur das Festgewurzeltsein im Lieben zum Erfassen der Liebe Christi (not. c.) führen kann und nach Eph. 5, 14 Christus dem als das Licht aufgeht, ber vom Todesichlafe ber Sunde auffteht. Auch hier nämlich wie in den älteren Briefen (not. a.) ist der Gegensatz bes driftlichen Lebens zum früheren heidnischen ber von Licht und Finsterniß (Eph. 5, 8: ήτε — ποτε σχότος, νύν δέ φως έν χυρίφ. Bgl. Act. 26, 18. 23), aber das Wefen dieser Erleuchtung besteht barin, daß man prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist (v. 10), ihre Frucht, an ber es ben Werten ber im unerleuchteten Zustande mandelnden fehlt (v. 11: τὰ ἔργα τὰ ἄκαρπα τοῦ σκότους), ist die Gerechtigkeit (v. 9), in welcher die Kinder des Lichts wandeln (v. 8). Darum ist es auch die Aufgabe ber Erleuchteten, die Anderen von ber Sundhaftigkeit ihres Wesens zu überführen (v. 11), weil dadurch, daß dem Sunder sein eigenstes Wesen offenbart wird, er selbst ein Erleuchteter wird (v. 13), und wenn nach Phil. 2, 15 die Christen, weil sie bas Wort vom Leben besitzen (v. 16 und bazu not. c.) als Lichtträger ericheinen inmitten bes verkehrten Geschlechts biefer Welt, so liegt barin wenigstens indirect dieselbe Aufgabe angedeutet. Noch entschiedener als in ben alteren Briefen (not. a.) ift also hier die driftliche Weisheit und Erkenntniß als eine auf die sittlichen Aufgaben abzielende gebacht. Demnach ift die Weisheitslehre unserer Briefe ebenso ein Sichversenken in die tieferen Gründe und die umfassenderen Folgen der großen christlichen Heilbatsachen (Bgl. Capitel 21) wie andererseits eine noch weitere Einführung der Heilswahrheit in das praktische Leben mit dem bunten Reichthum seiner concreten Beziehungen (Bgl. Capitel 22). Nach beiden Seiten hin werden wir im Folgenden die Sigenthümlichkeiten der Gesangenschaftsbriefe zu betrachten haben.

# Ginnndzwanzigstes Capitel. Das Christenthum als kosmisches Princip.

### §. 144. Die tosmifche Bedeutung Chrifti.

Der vorweltliche Heilsrathschluß, auf welchem die Schöpfung der Welt beruht, ist in Christo gefaßt, der darum als der erstgeborene Sohn der Liebe vor allen Creaturen da war.a) Er ist der Mittler der Weltschöpfung und das Ziel der gesammten Weltentwicklung, die darauf hin tendirt, daß Alles in ihm als dem Centralpunkt des Alls zusammengefaßt werde. b) Die Realisirung dieses Weltzwecks war dedingt durch sein Herabsteigen zur Erde, welches eine That freiwilliger Selbstentäußerung und Selbsterniedrigung ist. c) Als Lohn für dieselbe ist er zur vollen Theilnahme an der göttlichen Shre und Weltherrschaft erhöht worden, in welcher er allwaltend das All erfüllt. d) Dies setzt aber voraus, daß die ganze Wesensfülle der Gottheit in ihm Wohnung gemacht hat und also in seinem verklärten Leibe abbildlich zur Erscheinung kommt. e)

a) Die christliche Weisheitslehre versenkt sich nach §. 143, c. in die Tiesen des göttlichen Heilsrathschlusses. Daß dieser ein vorzeitlicher sei, eine nocheous ran alawan (Eph. 3, 11), lehren unsere Briefe übereinstimmend mit den älteren (§. 141, e.). Sie heben aber noch ausdrücklicher hervor, daß in ihm sich uns die Geheimnisse der himmlischen Welt aufthun. In der himmlischen Welt (er rose envoqueious) hat uns Gott mit jedem geistlichen Segen gesegnet, indem er uns erwählte vor Grundlegung der Welt (Eph. 1, 3. 4), und die Verusung, in welcher sich diese Erwählung verwirklicht (§. 142, f.), ist, weil sie von Gott ausgeht, eine himmlische (Phil. 3, 14: h ärw xlisus). Wenn es nun Eph. 3, 9 heißt, daß dieses Heilsgeheimnis verborgen war von Ewisteit her in dem Gott, der das All geschaffen hat, so ist mit dieser Charakteristik Gottes angedeutet, daß der Heilsrathschluß mit dem in der Schöpfung zu verwirklichen begonnenen Weltplan auß Engste zusammenhing, daß er, der vor Grundlegung der Welt

gefaßt mar, bereits bei der Schöpfung der Welt maßgebend gemesen ift. Hatte nun icon in ben alteren Briefen ber Rudichluß von bem, was Chriftus durch seine Erhöhung geworden war, auf seinen himmlischen Ursprung geführt (§. 108, b. c.), so ergab sich hier berselbe a priori von dem Gebanken des porweltlichen Heilsrathschlusses aus. weil derselbe bereits in Christo gefaßt mar (Eph. 3, 10). Waren die Christen in Christo erwählt vor Grundlegung ber Welt (Eph. 1, 4) und daburch in ihm bereits in der himmlischen Welt gesegnet (v. 3), fo mußte vor der Welt bereits der Heilsmittler da fein, in welchem biese Erwählung und Segnung begründet sein konnte zu einer Zeit, wo die eigentlichen Objecte berselben noch nicht vorhanden waren. Für uns würde dieser Gebankengang nur auf eine ideelle Bräeristenz bes Heilsmittlers im göttlichen Rathschlusse führen, für Paulus ergab er unmittelbar ein vorweltliches himmlisches Sein des Christus, der in seinem irdischen Leben der Heilsmittler geworden ist. Sollte in ihm nun den Ermählten die Liebe Gottes ju Theil werden, die ihnen mit ihrer Bestimmung zur Kindschaft verburgt war (Eph. 1, 5. Col. 3, 12 und dazu &. 141, h. 142, f.), so mußte er selbst der Geliebte xar' εξοχήν (Eph. 1, 6), ber höchste Gegenstand dieser Liebe (Col. 1, 13: δ υίος της άγάπης αὐτού) sein, und auch hier, wie §. 106, c., bezeichnet ihn als solchen ber Sohnesname (Eph. 4, 13: & vids rov Θεού. Bgl. Θεός πατήρ: Phil. 2, 11. Col. 1, 3. 3, 17, Θεός καὶ πατήρ: Eph. 1, 3. 5, 20, nur in borologischen Wendungen). mußte vor Allem sein (Col. 1, 17: προ πάντων), wie er auch bieser seiner Stellung zu Gott nach als Erstgeborener alle Creatur über: ragte (v. 15: πρωτότοχος πάσης κτίσεως).')

b) War ber göttliche Heilsrathschluß bereits maßgebend für die Weltschöpfung (not. a.), so mußte diese wie jener begründet sein in dem uranfänglichen Heilsmittler. Seine Würdestellung im Verhältniß zu jeder Creatur (Col. 1, 15) beruht darauf, daß in ihm das All

<sup>1)</sup> Shon rein sprachlich angesehen, tann biefer Ausbrud nicht besagen, bag er unter allen Creaturen die erftgeborene Creatur war, wie es noch Ufteri, S. 315. Reuß, II. S. 75. Baur, S. 257 faffen, fo daß πάσης κτίσεως ein genit. partitiv. ware; benn nur ein Plural ober ein Collectivbegriff tann eine Rategorie ober Gesammtheit bezeichnen, zu der ein einzelner gehört. Da aber πάσης κτίσεως jede einzelne Creatur bezeichnet, fo kann der Genit. nur comparativ genommen werden, und nur besagen, daß er im Bergleich mit jeder Creatur der Erftgeborene mar. Jebenfalls liegt also in dem πρωτότοχος etwas, das ihn bor jeder Creatur auszeichnet, wie er benn auch gleich barauf v. 16. 17 in ein Berhaltniß jur gangen Schöpfung gefett wird (Bgl. not. b.), welches jebe Möglichkeit ausschließt, ihn in irgend einem Sinne der Creatur augugablen. Dag er nicht ber Gingeborene, sondern der Erft. geborene genannt wird, tann fich alfo ebenfo nicht barauf beziehen, daß auch bie Creatur in gewissem Sinne als Sohn Gottes gedacht ift, sondern nach dem im Text gefagten nur auf fein Berhaltnig zu ben Ermahlten, die in ihm ebenfalls zur Bottestindicaft zu gelangen bestimmt find. Die Ibentificirung biefes Ausbruck mit bem ανθρωπος έπουράνιος, melde Behichlag S. 227 herausbringt, hat in bem paulinifden Gebantentreife nicht ben geringften Unhalt.

geschaffen ist (v. 16: Öre er adrof exriody rà návra). Dieses Begründetsein der ganzen Schöpfung in ihm schließt aber ein boppeltes in sich, nicht bloß nämlich, daß das All durch ihn (de' avrov) geschaffen ist, mas icon die alteren Briefe lehren (§. 108, d.), sondern auch, daß alles auf ihn hin (els adrov) geschaffen ift, sofern der in ihm gefaßte und durch ihn auszuführende Heilsrathschliß burch die Weltschöpfung zu verwirklichen begonnen ift. Und weil bie Welt dieses Ziel noch nicht erreicht hat, so hat das All and fortgebend in ihm feinen Bestand (1, 17), es tann nicht untergehen, weil das in ihm gesetzte Weltziel noch verwirklicht werben muß. Wie biefes in Chrifto gefette Weltziel gebacht ift, zeigt Cph. 1, 10, wo als das lette Ziel der Heilsveranstaltung Gottes genannt wird, daß das All wieder in Christo als in einem Mittelpunkt zusammengefaßt werde (ανακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα έν τῷ Χριστῷ). Diefer Centralpunkt des Alls ift er gewesen, als in ihm das All geschaffen wurde; wenn er berfelbe nun erft mieder werden foll, so fest bas poraus, daß eine Störung in die urfprüngliche Weltordnung gekommen ift burch die Gunde, und auf die Wiederaufhebung diefer muß baber bie Beilsveranstaltung gerichtet fein, wenn Chriftus am Weltziel wieber werden soll, mas er bei der Weltschöpfung mar. Auf die Wiederaufhebung dieser burch die Sunde eingetretenen Störung bezieht es fich, wenn Col. 1, 20 das Weltziel bezeichnet wird als ein Berföhnen bes Μ μι ihm hin (άποκαταλλάξαι τὰ πάντα είς αὐτόν scil. Χριστόν, auf den allein das avros im ganzen Zusammenhange geht) b. h. als eine alle durch die Sunde bewirtte Trennung wieberaufhebende gurudführung des All zu Christo. Durch diese Auffassung Christi als bes Weltprincips und Weltziels geht die Christologie unserer Briefe über bie der alteren hinaus. Ift in biefen die herstellung der absoluten Gottesherrschaft (§. 140, b.) in dem vollendeten Gottesreich (§. 140, a.), in dem selbst der Sohn seine Herrschaft dem Bater übergiebt, das Weltziel (§. 140, d.), so ist es hier die βασιλεία Χριστού καὶ Θεού (Eph. 5, 5 und dazu §. 142, d.). Es kann das Weltziel nicht gebacht werben ohne ben, in welchem bie Weltschöpfung begründet mar.

c) Geht die durch den ewigen Heilsrathschluß bestimmte Entwicklung der Welt darauf hinaus, daß Christus in seinem Berhältniß zur Welt wieder werde, was er ursprünglich dei ihrer Erschaffung war (not. d.), so muß derselbe der Heilsmittler werden (Col. 1, 20: δε αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι. Bgl. §. 141, e.) und als solcher aus seinem himmlischen Sein in das irdische hinabsteigen. Er ist der καταβάς (Eph. 4, 10) und es ist unrichtig, wenn Baur S. 260 behauptet, dies hinabsteigen werde aus dem Hinaussteigen Christi gefolgert, während gerade umgekehrt der Beweis, daß das v. 8 citirte Psalmwort, welches von einem Aussteigen redet (68, 19), auf Christum gehe, darauf gegründet wird, daß nur von dem καταβάς ein ἀνέβη ausgesagt werzden tönne (v. 9). Dann bezieht sich aber daß κατέβη elg τὰ κατώτερα τῆς γῆς auch nicht, wie er meint, auf die Höllensahrt Christi, sondern auf daß Herabsteigen zur Erde, die nur im Gegensatz zu dem elg υψος der Psalmstelle als die niedere Region bezeichnet wird. Dies

Herabsteigen ist aber zugleich ein Uebergehen aus der seinem himmlischen Sein (not. a.) entsprechenden Existenzform in die irdischmenschliche, in welcher allein er sein Seilsmittleramt vollziehen konnte. Als έπουράνιος war er nämlich in Gottesgestalt (εν μορφή θεού: Phil. 2, 6) b. h. nach & 108, b., er befaß die göttliche doka, die bem gottlichen Geifteswefen entsprechenbe Erscheinungsform, welche ans überirbischer Lichtsubstanz besteht (g. 105, d.). In bieser seiner Herrlichkeit hatte er nur ber Welt erscheinen burfen, um die gottliche **Ehre und Anbetung** (aud)  $\epsilon l \nu \alpha \iota$   $l' \sigma \alpha$   $\vartheta \epsilon \varphi$ ) zu gewinnen; aber er achtete viese gottgleiche Würdestellung nicht für etwas zu raubendes (odz άρπαγμον ήγήσατο) b. h. für etwas eigenliebig und eigenmächtig an fich zu reißendes (v. 6). Bielmehr entleerte (Exévwoer), entaußerte er sich sogar bessen, was er besaß, nämlich ber μορφή θεού, indem er bie μορφή δούλου annahm (v. 7). Auch hier ist also jene δόξα betrachtet als die Eristenzform, die ihm als dem Sohne (not. a.) eignete (§. 106, d. 108, c.), und das Aufgeben berfelben als ein Eintritt in bas seiner ursprünglichen Sohnesstellung inabäquate Anechtsverhältniß, das er im Gegenfat ju jenem eigenwilligen domayuog in Unterordnung unter ben göttlichen Willen annahm. In einem folchen hatte er freilich auch gestanden, wenn er in irgend eine höhere Ordnung ber Geschöpfe Gottes eingetreten ware, barum bezeichnet es noch eine tiefere Stufe seiner Selbstentäußerung, baß er menschenähnlich warb (v. 7: εν δμοιώματι ανθρώπων γενόμενος). Damit foll freilich nicht gesagt sein, daß er kein wahrhaft menschliches Subject warb, sonbern nur vorübergebend menschliche Gestalt annahm (Baur, S. 269), vielmehr liegt darin nur, daß er, obwohl Mensch geworden, bennoch bem abamitischen Menschengeschlechte gegenüber als ber zweite Mensch baftand, in bem fich zuerft eine höhere Ordnung menschheitlichen Geins vermöge des in ihm wohnenden göttlichen averua verwirklichte (§. 108, b. Bal. S. 107, d.). Es wird dies aber hervorgehoben, um endlich als bie britte Stufe seiner Selbstentäußerung namhaft zu machen, baß er auch aller Ansprüche, welche diese exceptionelle Stellung ihm gab, sich entäußerte und in seiner gesammten Lebensbarstellung als ein Mensch wie alle anderen erfunden ward (v. 7: σχήματι εύρεθείς ως ανθρωπος). Dahin gehörte namentlich, daß er ber Schwachheit bes tobesfähigen Fleisches (Bgl. Eph. 2, 15: έν τη σαρκί αὐτού. Col. 1, 22: εν τω σώματι της σαρκός αὐτου) sid unterwarf (§. 107, c.), von der ihn das in ihm wohnende avevua und die damit gegebene Sündlosigkeit (§. 107, d.) emancipirte. So erft konnte er im Gehorsam gegen Gott fich felbst erniedrigen bis jum schimpflichen Rreugestode (Phil. 2, 8), burch welchen er nach §. 141, f. der Heilsmittler Auch in den älteren Briefen wird das irdische Leben Christi als freiwillige Entäußerung von dem Reichthum seines ursprünglichen himmlischen Lebens gefaßt (2 Cor. 8, 9 und bazu §. 108, d.).
d) Ift die Erscheinung Christi auf Erden auf Grund einer frei-

d) Ist die Erscheinung Chrifti auf Erden auf Grund einer freis willigen Selbstentäußerung und Selbsterniedrigung erfolgt (not. c.), so tann die Rückehr zu seinem himmlischen Sein nicht als bloße naturgemäße Wiederherstellung seines ursprünglichen Zustandes, sondern

nur als der göttliche Lohn für jenes Verhalten gefaßt werben, fie muß ihm aber zugleich mehr gegeben haben als er besaß, nämlich bas nach not. c. von ihm auf dem Wege eigenwilligen Ansichreißens verschmähte είναι έσα θεφ (Phil. 2, 9: διο και δ θεός αύτον ύπερύψωσεν). Wohl ift ber hinabgestiegene wieber hinaufgestiegen fiber alle himmel (Eph. 4, 10) 2) und so seinem ursprünglichen Sein zurudgegeben; aber nach Eph. 1, 20. Col. 3, 1 hat Gott ihn, nachbem er ihn von ben Tobten auferwedt, in ber himmlischen Welt zu seiner Rechten gesetzt (Bgl. Röm. 8, 34 und dazu §. 105, b.). Diese aott gleiche Würdestellung hat er vordem noch nicht besessen; es ist die thm nach §. 141, e. nunmehr eignende xupiorns im umfassendsten Sinne. Auch nach Col. 1, 18 ift ber Zwedt feiner Auferwedung, burd bie er bie άρχή (scil. των έγερθέντων) oder der πρωτότοχος έχ τών νεκρών geworden (§. 142, d.), daß er in allen Studen ber erfte werde. Ausdrudlich aber wird ber Gipfel ber Erhöhung, zu welchem er erhoben, Phil. 2, 9 so bezeichnet, daß Gott ihm einen Namen gegeben hat, ber über jeden Namen erhaben ift, nämlich ben Ramen bes xvoios im absoluten Sinne (v. 11. Bgl. §. 141, e.), in welchem sich alle Knie beugen sollen, der also die volle göttliche Ehre und Anbetung involvirt (v. 10. Bgl. §. 105, b.). Auch hier wie 1 Cor. 15, 27 wird barauf Pfalm 8, 7 bezogen, nach beffen meffianischer Deutung Gott Alles unter seine Küße gethan hat (Eph. 1, 22). Selbstverständlich vollzieht sich diese Unterwerfung unter seine Königsherrschaft erft all: mählig und wie 1 Cor. 15, 24 unter seiner Mitwirkung, da Phil. 3, 21 von der Wirkungstraft Christi die Rede ist, wonach er im Stande ist, Alles fich zu unterwerfen und bemnach auch die Herrschaft bes Tobes über unsere Leiblichkeit zu besiegen (Bgl. §. 142, d.), der auch 1 Cor. 15, 26 als ber lette Feind von Chrifto befiegt wird. Wenn Chriftus mit biefer seiner absoluten Allherrschaft das ganze Universum erfüllt (Eph. 4, 10. Bal. 1, 23: δ τὰ πάντα ἐν πάσιν πληρούμενος), dann ist er das Centrum bes Alls geworden und nach not. b. das Weltziel erreicht; benn wenn er in Allem ist, so ist auch Alles in ihm (Bgl. §. 115, c. 119, a. 142, a. b.). In bieses, das All mit seiner allgegenwärtigen Wirksamkeit erfüllende Herrscherverhältniß zur gesammten Schöpfung ist aber Chriftus erft in Folge seiner Erhöhung eingetreten (Eph. 4, 10) und somit wenigstens principiell verwirklicht, was in der Weltschöpfung, sofern sie in ihm vollzogen ward, der gött-Lichen Bestimmung nach bereits angelegt war.

e) Die Alles erfüllende Herrscherwirksamkeit Christi (not. d.) sett bei ihm nicht nur eine gottgleiche Würbestellung sondern auch eine gottgleiche Wesenheit voraus, weil sie die volle göttliche Allmacht und Allgegenwart involvirt. Für diese göttliche Wesensfülle gebrauchen unsere Briefe, wahrscheinlich im Anschluß an eine bei den Irrlehrern herrschende Terminologie, wiederholt den Ausdruck: τὸ πλήρωμα. Während diese, wie es scheint, die göttliche Wesensfülle über das ganze höbere Geister-

<sup>2)</sup> Bu ber Borftellung einer Mehrheit von himmeln, über welchen ber Bobnfit Gottes felbft ift, vgl. 2 Cor. 12, 2.

reich ausgebreitet bachten, wird Col. 1, 19 mit Nachbruck hervorgehoben, daß das ganze Pleroma beschloß, in Chrifto und zwar, wie aus bem Aufammenhange erhellt, in bem auferweckten (v. 18) und erhöhten Christus Wohnung ju machen, wie auch nach Eph. 3, 19 (val. mit 4, 13) das πλήρωμα Gottes und Christi sicher ibentisch sind. Ebenso heißt es Col. 2, 9, daß in ihm die ganze Fülle des göttlichen Wesens (Jeotys) wohnt und zwar ownarixws. Ohne Willtühr kann bieses nur so genommen werben, daß der erhöhte Christus, weil er auferstanden ist und damit nach §. 142, d. eine menschliche, wenn auch verklärte Leiblichkeit wieder empfangen hat (Bgl. Khil. 3, 21: το σώμα της δόξης αύτου), diese gottliche Wesensfülle nicht in ber Form der reinen Geistigkeit besitt, fondern fo, daß diefelbe in einer menschlichen Leiblichkeit sich barftellt. Diese ist freilich nicht irbisch= materieller Art, sondern besteht aus der himmlischen Lichtsubstanz (δόξα), die ursprünglich Gott eignet (Eph. 1, 17: δ πατής της δόξης), 3) und die auch nach not. c. uranfänglich seine Erscheinungs= form bilbete. Eben barum wird auch ber erhöhte Chriftus Col. 1, 15 bas Abbild bes unsichtbaren Gottes genannt (Bgl. 2 Cor. 4, 4 und bazu &. 105, d.), weil in bem himmlischen Lichtglanz biefes verklarten Leibes, wie er dem Apostel erschienen war, bas an sich unsicht= bare Wefen Gottes fich fichtbar macht. Daraus folgt aber teineswegs, daß dieser Anschauung von Christo die alexandrinische Logoslehre zum Grunde liegt, wie Ufteri, S. 308, Reuß, II. S. 73. 74, Baur, S. 256 und Benfchlag, S. 229 annehmen; schon barum weil biefe Ausfage gar nicht auf ben praexistenten Christus geht, sonbern auf ben, in welchem wir die Erlösung haben (v. 14) und welcher über die Christen herrscht (v. 13) d. h. auf den erhöhten Christus. Wenn unmittelbar darauf ihm ein Prädicat beigelegt wird, welches auf sein uranfängliches Sein zurückweist (v. 15: πρωτότοχός πάσης χτίσεως und bazu not. a.), und wenn v. 16. 17 von ihm Dinge ausgesagt werben, welche sich auf sein Verhältniß zur Schöpfung vor der Mensch= werdung beziehen (not. b.), so folgt baraus nur ebenso wie aus Phil. 2, 6-9 (not. c.), wo Jesus Christus (v. 5) das identische Subject für bas ursprüngliche Sein er μορφή θεού, wie für bas irbische Leben und die Erhöhung zur göttlichen Berrschaft ift, baß auch bier, wie §. 108, d., an eine ibeale ober unperfonliche Praexistens nicht zu benten ift, daß vielmehr ber präexistente und ber erhöhte Christus eine identische Person sind. Es folgt aber nicht baraus, daß Col. 1, 15 von dem präeristenten und Phil. 2, 6 von dem historischen Christus die Rebe ist, wie Benschlag, S. 234 wieder annimmt, und ebensowenig, daß die Eristenzform des nach seiner Menschwerdung

<sup>5)</sup> Auch hier wie §. 105, d. Anmerk. 4 kommt  $\delta \delta \xi \alpha$  außer dieser technischen Bedeutung auch von der Fille der göttlichen Herrlichkeit überhaupt vor (Eph. 1, 12. 14. 3, 16. Col. 1, 11), also in einem dem  $\pi \lambda \dot{\eta} \rho \omega \mu \alpha$  verwandten Sinne, und wird dann auch auf alles übertragen, was ihm eignet (Eph. 1, 6) oder von ihm kommt (Eph. 1, 18. Col. 1, 27. Bgl. Phil. 4, 19). Daneden heißt es wie dort: Ehre, Preis (Eph. 3, 21. Phil. 1, 11. 2, 11. 8, 19. 4, 20).

erhöhten Christus, fraft welcher er die abbilbliche Erscheinung des unsichtbaren Gottes geworden, mit der  $\mu o \rho \varphi \dot{\gamma}$  Foo in welcher er uranfänglich war (Phil. 2, 6), identisch ist, wenn sie auch dadurch gleicher Art sind, daß beiden die göttliche  $\delta \delta \xi a$  eignet. )

#### §. 145. Die höhere Beifterwelt.

Während in den älteren Briefen der Engel nur gelegentlich gebacht ist, wird in unsern mit Nachdruck hervorgehoben, daß alle Ordnungen derselben zu der in Christo geschaffenen Creatur gehören und dem erhöhten Christus untergeordnet sind. Auch sie sind darum in das Weltziel eingeschlossen, obwohl sie an dem Erlösungswerk als solchen keinen Antheil haben. d) Seenso erscheint schon in den älteren Briefen der Satan mit den ihm dienenden Engelmächten als der Weltherrscher und als Widersacher Christi, der endlich über ihn den Sieg gewinnt. c) Nachdrücklicher noch wird in unsern Briefen dieses Reich der Finsterniß hervorgehoben, dessen Macht zwar durch den Bersschungstod Christi gebrochen ist, dessen endliche volle Unterwerfung aber noch bevorsteht. d)

a) Abgesehen von den Thessalonicherbriefen, wo wir den Engeln als Bealeitern und Dienern bes wiedertehrenden Chriftus begegneten (§. 85.b.). werben fie 1 Cor. 4, 9 nur ermähnt, um in ber Berbindung mit ben Menschen den Begriff des xóopos zu umschreiben, und Rom 8, 38, um in Berbindung mit ben doxai (die in diesem Gegenfat wohl von irbischen Herrschermächten zu verstehen sind) ben Begriff von nage uriois (v. 39) zu amplificiren, endlich 1 Cor. 13, 1. Gal. 4, 14, wo hypothetisch von höheren als menschlichen Wesen die Rebe ist. Sal. 1, 8 find fie himmlische Wefen, ber höheren Lichtwelt angehörig (2 Cor. 11, 14: ayyelog words), und haben, wie in ber Lehre Jefu (§. 22, c.), verklärte Leiber, wie der erhöhte Christus einen hat (1 Cor. 15, 48), welche im überirdischen Glanz der göttlichen defa ftrahlen (v. 40. Bgl. §. 105, d.). Rach Gal. 3, 19 ift unter ihrer Bermittlung das Gesetz gegeben (Bgl. §. 99, c.) und 1 Cor. 11, 10 scheint vorausgesetz zu sein, daß sie als unsichtbare Zuschauer in den Gemeinbeversammlungen gegenwärtig find. Daß in unfern Briefen von ihnen ungleich häufiger die Rebe ift, hat seinen Grund sichtlich barin, daß die theosophische Speculation jener Zeit sich besonders viel mit ben Engeln zu thun machte und, mahrscheinlich indem man fie mit zu bem göttlichen πλήρωμα rechnete (§. 144, e.) und ihnen eine

<sup>4)</sup> In einem eigenthümlichen Widerspruch mit der hohen Christologie unserer Briefe scheint es zu stehen, wenn Gott Cph. 1, 17 und Col. 2, 2 (lies: \*voö µvoτηρίου τοῦ Θεοῦ Χριστοῦ) der Gott unseres herrn Jesu Christi genannt wird. Dies tann aber nicht bezeichnen, daß Gott von Christo als Gott verehrt wird, was im greusten Widerspruche mit den not. d. s. besprochenen Aussagen stehen warde, sondern nur, daß von dem Gott die Rede ist, der in Christo offendar geworden.

Art Mittlerstellung anwies, bis zu einer göttlichen Berehrung berselben fortging (Col. 2, 18. 23). Jemehr baburch bie einzigartige Diamität Chrifti verlett murbe, um fo mehr tam es bem Apostel darauf an hervorzuheben, wie auch sie zu der in Christo geschaffenen Creatur gehören, die ja alle himmlischen und irdischen, sichtbaren und unfichtbaren Befen umfaßt (Col. 1, 16). Wenn bei biefer Gelegenheit bie verschiedenen Ordnungen berselben erwähnt werden, von denen in ben älteren Briefen noch nirgends die Rede ist (ba Röm. 8, 38 bie von einander getrennt genannten dozai und Sovaueig nicht hergehören, zumal, wie oben gezeigt, die den äppelor entgegengesetten άρχαι nicht wohl Engelmächte fein können) ), fo geschieht bies ebenfalls nur, um im Gegensatz zu ben Frrlehrern, welche fich wohl viel mit ben verschiebenen Engelclaffen beschäftigten, hervorzuheben, baß teine von ihnen von diefer Zugehörigkeit jur Creatur ausgeschloffen ift. Mag nun ber Apostel die betreffende Nomenclatur aus den Rabbinenfculen (Bgl. schon bei Petrus & 54, c.) ober aus den Theosophemen feiner Gegner entlehnt haben, jedenfalls legt er nicht den mindeften Werth darauf, da in den beiden Hauptstellen (Col. 1, 16. Eph. 1, 21) weber die Ordnung noch die Namen selbst übereinstimmen. Außer ben doxai und exovoiai, die auch Col. 2, 10. Eph. 3, 10 vorkommen, haben fie nur noch bie xugedentes gemein, mahrend in der Colofferstelle Sporoi, in der Epheferstelle Svraueig als vierte Classe erscheinen. 2) Daß der erhöhte Christus auch über alle Engelordnungen erhöht (Eph. 1, 21), das Oberhaupt berselben ist (Col. 2, 10), so bak fie, die himmelsbewohner, mit den Erd- und hadesbewohnern in seinem Ramen ihre Knie beugen (Phil. 2, 10), bient auch hier wie in ber Lehre Jesu (§. 22, c.) und Petri (§. 54, c.) bazu, die Absolutheit feiner Weltherrschaft (§. 144, d.) auszudrücken (Lgl. §. 85, b.).

b) Wenn die Engel mit zu der in Christo d. h. durch ihn und auf ihn hin geschaffenen Creatur (not. a.) gehören, so müssen dieselben auch in das dei der Schöfung intendirte Weltziel einbeschlossen sein. Nach Eph. 1, 10 soll am Ziele der göttlichen Heilsveranstaltung, die nach §. 144, a. für jenes maßgebend war, in Christo nicht nur Alles, was auf Erden ist, sondern auch Alles, was im Himmel ist, als in seinem Centralpunkt wieder zusammengesast werden (§. 144, d.). Die durch das dva- angedeutete vorgängige Trennung braucht man aber nur durch die Sinde der Menschenwelt veranlaßt zu denken, welche dieselbe von der heiligen Engelwelt schied und damit die Harmonie der

<sup>1)</sup> Dagegen werben bort bereits die bämonischen Mächte in solche Ordnungen geschieben (1 Cor. 15, 24), so daß wohl nach dieser Analogie auch die Engel als ein organisirtes Reich gedacht sind.

<sup>3)</sup> Merkwürdig ist, daß Eph. 3, 16 von πατριαί (Geschlechtern, Familien) im himmel und auf Erden die Rede ist, wobei also die Engelordnungen auch unter den Begriff der Familien gesetzt sind. Bon leiblicher Abstammung kann dabei natürlich nicht die Rede sein, zumal schon der Name πατριαί von der Baterschaft Gottes hergeleitet wird.

göttlichen Geisterschöpfung zerriß. Ebenso wird Col. 1, 20 bie als eine Berföhnung bezeichnete, weil alle burch die Gunde bewirkte Trennung wieder aufhebenbe, Zurudführung ju Chrifto, welche bort als Weltziel namhaft gemacht wird, sowohl auf alles, was auf Erben, wie auf bas, was im Himmel ist, bezogen. Es erhellt aber hier schon burch bie Voranstellung bes rà end rifs pis (im. Unterschiede von Eph. 1, 10), daß der Begriff der Berföhnung (sofern er hier durch das Friedemachen mittelft des Blutes des Kreuzes Christi exponirt wird. Bgl. &. 141, f.) im strengen Sinne nur auf bies erfte Blied ber Partition paßt, mabrend bie himmlischen Wefen. bei benen ausschließlich an die Engel zu denken ist, nur insofern zu ihm als ihrem Centralpunkt jurudgeführt werben, als fie burch bie Erhöhung Christi (not. a.) ihm als ihrem Oberherrn unterworfen sind und somit auch in Betreff ihrer erst jest bas von Gott intendirte Weltziel realisirt ist (§. 144, d.). An dem Erlösungswerke selbst haben sie teinen Antheil, weil sie seiner nicht bedürfen; daher erscheinen sie auch wie bei Betrus (Agl. & 54, c.) und in gewissem Sinne schon 1 Cor. 11, 10 (not. a.) nur als Zuschauer besselben, wenn ihnen nach Eph. 3, 10 mittelft bes in ber Rirche verwirklichten Beilsgeheimniffes (v. 9) die vielgestaltige Weisheit Gottes, welche dieses Biel herbeigeführt hat, kund wird.

c) Schon &. 91, d. sahen wir, daß ber Satan als ber Gott dieser Weltzeit (2 Cor. 4, 4) die der Sunde geknechtete Menschenwelt beherrscht und mit seinem Geiste inspirirt (1 Cor. 2, 12), wie er benn wahrscheinlich auch vermittelst ber Schlange bereits bie Eva verführt hat (2 Cor. 11, 3 und bazu §. 92, c.) und mit seinen Damonen im Heidenthum seinen specifischen Herrschaftsbereich hat (§. 97, b.). Insbesondere ist er bemnach der Wibersacher Christi und und seines heilswertes (2 Cor. 6, 15: τίς συμφώνησις Χριστού προς Βελιάρ). Er ist es, ber bie Wirksamkeit bes Apostels hindert (1 Theff. 2, 18: evéxouer huas & garavas), der die Sinne der Ungläubigen verblendet (2 Cor. 4, 4), der die Gläubigen versucht (1 Cor. 7.5: ίνα μη πειράζη ύμας δ σατανάς. Βαί. 1 Σρεή. 3, 5: επείρασεν δμάς δ πειράζων) und mit listigen Anschlägen betrügt (2 Cor. 2, 11), ber namentlich burch die Irrlehre die Wirksamkeit bes Evangelii ju stören trachtet (Röm. 16, 20), indem er sich in einen Lichtengel verkleibet (2 Cor. 11, 14) und mit seinem Geist die Irrlehrer inspirirt (2 Thest. 2, 2 und bazu §. 83, d.), weshalb bei bem Auftreten Begeisterter stets die diaxoiois avermarwr nothwendig ift (Bgl. §. 133, b.), und der endlich die lette Personification des gottfeindlichen Princips mit seiner höchsten Macht ausrüsten wird (2 Thess. 2, 9 und dazu §. 84, c.). Eigenthümlich ist die Vorstellung, wonach, ähnlich wie Luc. 13, 16 (§. 26, a.), leibliche Leiden auf seine Wirksamkeit zurucgeführt werben, boch fo daß er babei nur mit ausbrücklicher Zulaf= fung Christi (2 Cor. 12, 7) ober auf Geheiß seines Apostels (1 Cor. 5, 5) thatia erscheint. 3) Wenn in ersterer Stelle von einem ayyelos oarav

<sup>3)</sup> Der όλοθοευτής: 1 Cor. 10, 10 ift ein Engel Gottes, ber sein Strafgericht vollzieht, und nicht ber Satan ober einer seiner Engel.

bie Rebe ift, so erhellt auch hieraus, daß er als Oberhaupt eines bösen Geisterreiches gedacht ift, und nur dieses kann unter den äyyelogedacht sein, welche nach 1 Cor. 6, 3 dem Gerichte der Gläubigen unterliegen. Auch in diesem giebt es wie in dem himmlichen Geisterreich (not. b.) verschiedene Ordnungen (1 Cor. 15, 24: πασα άγχη και πασα έξουσία και δύναμις), die ihre Macht in der noch undektehrten Welt haben. Ift demnach mit der Bekehrung der Heidenwelt und der Errettung Jöraels das Ende der Heißgeschichte auf Erden gekommen, so sind all diese gottseindlichen Mächte zu nichte gemacht (1 Cor. 15, 24 und dazu §. 138, c.) und Christo als ihrem Sieger

unterworfen (v. 25 und dazu §. 139, c.).

d) Wie die Weisheitslehre unserer Briefe überhaupt tiefer in den transcendentalen hintergrund bes Erlöfungswerkes hineinschauen läßt, so enthüllt sie auch geflissentlicher bas übermenschliche Reich bes Bosen, aus welchem alle menschliche Sünde stammt. Merkwürdiger Weise kommt der Name des Satan in ihnen nicht vor, er heißt & diapolog (Eph. 6, 11. 4, 27. Bgl. §. 26, a. Anmert. §. 64, c. §. 73, c.) oder δ πονηρός (Eph. 6, 16. Bgl. 2 Theff. 3, 3) und ift nach Eph. 2, 2 ber Berricher, nach bessen Norm einst die Heiden wandelten (g. 141, d.) und bessen Beist jett noch in den Söhnen des Ungehorsams, also in der noch unbekehrten Welt wirft (Bgl. 1 Cor. 2, 12. 2 Cor. 4, 4 und bazu not. c.). Doch tritt biefer Herrscher im Gangen gurud gegen bie von ihm beherrschte Geistermacht der Finsterniß (efovoia in collectivem Sinne: Eph. 2, 2. Bgl. Col. 1, 13: rov oxoroug im Gegensat au ben äyyeloi gwros 2 Cor. 11, 14), in beren Händen gleichsam nach ber Colosserstelle sich alle natürlichen Menschen befinden, und die auch wie 1 Cor. 15, 24 in verschiedenen Stufenordnungen erscheint (Col. 2, 15. Eph. 6, 12: doxai xai exovoiai), welche nach letterer Stelle ihrem Herrschaftsbereich nach als χοσμοχράτορες του σχότους τούτου, ihrem Wesen nach als eine Geisterschaft voll Bosheit (rà neuparina ris πονηρίας. Bgl. δ πονηρός v. 16) charafterisirt werden. Wenn sie hier jugleich als er rois exovoaviois befindlich bezeichnet werben, so ift das nur in popularem Sinne zu verstehen, wonach alles über= irbische bem Himmel angehört; benn ihr eigentlicher Wohnsit ift nach Eph. 2, 2 (exovoia rov depos) der zwischen Himmel und Erde befindliche Luftkreis. Wenn Gott nach Col. 2, 15 diese Mächte ihrer Waffenrüstung beraubt (&nexovoaueros) und öffentlich zur Schau gestellt hat (έδειγμάτισεν έν παδόησία), indem er sie als Besiegte im Triumph aufführte am Kreuze (Quaußevoas adrods er adro scil. σταυτοώ), wenn er also burch den Versöhnungstod Christi einen Sieg über sie gewonnen hat,4) so kann dies nach dem Zusammenhange mit v. 14, wo eben ber Aufhebung des Schuldverhaltnisses gebacht mar (§. 141, f.), nur so verstanden werden, daß der durch seine Sündenschuld von Gott getrennte Mensch eben baburch der Herrschaft der

<sup>4)</sup> Auf diesen Sieg würde auch das ήχμαλώτευσεν αίχμαλωσίαν (Cph. 4, 8) gehen, wenn es irgend indicirt wäre, auch diese Worte der Pfalmftelle mitzudeuten.

wibergöttlichen Macht verfallen war. Damit stimmt überein, baß bie Christen aus der Macht der Finsterniß errettet sind (Col. 1, 13. Bgl. Act. 26, 18), indem sie in Christo, in dessen Reich (die Kirche) sie versett find, die Erlösung von der Sundenschuld haben (v. 14) und baß nach 1 Cor. 5, 5 ber unbußfertige Sunber wieber bem Satan übergeben mirb. Aber biefer principielle Sieg schließt nicht aus, daß ber Teufel mit seinen Mächten der Finsterniß immer wieder wie not. c. gegen bas Reich Christi ankämpft. Das ganze Christenleben ift ein Kampf gegen biefe übermenschlichen und überirbischen Mächte (Eph. 6, 12), in welchem ber Teufel alle Mittel ber Lift (v. 11. Bgl. 2 Cor. 2, 11) und Gewalt aufbietet (v. 16), um die Gläubigen zu Falle zu bringen (v. 13). Wo man irgend eine Sunde wieder in sich auftommen lätzt, giebt man dem Teufel wieder Spielraum (Eph. 4, 27). Natürlich muß biefer Kampf zulett mit bem Siege Chrifti endigen, der schließlich Alles sich unterwerfen tann (Phil. 3, 21. Bgl. 1 Cor. 15, 24), aber biefe Unterwerfung ift auch hier so wenig wie &. 140, b. als endliche Bekehrung ober Bernichtung bes Reiches bes Bofen gebacht; benn Eph. 1, 10. Col. 1, 20 ift nach not. b. nur von ben himmlischen Mächten im engeren Sinne b. h. von ben Engeln die Rebe, da die bosen Geister und die Ungläubigen der endlichen Bereinigung mit Christo nicht fähig und somit felbstverftändlich bier außer Betracht gelaffen sind. Die xarax3oviol aber (Phil. 2, 10) find nicht die Damonen, sondern die Hadesbewohner (not. a.). Auf das endliche Schickfal dieser Geister, die nach 1 Cor. 6, 3 von den Gläubigen gerichtet werden (not. c.), hat Baulus hier so wenig, wie in ben alteren Briefen reflectirt. Genug, daß fie jeder Macht, welche bie absolute Allherrschaft Christi beeinträchtigen könnte, durch ihre Unterwerfung unter Christum beraubt find.

# §. 146. Das Beilswert in feiner tosmifden Bedeutung.

Das Erlösungswerk erscheint in unsern Briefen als Wiederherstellung des ursprünglichen Verhältnisses zu Gott und der ursprünglichen Gottverwandtschaft der Menschheit. a) Damit ist schon hier für den Christen der Gegensat der himmlischen und irdischen Welt aufgehoben, sein Leben ist bereits ein himmlisches geworden. d) Für die Gemeinschaft wird dies vermittelt durch die innigste Vereinigung der Kirche mit Christo als ihrem Haupte, welche ihr Abbild in der She hat. c) Das Wachsthum der Kirche aber führt sie zur Vollendung der Einwohnung Christi und Gottes in ihr, mit welcher an ihren Gliedern das Weltziel bereits erreicht ist. d)

a) Daß Chriftus die Versöhnung der sündigen Menschheit mit Gott bewirkt hat, lehren unsere Briefe übereinstimmend mit den älteren (§. 141, f.); allein daß stehend gebrauchte Decompositum ἀποκαταλλάσσειν (Eph. 2, 16. Col. 1, 21) scheint ausdrücklich darauf hinzumeisen, daß diese Versöhnung nur daß ursprüngliche Verhältniß der

Menschheit zu Gott wieder hergestellt hat (Bgl. Col. 1, 20 und bazu Damit wurde bann übereinstimmen, daß Eph. 3, 15 §. 145, b.). Gott, von dem jede narpia im himmel und auf Erden den Namen führen soll, schon ursprünglich in einem Baterverhältniß zu allen Menschen und Engeln gebacht ift, welches durch die Kindesannahme ber Chriften nur wiederhergestellt wird (Bgl. §. 141, h.). Bon ber anderen Seite haben die Menschen auch ursprünglich Theil gehabt an bem göttlichen Leben; benn die felbstverschuldete religiöse Berfinfterung bes Beibenthums bat nicht nur wie in den älteren Briefen eine tiefe fittliche Berfunkenheit (§. 96, d. 97, c.), sondern eine Entfremdung von bem (ursprünglich beseffenen) göttlichen Leben zur Folge gehabt') (Eph. 4, 18: ἀπηλλοτριωμένοι της ζωής του θεου). Auch bie älteren Briefe kennen die Bezeichnung bes sündigen Lebens als eines Todeszustandes (Röm. 7, 10. 24 und bazu §. 100, c.); aber ausbrudlicher wird hier der sittliche Zustand des Heibenthums als ein Todtsein burch die Sünden (Eph. 2, 1. 5. Bgl. 5, 14) oder in den Sünden (Col. 2, 13) bezeichnet. Es hangt damit zusammen, daß mit einer eigenthümlichen Wendung des Bildes die Vorstellung von einem Aufersteben mit Chrifto nicht bem Mitsterben mit Christo, sondern diesem früheren Todeszustande entgegengesett wird (Col. 2, 12. 13. 3, 1. Eph. 2, 5. 6). Die Neuheit des Lebens aber, welche schon nach den älteren Briefen eine Gottesschöpfung ist (Röm. 6, 4. 7, 6. 2 Cor. 5, 17. Gal. 6, 15 und dazu §. 115, d.), erscheint hier nach §. 142, b. concret gedacht als der gottgeschaffene neue Mensch (δ καινδς ανθοωπος: Eph. 2, 15. 4, 24), im Gegensatz zum alten (v. 22. Col. 3, 9. Bgl. schon Röm. 6, 6), ber nach einem bei Baulus fehr häufigen Bilde wie ein Gewand ausgezogen werden muß, bamit jener angelegt werde (¿vdieodai. Bgl. Röm. 13, 12. 14. 1 Cor. 15, 53. 54. Gal. 3, 27. 1 Thesi. 5, 8. Eph. 6, 11. 14. Col. 2, 11. 3, 12). Diefer neue Mensch ift zunächst noch ein junger Mensch (Col. 3, 10: νεος ανθρωπος), der principielle Anfang eines neuen Lebens, ber sich barum fortschreitend entwickeln muß zur Realisirung jener καινότης (Col. 3, 10: ανακαινούμενος. Bgl. Röm. 12, 2. 2 Cor. 4, 16). Eigenthümlich aber ist unsern Briefen, daß das 3beal, welches in dieser Erneuerung stufenweise realisirt wird, bezeichnet wird als das Bild Gottes (Col. 3, 10: xar' elxóva του κτίσαντος. Bgl. Eph. 4, 24: κατά θεον κτισθείς). Der Sache nach ist hiemit jedenfalls nichts anderes gemeint als bas burch die fündhafte Verderbniß verlorene göttliche Leben (ή ζωή του Θεού: Eph. 4, 18), so daß auch hier das Heilswerk nur die ursprüngliche gottverwandte Natur bes Menschen herstellt. Zweifelhaft fann nur fein, ob dabei ausbrudlich an das anerschaffene göttliche Sbenbild (Gen. 1, 27) gedacht ist, wie Baur, S. 271 meint, ba biefes wenigftens in den älteren Briefen nur auf die Berrichermajestät des Menschen gedeutet wird (1 Cor. 11, 7 und dazu §. 136, a.).

b) Mit ber Berftellung bes ursprünglichen Berhaltniffes zu Gott

<sup>1)</sup> Anders scheint die Correlation von Licht und Leben in der Stelle Phil. 2, 15. 16 ju sein, wo die  $\zeta\omega\dot{\gamma}$  wohl das ewige Leben ift (§. 142, d. 143, c.).

(not. a.) ist die Trennung aufgehoben, welche die Sunde zwischen ben Menschen und Gott aufgerichtet hatte. Ift diese Vorstellung schon ber Berföhnungslehre ber älteren Briefe geläufig, fo erhalt fie boch erst in unsern die eigenthümliche Form, daß wir durch Christum Zugang zu Gott haben (Eph. 2, 18. 3, 12. und dazu §. 141, h.). Die bamit schon gesetzte Aufhebung bes Gegensates zwischen ber himm-lischen und irdischen Welt wird aber gerabe in unfern Briefen noch ausdrücklich betont, indem die Vorstellung von der Lebensgemeinschaft mit dem zur Rechten Gottes im Himmel (er role enovoaviois) sitenden Chriftus (Eph. 1, 20. Col. 3, 1) bis zu bem fühnen Ausbruck verfolgt wird, daß Gott die mit Christo lebendig gemachten mit ihm im Himmel niedergesett hat (συνεκάθισεν), sofern sie έν Χοιστώ sind (Eph. 2, 6). Sie find bereits Bürger bes himmlischen Reiches Christi, in das sie versett find, nachdem sie aus der Macht der Finsternig errettet (Col. 1, 13 und bagu §. 145, d.), ihr Bürgerthum (nolirevua) ist im himmel, wo Christus ihr herr befindlich ist (Phil. 3, 20). Der mit Christo gestorbene ist nicht mehr ein Cov er x60µw (Col. 2, 20), er ist für biese Erbe überhaupt ein gestorbener (3, 3); sein ganzes Streben und Trachten ist auf τὰ ἄνω gerichtet (3, 1. 2), nicht auf τὰ ἐπίγεια (Phil. 3, 19). Rur was noch sündliches an ihm ift, ge-hört ber Erbe an; baher werben Col. 3, 5 bie ihm noch anhaftenben fündlichen Neigungen selbst als seine irdischen Glieber bezeichnet (ra μέλη ύμων τα έπι της γης), mahrend der Theil seines Wesens, welcher auf die himmlischen Dinge gerichtet ift, bereits mit Chrifto im himmel befindlich gebacht ift. Dort find aber nicht nur feine fcon gegenwärtig ihm mit Christo gegebenen Güter, fonbern auch bie ihm in Hoffnung gewiffen (Col. 1, 5: η έλπις ή αποκειμένη έν τοῖς odoavois), vor Allem das im Jenseits zu erwartende Leben, das, als von Gott ihm bestimmt, freilich noch in Gott verborgen ift, aber bort doch schon so real vorhanden, wie das verklärte Leben, das Christus bereits erlangt hat und das uns nur noch verborgen ist, um bei der Parusie zugleich mit bem uns bestimmten offenbar zu werden (Col. 3, 3. 4 und bazu §. 142, d.). Ift damit auch ber Sache nach nichts anderes gefagt, als wenn 2 Cor. 5, 1 ber Verklärungsleib als ein bereits im Simmel befindliches Besithum gedacht wird (§. 124, b.), so bient boch diese Ausführung mit bazu, bas Christenleben als ein himmlisches ju charafterifiren. Ift auch bas ben Beiligen bestimmte Besithum (xdijoog. Bgl. Act. 26, 18) im Lichtreich (er pori. Bgl. 2 Cor. 11, 14: άγγελος φωτός) ein jenseitiges, so sind sie boch für ihren Antheil daran (uégig. Bgl. 2 Cor. 6, 15) bereits fertig gemacht von Gott (Col. 1, 12), so baß sie ibeell schon als Burger biefes Lichtreichs betrachtet werden können. Wir haben hier nur eine höhere Stufe jenes Ineinanderseins von Gegenwart und Zufunft, bas wir icon §. 123, b. in ben älteren Briefen fanden.

c) Ist bas Heilswerk einerseits bie Herstellung einer ursprünglichen Gottesgemeinschaft (not. a.), mit welcher der Gegensat zwischen Himmel und Erde aufgehoben ist (not. b.), so kann doch andererseits nach §. 144, b. dies nur so geschehen, daß die Gemeinschaft der Geretteten in jene innigfte Berbindung mit Christo tritt, auf welche ber ganze Welt- und Heilsplan abzwectte. Wenn diese sich nun für ben Einzelnen durch die Lebensgemeinschaft mit Christo realisirt (§. 142, a. b.), so realisirt sie sich für die Kirche') baburch, daß ihr Christus von Gott jum haupte gegeben wird (Eph. 1, 22). Damit ift aber nicht bloß seine Stellung als Oberhaupt (όπεο πάντα) bezeichnet, sondern bie bereits 1 Cor. 12, 27 (Egl. §. 132, d.) angebeutete Vorstellung einer organischen Einheit ber mit Christo verbundenen Rirche ift hier zu einem Lieblingsausdruck geworden für das Wesen ber Kirche selbst, sofern sich in ihr das durch den Welt- und Heilsplan bezweckte Verhältniß zu Christo realisirt. Christus ist das Haupt (Eph. 4, 15), die Rirche sein Leib (Eph. 4, 12. Col. 1, 24), beibe gehören wie bas Haupt und der Leib unzertrennlich zusammen (Col. 1, 18). Und zwar bebarf nicht nur bie Kirche, als ber Leib, Chrifti, als bes Hauptes (Col. 2, 19. Eph. 4, 15. 16), sonbern ber Apostel wagt das kuhne Wort, daß auch Christus der Kirche bedarf als seines Leibes, als bessen, was zu seiner Ergänzung gehört, sein Wesen erst ganz voll macht (Eph. 1, 23: τὸ πλήρωμα αὐτοῦ). Denn, obwohl er freilich ber bleibt, ber bas gange Universum mit seiner Allberrichaft erfüllt (§. 144, d.), wie der Apostel hinzufügt, so kann er doch nur in dieser Bereinigung mit der Kirche werden, wozu er im ursprünglichen Weltplan bestimmt war (§. 144, b.). Sofern nun nach §. 136, a. ber Mann bes Weibes Saupt (freilich junächst im Sinne seiner Berrscherstellung als das Oberhaupt) ist, bietet sich für dieses Verhältniß als irdisches Abbild die Che dar (Eph. 5, 23), in welcher das Weib dem Manne unterthänig ist (v. 24), jumal auch bas Verhältniß ber Gemeinde zu Chrifto wesentlich ein Liebesverhaltniß ift (Eph. 6, 24. Bal. 1 Cor. 16, 22). Run ift aber bie Che ihrer Einsehung gemäß (Gen. 2, 24) noch mehr als ein bloßes Unterordnungsverhältniß. Mann und Weib sollen ein Fleisch werben (Bgl. 1 Cor. 6, 16 und bazu §. 136, d.), wie bas Weib ihr Leben (ihr Fleisch und Bein) aus bem Manne hat (Bgl. 1 Cor. 11, 12 und dazu §. 136, a.), so soll ber Mann nicht ohne das Weib sein wollen (Eph. 5, 30. 31). Von biesem Gesichtspunkte aus wird die Che erft gang zu einem Dinfterium, bas auf das Berhältniß zwischen Christo und ber Kirche hindeutet (v. 32). Sofern nun Chriftus einst ben himmel verlassen wird, um diefe ebeliche Gemeinschaft mit der Kirche vollkommen zu realisiren (v. 31), ift dieselbe fur jest seine Braut, die er fich gur Che bereitet, indem er fie immer mehr zu einer fledenlosen Seiligkeit zu führen sucht (Cph. 5, 27. Lgl. 2 Cor. 11, 2 und bazu §. 132, d.).

d) Als ber Leib Christi (not. c.) muß die Kirche wachsen. Dieses gottgewirkte Wachsthum geht als organisches vom Haupte aus und wird vermittelt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, welche den

<sup>2)</sup> In unseren Briefen kommt ἐκκλησία überwiegend von der Gesammtgemeinde b. h. von der Kirche vor; doch auch von der Localgemeinde (Phil. 4, 15. Col. 4, 16) und von den einzelnen Conventikeln innerhalb derfelben (Col. 4, 15. Philem. v. 2) ganz wie §. 132, a.

Leib mit bem Haupte verbinden und ihm die Lebenskräfte des Hauptes zuführen (Col. 2, 19). Dieses Bild wird Eph. 4, 16 bahin gedeutet, daß die Gelenke die verschiedenen Hulfsleistungen Christi sind, durch welche er nach seiner bem Maße ber Gnabengaben, welches jedes Glieb empfangen hat, entsprechenben Wirksamteit bas Wachsthum ber Kirche fördert. Diese hat ihrerseits nur festzuhalten am Haupte (Col. 2, 19) und immer mehr in allen Studen zu werben, mas fie als Leib bem Saupte gegenüber sein soll (Eph. 4, 15), damit fie bas Maß bes Mannesalters erreiche, ein avho rélecos werbe (v. 13). Wenn bieses Mannesalter charakterisirt wird als hluxia rov alpowματος του Χριστού, so tann bies zunächst heißen, daß erst im Mannesalter die Kirche in vollem Sinne das πλήρωμα Christi nach 1, 23 (Bgl. not. c.) wird. Allein durch die Bollendung ihres Verhältnisses ju Chrifto wird die Rirche felbst erfüllt mit der gangen Fulle Chrifti. ber nun unauflöslich mit ihr zu einem organischen Ganzen geeint ift, und weil in ihm die gange Fulle ber Gottheit wohnt (§. 144, e.), fo wird fie erfüllt bis jum Maße ber ganzen Gottesfülle selbst (Eph. 3, 19). Es erhellt hieraus aufs Neue, wie durch die Bollendung ihres Berhältniffes ju Chrifto mittelft biefes gottgewirkten Wachsthums (Col. 2, 19: αυξήσις του θεού) die Kirche b. h. ber erlöste Theil ber Creatur nur zur Bollenbung ihres Berhaltniffes zu Gott (not. a.) geführt wird, der nun über allen ihren Gliedern ift, burch fie Alle wirkt und in ihnen Allen wohnt (Eph. 4, 6). Es ist damit eben bas Weltziel erreicht, an welchem nach 1 Cor. 15, 28 Gott Alles in Allen ift. Und je mehr Paulus nach §. 140, b. einst gehofft hatte, baß biefes Ziel an der Menscheit im Großen und Ganzen werbe erreicht werben, um so mehr begreifen wir, wie er später, als ihm immer mehr die Schranken seiner Missionswirksamteit ins Bewußtsein traten, nur noch mit Beinen berer gebenten tonnte, die Feinde bes Rreuzes Chrifti blieben und fich daburch felbst von biefem Ziele ausschloffen (Phil. 3, 18 und dazu Weiß, Philipperbrief. 1859. S. 276).

# Zweinudzwanzigftes Capitel. Bas Chriftenthum als Gemeinschaftsprincip.

### §. 147. Der Friede swischen Beiden und Juden.

In der Kirche vollzieht sich die Bereinigung der heiden mit den Juden, indem jene an dem diesen verheißenen heil in Christo Antheil empfangen. a) Es wird aber auch die Scheidewand niedergerissen, welche das Geset zwischen ihnen aufgerichtet hatte, indem dieses behufs Aufsrichtung einer ganz neuen Lebens- und heilsordnung für beide Theile

burch Christum aufgehoben wird. b) Dennoch wird das Geset im Christenthum seiner wahren Bedeutung nach erfüllt, weil es, sosern es dieser neuen Ordnung weichen muß, typisch auf sie hinweist. c) Mit der Erfüllung ihrer typischen Bedeutung verlieren aber die jüdischen Ordnungen ihren ursprünglichen Sinn und Werth, der sich wohl gar in sein Gegentheil verkehrt. d)

a) Haben wir §. 146, c. d. gesehen, mas die Kirche ihrer Ibee nach ift und immer mehr werben foll, so handelt es sich hier barum, was fie in der empirischen Wirklichkeit ift. hier aber stellt fie fic junachst bar als eine Bereinigung ber beiben, burch ben Religionsunterschied am ichroffften geschiedenen Theile ber vorchriftlichen Menschheit. Das Erlösungswerk, bas die Trennung zwischen ben Menschen und der höheren Geisterwelt (§. 145, b.), zwischen der Erde und dem Himmel (§. 146, b.) aufgehoben, zeigt sich auch hier als die Aufhebung aller vorhandenen Gegensätze. Der Friedensmittler aber, der biese Bereinigung zu Stande gebracht hat, ist Christus (Eph. 2, 14: η ελοήνη ήμων), der den Frieden felbst gestiftet und (durch feine Apostel) ben Fernen und ben Rahen (Jesaj. 57, 19) b. h. ben Heiben und ben Juben verkundigt hat (Eph. 2, 17). Diese Vereinigung ift aber zu= nächst badurch geschehen, daß die Heiben an der Verheißung Jöraels Antheil erlangt haben, daß sie συγκληφονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα της έπαγγελίας geworden sind und zwar in Christo, an bessen Heilswert sie mittelst der glaubenwirkenden evangelischen Berkündigung Antheil erlangt haben (Eph. 3, 6). Diefe Berheißung mar nämlich nach §. 141, d. ber Borzug Joraels, burch sie stanben bie Israeliten als solche, beren Hoffnung schotz auf ben Messias gegründet war (Eph. 1, 12:  $\pi \rho o \eta \lambda \pi \iota \times \sigma \tau \in \mathcal{L} \nu \tau \tilde{\rho} \times \lambda \rho \iota \sigma \tau \tilde{\rho}$ ), bereits in einer, wenn auch zunächst noch idealen Beziehung zu dem, in welchem die Kirche nach §. 146, c. ihr Haupt erhalten und zu der Realisirung des göttlichen Heilsplans geführt werden sollte. Sie waren baher schon nach bem Borsat beß, ber Alles nach bem Rath seines Willens wirkt, vorherbestimmt zu bem, was sie jett als bas ihnen bestimmte Theil erlangt haben (Gph. 1, 11: ἐκληρώθημεν), mährend die Heiden, die außer jeder Beziehung zu dem Mefsias ftan-ben, weil sie, der Theokratie Jöraels und den Bundnissen der Berheißung fernstehend, keinen Gott und keine Hoffnung hatten (Eph. 2, 12), erft im Evangelium von der vorhandenen Errettung hören und nachbem sie es im Glauben angenommen durch den verheißenen Geift bas Angelb ber in ibm garantirten Seilsvollendung empfangen (Eph. 1, 13). Stimmt bies gang mit ben §. 129, b. erörterten Aussagen ber alteren Briefe überein, fo entspricht es auch völlig ber an bem Bilbe vom eblen Delbaum (Bal. ibid. not. c.) erläuterten Anschauung des Apostels, wenn die Heiden Eph. 2, 19 als folche betrachtet werden, die einft Fremdlinge waren und kein Bürgerrecht in der Theokratie hatten, jest aber Mitburger ber Heiligen (Bgl. Röm. 11, 16) und Hausgenoffen Sottes, bessen familia die Nachkommen ber Erzväter bilben

(Bgl. §. 101, a.), geworden find (Bgl. 2, 13: ol' note ovreg uanoàr έγγυς έγενήθητε). Eigenthümlich kann man nur das finden, daß in dem απηλλοτριωμένοι (v. 12) angebeutet zu sein scheint, daß auch die Heiben, obwohl sie der Theokratie nie angehört hatten, boch erst durch ihre ganze religios-sittliche Entwicklung dahin getommen waren, ben in berfelben gegebenen Berheißungen fern qu stehen, welche ursprünglich der ganzen Menschheit bestimmt waren. Es hängt dies ebenso mit der Anschauung zusammen, wonach bas Heilswerf nur die Wiederherstellung des (wenn auch nur der 3bee nach) ursprünglichen Zustandes bezweckt (§. 146, a.), wie andererseits bamit, daß die gange Menscheit im gottlichen Weltplan bereits auf bie Bereinigung mit Christo angelegt ift (Bgl. §. 144, b.), auf welche bie Berheißung Joraels hinwies. Gerade in unseren Briefen wirb übrigens besonders start hervorgehoben, daß biese Theilnahme ber Beiben am Beil ein Geheimniß fei, das in früheren Generationen ben Menschenkindern nicht so kund geworden (Eph. 3, 5 und bazu §. 141, e.), wie es jest insbesondere bem Apostel Baulus (v. 3. 4), aber auch den anderen Aposteln und Propheten (v. 5), ja burch sie allen Chriften (Col. 1, 26. 27) tund gemacht und ihm gur Durchführung anvertraut ist (Eph. 3, 8. 1. Col. 1, 23-28. Bgl. §. 142, f.).

b) Die volle Vereinigung ber Beiben mit ben Juben hing nicht nur bavon ab, daß jene Antheil empfingen an bem, mas biefe voraus: hatten (not. a.), fondern auch bavon, daß aufgehoben wurde, mas bisher die Gemeinschaft zwischen ihnen verhindert hatte, und bas mar bie Keinbschaft, welche wie eine Scheibemand die beiben Theile ber vorchristlichen Menschheit trennte und welche hervorgerufen war und immer aufs Neue wurde burch den Zaun des Gesetzes, der das judische Bolk in eine den Heiden verhaßte peinliche Lebensordnung einschloß und ihm den freien Berkehr mit den Bölkern verfagte (Enh. 2, 14. 15: το μεσότοιχον του φραγμού und dazu §. 141, d.). Indem Christus dieses zur Anklageschrift wider uns gewordene Document mit seinen Satungen (doyuara) in seinem Bersöhnungstobe vernichtete (Col. 2, 14 und bazu §. 141, f.), hat er bas Gefet ber in biefen doyuara enthaltenen Gebote außer Kraft gefett, indem er fein Fleisch bem blutigen Opfertode preisgab (Eph. 2, 15. Bal. v. 13: έν τω αίματι) und so mit der Ursache der Keindschaft zugleich die Feindschaft selbst aufgehoben (v. 16: anoxteivas tijv exdoar ev αὐτφ scil. τφ σταυρφ). Allerdings ist hier die Aufhebung des Gesetes ganz objectiv gedacht, und nicht wie §. 121, b. für ben Einzelnen subjectiv vermittelt burch sein Gestorbensein mit Christo; aber theils findet sich Col. 2, 20 auch biese Anschauung in unseren Briefen, theils ift auch in ben älteren Briefen bas Gesetesinstitut als solches burch Christum aufgehoben (§. 121, a.), wenn auch biese Auf-hebung bort anders begründet wird. Dies kann aber um so weniger auffallen, als auch in ben älteren Briefen Baulus von verschiedenen Seiten ber die Aufhebung bes Befetes begrundet, und insbesondere bie Charakterifirung des Gesetzes durch seine Soyuara gang an bie Ersehung bes yoduna burch bas avevna in ben älteren Briefen

(§. 121, c.) erinnert. Ist mit der Aussebung des Gesetzes die Scheibewand zwischen Heiben und Juden niedergerissen, so steht nun der völligen Bereinigung beider nichts mehr im Wege. So lange das Gesetz galt, waren die Juden an eine andere Lebensordnung gebunden wie die Heiben, nun sind beide in der Lebensgemeinschaft mit Christo zu Einem neuen Menschen geschaffen (Eph. 2, 15), sie haben nur Eine Lebensordnung, in welcher jeder Unterschied, der die vorschristliche Menschheit trennte, wegfällt (Col. 3, 11 und dazu §. 129, a.), weil Christus Alles in Allen ist (§. 142, b.). Das Gesetz gab aber auch den Juden eine nur für sie bestimmte Ordnung zur Versöhnung mit Gott zu gelangen durch sein Opferinstitut; nun sind beide zu Einem σωμα vereinigt und in dieser Vereinigung auf dieselbe Weise, nämlich durch das Kreuz mit Gott versöhnt (Eph. 2, 16. Bgl. Col. 1, 21. 22), haben beide durch Christum in Einem Geiste den Zugang zum Bater (v. 18). Um aber diese Einheit der neuen Lebenszund der neuen Versöhnungsordnung herbeizusühren, mußte Christus die alte Ordnung des Gesetzes in seinem Tode ausheben (v. 15: ενα).

c) Eigenthümlich ist unfern Briefen, daß die Aufhebung bes Gesetzes (not. b.) nicht mehr im Sinne einer Polemik gegen die Besetze gerechtigkeit ober die unberechtigte Forderung ber judischen Lebensordnung geltend gemacht wird (Bgl. §. 79, b.). Der Gegensatz ber burch ben Glauben vermittelten Gottesgerechtigkeit und ber aus bem Geses hervorgehenden Eigengerechtigkeit (Phil. 3, 9) illustrirt nur noch bas Wefen des Chriftenlebens, das in dem Herrn fein höchstes Gut, ben Grund aller Zuversicht und aller Freude findet. Die Polemik gegen die Werthlegung auf die Enthaltung von Speise und Trank ober das Festhalten gewisser Festtage (Col. 2, 16) tritt nur noch unter den Gesichtspunkt der Abhängigkeit von Sapungen, wie sie überhaupt dem unreifen religiöfen Entwidlungsftabium ber vorchriftlichen Welt angehört (v. 20. Lgl. übrigens Gal. 4, 3. 9 und bazu §. 100, d.). Der Grund bavon tann nur fein, daß auf bem paulinischen Missions= gebiet bie Macht ber jubaistischen Opposition gebrochen war, baß in ben gemischten Gemeinden seines Missionsgebiets die Macht bes drifts lichen Geiftes und das Bedürfniß ber Ausgestaltung einer neuen gemeinsamen Lebensordnung die Judenchriften allmählig in umfaffenberem Mage von ber väterlichen Sitte losgelöft hatte, als Paulus selbst es ursprünglich principiell forberte (Bgl. §. 121, d.). Daraus erklärt sich von selbst die etwas veränderte Stellung zum Geset, welche unsere Briefe zeigen. Jemehr das Geset in seiner buchstäblichen Form seine Bedeutung selbst für die Judenchriften verlor, umsomehr mußte Baulus die ihm als göttlichem Gefete zukommende bleibende Bebeutung anderswo suchen und hiezu bot sich die typische Auffassung beffelben dar, von der sich übrigens in den älteren Briefen bereits Anfase finden (Bgl. §. 102, c.). Nach dieser Auffassung, wie fie Col. 2, 17 principiell formulirt wird, find die gesetzlichen Institutionen nur die σχιά των μελλόντων d. h. die schattenhaften Borbilder ber Institutionen ber messianischen Beit, welche zwar die außere Form berselben abbilden, aber ihr Wesen nicht enthalten. Der Körper selbst

b. h. die concrete Verwirklichung berselben gehört Christo an (το δε σσμα Χριστού), sofern er ihr Urheber ist und über sie gedietet. Sein freiwilliges Opfer er ihr Urheber ist und über sie gedietet. Sein freiwilliges Opfer ist ja das wahrhaft gottgefällige Sühnsopfer (Sph. 5, 2 und dazu §. 141, f.), die durch ihn vermittelte Beschneidung, welche in der in seiner Ledensgemeinschaft vollzogenen Ablegung des von der σάρξ beherrschten σσμα (Ugl. das καταργείσθαι des σώμα της άμαρτίας: Röm. 6, 6) dei der Tause besteht, ist die wahre, nicht mit Händen gemachte Beschneidung (Col. 2, 11 und dazu §. 142, b.). Die Christen sind deshald die wahrhaft Beschnittenen (Phil. 3, 3), ihre durch den Geist Gottes gewirkte λατρεία ist der wahre Gottesdienst (Phil. 3, 3. Ugl. Nöm. 12, 1) und die christliche Liedesübung (Phil. 4, 18) sowie die Amtsführung des Apostels (Phil. 2, 17. Ugl. Nöm. 15, 16) sind die wahren Opfer. Wird auf diesem Wege das Geset seiner tiessten Bedeutung nach im Christenthum erfüllt, soweit die Satungen desselben nur schattenhaft das Wesen der christlichen Ledensordnung vordildeten, so versteht es sich von selbst, daß die Gebote desselben im Christenthum normgebend bleiden, wo sie unmitteldar den Willen Gottes über die natürlichen Ledensverhältnisse offendaren (Evh. 6, 2 und dazu §. 142, c.).

Lebensverhältnisse offenbaren (Eph. 6, 2 und dazu §. 142, c.).
d) Es ist irrig, wenn Baur, S. 275. 276 meint, daß in unsern Briefen bas Judenthum und Chriftenthum naber zusammengerudt werden als in ben alteren. Daß bas Jubenthum in feiner Berheißung Alles befaß, was das Christenthum gebracht hat, und infofern die Beiben nur an den Gutern bes Jubenthums Antheil empfangen tonnten, lehren ebenso die älteren Briefe (Bgl. not. a.), und wenn bas Befet feiner typischen Bebeutung nach im Christenthum seine Erfüllung findet, so nimmt es damit nur Theil an bem weissagenden Charafter ber Schrift (Bgl. §. 102, c.) überhaupt. Durch die principiellere Betonung des typischen Charakters (not. c.) ber AXlichen Institutionen wird vielmehr offenbar die Bedeutung, welche dieselben an sich selbst haben, in ben hintergrund gebrängt. In ben alteren Briefen wird noch ftark die Bedeutung hervorgehoben, welche die Beschneibung als folche hat (§. 101, a. b.); hier, wo in der Taufe die typische Bedeutung ber Beschneidung erfüllt erscheint (Col 2, 11. 12), wird die am Fleisch handgreiflich vollzogene Beschneidung bereits als eine Levouern b. h. als eine nicht wirkliche bezeichnet (Eph. 2, 11), ja als eine κατατομή (Phil. 3, 2), als eine zwecklose Berstümmelung (Bgl. Gal. 5, 12). Die Beschneibung an sich hat ihre Bebeutung verloren, nachbem sie im typischen Sinne erfüllt ift. Damit ist, mas Baulus in ben älteren Briefen über bie ursprüngliche Bebeutung ber Beschneibung gesagt hat, nicht aufgehoben, aber die Reflexion darauf sichtlich jurudgebrangt. Im Borbergrunde feines driftlichen Bewußtfeins ftebt die Anschauung, wonach Alles, was das Jubenthum von wirklichen Bütern befaß, ihm nicht nur nuglos, sondern schädlich wird, sobalb es baran hindert, in Chrifto bas höchfte Gut ju fuchen und ju finden, und barum für Unrath gehalten werden muß (Phil. 3, 7. 8 und bazu §. 143, c.). Dem ungläubig bleibenben Jubenthum vertehren fich seine heiligen Institutionen wie alle seine Guter in werthlose, ja schäbliche Besithumer.

### §. 148. Die Einheit der Rirde.

Die Aufgabe der Kirche ist es, die in ihr objectiv gegebene und auf dem Grunde des Einen Evangeliums beruhende Einheit in der Sintracht immermehr zu verwirklichen. a) Die Berkündigung des Evangeliums geht zunächst von den Aposteln und Propheten aus als den hauptsächlichsten unter den Trägern der mannigsaltigen Gaben, die Christus seiner Kirche spendet. b) Auch diese Saden haben alle nur Sinen einheitlichen Zweck in der Förderung der Kirche zu dem einheitlichen Ziel der wahren Bollkommenheit. c) Berwirklicht aber kann dieses Ziel in der Eintracht nur werden durch die selbstlose und bemüthige Liebe, welche durch Sanstmuth und Langmuth, wie durch güttige und nachziehge Milbe allen Streit unmöglich macht. d)

a) An ber Aufhebung bes Gegensates zwischen Beiben und Ruben (§. 147) fommt ber Kirche nur in ursprünglicher Weise jum Bewußtsein, was ihre Aufgabe ift, nämlich die Gintracht (elonn) ju verwirklichen und so in ihrem Kreise zu sein, was Christus in umfaffenbem Sinne für bas ganze Universum ift. Eben barum ist sie Gin Leib, in dieser organischen Ginheit liegt bereits ausgesprochen ihr Beruf zur Bermirklichung ber ελοήνη (Col. 3, 15: ελς ην εκλήθητε έν ένὶ σώματι). Dem έν σώμα entspricht aber auch bas έν πνευμα (Eph. 4, 4), ber Gine Geift, welcher ber Gemeinbe von Chrifto gegeben ift (§. 142, a.). Die Einheit biefes Beiftes tann nur bewahrt werben, wenn bie Rirche, fest verbunden durch bas Band ber Gintracht, jedem andern (bämonischen) Geiste ben Zutritt und Einfluß verwehrt (Eph. 4, 3), sie kann nur feststehen in dem Einen Geiste, wenn sie einmuthig zusammentampft für ben Glauben an bas Evangelium (Phil. 1, 27) und einmüthig trachtet nach dem Ginen Ziel (2, 2: σύμψυχοι το εν φρονούντες). Dies Gine Ziel gehört mit zu den Stüden, in welchen der Kirche die objective Grundlage ihrer Einheit gegeben ift, fofern jebes Glieb berfelben fo jur Gemeinde hinzugeführt b. h. berufen ist (§. 142, f.), daß es zugleich ein und dieselbe Hoffnung bat, welche biefe Berufung ihm gewährleistet (Eph. 4, 4: xa3ds και έκληθητε έν μια έλπίδι της κλήσεως ύμων). Diese Einheit ber Hoffnung beruht aber wieder auf der Einheit Christi als des κύριος, sowie bes Glaubens an ihn und der Taufe auf ihn, wodurch sich fubjectiv und objectiv die Berufung vollzieht (4, 5), und auf ber Gin-heit Gottes als bes Baters aller Gläubigen, an denen sich in ber Gemeinschaft mit Christo das in dem Welt- und Heilsplan intendirte Berhältniß zu ihrem Gott verwirklicht (4, 6 und bazu §. 146, d.). Die gemeinsame Chriftenhoffnung aber, wie alle biefe gemeinsamen Beilsgüter, wird ber Kirche verkündigt in bem Evangelium (Col. 1, 5), für bas fie einmuthig zusammentampfen foll (Phil. 1, 27), und beffen ökumenischer Charakter (Col. 1, 6. 23) besonders hervorzuheben war in einer Zeit, wo frembartige Speculationen in die Kirche einbringen mollten und biefe Einheit gefährbeten (8, 79, a.). Diefe Einheit bes

Evangeliums ist aber dadurch garantirt, daß es dieselben gottberusenen und geistbegabten Organe (Eph. 3, 5: οἱ άγιοι ἀπόστολοι καὶ προφήται) sind, welche dasselbe verkündigen. Auf dem Fundamente, das sie gelegt und dessen Ecstein Christus ist, weil er den Mittelpunkt der Heilsverkündigung bildet (Bgl. 1 Cor. 3, 11 und dazu §. 132, b.), wird jede Gemeinde und damit die ganze Kirche erbaut zu dem Einen Tempel Gottes (Bgl. §. 132, c.), in welchem Gott in Christo oder

in seinem Geiste Wohnung macht (Eph. 2, 20-22).

b) Eigenthümlich ift unseren Briefen, daß Eph. 2, 20 (Bgl. not. a.) die gemeindegrundende Thätigfeit den Aposteln und Bropheten augeschrieben scheint, mährend sie §. 128, c. gerade dem Apostolat vorbehalten wird. Aber theils handelt es fich hier nicht um die erfte Grundlegung zur Gemeinde, sondern um den Weiterbau an ihr (enoxodoueiv. Bal. Act. 20, 32), bei welchem auch 1 Cor. 3, 10-14 bie Arbeit berer in Betracht kommt, welche bas Werk ber Apostel fortführen, theils mußten hier besonders die Propheten genannt werden, weil der Inhalt des Evangeliums nach §. 143, c. in unseren Briefen vorzugsweise als das kraft göttlicher Offenbarung kund gewordene, alle Beisheit und Erkenntniß in sich schließende Musterium gedacht ift und bie Propheten nach &. 133, b. in gleicher Weise wie die Apostel κατ' αποκάλυψιν reden (Bgl. Cph. 3, 4. 5). Uebrigens erscheinen bie Apostel und Propheten Cph. 4, 11 gang wie in den alteren Briefen als die ersten und vorzüglichsten Träger besonderer Gaben, wie denn auch dort den letteren insbesondere die olxodoun der Gemeinde zugewiesen wird (§. 133, b.) Neben ihnen werden a. a. D. noch die Evangelisten genannt, die in den älteren Briefen zwar nicht bem Namen, aber ber Sache nach (Bgl. §. 128, c.) vorkommen, und endlich die Hirten und Lehrer (οί ποίμενες καὶ διδάσκαλοι). diese den drei anderen Gabenträgern gegenüber zu einer Ginheit zusammengefaßt werben, ift unleugbar; baraus folgt aber nicht, baß bie in den älteren Briefen noch getrennt vorkommenden Gaben der Apbernese und der Lehre bereits in denselben Personen vereinigt zu sein pflegten, da auch die der Einzelgemeinde angehörenden Gabentrager ben ber ganzen Kirche bienenden gegenübergestellt sein können, wenn anders hier überall von der Kybernese die Rede ist. 1) Dagegen erscheinen als Träger der Gaben der Rybernese und der Diakonie Phil. 1, 1 ohne Zweifel die enioxonol (Bgl. Act. 20, 28) xai diáxovol (Bgl. §. 133, d.). Daß aber Eph. 4 hauptsächlich und vielleicht ausschlieflich von Lehrgaben die Rede ift, hat ebenfalls seinen Grund barin, daß in unseren Briefen auf die Forderung der Erkenntniß bas Hauptgewicht fällt (§. 143, c.). Uebrigens ift ber Reichthum ber

<sup>1)</sup> Bemerkt muß werben, daß, wenn man auch die allerdings sprachlich näher liegende erstere Fassung adoptirt, noch keineswegs so ohne weiteres fesisteht, daß das Bild der Hirten nach dem Borgange des Petrus (§. 67, c.) auf das Borsteherumt zu beziehen ist, da Act. 20, 28 für den Sprachgebrauch des Apostels nicht maßgebend sein und das Bild an sich auch auf die Ernährung der Gemeinde mit dem Wort der Wahrheit sich beziehen, also nur eine bildliche Bezeichnung der Lehrer sein kann.

Gaben keineswegs auf diese Hauptträger derselben beschränkt. Nach 4, 7 ist vielmehr einem jeden Gliede der Gemeinde (Bgl. v. 12 das ganz allgemeine των άγίων) die Gnade (Bgl. dazu §. 141, e.) gezgeben nach dem Maße der Gabe Christi (Bgl. 4, 16: ἐν μέτρφ ένδς έκάστου μέφους und dazu §. 146, d.). Wenn hier ausdrücklich im Unterschiede von §. 133, a. Christus als der bezeichnet wird, welcher nach seiner Himmelsahrt Gaben den Menschen gegeben hat (v. 8—10), so hängt das damit zusammen, daß von ihm als dem Haupte der Kirche Alles ausgeht, was zum Wachsthum seines Leides dient

(§. 146, d.).

c) Mit bem, mas die Kirche einheitlich besitzt (not. a.), scheint bie große Bielheit und Mannigfaltigkeit ber Gaben (not. b.) im Wiberspruch zu stehen. Um so stärker wird (wie schon & 133, a.) ber einheitliche Zwed ber verschiedenen Gaben hervorgehoben, die alle nur bagu bienen, die Beiligen in Stand ju feben jum Werte bes Dienftes, ben ein jeber für bie Fortentwicklung ber Kirche ju leiften hat (Eph. 4, 12. 16). Wenn biefe vom Gesichtspunkt ber menschlichen Mitarbeit an ihr als oixodoun bezeichnet wird, so liegt da ebenso wie &. 132, b. das Bild von dem Gottestempel zu Grunde (Eph. 2, 20—22), während nach §. 146, d. vom Gesichtspunkte ber Hulfs-leiftung Christi (als bes Hauptes) aus, die freilich jene ermöglicht und sich durch sie verwirklicht (not. b.), dieselbe als Wachsthum bes Leibes erscheint. Eigenthümlich ist, daß beibe Bilber in unseren Briefen für den Apostel schon so sehr termini technici geworden sind, deren Bilblichkeit ihm kaum mehr gegenwärtig ist, daß er dieselben vielfach miteinander vermischt (Eph. 2, 21. 4, 12. 16). Das einheitliche Ziel vieser Fortentwicklung ist aber die bereits §. 146, d. erörierte releid-tys, welche Eph. 4, 13 näher bestimmt wird als die Einheit des Glaubens und ber Erkenntnig Christi (g. 143, c.) im Gegensat ju ber geiftigen Unreife, welche burch jeben Wind ber Lehre in bem verführerischen Trugspiel menschlicher Weisheit umgetrieben wird (v. 14), und Col. 1, 28 als die Mannesreife in der Lebensgemeinschaft mit Christo (§. 142, b.), die durch die rechte praktische Unterweisung (§. 143, d.) erlangt wirb (Bgl. Col. 4, 12) im Gegenfat ju ber verkehrten Art, wie man in Colossä eine bobere Bolltommenheit chriftlichen Lebens erstrebte (§. 79, a.). Diese Bolltommenheit soll freilich ber Einzelne niemals bereits erreicht zu haben glauben (Phil. 3, 12—14), vielmehr foll er nach bem schönen Orymoron bes Apostels seine Bolltommenheit barin suchen, sich nie vollkommen zu mahnen, sondern ftets nach ber Vollkommenheit zu trachten (3, 15. Bgl. §. 29, a.).

d) Die Kirche kann ihr einheitliches Ziel (not. c.) nur erreichen, wenn sie immer mehr in der Eintracht ihr wahres Wesen verwirklicht, (not. a.) und dieses geschieht durch die Liebe. Das einheitliche Streben Aller kann sich nur verwirklichen, wenn Alle von dem Geiste der gleichen Liebe beseelt sind, dieselbe Liebe haben (Phil. 2, 2). Nur wenn alle christlichen Tugenden durch die Liebe als das Band der Vollstommenheit zu einem Ganzen vollendet und zusammengehalten werden, kann die Eintracht als der Kampspreis des christlichen Tugenbstrebens

bie Herzen verbinden und beseligen (Col. 3, 14. 15. Bgl. Eph. 4, 2. 3. Phil. 4, 2). Sie ift es baber, in welcher die Bergen vereinigt werden (Col. 2, 2), welche das Lebenselement bilbet, in dem sich jedes gefunde Wachsthum des Leibes Chrifti vollzieht (Eph. 3, 18. 4, 15). Ift schon in ben älteren Briefen die Liebe die christliche Cardinaltugend (§. 134, b.), so wird hier von diesem Gesichtspunkte aus ihre Bebeutung als folche noch näher begründet. Sie ift die specifische Frucht der Gerechtigkeit (Phil. 1, 11), die Folge des Wohnens Chrifti in unferen herzen (Eph. 3, 17. 18); nach ihr wird zuerst gefragt (Col. 1, 8. Philem. v. 5), sie wird zuerst gewünscht (Phil. 1, 9), ju ihr wird vor Allem ermahnt (Eph. 5, 2). Wenn fie Eph. 1, 15 und Col. 1, 4, wo fie als Liebe zu allen Beiligen auf ber biefen gemeinsamen Hoffnung (not. a.) ruht (v. 5), dem Glauben coordinirt zu werden scheint (wie §. 82, c.), so geschieht dies doch nur, wo nach ben Hauptstüden gefragt wird, in welchen fich ber Auftand ber Ge meinde als lobenswerther zeigt; Eph. 6, 23 aber zeigt, daß es fic nicht um eine wirkliche Coordination handelt, wodurch ber Glaube gu einer Tugend neben der Liebe gemacht murbe. 2) Die Liebe aber, welche allein im Stande ist die Eintracht zu erhalten, ist nach Phil. 2, 3. 4 ebenso eine felbstlose, die nicht bas Ihre sucht (Bgl. 1 Cor. 13, 5. 10, 24) und barum ben Gegensat zu allem eigennützigen Parteitreiben (έριθεία) bilbet, wie eine bemüthige, welche, von eitlem Chrgeiz fern, bem Anbern gern und willig sich unterordnet (Bgl. Eph. 5, 21). So verbindet sich auch hier, wie in den älteren Briefen (§. 134, a.), mit ber Liebe die Demuth (Eph. 4, 2. Col. 3, 12), die an beiden Stellen von ber Sanftmuth begleitet ift, welche fich nicht fo leicht erzurnt (Bgl. Eph. 4, 26. Col. 3, 8), und mit ber Langmuth, welche bie Schwäche ober Unbill bes Nächsten ausbauernd trägt und somit wieber in bie Liebe übergeht (Eph. 4, 2: ἀνεχόμενοι άλλήλων έν ἀγάπη. Bgl. Col. 3, 12. 13), mit ber wir beibe §. 134, b. verbunden fanden. Auch hier ist wie bort die Liebe, für welche Eph. 5, 2 Christus felbst als Borbild aufgestellt wird, eine gutig gebende (Eph. 4, 32: xonoroi, εύσπλαγχνοι. Ευί. 3, 12: σπλάγχνα οίκτιρμού, χρηστότης), wie eine mild vergebende nach dem Borbilde Gottes (Eph. 4, 32, 5, 1. Col. 3, 13) und Phil. 4, 5 wird dies in dem Begriff der billigen und nachaiebigen Milbe (Enterkeg. Bgl. 2 Cor. 10, 1) zusammenge faßt, welche allem Streite vorbeugt und die Spite abbricht.

# §. 149. Die Beiligung des natürlichen Gemeinschaftslebens.

An die Stelle unfruchtbarer Askese soll die Enthaltung nicht nur von heidnischen Lastern, sondern auch von jedem Worte treten, das die Liebesgemeinschaft stört, und überhaupt soll der gesellige Verkehr auch im Worte dem Dienste der Liebe und dem Preise Gottes geweiht sein. a) Die Grundsorm des natürlichen Gemeinschaftslebens, die

<sup>2)</sup> In der Stelle Philem. v. 5 ift niores nicht der Glaube, sondern die Trene.

She, bleibt in ben Pflichten, die sie vom Manne und Weibe forbert, bieselbe, aber sie wird geweiht durch das Borbild und den darin auszgesprochenen Willen Christi. d) Die Kindesz und Elternpflichten sinden ihren tiessten Grund und ihre nähere Bestimmung in der christlichen Crziehung. c) Selbst die Sclavenpflicht wird zur Christenpflicht geadelt und die Uebung des Herrenrechts in die Schranke der gleichen Berzantwortlichkeit eingeschlossen. d)

a) Je mehr unsere Briefe eine Richtung bekämpfen, welche bas Wesen ber driftlichen Sittlichkeit in eine unfruchtbare, ja aufblähenbe (Col. 2, 23) Astefe feste (§. 79, a.), in ber Baulus nur einen Rudfall in die στοιχεία του κόσμου sehen konnte (v. 20), um so mehr wurde es nöthig zu zeigen, wie sich die driftliche Sittlichkeit in den Verhältniffen bes natürlichen Lebens zu bethätigen hat. Daher die immer wiederholten nachdrücklichen hinweisungen barauf, wie sittliche Reinheit und Makellofigfeit das Ziel des Chriftenthums fei (Eph. 1, 4. 5, 27. Col. 1, 22. Phil. 1, 10. 2, 15. Bgl. 4, 8. 9). Auch hier ist damit zunächst ge= geben die Enthaltung von den beibnischen Cardinallaftern (§. 96, d.) ber Unzucht und Habgier (Col. 3, 5. Eph. 5, 3. 5 und dazu §. 141, d.); boch warnt Paulus Eph. 5, 18 noch speciell vor der Böllerei, die mit ber Unzucht so eng zusammenhängt (Bgl. Röm. 13, 13), und sett bem Berbot des Stehlens das Gebot des Arbeitens entgegen, das nicht nur ben eigenen Unterhalt, sonbern auch die Mittel gur Bohlthätig= feit ju erwerben sucht (Eph. 4, 28). Wie hier fcon bas Gemeinicaftsleben ber Menschen mit seinen Anforderungen in ben Blick gefaßt ift, so ist es insbesondere der gesellige Verkehr, auf deffen Bei-Ligung die Ermahnungen unserer Briefe abzielen. Es ist nicht bloß ber fundhafte Zorn, vor dem Paulus warnt (§. 148, d.), sondern auch ber Ausbruch bes Zorns in Geschrei und Lasterung (Eph. 4, 31. Col. 3, 8), por Allem aber ift es die Lüge, die er verbietet (Col. 3, 9), weil fie die (Bertrauen und barum Bahrhaftigkeit fordernde) gliedliche Gemeinschaft ber Chriften unter einanber aufhebt (Eph. 4, 25), ohne welche die Idee der Kirche (§. 146, d.) sich nicht verwirklichen Im Verkehr mit den Nichtchristen fordert er praktische Weisbeit, die ben rechten Zeitpunkt auskauft und mit gewinnendem Wort stets zur rechten Antwort bereit ist (Col. 4, 5. 6. Eph. 5, 15. 16), wie auch Phil. 4, 8 das chriftlich Sittliche zugleich als das charakterisirt wird, was liebens: und lobenswürdig ist und einen guten Klang hat unter den Menschen (Bgl. §. 68, d.). Ueberhaupt aber wird ein großer Nachdruck gelegt auf die Bedeutung des Wortes im geselligen Berkehr. Dasselbe foll stets darauf bedacht sein. dem Nächsten durch eine seinem Bedürfniß entsprechende Erbauung einen Liebesbeweis ju geben im Gegensat zu faulem (Eph. 4, 29), fadem, frivolem oder gar obscönem Geschwät (Eph. 5, 4. Col. 3, 8: αίσχοολογία). Der höchfte 3med bes gefelligen Bertehrs ift, bem Wort von Chrifto in ber Gemeinschaft die Stätte zu bereiten zu gegenseitiger Belehrung und Burechtweisung, wie zur Erbauung burch bie mannigfachsten Arten bes

Lobgesanges (Col. 3, 16. Eph. 5, 19). Es hängt das zusammen mit dem besonderen Nachdruck, der auf die Pflicht der Danksagung gelegt wird (Eph. 5, 4. 20. Phil. 4, 6. Col. 1, 12. 2, 7. 3, 15. 17. 4, 2. Bgl. Eph. 1, 16. Phil. 1, 3. Col. 1, 3. Philem. v. 4), durch welche demnach auch die gesellige Gemeinschaft dem letzten Endzweck des Heilswerkes, der wie §. 140, c. die Berherrlichung Gottes ist (Eph. 1, 6. 12. 14. 3, 21. Phil. 1, 11. 2, 11. 4, 20), dienen muß. Daranschließen sich die Ermahnungen zu Gebet und Wachsamkeit (Eph. 6, 18. Phil. 4, 6. Col. 4, 2. Vgl. 1 Cor. 16, 13: γρηγορεττε und §. 82, c.), insbesondere zur Fürbitte (Eph. 6, 18. 19. Phil. 1, 19. Col. 4, 3), welche die gesellige Gemeinschaft in den Dienst der Liebe (§. 148, d.) stellt und in welcher der Apostel selbst das Vorbild giebt (Eph. 1, 16 ff. 3, 14 ff. Col. 1, 3. 9. 2, 1. Phil. 1, 9. Vgl. Col. 4, 12). Vgl. §. 134, b.

b) Jemehr bas Chriftenthum als Gemeinschaftsprincip gefaßt wird, um so mehr wird ber umbilbende Ginflug in ben Blid gefaft werben muffen, welchen es auf bie Formen bes natürlichen Gemeinschaftslebens ausübt. Die Grundform berfelben ift die Familie; baber geht ber Apostel in unsern Briefen so besonders ausführlich auf bie Berhältniffe des Familienlebens ein und entwickelt fast systematisch bie sittlichen Pflichten, welche sich vom driftlichen Gesichtspunkte aus für die einzelnen Glieder der Familie ergeben. Wir haben hienach nicht bie principiellen Berhandlungen über die Che zu erwarten, bie wir §. 137 in ben älteren Briefen fanden. Es ift ber Thatbestanb einer driftlichen Che vorausgesett und es handelt sich nur darum, welche Pflichten dieselbe den Chegatten auferlegt. Diese durfen aber keine anderen sein, als die an sich schon im Wesen dieses gottgestifteten Gemeinschaftsverhältnisses liegen, weil bas Christenthum baffelbe nicht aufheben sondern nur heiligen kann. Auch im Christenstande ift die Grundpflicht des Weibes die Unterordnung (Col. 3, 18: de anger έν κυρίφ, wozu vgl. §. 142, a.) und die baraus fließende ehrfurchtsvolle Scheu (Eph. 5, 33). Diese ergiebt sich bereits aus dem natür: lichen Unterordnungsverhältniß bes Weibes (§. 136, a.) und wird auch Eph. 5, 22. 23 barauf jurudgeführt. Ebenfo folgt bie Pflicht ber Liebe bes Mannes gegen bas Beib (Col. 3, 19) bereits baraus, daß der She die fleischliche Gemeinschaft der Geschlechter wesentlich ift (Eph. 5, 31. Bgl. §. 137, a.), ber Mann im Beibe nur einen Theil seines eigenen Selbst liebt (Eph. 5, 28. 29. 33). Indem nun aber ber Christ erkennt, daß die She ein Mysterium ift, das auf das Berhältniß Chrifti und ber Kirche hindeutet (v. 32 und bazu §. 146, c.), wird ihm Christus bas Borbild ber Liebe, die ber Mann bem Weibe schuldet (v. 25. 29), die Kirche in ihrer Unterordnung unter Christum bas Vorbild ber Gattinpflicht (v. 24). Es erhellt aber baraus, bak biefe Unterordnung des Weibes in der Che Christi Wille ift, daß fie in dem eigenen Manne Christo sich unterordnet (v. 22).

c) Auch in dem Verhältniß der Kinder zum Vater bleibt es im Christenstande (τουτο γάρ έστιν εὐάρεστον έν κυρίφ und dazu §. 142, a.) bei dem unbedingten Gehorsam (Col. 3, 20. Eph. 6, 1: ὑπακούετε — ἐν κυρίφ), welchen schon das göttliche Gebot im A. T.

bert (v. 2 und bazu §. 147, c.). Wenn bagegen bie Baterpflicht in bestimmt wird, die Rinder nicht jum Wiberstande ju reigen, fo b amar junachft barauf jurudgegangen, baß bas Bertrauen, meld bie Grundlage bes natürlichen Kindesverhältnisses bilbet, it geschäbigt werden darf durch Entmuthigung (Col. 3, 21), aber h. 6, 4 wird auch hier bereits ausdrücklich barauf verwiesen, bak ies dem Wesen der driftlichen Erziehung widerspricht, in welcher Herr selbst die Kinder leiten und zurechtweisen will. Es folgt aus weiter, daß der Bater nur in seinem Sinne die Erziehung ren barf, bas Rind aber in ihm bem herrn felbst gehorchen muß. d) Die sehr eingehenden Erörterungen bes Apostels über bas lavenverhältniß find lediglich eine Muftration zu 1 Cor. 7, 22 135, d.). Der driftliche Sclave bleibt Sclave, aber er bient it mehr aus Furcht und Zwang, sondern ohne Augendienerei und nichengefälligkeit, mit herzlichem Wohlwollen bem irbischen Herrn, I er in ihm nur ben himmlischen herrn fieht, ber ihn bienen gezen und ihn darüber zur Berantwortung zieht (Col. 3, 22—25. ). 6, 5—8). Damit hat das Sclavenverhältniß seinen Stachel loren, weil es von bem Sclaven nichts forbern kann, als mas er Chrifti willen aus freien Studen von felber thut. Ebenso foll d ber herr dem Anecht, mas recht und billig ift, geben und bas Droben en um des höheren Herrn willen (Col. 4, 1. Cph. 6, 9). Alle Kurherrschaft hat aufgehört, weil auch ber Herr bem Sclaven ts gebieten und nichts thun barf, als was er vor Christo zu verworten im Stande ift. Selbstverständlich schickt bemnach Paulus ächft ben entlaufenen und von ihm bekehrten Sclaven Onesimus em herrn gurud (Philem. v. 11) und bittet für ihn nur um Aufme seiner als eines driftlichen Bruders und um Verzeihung 16-18). Er bleibt aber tropbem sein Sclave (v. 16. Bal. v. 11) es beruht lediglich auf rein perfonlichen Beziehungen zu Onesimus, iem geistlichen Sohne (v. 10. Bal. 1 Cor 4, 15 und bazu &. 128, c.), ın Baulus v. 21 (Bal. v. 12—14) indirect bittet, Philemon moge fortan ben Sclaven zu feinem Dienst überlaffen. Paulus bentt ihier an teine Aufhebung bes Sclavenverhältniffes, ba bie Erung der Christenpflicht Seitens der Betheiligten ohnehin daffelbe em Wesen nach völlig umgestalten mußte.

# Vierter Abschnitt. Die Jehrweise der Pastoralbriese.

# Dreinndzwanzigstes Capitel. Die gesunde Tehre.

### §. 150. Das Chriftenthum als Behre.

In den Pastoralbriesen wird das Christenthum wesentlich als Lehre der Wahrheit gefaßt, von deren Erkenntniß das Heil abhängt, weil sie von Gott kommt.a) Gott aber hat die Berkündigung derselben dem Apostel Paulus übertragen als dem Lehrer der Heiden.d) Dieser seinerseits überträgt das Lehramt seinen Schülern, die durch Auswahl der rechten Männer und durch ihre Aufnahme unter die Gemeindevorsteher die Reinerhaltung der Lehre für die Jukunft sichersstellen sollen.c) Ein in jener Zeit aufgekommenes krankhaftes Erkenntnißstreben aber war es, welches, weil es von der Wahrheit abführte und Spaltungen erzeugte, eine besondere Betonung und Sicherstellung der gesunden Lehre verlangte. b)

a) Daß in den Pastoralbriefen das Christenthum wesentlich als Lehre gefaßt wird, erhellt daraus, daß an das sittliche Verhalten der Christen der Maßstad angelegt wird, ob die Lehre (h didavalia)) dadurch der Lästerung preißgegeben (1 Tim. 6, 1) oder ihr Ehre gemacht werde (Tit. 2, 10). Der Inhalt dieser Lehre ist die Wahrheit (1 Tim. 2, 7: didávaldog — έν άληθεία), deren Pfeiler und Grundveste die Kirche ist (3, 15) und die im Worte der Wahrheit verkündet wird (2 Tim. 2, 15). Wird das Christenthum aber von objectiver Seite als die Lehre der Wahrheit betrachtet, so kann es von subjectiver Seite nur ausgesaßt werden als die Erkenntniß der Wahrheit (2 Tim. 2, 25. 3, 7), welche darum hier neben dem Glauben als das Charakteristicum der Christen genannt wird (1 Tim. 4, 3. Tit. 1, 1). Das Gelangen zur Erkenntniß

<sup>1)</sup> Das Wort διδασκαλία steht Köm. 12, 7 von der Thätigkeit des Lehrens, wie hier 1 Tim. 4, 13. 16. 2 Tim. 3, 10. Tit. 2, 7, sodann Köm. 15, 4 von dem Belehrtwerden, wie hier 2 Tim. 3, 16; endlich Cph. 4, 14. Col. 2, 22 von der Lehre dem Inhalte nach wie hier meistens.

der Wahrheit ist das Mittel, wodurch man gerettet wird (1 Tim. 2, 4); benn die Lehre, beren Inhalt die Wahrheit ift, ftammt von Gott unserm Erretter (Tit. 2, 10), sie ist bas Wort Gottes (v. 5. Bgl. 1 Tim. 6, 1, wo in bem gang parallelen Ausbrud Sidaoxalia fteht), wie auch 2 Tim. 2, 9 die evangelische Berkundigung heißt (Bgl. 4, 2: d doyos schlechthin und bazu §. 127, b.). Auch da, wo diese Ber-kündigung als Evangelium bezeichnet wird, wird bemselben als seine specifische Bedeutung zugeschrieben, daß Christus dadurch unvergängliches Leben ans Licht bringt (2 Tim. 1, 10: φωτίσαντος), so daß es als Mittel ber Belehrung gefaßt wird (Bgl. übrigens ben pwriouig του ευαγγελίου: 2 Cor. 4, 4. 6 und bazu §. 143, a.). Mlerdings ist auch jebe inspirirte Schrift (ypapi) Jeónverorog) des A. T., das ja nach 1 Tim. 4, 13 in ber Gemeinde vorgelesen wird, nüglich zur Belehrung und fittlichen Unterweifung (2 Tim. 3, 16); aber die heiligen Schriften (legà γράμματα) sind boch nur im Stande, in wirklich heilbringender Art weise zu machen (vopival els owengiar) vermittelst des Glaubens an Christum (v. 15), der also die rechte Bebeutung ber Schriften erft verfteben lehrt und für ihre rechte Benugung bereits vorausgeset wird. 3)

b) Das Wort Gottes, auf welchem die Lehre des Christenthums beruht (not. a.), ist von demselben zu der von ihm bestimmten Zeit (καιφοίς ίδιοις) kundgemacht in dem κήφυγμα (Bgl. §. 127, b.), womit der Apostel Paulus betraut ist (Tit. 1, 3. Bgl. 1 Tim. 1, 11: τὸ εὐαγγέλιον — δ ἐπιστεύθην ἐγώ. 2 Tim. 2, 8: τὸ εὐαγγέλιον

<sup>2)</sup> Da Christus hier als ber bezeichnet wird, der durch das Evangelium wirkt, so könnte man geneigt sein, die λόγοι τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Tim. 6, 3) als Lehren, die von ihm stammen, zu sassen; allein unmöglich konnten diese noch erst als δγιαίνοντες bezeichnet werden und der Genitiv bezeichnet also ganz in paulinischer Weise (§. 127, b.) Christus als das Object der gesunden Lehre (Bgl. 2 Tim. 1, 8). Uebrigens ist auch die Bezeichnung des Evangeliums als Wort der Wahrheit weder den älteren (§. 143, a.), noch den Gesangenschaftsbriesen (§. 143, d.) fremd, welche letztere ebensalls besonderen Rachbrud auf die Ersenntniß legen (§. 143, c.). Doch ist die Wahrheit hier ausschließlich als die Wahrheit der Lehre gedacht, und nie mehr, wie im älteren Paulinismus überwiegend, als praktisches Princip.

<sup>3)</sup> Auch in den älteren Briefen ist die Schrift A. Ts. recht eigentlich zur Belehrung und Zurechtweisung der Gläubigen bestimmt (Röm. 15, 4. 1 Cor. 10, 11
und dazu §. 122, d.), wie denn auch 1 Tim. 5, 18 dieselbe Gesesskelle (Deutr. 25, 4)
in derselben Weise wie 1 Cor. 9, 9 (Bgl. §. 102, a. d.) verwerthet und 2 Tim.
4, 6 das Bergießen des Blutes im Märthrertode als ein Trankopser betrachtet wird
wie Phil. 2, 17 (Bgl. §. 147, c.). Das Geset insbesondere ist gut (καλός. Bgl.
Röm. 7, 16 und dazu §. 100, d.), aber nur, wenn es νομέμως d. h. der in ihm
selbst liegenden Bestimmung gemäß gebraucht wird (1 Tim. 1, 8). Diese Bestimmung aber geht dahin, daß es für den Christen, weil er bereits δίκαιος, abrogirt
ist (Bgl. §. 121) und nur für die nichtchristlichen Sünder seine Bedeutung hat
(v. 9. 10), was wohl im Sinne von §. 100 zu verstehen ist, da v. 11 ausdrücklich
auf das paulinische Evangelium verwiesen wird.

μου). Er ist als κήρυξ και απόστολος gesetzt für das Evangelium (2 Tim. 1, 11) ober das für jene Zeit bestimmte Zeugniß (1 Tim. 2, 6. 7: το μαρτύριον καιροίς εδίοις. Bgl. 2 Tim. 1, 8, wo το μαρτύριον und to evayyektor synonym erscheinen, und dazu §. 127, b. Anmert. 3). Er ift bemnach ein Diener Gottes (Tit. 1, 1) und Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes (2 Tim. 1, 1. Agl. §. 128, a.) ober κατ' έπιταγήν θεού (1 Tim. 1, 1. Tit. 1, 3), sofern bas ihm als bem ehemaligen Läfterer und Berfolger (Bgl. 1 Cor. 15, 9 und bazu §. 128, d.), also bem größten Sunber erwiesene Erbarmen (1 Tim. 1. 13. 15) für alle Folgezeit vorbildlich sein follte (v. 16). Dennoch beruht auch hier seine Erwählung auf einem ber menschlichen Beurtheilung widersprechenden göttlichen Borbererkennen (g. 128, a.). Chriftus bat ibn als treu erachtet, indem er ihn in die apostolische dianovia einsette (1 Tim. 1, 12); benn er hatte Gott in reinem Gewiffen gebient von den Boreltern her (2 Tim. 1, 3) und sein Bergeben mar in Unwiffenheit verübt (1 Tim. 1, 13), was natürlich nicht ausschließt, daß es reines Erbarmen mar, wenn die Gnade Chrifti groß genug wurde, um trop der Größe seiner Schuld ihn jum Apostel anzunehmen (v. 14). Insbesondere ist nun Paulus bestimmt, das xhovyua so auszurichten, daß es die Heiden hören (2 Tim. 4, 17. Bgl. Röm. 1, 5 und bazu §. 128, d.), und somit der Lehrer der Beiden zu werden (1 Tim. 2, 7. 2 Tim. 1, 11: διδάσχαλος έθνων). Die Lehre, in welcher nach unsern Briefen bas Wesen bes Christenthums besteht, ift also bie heibenapostolische Verkündigung des Paulus; seine Lehrart das Bor-

bild der rechten Lehre (2 Tim. 1, 13).
c) Die Situation der Pastoralbriefe bringt es mit sich, daß neben Paulus (not. b.) besonders seine Schüler als Träger ber Lebre erscheinen. Auch Timotheus ist ein Soulog xvoiov (2 Tim. 2, 24. Bgl. Phil. 1, 1. Col. 4, 12 und dazu §. 142, f.), ein deaxoros 'Invoi Xolorov (1 Tim. 4, 6. 2 Tim. 4, 5. Ágl. Col. 1, 7. 4, 7 und bazu §. 142, f.),4) ber im Rriegsbienste Christi (1 Tim. 1, 18. 2 Tim. 2, 3) ober in ber Arbeit Gottes fteht (2 Tim. 2, 15). Auf Grund des zápequa, das er empfangen (1 Tim. 4, 14. 2 Tim. 1, 6), hat er bas Wort zu verkundigen (2 Tim. 4, 2), bas Zeugniß von Christo ober bas Evangelium (1, 8), er treibt bas Wert eines Evangeliften, (4, 5. Bgl. &. 148, b.). Als folder hat er insbesondere bas Wert des Lehrens zu treiben (f didaoxalia: 1 Tim. 4, 11. 13. 16. 6, 2. Bgl. 2 Tim. 4, 2: διδαχή) und ebenso Titus (2, 7). Es kommt nun babei vor Allem barauf an, baß ber Schüler ber Lehre bes Meisters nachsolgt, sich burch sie in allem seinem Lehren bestimmen läßt (1 Tim. 4, 6. 2 Tim. 3, 10. 14). Die Hauptfrage aber, mit welcher sich unsere Briefe beschäftigen, ift die, wie für die Zukunft die Reinerhaltung der Lehre in den Gemeinden gesichert werde. Es soll die Lehrthätigkeit fortan nicht mehr der freien Uebung der Begabten überlaffen bleiben (wie §. 133, b.), sondern es sollen die Apostel-

<sup>4)</sup> Das ανθρωπος του Θεου (1 Tim. 6, 11) scheint nach ber folgenden Ermahnung und 2 Tim. 3, 17 nur den Christenstand im Allgemeinen zu bezeichnen.

schiller zuverlässige Männer aussuchen, welche sie ebenso mit der Führung des Lehramts beauftragen, wie der Apostel seine Schüler damit beauftragt hat (Bgl. die  $\pi \alpha \rho \alpha \delta \dot{\eta} \kappa \eta$ : 1 Tim. 6, 20. 2 Tim. 1, 14), damit diese fähig werden für die weitere Fortpflanzung derselben Sorge zu tragen (2 Tim. 2, 2). Dies schließt natürlich nicht aus, daß dabei auch auf die formelle Begadung zur Lehrthätigkeit Rücksicht genommen werde. Um nun weiter den Sinsus der so mit dem Lehramt beauftragten auf die Gemeinden zu sichen, wird empschlen, dei der Wahl der Bischöse auf Lehrtüchtigkeit zu sehen (1 Tim. 3, 2. Bgl. 2 Tim. 2, 24: didartisch) und die in der Lehre thätigen Presdyter zu bevorzugen (1 Tim. 5, 17), so daß immermehr die Aemter der Lehre und der Gemeindeleitung auf denselben Personen ruhen und sich gegenseitig sördern, da auch die rechte Leitung der Gemeinde nur auf Grund der reinen Lehre ersolgen kann (Tit. 2, 1. Bgl. 1, 9). Von dem Bischose aber wird dann verlangt, daß er festhalte an dem der (empfangenen) Lehre gemäßen, glaudwürdigen Worte (Tit. 1, 9).

d) Der Grund, weshalb unfere Briefe bas Christenthum hauptfächlich als Lehre fassen (not. a.) und für die Reinerhaltung berselben por Allem besorgt sind (not. c.), liegt in ben Zeitverhältnissen. haben sich Biele von der Wahrheit abgewendet (Tit. 1, 14. Bgl. 1 Tim. 6, 5. 2 Tim. 2, 18) und es steht zu befürchten, baß bies in Rutunft in immer umfaffenberem Maße ber Fall fein wird (2 Tim. 4, 4). Es ist eine fälschlich sogenannte Gnosis aufgekommen (1 Tim. 6, 20), bie zwar nicht als grundstürzende Irrlehre erscheint, aber als eine Beschäftigung mit leeren, unnüben, thörichten, ja profanen Streitfragen (ματαιολογία: 1 Tim. 1, 6. Tit. 1, 10. μωραί ζητήσεις: 2 Tim. 2, 23. Tit. 3, 9. βέβηλοι κενοφωνίαι: 2 Tim. 2, 16. 1 Tim. 6, 20), bie nur Streit und Awietracht erzeugen (1 Tim. 1, 4. 6, 4. 2 Tim. 2, 14. 23. Tit. 3, 9). Der aloerinds av hownos (Tit. 3, 10) ist kein Häretiker im späteren Sinne, sondern einer, der Spaltungen anrichtet (algeoeis im Sinne von 1 Cor. 11, 19. Gal. 5, 20). Es ist keine besonbere Milbe, die sich biefer Irrlehre gegenüber ausspricht (Baur, S. 343), sondern dieselbe liegt in der Natur der Sache. Es giebt Irrlebren, welche auch hier als bämonische gebrandmarkt werden (1 Tim. 4, 1), aber biese werden erst von der Zukunft befürchtet; die gegenwärtige Berirrung ist ein krepodidaoxadeiv (1 Tim. 1, 3. 6, 3), ein Lehren frembartiger Dinge, die man am besten einfach abweist (1 Tim. 4, 7. Tit. 3, 9. 2 Tim. 2, 16), ohne sich auf ein Disputiren darüber einzulassen (2 Tim. 2, 22—24). Denn dies Treiben wird erst gefährs lich, wenn es sich gegen die Wahrheit versteift (Tit. 1, 9. 2 Tim. 3, 8), wo man bann freilich ben Schwähern einfach das Maul ftovfen muß (Tit. 1, 10. 11), und die Borliebe dafür ist jedenfalls Symptom einer trankhaften Richtung (1 Tim. 6, 4). Ihr gegenüber erscheint die rechte Lehre (h \*\*xali didaoxalia: 1 Tim. 4, 6) als die gesunde Lehre (1 Tim. 1, 10. Tit. 1, 9. 2, 1), als die doyoi byiaivorres (1 Tim. 6, 3. 2 Tim. 1, 13. Bgl. Tit. 2, 8) und der Inhalt dieser gefunden Lehre ift eben bie Wahrheit (2 Tim. 4, 3, vgl. v. 4). Je mehr nun die Krankhaftigkeit der Zeit auf dem Gebiete ber Lehre

zur Erscheinung kam, um so mehr mußte diese Seite betont werben; je mehr die Gesundheit derselben dadurch gefährdet wurde, um so mehr mußte das Interesse für die Reinerhaltung der Lehre sich geltend machen.

#### §. 151. Der Glaube und die Frommigfeit.

Ist das Christenthum wesentlich als Lehre gefaßt, so ist der Glaube die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit berselben, welche durch das falsche Erkenntnißstreben wankend gemacht wird.a) Dies geschieht vornämlich dann, wenn der Glaube selbst nicht mehr gesund ist, weil er nicht mehr ungeheuchelt auf der durch das gute Gewissen bezeugten Herzenslauterkeit ruht. d) Die Gesundheit des Glaubens nämlich hängt von der normalen Grundrichtung des religiösen Lebens, von der Frömmigkeit ab, mit welcher die gesunde Lehre aufs Tiefste verwachsen ist.c) Daher kennzeichnen sich die Lehrverirrungen der Gegenwart von selbst als Symptome einer krankhaften Verderbniß des religiösen Lebens.d)

a) Die gefunde Lehre (§. 150, d.) sest subjectiv voraus ben Glauben b. h. die zuversichtliche Ueberzeugung von ber Wahrheit biefer Lehre. Daher erscheint er als Complement berfelben, wenn Timotheus genährt wird durch die Worte, in welchen sich ber Glaube und die rechte Lehre ausspricht (1 Tim. 4, 6) und wenn nach Tit. 1, 9 das glaubwürdige Wort als der Lehre entsprechend charakterisirt wird. Die in unseren Briefen so häufige Formel: neords & Loyos (1 Tim. 3, 1. Tit. 3, 8) beweist, daß es der wahren Lehre eigenthümlich ift, Glauben zu verdienen, wie bas Wort Gottes felbst (2 Tim. 2, 11, vgl. mit v. 9), und wird 1 Tim. 1, 15. 4, 9 ausbrücklich babin er-klärt, daß sie einer vertrauensvollen Annahme werth ift. Die nioris steht also nicht im objectiven Sinne eines Inbegriffs von Wahrsbeiten, welcher als stehende Lehre galt, wie Baur, S. 342 meint, vielmehr ift sie bie Form, in welcher die Wahrheit (als ber Inbalt ber rechten Lehre, vgl. §. 150, a.) junächst subjectiv angeeignet wird. Daher ist Baulus ein Sidáoxalog — èr niotei xai àlydsig (1 Lim. 2, 7) und die niotig ist vielmehr die Boraussetzung der Enigruwsig álydsiag (4, 3. Tit. 1, 1). Da aber freilich der Glaube daß erste und nächste ist, wodurch die Wahrheit angeeignet wird, so muß jeber Abfall vom Glauben (1 Tim. 4, 1. 6, 10) immer auch einen Abfall von der Wahrheit (Tit. 1, 14) mit sich bringen, das άστοχεῖν περὶ τὴν πίστιν (1 Tim. 6, 21. Bgl. 1, 6) immer auch ein άστοχεῖν περὶ τὴν άλήθειαν (2 Tim. 2, 18) sein. War die Bilbung bes Glaubensbegriffs bei Paulus von ber Beziehung auf bie Wahrheit ber evangelischen Verkundigung ausgegangen (Bgl. bie nioris alndeias in den Theffalonicherbriefen und dazu §. 81, d.) und dieses Moment ftets neben ber Umbilbung bes Begriffs in ber Rechtfertigungslehre festgehalten (§. 113, d. 141, g.), so mußte baselbe hier wieder in dem Maße in den Bordergrund treten, als das Ihristenthum überwiegend als die rechte Lehre gesaßt war. Die echten kinder des Apostel d. i. seine Schüler, die von ihm die reine Lehre iberkommen haben (§. 150, c.), charakterisiren sich durch ihren mit hm gemeinsamen Glauben (Tit. 1, 4. 1 Tim. 1, 2. Bgl. of nioroi: Tim. 4, 3. 10. 12. 5, 16. 6, 2) und jede Freundschaftsverbindung mit hm, die er anerkennen soll, muß in diesem Glauben wurzeln (Tit. 3, 15). Dieser Glaube ist aber natürlich in der Gegenwart ebenso bedroht wie sie gesunde Lehre; die, welche das Ziel der Wahrheit versehlt haben, nachen Andere in ihrem Glauben irre (2 Tim. 2, 18). Wer sich mit sem salschen Erkenntnißstreben einläßt, versehlt das Ziel des Glaubens 1 Tim. 6, 21: περὶ τὴν πίστιν ἡστόχησαν), das natürlich in einer mmer sehre desse besteht, und wer so einmal im Glauben wankend gesesunden Lehre besteht, und wer so einmal im Glauben wankend ges

vorben, der wendet sich zur paracologia (1 Tim. 1, 6).

b) Es kommt nicht nur auf ben Glauben überhaupt (not. a.), ondern auch darauf an, daß derfelbe ungeheuchelt sei (1 Tim. 1, 5. 2 Tim. 1, 5). Es giebt also auch eine niores, die man sich felbst ider anderen nur einredet, wie es auch eine Heuchelei der Lügenlehrer riebt, die felbst an ihre Lehren nicht glauben (1 Tim. 4, 2). Der un= jeheuchelte Glaube (1 Tim. 1, 5) geht baher wie nach 2 Tim. 2, 22 ver Ausbruck besselben, das Anrufen des Herrn oder das specifische Ehriftenbekenntniß (Bgl. 1 Cor. 1, 2 und bagu §. 105, b.) hervor tus einem reinen d. h. von Falschheit und eigennützigen Motiven reien Herzen (Bgl. §. 95, b.). Das Bewußtsein um diese Lauterkeit st die xadaga (2 Tim. 1, 3) ober ayada voveisonois (Bgl. §. 134, c.) und beibe find daher 1 Tim. 1, 5 die Boraussetzung des ungeheuchels en Glaubens, wie umgekehrt die Heuchelei der Lügenlehrer es mit ich bringt, daß fie ein Brandmal an ihrem Gewiffen tragen (1 Tim. 4, 2), ofern dasselbe mit dem Bewußtsein der Seuchelei und Unlauterteit reflect ift (Bgl. Tit. 1, 15). Wie es also nach &. 150, d. auf bie Besundheit der Lehre ankommt, so kommt es ebenso auch auf die Befundheit bes Glaubens an (Tit. 1, 13. 2, 2: bycatreer er ober zn riorei). Das reine Gewissen, auf welchem biefe Gesundheit beruht, ft nämlich gleichsam das Gefäß, in welchem das Geheimniß des Blaubens bewahrt wird (1 Tim. 3, 9). Wer dasselbe leichtfinnig und gleichgültig verloren geben läßt und fo gleichsam von sich ftogt (fiv - άπωσάμενοι), ber leibet am Glauben Schiffbruch (1, 19). Wo vas gute Gemissen um die Lauterkeit des eigenen Wahrheitsstrebens ehlt, da ist auch der Glaube kein ungeheuchelter mehr, und wo die Leberzeugung keine aufrichtige mehr ist, ba ift es natürlich leicht, bas Interesse von der Wahrheit ab auf fremdartige Dinge zu lenken. Darum hieß es 1 Tim. 1, 6, daß die, welche vom ungeheuchelten Blauben abgekommen sind, sich zur paracologia wenden (not. a.). Dabei ift es natürlich gleich, ob bie Unlauterfeit, burch welche bas rute Gemissen verloren geht, besteht in einem Mangel an aufrichtigem Streben nach der Wahrheit oder in einer fündhaften Richtung auf

bie irbischen Güter. Auch die Richtung des Herzens auf den Seiz ist mit einem Berlust des guten Gewissens verbunden, der sich in schweren Gewissensdissen zeigt, und führt daher zur Abirrung vom Glauben (1 Tim. 6, 10); denn ein auf das Irbische gerichteter Sinn kann nicht das lautere Streben nach der Wahrheit haben, das allein zu einer ungeheuchelten und darum unerschütterlichen Ueberzeugung führt. So führen unsere Briefe die Lehrverirrungen ihrer Zeit auf eine krankhafte Beschaffenheit des Glaubens zurück, die ihren tiefsten Grund in dem Mangel der durch das gute Gewissen bezeugten

Herzenslauterkeit hat.

c) Die Herzenslauterkeit, welche bie Voraussetzung bes rechten Glaubens ist (not. b.) kann offenbar nur ba stattfinden, wo es an ber Grundlage alles religiösen Lebens, ber εδσέβεια nicht fehlt. Dieser Lieblingsausbruck unferer Briefe bezeichnet die fromme Berehrung Gottes (Bgl. 1 Tim. 2, 10: Θεοσέβεια), welche ber kindlichen pietas (1 Tim. 5, 4) analog gedacht ist. Wo sie nicht erheuchelt ist, da muß fie sich als thatkräftig erweisen (2 Tim. 3, 5) und bas ganze drift: liche Leben burchbringen und bestimmen (2 Tim. 3, 12. Tit. 2, 12.1) 1 Tim. 2, 2); daher muß sie vor Allem erstrebt werden (1 Tim. 4, 7) als ber mahre Gewinn (v. 8. 6, 6). Es ift nicht richtig, wenn Baur, S. 341 behauptet, daß an die Stelle der paulinischen miores in unseren Briefen der allgemeine Begriff der Religiosität trete. Wie bie εὐσέβεια 1 Tim. 6, 11 neben ber πίστις steht, so erhellt aus not. b., daß sie vielmehr ber Lebensgrund sein muß, aus welchem allein der rechte Glaube hervorgeht. Das μυστήριον της πίστεως (1 Tim. 3, 9) ift zugleich ein μυστήριον της εὐσεβείας (v. 16), weil nur die wahre Frömmigkeit zum Glauben an die Wahrheit führen kann. Dieses unorhoeov ist aber seinem Inhalt nach nichts anberes als die alhoSeia (v. 15); daher heißt dieselbe auch Tit. 1, 1 die der Frömmigkeit gemäße, ihr verwandte Wahrheit. Chenso ift die Lehre, welche diese Wahrheit verkundet, h xar' eooé Beiav Sidagxalia (1 Tim. 6, 3) und dieses gerade ist nach dem Context die gesunde Lehre. Je mehr von ber einen Seite unsere Briefe bas Christenthum als Lehre zu fassen sich bewogen finden (§. 150), um so stärker betonen sie, daß es sich dabei nicht um eine Summe theoretischer Bahrbeiten handle, gegen welche der innere Buftand des Menschen fich irrelevant verhalte. Bielmehr ift die normale Grundrichtung des inneren Lebens, die evoepera, durchaus nothwendig, um die ihr allein entsprechende Wahrheit und Lehre aufzunehmen. Für die von der Wahrheit abgekommenen bedarf es ber Sinnesanderung, um zur Er-

<sup>1)</sup> Wie in dieser Stelle δικαίως neben εὐσεβῶς steht, so steht das āhnliche όσιος (Bgl. 1 Tim. 2, 8) neben δίκαιος: Tit. 1, 8 (Bgl. Eph. 4, 24: δίκαιοσύνη καὶ δσιότης; 1 Thess. 2, 10: δσίως καὶ δικαίως). Wie die εὐσέβεια der kindlichen pietas verwandt ist (1 Tim. 5, 4), so erscheint 2 Tim. 3, 2 die Impietät (ἀνόσιος) neben dem Ungehorsam und der Undankbarkeit gegen die Eltern.

tenntniß der Wahrheit zu gelangen (2 Tim. 2, 25), und wie die Frömmigkeit das gesammte sittliche Verhalten bestimmt (s. o.), so liegen auch in der ihr verwandten gesunden Lehre alle Motive zu dem rechten sittlichen Ermahnen (Tit. 1, 9. 2, 1), das immer zugleich die Aufgabe des Lehrers ist (1 Tim. 5, 1. 6, 2. 2 Tim. 4, 2. Tit. 2, 6. 15). Alles Sündenwesen dagegen, das im tiessten Grunde ἀσεβές und ἀνόσιον ist (1 Tim. 1, 9), widerspricht der gesunden Lehre (v. 10). Auch der Glaube kann, weil er in der εὐσέβεια wurzelt, mit der Unsittlichkeit nicht bestehen. Jede Verletzung der nächstliegenden sittlichen Pstichten ist eine Verletzung des Glaubens und begradirt noch unter den Ungläubigen (1 Tim. 5, 8), während andererseits aus dem ungeheuchelten Glauben (not. b.) auch die Liebe hervorgeht (1, 5).

d) Der Grund, weshalb unsere Briefe so nachbrudlich die innere Berwandtschaft ber gesunden Lehre mit der Frömmigkeit hervorheben (not. c.), liegt vorzugsweise darin, daß sich dadurch zugleich die Lehr= verirrungen ihrer Zeit (§. 150, d.) als Erscheinungsform einer frantsbaften Verderbnig ber tiefften Grundrichtung bes religiöfen Lebens carats terifiren. Der Berluft ber Wahrheit wie die Untuchtigfeit zum Glauben wird zunächst auf eine franthafte Berberbniß bes vous b. h. bes natur= lichen Organs für bas Gottes- und Sittenbewußtsein (§. 95, a. 120, c.) zurudgeführt (1 Tim. 6, 5. 2 Tim. 3, 8); aber biefe Berberbniß ift eine selbstverschulbete. Die Abneigung gegen die gefunde Lehre geht Hand in hand mit einer Borliebe für solche Lehrer, welche bie Ohren tigeln, indem fie nur Dinge lehren, bie ben funbhaften Reigungen ber Hörer (xarà ràs idias knidupias) entsprechen (2 Tim. 4, 3. 4). Die Freiehrer find gewinnsüchtig (Tit. 1, 11) und benuten bas, mas sie als ihre Frömmigkeit vor sich hertragen (die μόρφωσις εὐσεβείας: 2 Tim. 3, 5) als Erwerbsmittel (1 Tim. 6, 5). Die Grundrichtung ihres Wesens ift die ἀσέβεια2); benn wenn das profane leere Geschwäß ber Freiehrer (§. 151, d.), wo ihm irgend Borschub geleistet wird, immer tiefer in die Frreligiosität hineinführt (2 Tim. 2, 16), so muß es von vornherein mit diefer ebenfo verwandt sein, wie die gefunde Lehre mit ber Frommigkeit. Eben barum kann ber barin befangene nur burch Sinnesanderung zur Erkenntniß ber Wahrheit gelangen (2, 25 und dazu not. c.) und daher thut demselben ein  $\pi\alpha\iota d\epsilon \dot{\nu}\epsilon\iota\nu$  (ibid. Bgl. 1 Tim. 1, 20),  $\dot{\epsilon}\lambda\dot{\epsilon}\gamma\chi\epsilon\iota\nu$  (Tit. 1, 9. 13. Bgl. 2 Tim. 4, 2), vovIereiv (Tit. 3, 10) Noth. Wer sich aber dagegen verstodt, der ift für einen unverbefferlichen Sünder ju achten, ber sich selbst bas Urtheil gesprochen hat (v. 11). Die große Gefahr ber ungefunden Lehre liegt eben darin, daß sie wie ein Krebsgeschwür um sich frift, weil sie an bem tranthaften Zuftand bes religiofen Lebens immer neue Nahrung findet (2 Tim. 2, 17).

<sup>2)</sup> Während der Begriff der εδσέβεια in den älteren Bricfen nicht vorkommt, erscheint die άσέβεια nach §. 96, d. als Charakteristicum des vorchriftlichen, ins-besondere des heidnischen Zustandes und ebenso hier Tit. 2, 12 (Bgl. 1 Tim. 1, 9).

#### §. 152. Die heilbringende Gnade.

Der Inhalt ber gefunden Lehre ist die Botschaft von der Erretzung der Sünder, welche Gott unser Erretter in Christo als dem Heilsmittler beschafft hat. a) Die vom Berderben Erretteten empfangen aber das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus und Antheil an der göttlichen Herrlichkeit. b) Das Heilsprincip ist auch hier die göttliche Gnade, die vor ewigen Zeiten den Heilsplan gefaßt hat und in Christo erschienen ist, um unsere Erretztung ins Wert zu sehen. c) Das schließt aber nicht aus, daß die Errettung und das Leben von dem Berhalten des Menschen abhängig bleibt und baher auch unter den Gesichtspunkt der Vergeltung gestellt werden kann. d)

a) Der Inhalt ver gesunden Lehre ist auch in unsern Briefen eine frohe Botschaft (§. 150, b.), deren Kern darin besteht, daß Gott alle Menschen erretten will (1 Tim. 2, 4). Dies setzt voraus, daß alle Menschen der Errettung bedürfen und ohne sie dem Verderben (öledoos xai ànádeia: 1 Tim. 6, 9. Bgl. §. 86, a. 88, d.) versallen sind. Um an die Heilsbedürstigkeit zu erinnern, die zu dieser Errettung den Anlaß gab (Tit. 3, 5), wird v. 3 der vorchristliche Justand aller Menschen (indem das hueis ausdrücklich die ehemaligen Juden einschließt) charakterisirt durch den Irrwahn (nlaváuevod), welcher eine Folge der Verderdniß des vous ist (àvonvod), und durch den principiellen Ungehorsam (àneideis), der die Knechtung durch die Begierz den (doulevoures énidvuias) und die Sünden der Lieblosigkeit zur Folge hat. ') Die gesunde Lehre zeigt also den Weg zur Errettung; denn wer bei ihr verharrt, verhilft den Hörern dazu (1 Tim. 4, 16), sie ist das Ziel der im Glauben ersahrenen Wirkung der Schrift (2 Tim. 3, 15 und dazu §. 150, a.) wie der apostolischen Wirklamkeit (2 Tim. 2, 10). In dieser Hervorhedung der owenseig erinnern unsere Briese am meissten an die ursprünglichste Form der heidenapostolischen Verkündigung

<sup>1)</sup> Tiese Schilberung erinnert mehrsach an die Charakteristis des Heibenthums in den älteren Briefen (§. 96, d.), dem ja die Juden in ihrem Berhalten auch nach ihnen thatsächlich gleichstehen (§. 90, d. 100, a. Bgl. §. 141, d.). Bon den ungländigen Juden speciell scheinen mir auch die Worte Tit. 1, 15. 16 verstanden werden zu müssen. Sie bekennen sich zu Gott, verleugnen ihn aber durch ihre Werke (Bgl. Röm. 2, 17. 23); trog ihres Abschungen vor den Götzen (Röm. 2, 22) sind sie selbsk βδελυατοί, trog ihres vorgeblichen Gesetzeisers (Röm. 2, 23) sind sie äneesTeis wie die Heiden. In Folge davon ist ihr voüs (Bgl. §. 151, d.), wie ihre συνείσησες (Bgl. §. 151, b.) durch ihre Sünden besteht. Auch hier sind die ins Berderben sührenden (1 Tim. 6, 9) Begierden das Charakteristicum des vordprisklichen Justandes (Tit. 3, 3. 2, 12: κοσμικαί έπεθυμίαε. Bgl. §. 91, d.). Bemerkens werth ist, daß nirgends die Sünde auf die σάρξ zurüdgesührt wird, während die wiederholte Erwähnung des νοὺς sehr an die eigenthümlich paulinische Binchalzie erinnert.

Bauli (§. 81) und an die urapostolische Predigt (§. 45, d. 60, b. c. 69, a.). Sigenthümlich ist ihnen aber, daß Gott selbst gern als unser Erretter bezeichnet wird (Tit. 3, 4). Als solcher ist er es, von dem die christliche Lehre stammt (Tit. 2, 10 und dazu §. 150, a.), auf bessen Besehl sie von dem Apostel verkündet wird (1 Tim. 1, 1. Tit. 1, 3 und dazu §. 150, b.), der die Errettung Aller beadschichtigt (1 Tim. 2, 3. 4. Bgl. übrigens 1 Cor. 1, 21) und auf den sich darum die Hossinung der Christen gründet (1 Tim. 4, 10. Bgl. 5, 5. 6, 17). Wenn es 2 Tim. 1, 9. Tit. 3, 5 heißt, daß er uns errettet hat, so sahen wir auch §. 123, d., daß die Errettung proleptisch als bereits geschehen betrachtet werden kann, sodald die dazu nothwendigen Veranstaltungen getrossen. Diese Veranstaltungen sind aber in Christo getrossen. Die Errettung beruht also auch hier in ihm als dem Heilsmittler (2 Tim. 2, 10. Vgl. §. 104, d.), daher ist das Evangelium das Zeugniß von ihm (1, 8. 2, 8. Vgl. 1 Tim. 6, 3 und dazu §. 150, a. Anmerk. 2) und auch er kann als unser owrso bezeichnet werden (Tit. 1, 4. 3, 6. Vgl. Phil. 3, 20. Eph. 5, 23. und dazu §. 142, d.). Als solcher ist er auf Erden erschienen (2 Tim. 1, 10), um Sünder zu erretten (1 Tim. 1, 15) und wird dei seiner Parusse wiedererscheinen (Tit. 2, 13), um dann die Errettung zu vollenden (2 Tim. 4, 18). Er ist darum der Urheber der Christenhossnung (1 Tim. 1, 1. Vgl. Col. 1, 27).

b) Als das positive Correlat zu ber Errettung erscheint auch hier, wie in ben älteren Briefen (§. 123, c.), bas Leben und zwar als Con alώνιος. Diese ist ebenso mie jene (not. a.) ber Gegenstand ber Christenhoffnung (Tit. 3, 7), sofern der Christ zu ihr berufen ist (1 Tim. 6, 12). Dieses Leben hat Gott, der nicht lügen kann, von uran (in allen Bropheten) verheißen (Tit. 1, 2), insbefondere aber hat Chriffus fich als unser σωτήρ erwiesen, indem er durch das Evangelium ζωή καλ αφθαρσία ans Licht gebracht (2 Tim. 1, 10), fo daß die Berheißung bes in Christo begründeten Lebens (2 Tim. 1, 1) auch als die im Evangelio gegebene Berheißung gebacht werden tann, jumal in letterer Stelle diese Berheißung als dasjenige erscheint, was dem Apostel, als bem specifischen Berkunder bes Evangeliums (g. 150, b.), die Rorm für sein Wirken anweift. In Christo aber ist bies Leben begrundet, sofern uns in der Lebensgemeinschaft mit ihm (2 Tim. 2, 11), dem Auferstandenen (v. 8), bas Leben zu Theil wird (Bgl. §. 123, c.). Dieses Leben aber ift nicht nur ein unvergängliches (2 Tim. 1, 10), es ist eben barum auch bas einzig mahre Leben (ή όντως ζωή: 1 Tim. 6, 19). Daß es auch hier, wie §. 124, a., durch die Auferstehung vermittelt gedacht ist, zeigt die Polemit gegen eine fpiritualiftische Umbeutung berfelben (2 Tim. 2, 18). Gemäß biefer hoffnung werden wir nach Tit. 3, 7: κληφονόμοι<sup>2</sup>) und die κληφονομία be-

<sup>3)</sup> Es ift dies die einzige Stelle, in welcher ber paulinische Begriff der Rindschaft, zu welchem der der Erbschaft das Correlat bildet, in unseren Briefen anklingt. Rirgends heißt Gott unser Bater, doch heißen die Christen αδελφοί (1 Tim. 4, 6. 6, 2. 2 Tim. 4, 21).

steht auch hier wie §. 124, c. in der Theilnahme an der göttlichen Herrlickeit. Die Errettung ist nach 2 Tim. 2, 10 verbunden mit ewiger Herrlickeit und ber Inhalt bes Evangeliums kann barum auch bezeichnet werden als die Herrlichkeit des seligen Gottes (1 Tim. 1, 11 vgl. 6, 15), an der wir nach unserer seligen (Tit. 2, 13) Hoffnung Antheil empfangen sollen. Damit ist denn auch wie §. 124, d. das Mitherrschen mit Christo gegeben (2 Tim. 2, 12), ber in seiner Berr-

lichkeit bas Weltregiment Gottes theilt (Bgl. §. 157, b.).
c) Darüber kann kein Zweifel fein, baß auch hier, wie §. 104, c., die göttliche Gnade das wirksame heilsprincip ift. In ber Erscheinung Christi, auf welche wohl absichtlich das επεφάνη anspielt, ist die Rettung bringende Gnade Gottes erschienen (Tit. 2, 11 : 1 xápis του θεου ή σωτήριος), burch sie werden wir gerechtfertigt (3, 7), in ihr zu allem guten Wert gefräftigt (2 Tim. 2, 1). Sie ift wohl auch unter ber Gnabe ichlechthin gemeint, bie in bem Schlußsegen aller brei Briefe den Lefern jum Geleit gewünscht wird (1 Tim. 6, 22. 2 Tim. 4, 22. Tit. 3, 15). Diese Gnabe ist schon in bem vorzeit= lichen Heilerathschlusse ben Christen verliehen und bilbet bort ausbrudlich im Gegenfas zu dem Wertverdienst den Grund der Christenberufung (2 Tim. 1, 9). Sie ist ihnen aber nach dieser Stelle ver-liehen in Christo als dem Heilsmittler (Bgl. §. 144, a.) und erscheint auch 2, 1 als in ihm beruhend. Daß barum in ben Gingangsgrußen bie Gnade, welche alles Heil des Menschen wirkt, von Gott und Christo abgeleitet wird (1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4) ist gang ber paulinischen Beise analog (Bgl. §. 104, d.). Auch die Art, wie der dem Baulus in feiner Berufung jum Apostel gegebene Sulberweis, welcher wesentlich barin bestand, daß Chriftus seine frubere Keindschaft (1 Tim. 1, 13) mit aller Langmuth übersah (v. 16 und dazu §. 150, b.), als feine übergroß gewordene Gnade bezeichnet wird (v. 14). hat nach §. 104, d. Anmert. 1 in ben alteren Briefen ihr Analogon. Auffallender ist, daß in den Eingangsgrüßen der Briefe (1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1, 2) gang parallel mit ber wirksamen Gnade die Barmberzigkeit erscheint, auf welche auch 1 Tim. 1, 13. 16 die Bekehrung Pauli, Tit. 3, 5 die Errettung aller Menschen zurückgeführt wird (Bgl. 2 Tim. 1, 16. 18), und daß Tit. 3, 4 (vgl. mit 2, 11) an bie Stelle ber zapis die Gute und Menschenfreundlichkeit Gottes tritt. Es scheint hier demnach nicht mehr so bestimmt wie §. 104, c. 141, e. ber technische Begriff der xaois in seinem Unterschiede von Eleos und xonororns festgehalten zu fein.

d) Auch in ben alteren Briefen schließt die Burudführung alles Heils auf die göttliche Gnade (not. c.) nicht aus, daß die Beilsvollendung von dem Berhalten des Menschen abhängig bleibt (§. 125, a.). Und zwar ist es wie bort zunächst zwar bas Verharren im Glauben (σωθήσεται — έαν μείνωσιν έν πίστει), aber zugleich bas Verharren in dem neuen driftlichen Leben (1 Tim. 2, 15), die treue Ausrich: tung des dem Einzelnen gegebenen besonderen Berufs (4, 16: rovro ποιών — σεαυτόν σώσεις) und insbesondere die Geduld im Leiden (2 Tim. 2, 10, vgl. mit v. 11. 12), wodurch man die Errettung

(not. a.) erlangt. Daher kann auch die Schrift durch ihre lehrende und erziehende Wirksamkeit zur σωτηρία führen, vorausgesett daß der Glaube dieselbe recht verstehen lehrt (2 Tim. 3, 15. 16 und dazu §. 150, a.). Ebenso wird die Erlangung des ewigen Lebens (not. c.) I Tim. 1, 16 vom Glauben abhängig gemacht und erscheint baffelbe 6, 12 als der Siegespreis des Rampfes, den der Glaube um feine Bewährung namentlich in diesen Zeiten seiner Gefährbung (§. 151, a.) ju tampfen hat. Erinnert icon bies an die Form, in welcher Paulus auch fonst die Vergeltungslehre mit seiner Gnadenlehre vereinbar aefunden hat (§. 125, c.), so heißt es 2 Tim. 2, 5 ausbrücklich, daß ber Siegerfrang nur ertheilt wird, wenn man vouiuws getampft hat, und nach 4, 8 wird ber gerechte Richter ben Kranz, ber bie mensch-liche Gerechtigkeit lohnt (Bgl. §. 88, a.), benen geben, welche ben guten Kampf (Bgl. auch 1 Tim. 1, 18. 2 Tim. 2, 3. 4 und bazu 2 Cor. 10, 4) treu burchgekampft haben und in Folge beffen ver- langend seiner Erscheinung entgegensehen. Bom Gesichtspunkte biefer Bergeltung aus tann die Frommigfeit (§. 151, c.) als Gewinn (1 Tim. 6, 6) und Nupen bringend bargestellt werden (Bgl. 1 Cor. 13, 3. 15, 32), aber auch nicht sofern sie etwas verdient, sondern sofern fie eine Berheißung für biefes (Bgl. Eph. 6, 3 und bazu §. 142, e.) und für das zufünftige Leben hat (1 Tim. 4, 8), auf Grund berer man allein hier willig Mühsal und Schmach tragen kann (v. 10). Die treue Ausrichtung des speciellen Beruses, den einer empfangen hat (οί καλως διακονήσαντες), erwirbt eine schöne Stufe d. h. eine Stufe, auf welcher man zur Seligkeit emporsteigt (Bgl. 4, 16), und bie freudige Gewißheit berfelben, die aber boch immer im Glauben beruht (3, 13), weil nur in ihm ber geleiftete Dienst an ber Gemeinbe eine Verheifung hat. Auffallender erscheint die Stelle 6, 19, nach welcher die, welche ihren Reichthum recht anwenden, sich eine gute Grundlage für die Zukunft aufspeichern, auf welche gleichsam fußend fie einst nach dem Preis bes ewigen Lebens greifen konnen (Bal. v. 12). Allein daß im Endgericht, wo über den Besit bes emigen Lebens entschieden werden soll, nach den Werken gefragt wird, lehren auch die älteren Briefe (§. 125, b.) und die Ausbrucksweise unserer Stelle ist sichtlich beherrscht burch bas Gebankenspiel, bag ber, welcher hier seine Schape recht ausgiebt, sich Schape im himmel sammelt, was beutlich an einen Ausspruch Christi anklingt (Matth. 6, 20 und dazu §. 35, c.). Auch die Strafvergeltung richtet sich nach den Werken (2 Tim. 4, 14. Bgl. 2 Cor. 11, 15 und bazu §. 125, c.) und 2, 12 wird die Aequivaleng berfelben mit offenbarer Anspielung an einen Ausspruch Christi hervorgehoben (Matth. 10, 33 und bazu §. 35, d.). Obwohl alles biefes nicht unpaulinisch genannt werden kann, so muß boch zugegeben werden, daß bas starte Hervortreten ber Vergeltungslehre, wie schon die Anklänge an Aussprüche Christi zeigen, mehr an ben urapoftolischen Lehrtypus erinnert (Bgl. §. 65, a. b. §. 76, a. b.). Namentlich erinnert die Art, wie nach 2 Tim. 1, 16. 18 Chriftus bem Barmbergigfeit ju Theil werben läßt, ber Erbarmen geübt hat, stark an Jac. 2, 13 (Bgl. §. 76, b.).

#### §. 153. Der Paulinismus der Paftoralbriefe.

Die Inabe erscheint auch hier als die rechtsertigende, die auf Grund des stellvertretenden Todes Christi das Leben bringt und nicht von unseren Werken abhängt.a) Im Zusammenhange mit dieser Lehre bezeichnet der Glaube auch hier das die Inadenwirksamkeit bedingende Vertrauen auf Christum als den Mittler und Gott als den Urheber des Heils.d) Daneden erscheint die Tause als das Rettungsmittel, sofern in ihr die Wiedergeburt vollzogen und der Geist mitgetheilt wird.c) Der Geist aber, oder Gott selbst und Christus wirkt das neue Leben, wogegen die Vorstellung der Lebensgemeinschaft mit Christo zwar nicht fehlt, aber doch zurücktritt.d)

a) Wenn wir auch schon vielfach Berührungen zwischen ber Lehr: weise unserer und der älteren paulinischen Briefe zu notiren hatten (Bgl. besonders §. 150, a. b. 151, a. 152, a. b. d.), so war bod bas Einzige, worin wir bisher ben eigenthümlich paulinischen Lehrcharakter hervortreten sahen, die Gnadenlehre (§. 152, c.). Die Gnade erscheint aber nun Tit. 3, 7 ausdrücklich als die rechtfertigende und zwar ganz im forensischen Sinne ber älteren Briefe (§. 112, b.), ba bie Hoffnung auf bas Kindestheil im ewigen Leben (§. 152, b.) an sie geknüpft wird (Bgl. §. 123, c.). Daß dies ewige Leben aber ans Licht gebracht werden konnte, beruht barauf, daß Christus als unser σωτήο ben Tod seiner Macht beraubt hat (2 Tim. 1, 10: καταφγήσας τον θάνατον), mas nur bavon verstanden werben tann, bag er durch seinen stellvertretenden Tob bem Tobe, welcher um ber Sunbe willen über uns herrschte, seinen Anspruch an uns nahm (Bgl. §. 109, c. d.). Insofern erscheint 1 Tim. 2, 6 bie Selbsthingabe Chrifti (Bgl. §. 109, b.) als αντίλυτρον ύπερ παντων, mas ebenso an die paulinische απολύτρωσις erinnert (Bgl. §. 110, d.), wie an den Ausspruch Christi Matth. 20, 28 (Bgl. §. 25, d.) '). Wenn nun auch unsere Briefe nirgends ausdrücklich den Tod Christi in seiner Heilsbebeutung als ben objectiven Grund ber Rechtfertigung bezeichnen, fo liegt boch diese Combination im hintergrunde, wenn bas burch fie vermittelte Leben auf die burch feinen Tod vermittelte Aufhebung des Todes gegründet wird. Und wenn auch nicht die Rechtfertigung selbst in ben Gegensatz gestellt wird zu ben Werken, so erscheint boch bie Gnabe, welche sie vollzieht, 2 Tim. 1, 9 ganz wie §. 104, b. als Gegenfat zu allem Wertverdienst (od xara ru koya huar) und ebenso

<sup>1)</sup> Anbers wird der Zweck dieser Selbsthingabe (ος έδωχεν έαυτον δπέρ ημών) bestimmt, wenn er Tit. 2, 14 als Reinigung von dem Sündenwesen der ἀνομία beschrieben wird (Bgl. 1, 15, wonach die Christen im Gegensa zu den Ungläubigen καθαροί sind). Daß dies, als der mittelbare Erfolg des Todes Christigedacht, nicht unpaulinisch ist, wie Baur, S. 339 meint, zeigt §. 111, b. 141, s.; wenn aber darauf der Begriff der λύτρωσις angewandt wird (ἴνα λυτρώσηται ήμας), so erinnert dies allerdings mehr an die betrinische Lehrweise (§. 57. a.).

Tit. 3, 5 die Errettung als nicht ausgehend von Werken (odx & έργων), die etwa vom Menschen im Ruftande der normalen Lebens-

beschaffenheit (er dexacooven) gethan maren. b) Wenn Baur, S. 339 trop ber Antithese gegen alles Wertverbienst (not. a.) in unseren Briefen die paulinische These von bem rechtfertigenden Glauben vermißt, so erhellt junachst aus 1 Tim. 1, 4, daß auch hier das specifische Wesen ber neuen göttlichen Beilsanstalt im Glauben besteht (ολχονομία θεού ή έν πίστει). Dieser Glaube erscheint aber als die subjective Bedingung ber göttlichen Gnabenwirtung, wenn nach v. 14 bie Gnabe nur am Glauben fich überreich erweist?), und ber burch sie erwirkten Errettung (1 Tim. 2, 15 und dazu §. 152, d.). Echt paulinisch (Lgl. §. 113, b.) ist aber ber Glaube, welcher zum ewigen Leben führt, das auf Christo als dem Heils= mittler ruhende Vertrauen (1 Tim. 1, 16: πιστεύειν έπ' αὐτῷ), welches nach 3, 13 (h er Xoisto Insov) ) erst die volle Heilszuversicht giebt (Bgl. §. 152, d.), ober das Gott, dem Urheber des Heils, geichentte Bertrauen (2 Tim. 1, 12. Tit. 3, 8). Wenn baneben ber §. 151, a. erörterte Begriff ber niores festgehalten wird, so ift bies, wie bort gezeigt, nicht nur nicht unpaulinisch, es zeigt vielmehr, daß gerade wie in ben alteren Briefen ber Glaubensbegriff im Zusammenhange ber näher entwickelten Lehre von ber Beilserlangung jene eigenthum= liche Umbilbung erfahren mußte. Biel häufiger allerbings, wie in ben älteren Briefen (Bgl. §. 82, c. 148, d.) erscheint die niorig ber Liebe und andern driftlichen Tugenden coordinirt (1 Tim. 1, 14. 2, 15. 2 Tim. 1, 13. 3, 10. Tit. 2, 2), fogar mit Boranftellung ber Liebe (1 Tim. 4, 12), ber Gerechtigkeit (2 Tim. 2, 22) ober ber Gerechtigkeit und Frömmigkeit (1 Tim. 6, 11). Allein einerseits zeigt 1 Tim. 1, 5, wo ber Glaube ausbrudlich als Quelle ber Liebe bezeichnet wird (Bgl. §. 151, c.), daß mit solchen Aufzählungen nicht nothwendig eine logische Coordination gegeben ift, und andererseits tann es zweifelhaft erscheinen, ob nicht in ben meisten berselben an bie Tugend der Treue ju denken ift, von der niorig 1 Tim. 5, 12. 2 Tim. 4, 7. Tit. 2, 10 steht (Bgl. πιστός 1 Tim. 1, 12. 3, 11. 2 Tim. 2, 2. 13 und bazu §. 113, d. Anmert. 4).

c) Wenn Tit. 3, 5 bie Taufe (lovrpov. Bgl. Eph. 5, 26) als Mittel der Errettung bezeichnet wird, so hat dieser Ausdruck zwar eine unmittelbarere Analogie bei Petrus (Bgl. §. 62, a.) als in ben paulinischen Briefen; allein die Art, wie diese Bebeutung ber Taufe vermittelt gebacht wirb, ist boch echt paulinisch. Denn bie nalerrevevia ist doch nur ein anderer Ausdruck für die in der Taufe voll= jogene Neuschöpfung (g. 115, d.), und wenn Baur, S. 340 es für

<sup>2)</sup> Bu der eigenthumlichen Conftruction: ὑπερεπλεόνασεν ή χάρις μετά πίστεως vgl. Luc. 1, 58: εμεγάλυνε χύριος τὸ έλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς.

<sup>3)</sup> Daß 2 Tim. 3, 15 die πίστις ή έν Χριστώ auch von dem Glauben im Sinne von g. 151, a. ju fteben icheint, bat nach g. 113, d. Anmert. 3 feine Analogie auch in ben alteren Briefen.

eine bem Baulus frembe Bestimmung erklärt, bag bie Erneuerung burch die Geistesmittheilung an die Taufe geknüpft wird, so ist bas nach &. 116, a. unrichtig. Allerdings wird in unferer Stelle auf die Errettung von dem Berberben reflectirt, nicht sofern die Sündenschuld baffelbe über ben Menschen verhängt, sonbern sofern ber fundhafte Zustand bes vorchriftlichen Lebens (v. 3) baffelbe mit sich bringt, aber ganz analog ist Eph. 2, 5—8 (Bgl. §. 142, d.) und auch in ben alteren paulinischen Briefen ist die Neuschöpfung ebenso nothwendig zum Heil wie die Rechtfertigung (g. 116, d. 117, d.). Unpaulinisch freilich ware es, wenn in v. 7 die Rechtfertigung als Folge ber burch die Wiedergeburt beschafften Errettung (v. 5) ober ber Geiftes: mittheilung (v. 6) erschiene; allein biefe Gebankenverbindung ift teineswegs indicirt. Bielmehr tritt in dem Absichtsfate nur die Sinweisung auf die Rechtfertigung ein, weil die Erlangung des ewigen Lebens (welche nach §. 152, b. das Correlat der σωτηρία v. 5 ift) hier als das Kindestheil bezeichnet werden foll, das echt paulinisch (Bgl. §. 124, c. mit 114, b.) nur ben auf Grund ber Rechtfertigung Aboptirten ju Theil werden fann. Die Stellung der Rechtfertigung nach der Wiedergeburt involvirt also hier so wenig wie 1 Cor. 6, 11 ober Eph. 2, 15. 16 ein logisches Consequens, ist aber freilich nur möglich, weil beibe als felbitftandige göttliche Gnadenthaten gebacht find, die in teinem Causalnerus stehen (Bgl. 117, d. 142, a.).

d) Den nach not. c. in der Taufe mitgetheilten heiligen Beift (Tit. 3, 5) hat Gott ausgegoffen burch Christum (v. 6) und er wohnet nun in uns (2 Tim. 1, 14). Er ift ber Geift ber Weiffagung (1 Tim. 4, 1. Bgl. die προφητείαι: 1, 18. 4, 14), vor Allem aber echt paulinisch (Bgl. §. 116, c.) das Princip der Erneuerung (Tit. 3, 5: ανακαίνωσις. Bgl. Röm. 12, 2. Col. 3, 10) und des neuen Christenlebens, weil er die dazu nöthige Kraft und Liebe und Rucht im Menschen wirkt (2 Tim. 1, 7) und ihn seinen Beruf muthig zu erfüllen befähigt (v. 14). Als solcher ift er eine Kraft Gottes (Bgl. §. 116, b.), burch welche Gott selbst ben Chriften für bas Evangelium leiben (v. 8) und ihren Beruf ausrichten hilft (v. 12), weshalb auch geradezu bie Gnade Gottes als das bezeichnet werden kann, mas uns Kraft verleiht (2, 1), und Gott als ber, welcher ben Berirrten zur Buße vershilft (v. 25). Von ber anderen Seite kann auch Chriftus als der bezeichnet werden, der die Christen kräftigt (1 Tim. 1, 12. 2 Tim. 4, 17), beffen hulfreiches Geleit deshalb ihrem neuen Geiftesleben (Bgl. §. 120, b.) angewünscht wird (2 Tim. 4, 22). Dagegen wird nur einmal das specifisch christliche εὐοεβώς ζην (§. 151, c.) als ein Leben in der Gemeinschaft mit Christo Garafterifirt (2 Tim. 3, 12: εν Χριστφ Ίησου. Bgl. §. 115, b.) und zweimal die Liebe als ή εν Χριστφ Ίησου (1 Tim. 1, 14. 2 Tim. 1, 13. Bgl. §. 119, a.). Daß aber ber ganze reiche Borftellungsfreis, ber fich im Baulinismus um biefen Begriff gebilbet hat, unferen Briefen geläufig ift, zeigt 2 Tim. 2, 11. 12, wo von bem Mitsterben mit Chrifto (Bgl. §. 115, c.) bas schließliche Mitleben und Mitherrschen mit ihm abhängig gemacht wird (Bgl. §. 152, b.).

# Bierundzwanzigftes Capitel. Bas Gemeindeleben.

#### §. 154. Die Rirche.

Die Kirche Gottes, welche die Bewahrerin der Wahrheit ist, erscheint bald als Hauswesen Gottes, bald als Eigenthumsvolk Christi.a) Allerdings kennen auch unsere Briefe trot der Allgemeinheit des göttslichen Liedeswillens eine Erwählung und Berufung Einzelner.b) Allein die Kirche ist nicht mehr die Gemeinschaft der Erwählten, sondern diese bilden nur den unerschütterlichen Grundstock der Gemeinde.c) Es war bereits offener Abfall vorgekommen und Glieder der Gemeinde hatten sich als unverdesserlich erwiesen.d)

- a) Der Pfeiler und die Grundveste der Wahrheit, welche den Inshalt der gesunden Lehre bildet (§. 150, a.), ist die Kirche (1 Tim. 3, 15)), sie hat also, namentlich unter den Gefahren der Gegenwart (§. 150, d.) die Aufgabe, die Erhaltung der Wahrheitserkenntniß in der Welksicher zu stellen, worauf die §. 150, c. erörterten Maßnahmen abzielen. Im Uedrigen heißt sie, wie §. 132, a., έκκλησία Θεού (Vgl. 3, 5) und wird als okros Θεού dezeichnet (v. 15), womit aber nicht der Tempel Gottes gemeint ist, wie es Baur, S. 342 nimmt, im Sinne von §. 132, c., sondern das Hauswesen Gottes, in welchem er der Hausherr ist (2 Tim. 2, 21: δεσκότης) und die Bischem er der Hausherr sit (2 Tim. 2, 21: δεσκότης) und die Bischem heißt die Gesammtgemeinde Tit. 2, 14 das Eigenthumsvolt Christi (λαds περεσούσιος), wie sie dei Petrus das Eigenthumsvolt Gottes ist (Bgl. §. 51). Der Sache nach liegt darin nichts anderes, als was überall dei Paulus mit der κυριότης Christi gegeben ist, sofern dieser immer zunächst als Herr der Gläubigen gedacht ist (Bgl. §. 111, b.).
- b) Ob 2 Tim. 1, 9 die göttliche Vorherbestimmung (xo69socs) sich auf die Bestimmung Einzelner zum Heil (wie §. 126, a.) ober nur auf den ewigen Heilsrathschluß Gottes (Bgl. §. 152, c.) übers haupt bezieht, kann zweiselhaft erscheinen, obwohl der ausdrückliche Gegensatz gegen die eigenen Werke und der ganze Context, welcher

<sup>1)</sup> Wie §. 146, o. steht auch hier ἐκκλησία von der Gesammtgemeinde; 5, 16 bagegen von der Einzelgemeinde. In der Stelle 3, 5 zeigt sich, daß selbst, wo der Sache nach es sich um die Einzelgemeinde handelt, gern diese in ihrem mit der Gesammtgemeinde identischen Wesen in den Blid gesaßt wird.

<sup>2)</sup> Auch Paulus nennt fich 1 Cor. 4, 1 einen olxovoµog Jeoù (Bgl. 9, 17) und an biefelbe Borftellung erinnern bie olxecoe Geoù Cph. 2, 19 (Bgl. 8 147 a)

bem Einzelnen die Gewißheit geben soll, daß Gott in Folge ber auf Grund seines eigenen emigen Vorsates erfolgten Berufung ihm auch bie Kraft verleihen wird zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe (v. 8), entschieden für bie erstere Auffassung spricht. Echt paulinisch aber (Bgl. §. 127, c. 128, a.) erscheint Tit. 1, 1 ber Apostolat als beftimmt, in den Erwählten Gottes burch wirkungsfräftige Berkundigung bes Evangeliums den Glauben zu erzeugen (ἀπόστολος — κατά πίστιν έκλεκτων θεού), wie es benn auch nach 2 Tim. 2, 10 bie Sache ber Apostel ist, für die Heilsvollendung der Ermählten ) thatig ju sein. Als der erste Schritt zur Realisirung und damit als Rennzeichen und Unterpfand ber Erwählung erscheint auch 2 Tim. 1, 9 (f. o.) wie §. 127, a. die Berufung, die als von Gott ausgehend (Bgl. §. 117, a.) eine heilige heißt (xalévas xlyvei cyia) und bas ewige Leben gewährleistet (1 Tim. 6, 12). Je entschiedener somit bie eigenthümlich paulinische Erwählungslehre hervortritt, um fo weniger mahricheinlich ift es, bag unfere Briefe einen mit ihr unvereinbaren Universalismus lehren sollten, wie Baur, S. 347 meint. Allein in der Stelle 1 Tim. 2, 4 begründet die hinweisung auf ben allerbings bas Beil aller Menschen intendirenden Liebeswillen Gottes lediglich die Wohlgefälligkeit einer Riemanden ausschließenden Fürbitte (v. 1-3), tann aber eben barum nicht ben zum heil bestimmenden Erwählungsrathschluß meinen, wie sie benn auch gang wie ber echt paulinifche Universalismus bes göttlichen Beilerathschlusses (Rom. 3.29) auf die Einheit Gottes und bes von ihm geordneten Seilsmittlers gestütt wird (v. 5). Dagegen wird 4, 10 ausbrücklich ein Unterschied gemacht zwischen bem Ginn, in welchem Gott ber owrho aller Menschen und in welchem er ber σωτής ber (erwählten) Gläubigen ift (μάλιστα πιστών), und diefer tann nur barin bestehen, daß er nur für diese wirklich ist, was er für jene seiner Liebe nach sein möchte (2, 4). In der Stelle Tit. 2, 11 endlich foll das nagur ardomois lediglich die padagogische Absicht der göttlichen Heilsoffenbarung als für alle Classen und Stände verbindlich darstellen, nachdem die speciellen Borfchriften für diefelben v. 1-10 im Ginzelnen besprochen find.

c) In ben älteren Briefen besteht die Gemeinde aus lauter Ermählten (Bgl. §. 127, a.). In der Stelle 2 Tim. 2, 20 dagegen wird auf das Haus Gottes (not. a.) der Sat angewandt, daß in jedem Haufe es sehr mannigsaltige Geräthe gebe, und insbesondere einen Grundunterschied zwischen solchen, die zu ehrenvollem und die zu unehrenhaftem Gebrauche bestimmt sind (Bgl. Röm. 9, 21). Allerdingssicheint es nun, als läge es in der Hand des Einzelnen, zu welcher der beiden Arten er gehören wolle, da er durch Mosonderung von den unehrenhaften Geräthen sich zum oxevos els reuhr reinigen kann (v. 21). Aber darin liegt doch nur, daß hier wie nirgends die göttliche Gnaden-

<sup>\*)</sup> Wenn 1 Tim. 5, 21 bie Rebe ist von Exlextol appelot, so steht Exlextos hier im Sinne von: außerlesen, wie Rom. 16, 13 (Bgl. §. 126, a. Anmert. 1).

wirkung das eigne Streben und die eigne Verantwortlichkeit aufheben darf (Vgl. §. 152, d.). Daß aber die σκεύη είς τεμήν wirklich die Erwählten sind und darum diese nur einen Theil der Gemeinde ausmachen, liegt unzweideutig im Jusammenhange mit v. 19. Die herzgedrachte Auslegung dieses Verses übersieht, daß im Gegensat zu denen, deren Glaube durch die Jrrlehrer umgestürzt zu werden vermag (v. 18), der dennoch sesststehende Grundstein Gottes (δ μέντοι στερεός Γεμέλιος του Γεου Εστηκεν) nur derjenige Theil der Gemeinde sein kann, dei welchem ein solches ἀνατρέπειν nicht möglich ist, weil er auf Grund der Erwählung in aller Versuchung bewahrt wird. Daher trägt auch dieser Grundstein die Siegelinschrift: "der Herr hat die Seinen erkannt", wie nach §. 126, d. alle Erwählung auf dem göttlichen Vorhererkennen beruht (Vgl. auch §. 150, b.), während die zweite Siegelinschrift darauf hinweist, daß nur in dem steten Sichscheden von aller Ungerechtigkeit (der σκεύη εἰς ἀτιμίαν. Vgl. v. 21) die subjective Vürgschaft für die Jugehörigkeit zu diesem Jeμέλιος liegt, die objectiv in der göttlichen Erwählung beruht.

d) Der Grund der not. c. erörterten Abweichung von dem älteren Paulinismus liegt flar zu Tage in ben Erfahrungen, welche unsere Briefe voraussepen. Es waren Fälle vorgetommen, daß Einzelne fich vom rechten Wege abgewandt hatten und bem Satan (Bgl. §. 145, c.) gefolgt (1 Tim. 5, 15), vom Teufel (Bgl. §. 145, d.).) in seiner Schlinge gefangen waren (2 Tim. 2, 26), ber durch seine πνεύματα πλανά (δαιμόνια. Ugl. §. 97, b.) die Gläubigen durch Irt= lehre jum Abfall vom Glauben ju verleiten fucht (1 Tim. 4, 1). Es war vorgekommen, daß Einzelne, selbst nachdem an ihnen das schärfste Zuchtmittel (Bgl. 1 Cor. 5, 5 und bazu §. 127, a.) gebraucht war (1 Tim. 1, 20), bennoch völlig von ber Wahrheit abgekommen waren (2 Tim. 2, 17. 18), und noch größerer Abfall ftand zu befürchten, wenn erft die 1 Tim. 4, 1 geweiffagten Teufelslehren hervortreten würben. Jeder Sectirer aber, der alle Zurechtweisung zurückwies, verur= theilte sich damit selbst als einen unverbesserlichen Sünder (Tit. 3, 10. 11). So war es klar, daß nicht alle Glieder ber Gemeinde Erwählte waren, daß es auch solche in den Gemeinden gab, die sich durch ihren befinitiven Abfall als oxeón els àripiar (not. c.) erwiesen. Wie sich unsere Briefe das ursprüngliche Verhaltniß dieser Glieder zur Gemeinde

<sup>4)</sup> In diesem Bilde ist die Kirche, wie §. 132, d., als ein Bauwert Gottes gebacht, allein die Wendung desselben, wonach das unerschütterliche Fundament nicht mehr Christus, sondern die Gemeinschaft der Erwählten ist, folgt von selbst aus der im Text erörterten Anschauung und entspricht der Borstellung, wonach die Gemeinde felbst die Bewahrerin der Wahrheit ist (not. a.).

<sup>5)</sup> Eigenthümlich ist unseren Briefen, daß διάβολος häufig adjectivisch vorkommt, (1 Tim. 3, 11. 2 Tim. 3, 3. Tit. 2, 3: verleumderijch) und demnach 1 Tim. 3, 6. 7 auch appellativisch von dem Berleumder, da weder daß κρίμα noch er δνειδισμός eine natürliche Beziehung auf den Teufel zuläßt.

gebacht und wie sie sich in Folge bessen mit dem paulinischen Begriss der Berufung (not. b.) auseinandergesetzt, der dann in seiner technischen Ausprägung (§. 127) nicht mehr festzuhalten ist, darüber sinden wir keine Andeutung.

#### §. 155. Die driftliche Sittlichfeit.

Das Wesen der christlichen Sittlickeit besteht, abgesehen von ihrer Grundlage, der Frömmigkeit, in der Gerechtigkeit, der sittlichen Selbstaucht und der äußeren Ehrbarkeit.a) Erst das Christenthum macht den Menschen zu guten Werken geschickt und geneigt, zu denen besonders die Liebeswerke gehören. b) Daneben fordert die Nothwendigkeit des Leidens für den Christen von ihm die Geduld.c) In den Abiaphoris wird der Grundsatz der christlichen Freiheit mit Entschiedenheit geltend gemacht.d)

a) Jemehr die Lehrverirrungen der Gegenwart als Symptome eines franthaften religiösen Lebens erscheinen (g. 151, d.), um so mehr wird die gefunde Lehre und der gefunde Glaube auch eine gefunde Entwicklung bes sittlichen Lebens zur Folge haben muffen (§. 151, c.). Ebenbarum ift es bie Signatur aller mahren Glieber ber Rirche, welche die Bewahrerin der Wahrheit ist (§. 154, a.), daß sie sich abscheiben von aller Ungerechtigkeit (2 Tim. 2, 19 und bazu §. 154, c.). Denn die Wahrheit ist nach §. 152 die Lehre von der heilbringenden Gnade und diese verfolgt nach Tit. 2, 11. 12 den pädagogischen Zwed, uns zur Verleugnung der άσέβεια und der χοσμιχαί έπιθυμίαι d. h. bes vorchristlichen Sündenwesens (Bgl. §. 151, d. Anmert. 2. §. 152, a. Anmert. 1) und zu dem christlich-sittlichen Leben zu führen. Wenn dieses hier als ein σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζην charafterisirt wird, so haben wir darin die Grundbegriffe, um welche fich die Borftellung unferer Briefe von der driftlichen Sittlichkeit concentrirt. Daß die evoepera die tiefste Grundlage berselben bilbet, sahen wir bereits §. 151, c.; daß die normale Lebensbeschaffenheit (δικαιοσύνη), welche allein die Errettung ermöglicht und barum im vorchriftlichen Leben nicht zu finden ift (Tit. 3, 5), im Chriftenthum hergestellt wird, ift auch die Lehre der alteren Briefe (Bgl. §. 117, c.). Die Erziehung, welche die Schrift an dem, der sie recht versteht, übt, ift eine nacheia er dexacoovy (2 Tim. 3, 16), an der Spite bessen, was der Christ zu erstreben hat, steht die δικαιοσύνη (1 Tim. 6, 11. 2 Tim. 2, 22. Zu Tit. 1, 8. vgl. §. 151, c. Anmert. 1). Der wahre Christ ist baher dixacos (1 Tim. 1, 9) und wird für seine dixacoving im Gericht gekrönt (2 Tim. 4, 8 und bazu §. 152, d.). Ein unsern Briefen eigenthümlicher Begriff ist aber die σωφροσύνη') b. h. die

<sup>:. 1)</sup> In ben alteren Briefen steht σωφρονείν nur 2 Cor. 5, 13 von gesunden Sinnen im Gegensatz zum Wahnstnn und Rom. 12, 3 von dem gesunden Rathbalten in der Selbstichang.

sittliche Selbstzucht, welche die Begierden (2 Tim. 4, 3) im Jaume hält und welche nach 1, 7 das πνεύμα σωφρονισμού wirkt. Sie wird nicht nur von den Bischösen (Tit. 1, 8. 1 Tim. 3, 2), sondern auch von alten und jungen Männern (Tit. 2, 2. 6) und vor Allen von den Frauen gefordert (1 Tim. 2, 9. 15. Tit. 2, 5. Bgl. 2 Tim. 3, 6). Dahin gehören namentlich die wiederholten Ermahnungen zur Nückternheit (νηφάλιος: 1 Tim. 3, 2. 11. Tit. 2, 2) und zur Enthaltsamteit (Tit. 1, 8), namentlich von übermäßigem Weingenuß (1 Tim. 3, 3. 8. Tit. 1, 7. 2, 3). Damit verbindet sich endlich noch die σεμνότης (Bgl. Phil. 4, 8) d. h. das Ehrbare und Würdevolle in der äußeren Erscheinung der christlichen Sittlichkeit. Es erscheint dieselbe 1 Tim. 2, 2 neben der εὐσέβεια als charakteristisch für das gesammte christliche Leben und wird von den alten Männern (Tit. 2, 2) wie von den Kindern (1 Tim. 3, 4), von den Diakonen und ihren Frauen (1 Tim. 3, 8. 11), wie von den Lehrern der Gemeinde

(Tit. 2, 7) gefordert. 3)

b) Mit dem Dringen auf die Bewährung der gefunden Lehre in einem normalen driftlich-sittlichen Leben (not. a.) hängt die Hervorbebung ber guten Werte in unfern Briefen gusammen, Die feineswegs an sich unpaulinisch ist (Bgl. §. 87, c.), wenn man nur nicht mit Baur, S. 341 behauptet, daß in sie bas Wesen bes Chriftenthums gesett werde. Bielmehr ist es sicher echt paulinisch, daß, mahrend ber Mensch in seinem vorchriftlichen Zustande (Tit. 1, 16 und bazu §. 152, a. Anmerk. 1) zu jedem guten Werke untuchtig ist, er erst im Christen= thum dazu geschickt (2 Tim. 2, 21. 3, 17. Tit. 3, 1. Bgl. 2 Cor. 9, 8) und geneigt wird, sofern bas Eigenthumsvolk Chrifti feinem Wefen nach ein ζηλωτης καλών έργων (Tit. 2, 14) und ber Leiter ber Gemeinde ein τύπος καλών ξογών ift (Tit. 2, 7. Egl. 1 Tim. 4, 12). Uebrigens scheint xalà koya nicht nur in diesem allgemeinen Sinne (1 Tim. 5, 25), sondern auch speciell von Liebeswerken zu stehen, worin die Frauen (1 Tim. 5, 10. Bal. 2, 10), die Reichen (6, 18), aber auch alle Christen sich auszeichnen sollen (Tit. 3, 8. 14). Als die driftliche Carbinaltugend erscheint nämlich auch bier, wie §. 134, b., die Liebe, welche baher 1 Tim. 1, 5 (Bgl. v. 3) bas intendirte Ziel ber Warnung vor der éregodidasxalia ist, welche 1 Tim. 1, 14. 2, 15. 4, 12. 2 Tim. 1, 13 neben der niorig als das Nothwendigste genannt wird (Bgl. §. 153, b.), welche vor Allem ber heilige Geist im Menschen wirkt (2 Tim. 1, 7 und dazu §. 153, d.), und welche

<sup>2)</sup> Ein verwandter Begriff ist die άγνεία, welche bald die Sittenreinheit überhaupt bezeichnet (1 Tim. 4, 12. 5, 22), bald speciell in geschlechtlicher Beziehung seht, wie §. 117, a. Anmert. 1 (1 Tim. 5, 2. Tit. 2, 5). Dagegen ist nach 1 Tim. 2, 15 mit der σωφροσύνη der άγιασμός (Bgl. §. 117, a. b.) verbunden, der nach 2 Tim. 2, 21 durch Enthaltung von aller Unreinigkeit (besonders der Irrelehrer und der Abgesallenen) zu Stande kommt. Rur 1 Tim. 5, 10 heißen die Christen schlechthin άγιοι.

<sup>3)</sup> Bom außeren Anstande, namentlich in der Kleidung (1 Tim. 2, 9), steht κόσμιος: 1 Tim. 3, 2.

auch sonft unter ben christlichen Tugenden besonders hervorgehoben wird (2 Tim. 2, 22). Als Erweisungen derselben erscheinen auch hier die ènleikela (1 Tim. 3, 3. Tit. 3, 2. Bgl. Phil. 4, 5 und dazu §. 148, d.), die jeden Anlaß zu Streit und Haber vermeidet (1 Tim. 3, 3. Tit. 3, 2: áuaxos. Bgl. 2 Tim. 2, 22. 24. Tit. 1, 7), die noadtre (2 Tim. 2, 25. Tit. 3, 2) und die uaxoodvuia (2 Tim. 3, 10. 4, 2), die den Jorn (1 Tim. 2, 8. Tit. 1, 7) und jeden Ausbruch desselben (1 Tim. 3, 3. Tit. 1, 7) unterdrückt, die Gastlichseit (Tit. 1, 8. 1 Tim. 3, 2. Bgl. 5, 10), die allen Geldgeiz (1 Tim. 3, 3. 2 Tim. 3, 2) und ale Gewinnsucht ausschießt (1 Tim. 3, 8. Tit. 1, 7. Bgl. die Empsehlung der Genügsamkeit 1 Tim. 6, 6—8), und die Fürditte für alle Menschen (1 Tim. 2, 1. 5, 5). Bgl. §. 134, b.

c) Mit der nioris und dyánn erscheint Tit. 2, 2. 2 Tim. 3, 10 die bnouvý verbunden (Bgl. 1 Tim. 6, 11: bnouvý, noavnádela). Dieselbe ist auch nach §. 119, d. ein Charakteristicum des Christenlebens und wird 2 Tim. 2, 12 in einer Weise neben der Lebensgemeinschaft mit Christo genannt, welche an die Art erinnert, wie Paulus §. 119, c. die Nothwendigkeit des Leidens für den Christen ableitet. In der Stelle 3, 12 dagegen wird dieselbe nur schlechthin als factische Nothwendigkeit für den Christen ausgesprochen, wie §. 82, d. Im zweiten Timotheusbriese wird, seiner Situation entsprechend, insbesondere die Pflicht, für das Evangelium zu leiden, nachbrüdlich betont (1, 8, 2, 3, 4, 5), in welcher Paulus das Borbid

aeaeben hat (2, 9. 10. 3, 11).

d) Wenn auch die Teufelslehren (1 Tim. 4, 1), welche principiel bie Che und den Speisegenuß verbieten (v. 3), erst als jutunftig auftretend gedacht zu werden scheinen, so muß doch eine falsche Astele schon in bem Gesichtstreife unserer Briefe gelegen haben (1 Tim. 4, 8: ή σωματική γυμνασία. Bgl. 5, 23. Tit. 1, 14: έντολαὶ άνθρώπων). Wenn ihr gegenüber geltend gemacht wird, daß dem Reinen alles rein sei (Tit. 1, 15) und daß Alles von Gott dem Menschen zum Genuß dargeboten werde (1 Tim. 6, 17. Bgl. 4, 3), so ift bas genan ber von Paulus vertretene Grundfat ber driftlichen Freiheit in ben Abiaphoris (Bgl. §. 134, c.). Bor Allem aber wird wie bort betont, baß Alles von Gott geschaffene gut und nichts verwerflich fei, wenn es nur mit Danksagung empfangen wird (1 Tim. 4, 3. 4). Auffallen kann nur, daß die Speise nach v. 5 erft durch Wort Gottes und Gebet geheiligt wird. Allein für ben Christen (v. 3), ber in seinem ganzen Leben gottgeweiht sein soll (not. a. Anmerk. 2), handelt es fich nicht nur barum, ob etwas an sich rein und gut ift, sondern ob es auch die Weihe empfangen hat, die es ihm als dem Geweihten homogen macht. Wenn nun die errevfig (Bgl. 2, 1) nichts anderes sein kann als das v. 3. 4 geforderte Dankgebet, durch welches er seinerseits die Speise zu einer geweihten macht, so kann bas Gotteswort wohl nur bas bei ber Schöpfung gesprochene Segenswort fein (Gen. 1, 29), durch welches Gott seinerseits die Speise bem Menschen bestimmt und baber ihren Gebrauch zu einem ihm wohlgefälligen gemacht hat.

#### §. 156. Die Gemeindeordnung.

Die rechte Leitung der Gemeinde forbert die angemessene Unterweisung der verschiedenen Geschlechter, Altersclassen und Stände in der Gemeinde, insbesondere die des Sclavenstandes. a) Vor Allem aber erfordert dieselbe die allseitige Regelung des ehelichen und häuselichen Lebens in seinen verschiedenen Beziehungen. d) Jur Ordnung der Gemeindeverhältnisse gehört sodann die Bestellung der Gemeindesämter, des Episcopats und Diaconats, sowie die Disciplin über sie, welche die apostolischen Gehülsen leiten und üben. c) Endlich ordnen unsere Briese die kirchliche Beamtung gewisser Wittwen und die kircheliche Armenpstege. d)

- a) Die besondere Aufgabe unserer Briefe, Organe der Gemeindeleitung für ihren Beruf zu instruiren, bringt es mit fich, daß vielfach auf bas Berhalten ber verschiebenen Lebensalter, Geschlechter, Stänbe und Classen in der Gemeinde eingegangen wird. Go findet sich Tit. 2, 2—6 eine Anweisung, wie die alten und jungen Männer, die alten und jungen Frauen auf Grund der gesunden Lehre (v. 1) er= mahnt werben follen (Bgl. 1 Tim. 5, 1. 2), lettere, wenigstens nach Tit. 2, 4, nur durch Bermittlung älterer Frauen; ebenso 1 Tim. 6, 17—19 eine Anweisung, wie die Reichen jur Demuth und guten Anwendung ihrer Güter anzuleiten sind. Besonders wichtig ist auch ihnen die Bermahnung der Sclaven (1 Tim. 6, 1. 2. Tit. 2, 9. 10). Ihnen gang insbesondere wird es auferlegt, durch ihre Chrfurcht, ihren Gehorsam und ihre Treue dem Christenthum Chre zu machen (Tit. 2, 9. 10. 1 Tim. 6, 1). Es wird aber auch bereits 6, 2 der Fall in den Blick gefaßt, bag bie Sclaven ihre gläubigen herren sich als driftliche Brüber in falicher Beife gleichgestellt achten, und gang in paulinischem Sinne (Bgl. §. 135, d. 149, d.) von ihnen geforbert, daß sie benselben nur um so eifriger in einer ihnen mahrhaft wohlthuenden Weise (Bgl. Eph. 6, 7) bienen sollen, weil sie ihnen im Glauben und in ber Liebe verbunden find (Bgl. Philem. v. 11—16). Der Obrigkeit gegenüber wird nicht nur wie §. 135, a. Gehorsam (Tit. 3, 1), sonbern auch die Fürbitte für sie geforbert, die nach 1 Tim. 2, 2 bereits eine kirchliche zu sein scheint.
- b) Auch die Frauen sollen angewiesen werden, durch willige Unterordnung unter die Männer, durch Liebe zu Mann und Kind, durch Keuscheit und Wirthschaftlichkeit dafür Sorge zu tragen, daß das Wort Gottes nicht gelästert werde (Tit. 2, 4. 5). Ganz wie §. 136, c. wird das öffentliche Auftreten als damit unvereindar ihnen untersagt (1 Tim. 2, 11. 12) und das Vorbeten in der Gemeinde (das also noch an kein Amt gebunden erscheint) den Männern vorbehalten, die freilich dazu in der rechten Stimmung und Versfassung sein müssen wird

aber nicht nur wie §. 136, a. baburch begründet, daß ber Mann zuerst geschaffen ist (v. 13), sondern auch badurch, daß bas Weib burch Berführung zuerst gefallen ift (v. 14. Bgl. übrigens 2 Cor. 11, 3). Ihre Kleidung soll ehrbar und einfach sein, ihr Schmuck in guten Werken bestehen (Tit. 2, 3. 1 Tim. 2, 9. 10. Bgl. §. 155, b.). Ihre eigentliche Lebensaufgabe, in deren Erfüllung sie, abgesehen von ber allgemeinen Christenpflicht (έαν μείνωσιν — σωφροσύνης), die Heilsvollendung zu erstreben haben, ohne nach einem über ihre Sphare hinaus liegenden Wirkungskreise zu suchen (Bgl. v. 11. 12), ift die rexvoyovia (1 Tim. 2, 15). Wenn 5, 14 verlangt wird, daß die jüngeren Weiber heirathen, Kinder zeugen und wirthschaften sollen, um böser Nachrede zu entgehen, so zeigt v. 15, daß Fälle vorgetommen waren, wo diefelbe teineswegs ohne Grund war und baf baber die Ermahnung jum Beirathen biefelben Motive bat, wie §. 137, a. Doch scheint folden Erfahrungen gegenüber überhann bie hochschätzung des Cölibats (§. 137, c. d.) ber Erwägung seiner Gefahren Plat gemacht zu haben und bemgemäß bie Naturgemäßbeit ber Che ftarter betont zu fein. Rur von den Gemeindebeamten (1 Tim. 3, 2. 12. 5, 9. Tit. 1, 6) wird verlangt, daß nie nur einmal verbeiratbet geweien sein durfen, wodurch aber wohl auch mehr bem Matel ber Unenthaltsamteit, welcher im Bewußtsein ber Zeit ber zweiten Che anhaftete, Rechnung getragen werben foll. Das Cheverbot wird 1 Tim. 4, 3 ausdrudlich als teuflische Jrrlehre gebrand markt. Fur die driftliche Erziehung ber Rinder werden Die Bater bermaßen verantwortlich gemacht, daß diejenigen, deren Kinder ungläubig ober ungehoriam find und ein schwelgerisches Leben führen, vom Gemeindeamt ausgeichloffen werben follen (1 Tim. 3. 4. 5. Tit. 1, 6).

e) Bu ber Ordnung der Gemeindeverhältniffe gehört por Men bie Sorge für die rechte Beietung ber Gemeindeamter. Sanbett et fich für Ereta (Tit. 1, 5) um die erstmalige Giniepung des Aelteflenamte, jo ift für die Gemeinde gu Epheius, welche langfi ihre moed Berepor batte (Act. 20, 17), bereits der Kall späterer Reuwahien in den Blid gefaßt (1 Tim. 3, 1. 2). Sandelt dort ber avonolische Gebülse auf Befehl des Apostels gan; selbstständig, so weisen auch bier die ibm gegebenen Boridriften über die Erforderniffe jum Gemeindeamt barauf bin, daß er mindeftens wie §. 133, d. Die Gemeinbewahl ju leiten und auf die rechten Manner ju lenten bat. Das es die Ge meinbealteften find, welche bier den vanlinischen Ramen der Exignorus (\$. 148, b.) führen, zeigt dentlich Tit. 1, 5, 7 (Bal. auch Act. 20, 28 mit v. 171. Lie Erforderniffe für den Spiecovat (1 Tim. 3, 2-7. Tit. 1, 6-9) nnd junachn die der allgemeinen driftlichen Simfichkeit (§. 155); denn nie munien einen fleckenlofen Ruf haben in der Gemeinde und angerhalb derfelben; ne munen fodann gezeigt haben, bas ne ihrem eigenen Danie wohl porfieben konnen, um der Kirche Gottes porfieben ju tonnen inot. b.). Ueber die besonderen Erforderniffe ber Ginete und der Lehrrichtigkeit vol. not. b. und & 150, c. Auf ein

vorgeschrittenes Stadium der Gemeindeentwicklung weist es hin, daß bereits vor der Anstellung von Reophyten gewarnt werden kann, sofern dieselben leicht durch solche Bevorzugung zum Hochmuth ver-leitet werden (1 Tim. 3, 6). Den Gemeindeleitern, sofern sie zugleich berufsmäßig das Lehramt üben (Bgl. §. 150, c.), wird unter gleicher Begründung wie 1 Cor. 9 (§. 128, c.) die Berpflegung durch die Gemeinde zugestanden (1 Tim. 5, 17. 18). Die apostolischen Gehulfen follen die Disciplin über die Presbyter führen, ftreng aber gerecht, fie follen vorsichtig in ber Bahl, aber unnachsichtig in ber Disciplin fein (1 Tim. 5, 19-22). Aus v. 22 erhellt, baß fie die Presbyter burch Sandauflegung weihen follen, wie sie felbst burch Sandauflegung bes Presbyteriums und bes Apostels geweiht sind (4, 14. 2 Tim. 1, 6). Aus beiben Stellen folgt übrigens, daß durch die Handaussegung, welche nach §. 47, c. als Symbol bes auf fie bezüglichen Gebetes ju benten ift, wirklich die Gabe der Amtstüchtigkeit (Egl. §. 150, c.) mitgetheilt ift, was Ritfol, a. a. D., S. 386. 387 zu übersehen icheint. Dies schließt naturlich nicht aus, baß sie bereits auf Grund einer vorhandenen Begabung (Bgl. Act. 6, 3 und bazu §. 47, b.) burch bie Prophetenstimmen, beren 1 Tim. 1, 18. 4, 14 gebacht ift, ju ihrem Amte besignirt maren, aber die daraus ermachsende Tuchtigkeit zu dem besondern ständig zu übenden Amte wird ihnen erft burch die Ordination mitgetheilt. In gleichem Sinne wie die Erforbernisse jum Episcopat werben 1 Tim. 3, 8-13 bie jum Diaconat erörtert (Bgl. §. 133, d. 148, b.). Bei ber Bestellung ber Diaconen ift gleichfalls eine forgfältige Prüfung nothwendig (v. 10), bei der namentlich auch ihre Frauen in Betracht kommen (v. 11), die ihnen in ihrem Beruf vielfach zur hand geben muffen.

d) Zu den firchlichen Beamten gehören auch die Wittwen, von beren Bestellung 1 Tim.  $5,\,9\!-\!16$  gehandelt wird. Ihnen scheint bie Aufsicht über den weiblichen Theil der Gemeinde übertragen zu fein (Bgl. Tit. 2, 4 und bagu not. a.). Sie follen mindeftens 60 Jahr alt, nur einmal verheirathet gewesen, guten Rufs und in Liebeswerten erprobt fein (v. 9). Jungere Wittwen werden ausbrücklich ausgefcoloffen, weil fie in Gefahr fteben, entweder burch eine zweite Che bie in ihrem Berufe Christo gelobte Treue zu brechen (v. 11. 12), ober in der Chelosigkeit den Versuchungen der sich wieder regenden Fleischesluft zu verfallen (v. 14. 15 und dazu not. b.). Auch kann bei ihrer Jugend gerade diese Stellung und Thätigkeit ihnen gefähr= lich werden (v. 13). Rach v. 16 scheinen diese Wittmen nur ein Recht auf Gemeindeverpflegung zu haben, wenn es ihnen an Angeborigen mangelt, die für fie forgen konnen. Dagegen handelt es fich 1 Tim. 5, 3-8 lediglich um die geordnete Unterstützung der Wittwen, melde die gewöhnlichsten Objecte der kirchlichen Armenpflege sind. Diefelbe foll nur eintreten, wenn fie wirklich gang vereinsamt (ortwe rhoat) und darum völlig hilflos (v. 3. 4. 8), aber auch nur, wenn fie ber Unterstützung von Seiten der Gemeinde würdig find und nicht burch sittenloses Leben dieselbe verscherzen (v. 5-7).

#### §. 157. Das Gemeindebefenntnif.

Die letzten Zeiten, in benen bem Glauben und ber chriftlichen Sittlickeit schwere Gesahren brohen, stehen nahe bevor. a) Die Gemeinde aber wartet der Erscheinung ihres angebeteten göttlichen Herrn, ber das Gericht halten und sie in sein himmlisches Reich einführen wird. b) Die Aussagen über ihn nehmen in unsern Briefen bereits die stereotype Form des aus paulinischer Verkündigung hervorgewachsenen Gemeindebekenntnisses an. c) Auch in den großen Dorologieen berselben mündet der Paulinismus in die liturgische Form des Gemeindebekenntnisses aus. d)

a) Die Gemeinde lebt noch in dem vormessianischen Weltalter (Tit. 2, 12: δ νῦν αἰών, = δ αἰών οῦτος. §. 91, d.), welches den Charakter des Jrdischen in seiner Entgegensetzung gegen das Göttliche (1 Tim. 6, 17. 2 Tim. 4, 10) trägt (Bgl. noch 1 Tim. 4, 8: ħ νῦν ζωὴ καὶ ἡ μέλλονσα). Die letzten Zeiten (σστεφοι καιφοί) stehen noch devor und werden in Folge der Versührung durch Irrgeister und Teuselslehren (Bgl. §. 36, d. 84, c.) einen großen Absall vom Glauben bringen (1 Tim. 4, 1. 2 Tim. 4, 3. 4). Vesonders schwer werden die letzten Tage sein, in denen ein greuliches Sittenverderben einreißen wird, das selbst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit sich dirgt (2 Tim. 3, 1—5), und diese Tage werden die Leser nicht nur erleben, wie aus den mit Bezug darauf an sie gerichteten Belehrungen (1 Tim. 4, 3—5) und Ermahnungen (2 Tim. 3, 5) hervorgeht, sondern es zeigen sich schon ihre Vordoten (v. 6—8). Die nach §. 138, c. von Paulus erwarteten Drangsale der letzten Zeit nehmen also dem Geschtstreise unserer Briefe entsprechend die Gestalt schwerer Geschrbungen des reinen Glaubens und des sittlichen Lebens an. Um so sester hat sich die Gemeinde zusammenzusassellen in dem, was sie auf Grund ihres Glaubens von der Zukunst erwartet (Tit. 2, 13).

b) Der Briefempfänger wird vorausssichtlich noch die Erscheinung

b) Der Briefempfänger wird voraussichtlich noch die Erscheinung Christi erleben, da er sich dis zu derselben unsträssich bewahren soll (1 Tim. 6, 14) und bei ihr beschworen wird, sein Amt treu zu ersüllen (2 Tim. 4, 1). Erfolgen wird sie ebenso zu der von Gott bestimmten Zeit (1 Tim. 6, 15: \*\*xalpoīz tdiois\*) wie die Kundmachung (Tit. 1, 3. 1 Tim. 2, 6 und dazu §. 150, d.) des in der ersten Erscheinung gegebenen Heils, die ebenso wie die lette als interactual bezeichnet wird (2 Tim. 1, 10). Mit ihr ist der Gerichtstag gekommen (h interphieus, als Richter der Lebendigen und Todten (2 Tim. 4, 1. 8), die Berzgeltung (§. 152, d.) ertheilt (Bgl. 2 Tim. 1, 16. 18. 4, 14); mit ihr beginnt aber auch das himmlische Reich Christi (2 Tim. 4, 1. 18), weshalb alle, die in dasselbe hineingerettet zu werden hoffen dürsen, auf seine Erscheinung sich freuen (v. 8). Sahen wir schon in den Gefangenschaftsbriesen die Vorstellung der älteren Briese, wonach in

bem vollendeten Gottesreich das Mittlerthum Christi aushört (§. 140, b.), verschwinden (§. 142, d. 144, b.), so ist das vollendete Reich hier bereits völlig ein Reich Christi geworden, der bei der Erscheinung seiner Hertlichkeit (Bgl. §. 138, a.) ausdrücklich als unser großer Gott und Erretter bezeichnet (Tit. 2, 13) und mit einer Dorologie geseiert wird (2 Tim. 4, 18). Sein Name ist es, den die Gemeinde bekennt und anruft (2 Tim. 2, 19. 22), der neben Gott (4, 1) und seinen auserlesenen Engeln (1 Tim. 5, 21), vielleicht sogar allein (2 Tim. 2, 14, wenn xuqiov zu lesen), zum Zeugen angerusen wird. Hat alles dies auch in dem, was die älteren Briese von der xuqiorns Christi lehren (§. 105, b.), dereits seinen Borgang, so dürste den unstrigen doch die Art eigenthümlich sein, wie 2 Tim. 1, 18. 2, 19 dicht neben einander xuqios von Gott (Bgl. 1 Tim. 6, 15) und Christo gegenübergestellt, freilich nicht als dem Einen Herrn wie §. 105, c. 141, e. Anmerk. 4, aber als dem Mittler zwischen Gott und Menschen, dem Menschen Christus zesus (1 Tim. 2, 5) , was in der Sache auf dasselbe herauskommt, da Christus eben als der Herr der Heilsmittler ist (§. 105, a.).

c) Vergeblich sucht man in unseren Briefen außer ben not. b. erörterten Bezeichnungen für die göttliche Herrlichkeit des erhöhten und wieder erscheinenden Christus eigentlich dogmatische Aussagen über seine Person. Dagegen hat sich in der Bezeichnung seines Kommens in die Welt (1 Tim. 1, 15) als einer der Wiedertunft analogen Spiphanie (2 Tim. 1, 10) die Vorstellung von ihm als einer präexistenten Person bereits ihren plastischen Ausdruck gegeben. Von den Thatsachen seines geschichtlichen Lebens werden 2 Tim. 2, 8 die Aufz

<sup>1)</sup> An Stellen wie 2 Tim. 2, 7. 14. 3, 11. 4, 17 fann man zweifeln, ob mit δ κύριος Gott ober Chriftus gemeint ift; doch fteht es 1, 16. 18. 2, 19. 22. 24. 4. 8. 14. 18. 22 wohl ficher von Chrifto, aber nur im zweiten Timotheusbrief. Dagegen heißt berfelbe 1 Tim. 1, 14. 2 Tim. 1, 8 & xópios hudr, 1 Tim. 6, 8. 14 δ χύριος ήμων Ίησους Χριστός und 1 Tim. 1, 2. 12. 2 Tim. 1, 2 Χριστός 'Ιησούς ό κύριος ήμων; bie Formel κύριος 'Ιησούς Χριστός tommt nur fünf Mal in fehr zweifelhaften Barianten vor. Ueberhaupt zeigen bie Benennungen Christi im Bergleich mit &. 105, a. und &. 141, e. Anmert. 4 einige Abweidungen. Der bloge Rame Jesus ift gang berichwunden, Incovs Χριστός ift gefichert wohl nur 2 Tim. 2, 8. Tit. 2, 13. 3, 6 und in ber oben angeführten Zusammensetzung mit δ κύριος ήμων. Auch bas bloke δ Χριστός fommt nur noch 1 Tim. 5, 11 vor; bagegen icheint Χριστός Ιησούς bas berricenbe ju fein. Bang gefichert ift es mohl 1 Tim. 1, 15. 2, 5. 4, 6. und fiets (neun Mal) in der Formel er XQLOTO Inoou; es durfte aber auch in ben elf Stellen, wo die Codd. amifchen Inoous Xquords und Xquords Inoois schwanten, meift borzuziehen sein.

<sup>2)</sup> Dabei ift aber zu ermägen, daß die Einheit Gottes nicht hervorgehoben wird im Gegensat zur Gottheit Chrifti, sondern zur Begründung seines einheitlichen, universellen Liebeswillens (v. 4 und dazu f. 154, b.).

erstehung und die Abstammung aus bem Samen Davids in so aphoristischer und boch so abgerundeter Weise zusammengestellt und mit dem feierlichen unnuoveve eingeleitet, daß dies bereits eine stereotype Form geworden sein muß, in welcher die Gemeinde ihren Glauben an die Messianität Jesu begründete. Doch ist nicht zu übersehen, daß es gerade die beiden Momente sind, durch welche Paulus nach Rom. 1, 3. 4 (Bgl. §. 106, a. b.) die Gottessohnschaft Christi bearundete und daß die Stelle fich dabei ausbrudlich auf das paulinische Evangelium beruft. Schwerlich wird das schöne Bekenntniß, das Limotheus vor vielen Zeugen abgelegt hat (1 Tim. 6, 12), etwas wesentlich anderes enthalten haben (Bgl. die paulinische buodozia Rom. 10, 9. Phil. 2, 11 und dazu § 105, a.), und wenn es v. 13 heißt, daß Christus dasselbe vor Pontius Bilatus bezeugt hat, so ift dabei wohl an das Bekenntniß seiner Messianität (Marc. 15, 2) zu benken. Auch biese in feierlicher Beschwörung vortommende Hinweisung auf eine geschichtliche Thatsache aus dem Leben Christi beutet wohl auf eine bereits stehend geworbene Form bin, in welcher die Gemeinde ihr Grundbekenntnig burch die Berufung auf den ersten Bekenner besfelben rechtfertigte. Unzweifelhaft aber haben mir in der Stelle 1 Tim. 3, 16, wie der beziehungslose Anfang (lies os ftatt Jeos) und das breifache Paar turzer gleichklingender Parallelfage zeigt, ein Fragment eines altfirchlichen Gesanges, in welchem bie Gemeinde ihr Bekenntniß zu Christo aussprach und vielleicht soll bas Suodoyovuerws ausbrücklich barauf hinweisen. Das έφανερώθη έν σαρχί beutet gang wie der Begriff der encouvera auf ein höheres übermenschliches Subject hin, das früher nicht er σαρχί existirte und erst in Folge seines Kommens er σαρχί (Bgl. §. 107, c.) offenbar geworden ift. Der Gegensat von er oapzi und er nreduare erflart sich am naturlichsten aus Rom. 1, 3. 4 (§. 107, d.), wonach bann bas educuish wohl auf die Rechtfertigung feines Anspruchs auf die Meffianität hinweist, die ihm in der Auferstehung zu Theil ward. Bei dem & 37 dyyelois bentt man am natürlichsten an seinen Eintritt in die himmlifche Welt, wo er ben Engeln als ber erhöhte erschien, mahrend er auf Erden als solcher unter den Bölkern verkundet wurde (exnourIn έν έθνεσιν. Bgl. §. 150, b.). Dem Glauben, ben er in der Welt fand (ξπιστεύθη έν κόσμφ), entspricht endlich in umgekehrter Ordnung die Verherrlichung, die ihm in der göttlichen  $\delta \delta \xi \alpha$  zu Theil ward (§. 105, d. 106, d.), nachdem er zum himmel erhoben war ( $\text{dvel} \eta \phi \Im \eta$  er  $\delta \delta \xi \eta$ ). Auch hier ist also das Gemeindebekenntniß, in welches die Summe des Heilsgeheimnisses zusammengefaßt wird, aus ber paulinischen Verfündigung herausgewachsen.

d) Mit Beziehung auf Christum als unsern Herrn und Heilsmittler wird Gott in den Singangsgrüßen unserer Briefe in allgemein apostolischer Beise (§. 106, b.) als Ieos narho bezeichnet (1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4). Er ist der lebendige Gott (1 Tim. 3, 15. 4, 10. Bgl. §. 88, c.) und die Quelle alles Lebens (6, 13. Bgl. Köm. 4, 17), der Everdig Jeóg (Tit. 1, 2. Bgl.

Röm. 3, 4) und die Quelle aller Wahrheit (Tit. 2, 10 und dazu §. 150, a.), der felige Gott (1 Tim. 6, 15) und die Quelle aller Seligkeit (1, 11. Bgl. Tit. 2, 13). Fremd sind der sonstigen paulinischen Lehrweise die großen Dorologieen 1 Tim. 1, 17. 6, 15. 16. Gott wird hier gepriesen als der μόνος Ιεός oder δυνάστης (Bgl. Röm. 16, 27: μόνω σοφώ Ιεώ), als der βασιλεύς τῶν αἰώνων oder βασιλεύς τῶν βασιλεύντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, als der ἄφθαρτος (Bgl. Röm. 1, 23) oder der allein Unsterblichseit besitzt, als der ἀφρατος (Bgl. Röm. 1, 23) oder der allein Unsterblichseit desitzt, als der ἀφρατος (Bgl. Röm. 1, 20) oder als der, welcher ein unzugängliches Licht bewohnt und daher von Niemandem gesehen werden tann. Odwohl also die einzelnen Aussagen über Gott paulinischen Aussagen entsprechen, so weist doch ihre dorologische Aussührung und die Correspondenz der Hauptmomente in beiden Dorologieen auf ein im liturgischen Gebrauch der Gemeinde stehend gewordenes Betenntniß zu der unvergleichlichen Herrlichseit Gottes hin. Es entspricht der ganzen Tendenz unserer Briefe, welche die apostolische Lehre als Gemeindebesitzt zu sichern streben (Bgl. §. 150, c. 154, a.), daß hier die individuelle Lehrsorm, welche sich nirgends schärfer ausgeprägt hatte als im Paulinismus, in die allgemein kirchliche Form des Gemeindebesenntnisses übergeht.

## Vierter Theil.

Der urapostolische Lehrtropus in der nachpaulinischen Zeit.

### Einleitung.

#### §. 158. Der Bebraerbrief.

Der Hebräerbrief fordert und rechtfertigt die dem brobenden 26: fall gegenüber unvermeiblich gewordene völlige Loslösung ber jubendriftlichen Muttergemeinde von ber nationalen und Cultusgemeinschaft mit bem Jubenthum.a) Die ältere Auffaffung, welche benfelben einem Schüler bes Paulus zuschreibt ober in ihm bas Document einer späteren Entwicklungsphase bes Paulinismus sieht, vermochte ber Lehreigenthümlichkeit besselben nicht gerecht zu werden, b) Erst von Riehm ist die Lehre unseres Briefs als eine gereiftere Korm des urapostolischen Judenchriftenthums in ihrem ganzen Umfange mit vollem Berftandniß bargestellt worben.c) Der hellenistische Berfasser gehörte von vornherein einer Richtung innerhalb bes Judenthums an, welcher bie Hauptsache im alten Bunde die priesterliche Sühnanstalt mar, und seine Lehrweise ist in formeller Beziehung burch seine alexandrinische Schulbilbung bestimmt, steht aber materiell bem palästinensischen Rubenthum näher als bem durch die hellenische Philosophie hindurchaeaanaenen. d)

a) Der Hebräerbrief, ber wohl balb nach ber Mitte ber sechziger Jahre geschrieben ist, und bessen Leser trot aller noch jüngst von Wieseler aufgebotenen Beweismittel (Bgl. Untersuchung über den Hebräerbrief, 2. Kiel, 1861 und Studien und Kritiken. 1867, 4) sicher nicht in Alexandrien, sondern in Palästina und insbesondere in Jerusalem zu suchen sind, versetzt uns in die Zustände der Urgemeinde hinein, wie sie sich nach dem Hintritt der ersten christlichen Generation, welche den Herrn selbst noch gesehen hatte, entwickelten. Die Apostel waren bereits gestorben oder hatten Jerusalem verlassen, Jacobus, der

Bruder des Herrn, hatte den Märtprertod erlitten. Die Gemeinde hielt noch an dem väterlichen Gesetze fest, wie es einst die Urapostel felbft gethan hatten (§. 48, c.) und wie es auch auf bem Apostelconcil als selbstverständlich vorausgesett war (§. 49, c. d.). Allein bas Bewußtsein der Motive, welche dieses Festhalten ursprünglich gerechtfertiat hatten und welche auch Paulus als solche anertennt (§. 121, d.), war erloschen. Je länger, je mehr mußte bie Werthschätzung ber gesetlichen Ordnungen und insbesondere der in ihnen gegebenen Beilsmittel zur Entwerthung und Verkennung ber im Christenthum ge gebenen führen, namentlich wenn die Boraussetzung, unter ber es solche allein bieten konnte, zweifelhaft wurde. Nun mußte aber der Glaube an die Messianität Jesu, der in der Hoffnung auf seine unmittelbar nahe Parusie einst jeden Widerspruch zwischen der von den Propheten verheißenen messianischen Zeit und zwischen ber Erscheinung des Verheißenen in der' geschichtlichen Gegenwart überwunden hatte (Bgl. §. 44, c.), wankend werden, als mit bem unerwartet langen Berzug der Parusie die Hoffnung auf den Gintritt der Endvollendung und die Erfüllung aller Berheifzungen ermattete. Inzwischen war ber Zelotismus innerhalb ber ungläubig gebliebenen und sich immer hoffnungsloser verstockenden Judenschaft gewachsen, die Berfolgungen der messiasgläubigen Juden von ihrer Seite mehrten sich. Das Band ber nationalen Gemeinschaft, das einst um ber jest ausfichtslos gewordenen Arbeit an der Bekehrung Israels willen festgehalten war, konnte nur noch festgehalten werden um den Preis ber Berleugnung des Christenglaubens, der seinen Bekennern die in ihnen erregten Erwartungen nicht ju erfüllen schien. Unter folden Umftanben begann eine bebenkliche Neigung zum Abfall vom Chriftenthum und ju völliger Rudfehr gum Jubenthum immer mehr um fich zu greifen. Rur eine entschloffene Loslöfung ber jubendriftlichen Urgemeinde von ihrer bisherigen nationalen und Cultusgemeinschaft mit ber jubischen Gemeinde, wie sie bei den Judendriften auf paulinischem Missionsgebiete sich bereits vollzogen hatte (Bgl. §. 147, c.), konnte bieser brohenden Gefahr vorbeugen. Indem der Hebräerbrief zu diesem ent= scheidungsvollen Schritte auffordert, enthält berfelbe eine Darleauna ber Motive, welche bas Jubenchriftenthum zu bem befinitiven Bruche mit seiner Vergangenheit berechtigen und verpflichten mußten.

b) Die kritische Streitfrage über ben Verfasser bes Hebräerbriefs hat zuerst zu einer näheren Untersuchung seiner Lehreigenthümlichkeit geführt. Im Allgemeinen blieb die Ansicht herrschend, daß der Brief zwar nicht von dem Apostel Paulus selbst, aber von einem seiner Schüler geschrieben sei. Bon diesem Standpunkte aus begnügte man sich damit, theils auf wesentliche Punkte der Uebereinstimmung seiner Lehrweise mit der paulinischen hinzuweisen, theils einige abweichende Sigenthümlichkeiten zu notiren. In diesem Sinne behandelte Neander unseren Brief im Anhange zu seiner Darstellung der paulinischen Lehre (S. 839—858) und noch aphoristischer thun es Schmid (II. S. 356—359) und Lechler (S. 159—163). Etwas eingehender hat Lutterbeck (S. 245—251) aus unserm Briefe die Lehre des Apollos

als eines strengen Pauliners bargestellt, am umfassenbsten und eingehenbsten hat von diesem Standpunkt aus Megner (S. 296-316) bie Lehre bes Hebraerbriefs behandelt, ber zwar eine gewisse Ber-wandtschaft mit petrinischer Lehre anerkennt (Bgl. S. 57), aber ben Brief boch noch einem paulinischen Schuler zuschreibt. Es fehlt aber auch hier noch viel an der Bollständigkeit und dem inneren Zusam= menhange in der Darftellung seiner Lehreigenthumlichkeiten. Ginen Schritt weiter ging die Tübinger Schule, welche unseren Brief einer späteren Entwidlungsphase bes Paulinismus juwies, in welcher berfelbe bas Chriftenthum als bas mahre Jubenthum erweisen (Bgl. Köftlin, der Lehrbeariff des Evangeliums und der Briefe Johannis und die verwandten NTlichen Lehrbegriffe. Berlin, 1843. Bgl. Buch II, 1, 4. S. 387-472) ober geradezu ben Paulinismus mit dem Judaismus burch Sinüberleitung dieses in jenen vermitteln wollte (Bgl. Schwegler, II. S. 304-325). Auf biesem Standpunkte steht wesentlich auch bie Darftellung von Reuß, welcher ben Sebräerbrief als erstes Document ber Theologie des Uebergangs vom Paulinismus zur johanneischen Theologie behandelt (II. S. 265-290), und die von Baur, welcher in dem Lehrbegriff des Hebräerbriefs (S. 230-256) die erste Stufe einer Bermittlung der Antithese zwischen dem Paulinismus und dem Judaismus der Apocalppse nachzuweisen sucht und dabei die Ambiguität seiner Auffaffung beffelben bem Berfaffer felbst aufburdet (S. 248). So lange man aber für das Verständniß der Lehre unseres Briefes vom Paulinismus ausgeht, tann man der Eigenthümlichkeit derfelben nicht vollkommen gerecht werden.

c) Schon David Schulz hatte in feinem Commentar (ber Brief an bie Hebräer. Breslau, 1818) die Gesammtanschauung unseres Briefes für eine von der paulinischen wesentlich verschiedene, noch durchaus jüdische erklart. Er fand, wie es bei feiner einseitigen Uebertreibung biefer Auffassung nicht anders sein konnte, fast nur Widerspruch (Bgl. de Wette, über die symbolischetypische Lehrart des Br. a. d. H. in der theologischen Zeitschrift von Schleiermacher, de Wette und Lüde. 1822, 3. S. 1—51). Erst in Folge der von der Tübinger Schule ausgegangenen Anregung (not. b.) wurde sein Grundgedanke wieder aufgenommen von Plant (Judenthum und Urchristenthum, in den theologischen Sahrbuchern. 1847, 2. 3. 4), ber unseren Brief als bas vom Judenchriftenthum ausgehende vollkommene Gegenstud zu der paulinischen Anschauung betrachtete. Auch Röftlin (in ben theologischen Jahrbüchern. 1853. 1854) modificirte seine Ansicht (Bgl. not b.) bahin, daß berfelbe nicht ber paulinischen Schule, sondern bem allerdings von Paulus influirten allgemein apostolischen Christenthum angehöre und ein auf Anregung bes Paulinismus geistig umgebilbetes Judendriftenthum repräsentire. Näher noch bestimmte Ritschl ben Lehrtropus unseres Briefes als eine spätere Entwidlungsftufe bes urapostolischen Lehrtropus, wobei er übrigens den Einfluß des Paulinismus auf die Christologie einschränkte (S. 159—171. Bgl. dazu Weiß, in den Studien und Kritiken. 1859, 1). Diese richtige Auffassung unseres Briefes liegt auch der einzigen selbstständigen, allseitigen und dieselbe

in ihrem inneren Rusammenbange lichtvoll und treffend entwickelnden Darftellung seiner Lehre zu Grunde, ber von Riehm (ber Lehrbegriff bes Hebraerbriefs. Ludwigsburg, 1858. 1859. 2. Ausg. 1867. Bal. besonders S. 861-863)'), nur daß berselbe den Einfluß des Paulinismus etwas höher veranschlagt (S. 865. 866). Die biblische Theo-Logie hat die schwierige geschichtliche Frage, wie weit die Lehreigenthumlichkeit unseres Briefes einen Ginfluß bes Paulus auf ben Berfaffer anzunehmen fordert oder berechtigt, nicht zu lösen; sie hat nur feine Uebereinstimmungen mit bem Paulinismus ju conftatiren, die ja noch keineswegs an sich ben Schluß auf einen birecten ober inbirecten Ginfluß bes Paulus rechtfertigen. Sie hat aber entschieben von ber burch Riehm nach allen Seiten hin überzeugend erwiesenen Thatsache auszugeben, daß die Wurzeln der Lebranschauung unseres Briefes in dem urapostolischen Judenchriftenthum in seinem Unterschiede vom Vaulinismus liegen, und diese Voraussezung, auf Grund berer wir die Besprechung unseres Briefes an dieser Stelle einreihen, wird sich uns in der Darstellung seiner Lehre überall aufs Evidenteste bestätigen (Bgl. noch Kluge, ber Hebräerbrief. Auslegung und Lehr-

begriff. Neuruppin, 1863).

d) Der Verfasser unseres Briefes ist nach 2, 3 ein Schüler ber Urapostel. Obwohl kein geborener Balästinenser, sondern ein Bellenift, wie seine reine und gewählte griechische Diction zeigt, muß er sich boch längere Zeit in der Urgemeinde aufgehalten und eine hervorragende Wirksamkeit in derfelben geübt haben. Wenn auch die eigen= thumliche Auffassung bes Jubenthums, welche baffelbe vorzugsweise als die vorbildliche, aber in sich noch unvollkommene Heilsanstalt anfieht, burch die specielle Aufgabe unseres Briefes (not. a.) mitbebingt ift, so ist dieselbe doch mit der ganzen Lehreigenthumlichkeit des Berfaffers fo nach allen Seiten hin vermachsen, bag berfelbe bereits vor feiner Bekehrung einer Richtung bes Jubenthums angehört haben muß, welche weder wie Jacobus (§. 41, c.) auf die Erfüllung bes Gefetes, noch wie Betrus (§. 40, c.) auf die Erfüllung der Weissagung ben hauptnachbruck legte, sondern in dem Priesterthum und ber burch baffelbe vermittelten ATlichen Sühnanstalt ben Hauptvorzug bes Rudenthums erblickte. Man darf sich nur erinnern, wie bei Paulus in seinen Erörterungen über die Verföhnung des Menschen die Reflexion auf das ATliche Suhninftitut in fast auffallender Weise zurückritt (§. 110, a.) und wie er das Gesetz wesentlich als Lebensordnung auffaßt, beren punttliche Erfüllung bas Beil vermittelt (§. 77, b.), um ju erkennen, wie eigenthumlich verschieben bie Ausgangspunkte ber religiösen Grundanschauung bei beiben Schriftstellern maren. Wie weit unserm Verfasser bereits an der Hand der Prophetie die Unzulänglichkeit ober ber vorbilbliche Charakter ber Allichen Beilsanstalt aufgegangen war, läßt sich nicht fagen. Jebenfalls aber konnte er, nach-

<sup>1)</sup> lleber die 1847 erschienene dissertatio theologica exponens doctrinam de veteri novoque testamento, in ep. ad Hebr. exhibitam des hollanders van den Ham, die mir nicht befannt ift, vgl. Riehm, S. 15.

bem er in Christo ben Dessias und bamit die seinem Bolke verheißene Beilsvollenbung gefunden hatte, die Gewißheit berfelben nur durch bie Bergleichung der im Christenthum gebotenen Sühnanstalt mit der ATlichen sich vermitteln. Auch unser Verfasser ist ferner, wie Paulus, tein Laie in theologischer Hinsicht; aber er ist auch nicht in der Schule pharifaifd-rabbinischer Schriftgelehrfamteit gebilbet, wie jener (§. 77, a.), sonbern in einer Schule, in welcher ber Beift bes Alexandrinismus maltete. Diese alexandrinische Bilbung beffelben ift seit Grotius von ben meisten erkannt, aber auch vielfach in einseitiger Uebertreibung bervorgehoben worden. Schon Baumgarten-Crufius meint, daß er von borther ben ganzen Hauptgebanken seines Briefes entlehnt habe (S. 90), und am entschiedensten läßt ihn Schwegler (S. 313—315) die aus Philo's Schriften entlehnte Logoslehre mit der altchriftlichen Messidee combiniren. Allein schon Neander hat nachgewiesen, wie völlig verschieben ber Geift unseres Briefes von dem der alexandrinischen Speculationen sei, und Riehm hat überzeugend bargethan, daß nichts specifisch = philonisches in unserm Briefe nachgewiesen werben tonne. Ueberhaupt aber muffe die alerandrinische Schule, welcher er seine Bildung verdankte, mehr von dem Geift bes A. T. als ber hellenischen Philosophie beherrscht gewesen sein und den geistigen Zusfammenhang mit dem palästinensischen Judenthum treuer bewahrt haben als die eigentlich alexandrinische Gnosis (S. 864). Es scheint überhaupt die alexandrinische Schulbildung des Verfassers mehr die formelle Seite seiner Lehrweise bedingt zu haben. Die Frage, wer bieser Verfasser sei, interessirt die biblische Theologie nicht näher; boch barf bemerkt werben, daß nur die Barnabashppothese einen wirklich traditionellen Anhalt hat und die Gigenthumlichkeiten unferes Briefes allseitig zu erklären vermag.

#### §. 159. Der zweite Brief Petri und der Judasbrief.

Das zweite Denkmal dieser Spoche ist, auch abgesehen von der Schtheitsfrage, der sogenannte zweite Brief Petri, der sich in seiner Lehrweise jedenfalls am nächsten an den ersten anschließt, aber der nachpaulinischen Zeit angehört. a) Das Auftreten eines principiellen Libertinismus sowie der Besorgnisse wegen der scheindaren Berzögerung der Parusie dilben den historischen Hintergrund für die Paränese des Briefes. d) Wie wenig die disherigen Darstellungen die Sigenthümlichseit seiner Lehrweise getrossen haben, erhellt daraus, daß man in ihm Merandrinismus muthmaßte. c) Da der Brief sich in einem Hauptabschinitt auss Engste an den gegen das erste Auftauchen jenes Libertinismus gerichteten Judasdrief anschließt, so erscheint es angemessen, diesen mit ihm gemeinsam zu behandeln. d)

a) Die Frage nach ber Echtheit bes zweiten unter bem Namen bes Petrus überlieferten Briefes barf nicht, wie es häufig geschieht, als bereits entschieben betrachtet werben (Bgl. Weiß, die petrinische

Frage. II, in den theologischen Studien und Kritiken 1866, 2). berfelbe echt, so fällt seine Entstehung balb nach ber Mitte ber fechziger Rahre und dann ist er unzweifelhaft ein Dentmal dieser Epoche. Allein auch wenn er unecht ift, muß er als folches betrachtet werben. Seine ganze Lehrweise ist eine specifisch judendristliche, in AXlichen Bilbern, Geschichten und Vorstellungen sich bewegenbe, und zeigt in allen ihren Grundzugen so vielfache Bermanbtschaft mit ber bes erften Petrusbriefes (Bgl. a. a. D. S. 286—294), daß wir ben Verfaffer nur aus bem urapostolischen Rreise hervorgegangen benten konnen. Bon der andern Seite ist derselbe gerichtet an die durch die paulinische Wirtsamkeit wesentlich heibendristlich geworbenen Gemeinden Rleinafiens (1, 1), er kennt bereits paulinische Briefe (3, 15. 16) und amar jebenfalls auch die nach Rleinasien gerichteten Gefangenschaftsbriefe, ja vielleicht finden sich selbst Anklänge an die Lehrsprache der Pastoral= Unser Brief gehört also jedenfalls ben Denkmälern bes urapostolischen Lehrtropus aus der nachpaulinischen Reit an, wenn es auch schwer sein dürfte, in ihm irgend welche Anklänge an eigenthum= lich paulinisches nachzuweisen.

b) Der zweite Brief Petri ift ein paränetischer, wie der erfte; wenn aber in diesem die Stellung ber Christen inmitten ber ungläubigen Welt ben Anlaß zur Paranese bot (§. 40, a.), so ift biefelbe in jenem durch eigenthumliche Gefahren motivirt, welche bem innern Gemeindeleben drohten. Das große Sittenverberben, welches die Pastoralbriefe für die letten Zeiten weissagten (§. 157, a.), sehen wir hier bereits theilweise eingeriffen. Das Gefährlichste aber war, daß baffelbe sich burch libertinistische Grundsätze bedte, welche angeblich eine Consequenz der mahren Chriftenfreiheit maren und durch Berufung auf migverftanbene ober migbeutete Paulusworte und Bibelftellen begründet murden. Es war aber vorauszusehen, daß dieser Libertinismus immer mehr eine umfassendere theoretische Bearundung sich geben und fo zu einer seelengefährlichen Irrlehre sich ausgestalten werbe. Stemehr unfer Berfaffer für feine Baranefe, wie Betrus (§. 61, c.), Die Motive aus der driftlichen Hoffnungslehre entlehnt, um fo bebenklicher mar es, wenn die Kundamente der Christenhoffnung selbst zu manken begannen. Nun begann man aber bereits in ber Gemeinbe in klagendem oder anklagendem Tone von einer Berzögerung der Er= füllung dieser Hoffnung zu reben (Bgl. §. 158, a.) und es mar vor= auszusehen, daß, wenn wirklich bie ganze Generation, innerhalb berer man den Gintritt der Barufie sicher erwartet hatte, dahin fterben follte, ehe bieselbe tam, der frivole Zweifel jede Möglichkeit bieser Erfullung leugnen und so die Fundamente des driftlichen Tugenbstrebens untergraben werbe. Diese zeitgeschichtliche Situation ift es, welche ber Paranefe unferes Briefes ihre eigenthumliche Farbung giebt, und

welche barum Inhalt und Umfang seiner Lehre mitbedingt.

c) Die Lehre des zweiten Petrusbrieses behandelt Schmid (II, S. 212—217) im Anhange zu seiner Darstellung des petrinischen Lehrbegriffs, indem er zwar manches Richtige, aber nichts Erschöpfens des über die Verwandtschaft beider beibringt und in Folge einer fals

schen Auffassung der darin betonten enirvoors dem Briefe eine alexans brinische Farbung zuschreibt, die ihn zu einem Mittelgliebe zwischen bem petrinischen und johanneischen Lehrbegriff ftempeln foll. Babrens Lechler (S. 191. 192) und Lutterbeck (S. 179-182) über einige unbebeutende Bemerkungen, die für die Schtheitsfrage ein entgegengefettes Resultat ergeben, nicht hinauskommen, hat Megner (S. 154—170) ben Lehrbegriff unseres Briefes am ausführlichsten behandelt. Er fucht hauptfächlich seine Abweichungen von dem ersten petrinischen ins Licht zu fegen, die ihm groß genug scheinen, um gegen feine Gotbeit zu entscheiben, und nimmt ebenfalls eine alerandrinische Kärbung an. Bon Seiten der Tübinger Schule hat Schwegler (II, 495-517) unfern Brief ber Entwicklungsgeschichte ber römischen Rirche eingereiht und ihn mit bem angeblich von ihm empfohlenen Marcusevangelium und ben clementinischen Recognitionen zu den neutralen Schriften gerechnet, welche ben vollzogenen Friedensschluß barftellen. Seinen bogmatischen Charafter erklärt er für petrinisch und findet die philonischen Schriften in ihm fleißig benutt, wofür freilich die von ihm angeführten Indicien unmöglich etwas beweisen können. Baur bagegen bebt nur hervor, daß auch in ihm das Christenthum theoretisch als Enizvwois. praktisch als αγάπη ober αρετή gefaßt und so Baulinismus und Judenchriftenthum combinirt werden, worin sich die katholisirende Richtung des sich bildenden firchlichen Lehrbegriffs zeige (G. 297).

d) Der wahrscheinlich um die Mitte ber sechziger Jahre geschriebene Judasbrief rührt von dem Bruder des Jacobus her, den wir §. 41 unter den Repräsentanten des urapostolischen Lehrtropus aufführten. Es läge darum scheinbar nahe, seine Lehre mit ber biefes Jacobus zusammen zu stellen, und dazu haben sich Schmid (II, S. 140—150) und Megner (S. 99—107) in der That verleiten lassen. Er soll mit seiner Lehre vom Gericht ein Seitenstud zu ber Lehre bes Jacobus vom Gefete barbieten. Aber weber enthält unfer Brief eine irgend eigenthumliche Lehre vom Gericht, das nur bei seinen Drohungen gegen die von ihm bekämpften Libertinisten (welche beide noch fälschlich für eigentliche Frelehrer halten) naturgemäß zur Sprache kommt, noch zeigt er sonft irgend eine Berwandtschaft mit dem Jacobusbrief außer ber gemeinsamen jubenchriftlichen Grundlage. Da nun der zweite Betrus-brief ben Brief Juba nicht nur gekannt, sondern in seiner Polemik gegen die Libertinisten (not. b.) großentheils sich an ihn angeschlossen hat, so hat er damit selbst ihre beiderseitige Geistesverwandtschaft constatirt. Freilich zeigen sich in diesem Briese, obwohl auch er mit seiner ganzen Lehrweise im A. T. wurzelt, im Unterschiede von bem Vetrusbriefe bereits Anklänge an paulinische Lehrweise. Doch werden wir immer noch ein Recht haben, die ohnehin spärliche Ausbeute, welche der Judasbrief der biblischen Theologie gemährt, gelegentlich bei der Darftellung der Lehre des zweiten Briefes Betri unterzubringen. Leciler (S. 170, 171) und Lutterbeck (S. 176, 177) haben sich damit begnügt, im Allgemeinen seinen jubenchristlichen Charakter zu conftatiren, Reuß hat unsere beiben Briefe gelegentlich als Quellen ber jubendriftlichen Theologie benutt (I. livr. IV). Schwegler hat ihn

nur anhangsweise behandelt (I, 518—522), um auch in ihm eine tendentiöse Empfehlung der apostolischen Paradosis nachzuweisen, die wunderlich genug einem ganz unbekannten Manne in den Mund gelegt wäre, für den man nur die Ehre in Anspruch nahm, der Bruber des geseierten Hauptes der Judenchristen zu sein.

#### §. 160. Die johanneische Apscalppfe.

Das britte Denkmal bieser Spoche, in welcher bie inneren Gefahren und die äußeren Drangsale eine Neubelebung der sinkenden Hoffnung auf die Nähe der Parusie ersorderten, ist die Apocalypse. 2) Dieselbe rührt wahrscheinlich von dem Apostel Johannes her, muß aber jedenfalls ohne Rücksicht auf die andern johanneischen Schriften als ein Erzeugniß des urapostolischen Judenchristenthums dieser Zeit betrachtet werden. b) Der prophetische Sharakter des Buchs erschwert seine biblischendogische Berwerthung, beschränkt sie aber nicht. c) In der disherigen Aussalfung seiner Lehrweise ist vor Allem die Frage controvers geworden, ob darin eine Antithese gegen den Paulinismus ausgeprägt ist. d)

- a) An der Grenze der sechziger Jahre steht jedenfalls noch bie einzige prophetische Schrift bes R. T., mag man nun die zeitgeschicht= lichen Anspielungen ber Apocalppse auf bas Jahr 68 ober richtiger aufs Jahr 70 beuten. In ihr tritt noch einmal ben Zweifeln und Beforgniffen wegen bes Bergugs ber Parufie, welche in biefer Zeit auftauchten (§. 158, a. 159, b.), die gewaltigste Verkündigung ihrer unmittelbaren Nähe gegenüber. Der Verfasser hat in einer Reihe von Gefichten theils die Berficherung empfangen, daß fie nahe bevorftebt, theils fie felbft, ihre Borzeichen und ben mit ihr beginnenden Brozes ber Endvollendung in glänzenden Bilbern geschaut. Ja er unter-nimmt es, in der Weise der jüdischen Apocalyptit die Zeichen der Zeit ju beuten und innerhalb feines geschichtlichen Gesichtstreises auf bie Merksteine hinzuweisen, an benen man die Schritte abzählen tann, welche die Entwidlung ber letten Zeiten noch bis zur Schlußtatastrophe burchzumachen hat. Auch sonft erinnert Alles an biese Beriobe. In ben Gemeinden ist das driftliche Leben gesunken und ein ethnisirender Libertinismus macht sie durch seine Pseudoprophetie irre, die sich für tiefe Weisheit ausgiebt (Bgl. §. 159, b. d.). Berfolgungen von Juden und Heiben (Lgl. §. 158, a.) haben die Gemeinden getroffen, vor Allem aber sind es die Greuel der neronischen Zeit, die dem Verfasser bas Bild ber vom Blut ber Märtyrer trunkenen Welthauptstadt immer wieder vor Augen führen. Wie im Hebräerbrief und in dem zweiten Brief Petri, so ist auch hier die Verkundigung der Parusie ebenso ein gewaltiger Bufruf, wie eine mächtige Trostpredigt.
- b) Die älteste Ueberlieferung, welche schon mit Justin beginnt, schreibt die Apocalypse eben so früh als einmüthig dem Apostel Johannes zu. Die Zweifel, welche später in der alexandrinischen Kirche auf-

tauchen und der Apocalippse im Morgenlande lange ihre canonische Geltung streitig machen, sind bes Ursprungs aus einer Abneigung gegen ben Inhalt des Buches bringend verdächtig. Die glübende Phantasie und der flammende Zorneseifer gegen die Feinde des Reiches Gottes, welche das Buch charafterisiren, entsprechen bem Bilde bes Donnersohnes, das die älteren Evangelien uns zeigen, und bag ber Grundtmus seiner Lebranschauung der urapostolisch-judendriftliche ift, kann nicht bezweifelt werden. Mit Recht hat daher die Tubinger Schule die neuere Kritit, welche in bem Dilemma, entweber Die Apocalopfe oder das Evangelium und die Briefe des Johannes dem Apostel zuzuschreiben, sich ohne weiteres für letteres entschieb, ber Parteilichkeit beschuldigt. Jenes Dilemma selbst aber, an dem auch sie festhält, ist noch keineswegs zur Evidenz erwiesen (Bgl. Hase, die Tübinger Schule. Leipzig, 1855. S. 25—30). Die biblische Theologie hat bie Frage nach der Berechtigung besselben so wenig wie die Echtheitsfrage zu lösen, sie hat die Lehre der Apocalpose als eines Denkmals des urapostolischen Judenchriftenthums barzustellen, wie es sich in dieser nachpaulinischen Epoche gestaltete, und hat sich nur bagegen zu verwahren, daß nicht die Bezugnahme auf die Lehrweise ber jebenfalls so andersartigen und so viel fpateren Schriften, welche ben Ramen bes Johannes tragen, die unparteiische Würdigung der Gigenart unfers Buches beeinträchtige.

c) Der speciellen Aufgabe unsers Buches (not. a.) entsprechend, steht natürlich die christliche Hoffnungslehre im Bordergrunde seiner Lehranschauung; boch läßt basselbe auch nach mancherlei anderen Seiten hin die Eigenthumlichkeit der Lehrweise des Berfassers hervortreten, da die daffelbe durchziehende Paraneje vielfach auf feine Auffaffung des driftlichen Seils und ber in ihm liegenden fittlichen Motive jurudweift. Die größte Schwierigfeit fur bie biblifchetheologifche Behandlung bes Buches liegt barin, daß, ber ganzen Anlage beffelben gemäß, viele bebeutungevolle Unschauungen nur in Bilbern vorgeführt werden, beren Deutung nicht leicht und bei benen baufia bie Grenze zwischen bem, was noch einer lehrhaften Ausbeutung fähig ift und was nur zur bichterischen Ausmalung gehört, schwer mit Sicher .. beit zu ziehen ift. Dagegen barf ber prophetische Charafter bes Buches seine biblisch=theologische Berwerthung in teiner Beise beschränken. So gewiß ber Darstellung bes Buches Gesichte zu Grunde liegen, welche bem Berfaffer Trager göttlicher Offenbarungen maren, fo gewiß find die tunftvoll angelegten, mit sichtlich dem Studium ber ATlichen Prophetie und ber jubischen Apocaloptik entlehnten Farben ausgeführten, in planmäßiger Folge fortichreitenben fieben Gefichte unfers Buches (Bgl. meine Recension von Dufterbiecks Commentar in bem theologischen Literaturblatt von 1860. No. 1. 2) eine freie schrift: stellerische Reproduction bessen, was dem Verfasser auf Grund bieser Offenbarungen von ber Zukunft zu schauen gegeben mar. kann barum wie jebe Lebrichrift bes N. T. ben gottgegebenen Inhalt nur in einer individuellen Ausprägung gur Darftellung bringen, welche die eigenthumliche Lehranschauung des Verfassers erkennen läßt.

d) Bei Schmid und Lutterbeck wird die Apocalppse nur gelegentlich zur Vergleichung bei ber Darftellung bes johanneischen Lehrbegriffs herangezogen, Lechler, obwohl auch von ihrer Apostolicität ausgehenb, hat ihren Lehrbegriff zuerst selbstitändig bargestellt (S. 199—205) und bann mit dem johanneischen verglichen (S. 228—232). Dagegen hat Megner, ber sie nicht für apostolisch hält (S. 363), ihren Lehrbegriff als ben letten (S. 365—381) ziemlich ausführlich bargestellt, babei aber fich fast gang auf die Eschatologie und Chriftologie beschränkt. Eine eingehendere Untersuchung bes gefammten theologischen Charatters unfers Buches hat erft die Tübinger Schule angeregt, welcher fie als bas einzige Denkmal bes urapostolischen Jubendriftenthums von besonderer Bedeutung mar (Bgl. Köstlin in seinem johanneischen Lehrbegriff S. 482-500). Wenn aber auch Reuf unser Buch als Quelle für die älteste judendriftliche Theologie benutt (Bgl. I. livr. IV.), so ist das offenbar nicht richtig; benn die Zeitstellung besselben läßt jebenfalls die Möglickfeit offen, daß in ihm die ursprüngliche urapostolische Lehrform bereits positiv ober wenigstens antithetisch burch ben Paulinismus, bessen volle Ausbildung ihr vorhergeht, beeinflußt ist. Die Tübinger Schule nimmt nach ihrer Grundansicht von ben Gegenfäßen bes apostolischen Zeitalters natürlich bas lettere an und so hat Baur ben Lehrbegriff der Apocalppse sehr ausführlich als bas Gegenstüd jum paulinischen Lehrbegriff bargestellt (S. 207-230). Sein Versuch zeigt aber aufs beutlichste, wie wenig die ber Apoca-Impse zugeschriebene Antithese gegen ben Paulinismus sich irgend burchführen läßt (Bgl. bagegen auch Ritschl, S. 120—122).

#### §. 161. Die gefdictlichen Bücher.

Die spätesten der hierher gehörigen Documente sind die synoptischen Svangelien und die Apostelgeschichte.a) Auch ihre Entstehung
ist wohl durch die Zeitverhältnisse bedingt, in welchen der scheinbare Berzug der Parusie den Glauben an die Messianität Jesu und die Erfüllung der Berheißung wankend zu machen drohte. b) Ihre biblischtheologische Verwerthung ist abhängig von der kritischen Scheidung der schriftstellerischen Bearbeitung von den benutzen Quellen und Neberlieserungsstossen, die freilich nur dis zu einem gewissen Grade vollzogen werden kann und darf.c) Die disherigen Vorarbeiten bieten für die Lösung unserer Ausgabe wenig, weil sie die kritische Frage entweder ignoriren oder in falscher Einseitigkeit lösen.d)

a) Daß die beiben ersten Evangelien, welche die Namen des Matthäus und Marcus tragen, als Erzeugnisse des urapostolischen Judenchristenthums anzusehen sind, leidet keinen Zweisel. Nicht nur sind ihre Verfasser anerkanntermaßen Judenchristen, sondern das Marcusevangelium beruht nach §. 11, a. auf petrinischer Ueberlieferung, das sog. Matthäusevangelium nach §. 11, b. hauptsächlich auf der schriftlichen Ueberlieferung des Apostel Matthäus. Wenn wir damit

zugleich die Evangelienschrift des Lucas und ihre Fortsehung, die fog. Apostelgeschichte, jufammenfassen, obwohl ihr Berfasser ohne Rweifel ein Heibenchrift und Bauliner war, so murde bas schon in ber Ber-wandtschaft jener mit ben beiben anderen synoptischen Evangelien seine Rechtfertigung finden. Diese Berwandtschaft beruht aber eben barauf, daß in der Evangelienschrift das Marcusevangelium und die urapostolische Quelle bes ersten Evangeliums (§. 11, a. b.), sowie noch andere mittelbar ober unmittelbar urapostolische Quellen benutt find (§. 11, c.), und ähnliche Quellen muffen nach §. 39, c. namentlich dem ersten Theile der Apostelgeschichte zu Grunde gelegen baben. Ein Schriftsteller aber, ber so reichlich urapostolische Quellen benutt, wird trot feiner Abhängigkeit von Paulus nicht als Vertreter bes reinen Paulinismus gelten konnen. Es werben fich in feiner Lehr: anschauung urapostolische und paulinische Elemente gemischt haben und seine Schriften werden sich von den anderen in diesem Theil befprochenen Documenten nur baburch unterscheiben, daß hier ein birecter Einfluß des Paulinismus unzweifelhaft vorhanden, und daß, wenn auch in jenen ein solcher anzunehmen sein sollte, doch bier berfelbe nicht ben Ginschlag, sondern den Aufzug für bas Gewebe feiner

Lehranschauung bilbet.

b) Unsere synoptischen Evangelien sind theils turz vor, theils balb nach bem Sahre 70 entstanden, bie Apostelgeschichte etwas später, fie gehören also ichon zeitlich in diese Beriode hinein. Es ift aber auch fehr mahrscheinlich, daß bie Entstehung unserer Evangelienliteratur mit ber ganzen Zeitlage biefer Epoche jusammenhängt. Je mehr mit bem scheinbaren Verzug ber Parusie (§. 158, a. 159, b. 160, a.) ber enticheibenbite Beweis fur bie Deffianitat Jefu in Frage gestellt ichien, um so mehr mußte sich die Betrachtung der Gemeinde zuruchwenden zu dem geschichtlichen Leben Jesu und in ihm diejenigen Momente auffuchen, welche, auch abgesehen von ber glorreichen Wieberkehr besfelben, ben meffianischen Charatter feiner Erscheinung sicher ftellten. Budem konnte ja eine Darstellung bes Lebens Jesu gar nicht gegeben werben, ohne burch die Borführung feiner Barufieweiffagung (Bgl. §. 17. 22) bie Hoffnung auf seine balbige Wiederkehr neu zu beleben. haben sich biese Aufgabe speciell bie beiben ersten Evangelien gestellt, fo bot biefelbe für ben Bauliner Lucas noch eine andere Seite bar. Wir haben §. 129—131 gesehen, wie Paulus sich ben scheinbaren Wiberspruch ber Geschichte bes Christenthums, welches seine reichste und bedeutenofte Entwidlung auf heibendriftlichem Boben fand, mit ber Jerael gegebenen Berheißung, an welche sich die alteste Form ber hoffnung auf bie meffianische Endvollenbung fnupfte (§. 48, a.), vermittelte. Als nun mit bem Falle Jerusalems die einstweilige Berwerfung Asraels entschieden mar, mußte biefer scheinbare Widerspruch immer greller hervortreten und es lag darum nahe, in dem Leben Jesu wie in der Geschichte der Apostel diejenigen Momente aufzusuchen, welche ben Uebergang bes Christenthums von den Juden zu den Heiden als einen gottgeordneten barftellten. Bon biefer Seite ber angeseben,

mußten auch die Lucasschriften, welche sich ausbrudlich diese Aufgabe ftellten, baju beitragen, die Gewißheit bes meffianischen Beils trot ber unerwarteten Gestalt seiner geschichtlichen Entwidlung zu ftarten und damit jedem Zweifel an der gehofften Bollendung desselben zu begegnen. Aber auch das erste Evangelium hat diese Aufgabe sichtlich bereits erwogen und, soweit es in einer Erzählung von dem Leben Jesu möglich war, zu lösen gesucht.

c) Die biblisch-theologische Verwerthung ber geschichtlichen Schriften hängt keineswegs von der in der Tübinger Schule herrschenden Auffaffung ab, nach welcher die älteste Kirche bei denselben gar nicht den Gesichtsvunkt historischer Urkunden hatte, sondern sie, wie sie aus bem bogmatischen Zeitbewußtsein hervorgegangen maren, auch bemfelben entsprechend immer aufs Neue modificirte (Bgl. Schwegler, I. S. 258). Auch wenn der in ihnen verarbeitete Ueberlieferungsstoff ein wesentlich geschichtlicher war und als solcher betrachtet wurde, läßt sich schon aus der Auswahl und Gruppirung des Stoffs, sowie aus einzelnen schriftsfellerischen Reslexionen über benselben vielfach der Gesichtspunkt ers kennen, aus welchem ihn ber Verfasser betrachtet hat. Soweit wir nun die Quellenbenutung ber Berfaffer noch controliren können, kommt hinzu, daß in den Motiven ihrer Abweichungen von den Quellen, wo fich bieselben noch constatiren laffen, ebenfalls die ihnen eigenthum= lichen Auffaffungen und Anschauungen sich ausprägen. Am wenigsten ift bies bei Marcus möglich, wo abgesehen von ber sehr freien Berwendung einzelner Stude aus ber apostolischen Quelle bie Grenzlinie amischen dem, mas der Verfasser aus mundlicher (petrinischer) Ueberlieferung schöpft, und bem, was er von seiner eigenthümlichen Auffaffung aus hinzubringt, nicht überall sicher zu ziehen ift (Bgl. §. 12, b.). Bolltommen läßt sich dagegen die Bearbeitung des Marcus in unserm erften und britten Evangelium controliren und auch bie Behandlung ber apostolischen Quelle, wo sie von beiden selbstftandig benutt ift (Bgl. §. 12, c.). Aus der Analogie der so gewonnenen Lehreigenthumlichkeiten einerseits und bem Charakter ber apostolischen Quelle andererseits läßt fich bann weiter jurudichließen auf bas, mas in ben von Einem ber beiben allein aus ber apostolischen Quelle aufgenommenen Abschnitten geändert oder zugesett ift (g. 11, d.). Die größte Schwierigkeit entsteht da, wo wir über die mundlichen ober fcriftlichen Quellen, aus welchen ber erfte ober britte Evangelift gefcopft haben, nichts zuverläsiges mehr auszumachen im Stanbe find (Bgl. §. 12, c.). Hier bleibt nichts anderes übrig, als die in solchen Abschnitten enthaltenen Thatsachen, Resterionen ober Aussprüche Jesu in ber Form und Auffassung, in ber sie von den einzelnen Evangeliften aufgenommen find, als ihr eigenthumliches geistiges Befitthum und als ein Moment für die Bestimmung ihrer Lehranschauung zu betrachten, mo es nicht etwa in ber Ratur ber Sache liegt, daß bie ihren Quellen entnommenen Angaben auf Borftellungen einer frühern Reit gurudweisen, wie manches in ber Borgeschichte bes Lucas. Die geschichtliche Frage, ob hierin noch glaubwürdige Ueberlieferungen aus

bem Leben und aus bem Munde Jesu erhalten sind, ober ob sich barin nur die Borstellungen der Gemeinde, resp. der Verfaffer über Jesum und ber Ausbruck beffen, mas sie für bie Ansicht ober bas Gebot Christi hielt, ausgeprägt haben, tommt hier, wie §. 9, b. 10, a., für die biblische Theologie nicht in Betracht. Für fie find erft für die Epoche, wo unsere Evangelien entstanden, die von jedem eigenthümlich berichteten Thatsachen ober Aussprüche Jesu als im Bewußtsein ber Gemeinbe, resp. ber Evangelisten vorhanden und für ihre Lebrent: widlung maßgebend constatirt. Die größte Schwierigkeit bietet in dieser Beziehung die Behandlung ber Apostelgeschichte bar, wo eine besonnene Rritit an eine burchgeführte betaillirte Scheidung bes aus ben Quellen aufgenommenen ober birect aus Augen: und Ohrenzeugenschaft berichteten und des von Lucas hinzugebrachten nicht benten kann (Bal. §. 39, c.). Wir haben bieselbe namentlich in ihrem ersten Theile zur Darstellung ber ältesten urapostolischen Verkundigung und bes religiösen Lebens der Urgemeinde benutt (Bgl. Theil II. Abschnitt 1) und ebenso manches aus ben späteren Abschnitten zur Illustration paulinischer Lehre und bes Lebens in ben paulinischen Gemeinden (Bgl. S. 78, a. c. 79, a.). Allein wie schon im ersten Theile sich manches als eigenthumlich lucanische Auffassung von der benutten Ueberlieferung unterscheiben läßt, so können boch auch die späteren Abschnitte vielfältig benutt werden, um aus der Art, wie Lucas die Reben seines Apostels reproducirt, seine Auffassung bes Paulinismus zu ermitteln. Daneben aber bleibt nicht nur der Plan und die lehr: hafte Tendenz der Apostelgeschichte bedeutungsvoll, sondern durch das gange Buch bin findet fich genug, mas als Darftellung bes Schrift: stellers direct auf seine Anschauungen schließen läßt. Allerdings wird manches, was jest als eine Sigenthumlichkeit ber lucanischen Auffaffung erscheint, ursprünglich seinen Quellen angeboren; aber fofern er dieselben in der vorliegenden Fassung sich angeeignet hat, darf es boch als sein geistiges Eigenthum betrachtet werden.

d) Für die Lösung unserer Aufgabe ist wenig damit gethan, wenn Schmid und Lechler das Matthäusevangelium mit dem Jacobusbrief (Bgl. Schmid, II. S. 133—139. Lechler, S. 171. 172), die Lucasschriften mit dem Paulinismus (Ugl. Schmid, II. S. 355. 356. Lechler, S. 156—158) zusammenstellen und ersterer noch die beisden judenchristlichen Evangelien mit dem petrinischen Lehrbegriff (II. S. 211. 212). Sehr eingehend behandelt Lutterbeck die Lehre des Matthäusevangeliums als erste Stuse des petrinischen Lehrbegriffs (S. 158—169), aber in einer mit seiner auch von ihm vorausgesetzten geschichtlichen Glaubwürdigkeit kaum verträglichen Weise; das Marcussevangelium mit den petrinischen Briefen gemeinsam als dritte Stuse bessellum mit den petrinischen Briefen gemeinsam als dritte Stuse bessellum seiner mit der Orginalität dieses Evangeliums unverträglichen Weise der Maßstad des Ratthäus und Lucas als seiner Borgänger an dasselbe angelegt wird. Besonnener ist in dem Abschnitt über die Lehre des Lucas das Evanaelium besprochen (S. 238—242) und ganz turz S. 243, 244

vie Apostelgeschichte, die mit Schnedenburger als eine Rechtfertigung bes Apostel Paulus gefaßt wird. Von seinem Standpunkte aus (Bgl. not. c.) burchaus consequent hat Baur, S. 297—338 den Lehrbegriff der synoptischen Evangelien und der Apostelgeschichte als das vierte Stück in der zweiten Periode dargestellt, wobei dieselben als reine Lehrschriften behandelt werden, die ihre Stosse der lehrhaften Tendenz gemäß ganz frei erdichtet oder umgebildet haben. Im vollsten Gegensate dazu hat Reuß in seiner Behandlung der drei Evangelien (livr. VI. Cap. 6. 7. II. S. 344—366) sich hauptsächlich mit dem Nachweise beschäftigt, daß die angeblichen theologischen Parteistandpunkte in unseren Schriften sich nicht ausgeprägt sinden und dieselben nicht unter den Gesichtspunkt lehrhafter Tendenzschriften gestellt werden können, wenn man sie nicht in Widersprüche mit sich selbst verwickeln will.

日本 本語 田田 田

# Erfter Abschnitt. Der Bebräerbrief.

# Erftes Capitel. Der alte und der neue Bund.

#### §. 162. Das Befen des alten Bundes.

Der Hebräerbrief faßt bas Berhältniß von Jubenthum und Christenthum aus bem Gesichtspunkte bes alten und bes neuen Bundes auf. a) Der am Sinai geschlossene Bund beruht von der einen Seite her auf dem mosaischen Gesetz, während im neuen Bunde das Gesetz ins Herz geschrieben ist, ohne daß darin der specifische Untersichied besselben liegt. b) Zwar gab es schon im alten Bunde einen frevelhaften und darum todeswürdigen Ungehorsam, welcher der gerechten Bergeltung versiel, aber daneben gab es auch Schwachheitsssünden, von welchen selbst die Gerechten nicht frei waren. c) Um diese zu sühnen und so die mangelhafte Gesetzerfüllung auszugleichen, war das Sühninstitut des alten Bundes gegeben, das daher als Hauptsstück des Gesetzes die zur Erfüllung der Bundesverheißung nothe wendige Vollendung der Bundesglieder herbeiführen sollte. d)

a) Was Christus als das Gekommensein des Gottesreiches (§. 15, a.), was die urapostolische Predigt als den Andruch der messiarnischen Endzeit (§. 45, a.) und die begonnene Vollendung der Theortratie (§. 50, a.), was Paulus als die Erfüllung der Zeit und den Eintritt der Gnadenökonomie (§. 104, a.) verkündete, das bezeichnet der Hebräerbrief so, daß der erste Bund (8, 7, 13, 9, 15) dem jüngst gestisteten (véa: 12, 24), seinem Wesen nach neuen (xaevý: 9, 15), seiner Dauer nach ewigen (13, 20) Bunde Platz gemacht hat. Diese Anschauung gründet sich auf die Weissaung Jerem. 31, 31 (8, 8, 10, 16), welche auch Paulus anzieht (Nöm. 11, 27), ohne dieselbe eingehender zu verwerthen (§. 110, b.); sie ist bereits von Christo in den Worten der Abendmahlseinsetzung angedeutet (§. 25, d.) und wird von Petrus an bedeutungsvoller Stelle (1, 2) verwerthet (§. 56, d.). Der Bund ist ein Vertrag Gottes mit seinem Volke; aber dem Verhältnis

ber beiben Paciscenten entsprechend, geht die Bundschließung allein von Gott aus (8, 9. 10). Er ist es, der seinem Bolte gewisse Berzbeißungen gegeben hat, zu deren Erfüllung er sich durch die Bundessschließung verpstichtet, und diese Verheißungen dilben gleichsam das Fundament, auf Grund dessen das Bundesverhältniß als rechtsgültige Ordnung sestgetellt ist, wie man wenigstens ad analogiam aus der Stelle 8, 6, die freilich auf den neuen Bund geht, schließen kans (Bgl. êni — ênayyellaig veroudsérnfai)). Gleichzeitig aber verpstichtet sich das Volt im Bunde zur Erfüllung des Gesetzes, das Gott ihm giebt, und das daher dei der Bundesstiftung verlesen wird (9, 19. Bgl. Erod. 24, 7). Die sinaitische Gesetzgebung gehört dem Versasser so sehr zum Wesen des alten Bundes, daß in der hochpoetischen Stelle 12, 18—21 der Eintritt Israels in denselben durch die schreckhaften Erscheinungen charakterisit wird, welche jene Gesetzgebung begleiteten (Bgl. Erod. 19).

b) Das Gesetz bes alten Bunbes hat Gott nicht unmittelbar, sondern durch Bermittlung von Engeln gegeben (2, 2: 6 di' dyyékwi Aalydeis loyos), eine Anschauung, die schon Baulus aus dem palästinensischen Judenthum überkommen hatte (§. 99, c. 48, d.), und zwar dem Moses (10, 28: νόμος Μωϋσέως), dem Diener in seinem Hause (3, 2. 5), d. h. in der Theofratie des alten Bundes. Das Geset kann, da es zum Wesen des Bundes gehört (not. a.), natürlich auch bem neuen Bunde nicht fehlen, aber es wird nun bem Bolte ins Herz geschrieben nach ber Weissagung Jerem. 31, 33 (8, 10. 10, 16). Bon dieser Anschauung ging schon Jacobus aus (§. 69, c.), und sie liegt, freilich in etwas anderer Wendung, ber paulinischen Lehre jum Grunde, wonach ber neue Bund ber Geistesbund ift im Gegensat jum Gesetzbunde (g. 110, b. 121, c.). Allein ber burch jene Weissagung dem Berfasser an die Sand gegebene Gebante, monach die Mangelhaftigfeit bes alten Bunbes eben barin lag, bag bas Gefetz noch nicht ins Herz geschrieben mar, wird in unserm Briefe nicht weiter verfolgt und barf baher auch nicht mit Riehm, S. 101 aur Charakteristik bes in ihm gelehrten Unterschiedes bes alten vom neuen Bunde herangezogen werben. Gben barum ift auch unserm Briefe die Unterscheidung des alten und neuen Bundes burch die paulinischen Gegensäte von Buchstabe und Geift, Anechtschaft und Freiheit fremb, tropbem ber lettere fich icon in ber urapostolischen Brebigt findet (§. 57, a. 69, d.).

<sup>1)</sup> Auch die Stelle 9, 15 zeigt, daß Bund und Berheißung Correlatbegriffe sind. Diese ATliche Anschauung sindet sich natürlich ebenso bei Paulus (§. 101, b. 141, d.); doch mit dem Unterschiede, daß Paulus meist an die mit den Erzwätern geschlossenn Bündnisse denkt (daher der Plural Röm. 9, 4. Eph. 2, 12), unser Brief aber an den mit dem Bolke am Sinai geschlossenn Bund (Exod. 24). Ratürlich gehört bei Paulus ebenso, wie im Texte gezeigt, die Gesetzgebung mit zum Wesen des alten Bundes (Köm. 9, 4. Bgl. §. 99, c.), ja so sehr, daß 2 Cor. 3, 14 die Borlesung des Gesetzs als Borlesung des alten Bundes bezeichnet wird.

c) Daß das Geset im alten Bunde nicht gehalten wurde, steht bem Berfaffer icon auf Grund ber Beiffagung Jerem. 33, 32 feft, wonach Gott eben einen neuen Bund ftiftet, weil die Bater in dem alten nicht (mittelft Erfüllung bes Gesetes) geblieben (8, 9), vielmehr unter ihm beständig Uebertretungen vorgekommen find (9, 15: al exi τη πρώτη διαθήκη παραβάσεις). Zwar gab es auch im alten Bunde δίκαιοι (12, 23. Bgl. 11, 4. 10, 38); aber auch fie bedürfen nach 12, 23 (Bgl. 11, 40) noch der τελείωσις. Ihre δικαιοσύνη (11, 33), wie die solcher, die noch gar nicht unter dem Geset ftanden (11, 4. 7. 7, 2), tann barum nicht als volltommene Gefeteserfüllung ober absolute sittliche Normalität gedacht sein. 2). Es wird vielmehr 10, 22 vorausgesett, bag alle Glieber bes alten Bundes ein bofes Gewiffen haben b. h. ein Bewußtsein begangener Sünden (v. 2), hinsichtlich bessen sie einer Reinigung und Vollenbung bedürfen (9, 14. 9). Allein unfer Brief unterscheibet beutlich zwischen biefen Schwachheits: ober Berfehlungsfünden (aodeveia: 5, 2. 7, 28. Bgl. 4, 15. apvonματα: 9, 7. 5, 2) und zwischen ber aus geflissentlicher Nichtachtung des Gesetzes (10, 28) und bewußtem Ungehorsam hervorgegangenen Nebertretung, welche im alten Bunde ber gerechten Bergeltung verfiel, weil das Wort der Strafandrohung βέβαιος bleiben mußte (2, 2. Bgl. 10, 28), wie denn gleich die Generation, welche Moses aus Egypten geführt hatte, um ihres hartnäcigen Ungehorfams willen in ber Bufte fterben mußte und ju ber verheißenen Rube nicht gelangte (3, 15-19)4). Dem entsprechend werden auch die sündigen Werte der vorchristlichen Zeit, soweit sie jener Kategorie angehören, ähnlich wie bei Betrus (§. 66, a.), mehr negativ als kopa venea (6, 1) charakterisirt b. h. als Werke, welche nicht wie alles Lebendige, eine lebensträftige Wirtung haben, wobei natürlich an die Wirtung, welche alle Werte haben follen, an die Erzielung bes göttlichen Boblgefallens gebacht ift. Bielleicht wird babei zugleich auf die Befledung reflectirt, die sie, wie nach ATlicher Anschauung alles Tobte, mit sich führen (Bgl. 9, 14, wo das Gewissen von ihnen gereinigt werden soll). Auf die Frage, wie es kam, daß es im alten Bunde nirgends an folden Sünden fehlte, läßt sich unser Brief nicht ein, es kann barum auch nirgends von ihrer Zurudführung auf die ocof, wie bei Paulus, die Rede fein. Es tann aber auch bei seiner Unterscheibung ber Schmach: beitsfünden von den Bosheitsfünden nicht alle Gunde in gleicher Beise als principieller Gegensatz gegen Gott, ber ben Tob herbei-

<sup>2)</sup> hier folgt also ber Gebraerbrief bem urapostolischen Sprachgebrauch im Unterschiebe von bem paulinischen (Bgl. §. 87, b.).

<sup>3)</sup> Die Toveichnotes ift also hier, ganz wie bei Paulus (§. 96, b.), nicht bes Bewußtsein des Menichen über sein Berhältniß zu Gott, wie Riehm, S. 676 definirt, sondern das Bewußtsein über die sittliche Qualität seiner Handlungen oder Gefinnungen (13, 18), das freilich nach dem göttlichen Gesetz sich bestimmt.

<sup>4)</sup> Die ATliche Unterscheidung zwischen Bosheits- und Schwachheitsfünden fanden wir bei Petrus (h. 48, b. 50, c.) und in gewissen Sinne schon in der Lehre Jesu (h. 25, b.). Paulus restectirt nirgends darauf.

ihrte und so den nächsten Zweck des Gesetzes vereitelte und in sein legentheil verkehrte (§. 100, b.), gedacht sein, wie bei Paulus, vielzehr waren jene bereits bei der Constituirung des Bundes als solche, ir die es in ihm eine Bergebung geben sollte, in den Blick gefaßt.

d) Wenn einerseits bas Geset im alten Bunbe voraussichtlich ets durch die Uebertretungen verlett wurde (not. c.) und anderer= its boch die Erfüllung beffelben jum Bestande bes Bundes gehörte 10t. a.), sofern jedes Sündigen ein Bundesbruch war, der Gott iner Verpflichtungen gegen das Bolk entband (8, 9 nach Ferem. 1, 32) 3), so gehörte jum Gesetz bes alten Bundes wesentlich eine rbnung, burch welche bie Sunbe gefühnt und so bie mangelhafte rfullung beffelben gleichsam ausgeglichen wurde, wenigstens soweit s eine Bergebung ber Sünde überall möglich und nicht eine tobesürbige Bosheitsfünde (not. c.) begangen war. Diese Ordnung war 18 Priefter= und Opferinstitut, burch welches bas Bolt in den Zu= und der releiwoig versett werden sollte d. h. in diejenige dem tillen bes Bunbichließers volltommen entsprechende Beschaffenheit, in elcher das Bundesverhältniß sich erft vollkommen realisiren konnte , 11: τελείωσις διά της — ίερωσύνης ην). In dieser Ordnung, welche i Baulus hinter die im Geset gewiesene Lebensordnung gang guruditt (Bgl. §. 110, a. 158, d.), sieht baher ber Berfasser ben eigent= ben Schwerpunkt bes Allichen Gefetes. Wo er vom Gefet und seinen eboten redet, ist fast überall das Priestergeset (7, 5. 16. 18. 19. 28) ver das Opfergeset (8, 4. 9, 22. 10, 1. 8) sammt den damit zu-mmenhängenden gottesbienstlichen Satungen (9, 1: δικαιώματα reρείας) und Verordnungen über Speisen, Getränke und Waschungen 1, 10) gemeint. Nach 7, 11 ruht die ganze gesetliche Berfaffung auf em Priefterinstitut und mit diesem andert sich bas ganze Geset . 12), nach 8, 6 ift die Priesterverrichtung ber Maßstab für die olltommenheit des Bundes; denn durch sie erst konnte mit der erbeiführung der releiwoig der Bundesglieder der Zwed des Bundesrhältnisses realisirt werden, mittelft ihrer erst wurde ber alte Bund t einer Heilsanstalt. Was also das in dem Bundesverhältnig verrifene Heil vermitteln soll, ist nicht wie bei Baulus die durch vollmmene, auch die Opferthora einschließende (Bgl. &. 110, a. nmerk. 1) Gesetserfüllung ju bewirkenbe dexacooven, sondern bie 105 ber immer mangelhaft bleibenben Gesetserfüllung burch bas Suhninstitut bes alten Bundes zu bewirkende releiwoig. War nun n alten Bunde die releiwoig nach unserm Briefe so wenig einge= eten (7, 11. 19. 9, 9. 10, 1. 11, 40), wie die dixalwois nach laulus, so mußte freilich ber Grund, aus welchem ber alte Bund inen Aweck nicht erfüllt hatte, bei beiben ein burchaus verschiebener in und nach diesem werden wir deshalb zunächst zu fragen haben.

<sup>5)</sup> Diese ATliche Anschauung ift bei Paulus, ber nicht an die finaitische Bunnichtließung, sondern an die Bündnisse bentt, die Gott mit den Batern geschloffen wet. a. Anmert. 1. Bgl. §. 101, b.), und die Ertheilung der Berheißung darin für nen Gnadenact erklart (§. 101, c.), nicht mehr festgehalten, sofern nach §. 101, d. e. Untreue der Menschen Gottes Bundestreue nicht ausbeben tann.

#### §. 163. Die Unbolltommenheit des alten Bundes.

Die Alttestamentliche Sühnanstalt konnte ihren eigentlichen Zweck, die Vollendung herbeizuführen, ihrer eigenen Natur nach nicht erfüllen. a) Sie hat darum nur den Zweck, die Versöhnungsanstalt des neuen Bundes als typische Weisfagung vordiblich darzustellen. b) Darin liegt schon der transitorische Charakter des Alttestamentlichen Gesetzes und damit des ganzen auf ihm beruhenden alten Bundes, auf welchen das Alte Testament selber hinweist. c) Der Zeitpunkt seiner Abrogation aber ist für unseren Versasser bereits eingetreten, wenn er dieselbe auch aus pädagogischen Gründen nur indirect proclamirt. d)

a) Wenn wirklich burch bas ATliche Priesterthum die Bollendung eingetreten mare, batte es eines neuen Bunbes mit einem neuen Briefterthum nicht bedurft (7, 11)1). Da nun aber bas Gefet, melches bies Priesterthum einsett, nichts zur Bollendung geführt hat (v. 19), wie ja daraus erhellt, daß alle und selbst die Gerechten bes alten Bundes noch ber Bollenbung bedürfen (11, 40 und bazu §. 162, c.), fo hat fich baffelbe als ohnmächtig und nuplos erwiesen (rd avris ασθενές και ανωφελές: v. 18). Es septe Priester ein, die selbst Schwachheit haben und barum selbst der Versöhnung bedürfen (7, 27. 28. Bgl. 5, 2. 3), es übertrug bas Priefterthum auf fterb liche und barum wechselnbe Menschen (7, 8. 23), indem es daffelbe an fleischliche Abstammung knupfte und sich so selbst als eine errold σαρχινή erwies, (7, 16). Diefe Priefter bienten wohl im Beiligthum. aber nur in bem mit Sanden gemachten (9, 11. 24), schattenhaften Abbilde des mahren Heiligthums (v. 23. 24: τὰ υποδείγματα, τὰ ἀντίτυπα τῶν άληθινῶν, vgl. 8, 5: οίτινες ὑποδείγματι καὶ σκις λατρεύουσιν), das der irbischen Welt angehört (9, 1: τὸ άγιον κοσμεχόν). Ihre Opfer können nicht bewirken, mas fie bewirken follen, das τελειώσαι τον λατρεύοντα (9, 9), wie schon das Bedürfnis ihrer steten Wiederholung zeigt (10, 1); das Gewissen wird durch sie nicht vom Bewußtsein ber Sundenschuld gereinigt (v. 2. 3), weil Thierblut unmöglich die Sunde wegnehmen tann (v. 4. 11. Bal. 9, 12); sie können nur eine levitische Reinigkeit b. h. eine xadaporns ris oapzog wirken (9, 13). Sie konnen baher auch kein wirkliches Raben ju Gott vermitteln, wie die Ginrichtung eines Borbergelts in seiner Scheidung von dem Allerheiligsten selbst im Sinnbilde darstellt (9, 8. 9), und auch alle übrigen Satungen, welche auf die levitische Reinbeit abzielen, sind nur Fleischessatzungen (9, 10: δικαιώματα σαρκός) und darum in Bezug auf ben höchsten 3wed bes Gesetes (§. 162, d.)

<sup>1)</sup> Gang ahnlich fieht es bei Baulus nach §. 90, b. bem chriftlichen Bewuftfein a priori fest, daß die an sich mögliche Gesetzegerechtigkeit nie zur Wirklichkeit
geworden sein kann, weil sonst die in Christo gegebene Gnadenanstalt unnothig
ware.

slos (13, 9). Während also bei Paulus der Grund, weshalb das setz seinen nächstliegenden Zweck nicht erreicht, in der sartischen tur des Menschen liegt (§. 100, b.), liegt er bei unserm Verfasser

ber fartischen Natur bes Gefeges felbft. 2)

b) Obwohl die Sühnanstalt bes alten Bundes nicht ihren eigent: jen Awed erfüllte (not. a.), so muß fie boch als ber Haupttheil bes ttgegebenen Gesetes (§. 162, b.) einen Awed gehabt haben. Obwohl nun d Paulus nach §. 100, c., von einer ähnlichen Reflexion geleitet. bem fete (in seinem Sinne) einen andern als den scheinbar zunächst liegen-1 Awed vindicirte, so darf man boch nicht mit Riehm, S. 135 annebn, daß unfer Berfaffer ebenfalls bem Opfergefet ben Zwed beilegt, rch Erinnerung an die Sünden bas Heilsbedürfnig und bamit bas rlangen nach bem vollkommenen Beil rege zu erhalten; benn 10,3 rd die Bemirkung der avaurnois augorior nur als Bemeis für 8 Ungenügende der ATlichen Sühnanstalt, nicht aber als Andeutung es höheren Zwecks geltend gemacht und anderwärts findet sich für en Gebanten in unferm Briefe tein Anknüpfungspunkt. Bielmehr iß man dabei stehen bleiben, daß unferm Berfaffer die ATliche thnanstalt ihrem höchsten Amede nach lediglich eine, wenn auch un-Itommene, boch abbilbliche Borausbarftellung bes Zukunftigen ), 1: σκιά — των μελλόντων αγαθών, ούκ — είκων των αγμάτων), eine thatsächliche Weissaung auf die Sübnanstalt des ten Bundes mar. Diefe bereits in der Lehre Jefu (§. 27, d.) und : Urapostel (§. 66, d. 69, b.) angedeutete typische Auffassung heiligen Institutionen Israels findet sich bereits in den älteren iefen bes Paulus (§. 102, c.) und wird in den Gefangenschaftsefen auf ihren principiellen, gang an 10, 1 erinnernden Ausdruck racht (Col. 2, 17 und dazu §. 147, c.). Wir haben es hier also ht mit einer paulinischen Anschauung zu thun, die ber Bebräerbrief wtirt, sondern mit einer urapostolischen, die Baulus zwar gelegent= aufnimmt, die aber erst im Hebräerbrief zu ihrer umfassenden rchführung kommt. Wie weit diese Durchführung geht, erhellt am rften aus 13, 11. 12, wo selbst eine solche Einzelheit, wie die Bernnung der Leiber der Opferthiere außerhalb des Lagers, typisch eutet wird. Den wesentlichen Unterschied dieser Betrachtung des ltusgesetes von der philonischen hat Riehm, S. 256—259. 660—662 fend dargelegt.

c) Ift die ATliche Sühnanstalt nur eine Borausdarstellung der ünftigen, welche in Wahrheit bringt, was jene nur in Aussicht (not. b.), so ist die έντολη προάγουσα, welche sich als unfähig 1ies, den höchsten Awed des Bundes zu realisiren (not. a.), nicht

<sup>2)</sup> Dabei ist freilich zu erwägen, daß Paulus bei dem Geset vorzugsweise an von ihm geforderte Lebensordnung benkt, der Hebräerbrief an die von ihm darstene Sühnanstalt (§. 162, d.) und daß σάρξ in unserm Briefe nie in dem istig-paulinischen Sinn (§. 94. Bgl. §. 162, c.), sondern wie bei Petrus (§. 55, c. §. 29, d.) immer nur von dem Fleische im eigentlichen Sinne d. h. von dem sch-materiellen Stosse der menschlichen Leiblichkeit (Bgl. §. 98, b.) steht.

nur eine vorgängige, sonbern zugleich eine lediglich vorläufige, beren Außertraftsetzung (arednors) endlich eintreten muß (7,18). Diefe erroln ift nun junachst die fleischliche Satung, welche bas levitische Briefterthum einsetzt (v. 16), aber mit der Umwandlung bes Briefterthums, bas burch ein anderes höheres Priesterthum ersett wird (v. 11), wird jugleich bas ganze Gefet, welches bie auf diesem Priefterthum rubende Suhnanstalt einset, umgeändert und also in der alten Form abrogirt (v. 12 und baju §. 162, d.). Gin foldes neues Priefterthum ift aber bereits burch ein im alten Bunbe, wenn auch erft nach ber Gefetgebung gesprochenes Gotteswort (Pfalm 110, 4) eingesett (7, 21. 28), ebenso hebt das Wort Psalm 40, 7—9 die unvollkommenen Thiersopfer des Gesehes auf (10, 8. 9), und da mit dem Priesterthum das ganze Gesetz sich ändert, so ist daburch der provisorische Charafter besselben im A. T. selbst constatirt. Alle seine Fleischessatzungen find nur auferlegt bis auf die Zeit, wo die verheißene Berbefferung ein: tritt (9, 10). Da nun nach §. 162, d. bie Suhnanstalt ein wefent liches Stud bes alten Bundes war, fo muß mit ihrer Abrogation bie Abrogation des ganzen alten Bundes in Aussicht genommen sein. Und wirklich weist ja bie Weissagung nach &. 162, a. auf eine solche bin. Sie murbe keinen neuen Bund verheißen, wenn ber erfte un: tablig ware (8, 7), sie macht, indem sie von einem neuen redet, ben ersten zu einem alternden, der dem Berschwinden d. h. seiner Abrogation schon bamals nahe war (8, 13), und weift auf ben vorzüglicheren neuen Bund hin (κρείττων διαθήκη: 7, 22). Auch Paulus erweift ben transitorischen Charatter bes Gefetes (§. 101, d.), ohne bag fic unfer Brief näher mit ihm berührt, da bort das Gefet mit feinen Werten bem rechtfertigenden Glauben, hier bas Gefet mit feinem Gubn: institut ber neuen in Christo gegebenen Suhnanstalt Plat macht.

d) Augenscheinlich vermeibet es ber Verfasser absichtlich, sich birect barüber auszusprechen, bag die Zeit, welche bie Weiffagung für ben transitorischen Bestand ber ATlichen Suhnanstalt in Aussicht genom men habe (not. c.), vorüber fei. Dennoch fann barüber kein Zweifel sein, daß sie nach der Anschauung des Verfassers vorüber ift. Die Cultusordnung des ersten Bundes gehört für ihn ber Bergangenbeit an (9, 1: elxev), die Zeit, wo das Borberzelt noch Bestand batte, ift eine vergangene (9, 8. Bgl. 10, 19), mit bem Eintritt ber vollen Sündenvergebung hat das Sühnopfer aufgehört (10, 18. Bgl. v. 9: άναιρεί το πρώτον) und die Gott mohlgefälligen Lobopfer find nicht mehr die ATlichen (13, 15. 16). Es ist barum auch ganz unrichtig, wenn Baur, S. 248 Schweglern barin beiftimmt, daß ber levitische Cultus bis zur Parufie als ein integrirendes Element zwar nicht bes vollendeten, aber bes gegenwärtig bestehenden Christenthums fortbauern soll. Die Stelle 8, 13 kann bafür gar nichts beweisen, ba bas Gotteswort, welches ben erften Bund fo antiquirt hat, bag er bem Berschwinden nahe tam, bereits von einem ATlichen Propheten gesprochen ist (not. c.), also nicht besagen kann, daß er jett immer noch bem Berschwinden nur nahe sei. Die Paränese bes Briefs gipfelt in der directen Aufforderung jum Berlaffen der ADlichen

ultusgemeinschaft (13, 13. Bgl. g. 158, a.) und sett bemnach vor-18, daß der levitische Cultus jeden Anspruch an die Leser verloren it, wenn auch der Verfasser bieses Ziel im ganzen übrigen Briefe ehr indirect burch Ueberführung ber Lefer von ber Bollgenug= mteit ber driftlichen Beilsanftalt, auf welche bie alte felbst als auf re höhere Vollendung hinweise (not. c.), anstrebt. Aber schwerlich ntt der Berfaffer Die Abrogation des Gefetes auf den Opfercult fdrantt, wie Ritschl, S. 163 meint, ba auch bie 9, 10 erwähnten atungen nur bis zur Zeit der Berbesserung auferlegt sind, die ne Zweifel bereits begonnen hat und die Befolgung jener nutlos acht (13, 9). Allerdings ift ber Sat, baß mit ber Aenderung bes riefterthums bas ganze Gesetz geandert wirb (7, 12), insofern von cht genau zu bemessender Tragweite, als der vouog häufig in unserm riefe das Gesetz, sofern es die Suhnanstalt einsetz, bezeichnet . 162, d.). Aber nicht ohne Absicht ist derselbe wohl so allgemein Agebrückt. Die Rücksichten, aus welchen Paulus felbst noch bas Festhalten t Gefet von ben Jubenchriften forberte (§. 121, d.), find in bem schichtlichen Gesichtstreise unsers Berfassers (§. 158, a.) weggefallen, ib in bem Mage, in welchem jebe Anhanglichkeit an bas alte Gefet r die Lefer gefahrdrohend geworden war, mußte die völlige Losung von demfelben indicirt fein, welcher principiell nichts mehr im ege stand.

#### §. 164. Die Berheißung des alten Bundes.

Der neue Bund hat vorzüglichere Verheißungen, sofern mit seinem ntritt unmittelbar die wirkliche Realisirung bessen verheißen war, is die unvollkommene Sühnanstalt des alten Bundes vergebens krebte. a) Dagegen ist die Verheißung, auf beren Erfüllung der alte und abzielte, dieselbe, welche durch den neuen Bund erfüllt werden I und wird. d) Beiderlei Verheißung enthält bereits das Wort utes im alten Bunde, das mit dem durch Christum und seine vostel geredeten völlig gleichen Wesens ist.c) Danach bemist sich ih die Schriftbenutung unsers Versassers, deren gelehrte Art Spuren exandrinischer Bildung zeigt. d)

a) Hört nach § 163, c. der erste Bund auf, um einem vorzüglicheren nade (7, 22) Plat zu machen, so muß dieser Bund auf Grund vorzglicherer Berheißungen sestgestellt sein (8, 6), weil ja ein neuer and überall nicht verheißen wäre, wenn nicht der erste die Hoffnung, er weckte, in wesentlichen Punkten unerfüllt gelassen hätte (v. 7). elches aber diese besseren Berheißungen sind, sagt die v. 8—12 gezogene Jeremiasweissaung (31, 31—34); der neue Bund verheißt sins Herz geschriebene Geset (§. 162, b.), die allgemein gewordene otteserkenntnis und die volle Sündenvergebung. Da nun dem erfasser der Hauptmangel des alten Bundes war, daß sein Sühnstitut nicht im Stande war, volle Sündenvergebung zu erwirken 163, a.), so wird es ihm vor Allem auf die britte Berheißung

ankommen. In der That wird auch 7, 19 die nach §. 163, b. bereits im A. T. geweissate Einsetzung eines neuen vollkommenen Priesterthums (v. 11—17) als Einsührung einer besseren Hoffnung, d. h. der durch dasselbe zu hoffenden wirklichen, nicht bloß vordildlichen Sühne bezeichnet, und ebenso ist mit der ebendaselbst geweissaten Einsührung eines neuen Opfers (10, 5—9) die Gewisheit der im neuen Bunde zu erwartenden vollkommenen Sündenvergebung gegeben (v. 17. 18). Es ist aber wohl zu beachten, daß der neue Bund nur insosern bessere Verheißungen hat, als in ihm eine vollkommnere Realisirung dessen verheißen war, was im alten Bunde durch die Sühnanstalt desselben angestrebt wurde (§. 162, d.), daß es sich dabei also nur um diesenigen Verheißungen handelt, welche sich auf die Stiftung des neuen Bundesverhältnisses selbst beziehen und welche

barum unmittelbar mit dem Eintritt besselben erfüllt werden.

b) Bon ben Berheißungen, welche fich auf die Stiftung bes Bundesverhältniffes felbst beziehen (not. a.), ist wohl zu unterscheiben bie Berheißung, welche durch das Bundesverhältniß erst realisirt werden soll und darum nach §. 162, a. jum Wesen des Bundes gebort, ber eben gestiftet ift, um eine bestimmte Berheifung ju erfullen. Da biese Berheißung durch ben alten Bund wegen seiner Mangelhaftigkeit (§. 163) nicht realifirt werden konnte, so bleibt ihre Realifirung bem neuen Bunde vorbehalten. Es ift ein und diefelbe Berheißung, welche ber alte Bund realisiren sollte und nicht konnte, ber neue bagegen erst wirklich realisiren kann und wirb. Ausbrücklich weist ber Verfasser nach, bag die verheißene Gottesruhe, welche bem Bolt bes alten Bundes nicht zu Theil werden konnte, jest im neuen Bunde zu erwarten steht (3, 7 — 4, 10), und daß alle Gerechten bes alten Bundes, selbst wenn sie der Erfüllung einzelner Berheißungen theilhaftig geworben sind (6, 15. 11, 33), bennoch bie Berheißung schlechthin b. h. die Bundesverheißung noch nicht erlangt haben (11, 39), weil sie erst zugleich mit den Gliedern des neuen Bunbes zu der Vollendung gelangen sollten (v. 40), welche der alte Bund nicht zu geben vermochte und welche boch allein bagu befähigt. Wir haben baber in bem Evangelium, das die Erfüllung der Berheifung in Aussicht ftellt, biefelbe frohe Botichaft empfangen, wie bas Bolt bes alten Bundes (4, 2. 6), und bas Ziel bes neuen Bundes ift ber Empfang der Berheißung schlechthin (9, 15. 10, 36), wobei nur an die ATliche Bundesverheißung gedacht werden kann. Wenn aber jene besseren Berheißungen sich unmittelbar mit dem Eintritt des neuen Bundes erfüllten (not. a.), so kann die Erfüllung dieser Berbeißung nur das Ziel des neuen Bundesverhältnisses sein, das aber, weil es die bagu nothwendigen Borbedingungen verwirklicht, die Grlangung beffelben unbedingt sicher stellt. Gerade fo fanden wir ichon bei Betrus von bem Beginn ber messianischen Bollendung (§. 50-53), welche sich auf Grund ber Erscheinung des Messias bereits vollzogen hatte (§. 54—57), unterschieden bas Ziel jener Bollenbung, welches noch Gegenstand ber Christenhoffnung bleibt (§. 58—61). Gerabe so ift aber auch bei Paulus einerseits die Beiffagung ber Schrift (§. 102)

in der Fülle der Zeit erfüllt (§. 104), andererseits bleibt aber auch die Israel gegebene Verheißung (§. 101, b.) der Gegenstand der Christenshoffnung (§. 124, d). Ja, wenn Paulus diese Verheißung dereits von Abraham datirt (§. 101, b.), so erhellt auch hier aus 6, 13—18, daß die abrahamitische Verheißung auch noch für den Christen die Grundslage seiner Hoffnung ist, wie umgekehrt Abraham nach 11, 10. 13—16 bereits dasselbe Hoffnungsziel in den Blick gesaßt hat wie die Christen. Inach hier ist also diese Verheißung nicht erst dei der sinaitischen Bundesktiftung gegeben, sondern diese ist gleichsam nur der erste, freilich noch ungenügende Schritt zur Erfüllung berselben. Aber daß bereits die patriarchalische Weissaung auf das von der Christengemeinde erwartete Vollendungsziel hinweist, ist ein auch der urapostolischen Verselben Verselbslichen Verselbslich von der Christengemeinde erwartete Vollendungsziel hinweist, ist ein auch der urapostolischen Verselbslichen Verse

fündigung geläufiger Gebante (g. 49, a.).

c) Daß es schon im alten Bunde eine Weissagung sowohl bes im neuen unmittelbar gegebenen (not. a.) als bes in ihm seiner sicheren Realisirung wartenden Heiles (not. b.) gab, liegt an der Ibentität ber Gottesoffenbarung im alten und im neuen Bunbe. Schon im alten Bunde hat Gott vielmals und auf vielerlei Beise zu ben Batern gerebet in ben Bropheten als seinen Organen (1, 1),") wie jest im Sohne, und nach 2, 2-4 ift bas Wort bes Gefetes ebenso unverbrüchlich fest wie das durch Jesum und seine Ohrenzeugen gerebete, burch Beichen befräftigte. Doch tann man nicht fagen, es werbe dem NTlichen Offenbarungswort eine höhere Autorität beigelegt (Riehm, S. 82); denn wenn 10, 28. 29 die Berachtung Chrifti als strafbarer gewerthet wird wie die Berachtung Mosis, so wird bies nicht durch die höhere Autorität seines Wortes begründet, sonbern burch die reichere Gabe, die man von ihm empfangen hat, und bie baber die Berachtung um fo strafbarer macht, ein Gedanke, ber auch ber Stelle 2, 2-4 zu Grunde liegt, wo jene Gabe ansbrudlich als bie im Worte Jesu und ber Apostel verkundete Errettung bezeichnet wird. Auch die Art, wie Riehm aus 12, 25 abzuleiten sucht, daß die Gottesoffenbarung im alten Bunbe einen irdischen, im neuen einen himmlischen Charafter trage, ba jene ben burch die irdischen Verhält= niffe einer bestimmten Beit eigenthümlich mobificirten Gotteswillen verkündet (S. 94—97), trägt mahre aber frembartige Gebanken in jene Stelle ein, die lediglich den vom Sinai herab und durch irdische Gesandte redenden Gott dem vom himmel herab redenden und die

<sup>&#</sup>x27;) Man kann daher nicht mit Riehm, S. 232 sagen, bei Paulus sei die Berbeißung vor, bei unserm Berfasser nach dem Gesetze gegeben; denn die Stelle 7, 28 bezieht sich nicht auf die Bundesverheißung, sondern auf die Berheißung des neuen Priesterthums (Bgl. not. a.). Richtig ist nur, daß jene Berheißung in der sinaitischen Bundesschließung unter die Bedingungen des Gesetzesinstituts gestellt ist, was bei Baulus nicht der Fall ist (Bgl. §. 162, d. Anmerk. 5).

<sup>3)</sup> Das πολυμερώς και πολυτρόπως scheint eher den Reichthum und die Fulle der göttlichen Offenbarung auszudrücken als den von Riehm, S. 90—92 so geistvoll entwickelten Mangel aller Prophetie als einer bruchstückweisen und darum in verschiedenen Theilen und Formen austretenden.

von dem ATlichen Bundesmittler volldrachte Verschnung (v. 24), an der wir mit allen Frommen des alten Bundes Antheil haben (v. 22. 23), verkündenden gegenüberstellt. Es ist die höchste und letzte Offenbarung Gottes im Sohne nur als die am dringendsten zum Hören und Annehmen auffordernde aufgefaßt, weil sie dem Renschen das höchste deil andietet. Ihrem Wesen nach aber ist die ATliche Verkündigung ganz wie dei Paulus (§. 127, d.) und Petrus (§. 63, a.) eden solch ein Gotteswort, wie es Gott im alten Bunde geredet hat (13, 7: d doyog rov Isov, 6, 5: Isov hojua, 5, 12: rà doyea rov Isov). Umgekehrt behält aber auch dieses seine unverbrüchliche Geltung im neuen Bunde. Auch zu uns, ja zu den Christen ausschließlich (Bgl. §. 102, a.) redet Gott noch durch das Wort des A. T. (12, 5) und das lebendige und wirkungskräftige Gotteswort, welches um die Leser zu warnen als das in ihm gedrohte Strasgericht sicher vollstreckend und die innerste Gesinnung des Wenschen richtend geschildert wird (4, 12), ist nach

bem Zusammenhange ein ATliches Psalmwort.

d) Weil Gott selbst im A. T. redet (not. c.), werden die ATlichen Citate, die übrigens ganz überwiegend aus den Bfalmen entnommen find, 3) abweichend von Paulus (§. 103, a.) überwiegend birect als von Gott geredete Worte eingeführt (1, 5. 13 und öfter), auch wo fie in ihrem Originalzusammenhange gar nicht als von Gott ge fprochen erscheinen, ja felbst wo von Gott in britter Person bie Rebe ift (1, 6. 7. 8. 4, 4. 7. 7, 21. 10, 30). Wenn 3, 7. 9, 8. 10, 15 ber heilige Beist als ber Rebende erscheint, so ift babei nur gebacht, daß Gott durch seinen Geist in den heiligen Schriftstellern redete (Bal. §. 63, a.), ba anderwarts biefelben Stellen als Rebe Gottes angeführt werden (Bgl. 4, 3. 5. 7. 8. 8, 8. 13). Der Berfaffer folgt, ebenfalls abweichend von Paulus (§. 103, b.), so ausschließlich den LXX., baß er aar teine Kenntnig bes Grundtertes verrath und die Uebersetung selbst in ihren Fehlern und Zufähen adoptirt (1, 7. 2, 7. 10, 38. 12, 5. 6. 15. Bgl. 1, 6. 12, 21), ja auf falfch überfette Stellen feine Araumentationen gründet (10, 5—10. 12, 26. 27), wobei er übrigens ben mahrscheinlich ihm vorliegenden, unferm Cod. Alexandr. am nach: ften stehenden Text in ungleich genauerer Weise citirt als Paulus (Bal Bleet, der Brief an die Bebräer. Berlin, 1828. I. S. 368). Im Uebrigen geht er, wie Paulus, von bem Zusammenhange und ben geschichtlichen

<sup>3)</sup> Reben etwa 17 Pjalmeitaten und einigen aus dem Pentateuch kommen je zwei aus Jesaja und Jeremia, je eins aus Habacue, Haggai und den Proberbien vor.

<sup>4)</sup> Aur 2, 6 wird eine Psalmstelle (8, 5) mit der unbestimmten Formel eingestührt: διεμαρτύρατο πού τις λέγων, weil dort Gott selbst angeredet wird und 4, 7 wird mit έν Δαυὶδ λέγων David als der Offenbarungsmittler (1, 1) bezeichnet, welchen der Bersasser nach der Ueberschrift der LXX. als den Bersasse von Psalm 95 ansah, weil es dort auf den Zeitpunkt eines Ausspruchs in demselben ankam. Wo Christus als der Redende erscheint (2, 11. 12. 13. 10, 5. 8. 9), ist er wirslich nach der direct messiansschen Aussegung als der in jener Stelle redende gedacht, wie 12, 21. 9, 20, wo es sich eigentlich nicht um Schriftcitate, sondern um Worte Mosis, welche die Schrift überliefert, handelt.

Beziehungen ber einzelnen Stellen gang absehend (g. 103, c.), bei feiner Schriftbenutung von ber Annahme aus, bag bie Schrift überall, wo der Wortlaut an sich es irgend zuläßt, direct auf den Messias weisige, er beutet also Stellen, in denen höchstens indirect oder typisch etwas messianisches liegt, direct messianisch (1, 5. 8. 9. 13. 2, 6. 5, 6. 10, 5), selbst wo die ATlichen Stellen unzweifelhaft von Jehova handeln (1, 6. 10-12) ober wo nur ber Ausdruck ber LXX. eine folche Deutung an die Hand gab (6, 14—18. 10, 37), und läßt in den 2, 11—13. 10, 5. 8. 9 citirten Stellen Christus selbst reden (Bgl. Anmert. 4). Wie aber schon Petrus nach &. 43, d. 44, a. gelegentlich zu beweisen sucht, bag ATliche Stellen nur vom Meffias verstanden werden können, so sucht unfer Verfasser 4,6-9 ausbrudlich barzuthun, bag bas Wort von ber Gottesruhe (Pfalm 95, 11) nicht auf die Ruhe im Lande Canaan gehen konne, und 11, 13—16, baß bie Rlage ber Patriarchen über ihre Fremdlingschaft bas himmlische Baterland im Blid haben muffe. Wir wurden also hierin noch nicht mit Riehm, S. 261 eine mit der philonischen verwandte tunftvolle Art ber Schriftbenutung feben konnen. Wohl aber liegt eine folche barin, bag ber Berfaffer bie Stellen, beren forgfältige Anführung fcon oft einen gelehrten Unftrich hat, zuweilen bis ins Ginzelfte binein für seine Argumentation verwendet (2, 6-9. 3, 7 - 4, 10) und baß er namentlich 7, 1-25 bas, mas die Schrift über Melchisebet fagt, und mas fie nicht fagt (v. 3), als bedeutungsvolle Beiffagung betrachtet. Doch kommt nirgends ein eigentliches Allegorisiren vor, wie selbst bei Baulus (§. 102, d.); bie typologische Berwerthung ber Melchisedekaestalt war ihm durch Bsalm 110, 4 an die Hand gegeben, die Capitel 11 vorgeführten Gestalten der Borzeit werden nicht als Typen, sondern als Beispiele in paränetischem Sinne verwandt (Xal. §. 102, c.).

#### §. 165. Das Bolt des alten Bundes.

Das im neuen Bunde gegebene Heil erscheint überall als bestimmt für das Bolk des alten Bundes. a) Aber nur das gläubige Jsrael hat an dem neuen Bunde Theil, da die ungläubig bleibenden Jsraeliten der gerechten Strafe ihres Abfalls verfallen. b) Diese Sichtung mußte eintreten, weil mit dem vollkommenen Opfer und der Stiftung des neuen Bundes die messianische Bollendungszeit angebrochen ift. c) Bohl ift die Endvollendung der Theokratie noch zukünftig, aber

<sup>5)</sup> Eigenthümlich ift in diesem Abschnitt überhaupt die Art, wie das, was die Schrift über Melchisedel sagt, nicht als historischer Bericht, sondern ausschließlich als typische Weissaung, die ihre eigentliche Bedeutung für die chriftliche Gegenwart hat (Bgl. Röm. 4, 23. 24 und dazu §. 102, c.), betrachtet wird. Analog ist es, wenn 9, 8 bei einer gesetzlichen Anordnung in Betracht gezogen wird, was der heilige Geist (ber dieselbe niederschreiben ließ) damit habe andeuten wollen, wobei, wie bei Paulus (§. 102, a.), wohl hauptsächlich die gegenwärtigen Lefer der Schrift, und nicht die damaligen, als vom Geist in den Blick gesacht find.

ba sie durch den Eintritt des neuen Bundes garantirt ist, erscheint sie dem christlichen Bewußtsein in ideeller Beise bereits als gegenwärtig. d)

a) Das Bolk Jerael, mit welchem Gott am Sinai den alten Bund schloß, balb als bas Bolk schlechthin (7, 5. 11. 27: das), balb als Gottes Bolt (11, 25) bezeichnet, ift zugleich ber Empfanger ber Guter bes neuen Bunbes. Der volltommene Sobepriefter fühnt und beiligt bas Bolt (2, 17. 13, 12. Bgl. 2, 11), bem Gottesvolke bleibt bie Berheißung ber Sabbathruhe aufbehalten (4, 9), und daß man babei nicht etwa an ein neu erwähltes Gottesvolk benken kann, erhellt aus 2, 16, wonach Christus sich bes σπέρμα Αβραάμ annimmt. Diese Anschauung erklart sich nicht baraus, daß ber Berfaffer an jubenchristliche Leser schreibt, da zu feiner Zeit factisch bereits mehr Seiden als Juben die driftliche Gemeinde bilbeten, sondern nur daraus, daß er das Bolt des alten Bundes principiell für die eigentliche Substanz ber Gemeinde des neuen Bundes hält. Wir stehen hier ganz auf dem Boden der urapostolischen Anschauung (§. 48. 50), wonach das Bolt Jörael zunächst als der eigentliche Träger des messianischen Heise gebacht ist. Diese Anschauung folgt aber von selbst aus der Auffassung des messianischen Heils als des neuen Bundes (§. 162, a.), der ja bem Bolte des alten Bundes zunächst verheißen war und die ihm gegebene Berheißung theils verwirklicht hat, theils verwirklichen foll (§. 164, a. b.). Rach 9, 15 sind offenbar die Genossen des erften Bundes die Berufenen; benn bamit sie die Verheißung der ewigen κληρονομία empfangen, ift ja im neuen Bunde eine Erlösung von ben unter dem ersten Bunde begangenen Uebertretungen eingetreten. Ebenso sind die Angoromon the Enapyedias, welchen Gott schon zu Abrahams Zeit seinen unwandelbaren Rath mit einem Gibe verfiegelt hat (6, 17 und bazu §. 164, b.), alle nachkommen Abrahame, mogen sie nun unter bem alten ober unter bem neuen Bunde leben. Wenn Christus selbst bas Haus der ATlichen Theofratie bereitet hat (3, 3), so muß bieselbe von Anfang an mit Bezug auf die burch ibn ju bringende Beilsvollendung begründet fein, und wenn bas Leiben bes ATlichen Gottesvolkes als eine Schmach Christi bezeichnet wird (11, 26), so liegt barin nicht nur, daß in jenem bieser angetaftet wird, sondern nach dem Zusammenhange auch dies, daß in dem Be-gründer der Theotratie zugleich die Bürgschaft ihrer Vollendung ruht, welche alles Leiden des Gottesvolkes in Herrlichkeit verwandeln muß.

b) Es erhellt aus 6, 12, daß die Erlangung der Verheißung für die Genossen des Bundes an eine Bedingung geknüpft ist, daß also nicht das Volk Jörael als solches, sondern, sofern es seine Bundespflicht erfüllt, das im neuen Bunde gewährte und garantirte Heil erlangt, wie dei Petrus (§. 50, b.). Das ATliche Gottesvolk bildete bereits das Hauswesen Gottes (olvos Ieov. Vgl. §. 154, a.), in welchem Moses als sein Ieopánwo waltete (3, 2—5). Dieses Hauswesen Gottes bildet auch jett dasselbe Jörael, dem der Verfasser und die Leser angehören (v. 6: od olvos kouer hueis), aber nur unter

ber Voraussetzung, daß sie an der Hoffnung des Bundesvolles festhalten (tar — κατάσχωμεν), und dies ift, wie wir sehen werden, die specifisch AXliche Bundespflicht, welche nur das gläubige Israel erfüllt. Auch hier also wie bei Petrus (§. 48, c. 50, b.) ist nicht Jerael als Bolt, sondern das gläubige Israel die messianische Gemeinde. Bohl find alle Genoffen bes alten Bunbesvolks zur Erlangung ber Berheißung berufen (9, 15 und bazu not. a.), aber nur die, welche Jesum als den Gottgesandten und Hohenpriefter bekennen (Bal. 4, 14), find wirkliche Genossen der vom himmel ber ergangenen Berufung (3, 1)'). Es folgt baraus von felbst, bag alle ungläubig bleibenden Jeraeliten aus ber Gemeinschaft biefer Gottesfamilie ausgeschloffen find, wie ichon Betrus lehrt (§. 48, b. 50, c.). Darum wird der Unglaube 3, 12 als Abfall von dem lebendigen Gott und 12, 15. 16 der Abfall von Christo mit Allichen Ausbruden (Bgl. Deutr. 29, 18 und die häufige Bezeichnung der Abgötterei als hurereifunde) als Rudfall in die Abgotterei carafterisirt, auf welchem als auf eine Bosheitssunde (Bgl. S. 162, c.) die Ausrottung aus dem Bolke ftand (Rum. 15, 30). Das ungläubige Jsrael hat an dem Sühnopfer des neuen Bundes und bamit an bem Bunde felbst und ber Berheißung, beren Erfüllung er bringt, keinen Theil mehr (13, 10—12) und eben darum geziemt ben Gläubigen in Frael völlige Scheidung von ihm (v. 13). Daß ber Verfasser, welcher die Rubendriften von bem Bande ber nationalen und Cultusgemeinschaft mit ihren Bolksgenoffen Loszulösen ftrebt (Bgl. §. 158, a.), den Beiden nicht die Theilnahme an dem in Christo gegebenen Beil kann abgesprochen ober biefelbe an die Annahme bes Gesetzes b. h. an ihren Uebertritt jum Judenthum geknüpft haben, liegt am Tage. Die Stelle 2, 9 (Bgl. v. 15) freilich besagt in bem Gebankenkreise unseres Briefes zunächst nur, baß Christus für jeben, ber zum Samen Abrahams gehört (v. 16), ben Tob geschmeckt hat, und höchstens könnte man aus 5, 9 folgern, daß, wenn Chriftus Allen ein Urheber ewiger Errettung geworben ift, welche die bort gestellte Bedingung erfüllen, hierin indirect die Ausschließung jeder nationalen ober gesetzlichen Bedingung liegt, obwohl eine solche nach bem Busammenhange nicht beabsichtigt ift. Allein, daß ber Berfaffer bie Bollberechtigung ber Beibendriften im neuen Bunde anerkannt habe, kann nicht bezweifelt werden. Wie er aber die Theilnahme der Beiden an dem Heile des alten Bundesvolkes fich vermittelt gebacht habe, barüber enthält unfer Brief keine Andeutung. In einer Zeit, wo die überwiegende Mehrheit der Chriften bereits aus ehemaligen Beiben bestand, tann er schwerlich mehr wie Petrus (§. 50, d.) dieselben in ben Grundstod ber Gemeinde aufgegangen benten; eher burfte er mit Nacobus (§. 49, c.) biefelben als ein neben dem alten Gottes: volt berufenes neues Gottesvolt angesehen haben.

<sup>1)</sup> Die κλήσις έπουράνιος erinnert an die ή ἄνω κλήσις Phil. 3, 14 (§. 142, f.). Im Uebrigen zeigt schon das Fehlen des Begriffs der Erwählung, daß wir es hier nicht mit dem technischen paulinischen Begriff der Berufung zu thun haben (Bgl. §. 127), sondern mit dem AXlich-petrinischen (§. 51, b.).

c) Der Grund, weshalb nicht bas ganze Jerael, sondern nur bas gläubig gewordene an dem Beil des neuen Bundes Antheil hat (not. b.), liegt barin, daß die messianische Bollenbungszeit angebrochen ist, wie schon die urapostolische Bredigt verkundigte (§. 45, a.) und daß alle Propheten für diese Zeit eine Sichtung geweissagt hatten, in Folge berer nur ein Theil des Bolfes wirklich des messianischen Heils theilhaftig wird (Bgl. §. 48, c. 130, b.). Gott hat in dem Sohne zu uns gerebet am Ende (¿n' ἐσχάτου) biefer Tage (1, 1) b. h. ber Tage bes vormessianischen Weltalters (d alwo obrog), und am Abschluß ber dazu gehörigen Zeitperioden (έπὶ συντελεία των αλώνων) ift das vollkommene Opfer bargebracht, bas die Sunde wirklich aufhebt (9, 26). Mit der Beschaffung einer vollgültigen Sündenvergebung ift aber nach §. 164, a. die Verheißung, welche sich auf die Stiftung eines neuen Bundes bezog, erfüllt und damit die Zeit der Berbefferung (9, 10: καιρός διορθώσεως), welche an die Stelle des vorbilblichen Sühninstituts das wesenhafte (Bgl. §. 163, d.) und an die Stelle bes unvolltommenen erften Bundes ben volltommenen neuen fest, angebrochen. Der Opfertod Christi bildet also die Grenzscheibe der beiden Weltalter; mit ihm ift für die Christen die messianische Weltzeit ich alw μέλλων) bereits angebrochen?). Sie haben seine Kräfte bereits geschmeckt (6, 5), seine Güter (9, 11. 10, 1: τὰ μέλλοντα άγαθά) b. h. die mit bem Eintritt bes neuen Bundes verheißenen (g. 164, a.) volltommenen Sühninstitute und ihre Wirkungen bereits empfangen, fie gehören der ολχουμένη μέλλουσα an, die Christo unterworfen ist (2, 5). Auch die Gerechten des alten Bundes konnen an bem Seil bieser Zeit nur Antheil haben, sofern sie durch das Opfer des neuen Bundes vollendet werden (11, 39. 40. Bgl. 12, 23), das nach 9, 26 offenbar rudwirkende Kraft hat, und fo auch Glieder des neuen Bunbes geworden find. Es liegt hier ber gleiche Gebanke zum Grunde, wie bei Betrus, wo allen Berftorbenen das in Christo gegebene Seil angeboten fein muß, ehe im Bericht die Entscheidung über Berberben ober Errettung erfolgen fann (§. 60, a.).

d) Obwohl mit der Erfüllung der §. 164, a. erörterten Berbeißung die messianische Zeit gekommen ist (not. c.), so warten doch auch die Glieder des neuen Bundes noch der Erfüllung der Bundes-verheißung (§. 164, b.) und insofern ist auch für sie die messianische Bollendung noch zukünftig. Offendar ist in der Stelle 13, 14 (την μέλλουσαν πόλιν επιζηπούμεν. Ugl. 11, 10. 16) diese Endvollendung nach einer in der jüdisch-palästinensischen Theologie heimischen Bor-

<sup>2)</sup> Auch nach Petrus ift die messtanische Endzeit bereits angebrochen (§. 45, a. 54, a). Doch wird in unserm Briese mit bestimmterer Beziehung auf die nach Riesm, S. 248 dem Philo fremde Lehre des späteren Judenthums von den beiden Weltaltern (Bgl. §. 91, d.) die Endzeit des vormessianischen (1, 1) von dem Beginn des messtanischen unterschieden. Wenn aber die christliche Gegenwart bereits der alwu μέλλων ist, so tann die Zeit des alten Bundes sehr wohl als der καιρος ένεστηκώς bezeichnet werden (9, 9), odwohl diese Zeit, in welcher das Borderzelt noch Bestand hatte, nach §. 163, d. sitt das christliche Bewußtsein eine vergangene ist.

ftellung (Bgl. Riehm, S. 248), die Paulus bereits gang ihrer apoca-Inptischen Fassung entkleibet und jum Ausbruck für bas ibeale Israel gestempelt hat (Gal. 4, 26 und bazu §. 129, c.), die aber ursprünglich die Boraussetzung in sich schließt; daß Jsrael als Bolt die Gemeinde der Bollendungszeit sei (§. 48, c.), als das himmlische Jerufalem gedacht. Eigenthumlich ift aber unferm Berfaffer, bag nach 12, 22 bie Chriften bereits ju bem Berge Zion und ber um benfelben liegenden Stadt bes lebendigen Gottes, bem himmlischen Jerusalem, getommen find, mahrend bas ungläubige Israel gleichfam immer noch um ben Berg Sinai versammelt steht (v. 18-21). Es ift in biefer Anschauung jenes Ineinandersein von Gegenwart und Zufunft, Ibeal und Wirklichkeit ausgebrückt, welches icon in ber Lehre Jesu pom Gottesreiche lag (§. 17, c.), welches bei Betrus in seiner die Zukunft anticipirenden Hoffnung sich aussprach (§. 61, b.) und bei Baulus in ben älteren Briefen nur angebeutet (g. 123, b.), in ben Befangenschaftsbriefen bereits in höherer Bollenbung erschien (§. 146, b.). Weil mit bem Gintritt bes neuen Bunbes jene Endvollendung ber Theokratie bes alten Bunbes vollkommen gesichert ift, erscheint biefelbe ideeller Beise bereits als gegenwärtig. Ja, es erinnert unmittelbar an den Ursprung jener Borstellung in der Lehre Jesu vom Gottesreich, wenn die Christen nach 12, 28 bereits im Begriff sind, die Basileia asaleuros zu überkommen, obwohl dieselbe erst wirklich ins Dasein treten kann, wenn die Hagg. 2, 7 geweissagte Erschütterung bes himmels und der Erbe eingetreten ift, mahrend der durch eine bloße Erschütterung ber Erbe (Erob. 19, 18) inaugurirte Reichsbestanb bes alten Bundesvolkes eben burch jene Weiffagung als ein vergänglicher carafterisirt wird (v. 26. 27).

# Zweites Capitel.

# Der Sohepricfter des neuen Bundes.

Bgl. Moll, christologia in ep. ad Hebraeos scripta proposita. Halle, 1854. 1855. 1859.

# §. 166. Der Meffias als der Sohn.

Jesus ist zu gottgleicher Herrschaft erhöht, weil er der Sohn Gottes oder der Messias war.a) Der Name des Sohnes Gottes bezeichnet aber für unsern Verfasser bereits ein übermenschliches, ewiges, göttliches Wesen.b) Dieses Wesen kann nur als der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit gedacht werden, in welchem sich das göttliche Wesen vollkommen ausgeprägt hat.c) Der Sohn ist aber nur der

messianische Weltherrscher geworden, weil er der selbstthätige Vermittler der Weltschöpfung gewesen ist und die Welt durch sein Allmachtswort erhält, wie er auch das Haus der Alttestamentlichen Theokratie bereitet hat. d)

a) Der Verfasser unseres Briefes gehört nicht zu ben Augen: zeugen bes Lebens Jesu, aber er ift auch nicht wie Paulus (§. 77,c.) einer besonderen Erscheinung bes erhöhten Chriftus gewürdigt worden, sondern was er von ihm weiß, das hat er von den Augenzeugen auf zuverläffige Beise überliefert empfangen (2, 3). Diese aber verkunbigen Jesum als den von den Todten ausgeführten und zum himmel erhöhten göttlichen herrn (13, 20. 6, 20. Bgl. §. 44. 54) und fo wendet auch er ein Wort des A. T., das von dem xiquog-Jehova handelt, unmittelbar auf Christum an (1, 10. Bgl. Pfalm. 102, 26), wie Betrus (§. 44, b. 54, c.) und Baulus (§. 105, b.) thaten. Ja selbst, wo er auf das irbische Leben Jesu zurücklickt, erscheint ibm berselbe im Lichte dieser seiner Erhöhung als unser Herr (7, 14, 13, 20) ober als ber Herr schlechthin (2, 3). ) Indem aber Jesus burch seine Erhöhung in die volle messianische Würdestellung eingetreten (§. 44, b. 54, b. Vgl. §. 105, a.), erscheint er nun als ber Messias, bessen Ehrenprädicat auch hier ber Name bes Gottessohnes ist (Bgl. §. 20, a. 106, a.). Darum ift ber Inhalt bes Bekenntniffes, an bem die messiasgläubigen Juden festhalten sollen: Inoovs & vids rov Jeov (4, 14). In dem Sohne als dem letten und höchsten der Gottgesandten (Bgl. §. 15, b.) hat Gott am Ende der vormessianischen Weltzeit (§. 165, c.) zu seinem Bolke gerebet (1, 1); darum wird er von ber Christengemeinde als der Gottgesandte schlechthin bekannt (3, 1: δ απόστολος - της δμολογίας ημών). In diefer seiner Qualität als Sohn b. h. also als das erwählte Organ der vollendeten Gottes: offenbarung ober der messianischen Heilsvollendung ist Christus jum Herrn über das haus der Theofratie (3, 6 und dazu §. 165, b.) gesett, in welchem Moses nur Diener war (v. 5). Wenn baher schon auf die Verachtung des Gesetzes Mosis Todesstrafe stand, so steht eine viel schrecklichere Strafe auf die Berachtung bes Sohnes Gottes (10, 28. 29. Bgl. 6, 6). Da durch ihn die Theofratie zu der in der meffianischen Weltveriobe erwarteten Bollenbung gebracht ift (§. 165, c. d.),

<sup>1)</sup> Auf die älteste Verkündigung von Jesu weist es zurück, wenn Jesus noch zehn Mal d. h. eben so oft als in sämmtlichen paulinischen Briesen zusammen mit seinem irdisch geschicklichen Ramen als Ἰησούς bezeichnet wird. Daneben erscheint 3, 6. 9, 11 Χριστός oder häusiger δ Χριστός (3, 14. 5, 5. 6, 1. 9, 14. 24. 28. 11, 26) ganz als Nomen proprium wie schon bei Petrus (§. 54, a.) und Paulus (§. 105, a.) und 10, 10. 13, 8. 21 Ἰησούς Χριστός, das wir außer bei Paulus und Petrus auch bei Jacobus (§. 70, b.) sanden, nie aber das specifisch paulinische Χριστός Ἰησούς (§. 105, a. Bgl. §. 81, b. 141, e. 157, b.). In den ATlichen Citaten und auch in eigener Rede des Bersassers sommt χύριος, seltener δ χύριος (§. 2. 11. 12, 14) noch oft als Gottesname vor. Rur 13, 20 aber wird δ χύριος δριών mit dem Jesusamen verbunden.

so ist ihm die ολχουμένη μέλλουσα unterworfen (2, 5), in der er fortan sein messianisches Regiment, das wesentlich mit zum Wessias-begriffe gehört, führt. Als der Sohn Gottes d. h. als der zum Wessias erwählte, den die Christen als solchen bekennen, ist er durch die Himmel gegangen (4, 14) und von Gott zum Erben über Alles gesetzt (1, 2), indem der Bater ihm göttliche Macht und Herrschaft in

bem ewigen Messiasreich (1, 8) übertragen hat. 2)

b) Wenn Jesus als der Sohn zur messianischen Herrschaft erhöht ift (not. a.), so folgt schon baraus, daß ber Sohnesname nicht ein bloger Chrentitel ift, sondern daß er das specifische Wefen Jefu bezeichnet, fraft beffen er zur vollen messianischen Burbestellung gelangte. Diefen Namen hat er aber bereits im A. T. (Pfalm 2, 7. 2 Sam. 7, 14) zum Eigenbesit empfangen (1, 4), 3) wo ber Meffias als ber Sohn schlechthin bezeichnet wird (1, 5. 5, 5.), und es wird baher vios ohne Artikel bereits ganz wie ein Nomen proprium gebraucht (1, 1. 3, 6. 5, 8. 7, 28). Daraus folgte freilich an sich noch nicht, bag bas Subject, dem dieser Name in der weissagenden Schrift des A. Ts. beigelegt wird, bereits existirte, wohl aber folgt es aus ber Bedeutung, welche ber Verfasser biefem Sohnesnamen beilegt. Wenn 7, 28 ber jum Priefter bestellte Sohn ausbrudlich ben zu Prieftern bestellten Menschen entgegengesetzt und burch bas xaineo av vios (5, 8) bas menfcliche Gehorfamlernen als etwas feinem Wefen urfprunglich frembes bezeichnet wirb, so liegt barin beutlich, bag biefer Rame als folder bem Verfaffer ein übermenschliches Wefen bezeichnet, mas Benschlag vergeblich zu leugnen sucht (S. 179). Er erscheint badurch zunächst als ein Genosse der Engel (1, 9: oi μέτοχοι αὐτου), die ja auch übermenschliche Wefen sind und in der Schrift als Gottesföhne bezeichnet werben. Wenn dies aber Deutr. 32, 43 geschieht (wenig= ftens nach bem Cob. Alexandr. ber LXX., mit dem ber von unserm Berfasser gebrauchte Septuagintatert sonst übereinstimmt), so sest unser Berfasser bafür zwar absichtlich, wo er diese Stelle anführt (1, 6), äyyelor Jeov, bezeichnet aber boch den von ihnen anzubetenden Sohn als den πρωτότοχος, was sich demnach gewiß nicht auf sein Verhält= niß zur ganzen Schöpfung (Riehm, S. 292) ober zu ben menschlichen Gottesföhnen (Benfclag, S. 180) bezieht, sondern auf fein Berhältniß zu jenen andern Gottessohnen. Nach jubischer Anschauung geht

<sup>2)</sup> Auch bei Paulus ift Chriftus erft durch seine Erhöhung in die volle Würde ber Sohnschaft eingesetzt (§. 106, b.); doch bezeichnet er als das Erbtheil, das der Sohn vom Bater empfangen, nicht sowohl die messianische Herrschaft, als vielmehr die göttliche Herrlichseit, an welcher er Antheil erlangt hat (§. 106, d.).

<sup>3)</sup> Man kann zweifeln, ob der Berfasser darauf restectirt hat, daß doch auch Israel im A. T. collectivisch als Sohn Gottes bezeichnet wird. Aber keinesfalls konnte das die einzigartige Bedeutung dieses Jesu ertheilten Ramens abschwächen, da derselbe dort nie einer einzelnen Person beigelegt wird. Die Stellen, in denen der theokratische König so bezeichnet wird, gingen nach seiner Aussassiang direct auf den Messia, die Stelle Prod. 3, 11 war zu den Christen geredet (12, 5), die erst in abgeleitetem Sinne Sohne Gottes sind (2, 10).

aber ber volle Gigenbesit bes Baters allein auf den Erstgeborenen über, ber Erstgeborene unter ben Gottesföhnen hat also vom Bater ein Wesen empfangen, bas in einzigartiger Weise über bas ihre erhaben ift. Diefes Wefen bezeichnet aber ber Name bes Sohnes fcblecht: hin, den er zum Erbtheil empfangen hat (xexanoovounner) und der barum ein über die Engel erhabener ist (1, 4). Wenn nämlich nach 7, 3 Melchisedek badurch bem Sohne Gottes gleichgemacht ift, baß er — nämlich in ber typisch prophetischen Darstellung bes A. T. (§. 164, d.) — weber einen Anfang ber Tage noch ein Enbe bes Lebens hat, so bezeichnet ber Sohnesname ein anfangloses, ewiges und also gottgleiches Wefen. Wenn Paulus bei dem Sohnesnamen auf Grund feiner ATlichen Bebeutung, die auch hier noch burchklingt (12, 5. 6), junachst lediglich an bas einzigartige Liebesverhältnif mit Gott (§. 20, b.) bentt, fraft beffen er ber ermählte Gegenstanb ber göttlichen Liebe mar (§. 106, c.), so wird hier bereits ber Rame bes Gottessohnes mit völliger Abstraction von seiner AXlichen Grundbebeutung als Bezeichnung einer ewigen göttlichen Berfon gefaßt, die megen dieses ihres einzigartigen, alle Engel weit überragenden Wesens jum Messias b. h. zu bem die messianische Bollenbung bringenden Gottesboten und zum Herrn der vollendeten Theofratie in der messianischen Weltepoche (not. a.) bestimmt ist. 4)

c) Die gangbare Annahme, daß die Borstellung von dem ewigen göttlichen Wesen des Sohnes (not. b.) aus der philonischen Logoslehre geschöpft sei, ist schon darum sehr unwahrscheinlich, weil der

<sup>4)</sup> Es folgt hieraus, daß Gott 3, 2 nicht als Schöpfer Jefu (Bgl. noch Definer, S. 298), fondern nur als der bezeichnet fein tann, welcher Jefum jum απόστολος και άρχιερεύς της διιολογίας ημών (v. 1) gemacht hat, und bag bei ber wiederholten Anführung von Pfalm 2, 7 (1, 5. 5, 5) nicht ein beftimmter Zeitpunkt in ben Blid gefaßt fein tann, wo Gott ibn fich jum Sohne gezeugt bat. Dies konnte nämlich nach dem Ausammenhange mit 1. 6 nicht feine Taufe (Bepfolag, S. 181), nicht einmal feine Menfowerbung, fonbern nur ber Reitpunkt fein, wo Gott durch die Prophetie ihn jum erften Dale als ben über bie Engel erhabenen Sohn (1, 4) in bie Welt einführte. In jeder Auffaffung aber ftunde biefe Ausjage im grellften Widerfpruch mit 7, 3 und es wird barum für biefes Moment des Beiffagungsworts fo wenig eine bestimmte Deutung in den Blid gefaft fein, wie für bas Futurum ber Samuelstelle, auf bas fich Bepichlag, S. 180 fteift. Das erhellt namentlich auch baraus, bag bie Borftellung einer Zeugung bes Gottessohnes unserm Berfaffer burchaus fremd ift. Allerdings verfteht man bas έξ ένος πάντες (2, 11) gewöhnlich davon, daß sowohl Christus als die Christen ihren Urfprung aus Gott haben (Bgl. noch Riehm, S. 366. Bepichlag, S. 187). Da aber im Folgenben bas Gemeinschaftsverhaltnig Chrifti mit feinen Brubern (v. 12. 13) ausbrudlich auf die Blutsgemeinschaft gurudgeführt wird (v. 14) und zwar mit bem Samen Abrahams (v. 16), beffen er fich als feiner Brüber annimmt (v. 17), fo tann v. 11, wenn nicht aller Aufammenhang gerriffen werben foll, nur auf die gemeinsame Abstammung von Abraham geben. Dazu fommt aber, bag aud fonft unferm Briefe die Borftellung von einer Zeugung ber Gottesfohne, die burd ibn jur herrlichteit geführt werben (2, 10), vollständig fremd ift (Bal. &. 173, b.).

Logos bei Philo zwar nowróyorog vióg heißt, aber boch weber von der Welt, als dem νεώτερος νίος, noch von den Engeln, denen er als δ πρεσβύτατος (άρχάγγελος) beigeordnet wird, seinem Wesen nach verschieden erscheint (Lgl. Riehm, S. 416. 417). Sie wird aber baburch völlig ausgeschloffen, bag ber göttliche Wefenscharafter nicht an einem a priori gebachten Mittelwesen haftet, welches mit bem geschichtlichen Jesus identificirt wurde, sondern nach not b. an bem ATlichen Sohnesnamen, bem eine tiefere, auf bas Wesen bessen. ber ihn trägt, bezügliche Bedeutung beigelegt wird. Es wird auch bier, wie im Grunde in der ganzen Auffassung des A. T. vom Gesichtspunkte ber birect messianischen Weissaung aus, bas in ber geschichtlichen Erscheinung bes Messias Gegebene zurudgetragen in bie Weissagung von ihm. Der zur göttlichen Herrlichkeit erhöhte Sohn muß, ba er schon im A. T. als ber Sohn in einzigartiger Weise bezeichnet wird, von der Weisfagung bereits als eine Verson in den Blick gefaßt sein, deren durch diesen Namen bezeichnetes Wesen sie zu solcher Herrlichkeit befähigte. Dieser Rückschluß von der messianischen Erhöhung Jesu auf bas ursprüngliche Wefen beffen, ben Gott jum Messias gemacht hat, liegt noch deutlich der wichtigsten driftologischen Aussage unseres Briefes zu Grunde (1, 3). Das Subject dieses Relativsates nämlich ist nicht ein präexistentes göttliches Mittelwesen wie der Logos, sondern der Sohn, in welchem Gott am Ende der vormeffianischen Weltzeit gerebet hat (v. 1) b. h. ber Meffias in seiner geschichtlichen Erscheinung, ber, nachdem er sein Werk ausgerichtet (δς — καθαφισμον ποιησάμενος), sich zur Rechten ber Majestät gesetzt hat und dadurch von Gott in das volle Erbe des Sohnes eingeset ist (v. 2: έθηχεν κληρονόμον πάντων und dazu not. a.). Diese Aussage über die endliche Erhöhung des Sohnes soll nun offenbar durch den eingeschalteten Participialsat motivirt werden, so= fern aus ihm erhellt, wie das ursprüngliche Wesen dessen gewesen sein muß, der zu solcher gottgleichen Macht und Herrschaft erhoben werben konnte. Es muß nämlich einerseits als ein vollkommen göttliches Wesen gebacht werden und andererseits doch so, daß bem Monotheismus baburch tein Gintrag geschieht. Dies ift aber nur ber Kall, wenn der Sohn seinem ursprünglichen Wesen nach so gebacht wird, daß ber von der göttlichen herrlichfeit ausstrahlende Glanz sich gleichsam in einem zweiten gleichherrlichen Wesen concentrirt bat, in welchem man nun dieselbe wie in ihrem Abglanz schaut (άπαύγασμα της δόξης) ) und daß sich so das ganze göttliche Wesen in ihm voll-

s) Die Bilblichkeit bieses Ausdrucks, die schon durch den Wechsel des Bildes im parallelen Ausdruck constatirt wird, verbietet übrigens durchaus, anzunehmen, daß Gott im eigentlichen Sinne als ein Lichtwesen gedacht oder  $\delta \delta \xi \alpha$  in dem paulinischen Sinne einer himmlischen Lichtubstanz, in der sich Gott versichtbart (§. 105, d.), genommen sei. Vielmehr bezeichnet  $\delta \delta \xi \alpha$  auch sonst in unserm Briefe, wo es nicht einsach Schre heißt (2, 7. 9. 3, 3. 13, 21), nur die göttliche Majestät und Gerrlichkeit (9, 5), und wenn dieselbe den Gottessöhnen in der Endvollendung in Aussicht gestellt wird (2, 10 und dazu §. 176, d.), so geschieht es nur in dem

kommen ausgeprägt hat (χαρακτήρ τής ύποστάσεως αύτού). Rann man in diesem über Paulus hinausgehenden Bersuche, das Wesen des Gottessohnes auf einen seinen Ursprung charafterifirenden Ausbrud ju bringen, immerhin ben Anfang einer ber alerandrinischen verwandten Speculation feben, fo erhellt boch teineswegs, daß bie bier gebrauchten Ausbrude aus ihr entlehnt find, jumal Riehm, S. 409 Analoges auch in der palästinensischen Theologie nachgewiesen hat. Um meisten verwandt find noch die im Buch der Beisheit vorkommen: den Aussagen über die göttliche  $\sigma o \varphi i \alpha$  (7, 25. 26). Die philonische Bergleichung bes Logos mit ben burch Reffer ber Sonne entstanbenen Sonnenbildern (Bgl. Riehm, S. 413) entbehrt ichon barum der Aehnlichkeit, weil die Borftellung des Refleges sprachlich nicht in anabyaoua Wenn aber bei Philo die menschliche Seele geprägt ift mit bem Siegel Gottes, beren xapantho ber ewige Logos ift und wegen dieser Verwandtschaft ein άπαύγασμα της μαχαρίας φύσεως genannt wird (Bgl. Riehm, S. 413. 414), so erhellt hierans, daß die analoge Borftellung, die bamit für ben Logos gewonnen wird, gerabe nicht fein einzigartiges Wesen ausbrückt.

d) Wie in 1, 3 die Erhöhung des Sohnes durch den hinweis auf sein ursprüngliches Wesen (not. c.), gerade so wird 1, 2 seine Erhebung zum Erben über Alles (not. a.) dadurch motivirt, daß er ja auch es sei, durch welchen Gott die alwes d. h. die Gesammtheit dessen, was die Weltzeiten erfüllt, gemacht hat. Da die Erhebung Jesu zur gottgleichen Herrichaft über das All in der apostolischen Verkündigung jedenfalls das erste gewesen ist, so kann die durch das nach ausgedrückte Angemessenheit der Vermittelung der Weltschöpfung durch ihn zu dieser Thatsache nur das Motiv gewesen sein, von welchem aus jene Vorstellung sich gebildet hat. Der zum Herrn über das All gemachte muß von vorsherein eine Beziehung zu diesem All gehabt haben. Daß bei dieser

allgemeinen Sinne wie bei Betrus (g. 59, b.) und noch nicht in bem fpecifichen Sinne wie bei Baulus (g. 124, c.). Es erhellt baraus auch, baf die 1, 3 gegebene Charafteriftit von dem ursprünglichen Wefen des Sohnes mit dem paulinifden είκων του θεου, welches noch Riehm, S. 386 vergleicht, nichts zu thun bat, fofern biefe Bezeichnung nach §. 105, d. 144, e. auf ben erhohten Chriftus und zwar speciell auf die abbilbliche Darftellung ber bem gottlichen Wefen eignenden himmlischen Lichtsubstanz in bem σώμα της δόξης Christi geht. Es hangt bas weiter bamit gusammen, bag Baulus, ber, abnlich wie unser Berfaffer, von ber Erbohung Chrifti auf fein ursprüngliches Wefen gurudichließt, babei von bem Erbtbeil biefer göttlichen δόξα ausgeht, welches ber Sohn burch feine Erhöhung erlangt hat (g. 108, c.), mahrend unfer Berfaffer von der Theilnahme Chrifti an der gottlichen Dacht und Berricaft ausgeht, Die er als fein Erbtheil empfangen bat (not. a. Anmert. 2). Und während Paulus in den alteren Briefen noch bei einem nicht naber caratterifirten Sein bei Bott fteben bleibt (g. 108, c.) und erft in ben Gefangenschaftsbriefen dieses näher als ein ύπάρχειν έν μορφή θεού bestimmt (Phil. 2, 6 und baju &. 144, c.), versucht unfer Berfaffer bereits jenes emige Befen bes Cobnes augleich mit feinem Urfprunge ju veranicaulicen, welcher Berfuch nur aufs Reue zeigt, wie fern ihm die Borftellung einer Reugung aus Bott (pot. b. Anmert. 4) liegt.

Combination nicht die philonische Logoslehre maßgebend gewesen ift. zeigt 11, 3, wonach es tropbem mit Gen. 1, 3. Pfalm 33, 6 dabei bleibt, daß die Welt durch das Schöpferwort Gottes in ihren fertigen Rustand versett ist, also der Sohn als Mittler des Schöpfungswerkes teineswegs mit biefem Worte identificirt wird. Ebensowenig ift jene Borstellung aus dem A. T. geschöpft, da der xiquog in Pfalm 102, 26—28 nicht auf Chriftum gebeutet ware (1, 10), wenn nicht bie Weltschöpfung durch ihn bem Verfasser vorher festgestanden hatte, ber sonst den xooios des A. T. oft genug von Jehova versteht, ja nur diese eine von ihm handelnde Stelle auf Christus bezieht (not. a.) und zwar bem Context nach auch nicht um dieser, sondern um ber in v. 11. 12 enthaltenen Aussagen willen. Endlich wird man die Borftellung unsers Verfassers auch nicht aus ber paulinischen ableiten können, die sich nach §. 108, d. 144, b. wesentlich anders vermittelt zeigt und die Mittlerstellung bes Sohnes im Werke ber Schöpfung viel reiner festhält. Allerdings ift es auch hier in letter Instanz Gott, burch welchen alle Dinge geworben sind (2, 10) und welcher bas Wert ber Schöpfung burch ben Sohn vollzogen hat, aber wenn nach Pfalm 102, 26 Chriftus felbst die Erde gegründet hat und die himmel seiner Hände Werk sind (1, 10), so ist boch die Vermittlung bes Sohnes unstreitig als eine so selbstthätige gebacht, daß er baburch Gott noch unmittelbarer gleichgesett erscheint als bei Paulus. Dies zeigt sich ebenso, wenn nicht nur die Welt im Sohne ihren Bestand hat wie §. 144, b., sondern wenn dem Sohne, wie Gott selbst (11, 3), bas göttliche Allmachtswort beigelegt wird, burch welches er als bas wesensgleiche Abbild Gottes das All fort und fort trägt und seine Erhaltung felbstthätig vermittelt (1, 3). Hieraus erhellt benn auch vollends, baß an eine Ibentificirung bes Sohnes mit bem Logos gar nicht gebacht werden kann. Ebenso endlich wie von seiner schließlichen Berrschaft über die Welt auf ihre Schöpfung und Erhaltung burch ben Sohn zurückgeschlossen wird, erscheint der Sohn, der als der messianische herr über das haus ber vollendeten Theofratie gesetzt ift (3, 6 und bazu not. a.), zugleich als ber, welcher bas haus ber Theofratie von Anbeginn bereitet hat (v. 3 und bazu §. 165, a.), wobei aber v. 4 ausbrücklich hepormortet wird, daß bies die Urheberschaft Gottes in letter Inftang fo menig ausschließe, wie feine felbstthatige Bermittlung ber Weltschöpfung die Aurudführung derselben auf Gott ausschloß.

<sup>\*\*</sup> An diesen Aussagen, die stärter als bei Paulus die Bermittlung des Sohnes als eine selbstithätige erscheinen lassen, scheitert unrettbar der Bersuch von Benschlag, die Präexistenz Christi als die eines unpersonlichen Princips zu fassen (S. 190—200), die, ohnehin lediglich durch dogmatische Ressezionen motivirt, durch die unserm Briefe ganz fernliegende Identissierung des Abbildes Gottes mit dem Urbilde der Menscheit gestützt wird und in einer dem jüdischen Geiste ganz fremdartigen Umdeutung der Angelologie (Bgl. §. 108, d. Anmerk. 3) eine unberechtigte Analogie sucht. Haben wir aber die Genesis der christologischen Borstellungen unseres Briefes richtig dargelegt, so kann von dieser modernisstrenden Umdeutung dexselben ohnehin nicht die Rede sein.

Auch hier bietet zwar die Wirksamkeit Christi im alten Bunde, wie ste Paulus lehrt (§. 108, d.), eine Parallele, aber keine, die auf eine unmittelbare Aneignung paulinischer Ideen schließen ließe.

#### §. 167. Der Bundesmittler als Soherpriefter.

Der Messias ist in seiner geschichtlichen Erscheinung der Bundesmittler und muß als solcher Hoherpriester sein. a) Um das zu werben, mußte der Sohn Gottes für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt werden und, gleicher Abstammung mit seinen Brüdern, ihr leidensund todessähiges Fleisch annehmen, ihre Versuchdarkeit theilen. b) Er mußte aber zugleich sich als sündlos bewähren und in den höchsten Proden seinen Gehorsam und seinen Glauben vollenden.c) Nur auf Grund einer in urapostolischen Kreisen erworbenen anschaulichen Kenntniß des Lebens Jesu konnte der Verfasser diese Seite seiner Lehranschauung ausbilden.d)

a) Die Betrachtung der Erscheinung des Gottessohnes auf Erden, welche vom Gesichtspunkt seines uranfänglichen Seins (§. 166, b.) aus als ein elzéqxeodai elz tor xoapor bezeichnet wird (10, 5), die wesentlich bedingt durch die Art, wie unser Versasser den messianischen Beruf Christi auffaßt. Ist das Christenthum wesentlich der neue Bund (§. 162, a.), so bedarf es auch eines neuen Bundesmittlers (12, 24: diadhanz réag peoieng. Vgl. 9, 15. 8, 6). Ein solcher wird zunächst der sein, in welchem Gott deim Ablauf der vormessianischen Weltepoche zu seinem Volke redet (1, 1. Vgl. §. 164, c.), um ihm die im neuen Bunde dargebotene Errettung anzusündigen (2, 3). Da es aber im neuen Bunde wesentlich auf die Herstellung einer volksommenen Versöhnungsanstalt ankommt (§. 163) und dazu ein Hoherpriester gehört, der an Stelle des durch seine Sünden von Gott geschiedenen Volkes Gott nahen und das Sühnopfer darbringen dars (8, 3), so muß der Bundesmittler zugleich der Hohepriester des neuen

<sup>1)</sup> Die Beziehung biefer Worte auf das geschickliche Auftreten Christi, den Antritt seiner öffentlichen Laufbahn (Bepschlag, S. 192. 193) würde voraussetzen, daß auch in unserm Briefe Christus als zu der Sünderwelt kommend gedacht ist, während doch stets nur seine Bestimmung für Israel hervorgehoben wird (§. 165, a.), sie entspricht dem Inhalte des Folgenden nicht, da das Selbstopser Christi wohl als Absicht seines Erscheinens auf Erden, aber nicht als der Zweck seinen öffentlichen Auftretens gedacht sein kann, und sie raubt dem weder in diesem Berse noch im Barigen genannten Subject seine nähere Bestimmung, welche nur in dem auf Christum allein bezüglichen Hineinkommen in die Welt (aus einem höheren Dasein) liegen kann. Die Ausdrücke der Pfalmstelle selbst können auf jede der beiden Aufsassen gleich gut bezogen werden; aber die angeführten Gründe entscheiden dasür, daß der Bersasser bei seiner messtanischen Deutung des Pfalms in ihm den Ressissischen denkt, wie der Prophet ihn im Geist bei seiner beworstehenden Menschewerdung reden gehört hat.

Bundes sein. Der specifische Inhalt unseres Bekenntnisses ist darum nicht nur, daß Jesus der Gottgesandte schlechthin (§. 166, a.), sondern daß er zugleich Hoherpriester ist (3, 1. Bgl. 4, 14). Diese mit den Grundanschauungen unsers Brieses auss Engste zusammenhängende Ibee ist ihm durchaus eigenthümlich. Paulus hat sie nicht, und daß das Logospriesterthum dei Philo wegen seiner lediglich metaphysisch=speculativen Bedeutung etwas ganz anderes ist, hat Riehm (S. 662—669) überzeugend dargethan. Nur als Hoherpriester kann Jesus der Bürge des bessernen Bundes sein, welcher die Erfüllung der im Bundesverhältniß gegebenen Berheißung (§. 162, a.) gewährleistet (7, 22).

b) Als erstes und nothwendiastes Erfordernik zum Sohenpriesterthum nennt der Verfasser 5, 1. 2, daß der Sohepriester aus Menschen genommen sei und an der menschlichen Schwachheit theilnehme, damit er mit einer leidenschaftslosen, gegen die Sünder mild gestimmten Gemüthsverfassung (μετριοπαθών) sein Amt (τὰ πρὸς τον Θεόν) zu ihrem Besten verrichten könne. Zu solchem Dienst scheint nun freilich ber Sohn Gottes, beffen Name ihn schon nach &. 166, b. als ein übermenschliches, über alle Engel erhabenes, gottgleiches Wesen charatterissirt, ganz ungeeignet. Allein schon die Weissagung bezeichnet ja ben Messias auch als einen schwachen und geringen Menschensohn (Psalm 8, 5) und erklärt bas v. 6 ausbrücklich baburch, daß er für eine turze Zeit unter bie Engel erniedrigt fei (2, 6. 7. Bgl. v. 9). Das irbijd-menfcliche Leben bes Gottessohnes erscheint also als eine um seines messianischen Berufes willen ihm von Gott auferlegte Erniebrigung.2) In Folge berfelben haben nun ber dyid wur und bie άγιαζόμενοι einen gemeinsamen Ursprung (2, 11 und bagu §. 166, b. Anmerk. 4), da der aus dem Stamme Juda aufgesprossene (7, 14) ebenso wie die Glieder des Bolkes, dessen Priester er geworden (2, 17 und bazu §. 165, a.), zum Samen Abrahams gehört (v. 16). Wenn auch diese Erniedrigung nicht ausbrücklich wie bei Paulus (§. 108, d. 144, c.) als freiwillige Selbstentäußerung bargestellt wird, so wird boch 2, 11 ausbrücklich aus AXlichen Stellen, in welchen der Verfasser den Propheten im Namen des Messias rebend bentt (v. 12. 13), geschlossen, bag er sich nicht schämt, die Kinber Abrahams feine Bruber ju beißen, mas, wenn es auch junachft nur auf die gemeinsame Abstammung mit ihnen zurückgeführt wird (δι' ην αλτίαν), doch jebenfalls zeigt, daß er sich willig in die dadurch herbeigeführte Situation gefügt hat. Rraft dieser gemeinsamen 216= stammung hatte er nach v. 14 auf ganz entsprechende Weise (παραπλη-

<sup>2)</sup> Behichlag, S. 185 will der Borstellung von der Menschwerdung als einer Erniedrigung entgehen, indem er die Erniedrigung unter die Engel auf das Leiden bezieht, das ja aber v. 9 ausdrücklich von dieser Erniedrigung unterschieden wird, und übersieht, daß die Berusung auf Jesus als Subject nur dei seiner Unterschedung des unpersönlich präexistierenden Princips von der Person Jesu etwas beweist, während für uns es nach §. 166 selbstwerständlich ist, daß der geschichtliche Jesus und der ewige Gottessohn eine identische Verson sind.

otws) Theil an dem allen Abrahamskindern gemeinsamen Fleisch und Blut d. h. an der materiellen (Egl. §. 163, a. Anmert. 2) Substanz ber tobesfähigen Leiblichfeit. Der Zusammenhang zeigt, baß es bier nicht etwa barauf ankam, den Umkreis bessen zu beschreiben, mas ihm von menschlicher Natur eigen war, ober den Uebergang aus der (unpersonlichen) Praeristens in bas geschichtliche Dasein zu bezeichnen, wie Benfchlag, S. 198 annimmt, sondern lediglich hervorzuheben, bag er jum Zweck seiner ben Tob erforbernben Berufserfüllung (iva dia του θανάτου —) diese todesfähige Leiblichkeit angenommen hatte. Damit er aber nicht nur ein aus ben Menschen genommener, sondern auch ein mitleibiger Hohepriester sei (5, 1. 2), mußte er in Allem (xarà návra) seinen Brübern gleichgemacht werden (2, 17) und bies konnte nur geschehen, wenn er in allen Stüden xa9' buocorma versucht wurde, weil er so allein Mitleid haben konnte mit ihren Schwachheiten (4, 15). Dies ist namentlich burch bas Leiben (2, 18) geschehen, für das auch sein Fleisch (10, 20) so empfänglich war, daß er in den Tagen seines Fleisches nur mit Angstgeschrei und Thränen um Errettung aus dem ihm bevorstehenden Tode stehen

fonnte (5, 7).4)

c) Wenn der Hohepriester des alten Bundes nicht nur an der Berfuchbarkeit, fondern auch an der fündhaften Schwachheit, die biefen Berjuchungen unterlag, Antheil hatte (5, 2. 7, 28), so befähigte ibn das freilich einerseits ganz besonders, mit den Schwachheiten seiner Brüder Mitleid zu haben (4, 15); aber andererseits hinderte es ihn nach §. 163, a., ein vollkommener Hoherpriester zu sein. Da nun bei bem Hohenpriester bes neuen Bundes jene Sympathie burch feine Leidensfähigteit und Versuchbarkeit bereits sicher gestellt mar (not. b.), so konnte und mußte diese Unvollkommenheit bei ihm gehoben werden. Dies geschah aber, indem er heilig und unbeflect (ooiog, axaxog, aulavτος. Bgl. 9, 14: αμωμος) und durch seine Erhöhung zum himmel völlig von ben Sündern und aller Befledung burch ihre Sunde geschieden war, mährend die Absonderung des ATlichen Hohenpriesters nom Bolt boch immer eine äußerliche und unvollkommene blieb (7, 26). Er ward wohl versucht (not. b.), doch ohne Sünde (4, 15), was wohl nicht bloß heißt, daß er die Bersuchung überwand, sonbern daß auch keine eigene fündhafte Regung ihn versuchte. Doch barf feine Sundlosigkeit nicht bloß negativ gefaßt werden. Bei seinem Eintritt in die Welt sprach er es als seinen Lebensgrundsatz aus, den Willen Gottes zu thun (10, 7. 9 nach Pfalm 40, 8. 9), und obwohl er ber Sohn

<sup>3)</sup> Wegen der abweichenden Bedeutung der σάρξ bei Paulus barf Rom. 8, 3 nicht ohne weiteres mit 2, 14 gleichgeftellt werben, wie noch Riehm, S. 388 thut, und eben so wenig das έν δμοιώματι ανθρώπων (Bhil. 2, 7 und bour 8. 144, a.) mit 2, 17, weil bas Opcocour im Gebraerbrief ftets die volltommene Aehnlichkeit b. h. die Gleichheit bezeichnet (4, 15. 7, 15. 9, 21). Sachlich aber ift natürlich die σάρξ Chrifti auch bei Paulus leidens- und todesfähig (g. 107, c.).

<sup>4)</sup> Aehnlich wie bei Betruß (§. 56, a.) fieht na Seer gern vom Tobe felbft (9, 26, 13, 12, Bal. 2, 9: τὸ πάθημα τοῦ θανάτου).

war, hat er wie jeder Mensch Gehorsam gelernt (5, 8), indem er bie immer stärkeren Proben des Gehorsams, welche ihm bas Leiben auferlegte, (Bgl. v. 7), bestand. Er mar treu in seinem Beruf (2, 17. 3, 21) und vertraute auf Gott (2, 13); benn er hat als ber heer-führer in ber Reihe ber Glaubensmuster (Capitel 11) ben Glauben in seinem Leben zur Bollendung gebracht, indem er ben thatsächlichen Widerspruch ber Sünder und die Schmach bes Kreuzestobes (Bgl. 6, 6. 13, 12. 13) im Blid auf die ihm bevorstehende Freude erdulbete (12, 2. 3: δ της πίστεως άρχηγος και τελειωτής), und felbst in ber höchsten Todesangst verließ ihn die gottesfürchtige Frömmigkeit (εὐλάβεια) nicht (5, 7). So geziemte es Gott, ihn burch Leiben zu vollenben (2, 10) b. h. ihn zu der sittlichen Bolltommenheit zu führen, die ihm nach v. 9 bie himmlische Krone verschaffte. Denn nur, nachbem er durch jenes Gehorsamlernen, beffen Gipfelpunkt bie Erbuldung bes Sühnopfertodes war, vollendet worden, konnte er als vollkommener Briefter der Urheber einer emigen Errettung werden (5, 9), indem er im Gegensat zu den mit Schwachheit behafteten menschlichen Prieftern ber für ewig vollendete Sohn mar (7, 28). Etwas Anderes als biefe zum mahren Priesterthum nothwendige sittliche Bollkommenheit in bieser redeiwois zu finden (wie Riehm, S. 342 will), sind wir burch den Zusammenhang nirgends berechtigt.

d) Es war nach not. b. und c. zunächst das Bedürfniß, in Chrifto die Erforderniffe bes volltommenen Sobenpriefters aufzuweisen, mas ben Berfasser veranlagt, auf bas irbisch-menschliche Leben Christi nach seinen verschiedenen Beziehungen einzugehen. Bielleicht tam bas Interesse hinzu, ben Anstoß, welchen die Lefer an ber niebrigen und leidensvollen Geftalt beffelben nahmen (Bgl. §. 158, a.), zu heben und ihnen burch die Aurudführung berselben auf die wesentlichen Erfordernisse seines Meffiasberufes (not. a.) die innere Nothwendigkeit derfelben zu vermitteln. Allein seine Ausführungen über diesen Punkt zeigen beutlich, daß ihm ein reicheres Material von anschaulichen Details aus bem Leben Jesu zu Gebote ftanb, als bem Apostel Baulus (§. 107, a.), und biefes tann er nur aus ber Ueberlieferung ber Urapostel geschöpft haben. Erhellt auch nicht mit Nothwendigkeit aus feiner wiederholten Erwähnung ber Bersuchung Chrifti, daß ihm dabei die Bersuchungsgeschichte aus ber ältesten Ueberlieferung (§. 26, a.) vorschwebte, so ist es boch über-wiegend mahrscheinlich, daß 5, 7 auf die Gethsemanescene anspielt. Namentlich aber zeigt sich in ber wiederholten hinweisung auf feine vorbildliche, bis zur Vollendung entwickelte, fündlose Bemährung in Gehorsam und Glaube, daß ihm anders als dem Apostel Paulus (§. 107, b.) die auf eigener Anschauung ruhende urapostolische Verkundigung von der Sündlosigkeit Jesu (§. 42, d. 56, a. 63, c.) gegenwärtig war (Vgl. auch die Notiz 13, 12 und die Stelle 2, 9 nach ber §. 173, a. Anmert. 1 gegebenen Erläuterung).

# §. 168. Der Sohepriefter nach der Ordnung Meldifedets.

An Stelle bes Priefterthums nach ber Ordnung Narons ift Chriftus von Gott als Hoherpriefter nach ber Ordnung Melchisebets

berufen. a) Als solcher ist er Priester nicht traft menschlicher Abstammung sondern kraft des unauslöslichen Lebens, das vermöge seines ewigen Geistes in ihm war und ihn zur bleibenden priesterlichen Fürbitte befähigte. b) So allein konnte er ein unwandelbares Priesterthum empfangen, wie es ihm Gott durch einen unverbrüchlichen Sid zugesichert hat. c) Dagegen wird das Königthum des zur Rechten der Majestät erhöhten Christus nicht direct auf das Priesterkönigthum Melchisedets zurückgeführt, sondern nur als ein Merkmal für die Erhabenheit seines Priesterthums betrachtet. d)

a) Als ein zweites Erforderniß zum hohenpriesterthum nennt ber Berfasser neben bem §. 167, b. besprochenen, daß einer sich biefe Ehre nicht selbst genommen haben barf, sondern bazu berufen sein muß wie Aaron (5, 4). Dem entsprechend mar benn bas levitische Briesterthum berufen xarà ryv ragev Aagwv (7, 11). Auch dieses Moment traf bei Chrifto ju, ber sich nicht eigenmächtig zu ber Chre erhoben hatte, Hoherpriester zu werben, sondern der von Gott selbst, welcher ihn für feinen Sohn (Pfalm 2, 7) und schon damit solcher Chre würdig erklärt hatte, ausbrudlich in bem meffianisch gebeuteten Pfalm 110 (v. 4) jum Hohenpriefter nach der Ordnung Melchisedets berufen (5, 5. 6) und als folder begrüßt (v. 10) war. Schon aus diefer Einsetzung eines Priefters nach der Ordnung Welchisedets für die messianische Zeit erhellt, daß die frühere priesterliche Ordnung eine Umanderung erlitten hat (7, 11. 12 und dazu §. 163, c.); benn Jesus ist nach §. 167, b. nicht aus bem Stamme Levi entsproffen, also nicht xara την τάξιν Ααρών, sondern aus dem Stamme Juda, welchem bas mosaische Geset teine priesterliche Prarogative beilegt (7, 13. 14). Es ist aber damit nicht etwa der Stamm Juda's in die Rechte des Stammes Levi eingetreten; denn Jesus ist nicht als Nachkomme Juda's, sondern nach der Ordnung Melchisedets berufen. Daß bies aber eine höhere Ordnung bes Priesterthums fei, erhellt ichon baraus, daß Melchisebet von Abraham selbst ben Zehnten empfing, mahrend bie levitischen Priefter nur von seinen Nachkommen ben Zehnten empfangen (7, 4-7) und auch nur als sterbliche Menschen mahrend ihrer Lebenszeit (v. 8), ja daß Melchisedet in Abraham gewissermaßen beffen Sohn Levi selbst, ben Zehntempfänger, bezehntet hat (v. 9), ba dieser damals noch in seines Baters Lenden mar (v. 10).

b) Auch hier wie §. 167, c. hing mit dem not. a. besprochenen Erforderniß zum Hohenpriesterthum die Unvollsommenheit des Levitischen Priesterthums aufs Engste zusammen. War dasselbe nämlich κατά την τάξιν Ααρών berusen, so beruhte es auf einer sleischlichen Ordnung (7, 16), so fern es das Priesterthum an eine gewisse leibliche Abstammung knüpfte. Damit war aber von selbst gegeben, daß es sterbliche Menschen zu Priestern einsetze, worin nach §. 163, a. die Unvollsommenheit dieses Priestern einsetze, worin nach §. 163, a. die Unvollsommenheit dieses Priester eingesetz κατά την δμοιότητα Μελχισεδέκ (7, 15), so war derselbe nicht Priester geworden in Kraft der Rorm eines sleischlichen Gebots (v. 16: οὐ κατὰ νόμον ἐντολής

σαρχίνης); benn Melchisebet, von bem die Schrift weber Bater noch Rutter nennt, noch ein Geschlechtsregister giebt, mar unbekannten Geschlechts (7, 3), es kann also nicht mit ber ragig Medzioeden gemeint fein, daß in feinem Geschlecht bas Briefterthum fich vererben Bielmehr wie Melchisebet in ber Darstellung ber Schrift (§. 164, d.) baburch bem Sohne Gottes gleichgemacht wirb, bag weber ein Anfang seiner Tage, noch ein Ende bes Lebens von ihm berichtet wird (7, 3), so ist der κατά την δμοιότητα Μελχισεδέχ eingesette messianische Hohepriester Priester geworden κατά δύναμεν Coñs axaralórov d. h. in Kraft eines unzerstörbaren Lebens, das ihn befähigt in Ewigkeit Briefter ju fein (7, 16). Gin folches aber befaß Jesus nicht in Folge seines ursprünglichen Wesens (§. 166, b.), da er ja nach §. 167, b. feinen Brübern gleich geworden mar und ihre todes= fähige Leiblichkeit angenommen hatte, wohl aber vermöge bes arevua alwrov, das in seinem Fleische war (9, 14) und ihm jene unzerftörsbare Lebenstraft verlieh, die ihn fähig machte, in seinem hohepriesters lichen Beruf den Tod zu erleiden und dann doch als der ewige Sobe= priester fortzuleben'). Welche Bedeutung aber dieses ewige Briefterthum Christi für den Verfasser hat, erhellt aus 7, 25, wonach der bleibende Hohepriefter, weil er allezeit lebt, um fürbittend für uns einzutreten, auch allein uns vollgütig erretten kann. Auch Baulus spricht von dieser Fürbitte Christi (Rom. 8, 34 und dazu §. 110, c.); aber hier ist sie nach der Grundanschauung unseres Verfassers als eine priesterliche Function gedacht, durch die er uns bleibend den Zutritt zu Gott vermittelt (τους προςερχομένους δι' αυτού). In biefer Function ift er es auch, der beständig die Lobopfer Christen (§. 163, d.) vor Gott bringt (13, 15: di' avrov avapéρωμεν θυσίαν).

c) Hatte ber alte Bund sterbliche Priester eingesetzt, so mußte bas Priesterthum beständig wechseln, von einem zum andern überzgehen (7, 23). Das war die andere Seite der not. b. besprochenen Unvollfommenheit (§. 163, a.). Auch diese Unvollfommenheit ist im neuen Bunde beseitigt. Wie Melchisedet in der typischen Darstellung der Schrift, welche weder von seinem Lebensende, noch von dem Aufz

<sup>1)</sup> Auch hier also wie in der urapostolischen Berkündigung (§. 42, d. 55, c.) und bei Paulus (§. 107, d.) ist die höhere Seite des Wesens Christi in seinem irdischemenschlichen Leben, kraft welcher er durch den Tod nicht zum Schattenleben des Habes, sondern durch die Auserstehung (13, 20) zu dem ewigen himmlischen Leben einging, das ewige und daher göttliche πνεύμα, wobei nicht erhellt, ob dasselbe als in der Tause empfangen oder als constitutiver Factor seines Wesens gedacht ist. Allerdings ist der Geist 9, 14 nicht als Geist Gottes, sondern nur seiner (göttlichen) Qualität nach als ewiger bezeichnet; aber darum mit Riehm, S. 526 an ein menschliches πνεύμα zu denken, das die göttliche Eigenschaft der Ewigkeit in sich trägt, entspricht wohl der dogmatischen Borstellung einer gottmenschlichen Ratur Christi, aber schwerlich der Denkweise des Hebräerbrieses, der so wenig wie Betrus (§. 55, c.) auf das Berhältniß diese Geistes zu dem natürlich-menschlichen restectirt.

hören seines Priesterthums rebet, lebt (7, 8) und Priester bleibt elg to denvexés (v. 3), so wird auch der messianische Hohepriester Bsalm 110, 4 dieser melchisedetischen Ordnung entsprechend als iepede ele τον αίωνα bezeichnet (7, 17. 6, 20), er hat also bas Priesterthum als eines, bas nicht mehr von Ginem jum Anderen übergeht (7, 24: ἀπαράβατον). Das zeigt die Psalmstelle auch baburch, daß sie Gott ihm bas Priefterthum mit einem Gibe gufichern läßt, bergleichen bei ben levitischen Hohenpriestern nicht vorkommt (v. 20. 21. Bgl. v. 28), und diefer Eid zeigt feinem Wefen nach (Bgl. 6, 16. 17) ben gött: lichen Rathschluß, welcher ben Sobenvriefter bes neuen Bundes einsett. als einen unabanderlichen. Aber auch feine Gundlofigfeit (g. 167, c.), die ihn zu unausgesetzer priefterlicher Function befähigt, sofern er nie burch eigene Beflectung genothigt wird, seine Functionen fur andere ju unterbrechen und erft für fich felbst ju fungiren, garantirt ihm ein continuirliches und insofern unwandelbares Briefterthum (7, 26-28). Darum eben ift Jefus der Burge eines befferen Bundes (v. 22) geworden, weil berfelbe fo gewiß unwandelbar und baber feinem Zwed vollkommen entsprechend sein wirb, als bas für ihn eingesette Briefterthum.

d) Die typische Gestalt Melchisebets bot noch einen Bergleichungs: punkt bar: benn Melchisebek war nicht nur Briefter bes bochsten Gottes, sonbern auch König zu Salem (7, 1) und fein Name wird ausbrücklich gebeutet als "König ber Gerechtigkeit" ober "König bes Friedens" (7, 2). Eben so ift nun auch ber Sohepriester bes neuen Bundes ein solcher, welcher sich gesetzt hat zur Rechten ber Majestät im Himmel (8, 1) b. h. welcher an der königlichen Ehre und Herrschaft Gottes Theil nimmt (Bgl. §. 22, b.). Diese Theilnahme an der gottlichen Weltherrschaft ist ihm bereits Pfalm 110, 1 verheißen (1, 13) und er hat sie erlangt (1, 3. 12, 2), als er von Gott jum Erben über Alles gesett ward (1, 2 und bazu §. 166, a.), wie alle Apostel lehren (§. 44, a. 54, b. c. 105, b.). Dennoch wird bieser Zug in bem Bilbe bes Priefterkönigs nirgends birect auf Christum angewandt, so nahe es dem Verfaffer auch 3. B. 8, 1 gelegt war. Hinter bie feine ganze Lehranschauung beherrschende Borstellung des Briefterthums Christi, welches der specifische Ausbruck für seinen Messiasberuf war (§. 167, a.), mußte die Idee des Königthums Christi nothwendig jurudtreten, obwohl fie nach §. 166, a. in feiner driftologischen Anschauung nicht fehlen durfte. Sie wird nur verwandt, um auch von biefer Seite die Erhabenheit des ATlichen Hohenpriesters über bie aaronitischen zur Anschauung zu bringen (8, 1). Jesus, ber zur göttlichen Königsherrschaft erhöhte Sohn, ift ein großer Hoherpriefter (4, 14) und waltet als folder mit königlicher Machtvollkommenbeit in ber himmlischen Wohnung Gottes (10, 21). Aber auch in biefer Qualität vermittelt er wie not. b. immer aufs Neue unseren Zugang ju Gott (v. 19). Wie er als ber hohepriefter ber gufunftigen Guter bem Bolte die Segnungen der messianischen Zeit (§. 165, c.) verschafft (9, 11), so thut er es auch als ber große Hirte ber Schaafe (13, 20) b. h. als der Leiter der vollendeten Theotratie (2, 5, 3, 6.

Bgl. 1 Petr. 5, 4 und dazu §. 51, a.), und wie er als solcher den Christen jede Gnadenwirksamkeit Gottes vermittelt, die sie zur Erfüllung seines Willens befähigt (13, 21), so erscheint der dauernde Beistand, den er benselben in ihren Versuchungen leistet (2, 18. Vgl. v. 16), in so engem Zusammenhange mit seiner hohepriesterlichen Thätigkeit, daß auch hieraus erhellt, wie dem Verfasser das königliche Walten Christi immer wieder mit seinem priesterlichen zusammenstießt.

#### §. 169. Der Sohepriefter im Allerheiligften.

In seiner Erhöhung zum Himmel hat Christus die specifischhohepriesterliche Function vollzogen, indem er in das urbildliche Allerheiligste eingegangen ist. a) Dort mit den Engeln die himmlischen Gottesstadt bewohnend, ist er doch als der Herrscher der messianischen Weltzeit über sie als die dienstbaren Geister in der vormessanischen Weltepoche unendlich erhaben. b) In dieser seiner himmlischen Erhöhung ist Christus ein ewiger König und so in jeder Beziehung Gott gleich geworden. c) Dennoch wird dieselbe, obwohl sie seinem ursprünglich gottgleichen Wesen entsprach, als eine von Gott ihm verliehene Belohnung betrachtet. d)

a) Obwohl in den §. 167 und 168 betrachteten Aussagen über bas Priesterthum Christi er bereits wiederholt als Hoherpriester bezeichnet wird, so liegt boch in ihnen noch nichts, mas ihn specifisch als Hohenpriester qualificirt. Was den Hohenpriester bes alten Bundes fvecififch unterscheibet von ben anderen levitifchen Brieftern, ift, baß er allein jährlich einmal ins Allerheiligfte geht, um die Suhne bes Bolles zu vollbringen (9, 6. 7. Bgl. v. 25). War Jefus also mahr= baft Soberpriefter geworben und nicht nur Priefter überhaupt, fo muß auch er ins Allerheiligste (είς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος) gegangen fein (6, 19. 20). Run mar aber bas Allerheiligste ber Stiftsbutte nicht die Wohnung Gottes felbst, sondern nach Erod. 25, 40. (Bgl. Act. 7, 44) nur ein Abbild der himmlischen Wohnung Gottes, bie er bem Moses auf bem Berge gezeigt hatte (8, 5. Bgl. 9, 23: τά υποδείγματα των έν τοίς οὐρανοίς), und auch von dieser Seite ber zeigte fich, baß ber ATliche Priefterbienft nur ein unvolltommener, vorbildlicher sein konnte (Bgl. §. 163, a.). Die eigentliche Wohnung Gottes ist nach ATlicher Vorstellung vor Himmel (Pfalm 11, 4. 18, 7. 29, 9. Mich. 1, 2. Hab. 2, 20) ober nach der Vorstellung von mehreren Himmeln (Bgl. 2 Cor. 12, 2. Eph. 4, 10 und bazu §. 144, d. Anmert. 2) genauer bas über allen Himmeln, die gleich sam seinen Borhof und das Heiligthum bilben, befindliche himmlische Merheiligste. In Diesem mahrhaften Beiligthum, bas nicht Menschenhand, fondern Gott felbst bereitet hat (Bgl. 9, 11), ift ber Sohepriefter bes neuen Bundes ber decrovoyos (8, 2), weil er ja nach §. 168, d. zur Rechten bes Thrones der Majestät im himmel fitt (v. 1). Er ist nicht in das mit handen gemachte Allerheiligste (τὰ άγια im eminenten Sinne wie 9, 8. 8, 2 und sonst), das Abbild bes wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst gegangen (9, 24), ober genauer er bat

als hoherpriefter bie niederen himmelsräume durchschritten (4, 14), welche dem Vorderzelt (Heiligthum) entsprechen, aber als nicht mit Banben gemacht, ja nicht einmal ju ber irbischen Schöpfung geboria (οὐ ταύτης της κτίσεως), schon an sich größer und vollkommener find als dieses (9, 11), und ist so höher als die himmel geworden (7, 26), indem er in das himmlische Allerheiligste (9, 12) im Gegenfage ju bem tosmischen (v. 1) einging, mo er nun Priefter und que gleich Herr (§. 168, d.) über bie Wohnung Gottes ift (10, 21: Lepeds έπι τον οίκον του Θεου). Daraus, daß diese Erhöhung zum Himmel, bie übrigens auch nicht 9, 12 als sichtbare himmelfahrt gedacht zu sein braucht, wie Riehm, S. 347 meint, sofern sie dort lediglich als einmaliges Eingeben in bas Allerheiligste vorgestellt wird, erft Chriftum vollkommen als hohenpriester charakterisirt, erklärt sich, warum in der Lehrweise unseres Briefes gerade umgekehrt, wie bei Paulus, die Auferwedung Chrifti (13, 20) soweit hinter seine Erhöhung jum himmel zurudtritt. In ihr erst bewährte sich volltommen seine Gleichheit mit wie seine Erhabenheit über ben Hohenpriefter bes alten Bundes im Unterschiede von den Brieftern überhaupt. 1)

b) Mit dem Eingange in das himmlische Allerheiligste (not. a.) ist der Mittler des neuen Bundes (12, 24) ein Bewohner der himmlischen Gottesstadt geworden (v. 22 und dazu §. 165, d.), in welcher das himmlische Heiligthum liegt, wie das irdische (9, 1) in dem irdischen Jerusalem. Dort wohnen mit ihm die Myriaden d. h. der Engel unzähldare, in ewiger Freude Gott preisende Festversammlung (12, 22. 23). Aber wie schon sein Name nowroroxos oder vids schlechthin ihn seinem Wesen nach als erhaden über diese seines Genoffen bezeichnet (1, 4—6 und dazu §. 166, b.), so ist er auch durch

<sup>1)</sup> Mit Recht hat Riehm die noch von Megner (S. 297. 299. 302) vertretene Unflicht gurudgewiesen, wonach erft mit bem Gingange Chrifti ins Allerheiligfte bas hobepriefterthum Chrifti beginnt. Die Stelle 8, 4, 5 fagt nur, daß bas vorbildliche Beiligthum auf Erden feine eigenen Briefter hat und darum Chriftus nur in einem anderen, bem himmlifchen (v. 2), functioniren tonnte, folieft aber nicht aus, bag er außerhalb bes Beiligthums icon priefterliche, ja hohepriefterliche Functionen vollzogen hat. Das Gingeben ins Allerheiligfte ift nur biejenige bobepriefterliche Function Chrifti, an welcher fich fein Sobepriefterthum als foldes befinitiv bewahrt; aber er ift von vornherein als hoherpriefter eingesett (5, 4-6 und baju g. 168, a.) und hat bereits bei feiner Selbstopferung als folder fungirt (g. 170, c. Bgl. Riehm, 6. 477). Dagegen ift es unrichtig, wenn Riehm behauptet, er fei erft burch feine Erbohung Doberpriefter nach ber Weise Deldisebets geworben (S. 479). Rein Rug in bem topischen Melchisedetbilbe weift auf bas Eingehen ins Allerheiligfte bin, je nicht einmal auf bas hobepriefterthum in feinem Unterschiebe vom Briefterthum. weshalb auch bas iepeug ber Pjalmftelle (110, 4) vielfaltig beibehalten wirb. Der nach S. 168, b. bem Meldijebetbilbe entlehnte Bug bes unauflöslichen Lebens und bes baburch ermöglichten ewigen Priefterthums wurde nur die Auferwedung, aber nicht die Erhöhung jum himmel fordern. Die Teleicus aber (5, 9, 7, 28) bat weber mit bem Meldijebefpriefterthum, noch mit ber Erhöhung aum Simmel eimas an thun (Bgl. &. 167, c.).

sein Sipen zur Rechten Gottes (g. 168, d.) zu einer über fie unend= lich erhabenen Bürdestellung gelangt (1, 3. 4), wie die Urapostel (§. 54, c. Bgl. §. 22, c.) übereinstimmend mit Paulus (§. 145, a.) lehren. Während er zu gleicher Ehre und Herrschaft mit Gott gelangt ist, sind die Engel Diener (Aecrovoyoi), beren sich Gott bedient bei seinem Walten in der Natur, indem er sie in Winde und Feuer-flammen verwandelt (1, 7 nach Pfalm 104, 4)2). Sie sind dienende Geister (πνεύματα λειτουργικά), aber ihr höchster Zwed liegt barin, daß fie Gott in seiner auf die Errettung ber Menschen abzielenden Wirksamkeit dienen (1, 14). In diesem Dienst haben sie bereits die mosaische Gesetzgebung vermittelt (2, 2 und bazu §. 162, b.) und in 2,5 tann man die ber palaftinenfischen Theologie geläufige Borftellung (Bgl. Riehm, S. 656) vorausgesett finden, daß ihnen die vormeffianische Weltperiode, die ja auf die Borbereitung der σωτηρία abzielt, unterworfen ist, sofern alles, mas Gott in ihr thut, sich burch ihren Dienst vermittelt. An dem von Christo gebrachten Seil haben sie keinen Theil (2, 16), weil sie als Bewohner ber himmlischen Gottesstadt (12, 22) desselben nicht bedürfen; und wie die messianische Weltzeit über die vormessianische, so ist natürlich der Herr jener (2, 5 und dazu &. 166, a.) über die Diener Gottes in dieser unendlich er-Dies wird jur vollen Erscheinung kommen, wenn bei feiner Wiederkunft, die auch sonst unter dem dienenden Geleit der Engel erfolgt (§. 22, c. 85, b.), die Engel Gottes ihn anbeten (1, 6). Mögen diese Ausführungen nun die Erhabenheit des ATlichen Bundesmittlers über die ATlichen barthun sollen (Bgl. Riehm, S. 303) ober speciell gegen die Reigung ber Leser, Christum den Engeln und bas durch ihren Dienst vermittelte Gesetz seinem Wort und Werk an bleibender Bebeutung gleichzustellen (Bgl. Baur, S. 236), gerichtet sein; immer dienen sie dazu, die Erhabenheit des durch ihn vermittelten Bundes anschaulich zu machen.

c) Mit ben Aussagen über ben zur Rechten Gottes (§. 168, d.) ins himmlische Allerheiligste (not. a.) und über alle Engel Erhöhten (not. b.) kehrt die dristologische Betrachtung naturgemäß zu ihrem Ausgangspunkte zurück (§. 166, a.) und verweilt bei der Herrschaft bes dort Thronenden. Wenn es in der Verheißung Psalm 110, 1, die hier wie in der urapostolischen Berkündigung (§. 44, a. Bgl. §. 18, b.) direct auf Christum angewandt wird, heißt, der Messische solle sich zur Rechten Gottes setzen, die dieser ihm alle Feinde zum

<sup>2)</sup> Wenn Beyschlag, S. 197 hieraus auf die Unperfönlichkeit der Engel schließt (Bgl. §. 166, d. Anmerk. 6), so verkennt er den Sinn dieser auch sonst dem palästinensstigen Judenthum (Bgl. Riehm, S. 656) eigenen Borstellung. In den von den Auslegern beigebrachten rabbinischen Stellen bezieht sich diese Wandlung lediglich auf die Erscheinungsform, die dei Geistern natürlich wechseln kann, weil sie als solche keine Erscheinungsform haben. Allein wenn durch diese ihre Wandlungen der Wechsel der Raturerscheinungen hervorgerusen wird, so zeigt sich freilich, daß der Unwandelbare, der die ganze Ratur geschaffen und ihre größte Wandlung selbst hervorbringt (1, 10—12), unendlich über sie erhaben sein muß.

Schemel seiner Füße gelegt habe (1, 13), so versteht das unser Berfaffer nicht nach der Lehre der älteren paulinischen Briefe (g. 140, b.) von einem bestimmten Zeitpunkt, in welchem bas Mittlerregiment bes Messias zu Ende geht. Denn nach 10, 12. 13 sist Christus els ro denvexés jur Rechten Gottes und wartet nur bis die Berheißung bes Pfalmwortes sich erfüllt, ohne daß damit sein Thronen ein Ende Roch nämlich ist ihm nicht alles unterworfen (2, 8), ba ja bie meffianische Zeit zwar angebrochen (g. 165, c.), aber die meffianische Bollenbung noch nicht gekommen ift (§. 165, d.). Allein ba ein Theil bes andern Pfalmworts, bas diese Unterwerfung verheißt (8, 5-7), bereits erfüllt ift (2,9), so ift barin gleichsam die Burgichaft für feine volle Erfüllung gegeben (v. 8), die feinen Raum mehr läßt für irgend eine andere Herrschaft über die oleovuévη μέλλουσα (v. 5) als die seinige. Diese seine Herrschaft ist aber eine ewige (1, 8 nach Pfalm 45, 7), wie in den jungeren paulinischen Briefen (Bgl. §. 144, b. 157, b.). Dem entsprechend wird er, mas jedenfalls noch über Rom. 9, 5 hinausgeht (Bgl. §. 105, b.), ohne weiteres & Jeos angeredet (1, 8.9) und mit einer Dorologie gepriesen (13, 21). Da die Stelle, welche ben xvolog-Jehova als ben Unwandelbaren preift (Pfalm 102, 27. 28), nach §. 166, a. ohne weiteres auf Christum angewandt wird (1, 11. 12. Bgl. 13, 8), so ist nach dieser Deutung der Messias der, welcher einst bie himmel zusammenrollt wie ein Gewand (v. 12), mährend nach 12, 26. 27 die Erschütterung, welche die lette Verwandlung von himmel und Erbe einleitet, von Gott ausgeht.

d) Wie die selbstthätige Wirksamkeit des Sohnes bei der Schöpfung und der Gründung der Theofratie nach §. 166, d. der letten Urheber: schaft Gottes nicht prajudiciren foll, so erhellt aus not. c., wie auch Die Wirksamteit Chrifti beim Weltuntergange nicht ausschließt, daß derselbe Gottes Werk ist, der ja auch allein der lette Weltzweck bleibt (2, 10: δι' δν τα πάντα). Ueberhaupt aber wird in unferm Briefe trop aller Betonung bes ursprünglich göttlichen Wefens bes Sohnes (§. 166, b.) ber Monotheismus schon durch die Art gewahrt, wie nach §. 166, c. dieses Wesen seinem Ursprunge nach charakterisirt wird. Wie er hienach aus dem Wesen Gottes selber stammt, so ist er auch durch ihn jum Hohenpriester gemacht (5, 4. 5. 3, 1-3), durch ihn wie §. 44, b. 54, b. ju ber gottgleichen Würdestellung erhoben (not. c.), indem Gott ihn zum Erben über Alles gesetzt hat (1, 2) und ihm Alles unter-wirft (1, 13. 10, 13. 2, 8), 3) wie Gott ihn auch von den Tobten ausgeführt hat (13, 20) und ihm die Wiederkunft bereitet (1, 6). Gelbft, wo er als Gott angeredet wird (not. c.), ift doch Gott als fein Gott bezeichnet, ber ihn zum König gefalbt hat (1, 9). So fehr nun biefe gottgleiche Burbestellung nach §. 166 bem Wefen bes gottgleichen Sohnes entsprach und bemnach, ba seine Erscheinung auf Erben nur eine temporare, ihm behufs ber Ausrichtung feines Meffiasberufs

<sup>3)</sup> In das intransitive έκάθεσεν, womit wiederholt seine Erhöhung zur Rechten Gottes ausgebrückt ift (1, 3. 8, 1. 10, 12. 12, 2), darf man daher nickt einen reflexiven Sinn legen, als ob er selbst diesen Chrenplat sich angeeignet.

auferlegte Erniedrigung war (§. 167, b.), nothwendig nach der Erfullung biefes Berufes ihm wieder ju Theil werden mußte, fo wird dieselbe boch gerade in unserm Briefe als Belohnung für die Gebuld und ben Glauben, ben er auf Erben bewiefen (12, 2 und baan §. 167, c.), bargestellt. Gott hat ihn um seines Todesleibens willen (2, 9 nach Psalm 8, 6), um seiner Gerechtigkeit willen (1, 9 nach Pfalm 45, 8) mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt und so fein Gebet um seiner Frömmigkeit willen erhört (5, 7), wie er auch selbst um den Preis dieser bevorstehenden Freude den Tod erduldete (12, 2). Einmal unter bie Bebingungen bes menschlichen Lebens gestellt, mußte er wie alle Menschen nach bem Grundsatz ber göttlichen Bergeltung sich die kunftige Herrlichkeit erringen. Nur daß er gerade durch bas Tobesleiden diefelbe erringen mußte, lag an der Bestimmung feines menschlichen Lebens (2, 9: διά το πάθημα του θανάτου — όπως ύπερ παντός γεύσηται θανάτου) und daß er gerade diese gottgleiche Berrlichkeit errang, lag barin begründet, bag biefelbe feinem ursprünglichen Wesen entsprach. Man braucht nur die Art zu veraleichen, wie Baulus Phil. 2 diese Erhöhung wenigstens jugleich als Bergeltung für ben vorgeschichtlichen Act ber Selbstentaußerung Chrifti faßt (g. 144, d.), um auch hier zu sehen, wie die driftologischen Aussigen unsers Berfaffers überall burch einen lebensvolleren Ginbrud von ber Berkundigung bes geschichtlichen Lebens Chrifti bedingt find (Bgl. §. 167, d.).

# Drittes Capitel. Das Bpfer des neuen Bundes.

# §. 170. Der Opferted Chrifti.

Die Selbstdarbringung des Messias in seinem Tobe am Krenz ist das Gott wohlgefällige, vollkommene Opfer. a) Dies vollkommene Opfer ist aber seiner Natur nach ein einmaliges, weil es jede Wiedersholung unnöthig und unmöglich macht. b) Specieller noch entspricht der Tod Christi dem Opfer des großen Versöhnungstages, dessen Blut der Hohepriester ins Allerheiligste brachte.c) Am vollständigsten aber ist sein Opfer das Gegenbild des Bundesopfers, welches bei der Stifstung des alten Bundes dargebracht wurde. d)

a) Die specifische Aufgabe bes Priesterthums ist die Darbrius gung des Opfers (5, 1. 8, 3). Da nun auch die Opfer des alten Bundes unvolltommen waren (§. 163, a.), so verlangt der neue Bund bessere Opfer (9, 23). Run hat aber der Ressias bereits Psalm 40, 7—9

ausgesprochen, er tomme nicht um bie üblichen Opfer barzubringen, die Gott nicht gefallen, sondern um Gottes Willen zu thun (10,5-7) und hat damit die unvolltommenen Thieropfer (v. 4) des ATlichen Gesetzes (v. 8) aufgehoben (v. 9 und dazu §. 163, d.). bamit nicht etwa gemeint fei, Gott habe an Stelle ber Thieropfer ben Lebensgehorsam bes Messias gefordert, erhellt aus v. 10. wonach ber Wille Gottes auf die προςφορά του σώματος 'Ιησού Χριστού ging. Rach ber Deutung, die der Verfaffer der Pfalmstelle giebt, bat Gott bem Messias den Leib zubereitet (v. 5), damit er denselben ihm zum Opfer barbringe. Diese Selbstbarbringung bes Messias ift baber bas Gott mahrhaft wohlgefällige Opfer, und das wichtigste Erfordernik bes levitischen Opfers, die Fehllosigkeit (9, 14: αμωμος), fehlte auch ihm nicht, weil er als der sündlose (§. 167, c.) sich selbst barbrachte. Wenn es 9, 14 heißt, daß er sich dia πνεύματος αλωνίου barbrachte, so ift bamit ber ewige Geift nicht als Suhnmittel gebacht (wie Baur, S. 237 meint), sondern offenbar gemeint, daß Jesus nur als einer, ber vermöge dieses arevua ein von dem von Gott zum Opfer geforderten Leibe d. h. von seinem leiblichen Leben ganz unabhängiges unauflösliches Leben besaß (§. 168, b.), jenes freiwillig als Opfer darbringen konnte. ') So ist die in den älteren paulinischen Briefen vorbereitete (§. 110, b.), in ben Gefangenschaftsbriefen bereits völlig ausgebildete (§. 141, f.) Borstellung von dem Kreuzestode Christi als einem Sühnopfer hier auf Grund ber Gesammtanschauung unsers Briefes von dem priesterlichen Charafter bes Messiasberufes (8. 167, a.) zur vollen Geltung gekommen.

b) Mit der Unvollkommenheit der ATlichen Opfer hing es nach

<sup>1)</sup> Dies ift freilich nicht jo zu verfteben, als ob nur ein trop bes Tobes noch vorhandenes Leben Gotte bargebracht werben tonnte (Bgl. Riehm, S. 525. 526); benn bas in ben Tob gegebene (leiblich-irbifche) Leben mar ja feineswegs bas unauflosliche Leben (7, 16), bas er fraft feines ewigen Beiftes in fich trug; vielmehr entfloh jenes wirklich mit bem im Tobe verftromten Blute, und wenn fein Leben wie bas menichliche Beiftesleben an die im Blute wohnende Seele gebunden gemejen ware (Bgl. §. 29, d. Anmert. 1), fo hatte er nicht fich felbst hingeben konnen, ohne damit bie Bedingung alles ferneren priefterlichen Wirtens aufzuheben, ba ber Geift bes Menichen ober bie Seele, vom Leibe getrennt, ein wirfungsunfähiges Schattenleben führt. Auch bezeichnet das προςφέρειν έαυτόν feineswegs die Darbringung des Blutes im Allerheiligften; vielmehr wird ber Berth bes im himmel bargubringenben Blutes (9, 12) in v. 14 ausbrücklich baran bemeffen, bag es bas Blut beffen war, ber fich felbft jum Opfer barbrachte, mas nur auf die Gelbftbingabe in ben Rrengestob geben tann. Der nachbrud liegt, wie bie Boranftellung bas Eauror ausbrudlich martirt, auf diefem Moment ber Gelbft barbringung und bas dea πνεύματος αίωνίου hebt nur hervor, wodurch eine folche möglich war. Rur ber, welcher fraft biefes Beiftes noch ein anderes unauflösliches Leben befag, konnte über fich felbft (b. h. fein leiblich-irdisches Leben) behufs ber Opferbarbringung bisponiren, ohne fich bamit ber Bebingungen feiner ferneren priefterlichen Birtfamteit au berauben, die erft mit dem Eingeben ins Allerheiligste ihren Abschluß fand (9, 12).

§. 163, a. jusammen, daß dieselben immer wiederholt werden mußten; benn wo der Zwed des Opfers erreicht ist, da findet felbstverständlich eine προςφορά περί άμαρτίας nicht mehr statt (10, 18). Christus aber hat durch feine einmalige Selbstbarbringung ober die Darbringung seines Leibes (not. a.) am Rrenz (v. 14. Bgl. v. 10), burch welche er das Opfer für die Sünden brachte (v. 12), den 3med erreicht, den bie ATlichen Opfer nicht erreichen konnten (Bgl. 9, 9. 10, 1), und braucht daher diese Selbstdarbringung nicht immer aufs neue zu wiederholen, wie die Hohenpriester des alten Bundes ihre Opfer (7, 27). Er kann es aber auch nicht, da jeder Mensch nur einmal ftirbt (9, 27) und also bas in seinem Tobe gebrachte Opfer (v. 26) nicht wiederholt werden kann (v. 28). 2) Es erhellt übrigens aus bem Zusammenhange von 10, 14 mit v. 10. 12, wie aus 9, 26-28, baß iener einmalige Act der Selbstdarbringung ausschließlich im Tode am Areuze vollzogen ist, wie auch 7, 27 das έφάπαξ έαυτον ανενέγκας mit bem αναφέρειν θυσίας, aber nicht mit ber Darbringung bes Bluts im Allerheiliasten in Parallele gestellt wird (Bal. 9, 14 und

dazu not. a. Anmerk. 1).

c) Schon die Betrachtung des Opfers Chrifti als eines einmaligen (not. b.) führte den Verfasser speciell auf die Analogie des nur einmal jährlich am großen Berföhnungstage bargebrachten Opfers. aber Christus als der Hohepriester des neuen Bundes aufgefaßt war (Capitel 2), so mußte sein Opfer unter dem Typus diefes specifisch hohenpriesterlichen Opfers betrachtet werben. Wie dieses Opfer nach Levit. 16, 15 von bem Hohenpriefter felbst geschlachtet werben mußte, fo hatte der vollkommene Hohepriester am Kreuz sich selbst Gott geopfert (not. a. b.), und hieran schloß sich nun die typische Verwerthung der allein dem Hohenpriefter zukommenden Kunction an diesem Keste, welche in bem Eingehen des mahren Hohenpriesters in das himmlische Allerheiligste (§. 169, a.) ihr Gegenbild fand. Die Function, welche ber Hohepriester im Allerheiligsten vollzieht, wird allerdings 9, 7 auch als ein προςφέφειν bezeichnet; aber diese Darbringung des Blutes im Allerheiligsten unterscheidet sich aufs Bestimmteste von der Opfer= barbringung außerhalb beffelben. Nirgends wird, wie noch Riehm behauptet (S. 476), die Darbringung seines Blutes als Selbstdarbringung Christi bezeichnet ober zu dieser gerechnet. Wie schon im alten Bunde bas Suhnende bes Opferacts nur in ber Blutvergießung liegt, und die Darbringung des Blutes auf dem Altar oder im Allerheiligsten nur die symbolische Darftellung der vollzogenen Sühne

<sup>2)</sup> Das άπαξ in Köm. 6, 9. 10. 1 Petr. 3, 18 bietet übrigens keine eigentliche Parallele zu dieser Einmaligkeit des Opsers Christi (wie Riehm, S. 635. 651 annimmt), da dort damit nur der Gedanke an ein Wiedersterben abgewehrt, hier die Sinzigartigkeit des περὶ άμαρτιων erlittenen Todes im Unterschiede von dem im Uedrigen damit verglichenen Leiden der Gerechten hervorgehoben wird, während in unserm Briefe das έφάπαξ der Ausdruck für die Bollgenugsamkeit des einmaligen Sühnopsers Christi ist. Ungleich näher als die paulinische steht aber diesem Gedanken die petrinische Stelle (Bal. §. 56, b.).

ift,") fo hat jene Darbringung bes Blutes Chrifti im Allerheiligsten nur ben Amed, das durch das Opfer Chrifti erworbene Beil vor Gottes Angeficht zu unfern Gunften zur Geltung zu bringen. Jefus ift gu unsern Gunften eingegangen (6, 20). Er mußte aber bazu etwas haben, das er darbrächte, wie jeder Hohepriester (8, 3. 4), weil ohne Blut der Hohepriester auch am großen Versöhnungstage nicht das Allerheiligste betreten darf (9, 7). Aber weil es nicht fremdes Blut mar, wie bas, traft bessen ber Hohepriester Jahr für Jahr eingeht (9, 25), so daß dabei gleichsam eine doppelte Vertretung stattfindet und nicht ber Hohepriester als folder die Suhne vollbringt, fondern weil er mittelft seines eigenen Blutes einging (9, 12), bas als bas Blut des volltommenen Opfers (not. a.) eine jede Wiederholung ausschließenbe Wirtung hatte (not. b.), so war es mit diesem Gingeben ein für allemal gethan (¿φάπαξ). Er brauchte nicht, wie ber ATliche Soberriefter, bei feinem Eingehen immer neue, jährlich wiederholte Opferbarbringungen in Aussicht zu nehmen (9, 25: ovd' iva moddauc προςφέρη ξαυτόν), welche die Unvolltommenheit jeder einzelnen gleich fam compenfiren follten, fondern konnte ju unferm Beften vor bem Angesichte Gottes erscheinen (v. 24), um dort die Tilgung aller Sündenschuld mit einem Male zu erwirken (v. 26).4)

d) Das einzige mirklich unwiederholbare Opfer im alten Bunde war das bei der Stiftung desselben dargebrachte (9, 19. 20. Bgl. Erod. 24). Bar nun das Christenthum als der neue Bund aufgesaßt (§. 162, a.), der durch die Herkellung einer vollkommenen Sühnanstalt begründet werden sollte (§. 163), so lag nichts näher, als in dem vollkommenen Opfer, worauf dieselbe beruhte, das Stiftungsopser des neuen Bundes zu sehen (Bgl. §. 56, d.). Darum, weil Christus mit dem Blut des vollkommenen Sühnopsers ein für alle Mal in das Allerheiligste eingegangen (9, 12 und dazu not. c.), ist er der Mittler eines neuen Bundes (9, 15), und 9, 19—25 setzt der Verfasser ausdrücklich das Blut, mit welchem Christus ins

<sup>3)</sup> Rur sofern die Sühne durch das Blutvergießen bereits vollzogen ift, kann ja nach 9, 7. 12 das Blut dem Hohenpriester den Eingang ins Allerheiligste vermitteln. So lange die Sünde dadurch nicht gesühnt war, hätte der unreine Bertreter eines unreinen Bolkes vor dem Angesichte Gottes nicht erscheinen dürsen. Eben darum mußte er auch für sich ebenso wie für das Bolk Opfer bringen (5, 3, 7, 27) und ihr Blut im Allerheiligsten darbringen (9, 7). Wolke man diese Analogie pressen, so könnte man sagen, daß auch Christus, welcher als der Bertreter der sündigen Menscheit ihre Sache zu der seinigen gemacht hatte, nur in Kraft des sühnenden Blutes vor Gott erscheinen konnte (Kgl. Riehm, S. 541). Aber diese Borstellung, wonach Christus sich mit den Sündern selbst identissierte, beruht auf einer unrichtigen Aussachung der ATlichen Borstellung vom Sündentragen (Bgl. §. 56, c.) und ist dem R. T. durchaus fremd.

<sup>4)</sup> In specieller Beziehung macht ber Berfasser noch ben Thous des Ritus am großen Bersöhnungstage geltend, sofern die Leiber der Thiere, deren Blut der Hochepriester ins Allerheiligste brachte, außerhalb des Lagers verbrannt wurden und daher auch Christus außerhalb des Thores litt (13, 11. 12 und bazu §. 163, b.).

Allerheiligste einging, in Parallele mit dem Blut des ATlichen Bundesopfers. Sanz wie Christus selbst in den Stiftungsworten des Abendmahls (§. 25, d.), die der Verfasser offendar als bekannt vorzaussetz, bezeichnet er sein Blut als Bundesblut (10, 29) und ihn selbst als den, der in Kraft des Blutes eines ewigen Bundes der große Hirte der Schafe ist (13, 20), sofern er auf Grund des in seinem Tode dargebrachten Bundesopfers ins Allerheiligste eingegangen ist und dort nun (weil zur Rechten Gottes erhöht 10, 12) königlich waltend dem Bundesvolk alle Segnungen des neuen Bundes vermitteln kann (Kgl. §. 168, d.).

#### §. 171. Die Rothwendigfeit des Opfertodes Chrifti.

Der Tod Christi war für die Stiftung bes neuen Bundes nothwendig, mag man denselben nun als ein Bermächtniß Christi benten, das erst durch den Tod des Testators in Kraft tritt, oder als ein Gemeinschaftsverhältniß mit Gott, das durch die Sündenschuld des Bundesvolkes gehindert war.a) Als sühnendes Opfer hat nun der Tod Christi die Sündenschuld getilgt und darum dieses Hinderniß hinweggeschafft. b) Durch diese Sühne ist aber der Sünder von der Schuldverhaftung erlöst, indem Christus im Tode seine Todesstrafe stellvertretend getragen hat.c) Sosern nun der Tod den schuldverzhafteten Sünder der Gewalt des Teufels verfallen läßt, hat Christus durch die Erlösung den Teufel dieser seiner Macht über die Menschen beraubt. d)

a) An die Betrachtung des Todes Christi als des bei der Stiftung des neuen Bundes gebrachten Opfers (§. 170, d.) knüpft sich unserm Bersasser die Frage, woher dieser Opfertod nothwendig war. Zunächst faßt er dabei den Tod Christi rein als solchen in den Blid. Mit der Doppelbedeutung des Wortes dia him sinnig spielend und wie dei der Borstellung vom Bundesblute (§. 170, d.) der Stiftungsworte des Abendmahls (§. 25, d.) gedenkend, betrachtet er den von Christo gestifteten Bund als sein Bermächtniß, durch welches die Christen Besitzer der Bundesverheißung (§. 164, b.) geworden sind (9, 15). Wie nun, wo ein Bermächtniß in Krast treten soll, erst der Tod des Testators constatirt sein muß (v. 16. 17), so ist der Tod Jesu nothwendig gewesen, damit die Christen die ihnen mit dem neuen Bunde vermachte Berheißung wirklich in Besitz nehmen konnten. Durch dieses argumentum ad hominem will der Versassser übrigens wohl selber zunächst nur die Thatsache, daß der Tod Christi zur Realisirung des höchsten Bundeszweckes nothwendig war, an der Analogie eines menschlichen Verhältnisses als natürlich erscheinen lassen. Den eigentlichen Grund davon, daß zur Bundesstiftung ein Bundeszopser gehörte, erörtert er mit Himweisung auf die Stiftung des alten Bundes, die auch nicht ohne Blut geschehen ist (v. 18), indem das Bolt und die Geiligthümer mit dem Blute des Bundesopsers besprengt

wurden (v. 19-21). Wenn als Zweck bavon v. 22 die gesetzesgemäße Reinigung angegeben wird, fo liegt babei die Borftellung jum Grunde, baß auch die Heiligthümer durch die Schuld des Bolfes bestecht waren (Lev. 16, 16—19. Bgl. 8, 15) und der heilige Gott nicht eher im Heiligthum Wohnung machen und dort mit dem Bolke Gemeinschaft pflegen konnte, als bis diese Bestedung durch das reinigende Opferblut abgethan war. Es wird in dieser Borstellungsweise die objective Nothwendigkeit einer Sundensuhne für Gott, der als der Beilige mit unreinen Menschen teine Gemeinschaft pflegen tann, plastisch veranschaulicht. Da nun das Stiftungsopfer des neuen Bunbes (§. 170, d.) zugleich bas Opfer bes großen Berföhnungstages war, das der Hohepriester ins Allerheiligste brachte (§. 170, c.), so erscheinen 9, 23 die urbildlichen Beiligthumer bes himmlischen Allerbeiliasten, in welche Christus eingegangen, als solche, die von der Schulbbeflectung erft gereinigt werden mußten. Ift bie himmlifde Gottesftadt mit ihrem Beiligthum verheißungsmäßig bem Bundesvoll bestimmt, bamit es bort ju ber vollen Gemeinschaft mit Gott gelange (g. 165, d.), so hat seine Schuld diese Beiligthumer so gut be flect wie die irdischen und sie muffen in berfelben Weise gereinigt werben, wie fie bas vorbildliche Gefet (§. 163, b.) für diefe bestimmt, nur nicht durch bas Blut ber unvollkommenen, sondern bes volltommenen Opfers (xoeirrooir Juoiaig. Bgl. §. 170, a). Darum tann in der himmlischen Gottesstadt der Mittler des neuen Bundes nicht gedacht werden ohne das Blut der Besprengung, welches lauter, als Abels Blut nach Bergeltung rief (Gen. 4, 10), verkündet, daß durch seine Versprengung die von der Sündenschuld ausgegangene Befledung getilgt sei (12, 24). Während Paulus sich die Nothwendigkeit bes Tobes Christi von ber in seinen Grundvoraussepungen gegebenen Forderung ber göttlichen Gerechtigkeit aus vermittelt (§. 110, a.), etscheint sie unserm Verfasser vorgebildet in der gesetlichen Ordnung wonach die Gott von dem Menschen scheibenbe Schulbbefleckung nur burch Opferblut getilgt werden kann.

b) Inwiesern das Opserblut reinigende Kraft hat (not. a.), beuter 9, 22 an, wo es in Parallele mit der Aussage darüber heißt, daß ohne Blutvergießen keine Vergedung eintritt. Die ganze Sühnanstalt des alten Bundes beruht ja auf dem Gedanken, daß die Hingade eines für den Sünder substituirten Lebens oder das Blut des Opserthiers, welches das Zeichen dieser Singade ist (Lev. 17, 11), die Sünde sühnt (Vgl. §. 110, a.). Durch die vollgültige Sühne ist aber die Sünde vor dem Angesichte Gottes wirklich getilgt. Wenn das Blut der Thieropfer die Sünden nicht tilgen konnte (10, 4. 11: àquipeis, negieleiv augrias), so lag das nicht an der Unmöglichkeit einer wirklich sündentilgenden Sühne durch das Opser, sondern nur an der Unvollkommenheit der ATlichen Sühnmittel (§. 163, a.). Durch das Opser Christi ist eine wirkliche ädernvols augrias (9, 26) beschafft, sie hat das Recht und die Macht verloren, den Menschen mit Schuld zu beslecken und ihn so von Gott zu trennen, weil sie gefühnt ist. Eben darum hat Christus seinen Brüdern gleich werden, insbesondere auch ihr Fleisch und Blut annehmen müssen (2, 15), um durch Bergießen

seines Blutes die Sünden des Bolkes zu fühnen (2, 17: ilagneo Jau ras dugorias). Daß das Blut Christi das Sühnmittel im neuen Bunde fei, lehrt also unfer Brief mit Paulus übereinstimment (Bal. §. 110, a.). Eben barum gehört auch die Darbringung dieses sühnenden Opfer= blutes im himmlischen Allerheiligsten wesentlich mit jur Vollendung feines Wertes (§. 170, c.). Nun tann eintreten, mas nach Jerem. 31, 34 wefentlich jum neuen Bunde gehört, daß Gott ben Ungerechtigkeiten gegenüber gnädig ift (l'lews) und ber Sünden nicht mehr gebenkt (8, 12, 10, 17). Das ist nach 10, 18 die a oeois auaprior, die ohne Blutvergießen nicht geschehen konnte (9, 22), mit welcher aber auch alle Schuld getilgt ift. Während nun bei Paulus die im Tode Chrifti geleistete Guhne Gott verföhnt, indem mit Aufhebung ber Sündenschuld ber Grund seines Borns und seiner Keindschaft aufge hoben wird (§. 110, c.), tilgt hier die Sühne die von der Sündenschuld ausgegangene Bestedung des himmlischen Heiligthums, welche Gott hinderte, in demfelben mit ben Menfchen Gemeinschaft zu pflegen (not. a.). Beide Borftellungsweisen geben bavon aus, baß ohne eine Sühne der Sünde die Schuld nicht aufgehoben wird, aber ihr Unterschied beruht im letten Grunde darauf, daß bei Paulus alle Sünde als tobeswürdig, weil positiv ben Born Gottes erregend, gebacht ift, bei unferm Verfasser bagegen alle Sunde, von beren Sühne überhaupt bie Rebe fein tann, als befledenbe Schwachheitsfunde betrachtet wird. bie schon im alten Bunde bie volle Realisirung bes Bundesverhaltnisses hinderte (§. 162, c.), deren Bergebung schon dort intendirt war (§. 162, d.), aber wegen ber Unvolltommenbeit feiner Subnanstalt (§. 163) erst im neuen realisirt werden konnte.

c) Wenn die durch die Sunde contrabirte Schuld einerseits Gott hindert, die volle Bunbesgemeinschaft mit ben Menschen herzustellen (not. a.), so hindert sie andererseits auch den Menschen, das in dieser Gemeinschaft verheißene Beil zu empfangen. Diefer Gebanke liegt beutlich in 9, 15, wonach es eines zur Erlösung von den unter dem ersten Bunde contrahirten Verschuldungen oder Uebertretungen eingetretenen Todes bedurfte, damit die Glieder desselben die Bundesver= beißung erlangen konnten. Es beruht derselbe aber barauf, daß die Schuld nothwendig Strafe fordert und die Bollziehung der Strafe die Erlangung ber Verheißung aufhebt. Mit diesem Gebanken nähert fich bie Anschauung unseres Briefes ber paulinischen, fofern babei auf bie göttliche Gerechtigkeit, welche ber Schuld ihre Strafe bestimmt, reflectirt wird, und so ist denn auch die nach 9, 15 durch den Tod bes Bundesmittlers intendirte anolurgwois nicht die petrinische Loskaufung von der Sündenknechtschaft (§. 57, a. Bgl. §. 153, a. Anmerk. 1), sondern die Erledigung von der Schuldhaft, welche die mit der göttlichen Strafe bedrohten παραβάσεις mit sich bringen, wie bei Paulus (§. 110, d.) Diefe ist durch ben Opfertod Jesu geschehen; benn

<sup>1)</sup> Daraus folgt freilich nicht, daß diese Anschauung erst aus Paulus entlehnt ift, da schon Christus seinen Tod in diesem Sinne als Zahlung des avridurgov darstellte (§. 25, d.).

aus dem Jusammenhange von 10, 26. 27, wonach da, wo keine θυσία περί άμαρτιών mehr vorhanden, nur noch ein schreckliches Warten bes Gerichtes bleibt, erhellt, daß jenes Opfer eben bazu ba ift, mit der Sühne der Sünden ober der Erlebigung des Menschen aus ber Schuldhaft die Strafe hinwegzunehmen, die ihm im Gerichte Christus ist eben barum der Bundesmittler geworden (9, 15), brobt. weil er, die Gewissen von der Schuldbestedung reinigend (v. 14), eine für ewig gültige Erlösung burch seinen Opfertod erfunden hat (v. 12) und, nachdem er ein für alle Mal ins Allerheiligste einge gangen traft des bei seinem Opfer vergoffenen Blutes, die Befreiung ber Bunbesglieber von ber Schulb und Strafe vor Gott zur Geltung bringt (8. 170, c.). Der Tod Christi wirkt aber diese Erlösung. sofern in ihm Christus die Strafe trägt, welche die Sunder tragen follten. Er ist nach 9, 28 im Tobe einmal als Opfer bargebracht, els rò nollor avereyxeir aparias, was nach Allichem Sprachgebrauch, nach dem Vorgange bes Betrus (8. 56, c.) und auf Grund ber anklingenben Stelle Jesaj. 53, 12 nur heißen kann, daß er die Strafe berfelben ftellvertretend erlitten hat, nur bag hier die Borftellung bes Sunbentragens unmittelbar mit ber Opferibee combinirt wird, welche ursprünglich wohl auf ber Borftellung eines stellvertretenben Tobes (not. b.), aber nicht auf der einer Strafübernahme beruht. Hienach beftimmt sich auch ber Sinn der Stelle 2, 9, welche zunächst nur fagt, baß er zum Besten eines jeden den Tod gekostet hat, dahin, daß er den Andern benselben erspart hat, und schon das yeieo dae, das auf die Bitterkeit des Todes hinweist, zeigt, daß derselbe hier als das gött: liche Gericht über die Sunde gedacht ist. Auch hierin trifft ber Hebräerbrief mit Paulus zusammen (§. 109), bei welchem aber diese Bebeutung bes Todes Christi ganz anders in ben Borbergrund tritt.

d) Ift ber Tob Christi eine stellvertretende Uebernahme der Sündenstrase, so ist der Tod nach allgemein apostolischer Lehre (Bgl. §. 56, c. 76, d. 88, d.) als Strase der Sünde gedacht, welche das Gericht Gottes über den Sünder verhängt. Da nun aber der Tod 9, 27 als allgemeines Menschenschieftal betrachtet wird, dem das Gericht erst folgt, so hat unser Versasser den Tod nicht als solchen, sondern mit den Folgen, die er für den Sünder mit sich bringt, als Gottesgericht gedacht, und zwar bestehen diese darin, daß der Teusel als Gewalthaber über den Tod (2, 14) sich des Todes als Mittel bedient, um den Sünder in seine Macht zu bekommen und ihn so zu verderden. Sossen nun Christus durch seinen Opfertod die Sünde gesühnt (not. b.) und die Menschen von der Schuld und Strase befreit hat (not. c.), hat er, den Teusel gleichsam mit seinen eigenen Wassen schlagend, durch den Tod, der diesem sonst als Mittel

<sup>2)</sup> Diese Anschauung ist von der Lehre der palästinenstichen Theologie, wonas der Teusel, wenn es ihm von Gott gestattet wird, den Menschen, die das Geset übertreten haben, das Leben nimmt (Bgl. Riehm, S. 654), wesentlich verschieden, wenn sie auch vielleicht daran anknüpft. Der Teusel ist hier keineswegs als Todesengel gedacht, wie noch Hahn, S. 373 annimmt.

biente, die Menschen in seine Gewalt zu bekommen, den Machthaber über den Tod ohnmächtig gemacht, sosern nun keine Schuld mehr vorshanden ist, die demselben die Macht giebt, den Tod als Mittel seiner Gewaltübung gegen den Menschen zu gedrauchen (2, 14). Dadurch sind die Erlösten zwar nicht vom Tode, aber von der Todessucht befreit, die sie ihr Leben lang knechtete, sosern sie nicht mehr fürchten dürsen, durch den Tod der Gewalt des Satans zu verfallen (2, 15). Auch nach Paulus ist durch die im Tode Christi bewirkte Erlösung die Macht des Teusels gebrochen; aber dieser Sieg bezieht sich nach §. 145, d. auf die Herrschaft, welche der Teusel hier schon über die schuldverhafteten Sünder ausübt, und nicht auf seine Gewaltübung, der sie mit dem Tode verfallen. Denn der Tod- als das Zorneszverhängniß Gottes (§. 88, d.) ist dei Paulus gemäß der not. d. erwähnsten Verschiedenheit in seiner Lehre von der Sünde schon an sich und ohne diese Mitwirkung des Teusels als Strafe der Sünde gedacht, so daß das ihm solgende Gericht nur entscheiden kann, wer im Tode bleibt und wer davon errettet wird.

#### §. 172. Die Birfung des Opfertodes Chrifti.

Indem das Bundesvolk mit dem sühnenden Blute des Bundessopfers besprengt wird, wird es gereinigt von der Schuldbesleckung und sein Gewissen des Schuldbewußtseins entledigt. a) Diese Reinigung versett es in den Stand der Heiligkeit, in welchem allein der Mensch Gottes Sigenthum werden kann und in welchem es sich daher stetig zu erhalten hat. b) Das aber ist der Zustand der Bolksommenheit, welche die volle Realisirung des Bundesverhältnisses erfordert. c) Daber ist jetzt auch der Weg zum Allerheiligsten geöffnet und das Rahen zu Gott ermöglicht, welches die Bedingung des wahren Gottessbienstes ist. d)

a) Wenn auch die reinigende Wirtung des NTlichen Bundes-blutes 9, 23 nur auf die himmlischen Heiligthümer bezogen wird (§. 171, a.), so erhellt doch aus v. 19, daß ebenso wie seine Heiligthümer das Bolt selbst dei der Stiftung des alten Bundes mit dem Blut des Bundesopsers besprengt wurde (Bgl. Exod. 24, 8), und da nach §. 171, b. die himmlischen Heiligthümer nur von der ihnen anstlebenden Schuldbesteckung gereinigt sind, nachdem die Sünde gesühnt und die Schuld getilgt ist, so kann natürlich die durch das Opfer Christi dewirkte Reinigung ebenso auch auf die Sünder selbst bezogen werden, ja in der Borstellung jener Reinigung ist eigentlich nur die objective Nothwendigkeit dieser subjectiven Reinigung zur Anschauung gebracht. Da aber 9, 22 das \*agaciserai im Parallelgliede mit piverai ägeois identisch gesetz wird, so erhellt, daß dabei nur an eine Entsündigung, eine Reinigung von der Schuldbesteckung, nicht an eine Keinigung von dem unsittlichen Wesen gedacht werden kann, womit auch der Sprachgebrauch der LXX, an welchem sich die Lehrsprache unsers Verfassers herangebildet hat, übereinstimmt (Bgl. Riehm, S. 561).

Demnach wird 1, 3 als ber eigentliche Zwed ber Erscheinung Christi auf Erben bie Reinigung von ben Sünden angegeben, welche Christus, und zwar, wie ber Aorist zeigt, in einem einmaligen Acte, nämlich seinem Opfertode beschafft hat. ') Gewöhnlich wird aber bieser subjectiven Reinigung da gedacht, wo es sich zugleich um das Bewußtsein von der erlangten Schuldbefreiung handelt. So steht ber fleischlichen (levitischen) Reinigung, welche die ATlichen Opfer allein bewirken können (9, 13 und dazu §. 163, a.), gegenüber die burch bas Blut Christi bewirfte Reinigung bes Gewissens von ben tobten Werten (v. 14 und bazu §. 162, c.), welche baffelbe mit dem Bewußtsein ber Schuld beflecken, weil der mahrhaft ein für allemal von der Sündenschuld gereinigte eine ovreidnois kuaprior nicht mehr haben tann (10, 2). Die das ATliche Bundesvolt mit dem (reinigenden) Blute des Bundesopfers besprengt murde (9, 19), so find die Christen Gegarrisquéros mit dem Blute Christi (Bgl. 1 Petri 1, 2 und dazu §. 56, d.), aber auch hier wird diese Besprengung ausdrücklich näher auf die Herzen bezogen und die dadurch bewirkte Befreiung von dem bosen Gewissen hinzugefügt (10, 22: άπο συνειδήσεως πονηράς). Denn das Blut der Besprengung verkündigt laut die vollbrachte Sühne (12, 24 und dazu §. 171, a.).

b) Daß der Begriff des cycaleir aufs Genaueste verwandt ist mit dem der Reinigung (not. a.), zeigt 9, 13, wo das dyeale im parallel gebildeten Nachsate burch xadapier v. 14 aufgenommen wird. Eben baraus folgt aber, daß in v. 13 die Reinigkeit nicht als Folge bes αγιάζειν bezeichnet sein kann, wie Riehm, S. 576 meint, sondern daß nods the the sagued nadagotenta nur die Beziehung bezeichnet, in welcher die AXlichen Sühnmittel Heiligung schaffen. Die mahre Heiligung besteht nicht barin, daß der Mensch hinsichtlich der Reinigfeit bes Fleisches zur Gottgemeinschaft geweiht, sondern daß er burch bie Reinigung bes Gemissens (not. a.) jum mahren Gottesbienst (ele το λατρεύειν θεφ) befähigt wirb (v. 14), ben nur ein schulbfreier Mensch vollziehen barf. Was die Reinigung für das subjective Bewußtsein des Menschen ist, das ist der Lycaouds für das Berhältniß Gottes zu ihm. Beil der fündenbeflecte Mensch Gott nicht zum Eigenthum geweiht werden tann, so muß Christus burch fein reinigen: bes Opferblut das Bundesvolk erst weihen (13, 12) und so zu bem dem vollkommenen Bundesverhältniß entsprechenden Verhältniß ber Gottangehörigkeit und Gottesgemeinschaft befähigen. Dies ift geschehen,

<sup>1)</sup> Bei Paulus erscheint der καθαρισμός in diesem Sinne nur Cph. 5, 26 als Wirkung der Taufe (§. 142, a.). Auch Act. 18, 6. 20, 26 ift καθαρός rein von Schuld.

<sup>3)</sup> Ein Bewußtsein der begangenen Sünden giebt es überall nur da, wo die Sünden noch nicht gefühnt sind; denn durch die Sühne oder die ihr folgende Sündenvergebung mird die Sünde wirklich getilgt (§. 171, b.). Ein Bewußtsein vergebener Sünden giebt es nach biblischem Sprachgebrauch, wo die Sünde überall mit der Schuld, die sie contrahirt, zusammen gedacht ist, nicht und man darf daher nicht mit Riehm, S. 566 zwischen Sünden- und Schuldbewußtsein unterscheiden.

indem die Christen ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Christi (10, 10) oder durch das reinigende Bundesblut geweiht sind (10, 29); daher heißen sie ayeoe (3, 1. 6, 10. 13, 24). Dak dieser Begriff, ber bei unferm Berfaffer noch gang bas ATliche Geprage trägt, die principielle Befreiung von der Sündenknechtschaft in sich schließe, wie bei Paulus (Bgl. §. 117, b.), hat Riehm (S. 576) nicht erwiesen. Weber 2, 11 noch 10, 14 ift von einem fortgehenden Geheiligtwerden die Rebe, sondern an beiden Stellen werden die Chriften zeitlos als solche charakterifirt, die von Chrifto auf dem oben beschriebenen Wege die Weihe zur Gottangehörigkeit empfangen. Auch wenn die Christen ermahnt werben, nach ber Heiligkeit (12,14) b. h. nach der Theilnahme an der göttlichen Exionis (v. 10. Bgl. §. 51, d. Anmert. 1. §. 117, b.) ju ftreben, erhalt ber Begriff nicht bie Beziehung auf die positive sittliche Vollkommenheit, sondern es wird nur ausgebrückt, bag ber Chrift, nachbem er einmal in ben Stand ber Sündenreinheit verset ift, ber ihn zur Gottgeweihtheit befähigt, nun auch die Aufgabe hat, sich durch Bermeidung neuer Sündenbefledung in biefem Stanbe zu erhalten, ba auch bas lette Raben zu Sott, welches zum Schauen Gottes führt, natürlich nur Gottgeweihten gestattet ift (12, 14). Die Realifirung bes ADlichen Grundgebots (Levit. 11, 44) bleibt auch hier wie bei Petrus (§. 51, d.) und in gewissem Sinn auch bei Paulus (§. 117, c.) das Ziel bes Christen; aber bies Riel tann erft erftrebt werben, nachbem er von ber Gunbenbestedung gereinigt und zum Gigenthum Gottes geweiht ift (Bgl. §. 52, a.).

c) Wenn die, welche durch den Opfertod Christi geheiligt werden (not. b.), durch ein Opfer für ewig vollendet sind (10, 14), fo erhellt, daß unter der releiwoig der Christen nicht wie unter der releiwoig Christi (§. 167, c.) die sittliche Bollenbung verstanden werben tann, sondern nur die durch den einmaligen Act der Reinigung (Bgl. 10, 2 mit 10, 1) und Beiligung vollzogene Berfetung in ben Zuftand ber Bolltommenheit, welcher zur Realisirung des Bundesverhältnisses befähigt. Der Begriff entspricht baber — was Riehm, S. 641 vertennt — aufs Genaueste dem paulinischen Begriff der dexaiwois (§. 112), nur daß diefer der charakteristischen Berschiebenheit der beiberseitigen Grundanschauung gemäß auf die Bersetung in den von bem Gesetz geforderten Zustand der Sixacoovn, jener auf die Berssetzung in den von der Sühnanstalt des alten Bundes erstrebten (§. 162, d.), aber nicht erreichten (9, 9, 10, 1, 7, 11, 19 und dazu §. 163, a.) Zustand der für das vollkommene Bundesverhältniß nothewenbigen Bollkommenheit sich bezieht. Wie darum bei Paulus die Sergebung der Sache nach ibentisch ift mit der Nichtanrechnung ober Bergebung der Sünde (§. 112, b.), so ift nach dem Zusammenhang von 10, 14 mit 10, 11. 18 die releiworg identisch mit dem Wegenehmen oder der Bergebung der Sünden. Wie dagegen aus 2, 10 nicht folgt, daß die releiwoig Christi etwas anderes ift als die sitt= liche Bollenbung, so folgt auch nicht baraus, daß bas äyeer els dofar mit zur releiwoig der Christen gehört, wie noch Riehm, S. 581

Ebensowenig aber folgt aus 11, 39. 40, daß die Ertheis lung der Bundesverheißung jur releiwoig gehört, wie Riehm, S. 582 behauptet. Denn wenn die Gläubigen des alten Bundes die Berheißung auch nach ihrem Tode noch nicht erlangten, weil Gott für die des neuen Bundes etwas besseres voraus bestimmt hatte, so zeigt ber folgende Absichtssatz, wie dies Bessere eben darin bestand, daß bie letteren erst die releiwoig erlangten, welche sie unmittelbar zu ber mit dem vollkommenen Bunde gegebenen Erlangung der Bundesverheißung befähigte (Bgl. §. 164, b.). Bon diefer Beilevollendung find die andern nicht ausgeschlossen, aber sie sollten erft mittelft bes Opfers Christi, das Gott für die messianische Zeit in Aussicht genommen hatte, das aber nach 9, 26 rudwirkende Kraft hat, und barum erst mit den jetzt lebenden zugleich (11, 40: μη χωρίς ημών) zu der dazu nothwendigen Vollendung geführt werden (Lgl. §. 165, c.), und darum haben sie so lange auf die Berheißungserlangung warten muffen. Jest aber, wo dies Opfer gebracht, sind auch sie zu der Bollendung geführt (12, 23: dixaeoe reredeewyevoe), obwohl sie noch nicht zur Endvollendung felbst gelangt sind, und bie Ansicht Riehms, 584. 585, daß sie in anderm Sinne als die Glieder des neuen Bundes vollendet find, ist nicht nur unbegründet, sondern gegen die offenbare Intention von 11, 40. Daß es sich bei der releiwoig ebenso wie bei der paulinischen dexalwoeg um etwas handelt, was unmittelbar mit der Reinigung und Beiligung icon in ber irbischen Gegenwart gegeben ift, erhellt auch baraus, bag bas Gewissen von bem Gintritt biefer Vollendung Zeugniß giebt (9, 9).

d) Durch die releiwois (not. c.) wird man in den Rustand der vollkommenen Gottwohlgefälligkeit versett, in welchem man Gott allein nahen barf, und dies Nahen zu Gott (11, 6) ift die Bedingung alles wahren Gottesbienstes. Darum eben wird es als die Unvollkommen: heit des Allichen Gesetzes hervorgehoben, daß es die ju Gott naben: ben (rovs προςερχομένους) nicht vollenden, ihnen also den wirklichen Zutritt nicht verschaffen konnte (10, 1). Darum eben mar die Einrichtung bes Borberzeltes, welches ben Zugang zum Allerheiligften b. h. zu Gott felbst verwehrte, ein Sinnbild ber ATlichen Gegenwart (Bgl. §. 165, c. Anmert. 2), in welcher die Opfer den behufs der darpsia Gott nahenden (τον λατρεύοντα) nicht vollenden und so zum wahren Gottesbienft, der nur vor dem Angesichte Gottes geübt werben tann, nicht befähigen konnten (9, 8. 9). Darum aber steht auch 7, 19 ber Abschaffung bes Gesetes, bas nichts vollenden konnte, gegenüber bie Einführung einer befferen Hoffnung (nämlich bes mit dem neuen Bunde zu erwartenden, eine wirkliche Sühne beschaffenden Priesterthums nach §. 164, a.), durch welche (res sperata) wir Gott wirklich nahen (εγγίζομεν τῷ Θεῷ). Erst burch ben vollkommenen Hohenpriefter tonnen wir zu Gott hinzutreten (7, 25: rods noosegnouerous di' αὐτοῦ τῷ θεῷ), durch ihn konnen wir die Gott wohlgefälligen Opfer barbringen (13, 15. 16 und bazu §. 168, b.), erft in Folge der burch ihn vollbrachten Reinigung (not. a.) können wir dem lebendigen Gott bienen (largeveir: 9, 14 und dazu not. b.) in der ihm wohlgefälligen

Weise (12, 28), worin sich die auch sonst, besonders bei Petrus (Bgl. §. 57, a. b.) sich sindende Vorstellung ausdrückt, daß nur der von Sundenschuld gereinigte ein neues Leben beginnen kann (Bgl. übrigens auch §. 111, b.). Auf Grund bes fühnenden Opferblutes Jesu (er aluare Inood) haben wir nach 10, 19 Zuversicht in Bezug auf ben Eingang in bas Allerheiligste, welchen er uns eingeweiht hat als einen frisch eröffneten und lebendig wirksamen, weil wirklich gum Biele führenden Weg (v. 20), der durch den Borhang führt, welcher im alten Bunde noch den Zutritt zum Allerheiligsten verwehrte (9, 8). Wenn dieser Vorhang als die odos Christi bezeichnet wird, so ist bamit angedeutet, daß das Fleisch Christi erst in den Tod dahin= gegeben werden mußte, ehe ber Borhang hinweggethan und ber Weg jum Allerheiligsten geöffnet werden konnte, daß alfo fein Opfertob die Borbedingung dafür war. Andererseits ist Christus selbst zur Geltendmachung seines Suhnopfers (g. 170, c.) mit bem Blute besselben als unser Hoherpriester in das Allerheiligste der himmlischen Wohnung Gottes eingegangen (§. 169, a.) und ift so unser moodoouos geworden, der den Weg dahin nicht nur geöffnet, sondern zuerst betreten (6, 20) und baburch für uns eingeweiht hat (10, 20). Run können die Chriften aufgeforbert werden, im Bertrauen auf diesen Hohenpriefter (4, 14. 10, 21) mit Zuversicht bem Gnabenthron zu nahen (4, 16), ber im Allerheiligsten steht (10, 22 vgl. mit v. 19), ja ber Verfaffer tann die Christen als folde bezeichnen, die schon zu ber himmlischen Gottesstadt genaht sind (12, 22), wo der Richter als ihr Bundesgott wohnt (v. 23) mit dem Mittler des neuen Bundes, beffen Blut die vollbrachte Suhne bezeugt (v. 24). Dies führt uns auf das neue Berhältniß ju Gott, bas auf Grund bes volltommenen Opfers im neuen Bunde hergestellt ift.

<sup>3)</sup> Das Rahen zu Gott wird schon im Epheserbrief (§. 141, h. 146, b.) als ein Prärogativ der Erlösten hervorgehoben und die λατρεία sowie die Opser der Christen (§. 147, c.) schon in den alteren paulinischen Briefen (§. 102, c.). Eigenthümlichen noch erscheint bei Petrus das Rahen zu Gott mit dem Opsern verbunden (§. 52, c.) als Prärogativ des priesterlichen Gottesvolls (§. 52, b.). So nahe es nun zu liegen scheint, auch hier an die Priester zu denken, denen ja das Gottnahen, wie das λατρεύειν und das Opsern besonders zustand, zumal auch der άγιασμός im Sinne von not. d. und die Besprengung mit Blut (10, 22) den Priestern insbesondere zustam (Exod. 29, 21. Levit. 8, 30), so beherrscht doch die Anschauung Christi als des alleinigen Hohenpriesters, der auch das Rahen zu Gott und die Opserdarbringung der Christen vermitteln muß (s. 0.), viel zu sehr die Lehrweise unseres Briefes, als daß die Borstellung des allgemeinen Priesterthums, die ihm noch Mehner, S. 818 zuschreibt, daneben zur Geltung kommen konnte (Bgl. noch §. 173, c. Anmerk. 3).

## Biertes Capitel. Gater und Pflichten des neuen Bundes.

#### §. 173. Das neuteftamentliche Bundesvolt.

In bem neuen Bunbe wird Jörael verheißungsgemäß das wahre Sigenthumsvolk Gottes, der als sein Gott ihm seine Huld und Gnade wieder zuwendet. a) Die Glieder des Bundesvolkes sind im neuen Bunde Söhne Gottes geworden, die durch die väterliche Zucht zur gottähnlichen Heiligkeit geführt werden und kraft des Erstgeburtsrechts zur Theilnahme an der himmlischen Endvollendung bestimmt sind. d) Genossen des neuen Bundes sind sie aber durch die Taufe geworden, in welcher sie die Güter des neuen Bundes, die Sündenvergebung und Geistesmittheilung, empfangen haben. c) Zu diesen Gütern gehört auch die Erleuchtung durch das Gotteswort des neuen Bundes, die aber eine fortschreitende ist und immer vollkommener werden soll. d)

a) Ift burch bas Opfer Chrifti bas Bolt bes alten Bunbes in ben Gott wohlgefälligen Buftand verfest (§. 172), fo tann fich nun verwirklichen, was in bem Bunbesverhältnig von vornherein intendirt war, aber erft in bem neuen Bunde ber Weissagung gemäß (Jerem 31, 33) volltommen verwirklicht werben konnte, er ist ihr Gott und fie find sein Bolt geworden (8, 10), ober nach einem geläufigen prophetischen Bilbe (Bgl. §. 51, a.) seine Heerbe (13, 20), ber er einen Hitten seit nach seinem Willen. So sieht auch Petrus erst das gläubige Järael als das wahre Eigenthumsvolk Gottes an (§. 51, a.); erst das Järael des neuen Bundes konnte vollkommen sein, was das Järael des alten Bundes der Idee nach freilich immer sein solke, das Bolk Gottes (§. 165, a.), die Gottessfamilie (3, 6: okos Jeoù Bgl. §. 165, b.); denn Gott wahrhaft angehören können nur die durch Reinigung und Meine Rollendeten welche Katt nochen bie burch Reinigung und Weihe Bollenbeten, welche Gott naben burfen (§. 172). Wie sich Gott einst nicht geschämt hatte, ber Gott ber Erzväter genannt zu werben (11, 16), so nennt er sich jett ihren Gott (Egl. 12, 23, wo das πάντων contextgemäß nur auf alle Glieber ber himmlischen und ber irbischen Gottesgemeinbe geben tann). Darin liegt auch für Paulus (§. 114, a.), daß dies Bolt von Gott geliebt ift, und dies erscheint hier in ber Form, daß ihm die göttliche Huld, bas gnäbige Wohlgefallen Gottes zugewandt ift. Das Bolt bes neuen Bundes darf nach §. 172, d. bem Throne Gottes nahen als einem Gnabenthron (4, 16: τῷ θρόνφ τῆς χάριτος) in der zuversichtlichen Gewißheit (μετά παδόησίας), bort Barmberzigkeit zu erlangen (έλεος nach ben LXX. = 'חסר' und Huld zu finden (χάριν εύρίσκειν = אָדָע). Bon dieser Gotteshulb wendet sich jeder wieder ab, der von

Shristo abfällt (12, 15: δστερών ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ), sie ist es, bie bas Herz sest fest macht (13, 9), bie ben Geist giebt (10, 29: τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος) und beren Geleit barum in bem Schlußsegen (13, 25) allen gewünscht wird, wie in ben Pastoralbriesen (§. 152, c.). Nirgends erscheint die Gnade ihrem Wesen nach burch die Gegensäße bestimmt, durch welche ber paulinische Begriff seine eigenthümliche Färdung gewinnt (§. 104, b.), und wenn sie auch nicht wie bei Petrus (§. 53, b.) geradezu als Gabe der göttlichen Huld zu sassen allem aber erscheint die Gnade hier als der Gewinn der NTlichen Heilsveranstaltung, welche das Wohlgefallen und die Huld Gottes wieder dem Bundesvolke zugewandt und damit die Verwirklichung des messianischen Heils begonnen hat (§. 53, c.); nur in der Stelle 2, 9 aber nach der gangbaren Lesart in paulinischer Weise als das Heilsprincip, kraft dessen jene Veranstaltung getrossen (Vgl. §. 104, c.)).

b) Ist das Bundesvolk die Gottesfamilie (olicos Jeov: 3, 6 und dazu not. a.), so folgt schon daraus, daß seine Glieber Gottessöhne sind (2, 10). Wenn darum auch in unserm Briefe die Leser als Brüder angeredet werden (3, 1. 12. 10, 19. 13, 22. Bgl. v. 23), so erhellt aus 6, 10, wo die Bruderliebe als eine gegen den Namen Gottes erwiesene charatterisirt wird, gang beutlich, baß sie Brüber sind, weil sie alle den Namen der Gottessöhne tragen. nun in unserm Briefe nirgends von einer Zeugung aus Gott bie Rebe ist, auch nicht 2, 11, wie noch Riehm, S. 737 meint (Bgl. §. 166, b. Anmert. 4), aber auch nirgends von einem befonberen Act ber Kindesannahme, wie bei Paulus (§. 114, b.), so haben wir hier ben Kindschaftsbegriff noch in seiner ursprünglichsten, durch die Lehre Jesu selbst bargebotenen (§. 23, c.) Anwendung auf die Christen. Schon das Bolt des alten Bundes sollte traft seiner Berufung zum Eigenthumspolt und jur Gottesfamilie aus Sohnen Gottes bestehen, aber wie es nach not. a. jenes erst im neuen Bunde geworden, so ist auch in ihm erst das Berhältniß der Gotteskindschaft verwirklicht, wie bei Betrus (§. 51, d.). Wie bei letzterem in diesem Begriff noch vor Allem die Berpflichtung jum kindlichen Gehorfam hervortritt, so wird

<sup>1)</sup> Es bleibt übrigens auch bei dieser Stelle sehr auffallend, daß in ihr nicht etwa die Hingabe Christi in den Tod, sondern seine persönliche Ersahrung desselchen (das yeves au Javárov) als eine Wirtung der Gnade Gottes bezeichnet wird. Unter diesen Umständen liegt es wohl nahe, daran zu erinnern, daß zwar unsere handschriftliche Ueberlieserung entschieden für die Lesart xávere Isov spricht, das gegen die ebenso alte und zum Theil ältere patristische für xweis Isov und daß die Art, wie man die Entstehung dieser Lesart ertlärt, sehr gekunstelt ist, während schon die Rathlosigseit der patristischen Eregeten gegenüber derselben und ihre Benutzung durch die Resorianer leicht genug erklärt, wie man das scheindar so einsache paulinische xávere Isov substituirte. Stand aber ursprünglich xweis Isov, so tann dies nur eine Anspielung an die Gottverlassenheit sein, über welche nach der ältesten Ueberlieferung (Marc. 16, 84) der Ausruf des den Tod schmedenden Christus klagte.

auch hier 12,5-9 mit besonderem Nachdrud auf Grund einer ATlichen Stelle (Prov. 3, 11. 12) die väterliche Zucht hervorgehoben, burch melche Gott als ein liebender Bater (v. 6) die Glieder des Bundesvolks als echte Söhne im Unterschiede von Bastarden (v. 8) anerkennt (v. 6. 7), indem er sie zur Theilnahme an seiner axiorns (§. 172, b.) erzieht (v. 10. Bgl. 1 Betr. 1, 14—16 und bazu §. 51, d.), und baraus die Berpflichtung zu ehrfurchtsvoller Unterwerfung unter die selbe (v. 9) gefolgert.2) Bon ber anderen Seite scheint nach 2, 10 mit ber Kindschaft auch die Anwartschaft auf die doξα gegeben zu fein und auch dies liegt im Begriffe der Kindschaft schon insofern, als mit ihr die väterliche hulb und Gnabe bes Baters (not. a.) ben Kindern zugewandt ift. Allerdings wird auch hier wie bei Betrus (§. 51, d.), wo vom Sorgen abgemahnt wirb, auf ben im A. T. bereits jugeficherten Beiftand ber göttlichen Borfehung (13, 5. 6) und nicht wie in den Reden Jesu (g. 23, b.) auf die Baterliebe Gottes verwiesen. Aber wie schon bei Petrus die Kindschaft als ein bobes Blud betrachtet war, das die Bestimmung jur Endvollendung involvirt (§. 51, b.), so ist bei Paulus die Theilnahme an der δόξα ausbrud: lich als ein Kindesrecht (§. 124, c.) auf Grund bes Erbrechts in Anspruch genommen (§. 114, b.). Diese Combination hat nun auch unfer Verfaffer vollzogen. Wie ichon ber Gottessohn ichlechthin bas Erbtheil der Theilnahme an der väterlichen Herrschaft erlangt bat (1, 2 und dazu §. 166, a.), so mussen auch die Gottessöhne in irgend einem Sinne zur väterlichen Herrlichfeit geführt werben (2, 10). Charakteristisch ift nur, bag Paulus, meift an Beibendriften fcreibenb, dabei das römische Erbrecht im Blide hat, das keinen Unterschied amischen alteren und jungeren Sohnen tennt, mahrend bier nach

<sup>2)</sup> Wenn Gott 12, 9 als  $\delta$   $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \rho$   $\tau \dot{\omega} \nu$   $\pi \nu \epsilon \nu \mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu$  bezeichnet wird im Begenfake zu ben πατέρες της σαρχός ημών, so fann er bamit unmöglich als Urheber bes neuen Lebens in uns bezeichnet fein, fondern nur als ber Schoper (Bgl. Jac. 1, 17 und bagu §. 72, c.) aller Beifteswesen, wogu die Engel (1, 14) fo gut wie die Menfchen (12, 23) gehoren, nur bag lettere in ihrem Erbenleben außer bem πνεύμα, bas hier wie im urapostolischen Lehrtropus überhaupt (§. 60, c. 73, a. Bgl. §. 29, d.) im Unterfciebe von Baulus (§. 95, a.) ben ge fcopflicen Beift bezeichnet (4, 12), noch bie bon ben leiblichen Batern erzeugte σάρξ (g. 167, b.) an sich tragen, nach welcher fie aus ben Lenben ber Bater bervorgegangen find (7, 5. 10). hierin aber ben Gegenfat bes Traducianismus und Creatianismus hineintragen und ihn vermitteln zu wollen, wie Riehm, S. 680 thut, burdet unferm Berfaffer völlig frembartige Reflexionen auf. Die Betrachtung Gottes als des Baters der Beifter, die fich übrigens ohne alle Bermittlung burch Philo icon aus Stellen wie Roh. 12, 7. Rum. 27, 16. LXX. erflart (Bgl. Riehm, S. 856. 857), folieft vollends bie Borftellung von einer Zeugung ber Bottestinber aus (Bal. 8, 166, b. Anmert. 4) und ertlart bie Betrachtung ber Engel, Die folectbin πνεύματα find, als der Bottesfohne, die dem Erftgeborenen am nachften fteben (1, 6, 9 und bagu &. 166, b.). Eben baraus erflart fich's auch am natürlichften, wie die Stiftung der Theofratie von vornherein auf die herftellung einer mahren Familie von Gottestindern abzweden mußte (Bgl. Eph. 3, 15 und bagu &. 146, a.).

jübischem Erbrecht die Söhne nur, sofern sie in den Stand Erstgeborener eintreten, den Anspruch auf die Güter des Baters (12, 16: τὰ πρωτοτόχια) erhalten. Wie Christus schon nach §. 166, d. als der Erstgeborene unter den himmlischen Gottessöhnen erscheint, so heißt die Christengemeinde ἐχχλησία πρωτοτόχων (12, 23) und der Zusak ἀπογεγφαμμένων ἐν οὐφανοίς zeigt unzweideutig, daß ihnen, die bereits als Bürger der himmlischen Gottesstadt enrollirt sind (Bgl. Luc. 10, 20 und dazu §. 33, d.), odwohl sie noch auf Erden wandeln, kraft dieses Erstgeburtsrechts die Endvollendung gewährleistet wird. Da zu dieser das gläubige Jörael berusen ist (§. 165, b.), so ist auch hier wie bei Betrus (§. 51, d.) die Berusung wesentlich eine Berusung zur Kindschaft, welche die Verheißung der ewigen χληφονομία mit sich bringt

**(9, 15)**.

c) Rum driftlichen Elementarunterricht wird 6, 2 die Belehrung über die Waschungen d. h. über den Unterschied der christlichen Taufobservanz von den jüdischen Waschungen (9, 10) gerechnet. nämlich ist eine Waschung bes Leibes mit reinem Wasser (10, 23),\*) welche die Reinigung des Gewiffens von dem Schuldbewußtsein (§. 172, a.) sinnbildich vergewiffert (v. 22), ganz wie bei Petrus (§. 62, b.), während diese Anschauung bei Paulus zwar auch vorkommt, aber ganz hinter die ihm eigenthümliche Auffassung der Taufsymbolik zurückritt (g. 115, a. 142, a.). Der Grund bavon ift, baß fich nach 10, 23 mit der Taufe ganz wie in der urapostolischen Gemeinde (§. 46, d.) das Bekenntnig (δμολογία) verknüpft, als beffen Gegenstand Jesus in seiner specifisch-messianischen Qualität (3, 1. 4, 14 und dazu §. 165, b. 167, a.) ober die durch ihn gehoffte Verheißungserfüllung (10, 23) genannt wird. In der Tause werden also die Bekenner des Messias wie in der urapostolischen Verkunbigung (§. 46, c.) eines wesentlichen, dem neuen Bunde eignenden Gutes, der Sündenvergebung (8, 12. 10, 17 und dazu §. 164, a.) theilhaftig und dieses ist wohl hauptsächlich die himmlische Gabe, die fie nach 6, 4 gekostet haben. Dadurch sind sie Christi selbst b. h. bes in seinem Sühnopfer bargebotenen Heils theilhaftig geworben (3, 14), sie haben von bem ATlichen Opferaltar gegessen (13, 10) b. h. an der Frucht des am Kreuze dargebrachten Opfers Antheil bekommen. Wenn sich nun nach 6,2 mit ber Belehrung über die Taufe die über bie Handauslegung verbindet, so wird dabei an die in der urapostolischen Gemeinde übliche (g. 47, c.) gebacht sein, welche als Symbol des

<sup>3)</sup> Die Berbindung der Blutbesprengung mit der Waschung in dieser Stelle scheint auf die Einweihung der Priester hinzubeuten (Bgl. Levit. 8, 6. 30), zumal wenn man beides als Bedingung des Rahens zu Gott saßt (Bgl. Riehm, S. 744. 745). Allein wir sahen schon §. 172, d. Anmert. 3, weshalb in unserm Brieste die Idee des allgemeinen Priesterthums nicht aufsommen konnte, und in der That ist auch die Berbindung der beiden Participialsäge δεραντισμένοι — καὶ λελουμένοι durchaus unhaltbar. Der zweite gehört vielmehr zu κατέχωμεν und nimmt nur den ersten wieder auf, indem er an die Stelle der Blutbesprengung die sinnbildiche Bergewisserung ührer Wirlung in der Taussuspischen setzt.

Gebets für ben Täufling bemselben die Geistesmittheilung vermittelte. Wirklich find nach 6, 4 die, welche die himmlische Gabe gekoftet haben, zugleich des heiligen Geistes theilhaftig geworden und ebenso wird 10, 29 vorausgesett, daß bie, welche auf Grund bes Bundesblutes geheiligt find (Bgl. §. 172, b.), jugleich ben Geift ber Gnabe (Bgl. not. a.) empfangen haben. Es ift also auch hier wie in ber urapostolischen Berkundigung (§. 46, e.) neben ber Sündenvergebung die Geiftes. mittheilung an die Taufe geknüpft. Diefer Geift erscheint nun, wie eben ba (§. 45, b.), ausschließlich als Princip ber Gnabengaben, sofern die Zeichen und Wunder ober die mancherlei Machtwirkungen, mit welchen Gott die Verkundigung der Ohrenzeugen beglaubigte, auf Butheilungen heiligen Geistes zuruckgeführt werben, die Gott nach seinem Willen austheilt (2, 4), und nach 6, 5 alle Glieber bes neuen Bundes in gewissem Dage die Kräfte des messianischen Weltalters (§. 165, c.) geschmedt haben. ) So nabe es bagegen lag, auch bas But bes neuen Bunbes, wonach in ihm bas Geset ins Bern geschrie ben ift (8, 10. 10, 16), auf biefe Geiftesmittheilung gurudzuführen, fo ift boch biefe Combination von unferm Berfaffer nicht vollzogen und eben barum ber paulinische Gegensatz bes Geistesbundes zum Gesetzesbunde ihm fremd geblieben (Bgl. §. 162, b.).

d) Unter den Gütern des neuen Bundes wird in der Beiffagung (Jerem. 31, 34) auch das genannt, daß die Erkenntniß Gottes eine allen gleiche und gemeinsame sein werbe (8, 11). Der Berfasser benkt dabei natürlich an die vollendete Gottekoffenbarung, die durch bas Reben Gottes im Sohne (§. 164, c.) vermittelt ift (1, 1) und die auch die Leser ordentlicher Weise bereits befähigt haben sollte, Lehrer sein zu können (5, 12). Denn auch sie haben ja das köftliche Gotteswort, das die Erfüllung der Berheifzung im neuen Bunde ge mährleistet, getostet (6, 5), sie haben die Ertenntnig ber Bahrheit erlangt (10, 26: enizvwois ris alndeias. Bgl. §. 150, a.) und find barum Erleuchtete (6, 4. 10, 32: pwriodévres. Bgl. §. 143, a. d.). Allein es giebt in der Offenbarung des ATlichen Gottesworts, wie in ber baburch bewirkten Erkenntniß, verschiedene Grade. Die Anfängerstude, die Elemente des Gottesworts ober ber Berkundiaung υοη Christo (5, 12: τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχής τῶν λογίων τοῦ Θεού, vgl. 6, 1: δ της άρχης του Χριστού λόγος) bezeichnet der Berfaffer wie Paulus (§. 143, b.) bilblich als Milch (5, 12), wie sie für die νήπιοι (v. 13) fich ziemt, im Gegenfat zu ber festen Speife, welche die τέλειοι vertragen können (v. 14. Bgl. τελειότης: 6, 1). Diese grundlegende Lehre bestand nach 6, 1. 2 in der Verkündigung der Buße und des Glaubens, womit die evangelische Verkündigung begann (Marc. 1, 15. Bgl. Act. 17, 30. 31 und bazu §. 81, a. Act. 19, 4), in der Belehrung über die Taufe und Handauflegung (not. c.) und über die eschatologischen Borgange. Ru ber festen Speise bagegen,

<sup>4)</sup> Es erhellt von selbst, daß in allen diesen Aussagen der Geist nicht personlich, sondern als eine uns mitgetheilte Gotteskraft gedacht ist, wie auch bei Paulus (g. 116, b.).

mittelst welcher ber Verfasser die allerdings auf der Stufe der ennecktigs zurückgebliebenen und stumpffinnig gewordenen Leser (5, 11—13) mit Gottes Hilfe (6, 3) und unter Voraussetzung des durch seine Mahnungen neugeweckten Eisers zur relsecktigs zu sühren strebt (6, 1), rechnet er sichtlich die tieseren Belehrungen über das Verhältniß des neuen Bundes zum alten, welche unser Brief darbietet. <sup>8</sup>)

#### §. 174. Der Glaube.

Im neuen Bunde ist die Hoffnung auf die Erfüllung der Bundesverheißung gegeben, deren unbeugsames Festhalten daher die nächste Bundespflicht ausmacht. a) Dieses ist aber nicht möglich ohne eine feste Zuversicht in Betreff der gehofften Güter und eine zuversichtliche Neberzeugung in Betreff unsichtbarer Dinge und das ist der Glaube. d) Dieser Glaube, welcher schon das Kennzeichen aller Frommen im alten Bunde bildete, ist im neuen Bunde ein sestrauen auf die Erstüllung der Bundesverheißung und eine zuversichtliche Ueberzeugung von den Heilsthatsachen, durch welche dieselbe laut der evangelischen Berkündigung gewährleistet ist. c) Da aber in unserm Briese ganz überwiegend die erste Seite hervortritt, so erscheint der Glaube mit der ihn bewährenden ausdauernden Geduld im Leiden als Bedingung der befinitiven Heilserlangung. d)

a) Sind die Glieber des neuen Bundes dadurch so hoch bevorzugt, daß sie zur Erlangung der alten Bundesverheißung unmittelbar befähigt sind (§. 164, b.), so ist die Hossenung auf die Erfüllung dieser Berheißung ihr Charakteristicum. Wie sie Jesum als den Messias derkennen, so bekennen sie die in ihm gegedene Hossenung (10, 23 und dazu §. 173, c.) d. h. die auf Grund seiner Erscheinung gehosste Endvollendung, welche durch den Zusab nieder des denayseiläuerog deutlich als die Berheißungserfüllung bestimmt wird. Sie werden als solche dezeichnet, welche ihre Zussuch dazu genommen haben, die ihnen in der beschworenen Berheißung (6, 17) zum unmittelbaren Ersassen vorgehaltene Hossenung fest zu ergreisen (v. 18), und wenn diese Hossenung mit einem Anker verglichen wird, der sest und zuverlässig ist, weil er in das himmlische Allerheiligste hineinreicht (v. 19), wohin Christus als unser nochoomog vorangegangen (v. 20 und dazu §. 169, a.), so liegt darin, wie in dem Zusammenhang von 10, 23 mit 10, 19—21, daß diese Hossenung sich auf das sümmlische Hosepriesterthum Christi gründet. Denn dieses ist ja das für die messianische Zeit verheißene neue Priesterthum, mit welchem die vollkommene Sühne und darum die volle Realistrung des Bundeszwecks gehofft ward (7, 19). So gewiß diese starke Betonung der Hossenung durch die Ers

<sup>\*)</sup> Daß es sich hier nicht um den Gegensatz der πίστις und γνώσις handelt, wie Köftlin (a. a. O. 1854. S. 403. 404) meinte, hat Riehm, S. 788—785 außereichend erwiesen.

mattung berselben bei den Lesern (§. 158, a.) mit motivirt ist, so erinnert sie doch zu sehr an die centrale Stellung der Hosspanischen Gerundanschauung des Bersassers zusammen, als daß es nicht zu den Eigenthümlichkeiten seiner Lehrweise gehören sollte, in der messianischen Hosspanisch de, h. in der Hosspanischen gehören sollte, in der messianischen Hosspanischen Kerstüllung auf die durch die Erscheinung des Messias verdürzte Ersüllung aller messianischen Berheißung das eigentliche Charakteristicum der Christen zu sehen. Darum ist auch das ununterbrochene Festhalten der freudigen Zuversicht (παδδησία. Bgl. 10, 35) und des in ihr gegebenen hohen Borzugs (καύχημα), welchen solche Hosspanischen Bundes (3, 6 und dazu §. 165, b.). Das unbeugsame Festhalten an dem Bekenntniß der Hosspanische im Sinne von 10, 23, wozu die volle Ueberzeugungsgewißheit der Hosspanischen sinne gehört (6, 11: η πληροφορία της έλπίδος), ist die Naliche Bundespsticht.') Nur denen, die in solcher Hosspanischen Siederstehr des Messias erwarten, kann er als der Erretter erscheinen (9, 28).

b) Zur Erfüllung der MTlichen Bundespflicht (not. a.) gehört eine feste Auversicht (δπόστασις) und es kann daher das ununterbrochene Festhalten berselben ebenso wie bas ber Hoffnungsfreubigkeit selbst (3, 6) als die Bedingung der Theilnahme an Christo b. h. an ben von ihm beschafften Gutern bes neuen Bunbes (§. 173, c.) bezeichnet werden (3, 14). Diese Zuversicht, welche das Festhalten an bem Bekenntniß ber Hoffnung ermöglicht, ift aber nach 10, 23 ein Bertrauen auf die Treue Gottes, der die Berheifzung gegeben bat und sie auch erfüllen wird. Daber wird bieses Vertrauen auf Gott (πίστις έπὶ Θεόν) zu den Fundamentalartikeln der evangelischen Berkundigung gerechnet (6, 1); denn biefe beginnt damit, daß Gott in ber Sendung des Messias seine Berheißungstreue bewährt und bamit die volle Berheißungserfüllung garantirt hat (§. 164, b.). Ausbrucklich wird die πίστις 11, 1 erklärt als eine feste Zuversicht auf gehosste Dinge (ελπιζομένων δπόστασις), aber zugleich als ein Ueberzeugtsein von unsichtbaren Dingen (πραγμάτων έλεγχος οὐ βλεπομένων), welches berfelben so gewiß macht, als fahe man sie (11, 27). Es liegt also auch hier (Bgl. barüber & 113, d.) im Begriff ber nioris

<sup>1)</sup> Richt die Hoffnung selbst darf man als diese Bundespstächt bezeichnen, wie dieselbe auch nicht mit Riehm, S. 751 als Bedingung des Rahens zu Gott gedacht ist. Denn 7, 19 ist ja nicht die subjective Hoffnung, wie 3, 6. 6, 11, sondern nach bekannter Metonymie wie 6, 18. 10, 23 die res sperata gemeint, nämlich das volkkommene Briesterhum und die damit gegebene vollkommene Sichne als der Gegenstand der auf die Stiftung des neuen Bundes gerichteten Hoffnung (Bgl. §. 164, a. 172, d.). Ebenso ist 6, 20 Christus unser προσθορμος, also durch ihn uns der Weg zu Gott gebahnt (§. 172, d.) und nicht durch unsere Possinung, die ja ohnehin nur in jenem objectiven Sinne (als die gehosste Ersüllung der Verheißung: η προκειμένη έλπίς) mit dem Anter verglichen wird, weil sie, wie dieser im Meeresgrunde undeweglich ruht, so in dem himmlischen Allerheiligsten, wo das Wert der Geilsbeschaffung sich vollendet, ihre unerschütterliche Garantie hat.

ebenso das zuversichtliche Vertrauen auf die Treue (11, 11) und Macht (11, 19) Gottes, welcher seine Verheißung ausführen will und kann, wie andererseits das zuversichtliche Ueberzeugtsein von Thatsachen, welche nicht finnenfällig mahrnehmbar find, wie z. B. die Weltschöpfung, bei welcher ausdrücklich bas Sichtbare burch bas unsichtbare Schöpferwort Gottes ins Dasein gerufen und nicht aus sinnlich wahrnehmbaren Dingen geworden ist, damit dieselbe Object des Glaubens bleibe Wie jenes Lertrauen zur παδοήσία der Hoffnung gehört, so dieses Ueberzeugtsein zur adnoopooia derselben. Die enge Beziehung bes Glaubens jur Hoffnung giebt bem Glaubensbegriff unfers Briefes feine eigenthumliche Farbung und ftellt ihn bem petrinischen (§. 64, b.) am nächsten. Weber schließt die nlores die Soffnung ein (Bgl. Usteri, S. 256), noch nimmt lettere ihre Stelle ein (Bgl. Baur, S. 252); aber sie ist auch nicht eine Aeußerung und Beweisung ober bie Bluthe und Krone des Glaubens (Bgl. Riehm, S. 709. 752); benn ber Glaube fest ja die Hoffnung bereits voraus, wenn er ein Berhalten zu den ednischera ift (11, 1). Bielmehr ift ber Glaube die Bedingung, unter welcher allein das Festhalten der Soffnung und damit die Erfüllung der NTlichen Bundespflicht möglich ift.

c) Der Glaube, wie er 11, 1 beschrieben wird (not. b.), ist bas Kennzeichen aller Frommen gewesen von Ansang an (v. 2). Je nach ben verschiedenen Berheißungen, welche dieselben hatten, maren die έλπιζόμενα und die od βλεπόμενα sehr verschieden, aber das Wesen bes Glaubens wird dadurch nicht alterirt. Bei Abel und Henoch war ber Glaube die Ueberzeugung von dem Dasein Gottes und bas Bertrauen auf seine Bergeltung (v. 6) ganz im Allgemeinen. Noah besaß bereits ein göttliches Verheisungswort (v. 7: χοηματισθείς), so baß bei ihm die Ueberzeugung von der Wahrheit besselben mit dem Bertrauen auf seine Erfüllung zusammenfiel. Sarah und Abraham vertrauten auf die Berheifung ber ihnen in bem Sohn ber Berheifung zugesicherten Nachkommenschaft (v. 11. 12. 17—19), Faak und Jacob auf die Erfüllung des durch ihren Mund ertheilten Segens (v. 20. 21), alle Erzväter auf ben Besit bes verheißenen Landes (v. 8. 9. 22). Allein da Abraham nach §. 164, b. bereits biefelbe Berheißung befaß, beren Erfüllung durch den alten Bund vermittelt werden sollte und burch ben neuen wirklich vermittelt wirb, so faßte ber Glaube ber Erzväter bereits die Erfüllung dieser höchsten Verheißung in den Blid (v. 13—16. Bgl. v. 10)2), womit das Ueberzeugtsein von der Realis tät bes unsichtbaren himmlischen Baterlandes gegeben war (v. 13. 15), und so alle übrigen Glaubenshelben (v. 39), wenn im Einzelnen auch ihr Glaube fich baneben auf Berheißungen richten konnte, beren Erfullung fie noch felbst erlebten (v. 33), wie die Beispiele in v. 28-31 zeigen. Bei Christo selbst war die ihm als Lohn vorgehaltene Freude

<sup>2)</sup> Es wird hiedurch umfaffender als bei Paulus (g. 113, b.) der Glaube Abrahams nicht nur seinem Wesen, sondern auch seinem Gegenstande nach mit dem driftlichen ibentificirt.

seiner himmlischen Erhöhung ber Gegenstand seines vorbildlichen Glaubens (12, 2 und bazu §. 167, c. 169, d.). Bei ben Gliebern bes neuen Bundes ist die Summe der Ednitouera, in Betreff berer fie feste Zuversicht haben, die Erfüllung ber Bundesverheißung, die ihnen durch die Stiftung des neuen Bundes gewährleistet ift (§. 164, b. 165, d.); die od βλεπόμενα dagegen sind die in diesem Bunde bereits erlangten Beilsguter (§. 164, a. 165, c.), in Betreff berer fie burch bie evangelische Berkundigung vollüberzeugt find. Ift jenes schon mit ber Beziehung gegeben, in welcher ber Glaube zur Hoffnung steht (not. b.), so liegt bies beutlich barin, baß bie πληφοφοφία πίστεως nach 10, 22 nur vorhanden sein kann, wenn wir Jesum als den vollkommenen Hohenpriester (v. 21) und sein Blut als das Mittel, wodurch uns der Jugang zu Gott geöffnet ist (v. 19. 20), erkannt haben. Obwohl nirgends die nioris direct in Beziehung auf die Berson Christi gesetzt wird, so folgt boch aus dem Zusammenhange von 13, 7. 8, daß der dort verlangte Glaube in engster Beziehung steht zu ihm, ber unwandelbar ift und bleibt, was er nach der evangelischen Verkundigung den Christen durch sein messianisches Hohe priefterthum geworben. So gewinnt ber Glaube auch feine Beziehung auf bas Wort, welches schon im alten Bunde bie Berheißung verkundete (4, 1. 2 und bazu §. 164, b.), und welches nichts nüten tann, wenn es sich bei ben hörern nicht mit bem Glauben verbindet (4, 2). Schlägt hier auch wieber bie Beziehung auf bas Vertrauen hindurch, welches die im Worte enthaltene Verheißung fordert, so sest bies bei ber NTlichen Verkundigung doch auch die Ueberzeugung von der Wahrheit dieses Wortes voraus, sofern dasselbe verkundet, daß alles geschehen sei, mas uns zur Erlangung ber Verheißung befähigt. Ausbrücklich aber wird diese Ueberzeugung geforbert, wenn bas 2, 1 verlangte Achten auf die NTliche Verkundigung burch die größtmöglichste Auverlässigkeit berfelben motivirt (v. 3. 4) und bas Sichabwenden von ihm als Frevel gegen den vom himmel herab rebenden (12, 25 und bazu §. 164, c.) charakterisirt wird.

d) Sofern der Glaube die Ueberzeugung von den im Evangelio verkündeten Heilsthatsachen ist (not. c.), kann man denselben als Bedingung der Aufnahme in den neuen Bund bezeichnen; denn das mit der Taufe verbundene Bekenntniß (§. 173, c.) setz ja ein solches Ueberzeugtsein voraus und dieses Bekenntniß muß unwandelbar setzgehalten werden (4, 14). Aber dieses Bekenntniß selbst wird 10, 23 als ein Bekenntniß der im neuen Bunde gehofften Heilsvollendung bezeichnet (not. a) und überhaupt tritt die andere Seite am Begriff des Glaubens, wonach er als Bertrauen auf die Erfüllung der Bundesverheißung das Festhalten der Hoffnung ermöglicht (not. b.), in unserm Briefe so entschieden hervor, daß er überall nur als Bedingung für die endliche Heilserlangung genannt wird, wie dei Petrus (§. 64, b.). Nur die Gläubigen gehen ein in die Gottesruhe (4, 3) und erwerden das ewige Leben (10, 38. 39), wie schon bei den Frommen des alten Bundes sich das Geset bewährte (6, 15), daß man nur ded nierewe

şum Besit ber Verheißung gelangt (6, 12)\*). In dieser Stelle ist neben der πίστις die μακροθυμία genannt (Bgl. v. 15), welche, wie dei Jacodus (§. 75, d. Bgl. §. 142, d.), die Ausdauer bezeichnet, in welcher sich der Glaube dei einem scheindaren Verzuge der Verheißungserfüllung dewährt. Kommen dann noch Leiden hinzu, welche im grellsten Widerspruch mit der Verheißungserfüllung zu stehen scheinen, so debarf es der Geduld (δπομονή: 12, 1. 7. Vgl. §. 33, a. 64, d. 75, d.), die darum edenso wie der Glaube Bedingung der Verheißungserlangung (10, 36) ist, weil sie dazu gehört, um die Hossungsfreudigteit zu dewähren (10, 35 und dazu not. a.). Diese Geduld ist nach 10, 36 der Wille Gottes, das was er im neuen Bunde verlangt. Nach dem Jusammenhange von 10, 36 mit v. 38. 39 ist die Geduld im Grunde nichts anderes als der im Leiden (v. 32—34) dewährte Glaube, der nicht scheu zurückweicht in der Leidensprüfung und nicht ermattet (12, 3). Der Sache nach bestand auch der Glaube der 11, 35—38 erwähnten Frommen in dieser Geduld, die dis zum Tode ausharrt (12, 4) und die Schmach Chrissi willig trägt (13, 13. Vgl. 11, 26), wie Christus selbst darin ein Vorbild gegeben hat (12, 2. 3).

#### §. 175. Die Berechtigfeit und die Gunde.

Wenn im neuen Bunde zugleich die Sinnesänderung verlangt wird, so besteht doch die Gerechtigkeit, die dadurch hergestellt werden soll, zunächst wieder wesentlich in der Gott wohlgefälligen Gesinnung des Glaubens. a) Dazu muß aber auch die Heiligung kommen, welche in der Enthaltung von der Unkeuschheit und vom Geiz, sowie in der Beweisung der Bruderliebe besteht. b) Hergestellt wird diese Gerechtigkeit, nachdem das Geset dem Bundesvolk ins Herz geschrieben, durch gegenseitige Bermahnung in Lehre und Beispiel, vor Allem aber durch die väterliche Zucht Gottes und sein durch Christum vermitteltes Gnadenwirken. c) Die Sünde schlechthin ist der Unglaube und der Absfall vom Glauben ist die Sünde, die nie vergeben werden kann, weil sie von endgültiger Berstockung zeugt. d)

a) Die NTliche Bundespflicht, die nach §. 174 als der Glaube bezeichnet war, kann auch von einer anderen Seite her aufgefaßt wers ben, da nach 6, 1 die grundlegende christliche Unterweisung neben die

s) Hier erst zeigt sich ganz der Unterschied dieser Fassung des Glaubensbegriffs vom paulinischen, wie dieser in der Rechtsertigungslehre seine specifische Ausprägung empfangen hat. Denn da ist der Glaube gerade das Bertrauen auf das in Christo bereits gegebene heil und darum Bedingung der unmittelbar zu ersahrenden Rechtsertigung. Er ist aber auch in dieser Gestalt etwas dem Christenthum specifisch eigenes, da der rechtsertigende Glaube Abrahams wohl dem Wesen, aber nicht dem Gegenstande nach (Bgl. not. c. Anmert. 2) damit identisch war und die Gesetzsblonomie vollends den Gegensat zu der Glaubensdonomie des Christenthums bildet (Bgl. §. 113).

Forberung der mioris die der meravola stellt, mit welcher ja auch nach §. 46, a. die apostolische Predigt begann (Bgl. §. 24), und zwar ift biefe Forberung so principiell gedacht, daß 6, 6 die Umtehr ber Abaefallenen als ein Erneuertwerben els ueravolar bezeichnet wird. Wenn diese Sinnesanderung nach 6,1 negativerseits eine Abwendung von den todten b. h. fündigen Werken (g. 162, c.) einschließt, beren ja das Gewissen sich als einer Schuld bewußt ist, wenn es im Blute Christi Reinigung bavon sucht (9, 14 und bazu §. 172, a.), so wird sie positiverseits zu der Gott wohlgefälligen Gesinnung führen. Diese ift aber in unserm Briefe eben die niores (§. 174). Glauben ift es unmöglich, Gott zu gefallen (11, 6. Agl. 10, 38), burch ben Glauben haben bie Frommen bes alten Bundes im Gottes wort des A. T. d. h. von Gott felbst ein gutes Zeugniß erlangt (11, 39. Bgl. v. 2), ja mittelft bes Glaubens hat Abel bas gute Zeugniß erlangt, daß er Gott wohlgefällig (dixaeog. Bgl. §. 162, c.) sei (11, 4), und Noah, der zuerst im A. T. ausdrücklich dixacos genannt wird (Gen. 6, 9), hat diese Gerechtigkeit xarà niorer erworben (11, 7) '). Ebenso wird 10, 36 die έπομονή, die nach §. 174, d. nur die Bewährung des Glaubens ift, als Erfüllung des göttlichen Willens d. h. als Gerechtigkeit bezeichnet. In diesem Sinne ist das Evangelium der doyog dexaeogévys (5, 13), weil durch seine Berkündigung diese Gott wohlgefällige Gesinnung gewirkt wird (§. 174, a.), und Melchisedet, bessen Name 7, 2 König der Gerechtigkeit gedeutet wird, das Borbild Christi.

b) Bir sahen schon §. 172, b., daß die Glieber des neuen Bunzbes, nachdem sie im Blute Christi geheiligt sind, sich nun auch im Stande der Gottgeweihtheit erhalten müssen. Darum kann auch das Streben nach der Heiligung 12, 14 als Bedingung der Heilsvollendung bezeichnet werden. Dazu gehört vor Allem, daß man sich von der Bestedung durch die Unkeuschheit in und außerhalb der Ehe (13, 4) und von dem Geize (13, 5) rein erhält, welche bei Paulus als die heidnischen Cardinallaster erschienen (§. 96, d.). Es gehört aber auch positiv dazu die Bruderliebe sammt ihrer Gastfreundschaft (13, 1. 2) und allen Dienstleistungen an den Brüdern (10, 33. 34. 13, 3), die man um des Namens Gottes willen, welchen sie als seine Kinder tragen (§. 173, b.), ihnen erweist (6, 10); denn wie es das Borrecht der

<sup>1)</sup> Es bedarf keines Beweises, daß hier nicht die dem Glauben aus Enaden zugerechnete Gerechtigkeit im paulinischen Sinne gemeint ist, da dieser Begriff in unserm Briefe nicht nur sehlt, sondern durch den analogen, aber von anderen Boraussetzungen aus gebildeten Begriff der τελείωσις ausgeschlossen ist (Bgl. §. 172, a.). Es liegt aber auch nicht einmal in der Stelle, daß die δικαιοσύνη von Esti in Roah gewirkt wurde, da er sie nach ihrer ausdrücklichen Aussage durch sein eigenes Berhalten erward. Wie sern dem Berfasser der paulinische Begriff der Glaubensgerechtigkeit liegt, zeigt am deutlichsten 10, 38, wo er die von Paulus darauf bezogene Stelle Habac. 2, 4 (§. 102, b.) adweichend von Paulus, aber übereinstimmsend mit dem Originalsinn, so deutet, daß ἐκ πίστεως von δ δίκαιος getrenut und so ebensalls in die πίστις das Wesen der δικαιοσύνη gesetz wied.

Heiligen ist, Gott zu nahen und Opfer barzubringen (§. 52, c.), so sind diese schönen Werke der Liebe (10, 24: \*\*xalà žoya. Bgl. §. 155, b.) nach 13, 16 die wahren Opfer, an denen Gott Wohlgefallen hat, und nach 12, 14 gehört das Trachten nach der Eintracht mit Allen und das Trachten nach der Heiligung aufs Engste zusammen. Auch hier würde also ein Mangel an der Liebe als der christlichen Cardinaltugend den Stand der Gottgeweihtheit ausheben. Dagegen ist die in diesem Stande hergestellte Lycotys, die dem Wesen Gottes entspricht (Levit. 11, 44), nach dem Jusammenhange von 12, 10. 11 wiederum nichts anderes als der dem Willen Gottes entsprechende Lebenszustand oder die Gerechtigkeit (not. a.), da die Theilnahme an jener (v. 10) als eine in der Gerechtigkeit bestehende Friedenssfrucht

bezeichnet wird (v. 11).

c) Fragt man, wie die Gerechtigkeit (not. a. b.) zu Stande kommt, so ist zunächst baran zu erinnern, daß im neuen Bunde ber Berheißung gemäß das Gefet ins Berg geschrieben ift (8, 10. 10, 16 und dazu §. 162, b.), wonach die Erfüllung des darin offenbarten Gotteswillens fich gleichsam von felbft vollzieht. Doch schließt bas, wie unfer Brief zeigt, nicht aus, daß man durch gegenseitige Ermahnung nachhelfe, da der Verfasser, wie er selbst fie ubt, so auch bringend dazu aufforbert, damit man einander vor Abfall bewahre (3, 12. 13) und im Guten fördere (10, 24). In diesem Sinne haben namentlich die Vorsteher die Pflicht über die Seelen zu wachen (13, 17) und die Gemeindeversammlungen sind der Ort, wo diese Baraklese geübt wird (10, 25), daher man jenen gehorchen und diese nicht verlaffen soll. Vor Allem kommt hiebei auch bas gute Beispiel in Betracht, bas eine ebenso heilsame Kraft hat (12, 12. 13), wie das bose eine verführerische (v. 15), weshalb auch der Verfasser nicht mübe wird, die Beispiele der Glaubenshelben (Capitel 11), die den Chriften in ihrem Rampfe zuschauen (12, 1), der verftorbenen Borfteber (13, 7) und Chrifti selbst (12, 2. 3 und dazu §. 167, c. d.) vorzuführen. Bor Allem aber ift es Gott felbst, ber burch seine väterliche Bucht (§. 173, b.) in den Leidensprüfungen die Einzelnen zur Theilnahme an seiner Heiligkeit erzieht (12, 5—10) und so die friedebringende Frucht der Gerechtigkeit im Menschen schafft (v. 11)<sup>2</sup>), welche alles Leid ihm zu einem Gegenstande der Freude macht (Bgl. §. 64, c. 75, b.). Auch fonst aber ist zulett er es, ber die Lefer in jedem guten Werke fertig machen kann, seinen Willen zu thun, indem er in ihnen das ihm wohlgefällige schafft burch Christum (13, 21). Er thut es aber burch biefen, indem er ihn, in beffen Blut der neue Bund gestiftet ift (v. 20 und bazu &. 170, d.), zum Oberhirten seines Gigenthumsvolkes gemacht

<sup>2)</sup> Der Seelenfriede muß sich da einstellen, wo im Menschen der Zustand der Gottwohlgefälligkeit d. h. die Gerechtigkeit hergestellt wird, wo er ein gutes Gewissen hat, έν πασιν καλώς θέλων ἀναστρέφεσθαι (13, 18). Daher wird auch Gott, der alles dazu gehörige im Menschen schaft (13, 21), der Gott des Friedens genannt (v. 20) und Melchischel, der König der Gerechtigkeit, heißt zugleich König des Friedens (7, 2).

hat (§. 173, a.), der durch sein priesterkönigliches Walten (§. 168, d.) dem ATlichen Bundesvolk in seinen Bersuchungen hilft (2, 18) oder die rechtzeitige Hülfe, die sie vom Gnadenthrone Gottes erstehen (§. 173, a.), vermittelt (4, 16). In welcher Weise Gott dieses sein Gnadenwirken durch Christum aussührt, darüber deutet unser Brief nichts näheres an; gewiß ist nur, daß die so reich entwickelte paulinische Lehranschauung von der Lebensgemeinschaft mit Christo und der Wirksamkeit seines Geistes im Christen (§. 115. 116. 119. 120)

ihm fremd geblieben ift.

d) Je mehr bem Berfaffer bas Wesen ber Gerechtigkeit im Glauben besteht (not. a.), um so mehr giebt es eigentlich nur eine Sunde, die als die Sunde schlechthin bezeichnet wird, das ist der Abfall vom Glauben (12, 1. 4. 3, 13). Schon die erste Generation bes alten Bundesvolks erlangte die Verheißung nicht wegen ihrer Sünde (3, 16. 17) und diese Sunde war ihr Ungehorfam gegen die göttliche Forderung des Glaubens (v. 18. Agl. 4, 6. 11, 31) b. h. ihr Unglaube (3, 19). So wird auch jett ber Mangel des Glaubens, welcher die Bebingung ber Heilsvollenbung ift (4, 3 und bazu §. 174, d.), als Ungehorsam qualificirt (v. 11) und umgekehrt der Glaube, welcher bie endliche Errettung verbürgt, als Gehorsam gegen Christus (5, 9). So fanden wir es bei Betrus (§. 64, a. b.), so wenigstens auf ber einen Seite seines Glaubensbegriffs auch bei Paulus (§. 113, d.). Bu foldem Unglauben kann aber nur ein boses Herz gelangen (3, 12: xaodia πονηρά απιστίας), das durch den Betrug der Sünde verhartet ift (v. 13. Bgl. v. 8. 15. 4, 7). Rur wenn einer gleichgultig geworben gegen die in der vollendeten Gottesoffenbarung (§. 164, c.) uns dargebotene Errettung (2, 3) und mit profanem Sinn wie Sfau um irbische Güter (b. h. nach ben Berhältniffen ber Lefer um bie Befreiung von den Berfolgungen, welche die Christen treffen) sein Erst-geburtsrecht (§. 173, b.) preisgiebt (12, 16), wird er im Eifer um bie Erlangung der Bundesverheißung (4, 11) und damit im Eifer um bas Festhalten der Hoffnung (6, 11. 12) so nachlassen, daß er im Ungehorsam aufhört die Pflicht des Glaubens zu erfüllen, der allein jum Festhalten ber hoffnung führt (§. 174, b.). Ein solches feiges Burüdweichen vom Glauben (10, 38. 39: δποστολή) ift aber nicht nur ein Sichentfernen von ber Inabe Gottes (12, 15), nicht nur ein Abfall (6, 6: παραπίπτειν), in welchem man alle bereits erfahrene Gnade von sich stößt (v. 4. 5), sondern eine Berachtung bes vom

<sup>\*)</sup> Auf die Beschaffenheit der \*αρδία kommt darum auch hier zulett alles an, wie auch sonst im urapostolischen Lehrtropus (§. 66, b. 78, b. Bgl. §. 30, c.), weil Gott die tiefsten Tiefen des Henzigen ikmut (4, 13 vgl. mit v. 12). In ihr als dem Centralorgan im Innern des Menschen ist der Sig der συνείδησες (10, 22). Ins herz wird das Geset Gottes geschrieben (8, 10. 10, 16. Bgl. not. c.), aufs herz mit seinen ένθυμήσεις und έννοιαι geht das richtende Wort Gottes (4, 12 und dazu §. 164, c.). Nur mit wahrhaftigem d. h. aufrichtigem herzen darf man Gett nahen (10, 22) und durch die Gnade wird das herz sessgemacht (13, 9 und dazu §. 173, a.).

himmel herab rebenden Gottes (12, 25 und dazu §. 174, c.), ja ein Abfall von bem lebendigen Gott (3, 12) und eine hurereistunde im Sinne bes A. T. (12, 16 und bazu & 165, b.), sofern man seinem Dienst und seiner Berheißung ben Dienst und die Berheißung ber Welt vorzieht (Bgl. Jac. 4, 4 und bazu &. 73, a.). Damit treuzigt man Chriftum aufs Neue, indem man, ben Charafter seines Todes als bes Suhnopfers bes neuen Bundes, worauf alle Chriftenhoffnung ruht, verleugnend, benfelben mit ben Ungläubigen für ben Tob eines Berbrechers erklärt (6, 6), man tritt alfo ben Sohn Gottes mit Rugen, achtet das Bundesblut für unrein und verhöhnt ben Beift der Gnade, inbem man ihn für einen lügnerischen Jrrgeift erklärt, von dem die meffiasgläubige Gemeinde verführt ift (10, 29). Damit ift aber diefer Abfall folder, welche die Erkenntniß bes Beils in Chrifto gehabt haben (6, 6, 10, 26), als eine Sunde charafterifirt, die noch viel schrecklicher ist als die Sunde des frevelhaften Ungehorfams, auf die im alten Bunde ber Tod stand (v. 28); er ist eine Frechheitsstünde, ein muthwilliges Sündigen wider besseres Wissen und Gewissen (έκουσίως άμαρτάνειν), für das es kein Opfer mehr giebt, sondern nur noch das Strafgericht über die Gottesfeinde (v. 26. 27). Es giebt also auch im neuen Bunde wie im alten (§. 162, c.) eine Bosheitssünde, für welche jene Sühn= anstalt nicht da ift und die baber nie vergeben werden tann, wie die Sunde miber ben Beift, von ber Jesus rebet (§. 25, b.), weil ber, welcher sie begeht, nicht mehr zur μετάνοια (not. a.) erneuert werden kann (6, 6), wie auch Gau keinen Raum mehr zur μετάνοια fand (12, 17). Allerdings wird diese Unmöglichkeit unter bem Bilde 6, 7. 8 als bie Folge eines göttlichen Berwerfungsurtheils bargeftellt; aber 3, 13 zeigt, daß damit nur das göttliche Berftodungsgericht gemeint ist (Bgl. §. 32, d. 130, c.), wonach die Herzen, welche sich ber Sünde hingeben, zulest durch den Betrug derselben so verhärtet werden oder fich selbst verharten (3, 8. 15. 4, 7), daß eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Können aber überhaupt Glieber ber Gemeinde abfallen, fo folgt, daß die ihnen traft des Erstgeburtsrechts gewordene Anwart= schaft auf die himmlische Bollendung (12, 23 und dazu §. 173, b.) keine unwiderrufliche ift.

#### §. 176. Die Erfüllung der Bundesberheifung.

Obwohl die Heilsvollendung nur die Besignahme der alten Bunbesverheißung ist, so kann dieselbe, sofern sie an die Erfüllung der Bundespflicht geknüpft ist, doch auch als Lohnvergeltung betrachtet werden. a) Ueber die Ertheilung berselben entscheidet das unmittelbar bevorstehende Gottesgericht, dessen Tag mit dem Weltuntergang anbricht und allen Gottesseinden das ewige Verderben bringt. b) Den Gläubigen aber erscheint Christus als der Erretter von diesem Verderben und führt ihre Seelen zum ewigen Leben. c) Dann beginnt die Endvollendung in dem unwandelbaren Gottesreich, wo die Auserstandenen in der himmlischen Gottesstadt Gott schauen in Herrlichkeit und in ewiger Sabbathseier. d)

a) Bahrend die Erzväter (11, 13) und alle Gläubigen bes alten Bundes (v. 39) die Berheißung nicht wirklich empfingen, da sie erft burch bas Eine Opfer Chrifti vollenbet werben mußten (v. 40 und dazu §. 164, b. 165, c. 172, c.), haben die Glieder bes neuen Bundes das vor ihnen voraus, daß fie dazu befähigt und beftimmt find, die verheißene Seilsvollendung unmittelbar zu empfangen (9, 15: λαμβάνειν, 10, 36: χομίζεσθαι. Bgl. έπιτυχεῖν έπαγγελίας: 6, 15. 11, 33). Wie der dem Abraham verheißene Besit des heiligen Lanbes (11, 8), wird auch hier biese Heilsvollendung als ihr ewiges Besithum bezeichnet (9, 15); allein ba bieselbe nach §. 173, b. als bas Kindestheil ber Chriften gebacht ift, spielt hier bereits ber Begriff ber xlnpovouia, ben wir bei Petrus noch ganz in seinem Originalfinn fanden (§. 59, b.) und der auch fonft noch von dem den Glaubigen zugesprochenen Besitzthum vorkommt (6, 12: oi — \*Apporoμοῦντες τὰς ἐπαγγελίας. ΤάΙ. 14: κληρονομεῖν τὴν σωτηρίαν), in den der Erbschaft über (Bgl. 6, 17). ') Da nun aber die befinitive Erlangung der Verheißung abhängig bleibt von der Erfüllung ber NTlichen Bundespflicht (10, 36 und dazu S. 174, d.), so kann die selbe auch als Lohnvergeltung für biese Erfüllung aufgefaßt werben (v. 35: μισθαποδοσία). Allerdings ift ber Lohn nur die Erfüllung einer aus eigenem Antriebe gegebenen Berheifung und bie Leiftung nichts anderes als bas Resthalten ber freudigen Zuversicht auf biefe Erfüllung (παρόησία. Bgl. §. 174, a.); allein nachdem Gott einmal im neuen Bunde wie von jeher (11, 6: μισθαποδότης) die Erfüllung seiner Berheißung an die Erfüllung einer bestimmten Pflicht gebunden hat (Bgl. 10, 36: το θέλημα του θεου), stellt sich immer wieder ein Lohnverhältniß her, das nun als Motiv für die Leistung diefer Pflicht geltend gemacht werden tann (Bgl. §. 35). Wie Moses auf Diefe Lohnvergeltung hinblickte (11, 26), wie Christus selbst im Blick auf ben ihm vorgesteckten Lohn das Kreuz erduldete (12, 2 und dazu §. 169, d.), so kann auch der Christ im Blick auf den höheren Best ben irbischen barangeben (10, 34). Es erfordert bie vergeltende Gerechtigkeit Gottes, daß er das Thun des Menschen, wodurch er seine Bundespflicht erfüllt (Bgl. §. 175, b.), nicht unberückfichtigt laft (6, 10) und bem, ber sich bisher, wenn auch nur nach einer Seite hin, bewährt hat, auch zu weiterer Bewährung (v. 9) verhilft, obwohl die Erreichung dieses Zieles tropbem immer noch von seinem ferneren

<sup>1)</sup> Damit stimmt überein, daß nach 1, 2 der Sohn zum κληφονόμος eingesetzt ist und als solcher einen über die Engel erhabenen Namen empfangen hat (1, 4. Bgl. §. 166, a. b.), sowie 12, 17, wonach Esau den väterlichen Segen ererben wollte. Da übrigens vom Gesichtspunkte der Hossinung aus der Christ schon besitzt, was ihm als sicheres Besitzthum für die Zukunst zugetheilt ist (§. 165, d.), können die Christen bereits als κληφονόμοι της έπαγγελίας bezeichnet werden (6, 17), odwohl das eigentliche κληφονομείν der Berheißung (= λαμβάνειν, έπιτυχεῖν, κομίζεσθαι) erst durch die πίστις und die μακφοθυμία erworden wird (τ. 12). Ebenso heißen Isaak und Jacob die Mitbesitzer der Berheißung Abrahams, die sie noch nicht empfangen hatten (11, 9. Bgl. 1 Petr. 3, 7 und dazu §. 59, b.).

Verhalten abhängig bleibt (v. 11. 12). Es erhellt baraus, daß die Vergeltungslehre in unserm Briefe nicht anders geltend gemacht wird, als überall im urapostolischen Lehrtropus (§. 65. 76) und selbst bei

Baulus (§. 86, a. 125, c. 142, e. Vgl. §. 152, d.).

b) Wenn es eine Lohnvergeltung giebt (not. a.), so giebt es natürlich auch eine Strasvergeltung (2, 2: μαθαποδοσία), und welche von beiben dem Einzelnen zu Theil wird, barüber entscheibet, nachdem bas bes Menschen tiefftes Innere burchbringenbe und richtenbe Gotteswort ihm schon hier das Urtheil gesprochen (4, 12. 13 und bazu §. 164, c.), das befinitive Gericht, welches die Fundamentallehre des Christenthums (§. 173, d.) als xocua alwror verkundet (6, 2). Auf vieses Gericht hat Gott, ber hier noch ausschließlich in ADlicher Weise als ber Weltrichter erscheint (12, 23. 13, 4)2) und bem man baber nur mit ehrerbietiger Scheu und Furcht dienen darf (12, 28), fic bie Strafvergeltung (exdinnois) vorbehalten (10, 30) und fein Gericht ist schrecklich (v. 31) und unentrinnbar (12, 25). Es bringt über die Abgefallenen und alle Gottesfeinde (vnerarrioi) die anwleia (10, 39), bie nach 9, 27 nicht bloß ein zweites Sterben, sondern jedenfalls schredlicher ift als ber leibliche Tob (10, 28. 29) und ähnlich wie in den Reden Jesu (§. 38, c.) als ein verzehrendes Keuer dargestellt wirb (v. 27. 12, 29. Bgl. 6, 8). Kann auch in diesem AClichen Bilbe (Deutr. 4, 24. 9, 3) bas Feuer als das geläufige Symbol bes göttlichen Borneseifers genommen werben, so kann boch ber wieberholte Hinweis auf seine verzehrende Wirkung nur so verstanden wer= ben, daß jenes Berberben nicht mehr bloß wie §. 38, d. 139, c. als ein Bleiben ber Seele im Tobe, fonbern als eine Art potenzirten Todes, als qualvolle Vernichtung gedacht ift. 3) Es folgt aber bieses Gericht nicht unmittelbar nach dem Tobe eines jeden, wie man aus 9, 27 folgern könnte, sondern es giebt einen Tag, der als der aus bem A. T. bekannte Gerichtstag Gottes (Bgl. §. 36, c. 45, c. 86, a.) ber Tag schlechthin beißt (10, 25), und es scheint nach bem Zusammenhange von 12, 26 mit v. 25. 29, daß diefer mit der letten großen Erschütterung himmels und der Erde (v. 26 nach hagg. 2, 7) b. h. mit bem Untergange ber gegenwärtigen Weltgestalt hereinbricht (Bgl. 1, 11. 12), welche Vorstellung schon in den Reben Jesu anklingt (§. 36, c. 38, b.).

c) Wenn auch Christus nicht als Weltrichter gebacht ist (not. b.), so ist boch hier wie überall ber Gerichtstag unzweiselhaft zusammen-

<sup>2)</sup> Es ift flar, daß zu der Borftellung bes ewigen Hohenpriefters (§. 168) die Bermittlung Chrifti beim Weltgericht zu wenig gepaßt hatte, daber dieselbe hier zurudtreten mußte.

<sup>\*)</sup> Wenn nach §. 171, d. der Tod Strafe der Sünde ift, sofern er die Menschen der Macht des Teufels überliefert, so hört diese Macht nach 2, 14 für die Erlösten und nach §. 169, c. mit der Unterwerfung aller seindlichen Mächte überall auf und die dessitäte åπώλεια kann daher für die, welche die Todsünde begangen haben (§. 175, d.), nicht mehr bloß das Bleiben im Tode, sondern nur etwas schlimmeres — und das ist die damit gegebene allmählige Bernichtung — sein.

fallend gebacht mit bem Tage seiner Wiebertunft, wo Gott ben Gritgeborenen wiederum in die Welt einführt (1, 6). Dies fein Rommen und bamit bas Gericht steht in Kurzem bevor (10, 37 nach Habac. 2, 3), wenn es auch miflich ift, mit Riehm, S. 618 aus 3, 9 zu schließen, daß der Verfasser nach dem Typus des vierzigjährigen Buftenzuges eine Reit von 40 Jahren von dem Anbruch der messianischen Reit (§. 165, c.) bis zum Eintritt ber Endvollendung in Aussicht genommen habe, die dann allerdings in der Gegenwart ihrem Ende bereits Die Gläubigen, die diesen Tag bereits nahen sehen (10, 25), mahrscheinlich weil die Vorzeichen ber Katastrophe in Judaa, mit der ihn Christus zusammenfallend geweissagt hatte (§. 36, b.), bereits sichtbar maren, erwarten ben jum zweiten Mal sichtbar erscheinenben nicht jum Gericht, sondern jur Errettung von dem dann eintretenden Weltgericht (9, 28. Bgl. §. 60, b.) und nur die, an welchen ihrer Abtrunnigkeit wegen seine Seele kein Wohlgefallen hat, verfallen bann bem Berberben (not. b.), welches das Weltgericht bringt (10, 38. 39). Auf biefes Ende, welches bie gegenwärtige Generation noch erleben wird, haben sich barum die Christen durch Gesthalten der Soffnung (§. 174, a.) zu bereiten (3, 14. 6, 11), da aus dem Zusammenhange von 6, 11 mit v. 9 erhellt, daß mit diesem Ende die Errettung tommt. Er als ber ewige Hohepriefter tann bie burch ihn ju Gott nahenden endgültig vom Berderben erretten (7, 25), so daß sie nun in den Besitz der σωτηρία gelangen (1, 14: κληρονομείν σωτηρίαν und bazu not. a.). Da mit der Bollenbung Christi als des Hobenpriesters (§. 167, c.) alles vollbracht ist, was zur Errettung ber Gläubigen nothwendig, so kann 5, 9 gesagt werben, daß er bereits ber Urheber ber ewigen (befinitiven) Errettung geworden (Bgl. 2, 10: δ άρχηγός της σωτηρίας. Bal. Act. 3, 15 und dazu §. 45, d.). Bom ibealen Standpunkt der Christenhoffnung aus (Bgl. §. 165, d.) betrachtet, ift die Errettung, wie nach not. a. Anmerk. 1 die Besignahme ber Verheißung, bereits da, wenn alle Bedingungen der zukunftigen Errettung gegeben find (Bgl. &. 123, b. 142, d.), ) weshalb auch burch Christum bereits die Errettung verkundet werden konnte (2, 3). Diese Errettung ift aber wie überall im urapostolischen Lehrtropus (§. 60, c. 66, b. 73, b.) eine Errettung ber Seele, die gang wie in ben Reben Jesu (§. 29, d.) als ein Gewinnen berselben bezeichnet wird (10, 39: περιποίησις ψυχής), da sie im ewigen Verderben, das auch hier den Gegensat dazu bilbet, verloren geht (Bgl. §. 38, b.). Eben barum wird die Hoffnung im objectiven Sinne d. h. die gehoffte Erfullung der Bundesverheißung (6, 19 und dazu §. 174, a. Anmerk. 1) als ber Anter ber Seele bezeichnet, sofern berfelbe ber Seele ihre endliche

<sup>4)</sup> Dagegen folgt weber aus 1, 14 noch aus 2, 3, daß der Begriff der σωτηρία auch das positive Moment der vollendeten Seligkeit einschließt, wie noch Riehm, S. 793 meint, wie auch das αρχηγός της σωτηρίας gewiß nicht den Urbesitzer des heils bezeichnet. Weder im urapostolischen noch im paulinischen Lehrtropus haben wir von dieser Wendung des in seinem Ursprunge so durchsichtigen Begriffs irgendwo eine Spur gesunden.

Rettung garantirt und sie vor dem Untergange sichert. ) Der Sache nach ift, wie der Zusammenhang von 10, 38. 39 zeigt, die Errettung der Seele vom Verderben nur das Correlat zu dem Leben im eminenten Sinne, welches schon nach Allicher Lehre (Habac. 2, 4 und bazu §. 88, c.) die Kolge der im Glauben bestehenden Gerechtigkeit (§. 175, a.) ober der Unterwerfung unter die väterliche Zucht (12, 9 und bagu S. 175, c.) ist, wie dieses Leben benn überall bas Correlat ber Errettung bilbet (§. 59, b. 76, d. 86, c. 123, c.).

d) Die Endvollendung beginnt in dem unbeweglichen Reiche (12, 28) d. h. in dem vollendeten Gottesreiche (Bgl. &. 37, a. 76, d. 140, a.), das zwar die Chriften in Empfang zu nehmen im Begriff find, deffen Eintritt aber boch die mit der letten Bewegung Simmels und der Erde (v. 26. 27) eintretende Umwandlung (1, 11. 12 und dazu not. b.) voraussest (Bgl. §. 165, d.). Dieses Reich erscheint unter dem Bilbe der von Gott selbst gegründeten Stadt (11, 10), nach der sich als nach ihrer himmlischen Beimath schon die Erwäter (Bgl. §. 164, b.) sehnten (v. 14—16), weshalb sie sich auf Erben als Fremdlinge und Bilgrime fühlten (v. 13. Bgl. v. 9. 10). Aber auch die Christen, obwohl sie in gewissem Sinne (§. 165, d.) schon zu diesem himmlischen Jerusalem gekommen sind (12, 22), sehnen sich doch nach dieser bleibenden Stadt der Zukunft (13, 14) als ihrem befferen Besitzthum (10, 34) und muffen sich barum wie bei Betrus (§. 59, c.) auf dieser Erbe als Fremdlinge und Bilgrime fühlen. In bieser himmlischen Gottesstadt werden sie in unmittelbarer Nähe Gottes leben, sein Angesicht schauend (12, 14. Bgl. §. 37, c. 139, b.) und, vom Berberben errettet (not. c.), an feiner Herrlichkeit Antheil nehmen, eine Anschauung, die hier (2, 10: είς δόξαν άγαγόντα, τον άρχηγον της σωτηφίας) noch ganz in ber Unmittelbarteit erscheint wie bei Petrus (§. 59, b.) und, wie ber Begriff ber dofa überhaupt (Bgl. §. 166, c. Anmerk. 5), noch nicht in ber eigenthum-lich paulinischen Ausgestaltung (Bgl. §. 124, c.). Die Endvollenbung ist hienach nicht eine irdische (Bgl. Riehm, S. 797), jedenfalls erscheint

<sup>5)</sup> Es erhellt hieraus, daß wie überall im urapostolischen Lehrtropus die Seele als Tragerin bes unverganglichen boberen Lebens gedacht ift, auf beren Schicffal Alles antommt. Darum follen bie Borfteber für die Seelen machen (13, 17) und bie Ermattung im Blaubenstampf wird als ein Erfclaffen an ber Seele befdrieben Richt als Trägerin ber finnlichen Empfindung, sondern gerade als (12, 3).Tragerin bes in allem Leiben ausbauernden Glaubensmuthes ift bamit bie Seele gebacht und es ift baber unrichtig, wenn Riehm, S. 671 aus 4, 12 folgert, bag ber Mensch trichotomisch gedacht sei. Die Zusammenstellung von  $\psi v \chi \dot{\eta}$  und  $\pi v \epsilon \check{v} \mu \alpha$ beweift nur, bag bier mie Ben. 2, 7 ber Beift als ber bie Seele conftituirenbe gottliche hauch gebacht ift (Bgl. §. 29, d. 60, c. 73, a.). Eben barum ift nach §. 173, b. Anmert. 2 Bott ber Bater aller Beifteswesen, weil ber fie belebenbe Beift aus ibm ftammt und dieser Geist das unsterbliche Theil der Menschen ift, die als πνεύματα fortleben (12, 23. Bgl. 1 Betr. 3, 19 und bazu g. 55, d.). Auch in biefer pipchologischen Bafis seiner Lehranschauung zeigt unser Brief entschieden den uraboftolischen Lehrtnbus im Unterschiede bom paulinischen.

burch die eingetretene Weltummanblung der Gegensat von Himmel und Erbe aufgehoben (Bgl. §. 37, b. 139, b.). Es bedarf baher auch zur Theilnahme an berselben noch ber Auferstehung, welche ber christliche Fundamentalunterricht (§. 173, d.) bereits verkündet (6, 2) und welche eine besiere ist als die bloße Wiedererwedung zum irdischen Leben (11, 35), welche einzelne Fromme erfuhren. ) Wie sich der Verfaffer den Eintritt der Ueberlebenden (not. c.) in die Herrlichkeit der himmlischen Gottesstadt gebacht habe, erhellt nicht. Die Umwandlung ber Weltgestalt scheint auch ihre Leiblickfeit mitumzuwandeln (Bgl. §. 37, c.). Gewiß aber haben die Geifter der Bollendeten (12, 23), obwohl fie wie die Gemeinde der Erstgeborenen ichon Burger ber himmlischen Gottesstadt find, eben weil sie noch nicht auferstanden, an diefer letten Bollendung noch keinen Theil (§. 172, c.), wie benn auch bas unbewegliche Reich nur für Alle ju gleicher Zeit, nämlich nach ber letten Weltkatastrophe (12, 26—28), kommen kann. In ihm gehen bie Gläubigen ein in die Ruhe Gottes; benn wie er am siebenten Tage ruhte (Gen. 2, 2), so ruhen auch sie nun von allen ihren Werten (4, 3. 4. Bgl. v. 10). Die Ruhe, die Frael im gelobten Lande sand, war davon nur ein unvollkommenes Abbild (4, 8), da sie um ihres Unglaubens willen (4, 6) zur vollkommenen Ruhe nicht einzgehen konnten (3, 18. 19). Damit beginnt bie ewige Sabbathfeier bes Gottesvolles (4, 9).

<sup>\*)</sup> Daß biese Auferstehung eine allgemeine ist (Riehm, S. 794), ift schon ded dung ausgeschlossen, daß dieselbe hier als daß hoffnungsziel der Gläubigen bezeichnet wird (Bgl. §. 189, c.). Damit stimmt die not. d. erörterte Borstellung von der ewigen ἀπώλεια, welche auf qualvolle Bernichtung der Gottesseinde führt, und 6, 2, wo die ἀνάστασις und daß χρίμα αλώνιον die beiden Seiten der eschetologischen Zukunstsaussicht sind.

# 3weiter Abschnitt. Der zweite Brief Petri und der Judasbrief.

### Fünftes Capitel.

Die Chriftenhoffnung und das driftliche Eugenoftreben.

#### §. 177. Der Gegenftand der driftlichen Erfenntnig.

Der Gegenstand der Erkenntniß, welche das Wesen des Christensthums ausmacht, ist zunächst die Gnade Gottes, der uns in dem neuen Kindschaftsverhältniß zur Erlangung der höchsten Verheißungen berusen hat.a) Diese Verheißungen sind zwar die altprophetischen; aber sie haben durch die Erscheinung Christi neues Licht und neue Bürgschaft für ihre Ersüllung empfangen. d) Die Erkenntniß ist daher zugleich eine Erkenntniß Christi als unsers messanischen Herrn und Erretters, der uns mit Gotteskraft alles zum heil nothwendige schenkt und durch die von ihm beschaffte Reinigung und Loskaufung von der Sünde uns die Heilsvollendung garantirt.c) Auf diese Vollendung bezieht sich darum auch der Glaube, der als ein unersetzliches, von Christo geschenktes Gut treu bewahrt werden muß. d)

a) Das Christenthum erscheint im zweiten Briefe Petri von subjectiver Seite her zunächst, ähnlich wie in den Pastoralbriesen (§. 150, a.), als Erkenntniß (έπίγνωσις). In ihr sind die Christen den Besteckungen der Welt entslohen (2, 20), in ihr wird ihnen Gnade und Heil gemehrt (1, 2), in ihr wächst ihr christliches Leben (3, 18), weil durch sie ihnen alles, was zum neuen Leben gehört, geschenkt ist (1, 3). Obiese Erkenntniß ist aber keineswegs eine Einsicht in irgend welche transcendentale Geheimnisse und hat daher mit alexandrinischer Speculation (§. 159, c.) nichts zu thun. Als ihr Gegenstand erscheint 1, 2

<sup>1)</sup> Dem entsprechend heißt das Christenthum 2, 2 der Weg der Wahrheit d. h. die der uns gegebenen Wahrheit (1, 12) entsprechende Lebensweise. Auch Jud. v. 5 find die Leser solche, die schon einmal Alles erkannt haben, wenn sich natürlich auch contextgemäß das  $\pi \acute{a} \nu \tau \alpha$  auf all das beschränkt, was der Verfasser ihnen zu sagen hat.

Gott und Jesus Christus d. h. Gott, sofern er burch die Ertenntniß Chrifti erkannt wird ober fofern er fich in Chrifto offenbart hat. Wenn aber nach dieser Stelle in folder Erkenntnig ben Chriften Gnade und Heil gemehrt werben foll, so erhellt von felbst, daß sie beides mit dieser Erkenntniß bereits empfangen haben b. h. daß biese Erkenntniß eben die Erkenntniß der heilbringenden Gnade Gottes ift. Eben bies folgt aus 3, 18, wonach bas Wachsthum im driftlichen Leben objectiv in der Gnade, subjectiv in der Erkenntniß Chrifti als beffen beruht, durch ben uns diese Gnade zu Theil geworden. Es ift babei freilich nicht an die Gnade im specifisch paulinischen Sinne (§. 104) zu benten, sondern an die uns in Chrifto gegebene Gabe ber göttlichen Hulb (§. 53. Bgl. §. 173, a.), ba nur die Gnabe als Heilsgut gebacht einer beständigen Mehrung (1, 2. Bgl. 1 Betr. 1, 2 und bazu §. 53, b.) fähig ist, wie sie benn auch Jub. v. 4 als ein Gut erscheint, das migbeutet und migbraucht werden tann. Daß uns Gott seine Huld zugewandt und mit ihr alles Heil gegeben hat, das ift es, was wir in Christo erkennen. Ausbrücklich wird 1, 3 die christliche Erkenntniß beschrieben als die Erkenntniß beffen, der uns berufen b. h. zur Heilsvollendung bestimmt hat durch seine doka xai aperi (Bal. 1 Petr. 2, 9: τὰς ἀρετάς — τοῦ — καλέσαντος und bazu §. 51, b.), indem er durch biefelben uns die größten und werthvollsten Ber: heißungen geschenkt hat (v. 4). Auch nach Jub. v. 1 sind die Christen Berufene (xAproi, wie bei Paulus §. 127, a.) und es ist in Gott, bem (ihrem) Bater begründet, daß die Berufenen zugleich geliebte (lies: hyannuévois) und vor dem Abfall bewahrte (Bgl. v. 24) sind. hier ist also das neue Liebesverhältniß zu ihrem Gott, beffen Gnade fie empfangen haben (v. 4), als Kindschaftsverhältniß gebacht, wie bei Baulus (§. 114, a. b.) aber auch bei Betrus, bei bem gerabe bie Berufung als Berufung zur Kindschaft erscheint (§. 51, d. Bgl. §. 173, a. b.), und es kommt nur barauf an, daß sie sich in bieser Liebe Gottes bewahren (v. 21), damit dieselbe ihnen neben dem durch die Barmherzigkeit Gottes in der Berufung (v. 1) durch Christum gegebenen Heil (elohun) immer reicher gemehrt werde (v. 2).

b) Die Berheißungen, welche uns im Christenthum geschenkt sind (1, 4 und dazu not. a.), sind wie §. 164, b. keine neuen, sondern, wie aus 3, 13 erhellt, die in den Worten der heiligen Propheten des A. T. (3, 2) enthaltenen. <sup>2</sup>) Diese nämlich haben, vom heiligen Geist getrieben, geredet, was sie von Gott empfingen (1, 21 lies: ελάλησαν άπο θεοῦ ἄνθρωποι). Aber freilich ist dieses prophetische Wort an sich selbst nur einer Leuchte gleich, die an einem dunklen Ort ein mattes Licht verbreitet, weil jede Weissaung der Schrift, sofern sie eben eine durchaus eingegebene, von dem Empfänger keineswegs in ihrer Beziehung

<sup>3)</sup> Zu diesen Propheten rechnet der Judasbrief auch den henoch, indem er das unter seinem Ramen umlaufende apocalpptische Buch als ein echtes und darum prophetisches citirt (v. 14. 15), wie er denn auch die apocalpptische Ascensio Mosis kennt und als glaubhaft gebraucht (v. 9. Bgl. 2 Petr. 2, 11). Im zweiten Petrusbrief heißt auch Bileam ein Prophet (2, 16).

vollkommen durchschaute ist (1 Betr. 1, 10-12 und bazu §. 63, a.), erft ihre Deutung empfängt, wenn ber Tag der Erfüllung anbricht und das helle Licht ihres vollen Verständniffes dem Morgenstern gleich in den Herzen aufgeht (1, 19. 20). In sofern sind die in dem Prophetenwort enthaltenen Berheißungen den Christen gleichsam neu geschenkt (1, 4), weil in der Erscheinung Chrifti die Berheißung sich zu erfüllen begonnen hat (§. 53, c.) und dadurch der noch rückständige Theil ber Berheißung einerseits flarer, andererseits gemisser geworben Die Apostel nämlich haben auf Grund bessen, was sie selbst auf dem heiligen Berge saben und hörten, wo ihnen Christus in seiner Herrlichkeit erschien und eine himmlische Stimme ihn für ben Messias erklärte, die göttliche Machtfülle (Bgl. 1, 3) Chrifti verkundigt, wie fie sich bei seiner messianischen Antunft offenbaren wird (1, 16—18). Damit ist einerseits ein neues Licht gefallen auf die Art, wie sich die prophetische Berheißung erfüllen wird (mittelft ber Parusie Christi, mit der auch nach 3, 4 die Erfüllung aller Verheißung gegeben ist), andererseits hat biese Erfüllung felbst eine neue Bürgschaft empfangen, so baß wir nun bas prophetische Wort als ein zuverlässigeres besigen (1, 19). Die driftliche Erkenntniß ist also wesentlich eine Erkenntniß bavon, daß uns Gott in der Erscheinung Chrifti die prophetische Berheißung klarer und zuverläffiger gemacht bat. Es erhellt, wie baburch die Hoffnung ganz wie bei Petrus (§. 61) in ben Mittelpunkt der driftlichen Lehranschauung gestellt ist.

c) Hat die prophetische Verheißung durch die Erscheinung Christi neues Licht und neue Gewißheit erhalten (not. b.), fo folgt von felbst, daß die driftliche Erkenntniß nicht nur eine Erkenntniß Gottes als beffen, der uns diese Verheißung neu geschenkt, sondern zugleich eine Erkenntniß Christi sein muß (1, 2), in welchem er sie uns neu geschenkt hat, daher sie auch vorzugsweise als solche bezeichnet wird (1, 8. 2, 20. 3, 18). Erkannt aber wird babei Jesus Christus in seiner messianischen Qualität zunächst als unser Herr (1, 2. 8. Bgl. 1, 14. 16. Jub. v. 4. 17. 21. 25) ober als ber Herr Schlechthin (6 xiplos 3, 2. Bgl. 2, 20), ja als ber Alleinherrscher (δ μόνος δεσπότης Jub. v. 4. Lgl. 2, 1), d) was nur ben zu göttlicher Berrlichkeit erhöhten meffianischen Berrn bezeichnen kann, ba auch hier noch sehr häufig xipios (2, 9. 11. 3, 8. 9. 10. Jud. v. 14. Bal. v. 5. 9: 8 xópios. 3, 15: 8 xópios huar) von Gott vortommt (Bgl. §. 54, c.). Als solcher wird er 3, 18 durch eine Dorologie, wie fie Judas auf ben einigen Gott bezieht (v. 25), gepriefen und feine Macht, wie sie die Avostel nach not b. verklindigen (1, 16), ist eine

<sup>\*)</sup> In beiden Briefen heißt Jesus nur Iŋσούς Χριστός; die Lesarten Iŋσούς (Jud. v. 5) und Χριστός Ιησούς (v. 1) sind ohne Zweisel unecht. Rach der gangbaren Lesart würde er 1, 1 sogar Jeóg genannt werden; doch ist dort wohl χύριος zu lesen. Nie wird er von Petrus ὁ νέος Jeoù genannt, nur 1, 17 heißt mit Beziehung auf die ihn für den Sohn Gottes im messtanischen Sinne erklärende Gottesstimme (not. d.) Gott der πατήρ (Bgl. 1 Petr. 1, 2. 3 und dazu g. 54, d.). Dagegen bezieht sich das Jeòs πατήρ dei Jud. v. 1 auf die Kindschaft der Christen (not. a.).

Jela δύναμις (1, 3), weil sie mit Gotteskraft uns alles zu schenken vermag, was uns zum Heile noththut. Als ber messianische Herr ist er aber zugleich ber messianische Erretter (δ κύριος ημών καὶ σωτήο 1, 1. 11. 3, 18. Bgl. 2, 20. 3, 2: δ κύριος καὶ σωτήο. Bgl. Act. 5, 31 und dazu §. 45, d.) und eben darin liegt für die Christen die Bürgschaft der Heilsvollendung, welche mit der Errettung vom Berderben überall gegeben ist. In wiesern wir in ihm diese Bürgschaft haben, erhellt auß 1, 9, wo voraußgesetzt wird, daß der Christ die Reinigung von seinen vormaligen Sünden hat (Bgl. §. 172, a.) und, da daß Bewußtsein davon nach dem Zusammenhange alß ein Stück der Erstenntniß Christi erscheint (v. 8), ossenbar die durch die Besprengung mit dem Blute Christi (1 Petr. 1, 2 und dazu §. 56, d.) vollbrachte Reinigung von der Sündenschuld gemeint ist. Andererseits wird er alß der Herr bezeichnet, der uns ertauft hat (2, 1), was dem petrinischen Begriff der λύτρωσις entspricht (§. 57, a.), so daß es hier die in Christo gegebene Besteiung von der Herricht der Sünde ist, welche

uns die Errettung verbürgt.

d) Mit ber burch Christum vermittelten Erkenntnif ber Berheißungen, zu beren Erfüllung Gott uns berufen hat (1, 3. 4 und bazu not. a.—c.), verbindet sich, wie 1, 5 vorausgesest wird, ber Glaube, ber also auch hier wie bei Petrus (§. 64, b. Bgl. §. 174, b.) wefentlich als Bertrauen auf die Erfüllung ber Berbeigung gebacht Derfelbe kann baber nicht nur, weil burch die Erscheinung Christi vermittelt, als eine Gabe Chrifti (Bgl. 1 Betr. 1, 21 und bagu §. 58, b.), sondern auch, sofern er die Heilsvollendung bedingt (Bgl. &. 174, d.), als höchst werthvolle Gabe bezeichnet werden (1, 1). 5) Es ift tein Grund, die niores hier oder im Judasbriefe im objectiven Sinne m nehmen, wie Schmib II, S. 216. 143. will, zumal Jud. v. 5 das mi neioresogarres ohne Zweifel den Mangel an Gottvertrauen bezeichnet, um deswillen die murrende Wüstengeneration umtam (Bgl. Num. 14). Wenn der Verfasser v. 3 ermahnt, für den Glauben zu kämpfen, so zeigt ber ganze Brief, in welchem es sich nirgends um Lehrfragen handelt, daß dabei nicht an eine Glaubenslehre zu benten ift, sondern an ein ernftliches Ringen, burch welches man die Bersuchung zu bem bie endliche gemeinsame σωτηρία (v. 3) vereitelnden und darum bas Bertrauen auf die Heilsvollendung illusorisch machenden sittlichen M: fall (v. 4) überwindet. Rur als ein Gut (wie 2 Petr. 1, 1) ift auch

<sup>\*)</sup> Auch bei Paulus heißt Christus unser σωτήφ, besonders in den Pastoralbriesen (§. 152, a.), wo daneben auch Gott so genannt wird (Bgl. Jud. v. 25: δ σωτηφ ήμων δεά Ιησού Χφιστού), während er hier stets der σωτήφ schecht in heißt, was der Sache nach mit der petrinischen Lehre stimmt (§. 60, b.).

s) Die Stelle erklärt sich nur so, daß der judenchristliche Bersasser an Heidenchristen schreibt, welche auf Grund der Erscheinung Christi eine Zuversicht auf die selbe Heilsvollendung wie die Judenchristen, also eine gleich werthvolle erlangt haben und daß dies auf die Juden und heiben mit gleicher Unparteilichseit das heil zutheilende Gerechtigkeit Christi (lies: τοῦ κυρίου ημών καὶ σωτήρος nach Anmert. 3) zurüdgeführt wird.

bier ber Glaube gebacht und zwar als ein unersetzliches, weil bies ber Ehristengemeinde ber Gegenwart (rode dylode) von den Aposteln ein mal überlieserte Sut, wenn es verloren gegangen, nicht durch ein anderes gleichwerthvolles ersetzt werden kann. Nur als das allerwerthvollste und daher mit heiligstem Ernste zu hütende Sut heißt der Slaube auch v. 20 dyldvaroos ), und wenn derselbe hier als das Junsdament bezeichnet wird, worauf das ganze christlichessittliche Leben sich auferdaut, so liegt darin nur der Grundgedanke unserer Briese, wosnach die Erkenntnis oder der Glaube eben wegen ihres Gegenstandes das treibende Motiv für alles christliche Tugendstreben ist, wie wir sofort zeigen werden.

#### §. 178. Das driftliche Zugendftreben.

Die hriftliche Erkenntniß erweist sich als fruchtbar, wenn die Berkündigung des in Christo gegebenen Heiles zugleich den Eifer zum christlichen Tugenbstreben weckt. a) Indem dieselbe nämlich die Berheißungen uns vorhält, zu deren Erlangung wir bestimmt sind, giebt sie zugleich das Gebot, uns behufs derselben undesteckt zu erhalten und weckt so mittelst des verheißenden und gedietenden Gotteswortes den Eifer, dadurch ihre Erfüllung uns zu sichern. b) Das Wesen der christlichen Sittlichkeit besteht theils im Allgemeinen in der gottesfürchtigen Frömmigkeit und Gerechtigkeit, theils insbesondere in der Liebe, die sich zunächst als Bruderliede darstellt. c) Die Mahnung zum christlichen Tugendstreben war aber um so dringlicher, weil inmitten der Christenheit ein principieller Libertinismus auftrat, der in seiner falschen Freiheitslehre bereits den Keim zu einer widerchristlichen Häresie sehen ließ. d)

a) Wem der Eifer fehlt, bei seinem Glauben (§. 177, d.) zu dem, was die göttliche  $\alpha \rho e r \dot{\eta}$  (1, 3) behufs unserer Heilsvollendung gethan, auch seine sittliche Thatkraft ( $\alpha \rho e r \dot{\eta}$ ) beizusteuern (1, 5), der erweist sich als träg und unsruchtbar hinsichtlich der Erkenntniß Christi (1, 8), als ein unsruchtbarer Baum (Jud. v. 12. Lgl. §. 30, b.). Die wahre Erkenntniß muß also fürs sittliche Leben Frucht bringen. Es muß einer ganz blind, oder doch sehr kurzsichtig und vergeßlich

<sup>9)</sup> Als heilig ift auch in unseren Briesen wie §. 117, a. zunächst das bezeichnet, was von Gott herstammt, wie der Geist Gottes (Jud. v. 20. 2 Petr. 1, 21) und das göttliche Gebot (2, 21), sodann alles, was Gott im engeren Sinne angehört, wie seine Engel (Jud. v. 14. Bgl. §. 82, a.), seine Propheten (3, 2. Bgl. Luc. 1, 70. §. 148, a.) und die Christen (Jud. v. 3), deren Wandel darum heilig sein muß (3, 11). Wie aber school 1, 18 der Berg der Berklärung (not. d.) heilig heißt, weil er durch das dortige Erlebniß der Apostel eine höhere Weihe empfangen hat (Bgl. Act. 7, 38. 21, 28. 6, 13. Natth. 24, 15), so erscheint auch Jud. v. 20 das Prädicat der Apostel als Bezeichnung einer höheren Weihe, die dies unersetliche Gut in den Augen der Christen haben soll.

sein, wenn ihn nicht die Erkenntniß, daß er durch Christum von ben Sunden gereinigt ift, zur Bermeidung der Sünden antreibt (1, 9. Bgl. 1 Petr. 2, 24 und bazu &. 57, b.). Wer fich ber falschen Freibeitslehre ergiebt, der verleugnet den Herrn, als ob er nie erkannt hätte, daß derfelbe ihn von der Sündenherrschaft befreit hat (2, 1. Bal. 1 Betr. 1, 18 und dazu §. 63, b.). Als solche, die in ber driftlichen Wahrheit befestigt sind, sollen die Christen orbentlicher Weise wiffen (1, 12), daß es des driftlichen Tugenbftrebens gur Beilsvollenbung bedarf (1,5-11). Durch die Erkenntniß der uns zu Theil gewordenen Berufung (§. 177, a.) wird uns alles geschenkt, was zu dem wahren b. h. Gott mohlgefälligen Leben gehört (1, 3. Bgl. Luc. 15, 24. 32 und dazu §. 31, c.), dies Leben ist also die 1, 8 geforderte Frucht ber Ertenntniß, weshalb bie unfruchtbaren Baume Jub. v. 12 zwiefach erstorbene heißen, die, ausgewurzelt, nie mehr zu neuem Leben gelangen. Wer Chriftum erkannt hat (2, 20), der hat auch den Weg ber Gerechtigkeit erkannt (v. 21), ber v. 2 ber Weg ber Wahrheit beift b. h. die Lebensweise, welche ber in Christo tund gewordenen Wahrheit entspricht. In der Erkenntniß Chrifti kann daher allein bas Christenleben machsen (3, 18), ober ba diese Erkenntniß ben Glauben mit sich bringt (§. 177, d.), erbaut es sich auf bem Grunde biefes Glaubens (Jub. v. 20). Sofern nun bie evangelische Bertunbigung mit ihren Berheißungen diese fruchtbare Erkenntniß wirft. können biese selbst als bassenige bezeichnet werden, wodurch wir wiebergeboren und fo ber göttlichen Ratur (nämlich seiner driorns. Bal. §. 51, d. Anmerk. 1) theilhaftig werben (1, 4), was an die petrinische Lehre von der Wiedergeburt durchs Wort (§. 63, b.) erinnert. Auch hier muß wie §. 63, a. dem Wort der evangelischen Verkundigung eine unmittelbar göttliche Kraft beigelegt sein, wenn nach 1, 3 bie Jeia dévaues Christi durch die Erkenntnig von unserer Berufung. welche boch jene Berkundigung allein mittheilt, uns alles schenkt, mas aum mahren Leben gehört; benn in ber Wiedergeburt ist bereits ber lebensträftige Reim eines neuen Lebens gesett.

b) In Folge ber Gotteswirkung, welche die evangelische Bertündigung übt, indem sie die fruchtbringende und erneuernde Erkenntnis hervorruft (not. a.), sind die Christen entstohen den Besteckungen, mit welchen der κόσμος dadurch, daß er sündhaste Begierden im Menschen erregt, denselben beschmutt (2, 20: ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει. Bgl. v. 18), und eben damit dem Berderden, welches auf Grund dieser sündhasten Begierden in der Welt herrscht (ή ἐν κόσμω ἐν ἐπιθυμία φθορά. 1, 4)). Dadurch

<sup>1)</sup> Der Begriff bes κόσμος bezeichnet auch hier noch nicht wie bei Paulus (§. 91, d.) die der Sünde verfallene Menschenwelt, sondern wie im urapostolischen Lehrtropus (§. 66, a. 73, c.) die Gesamntheit des creatürlichen Daseins, den gegenwärtigen Weltbestand (Bgl. auch Gebr. 4, 3. 9, 26. 10, 5), sofern von ihm der verführerische Reiz zur Sünde ausgeht. Der alte Weltbestand, der in der Sündsund unterging (2, 5. 3, 6), wird ausdrücklich als κόσμος ἀσεβών bezeichnet (2, 5), um ihn als von gottlosen Menschen erfüllt zu charafteristen. Au der Bervorbebung

wiffen sich die Christen traft ber ihnen in ber Berufung (g. 177, a.) gegebenen Bestimmung zur Beilsvollendung aus der Gesammtheit ber fündigen Menschen erwählt (1, 10) 2). Aber es kommt nun auf ihren, nach not. a. burch die fruchtbringende Erkenntniß zu erzeugenden Gifer (1, 5) an, wenn ihre Berufung und Erwählung festgemacht werden (1, 10), b. h. wenn bas baburch intendirte Ziel an ihnen wirklich realifirt werben foll. Daraus erft erhellt, inwiefern bie Erkenntniß ber uns gegebenen Berheißungen, wie die hoffnung bei Betrus (§. 61, c. 65, a.), das Motiv für alles christliche Tugendstreben wird (not. a.). Es wird nämlich ber Blid auf biefe Berheifungen ben Gifer erzeugen, sich, nachbem man einmal burch bie Gotteswirkung berfelben ber göttlichen Natur theilhaftig b. h. heilig geworben (1, 4 und dazu not. a.), nun auch heilig und unbestedt zu bewahren (Bgl. 8. 172, b. 175, b.), bamit man in Frieden b. h. ohne Beforgniß ber Endentscheidung entgegensehen könne, welche befinitiv über die Er= langung des Berheißenen bestimmt (3, 11. 14. Bgl. Jub. v. 21). Wenn diese Bewahrung, kraft berer wir einst freudig vor Gottes Richterftuhl treten tonnen (Jub. v. 24), auf die Wirksamteit Gottes zuruckgeführt wird (Bgl. v. 1), so bieten auch unsere Briefe Anhalt genug, bies mit Betrus (§. 63, b.) von ber Wirksamkeit Gottes burch sein Wort zu verstehen. In der Erkenntniß Christi (2, 20) haben wir ein heiliges (d. h. nach §. 177, d. Anmerk. 6 von Gott gegebenes) Gebot überkommen, das uns den Weg der Gerechtigkeit weift (v. 21). Dieses Gebot ift nämlich bas Gebot Christi als bes messianischen Herrn und Erretters, das uns von den Aposteln überliefert ift (3, 2) und das ebenso von Baulus nach der ihm gegebenen Weisheit in all seinen Briefen eingeschärft wird (3, 15. 16), nämlich eben jenes Gebot, uns Angesichts der erwarteten Endvollendung unbestedt ju erhalten (3, 14). Wenn dies von Paulus schriftlich überlieferte Gebot mit bem Wort der ATlichen Schrift an Autorität gleichgestellt wird (3, 16), so wird nach 3, 2 ebenso das damit übereinstimmende von den Aposteln überlieferte Herrengebot ben Beiffagungen ber Propheten jur Seite gefest und aus beiben Stellen erhellt nur, daß hier wie bei Petrus (§. 63, a.) die Verkündigung der Apostel eben solch ein Gotteswort ift, wie das Gotteswort des A. T. (Lgl. auch §. 127, b. 164, c.). Als foldes wird jenes Gebot ebenfo mit Gottes Rraft wirkend gebacht sein, wie das Wort des vollkommenen Gefetes bei Jacobus (§. 69). Nur die Art, wie nach Jub. v. 20 die Selbstbewahrung in der Liebe Gottes, zu welcher im Blick auf die Erwartung der Endentscheidung aufgefordert wird (v. 21), durch das Gebet im heiligen Geift ver=

ber fündlichen Begierbe als bes Charafterifticums bes vorchriftlichen Lebens vgl. §. 66, a. 73, d., aber auch §. 91, b.

<sup>2)</sup> Schon die Boranstellung ber \*Aŋ̃ois zeigt, daß die Begriffe der Erwählung und Berufung nicht in paulinischer Weise (g. 127, a.) fizirt find, sondern in petrinischer Weise (g. 51, b.) denselben göttlichen Act von verschiedener Seite her bezeichnen.

mittelt gebacht ist, erinnert an die paulinische Lehre vom heiligen Geiste (Bgl. v. 19 und dazu not. d. Anmerk. 5), der im zweiten Petrusbrief nur als Princip der Prophetie erwähnt wird (1, 21).

- c) Die tieffte Wurzel der driftlichen Sittlichkeit bilbet bier, wie in den Pastoralbriefen (§. 151, c. 155, a.), die εὐσέβεια; in sie wird bas Wesen bes wahren Lebens (1, 3 und dazu not. a.) zusammen= gefaßt. Die sittliche Thatkraft nämlich (αρετή) genügt nicht, wenn nicht die verständige Einsicht (proois im Sinne von 1 Petr. 3, 7 und dazu §. 68, c.) hinzukommt (1, 5), welche ihr die rechte Art ihrer Bethätigung vorschreibt. Auch diese hilft aber nichts ohne die Energie ber Selbstbeherrschung (eyxoáreia), weil sonst die natürliche Leidenschaft die verständige Ginsicht überflügelt, und ohne die Energie der Gebuld (δπομονή), die durch die außere Leidensanfechtung fich nicht hindern läßt in der einsichtigen Bethätigung der sittlichen Thatkraft (1, 6). Alle natürliche Einsicht und Stärke hilft aber nichts ohne die gottesfürchtige Gesinnung der mahren Frommigkeit (edoepeia: 1, 6), weil diese allein dem sittlichen Streben seinen Werth giebt. Erft diese Frömmigkeit erzeugt den normalen, gottwohlgefälligen Lebenszustand der δικαιοσύνη, beren Lebensweise (δδός δικαιοσύνης: 2, 21) das göttliche Gebot (errodi) dria und dazu not. b.) fordert und die daher in der Endvollendung vollkommen realisirt werden muß (3, 13). Daher bilden bie εὐσεβεῖς ben Gegensat zu ben άδιχοι (2, 9) und die einzelnen Erscheinungen ber εὐσέβεια sind ibentisch mit ben Erscheinungeformen bes gottgeweihten Wandels (3, 11: άγία άναστροφή. Bgl. 1 Petr. 1, 14 und bazu &. 66, d.), in welchem sich die Theilnahme an ber gottlichen Natur (not. a.) realisirt. Ebenso entsprechen sich in den Pastoral= briefen die evoépera und die dexacoovry (§. 155, a.) und gang analog bei Betrus die Gottesfurcht und die Gerechtigkeit (§. 66, c. d.), jumal auch hier wie bort beibe keineswegs bem driftlichen Leben charakteristisch sind, vielmehr schon die ATlichen Frommen εδσεβείς (2, 9) und dixacoc (2, 7. 8. Bgl. 2, 5) waren. Eigenthümlich ist bem Christenthum nur die auf Grund des neuen Kindschaftsverhältnisses (§. 177, a.) nothwendig gewordene Bruderliebe (1, 7: pedadedwia. Bgl. §. 67, a.) und die über den Kreis der driftlichen Brüder (1.10. 3, 15) hinausgehende allgemeine Liebe (1, 7: ἀγάπη).
- d) Der Judasbrief ist wesentlich gerichtet gegen eine innerhalb der Christengemeinde auftauchende heidnische Gottlosigkeit (ἀσέβεια: v. 4. 15. 18. Bgl. 2 Petr. 2, 6. 3, 7)<sup>3</sup>), deren Sigenthümlichkeit nach not. b. Anmerk. 1 der Wandel in den Lüsten (v. 16. 18. Bgl. 3, 3), insbesondere in den besleckenden Lüsten des Fleisches (2, 18. Bgl. 2, 10. 13. 14.

<sup>3)</sup> Daß auch bei Baulus die ἀσέβεια das Charakteristicum des Heidenthums ist, sahen wir §. 96, d. 151, c. Anmerk. 2. Der zweite Petrusbries, der aus dem Judasbrief die Charakteristik jener Libertinisten entlehnt, scheint im Gegensat dazu die Bedeichnung der Gottessurcht als εὐσέβεια (statt des ATlich-petrinischen φόβος Θεοῦ §. 66, c.) gewählt zu haben.

Jub. v. 7. 8. 23) und in der Habgier (2, 14. Bgl. 2, 3) — den specifisch heidnischen Sünden (§. 96, d.) — ist.). Mit dieser Gott-Losigkeit verband sich eine sittliche Zügellosigkeit, die fich an kein Gefet gebunden achtete (2, 7: ή των αθέσμων — vgl. 3, 17 — εν ασελγεία — val. 2, 2. 18 — αναστροφή) und zwar eine grundsagmäßige; benn wenn diese Libertinisten die gottliche Gnade (g. 177, a.) jur avélyeia verkehrten (Jub. v. 4), so muffen sie in ihrem Gnadenstande die Berechtigung zu folcher Licenz gefunden haben und aus v. 19 erhellt. daß sie als die mahren Pneumatiker sich dieselbe zusprachen. Sofern nun ber Christ dem Gebote Christi als seines Herrn folgen soll (not. b.), kann dieser Libertinismus auch als Berachtung und Berleugnung der Herrschaft Christi charakterisirt werden (v. 4. 8. Bgl. 2, 1. 10), dem darum die Berufenen als treue Unterthanen bewahrt werden (v. 1 und dazu §. 177, a.); sofern berfelbe aber zugleich unter bie Gewalt bes Teufels bringt, als lästerliche Geringschätzung ber bämonischen Majestäten (δοξαι: v. 8—10. Bgl. 2, 10. 11). Erst im zweiten Petrusbrief aber erscheint dieser Libertinismus ausbrucklich als Verkundiger einer falschen Freiheit (2, 17—19), der fich auf mißverstandene oder verdrehte Aussprüche Pauli und des A. T. stüt (3, 16). Der Verfaffer befürchtet, daß sich in Zukunft biefe falfche Freiheitslehre zu einer formlichen Theorie (aloeois) ausbilden und eine höchst erfolgreiche, seelengefährliche Propaganda machen werbe (2, 1-3. Bgl. §. 159, b.); benn wie einst im Bolte falsche Propheten aufstanden, so wird es auch in dem NTlichen Gottesvolt (Bgl. §. 51, a.) an falschen Lehrern (ψευδοδιδάσκαλοι: v. 1) nicht fehlen (Bgl. S. 36, b.). Vielleicht ist im Blid auf diese keimende Jrriehre ähnlich wie in den Nastoralbriefen (g. 150, d.) das Christenthum mit Borliebe als ἐπίγνωσις gefaßt (§. 177, a.).

<sup>4)</sup> Zu diesen fleischlichen Lüsten gehört auch die Schwelgerei, durch welche die Libertinisten die Liebesmahle entweihten (Jud. v. 12. Bgl. 2, 13). Anfänge davon fanden wir schon in der Corinthergemeinde (§. 118, d.). Uebrigens steht  $\sigma \acute{\alpha} \varrho \xi$  in unseren Briesen überall nur im eigentlichen (2, 10. 18. Jud. v. 7. 8. 23), nie in dem specisisch paulinischen Sinne.

<sup>5)</sup> Wenn sie in dieser Stelle als die Unterschied machenden (οί ἀποδιορί-ζοντες) bezeichnet werden, so erhellt aus dem Folgenden, daß sie eben zwischen Psychistern und Pneumatitern unterschieden und sich zu den letzteren zählten, während der Bersasser behauptet, daß sie gerade Psychister seien, die in Wahrheit den Geist als das höhere Lebensprincip noch gar nicht haben, weil sie sich ganz dem natürlichen Triebleben hingaben. Es scheint hier also Ψυχή im Gegensate von πνεύμα wesentlich im paulinischen Sinne (§. 94, d.) genommen zu sein, während 2, 8. 14 die Ψυχή noch ganz wie bei Petrus (§. 60, c.) und überall im urapostolischen Lehrtropus (§. 73, d. 176, d. Anmert. 5. Bgl. §. 29, d.) die Seele als Trägerin des höheren Lebens im Menschen bezeichnet. Das Gerz ist auch hier das Centralorgan im Menschen, in welchem ebenso die Erkenntniß (1, 19) wie die Begierde (2, 14) ihren Sin hat.

### §. 179. Das Endgericht und die Endvollendung.

Alle Gottesgerichte ber Bergangenheit sind nur ein Borbild bes Strafgerichts, das am großen Tage des Herrn allen Gottlosen, auch benen der Bergangenheit erst befinitiv das Berderben bringt.a) An diesem Tage geht nämlich die gegenwärtige Welt im Feuer unter, das die dem Verderben der Welt verfallenen mit dahinrafft.b) Bei seiner Parusie, die nur aufgeschoben ist, um den Christen Raum zur Buße zu lassen, erscheint Christus als der Erretter von diesem Berzberben.c) Es beginnt dann sein ewiges Reich in der neuen Welt, in das die tugendeifrigen Christen zum Lohne eingehen, um dort als Gerechte ewig zu leben.

a) Indem Judas die Beiffagung des henochbuchs von dem göttlichen Gerichte (v. 14. 15) mit auf die coeseis seiner Gegenwart (§. 178, d.) bezieht (έπροφήτευσεν και τούτοις), kann er sagen, daß Die Libertinisten icon vorlängst beschrieben seien für dieses Urtheil (v. 4), welches fie nämlich als doeBeig bem Strafgerichte Gottes überweist, und fortan nicht mube wird, sie dem endlichen Berderben preiszugeben (2 Betr. 2, 3). Ein Typus (Bgl. §. 102, c.) biefes Endgerichts ift zunächst der leibliche Tod, welchem die aus Aegypten errettete Generation des Bolkes Jerael verfiel, weil sie ihres Unglau: bens megen jum zweiten Dale nicht errettet wurde (Jud. v. 6), und ebenso ber gewaltsame Tod, welchen die Zeitgenoffen Noahs in ber großen Fluth fanden (2, 5. Bgl. §. 60, a.). Das Verberben (άπώλεια), bas am Gerichtstage ber Gottlofen wartet (3, 7. 9. 16. Bgl. 2, 1), ift alfo, wie §. 38, b., junachft als ein gewaltsames Ende gedacht (Bgl. §. 76, d.), und biefes Berberben schlummert nicht (2, 3); es ift gleichsam jeden Augenblid wach und bereit, über fie hereinzubrechen, ja sie sind ihm bereits verfallen, wie die Rotte Kora einem jähen Untergange verfiel (Jud. v. 11). Ein noch bestimmteres Vorbild biefes Gerichtes ift ber Untergang Coboms und Gomorrha's (2, 6: υπόσειγμα μελλόντων ασεβείν), sofern diese Städte in einem unauslöschlichen Keuer unter bem fie bededenden Meere fortbrennen (Jub. v. 7). Hienach ist also das Verderben, wie §. 38, c. 176, b., unter dem Symbol des Feuers als ein Zorngericht Gottes gedacht. Endlich hat bas vorbildliche Gottesgericht felbst die Engel nicht verschont, die nach Ben. 6 widernatürliche Unjucht mit ben Menschentochtern trieben und dafür in dem Strafort des Habes (ταρταρώσας) mit ewigen Banden gebunden und mit tiefer Finsterniß bedeckt sind (Jub. v. 6. 2, 4). Hier ist das Berderben als dunkelste Finsterniß b. h. als tiefste Unfeligkeit (§. 38, c.) gedacht, wie Jub. v. 13, wo die Libertinisten als Fresterne geschildert werden, benen das Dunkel der Finsternis für ewig aufgespart ist (Bgl. 2, 17). Alle diese Gerichtsacte sind nämlich nur vorläusige; die sündigen Engel (Jud. v. 6), wie alle Sottlosen (2, 9. 4), sind an ihrem gleichsam provisorischen Strafort (Bgl. §. 38, a.) nur ausbewahrt auf das Gericht des großen Tages b. h. des Gerichtstages, welcher hier noch in altprophetischer Beise der Tag des Herrn heißt (huéga xvoiov 3, 10. 12. Bgl. §. 36, c. 45, c.), weil Gott an ihm mit seinen Engelmyriaden (Bgl. Hebr. 12, 22 und dazu §. 169, b.) als der Weltrichter erscheint (Jud. v. 14. 15), vor dessen Majestät Alle stehen werden, um von

ihm ihr befinitives Urtheil zu empfangen (Jub. v. 24).

b) Das Berderben, welches der Gottlosen wartet (not. a.), wird noch auf eigenthumliche Beise bargestellt, wenn bie Biebergeborenen ber in der Welt herrschenden Odopá entflohen sind (1, 4 und dazu §. 178, b.), während die, welche gleichsam nur instinktmäßig (gvoixis) wie die unvernünftigen Thiere sich auf die irdischen Dinge verstehen. indem sie dieselben zu Genugmitteln verwenden, dadurch der diesen Dingen bestimmten ogopá verfallen (ev rourois ogeipovrai: Jud. v. 10. Bgl. 2, 12. 19). Der gegenwärtige Weltbestand ist also ber  $\varphi \mathcal{F} o \varrho \acute{\alpha}$  verfallen und barum selbst bem Untergange bestimmt, eine Lehre, die wir auch bei Paulus fanden (§. 139, b.). Die eigenthumliche Art, wie sich der Verfaffer diesen bevorstehenden Weltuntergang näher bentt, hat man unnöthiger Weise aus zeitgenössischen Philosophemen zu erläutern gesucht. Ganz nach dem Bericht ber Genesis benkt er 3, 5 himmel und Erbe in ihrer ursprünglichen Gestalt auf das Schöpferwort Gottes aus den Wassern des Chaos (Gen. 1, 2) hervorgegangen und zwar so, daß die Entstehung des Hiehung der Erbe durch die Scheidung der Wasser (Gen. 1, 7. 8), die Entstehung der Erbe durch die Sammlung der Wasser (Gen. 1, 9. 10) vermittelt war. Diese alte Welt ift durch das Wasser der Kluth untergegangen (3, 6, vgl. 2, 5) und die jetige Weltgestalt ist burch bas Berheitungewort Gottes (Gen. 9, 11) gegen eine neue Sündfluth geschütt (3, 7). Soll dennoch auch sie untergeben, so bleibt nur noch bas Feuer übrig, als bas Element, welches ihr biefen Untergang bringen wird, und da nach not. a. auf Grund ATlicher Schilberungen bas Borngericht Gottes als ein verzehrendes Feuer gedacht mar, fo lag es nabe, ben am Tage bes Gerichts erfolgenden Weltuntergang burch bas Feuer im eigentlichen Sinne vermittelt zu benten, für welches also gleichsam die jezige Weltgestalt aufgespart ist (3, 7). Am Tage bes Berrn werden die himmel sich brennend auflosen und zischend vergeben, ihre festen Grundbestandtheile, wobei vielleicht an die Bestirne gebacht ist, in ber Gluth zerschmelzen und die Erbe sammt ihren Werten verbrennen (3, 10. 12). Da nun an bemselben Tage bas Berberben ber Gottlosen eintritt (3, 7) und nach 3, 12 um bes Anbruchs des Gerichtstages (not. a.) willen der Weltuntergang erfolgt, so liegt hier gang beutlich die Borftellung ju Tage, daß der Beltuntergang felbst die Gottlosen babinrafft (Bgl. §. 176, b. mit §. 38, b. 36, c.) und fie dem Berderben als dem Tobe, aus welchem es feine Errettung mehr giebt (38, d.), überliefert.

c) Der Tag des Gerichts (not. a.) und des Weltunterganges (not. b.) ist unsehlbar zugleich der Tag der Parusie Christi, welche die Apostel nach 1, 16 verkündigen (Bgl. §. 177, b.), weshalb seine Ankunft auch 3, 12 mit diesem technischen Ausbruck (§. 76, c.

85, a. 138, a.) bezeichnet wird. Christus aber erscheint als ber Erretter (§. 177, c.), wie bei Petrus (§. 60, b.) und im Bebraerbrief (§. 176, c.), ober wenigstens, wie Jud. v. 25, als ber Mittler ber Errettung vom Gericht und Weltuntergange, ber zwar auch die Gerechten hinwegraffen muß, aber boch fo, daß fie unmittelbar durch bie Auferwedung zum höheren Leben bavon errettet werden (Bal. S. 37, c.). Diese Errettung ift es, die allen Christen gemeinsam ift (Jud. v. 3), deren Borbild die Errettung Jeraels aus Aegypten bilbet (v. 5) und die man selbst den Verführten noch ermöglichen kann, indem man sie wie einen Brand aus dem Feuer reißt (v. 22). Es ist mit Unrecht von Baur, S. 319. 320 behauptet, bag unfer Brief bereits ein volliges Verzichten auf die Parusiehoffnung in ihrer ursprünglichen Form zeigen foll. Wenn Judas die apostolische Weissagung von frivoler Sittenlosigkeit, die en' έσχάτου του χρόνου d. h. am Ende der vormessianischen Weltperiode auftreten werde, wie sie auch 2 Tim. 3 sich findet (Bgl. §. 157, a.), auf die Libertinisten seiner Gegenwart bezieht (v. 17. 18), so erhellt daraus, daß er bereits in dieser Endzeit au fteben meint. Auch für den zweiten Betrusbrief ift diese Endzeit bereits angebrochen, wie für Petrus (§. 45, a. 54, a.) und ben Bebräerbrief (§. 165, c.), ja bereits weit vorgeschritten, da er bei ber Reproduction jener Weissagung bieselbe ausbrucklich auf die letten Tage dieser Endzeit bezieht (3, 3: επ' έσχάτων των ημερών). Er erwartet nach ihr für diese Tage vor Allem frivole Spötter, welche das Kommen ber Barusie überhaupt in Zweifel ziehen werden, weil es in der ersten driftlichen Generation, in welcher man es erwartete, nicht eingetroffen und demnach überall eine Umwandlung der gegenwärtig schon so lange bestehenden Weltgestalt nicht mehr zu erwarten sei (3, 3. 4. Bal. §. 159, b.). Richtet ber Berfasser gegen den zu erwartenden letteren Einwand seine Belehrung über den bevorstehenden Weltuntergang im Berhältniß zu dem Untergange der alten Welt in der Sündsluth (not. b.), so macht er gegen ersteren geltend, daß nach Pfalm 90, 4 das göttliche Zeitmaß ein anderes sei als das menschliche und Gott also nicht an eine nach menschlichem Zeitmaß gesetzte Bestimmung über die Parusie gebunden sein könne (3, 8). Die Polemik gegen folde voraussichtliche Zweifel mar aber um so nothwendiger, als man bereits in ber Gemeinde über eine Berzögerung der Barufie zu klagen begann (v. 9). Der Berfaffer wendet gegen diefe Rlage ein, daß der Aufschub der Parusie teine Berzögerung, sondern ein Werk der Langmuth Gottes sei, welcher die abfälligen Christen gur Sinnesanderung (Bgl. §. 24. 46, a. 175, a.) führen und so vor dem Berderben erretten wolle (v. 9). Wenn also Gott nach seiner Langmuth der gesunkenen Christenheit burch ben Aufschub bes Gerichts noch Zeit zu einer zweiten Buße gelassen hat, wie einst dem Bolk Järael zu seiner ersten Buße (§. 48, b.), so sollen sie die Langmuth Gottes für den Grund ihrer Errettung halten (3, 15) und das Kommen des Herrentages selbst dadurch beschleunigen, daß sie durch einen heiligen Wandel ein ferneres langmuthiges Warten auf ihre Sinnesanderung unnöthig machen (v. 12). Kommen aber wird der Tag des Herrn gewiß und

zwar unverhofft wie ein Dieb in der Nacht (3, 10. Bgl. §. 36, a. 85, c.), so daß auch hier von allen Seiten erhellt, wie das nahende Ende das Motiv des christlichen Tugendstrebens ist (§. 178, b.).

d) Mit ber Parusie beginnt das emige Reich Chrifti (1, 11. Bgl. §. 157, b.), und ber Eintritt in baffelbe wird nach bem Grundfat ber Bergeltungslehre (§. 35, b. 65, b. 76, b.) schon durch ben Ausbruck als äquivalenter Lohn bargestellt (επιχορηγηθήσεται) bafür, baß ber Chrift bas Seinige gethan hat (v. 5: έπιχορηγήσατε), um seine Ermählung festzumachen (v. 10 und dazu §. 178, b.). Andererseits ist das Verberben ber Gottlosen ber Lohn ihrer Ungerechtigkeit (2, 13), ben fie bafür empfangen, daß fie wie Bileam um irdifchen Genuffes willen gefündigt, weil fie ben Lohn der Ungerechtigkeit liebten (2, 15. Bgl. Jub. v. 11). Wie aber nach §. 35, d. bie Größe ber Strafe abhängt von ber Größe bes Antriebes, ben einer hatte die Schulb ju vermeiben, fo mare es ben rudfälligen Chriften beffer, ben Weg ber Gerechtigkeit (§. 178, c.) nie erkannt zu haben, weil nun, wo das letzte mit ihnen ärger geworben als das erste (Bgl. Matth. 12, 45), ihre Strafe nur schwerer sein kann (2, 20. 21). Uebrigens find auch bie Christen im Gericht keineswegs von allen Mängeln frei und erwarten barum in bemfelben bie Barmbergigfeit ihres herrn Chriftus (Jud. v. 21), welche sie erretten wird (Egl. Jac. 2, 13 und bazu §. 76, b.). Das ewige Reich Christi aber beginnt auf Grund ber Berheißung (§. 177, b.) in bem neuen Himmel und ber neuen Erbe, in benen Gerechtigkeit wohnt, also bas bochste Ibeal realisirt (3, 13) und das ewige Leben ihnen zu Theil wird (Jud. v. 21). Das vollenbete Reich ist also auch hier tein irdisches, da die gegenwärtige Weltgestalt ja verschwunden ift (Bgl. §. 37, b, 139, b. 176, d.). Bom Gesichtspunkt biefer Zukunftsaussicht erscheint bas irbische Leben als ein Wanderleben, wie bei Petrus (§. 59, c. Bgl. §. 176, d.); unser Leib als ein Banberzelt, bas wir abbrechen, um zur ewigen Seimath einzugehen (1, 13. 14. Bgl. 2 Cor. 5, 1. 4. 6. 8).

# Dritter Abschnitt. Die johanneische Apocalppse.

## Sechstes Capitel.

Das apocalpptische Bukunftsbild.

Bgl. Beig, Apocalpptifche Studien, in den Studien und Rrititen. 1869, 1.

### §. 180. Die Borboten der Biederfunft Chrifti.

Die Apocalypse will die nächste Zukunft verkündigen, deren Mittelpunkt das unmittelbar bevorstehende Kommen Christi zum Gericht bildet.a) Als Borboten bezeichnet sie eine Reihe vorläufiger Zorngerichte Gottes, welche über die ungläubige Welt ergehen und dieselbe, freilich vergeblich, zur Buße zu erwecken versuchen. b) Auch die Gläubigen aber, die vor diesen Plagen bewahrt bleiben, haben schwere Prüfungen zu bestehen und noch viele von ihnen werden als Märtyrer sallen.c) Inzwischen ist auch die Zeit der Leidenherrschaft über Jörael gekommen, von welchem nach neuen Busmahnungen und neuen Gottesgerichten wenigstens ein Rest gerettet wird. d)

a) Die Apocalypse ist das Zutunftsduch des Christenthums. Der Berfasser hat gesehen, was nach diesem geschehen wird (4, 1) und schreibt es nieder auf Befehl Christi (1, 19). Es ist aber nicht eine ferne Zutunft, über welche sie Ausschluß ertheilen will, sondern eine unmittelbar nahe (1, 1. 22, 6: & dei yeveskale du turkelbar eine Saltunft, über welche sie Ausschluß ertheilen will, sondern eine unmittelbar nahe (1, 1. 22, 6: & dei yeveskale du turkelbar bevor (1, 3. 22, 10: du aled des eyyég). Damit fallen von selbst alle Deutungen der Apocalypse, wonach dieselbe eine Jahrtausende lange Entwicklung in den Blick gesaßt haben soll, mag man dieselbe nun als eine welts oder kirchens oder reichsgeschichtliche denken. Wie eine solche Weissaung völlig isolirt dastünde inmitten der übrigen, völlig andersartigen biblischen Weissaung, so stünde sie auch halts und bodens los inmitten ihrer Zeit. Den Mittelpunkt der apocalyptischen Zukunftsaussicht bildet nämlich, wie überall im N. T., das Kommen Christi, mit welchem das Ende da ist (äxqes od äv sze 2, 25 = v. 26: äxqe relove), und zwar sein Kommen in den Wolken, wie es

Daniel (7, 13) und Sacharja (12, 10) verkündet (1, 7. Bgl. §. 22, b. 85, b.), welches, wie das Heulen der Erdbewohner zeigt, das Gericht bringt '). Da nun alle ATlichen Schriftfteller dieses Kommen Christials nahe bevorstehend denken, so wäre es unbegreislich, wie unser Buch davon eine Ausnahme machen sollte. Allerdings lehrt dasselbe, das Christus unerwartet komme, wie der Died in der Nacht (3, 3. 16, 15. Ugl. §. 36, a. 85, c. 179, c.), aber ebenso bestimmt sagt es, daß er bald komme (3, 11. 22, 7. 12. 20: Ερχομαι ταχό), daß also das Ende unmitteldar bevorstehe. In den kurzen Zwischenraum zwischen der Gegenwart und dieser nahen Zukunst muß also alles fallen, was die

Apocalopse verkündigen will.

b) Im unmittelbaren Anschluß an die Weissagung Christi (§. 36, b.) läßt die Apocalppse in dem Siegelgesicht aus dem von Christo selbst geöffneten Zutunftsbuch als Begleiter bes jum Siege ausziehenben Christus (6, 1, 2) zuerst drei allegorische Gestalten hervorgehen, welche die von ihm angegebenen Borzeichen seiner Wiedertunft repräsentiren: Krieg, Hungersnoth, Best (6, 3-8), und aus dem sechsten Siegel das Erdbeben und die von ihm als Beginn des Weltunterganges geschilderten himmelszeichen (6, 12-14), welche von ben Erdbewohnern als Vorboten des nahen Gerichtes aufgefaßt werden (v. 15-17)2). Nähere Aufschlüsse über diese Borboten der Wiederkunft bringen erft zwei spätere Gesichte. In dem Posaunengesicht sind es große Plagen nach Urt der ägpptischen, welche über die Erdbewohner ergeben (8, 6-13. 9, 1-19). Dieselben sind einerseits als vorläufige Gottes: gerichte gebacht, und namentlich die beiben letten und größten, die höllischen Heuschrecken und das dämonische Reiterheer, sind in phantaftischer, Grauen erweckender Beise als folche ausgemalt, fie bringen über die Erdbewohner Qual (9, 5. 6) und Tod (9, 18). Von der anderen Seite aber find diese Blagen ein letter, wiewohl vergeblicher Bersuch, die Welt zur Buße zu bewegen (9, 20. 21), insofern ein πειρασμός (3, 10), in welchem Gott prüft, ob fie noch zur Buge ju erweden find. Noch ausbrücklicher sind diese Blagen (16, 2—11) in dem Schalengesicht (15, 1. 3. 4. 7. 16, 1. 5-7) als göttliche Rornverhängnisse dargestellt, aber auch hier find fie nicht bloß als Gerichte (Bgl. Megner, S. 366) gebacht, sonbern es ift vorausgesett, daß fie die Erdbewohner hatten jur Buge führen konnen und follen, obgleich sie es nicht gethan (16, 9. 11. Bgl. v. 21). Selbst ber Fall Babels, bas lette diefer Berichte (§. 181, d.), foll noch die Erdbewohner jur Buße erweden (14, 6-11). Diese sich immer steigernden Gerichte (Bgl. 16, 3 mit 8, 8. 16, 4 mit 8, 10. 16, 10 mit 8, 12) find also die von Christo geweissagten Vorboten ber Wiederkunft.

c) Wie einst das Volk Jerael von den ägyptischen Plagen nicht

<sup>1)</sup> Bon diejem letten Rommen ift vielleicht ju unterfcheiben, wenn einzelne vorlaufige Strafgerichte fo bargeftellt werben, bag er tommt und fie ausführt (2, 5).

<sup>2)</sup> Wie dieses Siegelgesicht völlig auf ber Weissaung Christi beruht, zeigt, daß auch die Scene, welche die Eröffnung des fünften Siegels bringt (6, 9-11) nur eine Mustration von Luc. 18, 2-8 ift (Bgl. §. 36, b.).

berührt murbe, fo treffen die vorläufigen Gottesgerichte (not. b.) die Christen nicht (9, 4), ausbrudlich werden biefelben mit einem Siegel als solche bezeichnet, die bavor bewahrt bleiben (7, 2. 3). Dagegen stehen ihnen andere schwere Prüfungen bevor. Daß die Chriften in ben letten Tagen schwere Drangfale (Harpeg: 1, 9. 2, 9. 10. 7, 14) zu bestehen haben werden, ift auf Grund ber Beiffagung Chrifti (§. 36, b.) allgemeine apostolische Lehre (§. 60, d. 138, c.). In welcher Beife Diefelben gebacht werden, hangt von der Zeitstellung des Apocalyptiters ab, in welcher die Weltmacht mit roher Gewalt ben Rampf miber bas Chriftenthum begonnen hatte (§. 160, a.). Schon war das Blut vieler Märtyrer geflossen (6, 10. 16, 6. 18, 20. 24. 19, 2, 20, 4), aber es muß bie Zahl berfelben noch voll gemacht merben (6, 11) in bem Rampf, welchen ber Satan wider die Christen führt (12, 17. 13, 7. 10. 15). Das ift für die Chriften die Stunde ber Brufung (3, 10), welche in ben Plagen über bie ungläubige Belt ergeht (not. b.). Wenn die Gläubigen also auch vor diefer Brufung bemahrt merben, so können sie boch nicht vor ber Leibensprüfung überhaupt bewahrt bleiben und zahllose Märtyrer werden einst den Richterstuhl Gottes umfteben und ben Lohn ihrer Treue (2. 10)

empfangen (7, 9-17).

d) Während das heidenthum im Ganzen und Großen unbußfertig dem Gerichte entgegenreift (not. b.), hat das Bolt Israel noch eine Zukunft. Zwar die Einnahme Jerusalems durch die Heiben steht bereits außer Frage (11, 1. 2); die Annahme, daß der Berfasser Die Errettung bes eigentlichen Tempelhaufes gehofft habe, ift Angesichts ber Weissagung Chrifti (§. 36, b.) unmöglich und fie läßt sich eregetifch nicht begründen, ba bei ber eigentlichen Erklärung biefer Worte nicht nur das Tempelhaus, sondern auch die jüdische Priesterschaft (οί προςχυνούντες έν αὐτφ) verschont bleiben müßte. Es kann darum ber Tempel Gottes in Jerusalem (11, 1) nur die gläubige Studengemeinde (Bgl. §. 184, a.) bafelbst fein, die schon Chriftus gur schleunigen Flucht aufgeforbert hatte (Matth. 24, 16) und bie nun vor diesem Zorngericht über Jorael bewahrt wird, wie nach not. c. bie Gesammigemeinde vor den Zorngerichten über die Beibenwelt. Der Borhof bagegen ober die ungläubige Jubengemeinde wird ber Heibenherrschaft preisgegeben (11, 2), welche nach bem Typus ber banielischen Unglückzeit (Dan. 7, 25. 12, 7) 31/2 Jahre bauert. Die Ratastrophe Jerusalems ist also nicht mehr bas unmittelbare Sianal gur Wiederkunft wie §. 36, b., die Zeit der großen Trübsal, welche nach Matth. 24, 21 die Gläubigen zu erwarten haben (7, 14 und bagu not. c.), fällt nicht mehr zusammen mit diefer Rataftrophe, fonbern beginnt mit ihr und diese Zeit ist Israel noch als eine Buffrift gegönnt. So gewiß nämlich biefe Beibenherrschaft ein Gottesgericht über Asrael ist, so hat sie boch wie die Plagen (not. b.) zugleich ben 3wed Jerael jur Buge zu führen. Daher fenbet Gott in biefer Beit noch zwei Propheten, gleich Mofes und Glias, die freilich mie ber lette Gottgefandte von den Beiden getöbtet, aber auferwedt und jum Himmel erhöht werben (11, 3-12). Wenn nun das lette Gottes: gericht (Bgl. 6, 12) hereinbricht, dann wird zwar immer noch ein großer Theil des Volkes zu Grunde gehen; aber die Uebrigen werden Buße thun (11, 13). Der Apocalyptiker wagt nicht mehr wie Paulus (§. 131) auf die endliche Gesammtbekehrung Jöraels zu hoffen; aber gemäß der altprophetischen Verheißung (Jes. 1, 9. 10, 22. 23. Vgl. Röm. 9, 27—29) wird doch ein Rest Jöraels gerettet werden. Auch in der Diaspora hofft er noch auf Judenbekehrungen (3, 9).

#### §. 181. Die apocalaptifche Berechnung des Endes.

Die gottseindliche Macht, welche mährend der letzen Trübsalszeit die Christen versolgt, ist das römische Imperium, wie es nach dem Fall des älteren Cäsarengeschlechts durch die Erhebung der Flavier zur Kaiserwürde wiederhergestellt ist. a) Im Bunde mit ihr steht das Pseudoprophetenthum, das die Erdbewohner dewegt, dem römischen Imperium zu huldigen und auch die Christen zu heidnischer Unsittlichkeit versührt. b) Mit dem Ablauf der siedenköpsigen Herrscherist nun die dem römischen Imperium bestimmte Entwicklung vollendet; der achte, der dann noch kommt und in Domitian bereits in Aussicht steht, kann nur noch die letzte Verkörperung des Antichristenthums sein.c) Er wird mit seinen Thronhelsern selbst die Welthauptstadt zerkören und so das Signal zur Endkatastrophe geben. d)

a) Die gottfeindliche Weltmacht, welche die große Trübsal über Die Gläubigen herbeiführt (§. 180, c.), ift dieselbe, welche in ber Beibenherrschaft über Jerusalem sich darstellt und dort die Gottgesandten tödtet (§. 180, d.), alfo bas bermalige Weltreich, reprasentirt burch das römische Imperium. Dieses erscheint darum icon 11, 7 als das Thier aus dem Abgrunde. Näher wird es 13, 1. 2 geschildert als ein Ungeheuer, das aus dem Meer im Westen aufsteigt, weil Rom nach judischer Anschauung auf den Inseln des Meeres liegt, und in seiner Gestalt die Geftalten der 4 Thiere, welche bei Daniel (Capitel 7) die ungöttlichen Weltreiche darftellen, vereinigt, weil es ja als die gesteigertste Erscheinungsform derfelben erkannt werden foll, welche die Macht und Berrschaft aller in sich vereinigt. Eben barum trägt es auch von vornherein alle 7 häupter ber banielischen Thier= gestalten, beren brei je eine haben, mahrend eine 4 Saupter hat, und auch die 10 hörner aus Dan. 7, 24 burfen ihm nicht fehlen. Lettere repräsentiren dem Apocalpptiker die Statthalter in den Provinzen, die am Ende mit toniglicher Machtvollkommenheit auftreten und darum Königsbinden tragen, erstere die Trager des Imperium selbst, die bekanntlich bas Diabem nicht annahmen, wohl aber ben Namen ber Lästerung (Augustus-veßavros), der nach der Auffassung des Apocalms tifers auf göttliche Berehrung beutet. Diesem Thiere hat ber Satan alle feine Macht und Herrschaft über die Welt verliehen. Allerdings hat bieses Thier burch den Tod eines seiner Häupter (Rero's) eine Todeswunde empfangen (13, 3. 12. 14), indem es nach dem Stury bes

ersten Cäsarengeschlechtes während der Kämpse des Interregnums schien, als solle das Imperium nicht mehr zur alten Kraft und zu dauerndem Bestande gelangen; aber diese Todeswunde ist durch die Erhebung Bespasians zum Imperium geheilt, und die so wiederhergestellte Weltmacht, die schon einmal die Christen versolgt hat, empfängt nun für die 3½ Jahre Macht, die heiligen zu versolgen (13,4—8),¹) und über die heilige Stadt zu herrschen (§. 180, c. d.). Die Wiedersherstellung des Imperium, die mit dem Falle Jerusalems zeitlich ungefähr zusammentrisst, ist also der Ansang der letzten großen Trübsalszeit, die nach der Zahlensymbolik der Apocalypse nicht auf 3½ wirkliche Jahre berechnet, sondern nur nach dem Typus der danielischen

Ungludozeit als eine folde charafterifirt wird.

b) Im Bunde mit dem ersten Thiere (not. a.) erscheint 13. 11 ein zweites, das durch seine zwei Lammesborner eine Art Gegenbild Christi bildet, sich aber durch seine dämonische Sprache ebenfalls als ein Organ bes Satan tennzeichnet. Es verführt die Erbenbewohner burch seine Lügenwunder, die Weltmacht anzubeten (v. 12. 14. 16). Die Apocalppse bezeichnet es selbst wiederholt als den Pseudopropheten (16, 13, 19, 20) d. h. als den Repräsentanten des falschen Propheten: thums, das zunächst als die geiftige Macht erscheint, durch welche das wiederhergestellte romische Imperium die heidnische Welt für sich ge-Bu Grunde liegt dieser Anschauung wohl die Thatsache, baß winnt. Bespasian mit Gulfe heibnischer Oratel und Wunderzeichen bas Imperium erlangt hatte, also burch die Macht heidnischen Gauklerwesens das Imperium restaurirt war (not. a.). Schon Chriftus hatte aber auch die Gläubigen vor falschen Propheten gewarnt (Marc. 13, 22) und von falichen Meffiaffen geweiffagt (Dlatth. 24, 5 und dazu &. 36, a.). Baulus hatte den judischen Pseudomessias zugleich als die bochfte Berkörperung biefes Pfeudoprophetenthums gedacht (§. 84, c.). Der ameite Betrusbrief hatte in bem Auftreten ber falichen Freiheitslehre bereits das Naben des Pfeudoprophetenthums der letten Zeit gemuthmaßt (§. 178, d. 179, c.). Auch unfer Buch tennt eine fatanische Pseudoprophetie (2, 20. 24. Bgl. v. 2), welche die Christenheit ju beibnischem Libertinismus verführt. Wenn baber auch in bem Gesichtstreise, in welchem unser Prophet sich vorzugsweise bewegt, die Bseudoprophetie vor Allem auf heidnischem Boden wirksam ift, jo

<sup>1)</sup> Die hergebrachte Auslegung, welche bei der Heilung der Todeswunde an die Wiederkunft des gestorbenen Rero denkt, übersieht, daß nirgends von der Heilung des geschlachteten Hauptes, sondern von der Heilung der Todeswunde, welche das Thier durch diese Schlachtung empfangen hat, die Rede ist, daß ferner die Joenisserung des Hauptes mit dem Thiere, das wie dei Daniel einen Collectivbegriff repräsentirt, die ganze Allegorie des Apocalyptisers verwirrt und daß das Austreten des letzten Herrschers die Endlatastrophe unmitteldar herbeissührt, während dem Thiere nach der Heilung der Todeswunde noch eine Frist von 3½ Jahren gegeben wird. Unmöglich kann daher die Deutung des Zahlenräthsels (13, 18), welche die Zehl 666 auf Nero bezieht, richtig sein, wie sie denn auch dem griechischen Sprachcharaster und Leferkreise der Apocalypse durchaus widerspricht.

können doch diese Erscheinungen innerhalb ber Christenheit davon nicht ausgeschlossen gedacht werden, sosern sie die Gläubigen zu heidnischer Unsittlichkeit verführen und sie dadurch ebenfalls bewegen, der Welt-

macht zu huldigen.

c) Wenn es heißt, daß das Thier war und nicht ift und wiederkommen wird aus dem Abgrunde, um ins Berberben zu gehen (17, 8), fo kann dies nicht auf die Wiederkunft Nero's bezogen werden, ber v. 10 beutlich als eines der häupter erscheint und zwar als gestorben, mährend das Thier felbst auch mährend seines (relativen) Nichtseins pon ben Erbbewohnern gesehen wird (v. 8), also vorhanden sein muß, sondern nur darauf, daß das Thier in seiner gegenwärtigen Gestalt b. h. bas römische Imperium unter ber milben Regierung seines Trägers Bespasian die antichristliche Qualität, die es einst unter ber Regierung des Christenverfolgers Nero hatte, nicht hat, aber dieselbe wieder annehmen und dann sofort dem Verderben verfallen wird. Dieran eben schließt sich gang nach ber Weise ber judischen Apocalpptit (§. 160, a.) die apocalyptische Combination des Verfassers, wodurch er die bevorstebende Entwicklung ber gottfeindlichen Weltmacht in ihren noch rudftandigen Momenten zu entrathseln fucht. Die Siebenzahl ber Häupter des Thieres ift durch Daniel gegeben (not. a.), bas Ausammentreffen berfelben mit ber Bahl ber fieben Sugel, auf melden bas Weib d. h. die Welthauptstadt thront (17, 5. 6. Vgl. v. 9), ift bem Berfaffer vollends ein Zeichen, bag bem Thiere, welches bas Weib trägt (17, 3), d. h. dem Imperium, welches Rom gur Belt= hauptstadt macht, eine Reihe von sieben Berrichern bestimmt ift. Nun find nach v. 10 fünf diefer Saupter d. h. die fünf ersten Raifer aus dem alten Cafarengeschlecht bereits gefallen. Da die Raifer bes Interreanums, mährend beffen das Thier an der Todesmunde litt (not. a.), natürlich nicht mitgezählt werden können, ist ber sechste gegenwärtig regierende Bespasian. Ihm folgt, da ja mit Bespasian ein neues Raiferhaus zu Bestand getommen, als siebenter fein Sohn Titus. ber aber, ba das Ende nahe ift, nur turze Zeit regieren tann. Soll bann nach Dan. 7, 24 noch ein achter kommen, so kann bas nur bie lette Bersonification des Thieres selbst fein, in welchem die antichristliche Qualification besselben wieder ganz zur Erscheinung kommt, und auch ben Träger dieser das Imperium jum Gericht reif machenben und so das Ende unmittelbar herbeiführenden Entwicklung fieht ber Berfasser bereits in dem zweiten Abkömmling des neuen Kaiserhauses, in Domitian (v. 11). 2) Eben darin, daß fo alle geschichtlichen Gestalten,

<sup>2)</sup> Die Deutung auf Rero, die ohnehin die Motive dieser apocalyptischen Combination ganz undurchsichtig macht, ist auch hier dadurch ausgeschlossen, daß ber achte nicht als einer von den sieben, sondern als aus den sieben (nämlich von Bespasian) abstammend bezeichnet wird, worin für den Berfasser nicht etwa eine genealogische Notiz liegt, sondern die Hinweisung darauf, daß jener achte, welcher die Incarnation des Antichristenthums sein wird, schon als Abkömmling des neuen Kaiserhauses in seinem Gesichtstreise steht. Eine Erinnerung an diese richtige Deutung der Apocalypse hat sich noch in dem seltsanen Irrthum des Irenaeus erhalten, wonach dieselbe unter statte mit Beziehung auf) Domitian geschrieben sein son.

bie in bem Gesichtstreise bes Apocalpptiters liegen, in bem von ber Weissaung vorangebeuteten Gange ber Entwicklung ihre Berwendung sinden, sieht berselbe die Bürgschaft dafür, daß mit der höchsten Berwirklichung des antichristlichen Princips in dem britten der Flavier das Ende kommen wird.

d) Wie einst ber Fall Jerusalems bas Signal zu ber Endfatastrophe sein sollte (§. 36, b.), so ist es jest, wo jener am Beginne der letten Trübsalszeit steht (not. a.), der Fall der Welthauptstadt. Wie Jerusalem burch die Ermordung des Herrn (11, 8), so hat Rom (17, 18. Bgl. v. 5. 9) durch die Ermordung seiner Zeugen (17, 6. 18, 20. 19, 2), durch die Berführung aller Bolter zur hurereifunde (§. 165, b.) der Anbetung der Weltmacht (17, 2. 18, 3), die übrigens 14, 8 felbst als göttliches Zorngericht bargestellt wird (Lgl. §. 98, a.), und burch zahllose andere Sunden (18, 5-7) ben Untergang verwirkt und es foll das Blut aller ermordeten Frommen jest über ihr haupt kommen, wie einst über Jerusalem und seine Häupter (18, 24. Bal. Matth. 23. 35). Schon 14, 8 erscheint ber Fall Roms als ber Anfang des Endes, 16, 19 wird er ausdrudlich in symbolischen Bilbern (Bgl. 18, 21—24) als das lette der vorläufigen Borngerichte (§. 180, b.) geschilbert, aber erst Capitel 17, wo bem Seher die Stadt bereits als vermustete (έν ξρήμφ) gezeigt wird (v. 1-6), wird die Art näher beschrieben, wie dies Gericht sich vollzieht. Domitian wird nämlich nicht durch natürliche Erbfolge jum Imperium gelangen, fondern, wie es vereinzelt in den Zeiten des Interregnums geschah, wird mahrend ber Regierung des siebenten Raisers in allen Provinzen des römischen Reiches gleich: zeitig eine Revolution losbrechen. Die durch die Hörner (13, 1. 17, 3) repräsentirten Statthalter (not. a.) werben sich selbstständig machen (17, 12); bann aber, wie burch ein Wunder einmuthig gewor: ben, gemeinsam ben letten Flavier jum Kaifer ausrufen (v. 13) und, mit ihm nach Rom ziehend, die an dem fiebenten Raifer festhaltende Sauntstadt mit Keuer gerftoren (v. 16. 17. Bgl. 18, 8). Je näher biefes Gericht Gottes (18, 8. 20) bevorfteht, um fo bringenber merben die Christen aufgefordert, aus Rom zu fliehen (18, 4), wie einst aus Jerusalem (Matth. 24, 16).

### §. 182. Die irdifche Bollendung.

Am großen Tage bes Herrn wird bas messianische Gericht gehalten, in welchem ber wiederkehrende Messias alle zum letzen Kampfe verssammelten Feinde vernichtet und die Macht des römischen Imperiums für immer bricht.a) Damit beginnt das vollendete Reich Christi auf Erden, in welchem er mit seinen Treuen und den auferweckten Märthrern herrscht, welches aber als irdisches eine begrenzte Dauer hat, weil der eine Zeitlang gesesselle Satan schließlich noch einmal gegen dasselbe losdricht, um dann für immer vernichtet zu werden. d) Dann erst tritt mit dem Weltuntergange das Weltgericht ein, zu dem alle Todten auserwecht werden, um entweder das ewige Leben zu erlangen

oder dem zweiten Tobe überantwortet zu werden.c) In diesem Gericht vollzieht sich also die definitive, den Werken der Menschen äquivalente Bergeltung nach göttlicher Bestimmung.d)

a) Der Vorstellung bes messianischen Gerichts, zu welchem Christus wiederkommt (§. 180, a.), liegen zu Grunde die ATlichen Schilberungen von dem Tage Jehovas (ή ημέρα έκείνη η μεγάλη του Θεου 16, 14. Bgl. §. 36, c. 45, c. 179, a.), dem Tage seines Jorns (6, 17), vor dem die Erdbewohner erbeben (6, 15. 16), weil er an ihm richten und das unschuldig vergoffene Blut rächen wird (v. 10); nur daß bies Gericht durch ben Messias gehalten und baher neben bem Borne Gottes auch sein Jorn genannt wirb (v. 16). So erscheint ber Messias in bem Gesichte, wo bies Gericht noch unter symbolischen Bilbern geschaut wird, als ber, welcher mit scharfer Sichel die große Ernte balt (14, 14—16), und als der, welcher die Kelter des Zornes Gottestritt (v. 17—20. Lgl. 19, 15). Nun ist aber in der ATlichen Prophetie vielfach bies Gericht ihrer zeitgeschichtlichen Situation gemäß dargestellt als ein Sieg Jehova's über die zum Kampf wider sein Volk versammelten Heidenvölker. Im Anschluß an diese Bilber hat der Apocalyptiker das messianische Gericht in seinem Vollzuge näher beschrieben. Mit dem Falle Roms (g. 181, d.) ift nämlich teineswegs das römische Imperium gefallen. Bielmehr nimmt der lette Imperator (§. 181, c.), in welchem die ganze dämonische Natur bes Thieres gleichsam incarnirt ift, im Bunde mit seinen zehn Thron= helfern (§. 181, d.) nun erft recht ben Rampf mit Chrifto und feinen Gläubigen auf (17, 14), wie er ja auch mit ben beiben Propheten Israels kämpft und sie töbtet (11, 7). Dieser lette Kampf ist bereits dadurch vorbereitet, daß in einem ber letten vorbereitenden Gerichte (§. 180, b.) brei bamonische Beifter, die vom Satan und den beiben Thieren ausgehen, die Ronige ber Erbe außerhalb bes Romerreichs verführt haben, sich zum entscheidenden Kampfe biefes Tages ju verfammeln, indem ihnen der Weg zum großen Schlachtfelde durch Austrocknung des Euphrat gebahnt wird (16, 12—16). Böllig unrichtig hat man diese Könige bes Oftens oft mit den zehn Statthaltern (§. 181, d.) identificirt, dieselben erscheinen vielmehr 19, 19 sammt ihren Beeren mit dem Thiere, ju dem ja die gehn Borner gehoren, verbundet jum letten Kampf. Ihnen entgegen zieht nun ber schon 6, 2 jum Siege ausziehende Messias (19, 11-13. 15. 16) mit feinen himmlischen Beerscharen (v. 14). Das Gericht felbst erscheint hiernach unter bem Bilbe einer großen Schlacht, vor beren Beginn ein Engel die Bögel zum großen Leichenschmause auffordert (19, 17. 18), und eines ungeheuren Blutbabes, in dem alle Mitstreiter bes Thieres fallen (19, 21. Bgl. 14, 20). Damit ist die Macht des römischen Imperiums für immer vernichtet, die beiden Thiere (g. 181, a. b.) werden in den Feuersee geworfen (v. 20).

b) Mit der Vernichtung der beiden Organe des Satan (not. a.) ist seine Macht auf der Erde gebrochen, er wird gebunden und in den Abyssus verschlossen (20, 1—3). Damit ist Raum gemacht für die

Herrschaft Christi auf der Erde, und da seine Jünger mit ihm herr: schen sollen (3, 21. 2, 26. 5, 10. Bgl. §. 124, d.), so muffen die als Märtyrer gestorbenen erft burch ein Bunber ber Auferwedung (Bal Bebr. 11, 35) dem irbischen Leben gurudgegeben werben. Es gebt alio biefer irdischen Bollenbung eine erfte Auferstehung und ein Gericht vorher, welches barüber entscheibet, wer von den Berftorbenen als Martyrer gestorben und wer von den Ueberlebenden treu erfunden in (20, 4-6). Das Gericht über die Feinde Christi erscheint hier also ausbrücklich gesondert von der Sichtung der Gläubigen (Bgl. S. 36, c. d.). Im Anschluß an die judische Borftellung von einer taufendjährigen Dauer bes irbifch gebachten Meffiasteiches ift nun die irbifche Bollen: bung bes Reiches Chrifti, die als folche natürlich nur eine begrenzte Dauer haben fann, auf taufend Jahre angesett, ohne bag biefe Rabl eine andere Bebeutung hatte als alle schematische Zahlen ber Apocalypse. Wir sehen hier ben ersten Versuch, in ber driftlichen Zukunftsausnicht ben Zeitpunkt zu firiren, wo Christo ber Berbeigung gemäß (Pfalm 110.1) alle Feinde jum Schemel feiner Suge gelegt find (Bgl. &. 22, b. 44, a. b. 138, c. 169, c.). In einem früheren Gesicht tritt noch nach ber Befehrung Fraels (11, 13. Bgl. §. 48, a. 138, c.) am Schlusse ber großen Trübsalszeit (11, 2, vgl. mit 13, 5) unmittelbar bas ewige Reich Gottes und seines Gesalbten ein (11, 15. Bgl. §. 142, d. hier sondert sich, ähnlich wie in den alteren paulinischen Briefen (§. 140), das Reich des Messias von dem vollendeten Gottesreich (19, 6), nur daß bei Paulus unmittelbar mit ber Unterwerfung aller Keinde die Reichsübergabe an den Bater erfolgt, während hier, wo die irdische Weltmacht der Hauptträger der Christusseindschaft gewesen und als solcher besiegt mar, die Berrschaft Christi noch in ber irbischen Gegenwart sich vollendet und eine bestimmte Zeitbauer einnimmt. Als ideales Zutunftsbild entzieht sich dies vollendete Christusreich ani Erben felbftverftanblich jeber betaillirten Borftellung, boch fehlt es ben von dem Apocalmetiker entworfenen Grundzugen keineswegs an innerer Uebereinstimmung. Da in bem messianischen Gericht (not. a.) nur alle Christusfeinde vernichtet find, so bleiben immer noch die Rationen ber Erbe, soweit fie nicht im Beere ber Weltmacht gegen die Glaubigen gestritten haben, bas Object für bas priesterliche und königliche Walten der Gläubigen (20, 6 vgl. 5, 10), wodurch ihnen das Seil vermittelt wird. Ebenso freilich bleiben auch die entferntesten derfelben (Gog und Magog), die von diefer Wirksamkeit am wenigsten erreicht find, Object für die Verführung burch den nach 1000 Jahren wieder entfesselten Satan (20, 7. 8). Ihr letter Anfturm wiber bas Reich Chrifti, wie er auf Grund prophetischer Schilberungen, wie Befet. 38, 8-12, gebacht ift, wird burch ein unmittelbares Ginfchreiten Gottes vernichtet, Feuer fällt vom himmel und frift sie (v. 9), ihr Anstifter wird nun selber bem ewigen Berberben überliefert (v. 10).

c) Durch die hier zum ersten Male auftauchende Hoffnung einer irbischen Vollendung des Reiches Christi (not. b.) wird die hergebrachte Vorstellung des letzen Gerichts in ihre verschiedenen Bestandtheile zerlegt. Das Gericht bei der Wiederkunft Christi (not. a.) hat nur bem Gottesreiche auf Erben ben Sieg gebracht. Das Weltgericht aber, als befinitive Entscheibung über bas Schickfal aller Menschen, tritt nun erst am Ende des tausendjährigen Reiches ein und zwar wie 8. 176, b. 179, b. im unmittelbaren Zusammenhange mit bem Beltuntergang (20, 11. Bgl. 21, 1), ber zunächst alle bahinrafft, bie Ueberlebenben fo gut wie die jum irbischen Leben wieder auferweckten Ge= nossen bes tausenbjährigen Reiches (not. b.). Daraus entsteht die Vorstellung einer zweiten Auferstehung, die indirect schon 20, 5. 6 angebeutet ist; benn alle Tobten muffen vor ben Richterstuhl Gottes treten (20, 12. 13). Diese Auferstehung ist eigentlich erst bas, was sonst im R. T. Auferstehung genannt wird (Bgl. &. 37, c.). Um so auffallenber scheint freilich, daß sie als allgemeine bezeichnet wird, mabrend wir sonst die Auferstehung nur als Brärogativ der Gläubigen kennen gelernt haben (§. 139, c. 176, d.). Aber diese Auferstehung führt auch teineswegs alle zu einem ewigen Leben, beffen Buftanb etwa nur ein verschiebener mare; benn die einen gelangen baburch wohl zu einem höheren Leben, für welches es keinen Tob mehr giebt, ba Tob und Habes nun auf ewig vernichtet find (20, 14. Bgl. §. 139, a.), bie anderen aber treten nur vor den Richterstuhl Gottes, um mit bem Tobe und hades selbst dem potenzirten Tobe anheim zu fallen, der hier ausbrücklich als 6 deúrepos Iávaros bezeichnet wird (20, 6, 14. Bgl. 2, 11). Freilich ist bieser zugleich 21, 8 als ber Antheil am Feuersee bezeichnet (20, 14. 15), der im Schwefel brennt (19, 20) und eine ruhelose ewige Qual mit fich führt (14, 10. 11. Bgl. 19, 3. 20, 10), also nicht wie §. 176, b. als ewige Vernichtung gebacht. fondern als ein qualvolles Ausgeschloffensein von der Seligfeit (21, 27. 22, 3. 15), in welchem die Unseligkeit des bleibenden Todeszustandes

beständig empfunden wird (Bgl. §. 38, d.).
d) Im Weltgericht (not. c.) tritt also die besinitive Vergeltung ein, welche des Menschen Schickfal nach feinen Werken bestimmt, die in den Buchern bes himmlischen Richters verzeichnet fteben (20, 12. 13. Bgl. &. 35. 65, a. 125, b.). Zuweilen wird biefe Bergeltung, weil bie irbische und himmlische Bollenbung noch nicht gesondert gebacht ift, auch unmittelbar an das Kommen Christi gefnüpft (2, 23. 22, 12), ober boch, wie Matth. 10, 32 (§. 36, c.), Chriftus als ber genannt, welcher vor bem Richterthrone Gottes (20, 11) bie Namen berer bezeichnet, welche des Lohnes würdig find (3,5). Auch hier, wie überall, wird biefe Bergeltung gern ichon im Ausbruck als äquivalente bargeftellt. Die treuen Knechte empfangen ben äquivalenten Lohn (11, 18. 22, 12), wie schon die Bewahrung vor den letten Plagen (§. 180, c.) barauf zuruckgeführt wird, baß sie bas Wort Christi bewahrt haben (3, 10). Dagegen trifft die Berderber das Berderben (11, 18), wie schon in ben porläufigen Gerichten Gottes nach biefem Magftabe gemeffen ift (13, 10. 16, 6), nur daß bei dem Vollmaß der Sunde das Strafmaß felbst verdoppelt werden kann (18, 6) und daß für die fündhaft genoffene Luft bas entsprechenbe Maß von Qual zugetheilt wird (v. 7). Dennoch giebt es auch in biesem Gericht zuletzt nur ein Entweber -Ober (§. 35, c. d.). Entweber erlangt man bas ewige Leben ober bas

ewige Berberben (17, 8. 11), wie es not. c. beschrieben ist. Die Ramen berer aber, welche bas ewige Leben erlangen sollen, sind längst in bem Buche bes Lebens (Bgl. Dan. 12, 1) verzeichnet (3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, 12. 15. 21, 27), so daß das befinitive Gericht nur zur Geltung bringt, was längst im Rath und Urtheil Gottes sest bestimmt ist.

### 8. 188. Die himmlifche Bollendung.

In der neuen Welt bricht das vollendete Gottesreich an mit der Erscheinung des neuen Jerusalem, mit der Heimführung der Gemeinde durch den Messias. a) Dort leben die Bollendeten ewig in fleckenloser Heiligkeit. b) Sie schauen das Angesicht ihres Gottes, der selbst unter ihnen Wohnung macht. c) Sie empfangen Antheil an der göttlichen Herrlichkeit und Seligkeit. d)

a) Der Schauplat ber Endvollendung ift die neue Welt, die Gott nach bem Untergang ber alten (§. 182, c.) ins Dasein ruft (21, 1.5. Bgl. §. 179, d.). Die Auffassung berselben in der Apocalppse ist bemnach keineswegs sinnlicher, als die des übrigen N. T. (Bgl. Baur, S. 209); es hangt vielmehr nur mit ihrem visionar-prophetischen Charafter zusammen, daß sie dieselbe in anschaulichen Bilbern barauftellen versucht. Rur das tausendjährige Reich (§. 182, b.) ist ein irdisches; die vollendete Gemeinde hat mit der Erde in ihrer diesseitigen Scheibung vom himmel nichts mehr gemein. Wie im Bebraerbriefe (§. 176, d.) erscheint das vollendete Gottesreich (1, 9) als die heilige Stadt (22, 19. Agl. 3, 12: h nolig rov Jeov), das neue Jerusalem (21, 2. 10), und wenn ber Seber biefelbe vom himmel herabsteigen fieht, so liegt barin nur, bag ibeeller Beise bie Endvollenbung bereits bei Gott fertig ist, lange ehe sie sich am Ende der Zeiten realisirt (§. 165, d.). Die Gemeinde, welche dies vollendete Reich constituirt, indem sie den Ramen des neuen Jerusalem trägt (3, 12), ift nun die Braut bes Messias (21, 9), mit ber er in ber Enbvollendung seine Hochzeit b. h. seine vollenbete Bereinigung feiert (19, 7. Bgl. §. 132, d. 146, c.), bei ber es an bem großen Hochzeitsmahle nicht fehlen wird (19, 9. Bgl. §. 37, b.). Es ift febr bemertenswerth, bag in ber irbischen Bollenbung bes Reiches Chrifti biefe bochfte Bereinigung noch nicht stattfindet.

b) Die Seligkeit ber Bollenbeten besteht im Gegensatz zu bem δεύτερος βάνατος (§. 182, c.) zunächst in bem Leben im emphatischen Sinne (ζωή schechthin wie §. 45, d. 59, b. 176, c.), zu welchem sie in bem Buch bes Lebens (§. 182, d.) verzeichnet stehen, und welches sie als ihren Siegerkranz (Bgl. 6, 2) bavontragen (3, 11. 2, 10: δ στεφανός της ζωής. Bgl. §. 76, d.). Bilblich bargestellt wird seine Mittheilung durch das Holz bes Lebens, das, wie einst der Lebensbaum im Paradiese (2, 7. Bgl. Gen. 2, 9), im neuen Jerusalem wächst (22, 2. 14. 19), durch das Wasser bes Lebens, das vom Throne Gottes und des Messias ausströmend dort sließt (22, 1. Bgl. 7, 17. 21, 6. 22, 17), durch das verborgene Manna (2, 17), das die Kräfte

ewigen Lebens spenbet. Dieses ewige Leben, das hier wie siberall (§. 88, c.) das Correlat der Gerechtigkeit ist, empfangen sie zugleich mit der Anerkennung ihrer sledenlosen Reinheit und Heiligkeit. Dargestellt wird dieselbe durch die weißen Rleider, mit welchen die Vollendeten angethan werden, weil sie aus Erden ihre Rleider nicht besteckt haben und so dieser Anerkennung würdig sind (3, 4. 5. 4, 4) oder weil sie aus dem Kampf des Lebens siegreich hervorgegangen (6, 11. 7, 9), sowie durch den weißen Stein, der sie mit dem nur ihnen bekannten Namen als die vollendeten Gerechten bezeichnet (2, 17). Das ewige Leben ist demnach zugleich der Zustand der höchsten sitzlichen Vollendung, der sledenlosen Reinheit, der vollkommenen Heiligs

feit (Bgl. Näheres §. 188, c.).

c) In Kraft ber vollenbeten Heiligkeit (not. b.) leben die Genossen des himmlischen Jerusalem in der vollendeten Gottesgemeinschaft. Sie schauen Gottes Angesicht (22, 4. Bgl. §. 37, c. 139, b. 176, d.). Gott selbst macht Wohnung in ihrer Mitte (21, 3. 7, 15. 22, 3), die Stadt bedarf keines Tempels, weil Gott und der Messias unmittelbar unter ihren Bürgern wohnt (21, 22), weil die ganze Stadt sein Tempel ist (7, 15). Sben darum ist an einen Gegensat Himmels und der Erde wie in der jetzigen Welt in der neuen Welt nicht mehr zu denken (not. a.). Sie selbst sind Pfeiler in diesem Tempel Gottes (3, 12) und dienen Gott darin beständig (7, 15. 22, 3). Sie sind seine Diener (22, 3), sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben (v. 4), sie sind im vollen Sinne sein Vollen sin vollen Sinne sein Vollen er sie zu den Wasserquellen des Lebens führt (7, 17).

d) Wenn überall zu ber himmlischen Vollendung die Theilnahme an der göttlichen Herrlickeit gerechnet wird (§. 59, b. 176, d.), so wird dieselbe hier dargestellt unter dem Bilbe des Morgensterns (2, 28) und der königlichen Würde (22, 5), welche die Vollendeten empfangen. Das ganze himmlische Jerusalem hat die δόξα Gottes (21, 11), die dadurch dargestellt wird, daß die ganze Stadt aus Gold, Ebelstein und Perlen besteht (v. 18—21). Die Stadt bedarf keiner Sonne und keines Mondes, keiner Leuchte und keines Lichts, weil im Glanze der göttlichen Herrlichkeit dort ewiger Tag ist (21, 23, 25, 22, 5). Im Besitz dieser Herrlichkeit genießen sie eine ungetrübte Seligkeit, weil kein Leid und keine Noth sie mehr anrühren kann (21, 4, 7, 16, 17). Im Blicke auf sie werden die treuen Christen selig gepriesen (1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, 6, 22, 7, 14). Das Alles wird dem Sieger als sein bleibendes Besitzhum zu Theil werden (21, 7: \*λη-ρογομείν. Bal. §, 37, a, 59, b, 176, a,).

# Siebentes Capitel. Die Gottesgemeinde und ihr Widersacher.

## §. 184. Die Gottesgemeinde.

Die Gottesgemeinde ist zunächst allerdings das Bolk Jörael, so weit es gläubig geworden; aber eben darum nur noch ideeller Weise identisch mit dem alten Zwölfstämmevolk.a) Sie besteht vielmehr ebenso aus gläubigen Heiden wie aus gläubigen Juden, wenn auch die Gesammtbekehrung der Bölker erst nach der Bekehrung Jöraels (soweit dieselbe überhaupt noch möglich) in der Zeit der irdischen Bollendung des Messiasreichs ersolgen kann. b) Auch sind die Heiden nicht erst durch Annahme des mosaischen Gespess Glieder der Gottesgemeinde geworden, obwohl dieselbe als das wahre Jörael noch ganz den Typus der altisraelitischen Frömmigkeit trägt. c) Die vollendete Gemeinde aber wird im vollsten Sinne die Realisirung des Ideals der Alttestamentlichen Theotratie sein. d)

a) Schließt sich bie ganze Apocalppse an die ATlichen Beissaungen und an die jüdischen Erwartungen an'), so ist schon damit gesagt, daß das Christenthum nur die Vollendung des Judenthums ist, weil seine Verheißung in ihm Erfüllung wird (Vgl. §. 164, b.). Dies ist aber auch damit von selbst gegeben, daß die Gottesgemeinde des A. T. und die des Christenthums, wie §. 48. 50. 165, eine identische Person ist. Das Weib mit dem Kranz von zwölf Sternen ums Haupt, das den Messias gediert (12, 1. 2. 5), ist ohne Zweisel die ATliche Theotratie, wie sie in dem Zwölfstämmevolt verwirklicht war; es ist aber zugleich nach der Geburt des Messias die Gemeinde der Gländigen (12, 6. 13), deren Samen (die einzelnen Gläubigen) der Satan versolgt (v. 17). Die gläubigen Istraelien sind also allein das wahre Israel, sie sind, was Israel sein sollte (Vgl. §. 52, d.) und nie vollsommen war, der Gottestempel und die in ihm dienende Priesterschaft (11, 1 und dazu §. 180, d.). Die ungläubigen Juden, welche die Christen versolgen, geden nur lügnerisch vor, daß sie Juden seien, in Wahrheit sind sie eine Satanssynagoge (2, 9. 3, 9); sie sind also aus der Gemeinschaft Israels, aus der Theotratie, welche die Verheibung hat, ausgeschlossen (§. 48, d. 50, c. 165, d.). Aber eben daraus folgt, daß der Bestand des wahren Israel in der Gegenwart sich nicht mehr deckt mit dem Bestande des empirischen Volkes. Wenn

<sup>1)</sup> Am ftärksten lehnt sich die Darstellung des Apocalpptikers an Jesajas, demnächst an Czechiel und Daniel, weniger an Jeremia, Sacharja und die Psalmen an. Doch zeigen sich auch Anklänge an fast alle kleine Propheten, an hiob, die Proverbien und den Pentateuch (Bgl. §. 103, a. 164, d.).

bie ägyptischen Plagen ber vorbereitenben Gerichte (§. 180, b.) über die Welt ergeben, bleibt die Gottesgemeinde davon verschont, wie einst bie Gemeinde Jeraels (§. 180, c.), und zwar erscheint jene immer noch wie diefe als ein Bolt von zwölf Stämmen, aus beren jebem je 1200 versiegelt werden (7, 3-8). So gewiß aber das empirische Israel bamals gar nicht mehr aus ben alten zwölf Stämmen bestanb, so gewiß foll bamit nicht gesagt sein, daß die Gemeinde ber Gläubigen wirklich noch aus einer gleichen Anzahl von Abkömmlingen aus jedem ber alten zwölf Stämme besteht, sondern bag biefelbe bie Reprafen= tantin bes alten Zwölfstämmevolks und die Erbin seiner Verheißungen ist. Wenn der Messias diese 144,000 um sich sammelt, um mit ihnen zum letten Kampfe (§. 182, a.) auszuziehen (14, 1. 3), so steht er auf dem Berge Zion, dem Mittelpunkt der ATlichen Theofratie (v. 1). Aber auch damit ist nur die Gemeinde der Gläubigen als die ideale Theofratie bargestellt, indem der heilige Berg der AXlichen Theofratie ibeeller Beise zu ihrem Mittelpunkt gemacht wird; benn bas empirische Jerusalem ist ja burch ben Mord bes Messias ein Sodom ober Aegypten geworden (11, 8). Nur von diesem Gesichtspunkte aus wird bie Feindin der Gläubigen noch immer mit dem Namen der Feindin ber alten Theokratie bezeichnet (Basvlwr: 14, 8. 16, 19. 17, 5. 18, 2. 10. 21). Noch immer ruden die Feinde zum letten Rampf über ben Euphrat heran und sammeln sich bei harmagedon (16, 12. 16. Bgl. 9, 14); ber große Entscheidungstampf wird außerhalb der Stadt (Jerusalem) gekampft (14, 20). So gewiß aber biese ganze Schlachtscene nur eine im ATlichen Bilberschmuck prangende Schilberung ber endlichen Bernichtung der römischen Weltmacht ist, so gewiß ist die-selbe kein Beweis dafür, daß Jerusalem noch local als Mittelpunkt der Christengemeinde gedacht ift.

b) Ist die Gemeinde der Gläubigen nur noch ideeller Weise ibentisch mit bem Bolke Israel (not. a.), so folgt von selbst, daß sie keineswegs mehr aus lauter Jubenchristen bestehen barf. Dies ist schon barum unmöglich, weil die Apocalypse an sieben kleinasiatische Gemeinden adressirt ist (1, 4. 11), die ohne Zweisel ihrem wesentlichen Bestande nach heidenchristlich waren (Vgl. §. 159, a.). Zwar ist die Hoffnung nicht aufgegeben, daß einft noch ein nicht unbeträchtlicher Reft Beraels sich bekehren wird (11, 13 und dazu &. 180, d.); aber in bem gegenwärtigen Bestande ber Christengemeinde bildet bas Jubendriftenthum nicht einmal mehr ben Grunbstod wie bei Petrus (§. 50, d.), fondern dieselbe ist aus allen Bölkern gewonnen (5, 9. 7, 9. 14, 3). Benn Baur, S. 212 meint, die Beiben gehörten nur gur driftlichen Gemeinschaft, sofern fie in die israelitische Stammgenoffenschaft aufgenommen find, so ist dies doch nur ideeller Weise ber Fall, wie bei Paulus (§. 129, c. 147, a.), sofern die israelitische Stammgenoffen= schaft nach not. a. ber bleibende Typus der mahren Gottesgemeinde ift. Es hängt lediglich mit der geschichtlichen Situation der Apocalupse jusammen, wenn bas Beidenthum, wie es durch die romische Weltmacht repräsentirt ist, als ber eigentliche Sig ber Christusseinbschaft erscheint (g. 181, a.); benn die Satansspnagoge (not. a.) erscheint ge-

legentlich (2, 9, 13) ebenso als Christenverfolgerin. Allerdings aber erwartet der Verfasser, zu bessen Zeit vielleicht in Folge der neronischen Berfolgung ein Stillftand in ber Heibenmiffion eingetreten mar, nach §. 180, b. eine irgend umfaffenbe Beibenbetehrung nicht mehr. Babrend bei Paulus die Gefammtbekehrung Israels auf das Eingehen bes Heibenpleroma folgt (§. 131, c.), wird hier ber Rest Jsraels bekehrt, ehe die Erdbewohner Buße gethan haben (§. 180, d.). Wie in ber urapostolischen Berkündigung (§. 48, a.) und auch bei Paulus (§. 138, c.), so tritt nun auch hier mit bieser Bekehrung Asraels (11, 13) am Ende der mit der großen Trubfalszeit identischen Zeit ber Beibenherrschaft über Jerael (§. 181, a.) bas messianische Gericht (11, 14 und dazu §. 182, a.) und bann die Bollendung ein (11, 15), aber freilich junächst die irbische Bollenbung im tausendjährigen Reiche (g. 182, b.) und es scheint, daß erft in biefe Beit die Betehrung ber Nationen im größeren Maßstabe fällt. Offenbar liegt babei die altprophetische Vorstellung zum Grunde, von der auch die älteste apostolische Berkundigung ausging (§. 49, a.), daß erft in der Bollendungszeit der Theofratie die Beiden im Großen und Ganzen sich derfelben anschließen werben, nur daß diese vollendete Theokratie nicht mehr, wie §. 49. a., die national-israelitische ist, wenn auch der irgend noch bekehrbare Rest Jsraels zuvor in dieselbe eingetreten. Ja, diese prophetische Erwartung (Jesaj. 60, 3. 11. Pfalm 72, 10) beherrscht die Anschauung des Apocalyptiters so fehr, daß sie in der Form einer völlig unvollziehbaren Vorstellung sich noch in die Schilderung bes himmlischen Jerusalem (21, 24. 26. 22, 2. Bgl. 15, 4) hineinmischt).

c) Ein antipaulinischer Judaismus ließe sich bem Apocalyptifer nachweisen, wenn er von den aus den Bolkern gewonnenen Gläubigen (not. b.) die Annahme des Gesetzes und damit den Durchgang burchs Jubenthum geforbert hatte. Dies konnte er aber nur thun, wenn er zu bem ganzen bereits völlig gesetesfreien Leben ber beibendriftlichen Gemeinden Kleinasiens (Bgl. §. 147, c.), an die er schreibt, in die schärffte Opposition trat. Nun aber bekämpft er nur eine bestimmte Richtung in ihnen (die Nicolaiten 2, 6. 15), welche sich als ber aus bem zweiten Betrusbrief uns bekannte (§. 178, d.) ethnisirende Libertinismus tundgiebt. Dieser wurde durch faliche Apostel (2, 2) und besonders durch eine Prophetie ausgebreitet (2, 20), welche benfelben bereits, wie bort erst befürchtet ward, auf eine sich für tiefe Weisheit ausgebende Jrrlehre ftütte (2, 24. Bgl. §. 181, b.). hierin ben Paulinismus zu erbliden (Bgl. Baur, S. 214), ber in Aleinasien nicht eine vereinzelte Richtung, sondern die alleinherrschende war, ist schon barum ganz unmöglich, weil es sich babei wesentlich

<sup>2)</sup> Hierin mit Baur, S. 210. 213 ein Festhalten des ANichen Particularismus zu sinden, bei dem es zweiselhaft bleibt, ob die Heiden wirklich Antheil am ewigen Leben empfangen, ist nach dem ganzen Standpunkt der Apocalppse völlig unmöglich. Eben so wenig aber darf man mit Lechler, S. 205 den Begriff der EIvy in den der zur Gottesstadt gehörigen Böller umdeuten oder mit Refiner, S. 375 daraus dogmatische Folgerungen für die Bekehrungssähigkeit der Heiden im Jenseits ziehe.

um die Hurerei und das Effen des Gögenopferfleisches handelte (2, 14. 20). Jene hat Paulus ebenso bekämpft (§. 136, d.) und dieses, obwohl er es an sich für ein Abiaphoron hielt (§. 134, c.), boch aufs entschiedenste verboten, wo es wie bei der Theilnahme an den Gögenopfermahlzeiten (§. 97, b.) sich mit einer laren, seelengefährlichen Betheiligung an heibnischem Wefen verband. Der Apocalpptiter steht freilich auf bem Standpunkt bes Apostelconcils (§. 49, c.), das diesen Genuß völlig verbot; aber er fagt (vielleicht geradezu mit Anspielung auf das Decret besselben Act. 15, 28. 29) ausbrucklich, daß Christus außer den dort geforderten Studen den Gemeinden teine andere Gefeteslaft auferlege (2, 24). Freilich find die Gläubigen, wenn sie nach not. a. das mahre Frael bilben, wie alle wahren Jsraeliten im alten Bunbe, wie Moses (15, 3) und die Propheten (10, 7. 11, 18), seine Anechte (Covlor Deov: 7, 3. 19, 2. 5. 22, 3. 6), bie feinen Namen fürchten (11, 18. Bgl. 14, 7. 15, 4. 19, 5), wie bei Petrus (§. 66, c.); als Glieber feines Eigenthumsvolks (§. 51, a.) find sie seiligen (oi äyioi Ieov: 5, 8, 8, 3, 4. 11, 18, 13, 7, 10, 14, 12, 16, 6, 17, 6, 18, 20, 24, 19, 8, 20, 9, 22, 21. Bgl. §. 52, a.), die als seine Angehörigen seinen Namen tragen (14, 1. 3, 12) und preisen (15, 4) und ihm die Ehre geben (11, 13. 14, 7. 16, 9. 19, 7. Bgl. §. 51, c.); aber selbst bas Bewahren ber Gebote Gottes (12, 17. 14, 12. 22, 14) nöthigt nirgends an bie Gebote bes mosaischen Gesetzes zu benten, beren unterschiedslose Erfüllung ja mit bem Falle bes Tempels ohnehin unmöglich ward (Bal. Näheres &. 188, c.). Bielmehr find im Gegensat zu ihnen, wie bei Betrus (§. 52, b.), alle Gläubigen zu Priestern gemacht (1, 6. 5, 10. Bgl. 11, 1), die ihm priesterlich dienen mit dem Rauchwerk ihrer Gebete (5, 8. 8, 3. 4. Vgl. §. 163, d.), eine Erstlingsgarbe Gott und bem Messias bargebracht (14, 4. Vgl. §. 72, b.).

d) Ist die Christengemeinde schon gegenwärtig das mahre Israel (not. a. c.), so wird die Gemeinde ber Bollenbungszeit in noch voll= kommnerem Maße die Vollendung der ATlichen Theokratie sein. Im tausendjährigen Reich (§. 182, b.) ist die Gemeinde das priesterliche Bolk der Berheißung (20, 6. Bgl. §. 52, b.) und auch hier ist die geliebte Stadt (Jerusalem) wie not. a. als ibealer Mittelpunkt ge-Indem dann aber das Reich der himmlischen Bollen= bacht (20, 9). dung selbst als das neue Jerusalem erscheint (§. 183, a.) ift vollends bie Gemeinde ber Bollenbungszeit als bas ibeale Israel gekennzeich= net. Diefer Gesichtspunkt beherrscht bie ganze Schilderung jener Gottesftadt, auf beren Thoren bie Namen ber zwölf Stammvater fteben (21, 12), wie bie ber zwölf Apostel auf ihren Fundamentsteinen (v. 14), und beren Maße nach 12 mal 1000 und 12 mal 12 bemessen sind (21, 16. 17). Daß auch hier nicht an eine Wiederherftellung bes jubischen Wefens gebacht ift, zeigt 21, 22, wonach bie Stadt teines Tempels bedarf (§. 183, c.). Aber auch hier, wie not. c., besteht die gange Gemeinde aus Gottestnechten, die ihm priesterlich dienen (λατρεύειν: 7, 15. 22, 3. Bgl. §. 172, d.) und seinen Namen tragen (22, 4); sie ist, was Jörael sein sollte und nie im vollsten Sinne war, sein Eigenthumsvolk und sein Sohn (21, 3. 7. Bgl. §. 183, c.). Die vollendete Gemeinde singt das Lied Mosis und bes Messias (15, 3); benn die ATliche und ATliche Errettung des Gottesvolkes ist in ihrem Wesen eins, diese nur die Vollendung von jener.

## §. 185. Das himmlifche Urbild der Gottesgemeinde.

In dem urbilblichen Heilige und allmächtige, der gerechte und herreliche, von dem die sieben Geister ausgehen.a) Ihn umgeben die Repräsentanten der Schöpfung und der Erlösung und bilben um ihn eine urbilbliche Gottesgemeinde. b) Im weiteren Sinne gehören dazu die unzählbaren Engelscharen.c) Die Engel sind Gottes Diener in der Natur und Wertzeuge seiner Offenbarung; ja als Schupengel der Einzelgemeinden werden sie geradezu zu idealen Repräsentanten derselben.d)

a) Wie im hebraerbriefe (§. 169, a.), so ift ber himmel bie Wohnung Gottes (13, 6), ober in bemselben bas urbilbliche Heiligthum (14, 17, 15, 5) mit seinem Brandopferaltar (6, 9, 14, 18) und Rauchaltar (8, 3. 9, 13), mit feinem Allerheiligsten und ber Bundeslabe barin (11, 19), in welchem zu Zeiten bie unnahbare Herrlichkeit Jehova's ericheint (15, 8), wie einst in ber Stiftsbutte (Levit. 16, 2. Bgl. §. 99, c.). Wie er also einst in der neuen Welt mit seiner Herrlichkeit inmitten der vollendeten Gemeinde Wohnung machen wird (§. 183, c.), so wohnt er jest in dem urbildlichen Heiligthum. Im Himmel ift nämlich ber Thron Gottes (4, 2). Der auf bem Throne fipende ist überall Jehova, bessen Name mannigfach umschrieben wird (δ ων καὶ δ ην καὶ δ ἐρχόμενος: 1, 8. 4, 8, vgl. 11, 17, 16, 5; τὸ ἄλφα καὶ τὸ ώ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος: 21, 6, vgl. 1, 8), als ber ewige, ber lebendige (7, 2), gewöhnlich als ber ewig lebendige  $(\delta \zeta \tilde{\omega} r)$  εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰωνων: 4, 9. 10. 10, 6. 15, 7). Wie Jesaj. 6, 3 wird ihm das Dreimalheilig gesungen (4, 8. Bgl. 6, 10: δ δεσπότης, δ άγιος και άληθινός) und in gleichem Sinne heißt er der Alleinheilige (μόνος όσιος: 15, 4 vgl. 16, 5). ) Seine Allmacht bezeichnet das Prädicat χύριος ὁ Θεός ὁ παντοπράτωρ (4, 8. 11, 17. 15, 3. 16, 7. 19, 6. 21, 22. Bgl. δ πόριος ημών: 11, 15, δ κύριος καὶ ὁ θεὸς ήμιὰν: 4, 11, δ θεὸς δ παντοκράτωρ: 1, 8. 16, 14. 19, 15), seine Gerechtigkeit (16, 5) wird in den Gerichten aufgewiesen, welche das Buch schildert (15, 3. 16, 7. 19, 2). Seine Herrlichteit wird durch die glänzende Schilde rung seines Thrones versinnbildet (4, 3) und in den immer wiederkehrenden Dorologien gepriesen (4, 11. 5, 13. 7, 12. 19, 1). Der Geist Gottes ist nach Sacharja 3, 9. 4, 6. 10 als siebenfaltiger objec-

<sup>1)</sup> Es ift ganz gegen die Ausbrucksweise ber Apocalppse, wenn man mit hahn, S. 102 zwischen äreog und Occos begrifflich scheibet. Es bezeichnet beibes ganz im AXlichen Sinne (§. 51, d. Anmert. 1) die von aller creaturlichen Unreinheit abgesonderte Erhabenheit Gottes.

tivirt in den sieben Geistern vor seinem Thron (1, 4), die 4, 5 als

brennende Fadeln erscheinen.

b) In ATlicher Weise (Bgl. §. 51, d. 173, b. Anmerk. 2) wird Gott wiederholt als der Schöpfer gepriesen (4, 11. 10, 6. 14, 7. 15, 3), wie er es auch ift, ber bie alte Welt neu umschafft (21, 5. 20, 11). Die ganze Schöpfung bringt ihm ihren Lobgefang (5, 13) und die vier Thiergestalten, welche als Repräsentanten berselben seinen Thron umstehen (4, 6. 5, 6. 11. 7, 11) und allezeit zu seinem Lobe und Dienste bereit find (4, 6-8), fagen Amen bazu (5, 14. 19, 4) ober fingen ihm selber Lobgefänge (4, 9). In ihnen bilbet bie Schöpfung felbst ben ersten Rreis der urbildlichen Gotiesgemeinde, Die um seinen Thron versammelt steht. Aber höher als das Wert ber Schöpfung steht das Werk ber Errettung, welche Jerael erfuhr und die Gemeinde der Gläubigen durch den Messias erfahren hat (15, 3 und bazu &. 184, d.), ober bie Begründung ber Gottesgemeinde, in welcher sich die Errettung verwirklicht. Ihre Repräsentanten sind die 24 Aeltesten, die auf 24 Thronen um den Thron Gottes sigen (4, 4. 11, 16), in beren Bahl die Einheit ber Alt= und ATlichen Gottesaemeinbe (§. 184, a.) in der Zusammenfügung der Zahl der Erzväter, welche ben Grundstod jener, mit der Bahl der Apostel, welche ben Grundftod biefer bilben, angeschaut ift. Sie werben balb vor (4, 4. 7, 11. 19, 4), balb nach ben vier Thieren genannt (5, 6. 8. 11. 14, 3). Ihre weißen Rleider und goldenen Kranze (4, 4) qualificiren fie als die von der Sünde nicht besteckten Sieger (g. 183, b.), die aber vor Gott, der ihnen jum Siege verholfen, ihre Rranze nieberwerfen, nieberfallen und anbeten (4, 10. 11. 5, 14. 11, 16. 19, 4). Wie im Bebräerbrief ichon jest in der himmlischen Gottesftadt ideeller Beife Die irbifche Gemeinde und die Geifter ber vollendeten Gerechten bes alten Bundes Gott umgeben (12, 23 und bazu §. 165, d.), fo bilben hier die 24 Aeltesten aus beiben Zeiten ber Gottesgemeinde die ibealen Repräsentanten berselben, in benen vor Gott ewig vollendet gebacht ift, was erst in ber Zeit verwirklicht werben muß. Die Mitherrschaft ber Gläubigen, die sich erst im tausendjährigen Reiche (§. 182, b.) und im himmlischen Jerusalem (§. 183, d.) verwirklicht, wird in biefem zweiten Kreise der urbildlichen Gottesgemeinde durch das Thronen berselben bereits als vollendet dargestellt.

c) Wie im Hebräerbrief die Engelmyriaden in der himmlischen Gottesstadt wohnen (§. 169, b.), so bilden hier die unzähldaren Scharen der Engel (5, 11. Bgl. Dan. 7, 10) den weiteren Kreis (7, 11) um die Thiere und Aeltesten (not. b.). Als Engel Gottes (3, 5. 22, 6) heißen sie heilige (äyeo: 14, 10. Bgl. §. 82, a. 177, c. Anmerk. 6), aber sie sind die Mitknechte der Knechte Gottes auf Erden (19, 10. 22, 9), die Gott als ihren Gott (7, 3. 12) andeten auf ihren Angesichtern (7, 11). Wie dei Paulus (§. 145, a.) und Petrus (§. 54, c.), so giebt es auch hier unter ihnen Stufenordnungen. So werden 8, 2 die sieden Thronengel erwähnt, die zunächst vor dem Angesichte Gottes stehen (Bgl. Tob. 12, 15). So nahe, besonders nach 5, 6, die Jentificirung derselben mit den sieden Geistern Gottes

(not. a.) zu liegen scheint, so verbietet boch 1, 4 bieselbe burchans. Unter ihnen erscheint Michael, der bei Daniel (10, 13. 12, 1) der Schutzengel Fraels ist (Bgl. Jud. v. 9), als Anführer des Engelheeres (12, 7). Auch sonst ist von starken Engeln die Rede (5, 2. 10, 1. 18, 21. Bgl. v. 1), womit wohl Engel höherer Ordnungen gemeint sind, zumal sie 10, 1. 18, 1. mit Zügen geschildert sind, welche an die göttliche Herrlichkeit erinnern, andere Engel erscheinen 15, 6 in priesterlicher und königlicher Tracht. Diese Engel bilden also den

weiteften Rreis der urbildlichen Gottesgemeinde im himmel.

d) Die Engel (not. c.) erscheinen wie im Hebraerbriefe (§. 169, b.) zunächst als Diener Gottes in ber Natur, in welcher jedem sein eigener Bereich zugetheilt zu sein scheint. So wird 16, 5 ein Engel ber Waffer erwähnt, und wenn auch bas Feuer, über welches 14, 18 ein Engel Macht hat, zunächst Symbol bes göttlichen Zorngerichts ift, so ist doch die Anschauung entlehnt von der Vorstellung eines Fener engels. Cbenfo find die vier Winde, welche die Engel an ben vier Eden ber Erbe festhalten (7, 1—3), zunächst Symbole ber Plagen, bie über die gottfeindliche Welt kommen follen (§. 180, b.), allein da biefe meift von Naturwirkungen ausgeben, fo liegt boch barin, bag bie Engel die Werkzeuge find, die diese herbeiführen und aufhalten (Bal bie sieben Schalenengel 15, 1). Allein die Engel find jugleich bie Bermittler der göttlichen Wirksamkeit unter ben Menschen. bie Gebete ber Heiligen vor Gott bringen (8, 3-5), so vermitteln fie vielfach die göttlichen Offenbarungen, indem fie dem Bropheten Gefichte zeigen (17, 1) und beuten (17, 7), ober bie symbolischen Sandlungen vollziehen, welche bas Zukunftige barftellen (7, 2. 10, 2. 5. 18, 21). Auch erscheinen sie 14, 17—19 als solche, welche Christo bas Gericht vollstreden helfen, indem sie die Objecte besselben sammeln. ber banielischen Borftellung von ben Schupengeln einzelner Boller (Bgl. 10, 13. 20) haben endlich die fieben Gemeinden, an welche bie Briefe in Capitel 2. 3. gerichtet find, ihre Schupengel, bie 1, 20 als Sterne bargestellt find. Allerbings werben sie nun in ben Briefen fast ganz als Repräsentanten ber Gemeinde betrachtet und angeredet, jo baß fie faft ju ibealen Geftalten werben, von benen man zweifeln kann, ob sie wirklich als außerhalb ber Gemeinden eristirend gebacht find. Aber burch biefes Schwanken der Borftellung zwischen einer wirklichen Gottesfamilie im himmel und einer ibealen Darftellung ber irbischen Gottesgemeinbe ift nur um fo stärker ausgebrudt, bak auch die Engelgemeinde zu ber urbildlichen Gottesgemeinde im himmel gehört, wie die Engel benn auch noch im himmlischen Jerufalem b. h. in ber vollenbeten Gemeinde ihren Plat finden als Thormachter (21, 12).

#### §. 186. Der Satan.

Als der Widersacher der Gottesgemeinde erscheint der Satan, der zuerst einen Theil der Engel verführt hat und nun durch sie, soweit ihm Gott Macht giebt, die Menschen plagt und verführt, in dem Heibenthum aber sein eigentliches Machtgebiet hat. a) Der Kampf des

Satan wiber ben Messias enbet burch bie Erhöhung besselben mit seiner entscheibenben Nieberlage, die ihm aber noch Macht läßt, vom Abgrund aus die Gottesgemeinde zu bekämpfen. b) Diesen Kampf führt er theils durch Verfolgung, theils durch Verführung.c) Erst in der Endvollendung endet der weltgeschichtliche Kampf zwischen Gott und dem Satan mit seiner völligen Vernichtung.d)

- a) Als der Widersacher des Weibes, welches die Gottesgemeinde barstellt (§. 184, a.), erscheint 12, 3. 13 ein feuerfarbener b. h. nach 2 Reg. 3, 22 (LXX) blutfarbener großer Drache, ber auch v. 9. 15 die alte Schlange genannt wird mit Anspielung an Gen. 3 (Bgl. §. 92, c.), es ist der Satan ober Teufel. Dieser war nach 12, 9 urfprunglich einer der himmelsbewohner, und wenn es 12, 4 heißt, daß er ein Drittheil ber Sterne bes himmels mit seinem Schweif fortfegte und auf die Erbe marf, so kann bies wohl nur barauf geben, baß er einen Theil ber Engel, die auch 1, 20 burch Sterne symbolifirt werden (§. 185, d.), jum Abfall von Gott verleitete, fo baß fie nun als feine Engel bezeichnet werben (12, 7. 9). Gin folder Satansengel ist ber vom himmel gefallene Stern (9, 1), ber die bämonische Heuschreckenplage aus bem Abgrund über die Erdbewohner losläßt (§. 180, b.) und v. 11 ausbrudlich als ber Engel bes Abgrundes, Ababbon ober Apollyon bezeichnet wird. Ebendahin gehören die vier Engel, die am Suphrat gebunden find und 9, 14 losgebunden werben, um die dämonische Reiterschar anzuführen. Die Satansengel haben also hier, wie bei Paulus (2 Cor. 12, 7 und bazu §. 145, c.), Macht bie Menschen zu plagen (Bgl. auch §. 171, d.), soweit es Gott ihnen julaßt. Wie Satan aber als bie alte Schlange bie erften Menichen verführte, so verführt er bie ganze Erbe (12, 9. Bgl. 20, 8). Sein eigentliches Herrschaftsbereich ist das Heidenthum, in welchem er (13, 4) mit seinen Dämonen (9, 20) nach der aus Paulus uns bekannten jüdischen Vorstellung (Vgl. &. 97, b.) angebetet wird.
- b) Als der Messias geboren werden sollte, hat der Satan (not. a.) sich sosort ausgemacht ihn zu verschlingen; dieser ist aber zu Gott entrückt und dadurch für immer seiner Macht entronnen (12, 4. 5). Wie in den Evangelien schon der Messias als der Sieger über den Satan erscheint (§. 26), so hat er hier durch seine Erhöhung, die aber nur die Folge seines freiwilligen Todes war (Bgl. §. 188, a.), den Sieg über ihn gewonnen (3, 21. 5, 5) und seine Macht gebrochen. Dies wird 12, 7—9 dargestellt als ein Kamps des Engelheeres unter seinem Fürsten Nichael (§. 184, c.) wider den Teusel mit seinen Engeln, in Folge dessen diese aus dem Himmel geworfen werden. Principiell ist damit dereits der Sieg ersochten und das Reich Gottes und seines Messias geworden (12, 10), weil in der Erhöhung des Messias die Bürgschaft für die Vollendung des Gottesreiches liegt. Wenn der Teusel in diesem Jusammenhange als der Ankläger der Menschen bezeichnet wird, so liegt darin der Gedanke, daß durch die Aussehung der Sündenschuld in dem Tode Christi der Teusel jedes Anrecht an

bie Menschen und jebe Macht über sie principiell verloren hat (Bgl. Col. 2, 15 und dazu §. 145, d.; Hebr. 2, 14 und dazu §. 171, d.). Damit ist aber seine Wirksamkeit noch keineswegs vernichtet. Vielmehr gerade weil er auf die Erbe geworfen, hat er dort noch auf kurze Zeit die Macht, seinen Zorn an den Menschen auszulassen (12, 9. 12).

c) Bon Anbeginn an ift ber Satan wie bei Betrus (§. 64, c.) ber Berfolger ber Chriftengemeinbe (12, 13-16); daher heißen bie ungläubigen Juden, welche die Chriften verfolgen (§. 184, a.), Satans Synagoge (2, 9), er hat burch fie die Gläubigen ins Gefängniß geworfen (2, 10), und wo solche Verfolgung stattfindet, ba hat er seinen Thron aufgeschlagen (2, 13). Aber auch durch Verführung wirkt er: benn die falschen Propheten, welche die Gottestiefen erkannt zu baben vorgeben (§. 184, c.), haben in Wahrheit Satans Tiefen erkannt (2, 24). Insbesondere aber tritt er als der eigentliche Gegner ber Gottesgemeinde auf, indem er die beiben Thiere (g. 181, a. b.) wiber biefelbe ausruftet. Dem erften Thiere, beffen Embleme er felber tragt (12, 3), hat er seine Macht gegeben (13, 3, 4), bem zweiten Thiere seine Wunderfraft, wodurch es die Erdbewohner verführt (13, 14). Ebenso sind es brei unreine Geifter (πνεύματα δαιμονίων), bie von ihm und ben beiben Thieren ausgehen, burch welche er bie Konige ber Erbe jum letten Rampf wiber ben Deffias aufregt (16, 13. 14 und dazu §. 182, a.).

d) Das große eschatologische Drama, welches das apocalyptische Zukunftsbilb schilbert, erscheint nach not. c. als der lette Kampfzwischen den beiden obersten Mächten, zwischen Gott und dem Satan. Erst nach der Fesselung und Einsperrung des Satan kann das irdische Reich des Messeunen (20, 1—3) und erst, nachdem er nach seiner letten Befreiung (20, 7. 8) für immer unschädlich gemacht und seiner Strase überantwortet ist (v. 10), die himmlische Bollendung (§. 182, b.). Hierin liegt kein manichäischer Dualismus, wie Baur, S. 229 meint, sondern nur die tiesste Ersassung des Erlösungswerks als der desinitiven Vernichtung der Macht, von welcher alle Sünde in der Menschenwelt stammt (not. a.). Derjenige aber, durch welchen Gott diesen Kampf wider den Satan siegreich hinaussührt.

ift fein Meffias.

<sup>1)</sup> Rach einer etwas anderen Anschauung scheint sein eigentlicher Sig der Abgrund (ἄβυσσος) zu sein, woher die höllischen Plagen kommen (9, 1. 2) und die Wertzeuge des Satan aufsteigen (11, 7. 17, 8), wohin er darum auch 20, 1. 3 eine gesperrt wird (§. 182, b.). Doch hat er einstweilen noch Macht, von dort aus auf der Erde zu wirken. Anderwärts ist die Wüste die Behausung der Dämonen und der unreinen Geister (18, 2. Bgl. §. 26, b.), weshalb auch die Satansengel (9, 14 und dazu not. a.) jenseits der Wüste am Euphrat gebunden liegen.

## Achtes Capitel. Der Meffias und fein Werk.

## §. 187. Jefus als ber Dleffias.

Im Vordergrunde der christologischen Anschauung des Apocalpptikers steht der geschichtliche Jesus, der durch sein geduldiges Leiden das Weissaungsbild von dem leidenden Messias erfüllt hat und durch seine Auserstehung zum Throne Sottes erhöht ist. a) Dadurch hat er die messianische Weltherrschaft empfangen und wird in dieser Herrscherwürde erscheinen als der danielische Menschenschn. b) Die göttliche Herrlichseit des Messias stellt sich dar in dem Flammenblick der göttlichen Allwissenheit und den Symbolen der weltdurchwaltenden Allgegenwart, er wird von aller Creatur angedetet und gepriesen.c) Er ist aber auch ein uranfängliches Wesen, das vor aller Creatur da war. d)

a) Der Apocalyptiter geht von der Anschauung des geschichtlichen Lebens Jesu aus, der auch am häusigsten noch mit diesem seinem persönlichen Namen genannt wird (1, 9. 12, 17. 14, 12. 17, 6. 19, 10. 20, 4. 22, 16. 20. 21) die im Hebräerbrief (Bgl. §. 166, a.). Wie dort, wird seine Abstammung aus Juda hervorgehoben (5, 5. Bgl. §. 167, b.), aber um mit Beziehung auf Gen. 49, 9 ihn als den Messias zu qualificiren; ebenso seine Hertunst aus dem Geschlechte Davids (§. 18, c. 43, d. 107, a.) mit Beziehung auf Jesaj. 11, 1. 10 (5, 5. 22, 16); 12, 5 ist er das Kind der ATlichen Theotratie. Bor Allem aber ist charatteristisch, daß die stehende Anschauungsform, unter welcher hier Jesus erscheint, daß vild des Lammes ist (äquior: 29 Mal), und zwar des geschlachteten (5, 6. 12. 13, 8. Bgl. 7, 14). Daraus erhellt, daß dabei nicht an daß Kassallamm zu benken ist, wie noch Ritschl, S. 121 und Reuß I, S. 477 meinen, sondern an den Messias, der nach Jesaj. 53, 7 still und geduldig, wie ein Lamm, zur Schlachtbant geht (Bgl. §. 43, b. 56, a.). Dies setzt aber eine lebendige Anschauung von seinem geduldigen Leiden voraus, wie wir sie außer dei Petrus nur noch im Hebräerbriefe sanden (§. 167, d.). Er ist aber zugleich der nowototoxos rör vexedor (1, 5. Bgl. Col. 1, 18 und dazu §. 142, d.), sosern er nicht im Tode geblieben sondern zuerst unter allen Menschen zu einem unvergänglichen Leben (1, 18. 2, 8) auferstanden ist. Das ist sein Sieg (5, 5 und dazu §. 186, b.), in Folge dessen er sich zu dem Bater

<sup>1)</sup> Rur in der Ueberschrift und Abresse sindet sich Inσούς Χριστός (1, 1. 2. 5) und in der Beschreibung des tausendjährigen Reiches, wo noch der Appellativssinn des Ramens anklingt, δ Χριστός (20, 4. 6). In dem Schlußsegen sindet sich δ χύριος Ιησούς (22, 21. Bgl. v. 20: χύριε Ιησού).

auf seinen Thron gesetzt hat (3, 21. Bgl. 7, 17. 12, 5). Dieser Thron ift nun ber Thron Gottes und bes Lammes (22, 1. 3).

b) Als der durch die Auferstehung jum Throne Gottes (not. a) d. h. jur Theilnahme an feiner Ehre und Weltherrschaft erhöhte (§. 22, b.) ift Jefus zu ber gottgleichen Herrscherstellung erhoben, bie auch hier als Hauptmoment in bem Messiasbilbe nicht fehlen kann. Run ift er ber Gefalbte Gottes, ber mit Gott die Herrschaft über fein Reich theilt (11, 15. 12, 10. Egl. §. 21. 142, d.), ber Sohn Gottes (2, 18), ber ibn in ausschließlichem Sinne feinen Bater nennt (1, 6. 2, 27. 3, 5. 21. 14, 1. Bgl. §. 20), der Heilige, der es in der That und Wahrheit ist (3, 7: & ayros & aln Firos. Bgl. 19, 11: & aln-Bevos), ber bie Schluffel Davids hat und also bie Bollgemalt über bas messianische Reich (3, 7 nach Jesaj. 22, 22). Als solcher ift er ber Herr ber Gläubigen (11, 8. 14, 13. 22, 20. 21) und fie seine Knechte (1, 1. 2, 20), die seinen Namen tragen (14, 1. 3, 12), er mandelt inmitten der golbenen Leuchter, welche die Gemeinden dars ftellen (1, 13. 2, 1) und hat ihre Sterne (g. 185, d.) in feiner Sand (1, 16. 20. 2, 1). Aber er ist zugleich, weil er ben Thron Gottes theilt, auch der Herr schlechthin, der über alle Könige und Herren erhaben ift (1, 5. 17, 14. 19, 16), und erscheint selbst im könig: lichen Schmud ber Diabeme (19, 12). Mit ber Herrschaft hat er nach Bfalm 2, 9 bas Gericht über die heiben empfangen (2, 27. 12, 5. 19, 15) im Sinne von §. 182, a.; daher hat er ein zweischneibiges Schwerdt im Munde (1, 16. 2, 12. 16. 19, 15) und Füße von glühendem Erz (1, 15. 2, 18). Endlich wird er als ber banielische Menschensohn (§. 22, b.) wieberkommen (1, 13. 14, 14), indem er als ber helle Morgenstern aufgeht, welcher ben Tag ber Endvollen: bung heraufführt (22, 16. Bgl. 177, b.).
c) Obwohl Jesus nach 2, 27 (Bgl. 5, 12) seine messianische

Herricaft von Gott empfangen hat, wie wir es auch fonft im urapostolischen Lehrtropus hervorgehoben fanden (g. 44, b. 54, b. 169, d.), und ihn seinen Gott nennt (2, 7. 3, 2. 12. Bgl. barüber §. 204, d.), so tritt boch in der Apocalypse stärker als irgendwo hervor, daß er burch biefe Erhebung zur gottgleichen Berrichaft ein gottgleiches Befen geworden. Zwar wird die Umschreibung bes Jehovanamens (g. 185, a) nicht direct auf ihn übertragen, und ob der neue (3, 12), unergründliche (19, 12) Namen, ben er empfängt, der Jehovaname sei (Bgl. Baur, S. 215), ift zweifelhaft. Allein die Herrlichkeit, die er mit seiner Erhöhung nach allgemein MTlicher Lehre empfängt und bie bier unter bem Bilbe bes Sonnenglanges erscheint (1, 16), ift fo febr bie unmittelbar göttliche, daß ber Prophet bei ihrem Erscheinen wie tobt niederfällt (v. 17), ba tein Sterblicher die Herrlichkeit Gottes ichauen tann. Wie Gott allein im A. T. die Bergen und Rieren prüft (Pfalm 7, 10), fo wird biefes Prabicat Chrifto beigelegt (2, 23. Bgl. 1 Cor. 4, 5 und bazu & 105, b.) und biefer herzenkundende Scharfblid baburch bargestellt, daß seine Augen sind mie Feuerstammen (1, 14. 2, 18. 19, 12). Er hat die sieben Geister Gottes (3, 1. 5, 6), mit welchen dieser die Welt durchwaltet (§. 185, a.), so daß er burch

biese selbst als ber allgegenwärtige erscheint. Die Engel Gottes selbst sind seine Engel (1, 1. 22, 16. 1, 16. 20. Bgl. §. 22, c.). Die vier Thiere und die 24 Aeltesten (§. 185, b.) fallen vor ihm nieder, wie vor Gott selbst (5, 8. 14), was hier um so bedeutungsvoller ist, als von den Engeln ausdrücklich die προςκύνησις als ein specissisches Prärogativ Gottes abgelehnt wird (19, 10. 22, 9). Wie sie ihn nicht anders als Gott selbst (7, 12) preisen (5, 12. 13), so hat auch die Apocalypse Dozologieen auf Christus (1, 6. 7, 10. Vgl. §. 105, b.

157, b. 177, c.).

d) Von den Vermittlungen, durch welche Paulus und der Hebräerbrief zum Rudschluß von der göttlichen Herrlichkeit Christi auf sein ursprünglich göttliches Wesen geführt murben (§. 108. 166), finbet fich in ber Apocalypse feine Spur. Dennoch steht die Thatsache, baß ber Meffias ein urfprünglich göttliches Wefen fei, ihr von vornberein Schon baß er 1, 14 wie ber Alte ber Tage (Dan. 7, 9) mit weißen haaren erscheint, beutet auf feinen Urfprung lange vor ber irdischen Erscheinung hin; wenn er aber 1, 17. 2, 8 als ber erfte und der lette bezeichnet wird, so weist das ebenso auf seine Ewigkeit hin, wie die Bezeichnungen Gottes als des A und D, des Anfangs und bes Endes (g. 185, a.), in beren Mitte es Christus sich beilegt (22, 13). Ausbrudlich wird Christus endlich 3, 14 die doxn rns xriverog rov Jeon genannt. Dieser Ausbruck bezeichnet ihn freilich nicht als das Princip der Schöpfung (Benschlag, S. 131. 132), die ja hier gerade als Gottes Schöpfung erscheint, sondern nach Prov. 8, 22 als den, der früher da war als die ganze Schöpfung, ohne daß er bamit dieser gleichgestellt wird (Bgl. Col. 1, 15 und bazu §. 144, a.)2). Die Fassung biefer Aussagen als bloger Titulaturen (Baur, S. 215), die nur äußerlich auf Christum übertragen seien, sofern sich an ihn die große eschatologische Erwartung knüpft (S. 218), ist für ein aus bem A. T. erwachsenes Gottesbewußtsein undenkbar. Die Auffassung ber in ihnen enthaltenen Präeristenz als einer idealen, die doch ber Apocalpptifer felbst von einer realen nicht unterscheiben foll (Benfclag, S. 137), kann baburch nicht begründet werben, daß, wenn bie Theotratie ben Meffias gebiert (12, 5), er in ihr längst embryonisch vorhanden gewesen sein muß (S. 138). Denn daß biefes Vorherdasein tein anderes ist als das in der Prophetie gegebene, ist ebenso klar, wie daß daffelbe ein reales Dasein der Person, von welcher die Prophetie redet, nicht nur nicht ausschließt, sondern vorauszuseten febr nabe leat.

<sup>2)</sup> Dagegen hat der Name, welchen der zum letzen Rampse ausziehende Christus trägt (19, 13: Ó λόγος του Θεου), keine Beziehung auf dieses vorweltliche Sein oder gar auf die alexandrinische Logoslehre (Bgl. noch Beyschlag, S. 182). Er bezeichnet ihn aber auch nicht als den Mittler der göttlichen Offenbarung (Lechler, S. 200), sondern der Function gemäß, bei welcher er denselben trägt, als den Bollstreder des göttlichen (richterlichen) Willens, sosern nach Axlicher Anschauung (Hebr. 4, 12 und dazu §. 164, c.) das Wort Gottes als lebendiges unmittelbar vollstredt, was es verkündet.

### §. 188. Das mefftanifche Beil.

Christus hat durch seinen Tod die Christen von der Schulde-sleckung gereinigt und damit von der Herrschaft des Satan befreit, durch seine Auserstehung aber den Sieg über den Tod gewonnen.a) So ist es die Inade Gottes und Christi allein, die zum Heile führt, aber die mit der Berufung gegebene Bestimmung zum ewigen Leben ist teine unwiderrussische. d) Die Bedingung der Theilnahme an der Endvollendung sind die Werte, welche aus der Sinnesänderung hervorgehen und die durch Christum verkündeten Gedote Gottes erfüllen.c) Die Grundvoraussehung dafür aber ist der Glaube an Jesum als den Messias, durch dessen Bewährung im Gehorsam gegen sein Wort, in der Geduld und Treue dis zum Tode man allein im Kampse wider den Satan den Sieg gewinnt.d)

a) Daraus, daß Jesus in der Apocalppse überall als das geschlachtete Lamm erscheint (§. 187, a.), erhellt bereits, baß fein Leiden und Sterben bie Grundlage seines messianischen Wertes ift, wie er benn auch gleich bem messianischen Hohenpriester bes Bebräerbriefs (§. 167) von vornherein im priefterlichen Schmude auftritt (1, 13). Wenn bie Christen ihre Rleiber gewaschen und rein gemacht haben im Blute bes Lammes (7, 14. 22, 14), so ift dieses wie bei Betrus (§. 56, d. 177, c.) und im Bebräerbrief (§. 172, a.) als bas Reinigungsmittel gebacht. welches die Bestedung der Sündenschuld von ihnen nimmt. Wenn aber biese Reinigung zugleich als eine Lösung von den Sünden bezeichnet wird (1, 5 lies: λύσαντι), so ist das von Christo in seinem freiwilligen Tode aus Liebe für die Menschen (1, 5. Bgl. 3, 9) vergossene Blut wie in der Lehre Jesu (§. 25, d. Bgl. die απολύτρωσις bei Baulus und im Bebraerbrief &. 110, d. 171, c.) als bas Lofegelb vorgeftellt, um welches die Menschen aus der Schuldhaft, in die die Sunde fie ge bracht, losgetauft find. Damit find fie aber freilich auch zugleich abnlic wie bei Betrus (§. 57, a.) losgekauft aus ber Rnechtschaft, unter welcher alle Erdbewohner stehen (5, 9. 14, 3), sofern diese nach §. 186, a. bas herrschaftsbereich bes Satans find, fo bag bie Ertauften nun Gott und bem Lamme angehören, wie eine gottgeweihte Erftlingsgarbe (14, 4) und ein Reich bilben, in welchem sie Gott priesterlich bienen (1, 6. 5, 10). Diese Folge kann ber fündenfühnende Tob Christi haben, sofern baburch die Anklage des Satan zum Schweigen gebracht und er nun über bie schuldbefreiten Menschen alle Dacht perloren hat (§. 186, b.). Der Sieg Christi über ben Teufel, welcher die Gottesberrichaft auf Erben begründet (12, 9. 10. Bgl. §. 26, c.), ift gwar burch seine Erhöhung vollendet, aber doch in seinem Tode eigentlich gewonnen, weshalb ber 5,5 angefündigte Sieger v. 6 als geschlachtetes Lamm erscheint. Um seines Blutes willen, bas fie von ber herrschaft bes Satan losgefauft hat, vermögen jest die Gläubigen ben Satan. ber immer aufs Reue darum tämpft, seine Herrschaft über sie zu gewinnen (§. 186, c.), zu besiegen (12, 11: evixyvar avrdr dec rd

alμα του άφνίου). Wie Christus aber burch seinen Tod ben Sieg über den Satan gewonnen, so durch seine Auserstehung (§. 187, a.), die an der χυριαχή ημέρα geseiert wird (1, 10), den Sieg über den Tod und Hades, so daß er auß demselben befreien kann (1, 18), sei es zum irdischen Leben im tausendjährigen Reich (§. 183, b.), sei es beim Andruch der Endvollendung, wo Tod und Hades völlig ver-

nichtet werben (§. 183, c.).

b) Ist durch den freiwilligen Tod Christi und seine gottgewirkte Erhöhung die Menscheit von der Schuld der Sünde und der Macht bes Satan befreit (not. a.), so mussen bie, welche als Sieger vor bem Throne Gottes stehen, bekennen, baß sie bie messianische Errettung (σωτηρία) bem Gott, ber sich ihnen als ihr Gott (7, 10. 12. 4, 11. 19, 6. Bgl. 21, 3. 7) gnädig erwiesen hat (Bgl. §. 114, a. 173, a.), und dem Lamme (7, 10. Bgl. v. 14) verdanten, so daß sie ein Gotteswerk ist (12, 10. 19, 1). Indem der Berfaffer sich den paulinischen Eingangs- und Schlußsegen (§. 104, d.) aneignet, betennt er, daß Inabe und Heil von Gott, von ben sieben Geistern Gottes und von Christo herkommt (1, 4. 5), und wünscht ben Lefern bas Geleit der Gnade Christi (22, 21). Christus ist es, der sie vor den schwersten Prüfungen bewahrt (3, 10), der ihrer geistlichen Beburftigkeit abhilft, welcher Art sie auch sei (3, 18), der sie zurecht= weift und erzieht, wenn sie ber Sinnesanderung bedürfen (v. 19), ber mit benen, welche seine Stimme hören und sich seiner Wirksamkeit öffnen, in die innigste persönliche Gemeinschaft tritt (v. 20). Es kann nicht klarer ausgebrückt werben, daß die Beschaffung bessen, mas zum Heile gehört, ganz und gar ein Werk Christi ist. Darum ist endlich auch bas ewige Leben, bas ber Chrift am Ziele gewinnt (§. 183, b.), ein Geschenk Gottes, bas ganz umsonst ertheilt wird (21, 6. 22, 17). Ja, es scheint, als ob biese Gabe bereits burch ewige göttliche Borherbestimmung verliehen wäre, da die Aufzeichnung im Lebensbuche (§. 182, d.) bereits vor der Weltschöpfung erfolgt ist (13, §. 17, 8). Aber da der Name eines jeden wieder im Lebensbuche gelöscht werden kann (3, 5) und beim Gerichte erst noch nachgesehen wird, welche Namen darin stehen geblieben (20, 12. 15), so involvirt jene Beftimmung teinen unwiderruflichen göttlichen Rathschluß, ber über bem Einzelnen waltet, sondern führt nur die Berufung der Christen auf den ewigen Heilsrathschluß zurüd').

c) Des Gnadenbeistandes Gottes und Christi (not. b.) bedarf es, damit der Christ die Bedingungen der Heilsvollendung erfülle. Wenn nämlich die Braut des Messias zur Hochzeitsseier eingehen soll (§. 183, a.), so wird ihr ein hochzeitliches Kleid gegeben, dessen Stoff gleichsam die Rechtthaten (dexaechuara: 15, 4) der Heiligen sind (19, 8). Dies Kleid ist wie die weißen Kleider, in denen die Vollendeten

<sup>3)</sup> Wenn die Christen \*\$\lambda\eta\tau\cdot &a\cdot \text{Extoi}\$ heißen (17, 14), so folgt schon aus der Boranstellung der Berufung (§. 178, b. Anmert. 2), daß noch beide Begriffe wie bei Petrus (§. 51, b.) gesaßt find, und 19, 9 zeigt, daß die Berufung auch hier als Bestimmung zur heilsvollendung gedacht ist (§. 188, a.).

erscheinen (§. 183, b.), das Zeichen davon, daß die Glieder der Gemeinbe als solche erklart werben, die als dixacoc Gerechtigkeit geübt und als äyeoe sich immer mehr geheiligt haben (22, 11. Bgl. §. 175, a. b.)3), also von der Gerechterklärung im Gericht 3), welches auf Grund ber Werte erfolgt (g. 182, d.). Darum muffen bem Sterbenden die Werke nachfolgen, um mit ihm vor Gericht zu treten und seine Rechtfertigung zu erwirken (14, 13), die hier selbstverständlich wie bei Jacobus (§. 71, c.) auf Grund bes wirklichen Thatbestandes erfolgt. Soll also ber Chrift die Heilsvollendung empfangen, fo muffen feine Werte volltommen fein im Urtheile Gottes (3, 2: πεπληρωμένα ένώπιον του θεού). Diese Werke sind aber keinesmeas äußerliche Leistungen, wie schon die Schilderung der Frömmigkeit der Christengemeinde (§. 184, c.) zeigt. Nur durch die schon von Christo (§. 24. Bgl. §. 46, a. 175, a.) verlangte Sinnesanderung (ueravous) können die Richtchriften sich von ihren fündhaften Werken abwenden (9, 20. 21. 16, 11) und Gott die Ehre geben (16, 9. Bgl. §. 184, c.). Ebenso können die Chriften, wenn sie im sittlichen Streben nachgelaffen (2, 5. 3, 3. 19) oder sich zur Unsittlichkeit haben verführen lassen (2, 16. 21. 22), nur durch sie (Bgl. §. 125, a. 179, c.) zu den Gott wohlgefälligen Werken gelangen. Zu diesen Werken, in benen sich bie Sinnesanderung zeigt, wird die Liebe zu Christo (2, 4. 5) gerechnet, wie der Missionseifer (3, 8) und der Dienst der Liebe (2, 19) an ben christlichen Brübern (1, 9. 6, 11. 19, 10. 22, 9), die zugleich die Brüder ber himmlischen Gottesfamilie (§. 185, c.) find (12, 10). In diesen Werken beweist sich die schon von Christo (§. 33, b.) ge forberte Bachsamkeit (3, 2. 16, 15) und bas mahre Gott wohlgefällige Leben (3, 1. Bgl. 2 Betr. 1, 3 und dazu §. 178, a.), ihr Mangel ift ein Zeichen ber Lauheit und falfcher Einbildung bei geiftlicher Armuth (3, 15—17), der nach not. b. Chriftus allein abhelfen kann. Thun dieser Werke ist nichts anderes als das Bewahren (moeir) ber Gebote Gottes, welches nach & 184, c. die Christengemeinde kenn: zeichnet. Da aber dies Bewahren ber Gebote Gottes identisch ist mit dem Bewahren der Werte Christi (2, 26) oder seines Wortes (3, 8, 10), wie es die Leser überliefert empfangen haben (3, 3) ober wie sie es in diesem Buche lesen (1, 3, 22, 7, 9), so ist dabei nicht an die

<sup>2)</sup> hier zeigt ber Gegensat bes ψυπαρός beutlich, baß es sich noch ganz um ben ATlichen Begriff ber cyιότης (§. 185, a. Anmert. 1) handelt.

<sup>3)</sup> Sonst erscheint die Rleidersymbolit in der Apocalypse freilich in anderer Form. Der sittliche Wandel des Menschen selbst ist als die äußere Darstellung seiner Frömmigkeit sein Rleid; es folgt also aus ihr das grade Gegentheil von dem, was Baur, S. 226 darin sindet, daß den Werten in ihrer Loslösung vom Subject an sich ein höherer Werth beigelegt werde. Der Mensch geht nacht, wenn es ihm an dem sittlichen Wandel sehlt (3, 18), und jedermann sieht die Blöße seiner Unfrömmigkeit (16, 15). Er besteckt seine Kleider durch die Sünde (3, 4) und reinigt sich von der Schuldbesteckung, welche die Sünde auf seinem Gewande zurückläßt, durch das Blut Christi (7, 14 und dazu not. a.). Es ist eine neue Wendung dieser Symbolit, wenn die göttliche Anerkennung der menschlichen Gerechtigkeit (§. 88, b.) als das Kleid dargestellt wird, welches die Gerechten empfangen.

Werke des mosaischen Gesetzes gebacht, sondern an das durch Christum verkündete Gesetz (Bgl. §. 69, b.). Wie in den Evangelien (§. 32, a.) kann dies auch bezeichnet werden als die Nachfolge Christi, die in jungfräulicher Reinheit von Fleischesssünden und in stedenloser Wahr- haftigkeit (14, 4. 5) besteht, oder als Hören auf seine Stimme, wo-

burch man sich seiner Wirksamkeit öffnet (3, 20).

d) Wenn die jur Beilsvollendung nothwendigen Werte in ber Erfüllung bes burch Chriftum verkundigten Gotteswillens besteben (not. c.), so sett dieselbe hier wie §. 70, c. den Glauben an Jesum (14, 12) voraus b. h. die zuversichtliche Ueberzeugung, daß er als ber Meffias den Willen Gottes verfündigt hat. Darum muß die Bewahrung feines Wortes Sand in Sand gehn mit bem Betenntniß feines Namens (3, 8). Auch hier ist also der Glaube die Grundbedingung ber Heilserlangung, und daß berselbe als solche nicht häufiger geltenb gemacht wirb, liegt baran, daß bie Paranese unseres Buches von ber Anschauung beherrscht wird, daß die ganze noch bevorstehende Entwidlung ein Kampf des Satan und seiner Wertzeuge wiber die Ge meinde ift (g. 186, c.). Um gur Heilsvollendung zu gelangen, muß ber Einzelne in diesem Kampfe siegen (2, 7. 11. 17. 3, 5. 12. 21. 15, 2. 21, 7), indem er einerseits ber Bersuchung gur Sunde gegenüber die Werke Christi bewahrt (2, 26 und bazu not. c.) ober festhält an der bisherigen Erfüllung seines Wortes (2, 25. 3, 11) und indem er andererseits der Bersuchung zum Abfall (vom Glauben) gegenüber den Glauben an Jesum bewahrt (14, 12) und nicht verleugnet (2, 13), ober seinen Namen, burch beffen Nennung man feine Meffianität betennt (§. 46, d.), festhält (2, 13), immer aufs Neue bezeugt (12, 11) und nicht verleugnet (3, 8)4). Diese zwiefache Glaubensbewährung ift in ber Situation unferes Buches die specifische Bedingung ber Heilsvollendung. Wie aber der Liebe ihre Bemährung in der Siaxovia, so steht 2, 19 dem Glauben seine Bewährung in ber Gebuld (§. 33, a.) gegenüber, welche bann Noth thut, wenn Die Wertzeuge bes Satan die treuen Zeugen, welche Jesum als ben Meffias bekennen (17, 6. Bgl. 2, 13. 11, 3), mit Berfolgung und Tod bedrohen (13, 10). Da gilt es geduldig (14, 12) zu tragen, mas man um des Namens Chrifti willen leiden muß (2, 3), und felbst den Tod ) nicht zu scheuen (2, 10. 12, 11) um bes Zeugnisses Jesu willen, bas man besitzt (6, 9. 20, 4). Diese Gebuld wird ausdrücklich zu ben Werken gerechnet (2, 2. 3. 19), welche das Wort Christi forbert (not. c.), ja dieses Wort ist wesentlich ein Wort von der Geduld (3, 10), als beren Borbild 1, 9 Jesus selbst gedacht zu sein scheint.

<sup>6)</sup> Sofern ber Glaube an die Messanität Jesu nach §. 187, b. den Glauben an seine Wiedertunft einschließt, wie sie das in diesem Buche dem Propheten gewordene Zeugniß Jesu verkündet (19, 10. Bgl. §. 189, c.), kann dieser Glaube als der Besitz der μαρτυρία 'Ιησού bezeichnet werden (12, 17. 19, 10), da dieselbe verloren geht, sobald man an ihrer Wahrheit zu zweiseln beginnt.

<sup>\*)</sup> Rach bem Zusammenhange von 14, 13 mit 14, 12 scheint auch das &noInfonstr er nocho wie in den Thessalonicherbriefen (g. 83, c.) nur ganz allgemein das Sterben in dem Glauben an den Herrn zu bezeichnen.

## §. 189. Die Prophetie.

Ein Hauptmittel, durch welches die Christen zur Heilsvollendung zubereitet werden, ist die Prophetie mit ihrem Trost und ihrer Ermahnung. a) In letzter Instanz geht alle Prophetie von Gott aus und verkündigt sein Wort. b) Aber auch hier ist Christus der Mittler, der die Geheimnisse Gottes, welche er geschaut, dem Propheten bezeugt. c) Andererseits ist es der von Gott ausgehende Geist der Prophetie, welcher den Propheten zum Reden und Schauen befähigt. d)

a) Um die Christen in der Geduld und Treue (§. 188, d.) ju stärken, ist ihnen das Wort der Prophetie gegeben. Indem dieselbe einerseits verkündet, was in der nächsten Zukunft geschehen soll (§. 180, a.), stärkt sie die Ueberzeugung, daß der, dessen Ankunft nahe bevorsteht, der Wessiad ist, und tröstet über die Leiden der Gegenwart, indem sie mit dem Gericht über die Gottesseinde (10, 11) ihr nahes Ende in Aussicht stellt. Indem sie aber (Bgl. besonders Capitel 2. 3) die Forderungen Jesu den Gemeinden übermittelt und Verheißungen sür die Treuen wie Drohungen für die Abtrünnigen hinzusügt, schärfssie den Giser, im Gehorsam gegen Christi Wort den Glauben zu dewähren. Daher sind die Worte der Prophetie dieses Buches zu hören (1, 3) und zu dewahren (22, 7. 9. Bgl. §. 188, c.) im Blick auf die Rähe des Zeitpunkts, wo sich entschein muß, ob seine Berzheißungen an den Lesern desselben sich erfüllen werden oder nicht.

b) Die lette Quelle der Prophetie kann nur Gott selbst sein. Es ist das Geheimniß seines Rathschlusses, das er den Propheten, seinen Knechten, verkündet hat (10, 7: εδηγγέλισεν), selbst die Berkündigung des Gerichts über Babel, das zur Herbeisührung der Endvollendung nothwendig ist, heißt ein ewiges Evangelium (14, 6). Die Worte des Propheten bezeugen darum Gottes Wort (1, 2, 9, 6, 9), ja sie sind selbst wahrhaftige und glaubwürdige Worte Gottes (19, 9, 21, 5, 22, 6), die als solche erfüllt werden müssen (17, 17, Vgl. 10, 7), und Gott droht zu strasen alle, die ihnen etwas hinzuseten oder abthun (22, 18, 19). Wie sich Gott dei der Uebermittlung der Weissaugung an den Propheten seiner Engel vor Anderen diesen Auftrag zu haben (22, 6), der wohl meist gemeint ist, wenn die himmlische Stimme, die mit dem Propheten redet (1, 10, 12, 4, 1, 10, 4, 8), oder der Redende selbst (19, 9, 21, 6) nicht näher bezeichnet wird.

c) Die Offenbarung der zukunftigen Dinge rührt nach der Neberschrift des Buches (1, 1) von Christo her, dem sie Gott gegeben hat. Das geschlachtete Lamm d. h. nach §. 187, a. der Messias, sofern er in Folge seines Sieges (5, 5) das Organ für die Erfüllung der göttlichen Berheißungen geworden, war allein würdig, die Siegel des Zukunftsbuches, in welchem die Rathschlässe Gottes verzeichnet stehn, zu lösen (5, 9) und er hat es gethan schon in seinen eschatologischen Weissaungen (§. 36, d. Bgl. §. 180, d.). und jetzt, wo er durch seinen Engel, der mit dem Gottesengel 22, 6 (not. a.) identisch ist, dem Propheten, seinem Knechte, die Zukunft in Bilbern vorsührt (1, 1),

bamit dieser, was er so geschaut, den Gemeinden bezeuge (22, 16. 1, 2), ähnlich wie die beiden prophetischen Zeugen 11, 3. 7. Er kann dem Propheten aber nur zeigen, was er selbst geschaut, die Deffnung des Zukunstsducks ist nur die bildliche Darstellung der Wahrheit, daß der Messias, der das Heilswerk vollbracht (§. 187, a.), selbst in das Geheimniß der göttlichen Rathschlüsse (not. b.) hineingeschaut hat. Von dem aber, was er dort geschaut, ist er der treue und wahrhaftige Zeuge (1, 5. 3, 14. Bgl. 22, 20). Der Inhalt der Offenbarung heißt darum das Zeugniß Jesu (h µaprvojia Invov: 1, 2. 9. 12, 17. 19, 10. 20, 4 und dazu §. 188, d. Anmerk. 4. Bgl. 6, 9).

And der Stelle 19, 10 ist das Zeugniß Jesu der Geist der

Weissagung b. h. es ift burch ben prophetischen Geist vermittelt. Inbem der Prophet bezeugt, mas Jesus in der Bision den Gemeinden sagen ließ (Capitel 2.3), redet dieser Beist zu den Gemeinden (2, 7.11. 17. 29. 3, 6. 13. 22) und auch sonst, wenn ber Prophet den Gemeinden die Weissagung in Ermahnung und Trost auslegt, redet der Geist burch ihn (14, 13. 22, 17). Der Prophet ist er nreduare, wenn er die Bilder der Zukunft schaut (1, 10. 4, 2. 17, 3. 21, 10), welche ihm nach §. 186, d. Engel zeigen und beuten. Gott felbst beißt 22, 6 ber Gott ber Prophetengeister; aber es ift hier wohl nur ber Eine Geift ber Prophetie in seinen mannigfaltigen Erweisungen ans geschaut als von ihm ausgehend, wie nach §. 185, a. ber Eine Geist Gottes in den sieben Geiftern. Wenn 1, 4 alle Gnade und alles Seil neben Gott auch von seinen Geistern hergeleitet wirb, so erhellt aus bieser Wirksamkeit des Geistes in der Prophetie, die nach not. a. ben Gläubigen bazu verhilft, die Bedingung ber Heilsvollendung zu erfüllen, wie bieses gemeint ift. Allerbings scheint 5, 6 ber siebenfaltige Geist Gottes, ben auch Christus hat (g. 187, c.), nach Sacharja, von dem seine Vorstellung entlehnt, zunächst als die die Welt durchwaltende Gottesfraft gedacht zu fein; aber auf bem Gebiete ber Erlösung hat er seine eigenthümliche Bebeutung als Offenbarungsmittler und in bem Menschen erscheint er ausschließlich als Princip ber Prophetie (Bal. §. 62, c.) <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Das πνευματικώς (11, 8) bezeichnet wohl, daß der Geist der Prophetie, der die Stadt nicht nach ihrem empirischen Ramen, sondern nach ihrem Wesen, das sie durch den Word des Messias angenommen hat (§. 184, a.), bezeichnet, ihr diesen Ramen giebt. Mit dem Geistesleben des Menschen hat dieser Ausdruck nichts zu thun. Wo πνεύμα nicht den Gottesgeist oder die bösen Geister (16, 13. 14. 18, 2 und dazu §. 186) bezeichnet, heißt es Lebensgeist (13, 15. 11, 11: πνεύμα ζωής έκ Ιεού. Bgl. §. 29, d. Anmert. 1). Träger dieses Lebenshauches ist auch hier die Seele (8, 9. 18, 13), die darum als Substrat des leiblichen Lebens (12, 11. 16, 3) und des sinnlichen Begehrens (18, 14), aber auch als Substrat des den Tod überdauernden Lebens (6, 9. 20, 4) erscheint. Das Gerz ist auch hier der verborgene (2, 23) Sit alles geistigen Lebens, selbst der Gedanken und Entschlüsse (17, 17. 18, 7. 8gl. §. 30, b.). Der νούς ist der höhere geistige Sinn, welcher zum Berkändnis der vielsach räthselbasten Brophetie besähigt (13, 18, 17, 9).

# Bierter Abschnitt. Die geschichtlichen Bucher.

## Reuntes Capitel.

Der Meffias der Juden und das Beil der Beidenwelt.

### §. 190. Die jubendriftlichen Ebangelien.

Das Marcusevangelium erweist mit nicht unbeutlicher Rucksichtenahme auf die schwersten Bedenken dagegen aus der Selbstdarstellung Jesu in Wort und Werk seine Messianität. a) Allein die Lehrhafte Tendenz tritt hier doch nur indirect hervor, während die ganze Composition noch darauf abzielt, ein möglichst umfassendes, farbenreiches Bild der öffentlichen Wirksamkeit Jesu zu geden. b) In kunstvollerer, mehr schriftgelehrter Weise such der erste Evangelist den Beweiß zu führen, daß Jesus der von den Propheten verheißene Messias sei. c) Dabei ist das A. T. überwiegend nach dem Grundterte benutzt, obwohl der Verfasser Kenntniß der Septuaginta zeigt. d)

a) Wie schon die älteste Ueberlieferung über das Marcusevangelium (bei Euseb. hist. III, 39) berichtet, daß es aus den Lehrvorträgen des Petrus entstanden sei, die ohne Zweisel die Erweisung der Messianität Jesu bezweckten, so kündigt sich auch das Evangelium selbst als die frohe Botschaft von Jesu Christo dem Sohne Gottes (1, 1) d. h. von dem Messias (1, 11. 3, 11. 5, 7. 14, 61. Bgl. 8, 29. 14, 61. 15, 32: d Xocords) an. Es zeigt daher im Singange nur kurz, wie Johannes dem Herrn durch seine Bustause den Weg dereitet und auf den kommenden Messias hingewiesen habe (1, 4–8), und läßt dann sofort Jesum selbst in der Tause zum Messias gesalbt (Bgl. §. 42, d.) und in der Wüste als Messias bewährt werden (1, 9–13). Jesus beginnt seine messianische Wirksamseit

<sup>1)</sup> Während das alteste apostolische Evangelium noch vorzugsweise bei den Specialitäten der Bersuchung in der Wisse verweilt (§. 16, b. 21, b.), scheint die selbe bei Marcus bereits rein als der Sieg des Messias über den Widersacher Gettes (Bgl. §. 26) und das Dienen der Engel als messianische Huldigung gesast zu sein

mit der Berkundigung von der Nähe des Reichs und der Erfüllung ber Zeit (1, 14. 15. Bgl. §. 14), beruft sofort Junger, welche bie Reichsgemeinde sammeln sollen (1, 17), zeigt sich durch seine gewaltige Rebe (1, 27) als ben Bevollmächtigten Gottes im Gegensat ju ben Schriftgelehrten (1, 22) und beweift sich ganz wie in der Predigt bes Petrus (Act. 10, 38 und dazu §. 42, c.) besonders durch seine Austreibungen ber Damonen, die ihn als ben Messias erkennen und fürchten (1, 24. 34. 3, 11. 12. 5, 7), als ben Sieger über sie.2) Sein Anspruch auf die messianische Bollmacht der Sündenvergebung (2, 10) und der Gesetzesauslegung (2, 28), nach welcher er eine neue Sabbathobservanz einführt, verwickelt ihn in einen tödtlichen Conflict mit den herrschenden Parteien (3, 6). Im Volke vollzieht sich eine Scheidung zwischen ben Empfänglichen und Unempfänglichen, in Folge beren er nur jenen das Geheimniß des Gottesreiches mittheilen kann (4, 11). Selbst bei den erwählten Zwölfen muß er vielfach über Mangel an Verständniß klagen (4, 13. 6, 52. 7, 18. 8, 17—21), bis Betrus ihn in ihrem Namen als den Messias bekennt (8, 29). Von nun an beginnt Jesus durch die immer wiederholte Weissagung seines Todes und der darauf folgenden Auferstehung (8, 31. 9, 31. 10, 33. 34) als seiner messianischen Bestimmung ben schweren Anstoß, welchen fein Miffethätertod ihrem Glauben bereiten follte (Bgl. §. 43, a.), zu beben, aber ohne Erfolg. Die Verfündigung seiner Wiederkunft in Herrlichkeit (8.38) empfängt sofort in der Verklärungescene (9.2-8) ihre göttliche Bestätigung im Sinne von 2 Betr. 1, 16—18 (§. 177, b.); aber bie Fünger bedürfen noch mancherlei Belehrungen über bas Wesen des Gottesreichs (9, 33—50. 10, 13—45). Endlich zieht er als der Wessias vor allem Bolk, das ihn bereits als solchen begrüßt (10, 47. 48), in Jerusalem ein (11, 9. 10), erklärt sich vor ben Hierarchen offen für den geliebten Sohn Gottes (12, 6. Bgl. §. 20, b.) und verkundet den Jungern in der ausführlichsten Rede, die Marcus aufgenommen, feine Wieberkunft (Capitel 13), die vollenden follte, was seine irdische Wirksamkeit noch unvollendet gelassen. Beim letten Mahle mit seinen Jüngern stiftet er ben neuen Bund (14, 24) und bekennt sich vor Gericht zu seiner Messiasmurbe (14, 62. 15, 2). Bei seinem Tode zerreißt der Vorhang des Allerheiligsten (15, 38), wo= burch im Sinne von §. 172, d. fein meffianisches Wert vollendet ift, und der heidnische Centurio selbst erkennt ihn in dem lebenskräftigen Triumphruf, mit dem er verscheibet, als Gottessohn (15, 39). Evangelium schließt mit ber Botschaft von ber Auferstehung und ben bevorstehenden Erscheinungen des Auferstandenen (16, 6. 7.), welche

<sup>(</sup>Bgl. §. 22, c.). Gine Parallelisirung des Messas mit dem ersten Abam (Bgl. Baux, S. 302) aber ist durch die malerische Charakterifirung der menschenkeren Bufte (1, 13: ην μετά των Αηρίων) nicht indicirt.

<sup>2)</sup> Daß unser Evangelium und nicht das Lucasevangelium, wie Baur, S. 328 meint, unter allen Heilmundern Jesu besonders die Dämonenaustreibungen hervorhebe, habe ich in den Studien und Kritiken (1861. S. 651. 658. Bgl. S. 709. 710) nachgewiesen.

die Perspective auf die höchste Beglaubigung seiner Messianität

(§. 43, d.) öffnet.

b) So evident aus dem Marcusevangelium erhellt, daß Jefus fich mahrend seines irbischen Lebens als ben Meffias in Wort und That erwiesen und die nach seinem Tobe erst eintretende und mit seiner Wiebertunft sich vollendende meffianische Erhöhung vorausge sagt habe (not. a.), so ist boch bieser Rachweis in ihm noch in echt epischer Beise durch ganz objective Darstellung seines Lebens geführt. Rur an ber Spige bes Evangeliums fteht eine Reflexion barüber. baß das Auftreten des Vorläufers Jesu bereits der Weissagung ent sprach (1, 2. 3). Im Uebrigen wird lediglich aus Worten Jesu bar gethan, wie er bas, mas bem Glauben an ihn ben fcwerften Anftok bereitete, sein Leiben, bas bem bes Täufers ähnlich werben mußte (9, 12, 13), seine Berwerfung durch die Hierarchie (12, 10, 11), seine Gefangennehmung (14, 49), ja felbst seinen Berrath burch einen der Jünger (14, 21) und die Zerstreuung aller andern (14, 27) als von der Weissagung bereits in Aussicht genommen vorhergesagt habe (Vgl. noch 4, 12. 7, 6. 7). Es erhellt aber auch, daß diese erste Versuch, ein Lebensbild Jesu zu geben, weber in der Auswahl noch in der Anordnung des Stoffs von dieser lehrhaften Tenden ausschließlich beherrscht ist und in seiner Composition aus ihr beraus allein hinreichend erklärt werben tann. Die farbenreichen Detailans führungen einzelner Erzählungen, die anschaulichen Schilberungen ber Birtfamteit Chrifti unter ben Boltsmaffen, Die forgfältige Dar stellung der allmähligen Steigerung in der Opposition der herrschen ben Barteien, vor Allem die eingehende Darlegung ber Bilbung und fortschreitenden heranbildung des Jungertreises haben mit jener lebr haften Tendenz taum irgend etwas zu thun. Die ganze, nach ein zelnen in ber pragmatischen Entwicklung ber Geschichte liegenben Hauptpunkten bisponirte Anlage bes Evangeliums (Bgl. a. a. D. S. 666-672) zeigt beutlich, bag, wenn auch bie lehrhafte Bebeutung biefer Geschichte bas Motiv feiner Composition war, biefelbe bod burchmeg von bem lebensvollen Interesse an ben überlieferten Stoffen als solchen getragen ift.

c) Wie unser erstes Evangelium eine Erweiterung und kunstvollene Ausgestaltung des von dem zweiten ihm dargebotenen geschichtlichen Lebensbildes Jesu ist, so hat es auch die lehrhafte Tendenz desselben directer und in reslectirterer Weise versolgt. Es beginnt damit, Jesum, der von seiner messianischen Würde (d Aquoros: 2, 4. 11, 2. 16, 16. 20. 26, 63. 68) den Beinamen Aquoros führt (1, 16. 27, 17. 22. 'Invovs Aquoros: 1, 1. 18. Vgl. Marc. 1, 1), durch den Stammbaum seines Adoptivvaters Joseph und die Geschichte von desse darzustellen, in welchem die ganze gottgeordnete Geschichte dieses Hauses sich abschließen mußte (1, 17). Schon in der Geduckte unser Kvangelist der daxy rov edayyellov (Marc. 1, 1) voranschiedt, wird überall die Erfüllung der messianischen Weisfagung nachgewiesen (1, 23.

2, 5. 6. 15. 17. 18. 23). Wo dann Jesus selbst wie bei Marcus (not. a.) als Prediger bes Himmelreichs und als Arzt ber Kranken auftritt (4, 23), da wird hier in seinem Auftreten als Lehrer (4, 14—16), wovon Capitel 5-7 ein Beispiel giebt, wie in seiner Beilthätigkeit, bie Capitel 8. 9 schilbert, die Erfüllung ber Weissagung nachgewiesen (8, 17). Trifft auch hier sein Lehren und Wirken bei den herr= schenden Parteien auf Opposition, beim Bolt auf Unempfänglichkeit, so wird sein Berhalten gegen jene (12, 17—21), wie gegen diese (13, 14. 15. 13, 35) als in der Weissagung vorgesehen dargestellt. Roch stärker als im Marcusevangelium wird überall seine Verkünbigung als bas Evangelium vom Reiche (4, 23. 9, 35. 24, 14. Bgl. besonders die vielen Parabeln vom himmelreiche) bezeichnet, die ihn als den Gründer und Gesetzgeber dieses Reiches qualificirt. In der Leidensgeschichte wird bei dem messianischen Einzuge (21, 4. 5. 16), bei bem Schidfal bes Berrathers (27, 9. 10) und indirect wenigstens bei der Darstellung der Kreuzigungsgeschichte (27, 34. 39-43) die Erfüllung der Weissagung nachgewiesen. Endlich erscheint in der galiläischen Abschiedsscene Jesus als der erhöhte Messias, der das

messianische Weltregiment empfangen hat (28, 16-18).

d) Zeigt sich schon in der ganzen Anlage des ersten Evangeliums und in der Durchführung seines lehrhaften Zwedes (not. c.) ber schriftgelehrte Charafter seines Verfassers, so erhellt berselbe auch baraus, daß er den Urtert selbstständig kennt und benutt, wie er benn auch in dem Geschlechtsregister (1, 2—15) überwiegend die hebräischen Namen bes Urtertes giebt. Während in der von ihm gebrauchten griechischen Uebertragung ber apostolischen Quelle die ATlichen Citate Jesu in ber Gestalt des LXX-Tertes in den Mund gelegt waren (§. 103, b.), find die von ihm gebrachten pragmatischen Nachweisungen von ber Erfüllung ATlicher Weiffagungen, die er in berfelben Form gelegentlich auch ben handelnden Personen in den Mund zu legen pflegt (1, 22. 13, 14), überwiegend nach dem Urtert gegeben (2, 6. 13, 14. 15. 21, 5) und oft der Art, daß er von den LXX. aus gar nicht darauf tommen konnte (2, 15. 23. 8, 17. 12, 18—21. 27, 9. 10). Trogdem tennt und benutt er auch die LXX. (2, 18. 4, 15. 16. 12, 18—21. 21, 16), ja auf das Citat 13, 35 (Bgl. auch 13, 14. 15) wäre er ohne sie schwerlich gekommen. Im Uebrigen ist seine Anführung und Interpretationsweise eben so frei (27, 9. 10. 13, 34) und ohne Rückficht auf ben Zusammenhang (2, 15. 18. 23) wie bei Paulus und im Debraerbriefe (§. 103, b. c. 164, d.). Wie bei Betrus (§. 42, d. 56, a. Bgl. §. 187, a.) ist Jesus ber jesajanische Gottesknecht (8, 17. °) 12, 18). Ueberhaupt sehen wir auch hier wieder am häusigsten Jesajas und die Bfalmen benußt (Bgl. §. 103, a. 184, a. Anmert. 1), demnächst Sacharja und Jeremia, vereinzelt Micha und Hosea. Die Citate werden als

<sup>3)</sup> Die kunftliche Deutung der Stelle Jesaj. 53, 4 auf die Heilmunder Jesu zeigt am klarsten, wie wenig die apostolische Zeit im A. T. directe Weissaungen berfelben fand, auf Grund berer man solche in Straus'scher Weise hatte erdichten konnen.

Prophetenwort (2, 23. 13, 35. 21, 4. Bgl. 2, 5: pkypantal did tov noophtov), nicht selten mit Rennung des Namens angeführt (did 'Hoalov: 4, 14. 8, 17. 12, 17. 13, 14. Bgl. 2, 17. 27, 9), nur 1, 22. 2, 15 als ein burch den Propheten verkündetes Gottes-wort (Bgl. §. 164, d.).

### §. 191. Der Uniberfalismus ber judendriftlichen Coangelien.

Indem Marcus Jesum das Attestamentliche Gesetz anerkennen läßt, hat er doch seine Stellung zur Sabbathseier mehr im Sinne einer principiellen Antithese gegen ihren gesetzlichen Charakter ausgesaßt. a) Auch im ersten Evangelium ist nur die Stellung, welche Jesus nach der ältesten Ueberlieserung zum Gesetz einnahm, reproducirt, aber keineswegs die bleibende Gültigkeit desselben im judaistischen Sinne gesordert. b) Schon Marcus sucht in seiner Fassung der Aussprüche Christi Raum zu schaffen für die Anerkennung der Heibenmission. c) Ausbrücklicher hat der erste Evangelist gezeigt, wie das von Jesu den Juden bestimmte Heil durch ihre Schuld von ihnen genommen und den Heiden gegeben wurde. d)

a) Wenn der für Heidenchristen schreibende Marcus die principielle Erklärung Jesu über seine Stellung zum Geset, welche die apostolische Ueberlieferung besaß (Bgl. §. 27, a.), nicht aufnahm, so hat er doch Aussprücke genug, aus denen hervorgeht, daß Jesus das ATliche Geset anerkannt hat (1, 44. 2, 25. 26. 7, 9—13. 10, 3. 7. 19. 12, 29—31), wie denn er gerade als selbstverständlich vorausset, daß Jesus das Passah in gesetzlicher Weise seinen werde (14, 12) und geseiert hat (14, 26. Bgl. §. 27, c.). Nur daß die apostolische Quelle dei den Anhängern Jesu die stricte Besolgung des Sabbathzedots voraussetzt (Matth. 24, 20 und dazu §. 27, c.), war ihm anstößig (13, 18) und seine Erläuterung der Bollmacht, die sich Jesus über das Sabbathzebot zuspricht (2, 27), involvirt eine Aussalftreist. Seine Deutung des Wortes vom Abbrechen des Tempels (15, 29), die er 14, 58 andeutet, faßt offendar die messsiehe semeinde im Sinne des Petrus (§. 52, d.) als den neuen Tempel in den Blid, der nicht mit Händen gemacht ist.

b) Gestissentlicher als Marcus (not. a.) hat der erste Evangelist, der für Judenchristen, resp. für Juden schried, durch Mittheilung der Bergrede die conservative Stellung Jesu zum ATlichen Gesetz hervorzgehoben. Daß er dieselbe aber im Sinne einer bleibenden Geltung des mosaischen Gesetz stärker urgirt habe als die apostolische Quelle, läßt sich nicht erweisen. Vielmehr liedt er es, hervorzuheben, wie Jesus in altprophetischer Weise (§. 27, c.) die barmherzige Liede höher gewerthet habe als das Opfer (9, 13. 12, 7) und seine Person über das Heiligthum des alten Bundes gestellt (12, 6). In seiner Fassung der Rede 15, 11—20 tritt eine Antithese gegen die ATlichen

Speise- und Reinigungsgesetz hervor, die in der älteren Darstellung bei Marcus noch nicht liegt. Das Thun, nach welchem der wiedertehrende Christus richten wird (16, 27), ist nach dem Zusammenhang die Bewährung seiner Nachfolge in der Selbstverleugnung und der Selbstaufopferung (v. 24. 25). Die Gedote, welche der erhöhte Christus seinen Bekennern zu halten besiehlt (28, 20), sind nicht mehr die mosaischen, sondern seine eigenen (Agl. §. 69, d. 188, c.). Demnach kann die åvoµia, welcher 13, 41 das Gericht gedroht wird, nicht der gesetzsesseie Paulinismus sein, sondern nur der heidenchristliche Libertinismus (§. 157, a. 178, d. 184, c.), welchen Jesus sammt der ihn begünstigenden Pseudoprophetie weissat (24, 11. 12) und trotz aller durch Anrusung seines Namens volldrachten Thaten verurtheilt (7, 22. 23).

c) Jemehr das Evangelium von den Juden verworfen ward und darum die apostolische Mission sich den Heiden zuwandte, um so näher lag es, die überlieferten Aussprüche Jesu darauf anzusehen, wiesern sie diesen Entwicklungsgang vorandeuteten oder doch damit im Einklange standen. Bon diesem Gesichtspunkte meinte schon Marcus der vorworten zu müssen, daß das Wort von den Kindern und den Hunden (Matth. 15, 26) nur die heilsgeschichtliche Prärogative der Juden wahre und die Heiden nicht ausschließe (7, 27: ἀφες πρώτον χορτασθήναι τὰ τέχνα). Andererseits erweiterte er die Andeutung, wonach die Apostel vor heidnischen Tribunalen stehen würden, um für die Heiden Zeugniß abzulegen (Matth. 10, 18 und dazu §. 34, a.), dahin, daß vor dem Ende allen Heiden das Evangelium verkündet werden müsse (13, 10 und dazu Jahrdücher 1864. S. 72), ein Sat, der sich deutlich auf den petrinischen Universalismus gründet (§. 60, a.).

d) Aufs lebhafteste mußte unsern ersten Evangelisten der Bestimmung seines Evangeliums gemäß (not. b.) die Frage beschäftigen, wie es gekommen sei, daß der Messias Jöraels (§. 190, c.) dennoch nicht seinem Bolk das Heilige Stadt (4, 5. 27, 53. Byl. 5, 35: πόλις του μεγάλου βασιλέως), wie dem Apocalyptiker (11, 2. Byl. 21, 2. 10. 22, 19), odwohl bereits das Gericht darüber ergangen war (Matth. 22, 7), und die ATlichen Frommen die äγιοι (27, 52). Er beginnt damit, aus Engelsmund die Berheißung der Propheten zu bestätigen, wonach der Messias sein Volk zu erretten bestimmt war (1, 21). Aber er zeigt sosort, wie der neugeborene König der Juden von dem König Israels verfolgt wurde, während die von fern gekommenen Heiden ihn andeteten (Capitel 2), und schaltet dei einer der ersten Wunderthaten des Herrn den Spruch ein, welcher die Berstoßung Jöraels und die Annahme der Heiden weissaget (8, 11. 12 und dazu §. 31, d.). Dennoch zeigt er, wie Jesus seinerseits nichts gethan hat, um diese Katastrophe herbeizusühren. Indem der Evangelist die Instructionserede bei der Probeaussendung der Jünger zur Apostelinstruction überhaupt erhebt (Byl. Jahrbücher 1864. S. 71), giebt er zu erkennen, daß Jesus die Mission der Zwölse eigene (15, 24). Erst als Jesus begrenzt habe (10, 5. 6), wie seine eigene (15, 24).

mit der blutdesleckten Hierarchie befinitiv gebrochen (21, 39—41), bringt er das zweite Beissaungswort Jesu, das jene Katastrophe verkündet (21, 43 und dazu §. 31, d.). Erst nachdem Jesus der Stadt und dem Tempel den Untergang verkündet (22, 7. 24, 2), bringt er aus Marcus die Beissaung der Heidenmission, die dem Ende vorhergehen muß (24, 14 und dazu not. c.). Erst nachdem die Hierarchen durch den letzten schnöbesten Betrug das Bolk verführt, die Auferstehungsdotschaft für eine Lüge zu halten (28, 11—15), läßt er den erhöhten Messias seine Apostel zu allen Bölkern senden (28, 19). So war es nicht Jesu Schuld, wenn Israel der Berheisung nicht theilhaftig wurde. Weil das von seinen Führern verführte Bolk dem Gerichte versiel, mußte das Evangelium von den Juden sich zu den Heiden wenden.

## §. 192. Das Lucasevangelium.

Das Lycasevangelium hebt die Bestimmung des Heils für die Heiden mit lehrhafter Absichtlickeit hervor, wenn auch keineswegs in dem Umfang und in der Einseitigkeit, in welcher die Kritik es zu sinden gemeint hat.a) Bielmehr ist auch in ihm der messianische Charakter der Wirksamkeit Jesu keineswegs verwischt und die Prārogative Jsraels anerkannt. b) Ebensowenig wird die Anerkennung des Gesehes durch Jesum in Abrede gestellt.c) Die in ihm stark hervortretende ascetische Betrachtung des Keichthums und der Armuth berührt den Gegensat des Heiden- und Judenchristenthums nicht. d)

a) Da das Lucasevangelium offen die Absicht ausspricht, die Lehre und zwar, wie wir §. 197 sehen werden, die paulinische zu bestätigen (1, 4), so ist es gewiß bedeutsam, daß bereits in seiner Borgeschichte der Messas als das Licht der Heiden gepriesen (2, 32) und seine Genealogie dis auf Adam zurücksesührt wird (3, 23—38). Bor Allem aber ist es durch diese lehrhafte Absicht bedingt, daß die Darstellung seiner galiläischen Wirtsamteit mit der Synagogenscene in Nazareth anhebt, die hier nicht nur die Verwerfung Jesu durch sein Bolt vorandeutet (4, 24) sondern zugleich prophetisch darauf hinweist, daß das Heilen Israel sich unwerth gezeigt, zu den Heinsweist, daß das Heilen Israel sich unwerth gezeigt, zu den Heintliche Wirtsamteit Christi in eine galiläische (4, 14—9, 50) und außergaliläische (9, 51—19, 27) theilt, so ist das ein erster Versuch, die überslieferten Stosse in mehr historiographischer Weise zu sondern; denn weder erhellt, daß die letzter sich ausschließlich auf samaritanischem Boden dewegt, noch daß Jesus hier eine bessere Aufnahme gefunden habe, wie Baur, S. 329 annimmt. Ebensowenig erhellt mit Sicherzheit, daß die auf einer schriftstellerischen Combination beruhende Aussehrt.

<sup>1)</sup> Auch biefer Abschnitt beginnt mit ber Berwerfung Jesu in einem samaritanischen Dorfe (9, 58), die Geschichten vom barmherzigen und bankbaren Samariter (Capitel 10. 17) aber enthalten kein Prajudig für die Frage nach der Geilserlangung.

senbung der 70 Jünger (10, 1. Bgl. Jahrbücher 1864. S. 66) ein Borbild der Heibenmission sein soll. Juzugeben ist, daß Lucas Ausssprüche der apostolischen Quelle, wie Matth. 7, 6. 10, 5. 6. 15, 24. 22, 14, ausgelassen hat, weil sie in particularistischem Sinne misbeutet werden konnten; aber wenn die Kritik eine Reihe von Parabeln und anderen Geschichten in paulinisch-universalistischem Sinne gedeutet hat, so hat sie theils die ausbrücklichen Andeutungen des Berfassen, der sie als antipharisäische genommen haben will (14, 15. 16. 15, 1. 2. 16, 14. 15), übersehen, theils diese Beziehung durch willkührliche Allegoristrung erst hineingetragen. Rur 13, 30 ist ein Ausspruch Jesu seinem Originalsinn entgegen (Bgl. §. 35, b.) auf die Berwerfung Israels und die Berufung der Heiben bezogen und 14, 22 der Parabel vom Gastmahl ein Jug eingefügt, welcher auf die paulinische Lehre (§. 130, a.) von dem Eintritt der Heiben in die Stelle der verstoßenen Israeliten hinweist. Da Marc. 13, 10 (§. 191, c.) weggelassen ist, ertheilt erst der Auserstandene den directen Besehl zur Heibenmission (24, 47. Bgl. Act. 1, 8).

b) In ber Borgeschichte, bie Lucas aus seinen Quellen aufgenommen, erscheint Jesus als der messianische Gottessohn, der auf dem Throne seines Baters David das ewige Königreich über das Haus Jacobs aufrichtet (1, 32. 33), sich auf Grund ber abrahamitischen Verheißung Jeraels annimmt (1, 54. 55) und burch die politische Befreiung bes Volkes ben Grund zu der messianischen Vollendung legt (1, 68-75. Bgl. 2, 38). Dem ganzen Bolt ift im Meffias ber Erretter geboren (2, 10. 11. Bgl. v. 26) und felbst, wo er als bas Licht ber Heiben bezeichnet wirb (2, 32), gereicht sein Auftreten boch zugleich zur Berherrlichung seines Boltes Israel, wenn auch nur ein Theil besselben factisch burch ihn gerettet wird (v. 34). Aber auch Jefus felbst tritt 4, 21 mit ber Bertundigung von ber Erfullung ber Schrift auf und die Hauptthätigkeit bes Auferstandenen besteht barin, baß er ben Jungern bas Berftanbnig berfelben, fofern fie fein Sterben und Auferstehen weiffagt, eröffnet (24, 44-46. Bgl. v. 25-27. 32), wie benn ber Evangelift auch außer bem Citat, womit Marcus beginnt (3, 4-6), Hinweisungen Jesu auf die Schrift, die Marcus brachte (§. 190, b.), theils ohne Weiteres aufnimmt (20, 17. 22, 22), theils noch vermehrt (18, 31. 22, 37). Jesus ist also auch hier ber verheißene Messias Israels, ber Christ Gottes (4, 41. 9, 20) ober ber Heilige Gottes (4, 34), ber messianische König (19, 38) ober ber Sohn Gottes im meffianischen Sinne (4, 41. Bgl. v. 3. 9), ber Davidsohn (18, 38. 39. 20, 41—44). Als solcher ist er auch hier junachft jum heile Israels gekommen und 22, 30 wird die urfprungliche Bestimmung der Zwölfapostel für Jerael festgehalten, beren Herabsetzung gegen die 70 eine unerweisliche Fiction der Kritik ift (Bgl. Studien und Kritiken 1861. S. 710—713). Nach 13, 16. 19, 9 ift bas heil zunächst für Israel bestimmt und bem entsprechend muß bie apostolische Mission von Jerusalem anheben (24, 47. Bgl. Act. 1, 8). Allein in einem in das Gleichniß von den Talenten eingestochtenen

Zuge hat Lucas es in einer schlagenden Allegorie dargestellt, wie die Mitbürger Jesu, als er fortgezogen war, sein messianisches Königthum in Empfang zu nehmen, gegen dasselbe rebellirten und darum dem Gerichte versielen (19, 12. 14. 27).

- c) Wenn auch ein Ausspruch wie Matth. 23, 2. 3 wegen seiner nabe liegenden Mißbeutung weggelaffen ift, so ift boch die principielle Ertlärung Jesu über die bleibende Bebeutung bes Gefetes (§. 27, a.) beibehalten, wenn man nicht mit Baur, S. 328 16, 17 contextwidrig (Bal. Lechler a. a. D., S. 158) die marcionitische Lesart bevorzugen und in 16, 16 willtührlich eine Antithese gegen Matth. 11, 13 hineinbeuten will. Allerdings hat Lucas die Gesehesauslegung Christi aus der Bergpredigt fortgelassen, weil sie für die gesehesfreien Heiden christen kein Interesse mehr barbot. Allein auch hier erkennt Jesus bie Gebote bes Gesetzes (10, 26. 18, 20) als Gottes Gebote und bie entscheibende Bebeutung Mosis und ber Propheten an (16, 29-31), er bringt auf die Erfüllung ber gesetzlichen Orbnung (5, 14. 17, 14), und wenn man in 10, 8 eine Empfehlung der paulinischen Freiheit von den Speisegesehen gesucht hat, so überfieht man, daß gerade bas entscheibende nav aus 1 Cor. 10, 27 fehlt. Dagegen wird 1, 6. 2, 25. 37 die ATlich=gesetliche Frommigkeit gerühmt, 5, 39 enthält eine unserm Evangelium eigenthümliche milbe Entschuldigung ber Anhänglichkeit an die alten Gebräuche und 23, 56 wird vorausgesett, baß bie Anhänger Jesu bas Sabbathgebot streng beobachten. an dem Jesustinde selbst alle gesetlichen Borschriften erfüllt werden (2, 21—24), so erscheint das allerdings wie eine Junftration von Gal. 4, 4, ohne daß dies aber mit lehrhafter Absichtlichkeit hervortritt.
- d) Daß Lucas einen besonders hohen Werth auf die Bobltbätigkeitsübung legt, erhellt baraus, daß er die in einem speciellen Falle gegebene Borschrift Jesu (§. 29, b.), beren Erfüllung Matth. 19, 21 fogar als Bedingung einer höheren Bolltommenheit betrachtet zu sein scheint, zu einer allgemeinen macht (12, 33. 11, 41) und bas Gleich niß vom ungerechten haushalter birect im Sinne einer Erwerbung bes himmlischen Lohnes durch dieselbe deutet (16, 9). In diesem Sinne bat er mit besonderer Vorliebe und in einer die aus seinen eigenen Angaben constatirte geschichtliche Wirklichkeit (§. 47, a.) hinter sich gurudlaffenden Ueberschätzung die Gütergemeinschaft ber erften Chriften geschildert (Act. 2, 44. 45. 4, 32-35) und auch sonft bas Almosen: geben als etwas besonders Rühmenswerthes hervorgehoben (Act. 9, 36. 10, 2). Es beruht dies auf einer ascetischen Weltbetrachtung, welche ben Reichthum, weil er bas herz bem Evangelio so leicht verfcließt (Bgl. §. 73, c.), an sich für verberblich, die Armuth an sich für beilbringenb hält. In diesem Sinne hat Lucas die Matarismen ber Bergpredigt (§. 31, b.) umgebildet (6, 20. 21. 24. 25), vom Mammon selbst die Ungerechtigkeit prädicirt (16, 9. 11), hat beim Anbruch des letten Gerichtes die Errettung nur in der völligen Entäußerung von allem irbischen Besitze gesehen (17, 31. 32) und bem Gleichniß vom reichen Manne in seiner ersten Gälfte eine burch die zweite ausbrud:

lich wiberlegte einseitige Ausprägung gegeben (16, 25. 26), wonach bie jenseitige Vergeltung nur die Umkehrung der irdischen Verhältuisse von Arm und Reich bringt. Wenn Marcus eine solche Auffassung der Aussprücke Jesu über den Reichthum ausdrücklich abwehrt (10, 24), so erhellt, daß diese Anschauung keineswegs als carakteristisch judenschrische auszusafsen ist 2).

## 8. 193. Die Apoftelgeschichte.

Die Apostelgeschichte will die Ausführung des von Jesu den Aposteln gegebenen Missionsauftrages darstellen und beginnt daher mit der Gründung und ersten Entwicklung der judenchristlichen Urgemeinde. a) Sie zeigt sodann, wie auf ausdrückliche göttliche Weisungen hin sich allmählig der Uebergang des Evangeliums von den Juden zu den Heiden angebahnt hat dis zur Anerkennung einer gesetzesfreien Heidenkirche durch die Urapostel. d) Sie verfolgt endlich die paulinische Heidenmission auf ihrem Gange durchs Abendland dis nach der Weltshauptstadt. c) Hier insbesondere wird die Apologie für den weltgeschichtlichen Entwicklungsgang des Christenthums von selbst zu einer Apologie des großen Heidenapostels. d)

- a) Wenn die Apostelgeschichte damit beginnt, daß sie den scheibenden Herrn noch einmal seinen Missionsauftrag wiederholen läßt (1, 8 und dazu §. 192, a. b.), und darauf zeigt, wie die nach Luc. 22, 30 bedeutungsvolle Zwölfzahl der Apostel nach dem Tode des Judas wieder completirt wurde (1, 26), so ist schon dadurch angedeutet, daß sie darstellen will, wie jener Auftrag von diesen erfüllt sei. Sie zeigt darum, wie am Psingstseste, an welchem das Sprachwunder bereits auf die universalistische Bestimmung des Evangeliums hinweist, durch die Heilsverkündigung des Petrus die judenchristliche Urgemeinde zu Jerusalem gegründet wurde (Capitel 2), wie die Apostel aber bald mit der ungläubigen Hierarchie in Conslict geriethen (Capitel 3—5) und endlich auch das Volk, das disher der Gemeinde günstig gewesen war, durch das Auftreten des Stephanus umgestimmt, nicht nur ihn tödtete, sondern auch zur Versolgung der Gemeinde überging (Capitel 6—8, 1). Es erhellt also, daß das Heil dem Volke Jerael und zwar in seiner Metropole zuerst angeboten und in seiner Mitte auch, so weit es sein Verhalten dagegen zuließ, zunächst verwirklicht ist.
- b) Indem der zweite Theil die bereits 1, 8 in Aussicht genommene Verbreitung des Evangeliums über Judaa und Samaria, wozu sich bald auch Galilaa gesellt (9, 31), als unmittelbare Folge der

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Einen ascetischen Zug hat auch die lobende Hervorhebung der Langen Wittwenschaft der Prophetin Anna (2, 36. 37), die aber ihr Seitenstück in der Erhaltung des Spruchs don dem edvouzitzer kaurde dià rip Pasceleian (Matth. 19, 12) hat.

burch die erste Verfolgung (not. a.) bewirkten Zerstreuung der Gemeinde barftellt (8, 1-4), zeigt die Apostelgeschichte, wie ber Sang ber evangelischen Mission von vornherein nicht durch menschlichen Rath und Willführ bestimmt war, sondern burch die in den Greigniffen felbst sich kundgebende göttliche Weisung und insbesondere burch bie beginnende Berstodung des jübischen Boltes. Die Bekehrung Samaria's, die 8, 17 ausdrücklich die apostolische Sanction erhält, und die erfte Profelytentaufe, die durch wunderbare gottliche Fügung (8, 26. 29) herbeigeführt wird, bilben gleichsam ben Uebergang ju ber nun in Aussicht stehenben Heibenbekehrung. Zuvor aber wird erzählt, wie Saulus, dessen Name bebeutungsvoll am Eingange dieses Theiles auftaucht (8, 1. 3. Bgl. 7, 58) und ber von Gott zum Apostel ber Heiben bestimmt ift (22, 14. Bgl. 9, 15: oxevog exloris), bekehrt und von Christo selbst in seinen Dienst (20, 19. 24. 21, 19) und zwar speciell zum Organ für die Heibenmission (22, 21. 26, 16. 17) berufen wird (Capitel 9). Mit besonderer Ausführlichkeit verweilt die Erzählung dabei, wie durch eine Rette munderbarer göttlicher Fügungen Petrus zur ersten Seibentaufe veranlaßt und bieselbe in Jerusalem als eine sichtlich von Gott gewollte vertheidigt wird (9, 31—11, 18) und wie bann in ber erften heidenchriftlichen Gemeinde zu Antiochien, bie ebenfalls ohne vorbebachten Blan durch die Fügung der Umftande unter Gottes Beistand gegründet wird (11, 20. 21), Saulus, burch ein Mitglied der Urgemeinde felbst eingeführt, die eigentliche Stätte seiner Wirksamkeit findet (11, 21—26). Aber erst nachdem die Metropole bes Judenthums mit dem Blute eines der Zwölfapoftel fich befledt hat und Petrus nur burch ein Gotteswunder dem gleichen Schidfal entgangen ist (Capitel 12), erfolgt auf göttliche Weisung (13, 2) von Antiochia aus die erste Abordnung des Barnabas und Saulus in die Heidenländer und auch auf ihrer ersten Missionsreise (Capitel 13. 14) wird das Evangelium zuerst ben Diasporajuden angeboten und erst, nachdem diese es verworfen, den Heiden gebracht (13, 46. 47). Durch die Erfolge diefer Mission wird die Frage wegen der Stellung ber Heidenchriften zum Gesetze angeregt und auf dem Apostelconcil ju Jerufalem ju Gunften ber Gefetesfreiheit ber Beibentirche entschieben (Capitel 15). Damit ift ber gottgewollte, burch ben Unglauben ber Juden veranlaßte Uebergang des Evangeliums von den Juden zu den Beiden nach allen Seiten bin angebahnt.

c) Der britte Theil der Apostelgeschichte zeigt, wie die paulinische Heibenmission wiederum auf göttliche Weisung (16, 6—10) von Asien nach Europa überging, verweilt bei der Gründung der paulinischen Hauptgemeinden zu Philippi, Thessalonich und Corinth (Capitel 16—18), schildert des Apostels Wirksamkeit in Ephesus (Capitel 19) und seinen seierlichen Abschied von seinem bisherigen Missionsgediet (Capitel 20). Ausführlich verweilt sie sodann dei der trot aller Abmahnungen dem Apostel vom Geiste aufgenötzigten Reise nach Jerusalem (Capitel 21), wodurch die von ihm längst erkannte (19, 21) und ihm göttlich bestätigte (23, 11) Nothwendigkeit, nach Kom zu kommen, in einer aller menschlichen Erwartung widersprechenden Weise durch eine Reise

wunderbarer göttlicher Fügungen und Errettungen verwirklicht wird (Capitel 22—28). Sie schließt mit der Predigt des Apostels in Rom während seiner zweijährigen Gesangenschaft (28, 30. 31). Es ist also der von Gott gelenkte Siegeslauf des Evangeliums durch die Heidenwelt dis zu seiner Begründung in der Welthauptstadt, welcher hier dargestellt wird, wie er den Entwicklungsgang der Kirche von den Juden zu den Heiden, von Jerusalem nach Kom seinem nächsten Ziele zusührt.

d) Ist somit die ganze Apostelgeschichte eine Apologie für den

Entwicklungsgang bes Christenthums im Sinne von §. 161, b., fo mußte namentlich ber britte Theil (not. c.) zu einer Apologie beffen werben, ber ber hauptfächlichste Trager diefer Entwicklung in ihrem entscheidenden Wendepunkte war (not. b.). Daß der Heibenapostel für seine Person nicht, wie man von jubischer und judenchriftlicher Seite behauptete, ein Feind des väterlichen Gesetes mar, wird aus seinen Festbesuchen und Festseiern (20, 6. 16. 24, 11. Bgl. die tritisch zweifelhafte Stelle 18, 20. 21), aus seinem Gelübbe und Nasiräat (18, 18. 21, 26), aus ber Beschneibung bes Timotheus (16, 3) und aus seinen Bertheibigungsreben, in benen er sich überall als einen frommen, dem Glauben und ber Hoffnung ber Bater treuen Israeliten barftellt (23, 1. 6. 24, 14. 15. 26, 5-7. 28, 20), erwiefen (Bgl. §. 121, d.); baß er bie Prarogative feines Boltes nicht verleugnet hat, aus der Art, wie er sich stets zuerst an die Juden mit seiner Berkündigung wendet (16, 13. 17, 2. 10. Bgl. 9, 22. 29) und erst, wenn diese dieselbe verwerfen, zu den Heiben geht (18, 6. 7. 19, 8. 9. 28, 24—28. Bgl. 13, 45—47). Gegenüber benen aber, welche bie Urgemeinde gegen ihn aufreizten (21, 21), wird gestissentlich hervorgehoben, wie er mit hervorragenden Männern derfelben wie Ananias und Barnabas, Marcus und Silas, ja mit Jacobus dem Bruder des Herrn in vielfacher Beziehung und freundlichstem Vernehmen gestanden habe. Daß ber Berfaffer aber in diefem apologetischen Bestreben ober in einem conciliatorischen Interesse ben Petrus paulinisirt und ben Paulus judaisirt habe (Bgl. Baur, S. 331—333), ift, wie unsere ganze Darstellung ber Lehre beiber gezeigt hat, nicht begründet.

# Zehntes Capitel. Specielle Tehreigenthümlichkeiten.

## §. 194. Chriftologifches.

Daß die Darstellung des Lebens Jesu in unsern Evangelien von einer ausgebildeten Vorstellung über das höhere Wesen Jesu beeinsstußt sei, läßt sich nicht nachweisen. a) Dagegen zeigt sich die Neigung, das Wunderbare im Leben Jesu über die älteste Form der Uebers

lieferung hinaus als ein sinnenfälliges zu fassen.b) Dies gilt insbessonbere von der Auffassung des Auferstehungsleibes Jesu und seiner Himmelfahrt dei Lucas.c) In Betreff der übernatürlichen Empfängsniß zeigt sich im Gesichtskreise der Evangelisten kein ausreichendes Motiv, das ihre Erdichtung erklären könnte.d)

- a) Die naheliegende Vermuthung, daß die von dem erhöhten Messias abstrahirten Vorstellungen über die Person Jesu auf die Darftellung seines Lebens in unsern Evangelien alterirend eingewirft haben, bewährt sich bei näherer Untersuchung nicht. Gerade Lucas, ber allein den Namen des erhöhten Christus (& xbolos) anticipirend mährend seines irdischen Lebens gebraucht (7, 13. 10, 1. 11, 39. 12, 42. 17, 5. 6. 18, 6. 19, 8. 22, 61. 24, 3), däßt ihn in echt menschlicher Weise sich entwickeln (2, 40. 52) und auch nach dem Siege über ben Teufel in der Büste von bemselben mährend seines Lebens versucht werben (4, 13. 22, 28). Wenn Matth. 24, 36 das ovos o vios aus Marc. 13, 32 fehlt, so wird es boch ber Sache nach burch bas hinzugefügte µovos ersett. Erst Lucas scheint wirklich daran Anstoß genommen zu haben und bringt den Ausspruch Act. 1, 7 in einer Faffung, in welcher er sich barauf beschränkt, ben Jungern bas Biffen von Zeit und Stunde zu verfagen. Allerdings zeigt fich bereits Marc. 11, 2-5. 14, 13-16 die Neigung, Proben eines übernatürlichen Wissens zu sehen, wo der zu Grunde liegende Thatbestand es schwerlich rechtfertigt (Bgl. auch Matth 17, 27); allein felbst abgesehen von Marc. 13, 32 (§. 21, c.) zeigen Stellen wie Marc. 5, 30. 6, 38. 11, 13, daß der Erzähler Jesu keine göttliche Allwissenheit beilegt. Auch der ebenfalls vielfach geltend gemachte Berdacht, daß die Ueberlieferung die Bunderthätigkeit Jefu immer glanzender ausgemalt, die ihm beigelegten Machtthaten immer höher gesteigert habe, bewährt sich, soweit wir die Entwicklung derfelben quellenmäßig verfolgen können,
- 1) Ebenso geichieht es im unechten Schluffe des Marcusevangeliums (16, 19, 20) und ahnlich icon im Bebraerbrief (g. 166, a.). In der Apoftelgeichichte, mo es fic um das Wirten des erhöhten Chriftus handelt, ift der Rame & zopeos, der übrigens febr häufig auch wie in den Citaten von Gott felbst gebraucht wird (7, 33, 10, 33, 17, 24 und öfter), natürlich gang an feiner Stelle, fteht aber nie ohne Artifel (2, 47. 5, 14. 9, 1. 10, 48. 11, 23. 24. 16, 10. 14. 18, 9. 20, 19. 28). Uebrigens wird in ben Reben ber Acta noch gang wie in ber Ergählung ber Changelien vorherrichend ber Rame Inoovs gebraucht (Bgl. S. 166, a.), einige vierzig Ral, verbaltnikmäßig alfo viel häufiger als bei Baulus (g. 105, a. 141, e.), baufig mit δ κύριος verbunden (1, 21. 4, 33. 11, 20. 16, 31. 19, 5. 13. 17. 20, 24. 35. 21, 13 und in ben §. 46, d. verzeichneten Stellen. Bgl. §. 187, a.). Faft nur in ber feierlichen Ramensbezeichnung fieht Inoois Xoiotos (10, 48, 14, 10, 16, 18, und die §. 46, d. verzeichneten Stellen), nur 11, 17. 28, 31 mit & zugeoc. 15, 26. 20, 21 mit δ χύριος ήμων verbunden. Der Rame δ Χριστός fommt aud in ben fpateren Theilen ber Acta wie §. 46, d. nur appellativifc bor (9, 22, 17.3. 18, 5. 28. 26, 23). Gang ifolirt fteht 24, 24, mag man nun XQLGTÓS (Bal. Marc. 9, 41) ober XQIGTOS Ingovic lefen.

nicht, ba bereits die älteste uns bekannte Form der Ueberlieferung die aussalften Machtthaten berichtete (§. 21, b.). Nur Marc. 5, 30 wird die Heilung des blutslüssigen Weibes auf eine von Jesu aussströmende magische Wunderkraft zurückgeführt, von der die älteste Form der Erzählung (§. 32, c.) nichts wußte. Selbst die jüngeren Evangelien sind weit entsernt, Jesu göttliche Allmacht beizulegen. Auch sie sühren die Wunder, wie die älteste Ueberlieferung (§. 21, b.), auf die Gottesmacht (des Geistes), die in solchen Augenblicken auf ihn herab kam (Luc. 5, 17), oder auf die göttliche Wunderhülse, die ihm zu Theil ward (Matth. 15, 31. Luc. 9, 43. 17, 15. 18), zurück. Erst der nach der Auserstehung erscheinende Christus legt sich göttliche Allmacht und Allgegenwart dei (Watth. 28, 18. 20) und wird angebetet (28, 9. 17).

b) Wenn man das Zerreißen des Tempelvorhangs (Marc. 15, 38 und dazu &. 190, a.), die Errettung bes felbstvermeffenen Betrus aus bem im Seefturm ihm brobenden Untergang (Matth. 14, 28-31), die durch den Tod Christi vermittelte Deffnung der Gräber (Matth. 27, 52. 53) und ähnliche Züge der evangelischen Erzählung aus fritischen Gründen nicht als geschichtlich ansehen zu können glaubt, fo liegt in benfelben nicht eine tenbentiofe Steigerung bes Wunderbaren im Leben Jefu, sondern eine in der Ueberlieferung vollzogene Umietung idealer Gedanken in reale Geschichte. Zu Grunde aber liegt die jeder Ueberlieferung eigene Neigung, das plastisch bargestellte auch als sinnenfällig geschehen zu betrachten. So mar bas Taufwunder in der ältesten Ueberlieferung wohl als ein Gesicht des Täufers dargestellt (Bgl. Jahrbücher 1865. S. 353), wobei das Hersabsteigen des Geistes mit dem Herabschweben der Taube verglichen wurde. Bei Marcus schon erscheint der Geist selbst als Taube (Marc. 1, 10) und zwar mahrscheinlich, wie Lucas erklärend hinzufügt, in finnenfälliger Taubengestalt (3, 22), wenn aber bei jenem noch bas Ganze als ein Geficht Jesu erscheint, so ift es bei biefem bereits ein objectiver Hergang geworden (3, 21), wobei freilich zu beachten ift, daß auch die älteste Ueberlieferung unzweifelhaft einen solchen als jenem Gesichte zu Grunde liegend voraussette (Bgl. &. 21, a.). Schon bie älteste Verkündigung weiß von einer Salbung des Messias mit dem Beiste (§. 42, d.) und es ist baber gewiß irrig, bas Taufwunder mit Baur, S. 301 als eine Erdichtung der Ueberlieferung anzusehen. Oh bereits in der altesten Quelle das Auftreten des Teufels und der Engel in der Bersuchungsgeschichte so bargeftellt mar, daß die Erzählung des ersten und dritten Evangelisten, welche es als ein leibhaftiges faßt, dadurch nothwendig veranlaßt wurde, kann zweifelhaft bleiben. Gewiß ist nur, daß beide Erzähler bereits dazu neigen, das Fasten Jesu in der Wüste, das ohne Zweifel ein durch die Situation bedingtes relatives war, als ein absolntes aufzufaffen (Matth. 4, 2. Luc. 4, 2). Much die Berklärung Jesu mar in der altesten Ueber= lieferung, deren ursprüngliche Form uns nur noch 2 Betr. 1, 16—18 erhalten ist (Bgl. §. 177, b.), sicher ein Gesicht der Apostel, das aber bereits bei Marcus (9, 2) als durch eine wirkliche Metamorphose Jesu veranlaßt gedacht wird.

c) Wenn in dem jungsten unserer brei Evangelien bem Auferstehungsleibe Christi ausbrücklich irdische Materialität beigelegt wird (Luc. 24, 39: σάρχα και δοτέα — έχον) und der Auferstandene mit feinen Jungern ift (v. 42. 43), so ift hier die Realität ber Leiblich teit Jesu nach ber Auferstehung in einer ben sonstigen Indicien wibersprechenden Weise als eine mit seiner früheren ibentische gebacht. Die Folge bavon war nothwendig, daß die Periode, in welcher Chriffus noch ben Jungern erschien, scharfer von der gesondert murde, in welcher er bereits bleibend zur Rechten Gottes entrückt mar und biese irbische Leiblichkeit nicht mehr an sich trug. Weber Petrus (§. 44, a. 54, b.) noch Paulus (§. 107, a.) nachen einen solchen Unterschieb, in ber Luc. 24, 26 benutten Quelle selbst folgt die Erhöhung zur Herrs lichkeit noch unmittelbar auf das Todesleiden und Matth. 28, 17. 18 erscheint ber zur göttlichen Herrlichkeit erhöhte seinen Aposteln (Bgl. not. a.). Dagegen hat Lucas bereits ben Zeitraum, mährend beffen ber Auferstandene noch seinen Jüngern erschien, nach Tagen bestimmt (Act. 1, 3) und an ben letten Abschied Jesu eine sinnenfällige Erhebung jum himmel angereiht, die freilich mit dem Geheimniß der ihn verhüllenden Wolke bedeckt wird (Act. 1, 9), mährend noch Luc. 24, 51 nach bem beglaubigten Terte fein lettes Berschwinden fein anderes war als bei den sonstigen Erscheinungen des Auferstandenen (Bgl. 24, 31).

d) Erst in den beiden jungeren Evangelien wird der wunderbaren Erzeugung Jesu gedacht. Obwohl aber Matth. 1, 22. 23 darin eine Erfüllung der Beiffagung Jesaj. 7, 14 gefunden wird, so kann jie doch nicht zum Erweis dieser Erfüllung erdichtet sein, ba eine por driftliche Deutung jener Stelle auf die jungfräuliche Geburt bes Messias sich nicht erweisen läßt. Ueberhaupt aber kommt diese Thatsache im Ausammenhange des ersten Evangeliums nicht einmal um biefer Erfüllung willen zur Sprache, sondern nur um zu erklären, wie es gekommen sei, daß der nach Jesaj. 7, 14 von der Jungfrau geborene doch als legitimer Erbe des davidischen Königsbauses betrachtet werden konnte (§. 190, c.). Seine Darstellung sett baber ficher bieje Thatsache bereits als eine überlieferte voraus. Es ist aber auch gewiß falsch, biese Ueberlieferung entstanden zu denken als eine Steigerung der Borstellung von der Salbung des Messias durch den Gottesgeift. Denn wenn die gottgewirkte Empfängniß der Maria auf den beiligen Geist gurudgeführt wird (Matth. 1, 20. Luc. 1, 35), so ift biejer lediglich wie bei den Wundern Chrifti als die mirkfame Gottesfraft (dévauis byiorov) gebacht, die das Bunder vollbrachte, keineswegs aber, wie Baur, S. 299 meint, als das immanente, den innersten Mittelpunkt der Persönlichkeit Jesu bildende Princip vorgestellt. Ueberhaupt wird in beiden Evangelien lediglich der messianische Beruf, nicht aber irgend eine Wesensbestimmtheit der Person Jesu als Folge biefer in eminentem Sinne gottgewirften Geburt hervorgehoben, gefchweige benn, daß ein übermenschlicher Charafter diefes Weibgeborenen baburch conftatirt murbe. Wenn Luc. 1, 35 aus biefer vom beiligen Geifte gewirkten Geburt nicht nur die Gottgeweihtheit des Geborenen (zo yervóperor áyeor), sondern auch der Würdenamen des vios Jeoù abgeleitet zu werden scheint, so ist weder dem Pauliner Lucas, noch weniger aber seiner judenchristlichen Quelle zuzumuthen, daß sie den ursprünglichen Sinn dieses Namens nicht verstanden hätten, zumal derselbe kurz vorher (v. 32) in seinem messianischen Sinne gedraucht ist. Auf heidenchristliche Kreise aber, die dem Verständniß dieses Namens ferner gestanden und denselben im Sinne der heidnischen Wythen von Göttersöhnen aufgefaßt hätten, den Ursprung der Vorsstellung zurüczuführen, ist weder geschichtlich möglich, noch würde es das Auftreten derselben inmitten judenchristlicher Uederlieferungen erstlären. So bleibt für die biblische Theologie, die nach der Geschichtlichkeit dieser Uederlieferung nicht zu fragen hat, nur übrig zu constatiren, daß in dem Vorstellungskreise, in welchem dieselbe auftaucht, kein Anhaltspunkt vorliegt, um ihre Entstehung aus gegebenen Vorsstellungen zu erklären.

#### 8. 195. Eschatologifches.

Die Fassung der Wiederkunftsweissaung zeigt sich in den Evangelien modisicirt nach der Zeitstellung der Evangelisten.a) Wit der Parusie tritt das Endgericht ein, das die Grenze der beiden Weltalter bildet. b) Im zukunftigen beginnt das himmelreich, in dessen Schilberung im ersten Evangelium apocalpytische Anklänge spürdar sind.c)

a) Jemehr nach &. 161, b. sich bas Hauptinteresse bieser Zeit um die Frage nach der Parufie Chrifti concentrirte, desto mehr mußte in der Kassung der Barusiereben sich ausprägen, mas die Zeichen der Zeit ber Gemeinde zur Deutung und Räherbestimmung ber Weiffa-gung Jesu an die hand gaben. Das Marcusevangelium, bas nur die langere Rebe Jefu über seine Wieberkunft ausführlich aus der apostolischen Quelle aufgenommen, hat fie auch am treuften wiebergegeben. Angesichts ber über Judaa bereingebrochenen Trubfal konnte es noch einfach am Ende berfelben die Parusie erwarten (13, 24). Allerdings sollte vorher das Evangelium allen Bölkern verkündigt sein (v. 10), aber Rom. 1, 8 zeigt, wie nabe icon vor einem Decennium biefes Ziel nach ben ungeheuren Erfolgen ber paulinischen Mission erscheinen konnte. Inzwischen liebt es Marcus, auf die Berfolgungen hinzuweisen, auf welche sich die Junger bis dahin gefaßt machen sollen (10, 30. Bgl. 4, 17). Der erste Evangelist hatte bereits in den Flammen Jerusalems das Gericht über die Feinde des Messias gesehen (Matth. 22, 7) und mußte nun nach §. 36, b. unverzüglich die Wiederkunft erwarten (24, 29: ed Jews), er mußte zu ben von Christo geweiffagten Gefahren, welche die Chriften jum Abfall versuchen murben, ben heibenchriftlichen Antinomismus mit feiner Pfeudoprophetie (§. 191, b.) rechnen (24, 11. 12) und konnte bereits 24, 30 auf bas Avoc. 1, 7 geweissagte Reichen der sichtbaren Erscheinung des Menschen: sohnes hinweisen. Er hoffte diese Wiebertunft so nabe, daß die Flucht der Apostel aus Balaftina nicht vollendet sein follte, ebe der Erretter komme (10, 23). Auch Lucas hatte bereits Jerufalem von Feinden umzingelt, belagert und verwüstet gesehen (19, 43. 44. 21, 20. Bgl. 23, 28—31), aber es war nicht unmittelbar barauf die Wiederkunft eingetreten, sondern es waren die Zeiten der Heidenherrschaft über Israel gesolgt, die Apoc. 11, 2 geweissagt (21, 24), deren Ende aber bereits die Zeichen der Zeit verkündeten (v. 28). Er hatte auch bereits Christenversolgungen gesehen, die früher als die §. 36, d. geweissagten Wehen der letzten Zeit eingetrossen waren (21, 12: προδέ τούτων); aber er konnte mit Bezug auf die Apocalypse (§. 180, c.) den Gläubigen die Bewahrung in diesen letzten Drangsalen verskündigen (v. 18. 19).

- b) Für die Wiederkunft Jesu gebraucht der erste Evangelist bereits den technischen Ausbruck: παρουσία (24, 3. 37. 39. Bgl. 8. 76, c. 85, a. 138, a. 179, c.). Er liebt es, fo mie Lucas (12, 8. 9.) Christus felbst als ben Weltrichter auftreten zu lassen (7, 22. 23. 16, 27. 19, 28. 25, 31) und hat 25, 32 (Bgl. & 36, d.) eine Lehrrebe Christi zu einer Weltgerichtsscene umgestaltet, in welcher bas Berhalten gegen die Christen als der Maßstab des Gerichts über die Bölker erscheint. Gern verweilt er auch bei ber Scheidung, die im messianischen Gericht zwischen ben echten und unechten Gliebern ber Gemeinbe eintritt (13, 40-43. 49. 50). Bon ber bann erfolgenben Bergeltung, welche nach &. 35, b. d. in ber Umtehrung bes Schicffals ber Menschen ihre Aequivalenz bewährt (Marc. 10, 31), unterscheibet Marcus die bereits in der Gegenwart eintretende, in welcher der Chrift vollen Erfat für die um Chrifti willen aufgegebenen Guter empfängt (10, 30). In biefer Stelle unterscheibet er auch wie Paulus (§. 91, d. 141, b. Bgl. §. 157, a. 165, c.) zwischen den beiben Weltaltern (δ καιφός ούτος — δ αδών δ έφχόμενος. Bgl. Matth. 12, 32: ούτος δ αίων — δ μέλλων. Luc. 20, 34. 35: οότος — έχετνος). Das diesseitige heißt auch ber αίων schlechthin und ist charafterisit durch die irdischen Sorgen (Marc. 4, 19), wie bei Lucas durch ben Weltsinn (16, 8: vioi rov alwog rovrov) und das irdischsinnliche Leben (20, 34). Im ersten Evangelium wird die diesem Weltalter angehörige Menschheit bereits ganz in paulinischer Weise (Bgl. §. 91, d.) als δ χόσμος bezeichnet (5, 14. 13, 38. 18, 7. Vgl. Luc. 12, 30). Die Grenzscheibe beiber Weltalter bilbet bei ihm die Wiebertunft Christi zum Gericht, welche an der govrekeia rov alwos (13, 39. 40. 49. 24, 3. 28, 20) erfolgt. Auf die Weltumwandlung, welche im zukunftigen Aeon eintritt (§. 182, c.), weist wohl die παλιγγεvegia (Matth. 19, 28) hin.
- c) Dem ersten Evangelium ganz eigenthümlich ist der Ausdruck Himmelreich (\beta aultela rov odparov). Er bezeichnet ursprünglich ohne Zweisel das messanische Reich in seiner himmlischen Bollendung. Wenn der Evangelist diesen Ausdruck auch da dem in der ältesten Ueberlieserung gebräuchlichen (h \beta aultela rov Isov) substituirt hat, wo nicht das jenseitige Reich gemeint ist (Bgl. 5, 3. 10. 19. 11, 11. 13, 11. 24. 31. 33), so erklärt sich das daraus, daß für die ideale Betracktung in dem bereits gegebenen Heil immer schon die dadurch verdürgte

Heilsvollendung als gegenwärtig gedacht wird (Ugl. 165, d.). Gern wird das vollendete Reich hier wie bei Lucas (22, 29, 30, 23, 42) als Reich Chrifti bezeichnet (13, 41, 16, 28, 20, 21, Bgl. §, 157, b. 179, d.). In ihm beginnt, wie in der Apocalypse (§, 183, a.), das Hochzeitssest des Messias (22, 2, 3), dei welchem die Gläubigen zur Freude ihres Herren eingehen (25, 21, 23) und nach Dan. 13, 3, in der himmlischen Herrlichteit leuchten werden wie die Sonne (13, 43, Bgl. §, 183, d.). Dem gegenüber liebt es der Evangelist, das Schicksal der Gottlosen im Anschluß an die älteste Ueberlieserung (§, 38, c.) als die außerhald des Gottesreiches herrschende Finsterniß der Unseligkeit darzustellen, die mit Heulen und Jähneknirschen empfunden wird (22, 13, 25, 30, Bgl. 13, 42, 50, 24, 51). Was dort als Feuerhölle bezeichnet ward, erscheint hier mit einer Reminiscenz an den Feuersee der Apocalypse (§, 182, c.) als Feuerosen (13, 42, 50, Bgl. Dan. 3, 6).

## §. 196. Ungelologifches.

In den geschichtlichen Büchern werden die Gottesoffenbarungen vielsach durch Engel vermittelt, welche in menschlicher, obwohl leuchtender Gestalt und Kleidung erscheinen.a) Insbesondere erscheint zuweilen ein bestimmter Gottesbote als Organ göttlicher Offenbarunsen und Machtwirkungen.b) Auch sonst werden die Engel nicht selten erwähnt und zum Theil knüpsen sich daran eigenthümliche angelolosgische Vorstellungen.c) Gern wird der Ursprung der Sünde und des Uebels auf den Satan und seine Dämonen zurückgeführt.d)

a) Im Marcusevangelium erscheint ber Gottesbote, welcher ben Frauen am Grabe die Auferstehung verkundet, als ein Jungling im weißen Kleibe (16, 5). In der Parallele bei Lucas sind es zwei Männer in strahlenden Kleibern, die plötlich erscheinen (24, 4) und ben Anwesenden scheue Ehrfurcht einflößen, so daß sie das Angesicht zur Erbe neigen (v. 5). Der ganze Vorgang wird 24, 23 als eine Engelvision bezeichnet. Ebenso sind die beiben Manner in weißen Kleibern, welche plöglich bei ben dem Aufgefahrenen nachschauenden Jüngern fteben (Act. 1, 10), unzweifelhaft als Engel gebacht. Daß aber auch da, wo es nicht ausdrücklich erwähnt wird, die Engel als in menschlicher Erscheinung gedacht sind, erhellt aus Act. 10, 30, wo ber bem Cornelius erschienene Gottesengel (10, 3. 7. 22) von ihm selbst als ein Mann im glänzenden Kleide bezeichnet wird. Benn Act. 6, 15 das Angesicht des Stephanus erscheint wie ein Engelangesicht, so folgt baraus, daß dieses nach menschlicher Analogie, aber von himmlischem Glanze vertlart gedacht ift. Wenn Act. 27, 23 bem Paulus ein Gottesengel in der Nacht erscheint, so dürfte dies als eine Traumerscheinung gedacht sein. Die Erscheinung eines Engels vom himmel, ber ben betenben Jefus in Gethsemane ftartt (Luc. 22, 43), ift fritisch unsicher. In ber Rebe des Stephanus rebet Jehova selbst burch einen Engel mit Mofes im feurigen Bufche (Act. 7, 30. 35. 38).

- b) Im ersten Evangelium ift der Engel, welcher den Beibern am Grabe die Auferstehung verkundet (not. a.), nicht ein einzelner aus den Bielen, sondern der מֹץיבּגס מינוֹסיס, also ein bestimmter Engel, der die stehende Function hat, ber Bote Gottes an die Menschen zu fein (28, 5). Denselben läßt ber Evangelift mittelft eines Erdbebens den Stein vom Grabe mälzen (v. 2) und beschreibt ihn mit Zügen, die auf die göttliche dosa hinweisen, so daß er leuchtend aussieht wie ein Blit und sein Gemand weiß wie Schnee (v. 3). Derfelbe Gottesbote vermittelt nun auch die Gottesoffenbarungen in der Kindheitsgeschichte und zwar so, daß er im Traume erscheint (1, 20-24. 2, 13. 19. Egl. 2, 12. 22). Er ift es mohl auch, welcher in einer ber von Lucas in ber Apostelgeschichte benutten Quellen Die Gottesbotschaft an Philippus bringt (8, 26), ben Betrus aus dem Gefäng-niß befreit (12, 7—11. Bgl. 5, 19) und den Herobes mit töbtlicher Krankheit schlägt (12, 23). Auch hier umstrahlt ihn 12, 7 das Licht ber göttlichen Berrlichkeit. Dagegen ift ber Engel bes Berrn, welcher in der Kindheitsgeschichte bei Lucas die Gottesoffenbarungen vermittelt (1, 11. 2, 9), nicht biefer Gottesbote κατ' έξοχήν; denn 1, 19. 26 wird er ausbrücklich als einer ber sieben Thronengel (§. 185, c.), Namens Gabriel (Dan. 8, 16. 9, 21), bezeichnet und 2, 15 wird er mit der Menge des himmlischen Seeres, welche die Geburt des Messias durch ihren Lobgesang feiert (2, 13), unter die Kategorie der äyyeloi überhaupt zusammengefaßt.
- c) Im Marcusevangelium werden die Engel, in deren Geleit Christus wiederkommt (§. 22, c.), als heilige bezeichnet (8, 38. Bgl. Luc. 9, 26. Act. 10, 22), wie §. 82, a. 177, d. 185, c. Im ersten Evangelium werden sie als Vollstreder des messianischen Gerichtes erwähnt (13, 39. 41. 49), Luc. 12, 8. 9 als Umgedung Christi dei seiner richterlichen Function, Luc. 15, 10 als Theilnehmer an der Freude Gottes über den dußfertigen Sünder. Die Vorstellung von den Schutzengeln (§. 185, d.) erscheint Act. 12, 15 auf einzelne Berstonen ausgedehnt, und zwar so, daß der Schutzengel seinem Schützing ähnlich gedacht wird. Nach Matth. 18, 10 werden die Schutzengel der Kinder aus den Thronengeln (not. b.) genommen. Sigenthümlich ist auch die Vorstellung, wonach die Engel die verstorbenen Frommen in Abrahams Schoß tragen (Luc. 16, 22).
- d) Lucas läßt ben Satan, nachbem er in der Wüste von Jesu gewichen (4, 13), in den Judas sahren und ihn, offenbar um Jesum durch Leiden zu versuchen (Bgl. §. 167, b.), zum Berrath verleiten (22, 3), wie den Ananias zur Lüge (Act. 5, 3. Bgl. 13, 10: νει διαβόλον). Weil die Herrschaft des Satan die Knechtung unter die verberbenbringende Sünde mit sich führt, erscheint Act. 26, 18 die Errettung aus seiner Macht als die grundlegende Heilsthat (Bgl. §. 145, d.). Schon Marcus deutete die Bögel des Himmels im Gleichniß (Matth. 13, 4) unberechtigt (Bgl. §. 31, c.) allegorisiend vom Satan, der die reichsgründende Thätigkeit Jesu zu hindern sucht (Marc. 4, 15. Bgl. Matth. 13, 19: δ πονηφός und bazu

§. 26, a. Anmert. 1.) und der erste Evangelist hat in das Gleichnis vom Untraut den έχθος eingeführt (13, 25. 28), um ihn als den Urheber der Einmischung des Bösen ins Gottesreich auf den Teufel deuten zu können (13, 38. 39: δ διάβολος — δ πονηφός. Bgl. §. 145, d.). In der späteren Gestalt der Uederlieserung zeigt sich die Reigung, auch solche Krankheiten auf dämonischen Ursprung zurückzusühren, die nach der älteren Auffassung nicht dämonischer Art waren, wie die Epilepsie des Kranken Warc. 9, 17 (Bgl. Watth. 17, 15) und die paralytische Verkrümmung Luc. 13, 11 (Bgl. v. 13 und dazu §. 26, a.), ja Luc. 4, 39 scheint die Macht der Krankheit überzhaupt wie etwas dämonisches gedacht zu sein. Die aus den Menschen vertriebenen Dämonen kommen nach Luc. 8, 31 in den Abysius (Bgl. §. 186, b.). Die Besesseheit wird nach Analogie des Gesistesbesiges als ein έχειν πνεύμα ἀκάθαρτον (Marc. 3, 30. Luc. 8, 27. Bgl. 4, 33: έχων πνεύμα δαιμονίον ἀκαθάρτον) oder είναι έν πνεύματι ἀκαθάρτω (Marc. 1, 23. 5, 2. Bgl. 12, 36) vorgestellt. Auch in der Apostelgeschichte kommen die πνεύματα ἀκάθαρτα vor (5, 16. 8, 7. Bgl. 19, 12—16: πνεύματα πονηρά), insbesondere ein πνεύμα πύθων (16, 16. 18).

### §. 197. Der Paulinismus des Bucas.

Obwohl Lucas Pauliner sein will, so hat er doch die Rechtfertigungslehre des Paulus schwerlich in ihrer principiellen Bedeutung aufgefaßt.a) Zwar liebt er es, den Glauben als die Heilsbedingung hervorzuheben; doch erscheint derselbe nur selten als das Heilsvertrauen in specifisch paulinischem Sinne. d) Auch seine Art, von der Gnade und der zukünftigen Errettung zu handeln, erinnert vielsach an Paulinisches, ohne daß irgendwo die paulinische Lehrsorm scharf und ausschließlich hervorträte. c) So start er die Wirtsamkeit des Geistes betont, so erscheint derselbe doch nur als Princip der evangelischen Verkündigung und der Gemeindeleitung, der Geistesgaben und der Weissagung, nicht aber in specifisch paulinischem Sinne als Princip des neuen Lebens. d)

a) Daß Lucas Pauliner ist und sein will, beweist er abgesehen davon, daß es aus dem ganzen Plan der Apostelgeschichte (§. 193) hervorgeht, nicht sowohl durch vereinzelte Anklänge an paulinische Briefe (Ev. 21, 34, vgl. 1 Thes. 5, 3. 8. 18, 1, vgl. 2 Thes. 1, 11. 20, 38, vgl. Röm. 14, 7. 8. 10, 8, vgl. 1 Cor. 10. 27. 12, 35, vgl. Eph. 6, 14. 21, 36, vgl. Eph. 6, 18. 10, 7, vgl. 1 Tim. 5, 18. Act. 20, 32, vgl. Eph. 1, 18) als vielmehr dadurch, daß er in seinem Abendmahlsbericht den paulinischen (1 Cor. 11) unvertenndar mit dem des Marcusevangeliums combinirt (Ev. 22, 19. 20). Echt paulinisch ist die Vorliebe, mit welcher er Paradeln aufnimmt, welche die Sünderliebe Gottes (Ev. 15) und die Verdiensslosigseit des Menschen darstellen (17, 7—10), oder Erzählungen, wie die Begnadigung des bussertigen

Miffethäters (23, 39-43) und die Bevorzugung des beilsbegierigen hörens vor dem Sichmuhen im Werkbienft (10, 38-42). Ueberhaupt aber gehört hierher die Art, wie er die Bergebung ber Sunden als das specifische Heilsgut hervorhebt (Act. 13, 38. 22, 16. 26, 18. Bgl. 10, 43. Ev. 1, 77. 4, 19. 7, 47. 48. 24, 47). Dennoch ift bie 16, 15 verworfene Selbstrechtfertigung nicht die von Baulus bekampfte Gigengerechtigkeit, sondern die Erwerbung bes Ruhms der Gerechtigteit vor Menschen durch scheinheilige Werke, und wenn auch echt paulinisch die Erhörung des Gebets um Begnadigung bes Sunders als Rechtfertigung bezeichnet wird (18, 14) so zeigt boch ber Berfasser durch seinen aus ber Parabel 14, 11 entnommenen Zusat, daß er die buffertige Selbstdemuthigung im Gegenfat zur tugenbstolzen Selbsterhebung bes Pharifaers (18, 9) als Grund diefer Rechtfertigung ansieht und nicht bas Bertrauen auf die Gnade Gottes. An der einzigen Stelle aber, wo Lucas den Apostel seine Rechtfertigungslehre recht gefliffentlich verkundigen läßt (Act. 13, 39), ift zwar Die Recht: fertigung echt paulinisch mit ber durch Christum beschafften Sundenvergebung (v. 38) identisch gesetht; aber der Ausbruck läßt es mindestens zweifelhaft, ob biefelbe als Gegenfat ober bloß als Supplement ber Gesetzesgerechtigkeit gebacht wird. Damit hängt es zusammen, daß Lucas, abweichend von Baulus (§. 87, b.), keinen Anstand nimmt, folde Stellen aus seinen jubendriftlichen Quellen aufzunehmen, wo schon die vorchriftliche Frömmigkeit als dexacoovn bezeichnet wird (Ev. 1, 6. 2, 25. Act. 10, 22. 35), ja er felbst bezeichnet den Joseph von Arimathia als einen avho dyadog nat dinacog (Ev. 23, 50). Anberer: seits freilich hat er die Stellen, wo in der apostolischen Quelle von ben προφήται και δίκαιοι bes A. T. die Rede war, theils umgebildet (10, 24. 11, 47. 50. 51), theils weggelaffen (Bgl. Matth. 10, 41).

b) In einem Jusaß zu der parallelen Marcusstelle macht Lucas 8, 12. 13 den Glauben als das Mittel zur Errettung geltend und ebenso sügt er 7, 50. 17, 19 dei Erzählungen, die ursprünglich eine andere Tendenz haben, das h nioris sov sessuer se hinzu. In der Apostelgeschichte erscheint gewöhnlich das Glauben oder Gläubigwerden schlechthin als das Kennzeichen der Christen (Bgl. nioreview: 2, 44. 4, 32. 5, 14. 11, 21. 15, 5. 17, 12. 34. 18, 27. 19, 2. 18. 21, 20. 25; nioris: 6, 5. 7. 11, 24. 13, 8. 14, 22. 27. 16, 5; nioris: 10, 45. 16, 1), häusig aber in so engem Zusammenhange mit dem Hören des Wortes (4, 4. 13, 12. 48. 14, 1. 17, 12. 18, 8), daß offendar damit die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit dieses Wortes gemeint ist, 1) in Folge derer man das Wort der Berzeiches

<sup>1)</sup> So heißt es 8, 12. 13 ausdrücklich, fie hätten dem Philippus geglandt, als er dies Cvangelium verkündigte (Bgl. §. 46, b.). So ift 24, 14. 26, 27 von dem Glauben an das Schriftwort und an die Propheten die Rede, wie Ev. 1, 20. 45 von dem Glauben an eine Gottesbotschaft und Act. 9, 26. 13, 41 heißt πεστεύειν die Uederzeugung von der Wahrheit einer Thatsache. Wenn der Heide gländig wird an Gott (16, 34: πεπιστευκώς τῷ Γεῷ), so beginnt er don seiner Czisenz überzeugt zu sein.

tündigung als Gotteswort annimmt (11, 1. 17, 11. Bgl. Ev. 8, 13. Act. 8, 14 und dazu §. 46, b.). Der Inhalt dieses Wortes ist die frohe Botschaft von der Messianität Jesu und dem in ihm gegebenen Heil. Wwisch nun der Glaube auf diesen Inhalt bezogen, so ist er die Ueberzeugung von der Messianität Jesu (17, 31. Bgl. Ev. 18, 8. 22, 32. 24, 25), mit welcher sich dann freilich das Moment des Bertrauens auf das von ihm gebrachte Heil leicht verbindet. Ganz

<sup>2)</sup> Das Wort, welches die Apostel verkündigen, heißt auch hier wie bei Paulus (§. 127, b.) das Wort schlechthin (δ λόγος: 6, 4. 8, 4. 10, 44. 11, 19. 14, 25. 16, 6. 17, 11. 18, 5. 19, 20. Bgl. Ev. 1, 2) ober das Wort Gottes (δ λόγος τοῦ Γεοῦ: 4, 31. 6, 2. 7. 8, 14. 11, 1. 12, 24. 13, 5. 7. 46. 17, 13. 18, 11), wie das Wort, das Jesus verkündigt hat (Ev. 5, 1. 8, 11. 21. 11, 28), und wie das Wort der Axlichen Gottesossendung (Act. 7, 38: λόγια. Bgl. Köm. 3, 2). In demselben Sinne heißt es auch das Wort des Herrn (δ λόγος τοῦ κυρίου: 8, 25. 13, 44. 48. 49. 15, 35. 36. 16, 32. 19, 10), wobei der Genitiv ein genit. subject. ist, wie 11, 16. 20, 35 zeigt, und κύριος nach §. 194, a. Anmert. 1 Gott bezeichnet. Bereinzelt sieht η διδαχή τοῦ κυρίου vielleicht von der Lehre de Christo (13, 12).

<sup>3)</sup> Die apostolische Berkundigung beißt ihrem Inhalte nach auch bier die frobe Botimaft (εὐαγγέλιον: 15, 7. 20, 24. εὐαγγελίζεσθαι: 8, 4. 25. 40. 10, 36. 14, 7. 21. 15, 35. 16, 10. Bgl. Eb. 3, 18. 9, 6. 20, 1) und gwar bom Reiche Bottes (Act. 8, 12. Bgl. 19, 8. 20, 25. 28, 23. 31), wie fie Chriftus verfündigt batte (Ev. 4, 43. 8, 1. Act. 1, 3. Bgl. I, Capitel 1 und §. 190, c.). 3hr eigentlicher Rern befteht aber barin, bag Jejus als ber Deffias bas Gottesreich begrundet bat. fie ift also eine frohe Botichaft von Jefu (8, 35. 11, 20. 17, 18. Bgl. 19, 13) und 3war von feiner Deffianitat (5, 42. 8, 5. 9, 20. 10, 42. Bgl. 8, 12. 17, 3. 18, 28. 23, 11. 28, 23. 31). Da bieje bie Grundlage ber evangelischen Berfundigung in ihrer urfprünglichen Form (Bgl. II, Capitel 1) ift, fo tann biefelbe auch als ein Lebren (Oldareiv: 4, 18, 5, 28) ober Reden (Aaleiv: 4, 17, 5, 40, Bal. 14, 3; παρόησιάζεσθαι) auf Brund (ἐπί ober ἐν: 9, 27. 28) feines Ramens, ber ibn als den Meffias bezeichnet, betrachtet werben. Zuweilen wird auch neben ber Berfon Befu feine Auferstehung (17, 18) ober ftatt ihrer die in ihm erfüllte Berbeigung (13, 32. Bgl. 26, 6), die Errettung (13, 26) ober bie Gnade (14, 3. 20, 24. 82) als der Inhalt ber froben Botichaft genannt; 14, 15 jogar die Aufforderung gur Befehrung (Bgl. 20, 21. 26, 20. Cv. 24, 47).

<sup>4)</sup> Die Beziehung auf Christum wird bald durch den Dativ (18, 8. Bgl. 16, 15), bald durch είς c. Acc. ausgedrückt (10, 43. 14, 23. 19, 4. 20, 21. 24, 24) und in dieser Fassung erscheint der Glaube 26, 18 als die Heilsbedingung. Erst in der Berbindung mit έπὶ c. Acc. (9, 42. 11, 17. 16, 31. 22, 19) scheint das Moment des zuversichtlichen Bertrauens klar hervorzutreten, obwohl 27, 25 auch πιστεύειν τῷ Θεῷ vom Gottvertrauen und 14, 9 πίστις vom Bertrauen auf die zu erlangende Heilung steht. In diesem Sinne erscheint wohl auch 13, 39 der Glaube schlechthin als Bedingung der Rechtsetzugung. In den älteren Evangelien sieht πίστιν ἔχειν und πιστεύειν bei Marcus absolut vom Glauben an die Ressischen sieht Iesu (9, 42. 15, 32), das erste Evangelium hat in den Parallelen πιστεύειν είς und ἐπὶ c. Acc. (18, 6. 27, 42).

paulinisch ist das dnaxover vy niorer (6, 7. Bgl. §. 113, d.) und die Anrufung des Namens Christi (9, 14. 21. 22, 16. Bgl. §. 105, b.). Dagegen mird einmal wenigstens der Weg Gottes (18, 25. 26) oder der Weg schlechthin (9, 2. 19, 9. 23. 22, 4. 24, 14. 22), den das Christenthum lehrt, als Wandel in der Furcht des Herrn bezeichnet (9, 31), wodurch derselbe mit der vorchristlichen Frömmigkeit (10, 2. 22. 35. 13, 16. 26. Vgl. Ev. 1, 50. 18, 2. 4. 23, 40) identisch gesetzt wird, wie häusig in den urapostolischen Schriften.

c) Wo die Gnade Gottes den Inhalt der Heilsverkundigung ausmacht (14, 3, 20, 24, 32 und dazu not. b. Anmerk. 3), ist sie offenbar echt paulinisch (§. 104, c.) als Heilsprincip gebacht und ebenso, wenn ermahnt wird, bei ber Gnade Gottes zu bleiben (13, 43). Eigenthumlicher ist es schon, wenn die Gnade als Princip ber Weisheit und Wundermacht (6, 8. 7, 10), also ber Gnadengaben 3) ober als bas in der Ausbreitung des Chriftenthums wirtsame Princip gedacht ift, indem sie die Erfolge der Heilspredigt bedingt (11, 23. 14, 26. 15, 40), was aber schließlich auch baran liegt, daß sie es ift, burch welche der Glaube in den Hörenden gewirkt wird (18, 27). Der Herr selber ift es, ber hülfreich den Berfündigern des Evangeliums beifteht (11, 21, 14, 27, 18, 10) und so zur Gemeinde hinguthut (2, 47) bie, welche feiner Borberbeftimmung gemäß (§. 127, c.) gerettet werben, weil fie jum ewigen Leben verordnet find (13, 48), indem er ihnen das Herz öffnet (16, 14). Die der Ursprung, so ist auch die segendereiche Entwicklung des Christenlebens im Einzelnen wie in der Ge meinde (olxodoueio au: 9, 31. 20, 32. Bgl. §. 132, b.) von Gottes Gnabenwirtung abhängig und baber bas Gebet ju ihm nothwendig.")

<sup>5)</sup> Das Wort χάρισμα tommt in der Apostelgeschichte nicht vor. Erinnert darum dieser Gebrauch von χάρις schon an den bei Petrus herrschenden (§. 53, b.), so sindet sich bei Lucas auch das ALiche εθρίσκειν χάριν (7, 46. Bgl. Ev. 1, 30) und im Jusammenhange damit steht χάρις von dem Bohlgesallen, das jemand bei Gott und Wenschen sindet (Ev. 2, 40. 52. 4, 22. Act. 2, 47. 4, 38. Bgl. Ev. 6, 32—34 und dazu §. 53, a.). Act. 24, 27. 25, 3. 9 bezeichnet es eine menschliche Gunde erweisung.

<sup>\*)</sup> Das Bort ἐκκλησία sieht auch hier noch meist von der Einzelgemeinde (Bgl. §. 132, a.), nur 9, 31 in umfassederem Sinne, in welchem Christus die Gemeinde durch sein Blut zu seinem Eigenthum erworden hat (20, 28: ή ἐκκλησία τοῦ κύριου). Ihre Glieder sind die, welche sich zu Gott bekehrt haben (ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν: 14, 15. 15, 19. 26, 18. 20 oder ἐπὶ τὸν κύριον in demselben Sinne: 9, 35. 11, 21) oder zu dem Herrn (d. h. Christo nach § 194, a. Anmert. 1) hinzugethan sind (5, 14. 11, 24. Bgl. 11, 23). Sie heißen bald wie in den Evangelien μαθηταί (6, 1. 2, etwa dreißig Mal) scil. τοῦ κυρίου (9, 1), bald wie in den apostolischen Briesen ἀδελφοί (1, 15. 6, 3, etwa vierundbreißig Mal), seltener οἱ άγιοι (9, 32. 41. 26, 10. Bgl. 9, 13: οἱ άγιοι τοῦ Χριστοῦ; 20, 32. 26, 18: ἡγιασμένοι).

<sup>7)</sup> Wie Lucas besonders häufig hervorhebt, daß Chriftus betete (Ev. 3, 21. 5, 16. 6, 12. 9, 18. 28. 29. 11, 1), und besonders reichlich seine Ermahnungen

Die Summe alles Heils ist auch hier die messianische Errettung, die ichon Matth. 1, 21 als eine Errettung bes Boltes von feinen Gunden qualificirt wird (Act. 13, 26. 16, 27: σωτηρία. Bgl. Ev. 1, 69. 71. 77. 19, 9. Act. 2, 47. 16, 30. 31: οί σωζόμενοι. Bgl. Ev. 13, 23. 8, 12. 7, 50. 17, 19. 19, 10. Act 28, 28: τὸ σωτήριον του θεου. Bgl. Ev. 2, 30. 3, 6), und beren Mittler Christus ist (Act 13, 23. Bgl. Ev. 2, 11). Ganz paulinisch ist es, wenn in der Fassung der Spruche Ev. 6, 35. 20, 36 die Gottestinbschaft als erft im jenseitigen Leben sich vollendend gedacht wird (Bgl. §. 124, c.), wie benn auch Act. 20, 32 (Bal. 26, 18) die Angoromia verheißen wird, ober wenn die Theilnahme an der Auferstehung (Ev. 14, 14), der zukünftigen Welt (Ev. 20, 35) und ber Gemeinschaft mit bem erhöhten Chriftus (Ev. 21, 36) auf die Gläubigen oder Gerechten beschränkt wird (Bgl. §. 139, c.). Damit hängt wohl die Umgestaltung bes Spruches Ev. 12, 5 (Bal. Matth. 10, 28 und dazu §. 38, c.) zusammen, durch welche die Vorstellung ausdrücklich ausgeschlossen werden soll, daß die Gottlosen mit Leib und Seele in die Hölle geworfen werden. Um fo auffallender ift es, wenn Act. 24, 15 von einer Auferstehung ber Gerechten und Ungerechten die Rede ift, die nur im Sinne der Apoca-Ippse (§. 182, c.) genommen werben kann. Echt paulinisch ist bagegen Die Borftellung von einer unmittelbaren Gemeinschaft, in welche ber Tod das πνεύμα des Gläubigen mit Christo bringt (7, 59. Ev. 23, 43. 23. §. 123, d.). 8)

d) Echt paulinisch erscheint bas Gewicht, bas in den Lucasschriften

zum Gebete mittheilt (Bgl. besonders 11, 5—8. 18, 1 ff. 21, 36), so rühmt er auch an den Aposteln und der Gemeinde ihren Gebetseiser (1, 14. 24. 2, 42. 4, 31. 6, 4. 6. 8, 15. 10, 9. 11, 5. 12, 5. 12. 16, 25. 20, 36. 21, 5. 22, 17. Bgl. 10, 2. 4. 30. 31), zuweilen auch das damit verbundene Fasten (13, 2. 3. 14, 28. Bgl. 10, 30).

<sup>8)</sup> Wie Act. 7, 59, jo fann man auch 17, 16. 18, 25. 19, 21. 20, 22 πνεύμα von bem neuen höheren Beiftesleben im Chriften nehmen, wie bei Baulus (8, 120, b.). Aber nothwendig ift bies nicht und sonft find die pipcologischen Begriffe bei Lucas gang die urapoftolischen, nach deren Analogie es bas natürliche Geiftesleben bes Menfchen bezeichnen wurde, beffen Trager bie Seele ift (Bal. &. 29, d. Anmert. 1). Auch bei ihm tommt die Vvyh als Tragerin bes hoheren Lebens vor (14, 22. 15, 24. Bgl. noch 14, 2), häufiger noch als Tragerin des leiblichen Lebens (15, 26. 20, 10. 24. 27, 10. 22. Bal. expuxeir: 5, 5. 10. 12, 23). Das πασα ψυχή (2, 43. 3, 23) tommt bei Paulus (§. 94, d.), aber auch in der Apocalppse (16, 3) vor und Wuxai als Bezeichnung der Indivi-Duen (2, 41. 7, 14. 27, 37) bei Betrus (§. 60, c.), nur das μία ψυχή (4, 32) erinnert an Phil. 1, 27 (§. 141, c.). Der eigenthumliche paulinische Begriff ber  $\sigmalphaarphi\xi$  (§. 94) kommt bei Lucas gar nicht vor. Das herz ist auch hier wie im gangen R. T. bas Centralorgan im Innern bes Menichen und barum ber Sig alles Fühlens (2, 37. 46. 4, 32. 7, 54. 14, 17. 21, 13), Sichentichliegens (5, 3. 4. 7, 28. 11, 23), Berftebens (16, 14. 28, 27) und Gefinntfeins (7, 39. 51. 8, 21. 22. 15, 9).

auf die Wirtsamkeit des Geistes gelegt wird. ) Schon bei Jesu wird ftarter als in ber alteften Ueberlieferung (§. 21) hervorgehoben, baß er in der Kraft des Geiftes handelte und redete (Ev. 4, 14. 18. Act. 1, 2), wie benn ichon die Geisteserfüllung feines Borlaufers (Ev. 1, 15. 17) und derer, die über ihn weissagen (1, 41. 67. 2, 25—27), besonders betont wird. In den Reden Jesu wird die Berheißung 11, 13 speciell auf die Bitte um den heiligen Geift bezogen und bas Wort von der Lästerung des Geistes auf den in den Aposteln reden: den Geift (12, 10-12). Vor allem aber wird wiederholt berichtet. wie der Auferstandene den Jüngern den von seinem Bater verheißenen Geift (Ev. 24, 49) als die Kraft aus der Höhe, womit sie angethan werden mürden, zugesagt habe (Act. 1, 4. 5. 8. 11, 16). 10) Berheißung erfüllt fich zunächst am Pfingsttage, wo er als Brincip ber Gnabengaben bas von Lucas (Bgl. §. 193, a. mit §. 45, b.) als Sprachenwunder gefaßte Reden mit andern Zungen wirkt (2, 4—11), wie später bei ben ersten bekehrten Seiben (10, 44-46) und den bekehrten Johannisjungern das Zungenreden (§. 133, c.) und Weissagen (19, 6). Wie nun in der ATlichen Prophetie der heilige Seist reder (28, 25), so auch in der ATlichen Berkündigung (7, 51), die ja nach not. b. ein Gotteswort ist wie jene. Gemäß ber Berheißung Christi (Ev. 12, 12. Bgl. §. 24, c.) werben die Apostel mit dem beiligen Geiste erfüllt bei ihrer Vertheidigung por dem Sanhedrin (Act. 4, 8), aber auch alle Gläubigen werden Angesichts der drohenden Berfolgung jur freimuthigen Berkundung durch wiederholte Beifterfüllung ausgeruftet (4, 31. Bgl. 9, 31. 13, 52). Der Geift ftartt ihnen ben Glauben (6, 5. 11, 24) und verleiht ihnen die Weisheit (6, 3. 10), beren es zum Erfolge ber Verkündigung (Bgl. not. c.) bedarf. Er ertheilt aber auch die mannigfachsten speciellen Weisungen über das, mas sie zur Ausrichtung ihres Miffionsberufs (8, 29. 39. 10, 19. 11, 12. 13, 2. 4. 16, 6. 7) 11) oder zur Förderung des Gemeindelebens zu

<sup>9)</sup> Auch im ersten Evangelium wird dieselbe hervorgehoben, wenn der Tausbefehl (Matth. 28, 19), den der seinen Jüngern erscheinende erhöhte Christus giebt, dahin geht, zu tausen auf den Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Schwerlich ist übrigens damit ursprünglich beabsichtigt, ein im Unterschiede von dem urapostolischen (§. 46, d.) erweitertes Taussormular zu geben. Bielmehr ift neben der Beziehung auf den, der als Sohn des Baters d. h. als der Wesstannt wird, nur die Beziehung auf den Geist hervorgehoben, dessen Wittheilung in der Tause verheißen wird (§. 46, e.).

<sup>10)</sup> Es erhellt aus Ev. 24, 49. Act. 1, 8, daß der Geist wie bei Paulus (§. 116, b.) als eine göttliche Kraft gedacht ist (Bgl. Ev. 4, 14), wie auch sonst diese Kraft mit dem Geiste verbunden (Ev. 1, 17. Act. 10, 38) oder als Wechselbegriff besielben erscheint (Ev. 1, 35. 5, 17. Act. 4, 38. 6, 8).

<sup>11)</sup> Könnte man in einigen dieser Stellen geneigt sein, an das neue Geiftes-leben der Christen zu denken, so wird doch der Geift 13, 2 ausdrücklich als heiliger Geist, 16, 7 als Geist Jesu bezeichnet. Jene Bezeichnung ift überhaupt bei Lucas häufiger als das πνεύμα schlechthin; zu dieser vgl. 5, 9.

thun haben (20, 28. Bgl. 15, 28. 5, 3. 9 und dazu §. 47, c.). Insbesondere aber erscheint er auch hier (Bgl. §. 189) als Organ der Weissaung im engeren Sinne (11, 28. 13, 9. 20, 23. 21, 4. 11. Bgl. 7, 55), nirgends dagegen in dem specifisch paulinischen Sinne (§. 116, c.) als Princip des neuen sittlichen Lebens. Es erhellt also auch hier, daß Lucas trot aller Anklänge an Paulinisches die specifische Eigenthümlichkeit paulinischer Lehrweise nicht reproducirt hat. 12)

<sup>12)</sup> Ersehen wir hieraus, wie schwer es selbst unmittelbaren Schilern des Apostels war, die Eigenthümlichteit seiner Lehre in ihren eigentlichen Brennpuntten aufzusassen, wofür der uncanonische Brief des römischen Clemens ein zweites, höcht instructives Beispiel darbietet, so ist dies von großer Bedeutung für die Artitt der Pastvaldriese, in welchen der Grundtypus paulinischer Lehrweise noch so viel reiner und voller erhalten ist (Bgl. §. 163).

# Fünfter Theil.

Die johanneische Theologie.

## Einleitung.

§. 198. Quellen der johanneifden Theologie.

Die Quellen der johanneischen Theologie sind das vierte Evangelium und die drei Briefe Johannis. a) Die diblisch-theologische Berwerthung des Evangeliums ist keineswegs bedingt durch die Leugnung seiner geschichtlichen Glaubwürdigkeit. b) Eine strenge Scheidung zwischen der aus treuer Erinnerung stammenden Substanz der Reden Jesu und ihrer johanneischen Auffassung und Darstellung ist weder möglich noch nöthig, da dieselben nur in der von dem Evangelisten überlieferten Gestalt sein geistiges Eigenthum, in dieser aber auch principiell maßgebend für seine Lehranschauung waren. c) Dennoch darf die biblische Theologie vielsach unterscheiden zwischen dem, was Johannes ausdrücklich als Lehre seines Meisters giebt, und zwischen dem, was sich ihm daraus von individuell-selbstständiger Lehrauffassung entwickelt hat.d)

a) Von den Quellen der johanneischen Theologie, wie sie in diesem Theile dargestellt werden soll, ist nach §. 160, b. die Apocalppse völlig auszuschließen. Der Verfasser berselben war ein anderer als der, von welchem das Evangelium und die Briefe herrühren, seine Lehranschauung und Lehrweise war vielsach eine andere. Soweit wird die Kritit immer Recht behalten, auch wenn sich herausstellen sollte, daß derselbe Apostel Johannes es war, der in den wenigstens zwei Decennien, die er nach dem mit dem Falle Jerusalems eingetretenen, sür die ganze kirchliche Entwicklung entscheidungsvollen Wendepunkte in griechisch-heibenchristlicher Umgebung verlebt hatte, ein vielsach so anderer geworden war. Denn wenn sich auch die Absassus

<sup>1)</sup> Auch für die Entscheidung dieser kritischen Frage wird die biblische Theologie, indem fie bei ihrer Darstellung beständig auf das Berwandte in älteren Lehrbegriffen zurückweift, aber zugleich die Lehreigenthümlichkeit des Evangeliums und der Briefe in ihrer vollen Eigenart darlegt, fruchtbar werden können, sofern aus ihr erhellen muß, ob sich in der Apocalppse noch die Anknüpfungspunkte für die hier vorliegende Lehrentwicklung sinden lassen oder nicht.

für das Evangelium und die Briefe nicht mit voller Sicherheit bestimmen läßt, so werden beide doch in dem Maße geschichtlich begreiflicher, je weiter man sie in das Ende des ersten Jahrhunderts hin-abrudt. Die biblische Theologie hat an dieser Zeitbestimmung, welche burch die außere Bezeugung bes Evangeliums, wie burch die unleugbaren Spuren augenzeugenschaftlicher Kunde in demselben gewähr= leistet ist, ein höheres Interesse (Bgl. §. 1, b.) als an der Frage, ob das Evangelium direct von dem Apostel herrührt, oder, wodurch fich manche Rathfel beffelben leichter zu lösen scheinen, nur auf Grund seiner Ueberlieferung entstanden ist. Da aber das Selbstzeugniß des Evangeliums, bas in biefer Zeit noch teine bloge schriftstellerische Fiction sein tann, die lettere Annahme ausschließt, so glauben wir, bei ber birecten Apostolicität beffelben stehen bleiben zu muffen. Daß bas Evangelium und die Briefe von derfelben Sand herrühren, darf als ausgemacht betrachtet werben. Man hat zwar ben zweiten und britten Brief einem andern Verfaffer zuschreiben wollen als den erften (Bal. Ebrard in Olshausen's biblischem Commentar VI., 4. Königsberg, 1859 und bagegen Weiß, theologisches Literaturblatt 1860. Na 18); allein die dafür geltend gemachten dürftigen Gründe können uns um so weniger abhalten, sie mit dem ersten zusammenzufaffen, als das Wenige, mas namentlich ber zweite von wirklichem Lehrgehalt enthält, anerkannter Maßen mit dem des ersten nach Inhalt und Ausbruck völlig übereinstimmt. Bon ber Tübinger Schule sind zwar auch bas Evangelium und der erste Brief verschiedenen Verfassern vindicirt worden. Aber bei ber auffallenden Uebereinstimmung beider Schriften in Lehrsprache und Lehrgehalt mußte die eine absichtlich die andere copirt haben und ber zwischen Baur (theologische Sahrbücher 1848, 3) und hilgenfeld (bas Evangelium und die Briefe Johannis. Salle, 1849) geführte Streit über ihre Priorität zeigt hinlanglich, daß teine von beiden in evidenter Weise die Merkmale einer Nachahmung trägt (Bgl. Grimm, in ben Studien und Kritiken 1847, 1. 1849, 2).

b) Die biblischtheologische Verwerthung des vierten Evangeliums erscheint zunächt nur für die unbedenklich, welche mit der Tübinger Schule dasselbe nicht dem Apostel Johannes, sondern einem Heidenchristen des zweiten Jahrhunderts zuschreiben, welcher in demselben keine wirkliche Geschichte, sondern eine freie schriftstellerische Bearbeitung der synoptischen Ueberlieferung, vermischt mit ganz selbstständiger Dichtung, nach seinen lehrhaften Gesichtspunkten und in seinen Christusreden wesentlich nur die Entwicklung seiner eigenen Theologie gegeben hat (Bgl. Baur, kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien. Tübingen, 1847). Hält man dagegen den Verfasser für den Apostel Johannes und den Inhalt des Evangeliums für eine wesentlich glaubwürdige geschichtliche Darstellung, so scheint sich der Werth desselben als Quellenschrift für die johanneische Theologie sehr eng zu begrenzen, indem nur der Prolog des Evangeliums und einzelne gelegentliche Neußerungen, in denen der Verfasser selbst ressectivend auftritt, als Ausdruck derselben gelten dürsen. Allein nach der Analogie von S. 161, c. bliebe jedenfalls noch der lehrhafte Gesichtspunkt, unter

welchem die von ihm behandelten Stoffe ausgewählt, gruppirt und dargestellt sind, von maßgebender Bedeutung für die Lehranschauung des Versassers. Nur die als wörtlich authentisch ausgesaßten Christuszeden des Evangeliums müßten consequenter Beise von den Quellen dieser Darstellung ausgeschlossen und einer Darstellung der Lehre Jesu vorbehalten bleiben. Wir haben aber bereits §. 10, b. gezeigt, warum die biblische Theologie nicht von einer Darstellung der Lehre Jesu ausgehen dars, welche aus synoptischen und johanneischen Ueders

lieferungestoffen zusammengewoben ift.

c) Es ist schon vielfach beobachtet, daß der Evangelist zuweilen aus der Mittheilung von Reben Jesu unmittelbar in eigene Erörterungen übergeht (3, 19-21), ober Aussprüche Jesu felbstständig zu einem Ganzen verbindet, das für ihn den Werth einer eigenen Reflexion hat (12, 44—50). Dies konnte nur geschehen, wenn er sich überall bewußt war, die Reden Jesu nicht in wörtlicher Authentie sondern in freier erinnerungsmäßiger Reproduction wiedergegeben zu haben, mas ja übrigens bei ber Zeitferne, in welcher er diese Reben nieberschrieb, ohnehin angenommen werben muß. Daß biefes nun wirklich geschehen, dafür bürgt die unleugbare Uebereinstimmung zwischen ber Lehrsprache und Gedankenentwicklung des Briefes und der im Evangelium enthaltenen Reben und Gefpräche. Damit aber verlieren wir jeben fichern Maßstab für eine vollständige Scheidung zwischen dem, was dem Evangelisten ein gegebener Bestandtheil seiner Erinnerung an die Reden Jesu, und zwischen dem, was sein geistiges Eigenthum war. Der Evangelist war sich bewußt, daß Bieles von dem, was Jesus gesagt hatte, erft in Folge ber Geisteswirtung allmählig in ber Erinnerung ber Jünger aufgetaucht mar (14, 26. Bgl. 2, 22), und so können manche geschichtliche Erinnerungen erft spät in ber apostolischen Lehrentwicklung wirksam geworden sein. Aber er gesteht auch, baß ber Geift, der bas Werk Jesu fortsette (14, 26. 16, 13), fie vieles gelehrt hatte, mas Jesus aus pabagogischen Grunden noch nicht hatte mittheilen können (v. 12) und was bem Evangelisten boch ebenso aus dem Schate beffen entnommen mar, mas Jefus bereits befeffen hatte (v. 14. 15). Hinsichtlich der lehrhaften Bedeutung gab es also für ben Evangelisten teinen Unterschied zwischen bem, mas ihn Jesus birect gelehrt, und mas, weil erst ber Geist es ihn gelehrt hatte, mir jest für fein geiftiges Gigenthum halten. In feiner Erinnerung mußte nothwendig zusammenfließen, was birect aus Jesu Munde gekommen, und was der Geist ihm von tieferem Verständniß und reicherer Entfaltung ber in seinen Worten enthaltenen Wahrheit verlieben hatte. Nur in der Form aber, in welcher er die Chriftusreden in seinem Evangelium nieberschrieb, befaß er sie bamals in seiner Erinnerung, nur in dieser Fassung und Darstellung konnten sie baber auch die Grundlage für seine damalige Lehranschauung bilben. Die bistorische Kritit hat zu fragen, wieviel sich in biesen Reben noch als echter geschichtlicher Kern constatiren läßt; die biblische Theologie darf dabei stehen bleiben, daß alles, mas Jesus nach der Erinnerung des Evan: gelisten gesagt hatte, in der Kassung, in welcher er es aufbemahrt. für ihn maßgebend war und darum als Bestandtheil seiner Theologie betrachtet werden muß. 2)

d) Es ist schon vielfach beobachtet, daß sich trot ber augenscheinlichen Freiheit, mit welcher die Chriftusreben unfers Evangeliums im Beist und in der Sprache des Evangelisten reproducirt sind (not. c.), bennoch in ihnen folche Elemente finden, welche nicht weiter in ber eigenthümlichen Entwidlung der johanneischen Theologie wirksam geworden find, sondern isolirt basteben und eben barum für ben festen Rern geschichtlicher Erinnerungen zeugen, ber in ihnen enthalten ift. Ebenso zeigt sich umgekehrt, daß Borstellungen und Lehren, welche bem Evangelisten burchaus geläufig sind, sich in ben Christusreben noch gar nicht ober boch nur ganz vereinzelt finden und welche eben barum am ftärksten das individuell-johanneische Gepräge tragen werden. Beibe Beobachtungen aber zeigen, daß ber Evangelist immerhin noch ein relativ klares Bewußtsein besaß über die in seinen Erinnerungen an die Worte Jesu gegebene Grundlage, auf der sich seine Lehranschauung auferbaut hatte, und auch wir werden barum berechtigt sein, so weit es sich thun läßt, noch zwischen jener Grundlage und ber specifisch-johanneischen Fortentwicklung ber in ihr gegebenen Lehre zu unterscheiben. Namentlich wird dies in der Lehre von der Person Jesu der Fall sein, sofern dieselbe die Grundlage der ganzen johanneischen Theologie und das Hauptthema der Christusreben des Evangeliums bilbet, weil hier ber Evangelift selbst noch am beutlichsten unterscheibet awischen bem, was nach seiner Erinnerung Jesus von sich selbst ausgesagt, und zwischen bem, mas er über ihn zu lehren hat. Aber auch fonst werden wir bald zu constatiren haben, daß einzelne von ihm erinnerungsmäßig überlieferte Lehrelemente von ihm selbst noch nicht voll= kommen assimilirt oder selbstständig verwerthet sind, bald, daß einzelne feiner Lehrbildungen in seinen Erinnerungen an die Chriftusreben noch keinen Anknüpfungspunkt finden. So weit sich hiernach auf dem Hintergrunde ber johanneischen Theologie bas Bild ber Lehre Jefu abhebt, erscheint fie, bie wir Theil 1 nach der altesten Ueberlieferung betrachteten, Theil 4, Abschnitt 4 in ihrer Fortbilbung innerhalb ber synoptischen Evangelien tennen lernten, hier noch einmal am Schluffe ber biblischen Theologie in der tiefften Erfassung und höchsten Verklärung, welche fie im Geifte bes Jungers fand, ben ber herr lieb hatte.

## §. 199. Charafter der johanneischen Theologie.

Wie Johannes seinem Entwicklungsgange nach bas Christenthum nicht im Gegensate gegen bas Alttestamentliche Jubenthum auffassen

<sup>2)</sup> Was von den Christusreden gilt, gilt in gewissem Sinne auch von dem erzählenden Theile des Evangeliums. Was Johannes von Erinnerungen aus dem Leben Jesu giebt, ist, da er seine Stosse sichtlich nach lehrhaften Gesichtspunkten auswählt (not. d.), natürlich auch Alles und gerade in der Art, wie er es darstellt, für seine Borstellung von Christo maßgebend. Die Frage, wie weit diese Erinnerung eine unbedingt zwerlässige, gehört der historischen Aritik an, und hat für die biblissiche Theologie kein Interesse.

tonnte und doch dasselbe bereits in seiner völligen Loslösung von seinen judenchristlichen Ursprüngen geschaut hatte, so mischen sich in seiner Lehrweise fast unvermittelt judenchristliche Lehrelemente mit dem, was ihm der eigenthümlichse Ausdruck für das schlechthin Reue im Christenthum war. a) Die Grundlage seiner Theologie bildet eine lebensvolle Anschauung von der Person Christi und ihrer Heilsbedeutung, in welche sich der Apostel mit seiner Contemplation immer tieser versenkt hat. d) Sein Idealismus läßt den Donnersohn von ehemals überall in der Erscheinung das tiesste Wesen der Sache, in dem Wechselspiel der Wirklichkeit die unadänderliche Regel, in dem keimartigen Ansange die letzte Vollendung schauen. c) Die Richtung auf den einheitlichen Mittelpunkt alles geistigen Lebens giebt seiner Lehrweise einen mystischen Zug und macht ihn zum Apostel der Liebe, in welcher alles Erkennen Leben wird. d)

a) Der Apostel Johannes war burch die Schule des Täufers gegangen und, von diesem selbst zu Jesu hingewiesen, dessen Jünger geworden (1, 35—40). Mehr noch als bei andern Aposteln war bei ihm also der Uebergang vom Alten zum Neuen ein langsam vermit telter gewesen, welcher gewaltsame Krisen und einen Bruch mit seiner religiösen Bergangenheit ausschloß. Nur wer die Christusreden des Evangeliums für freie Entwicklung der johanneischen Theologie halt (§. 198, b.), kann in der Polemik derselben, die durch die geschichtliche Situation bedingt und also gegen das sich ungläubig und feindselig gegen Jesum verschließende Jubenthum gerichtet ist, eine Antithese bes Berfassers gegen bas Jubenthum an sich finden (Bgl. Köstlin, S. 40. 41). Allerdings gehören die johanneischen Schriften nach §. 198, a. einer Zeit an, wo der Kirche nach dem Falle Jerusalems bereits ihre eigene judenchristliche Vergangenheit fremd geworben war, und der Verfasser, der seit Decennien in heibenchriftlicher Umgebung gewirkt und sich bereits völlig von der religiösen und nationalen Ge-meinschaft mit seinen Bolksgenossen losgelöst hatte, blickt auf das jübische Bolt, das sich längst im Großen und Ganzen in einen feind: feligen Gegensat gegen das Chriftenthum gestellt hatte, als wäre er ein Genoffe Diefes Boltes nie gewesen. Das Neue, bas er im Chriftenthum gefunden, hat er in der reichsten und tieffinnigsten Beise auf einen allgemein menschlichen Ausdruck gebracht, für welchen es selbst ber Anlehnung an das A. T. kaum mehr bedarf. Aber nirgends zeigt sich darum ein Bruch mit den Allichen Grundanschauungen und Ueberlieferungen, wie ihn namentlich Frommann vielfach gefunben zu haben glaubt. Seine Lehranschauung haratterisirt sich vielmehr eben baburch von vornherein als eine urapostolische, baß Gefes und Weissagung bes A. T. ihm als die positive Vorbereitung und Ueberleitung jum Chriftenthum erscheinen, ja daß die vorchriftliche Gottesoffenbarung in ihrer Art und Wirtung oft fast auffallend mit ber vollendeten Gottesoffenbarung in Christo parallelisirt mirb. Daber

tauchen auch die ATlichen und die darauf gegründeten urapostolischen Borstellungen in fast allen Lehrstücken immer wieder auf und durchtreuzen vielsach die selbstständig gebildeten neuen Borstellungskreise. Man darf deshald freilich nicht, wie Reander, S. 913 und Mehner, S. 322 thun, von einem versöhnenden Element der johanneischen Lehranschauung reden. Der Bersasser ist sich eines Gegensates dieser ATlichen Borstellungsreihen und der von ihm eigenthümlich gebildeten gar nicht bewußt, in der naivsten Weise combinirt er sie vielsach, ohne einer ausgesprochenen Bermittlung zu bedürfen. Eben weil ihm das ATliche Judenthum und das Christenthum teine Gegensäte sind, sondern jenes nur die göttlich geordnete Borstuse für dieses, erscheinen ihm die von dorther stammenden Borstellungen nie im Widerspruch

mit feinen eigenthumlichsten Gebankenkreisen.

b) Als einer ber Jünger, welche von seinem ersten Auftreten an beständig in der Gesellschaft Jesu gewesen waren (not. a.), als einer der drei Bertrauten Jesu (Marc. 5, 37. 9, 2. 13, 3. 14, 33), ja als ber, welchen Jesus seiner sonderlichen Liebe gewürdigt hatte (Joh. 13, 23. 20, 2. Bgl. 21, 20), mußte Johannes sich noch unmittelbarer und mächtiger als die andern Apostel von der Person Jesu gefesselt fühlen und in seinem gesammten geistigen Leben von ihr bestimmt werden. In welcher Weise dies aber geschah, das war von seiner geistigen Individualität abhängig. Wie wir dieselbe aus der Apostelgeschichte kennen lernen, war Johannes, der überall hinter Petrus zurückritt, obwohl sichtlich mit ihm am engsten verbunden (Act. 3, 1. 3. 11. 8, 14. Bgl. §. 47, c.), teine energisch vorgehende, aufs prattische Eingreifen angelegte Natur; wie er in seinen Briefen erscheint, mar er eine beschaulich contemplative. Weber die Vermittlungen bes reflectirenden Denkens sind ihm Bedürfniß, selbst ba nicht, wo verschiedene Borstellungsreihen sich bei ihm burchkreuzen (not. a.), beren Bermittlung doch so leicht sich barbot; noch zeigt er Trieb zu eigentlicher Speculation, so oft man bieselbe auch bei ihm gesucht bat. Alle seine Geistesarbeit ist ein contemplatives Sichversenken in einen kleinen Kreis großer Wahrheiten, bas immer neue Seiten an ihnen entdect, immer neue Tiefen in ihnen entschleiert, in immer neuer Beleuchtung benfelben Gegenstand anschaut. Denken wir uns diese contemplative Natur Jesu gegenüber, so konnte nicht bas Ginzelne, was er lehrte, mas er brachte ober mas er verhieß, sondern nur seine Berfon felbst es sein, mas sein ganges Geistesleben erfaßte und in ungetheilter Hingabe auf sich concentrirte. In ihre ganze Hoheit und Bebeutung sich immer tiefer zu versenken, in ihr nach allen Seiten bas höchste Heil zu suchen und zu finden, in immer völligerer Hingabe an fie biefes Besites immer mehr gewiß und immer mehr froh zu werben, mußte bas Ziel alles seines geistigen Strebens und Lebens werden. So erwuchs ihm eine lebensvolle Gesammtanschauung von ber Person Jesu und ihrer Beilsbebeutung, welche, weil sie nicht auf bem Wege reflectirenden Denkens ober aprioristischer Speculation, sondern erst durch lebendige Intuition und Contemplation sich gebilbet hatte, ber beseelende und beseligende Mittelvunkt seines ganzen geistigen Lebens wurde. Diese Gesammtanschauung von der Person Jesu und ihrer Heilsbebeutung bildet darum auch den Ausgangspunkt seiner ganzen Lehranschauung. Darin beruht das, was man den gnostischen Character der johanneischen Theologie nennen kann. Diese Gnosis hat mit dem speculativen Triebe oder mit der dialectischen Kunst eines Paulus (§. 77, a.) nichts gemein. Sie ist ein unmittelbares Erkennen, ein lebensvolles Anschauen des Höchsten, das in und mit der Person Christi gegeben ist, ein immer neues Sichversenken in die unergründlichen Tiesen der Gottesoffenbarung, die sich ihm in

Chrifto aufgethan hatte.

c) Ein Erzeugniß der Contemplation, wie sie der geistigen Individualität des Apostels entsprach (not. b.), sind die großen umfassenben Grundbegriffe, welche der johanneischen Theologie eigen sind. Es find das nicht abstracte Resterionsbegriffe, sondern intuitive Anschauungsformen, in welchen sich seiner Betrachtung immer wieder bas Sochste barftellt, um bas fich fein Geiftesleben bewegt. In ihnen schaut er bas einheitliche innerste Wesen der Dinge, wogegen die äußere Erscheinung mit ihrer wechselvollen Mannigfaltigkeit als das zufällige und unwesentliche seine Bedeutung verliert. Darum sieht er überall nur die durchgreifenden Gegenfate von Gott und Teufel, Licht und Finsterniß, Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, Liebe und Haß, welche alle Erscheinungen auf ihren tiefsten Grund, ihr lettes Princip zuruckführen. Darum spricht er so gern allgemein aus, was im tiefften Wesen ber Sache die Regel ausmacht, unbekümmert barum, wie viel Ausnahmen und Abweichungen auch in ber empirischen Wirklichkeit vorkommen. Darum hebt er oft die eine Seite der Sache, bei der gerade feine Betrachtung verweilt, mit einer Ausschlieflichkeit bervor, welche bie gelegentliche Hervorhebung der andern Seite zuweilen als grellen Selbstwiderspruch erscheinen läßt. Darum endlich nimmt er auf die verschiedenen Stufen ber Entwicklung scheinbar teine Rudficht, weil er auf jeber nur das Wesen der Sache schaut, die auf ihr in gewissem Maße und Grabe verwirklicht ist. Die Wahrheit ist Wahrbeit, mag es erst die unvollkommene ATliche oder die unendlich pollkommenere MTliche sein. Der Glaube ist Glaube, das Erkennen ist Er-kennen von seinen keimartigen Anfängen bis zu seiner höchsten Bollenbung. Das Leben ist ewiges Leben schon im Diesseits. Man kann bies ben Ibealismus ber johanneischen Lehranschauung nennen, weil er in ber concreten Wirklichkeit überall nur die Ibee schaut, die fich barin verwirklicht, und nur nach bem Erfaffen biefes Sochften ftrebt. Diefer Bealismus ift bie verklärte Gestalt bes Feuergeiftes, ben Jefus an den Zebedäiden burch den Namen der Donnerföhne carat: terifirte (Marc. 3, 17), der Unbulbsamkeit, die keine andere Gemein: ' schaft mit Christo anerkennen wollte, als die völlige Hingabe der Jungerschaft (9, 38), bes hochstrebenben Chrgeizes, bem bas Socifte mit bem Schwersten nicht ju theuer ertauft mar (10, 37-39). An biefem Puntte zeigt es fich, daß ber Lieblingsjunger bes Evangeliums boch zulett nur eine reifere Entwicklungsgestalt bes Apocalpptiters ift. ber ben weltgeschichtlichen Sieg bes Christenthums als bas große

Drama von bem letten Kampfe Gottes mit dem Satan beschrieben hat (§. 186, d.).

d) Das Erkennen ber Intuition und Contemplation, wie wir es not. b. beschrieben, ist ein lebensvolles, es erfaßt und bestimmt ben ganzen Menschen, weil baburch bas Object nicht in bas gesonderte Gebiet bes Gebankenlebens, sonbern in bas Centrum bes geistigen Lebens überhaupt aufgenommen wird. Auf diesem Standpunkte giebt es teinen Gegensat zwischen bem Theoretischen und Brattischen, bem Ertennen und Thun, dem Glauben und Leben. Johannes tennt diesen Gegensat nicht und will ihn nicht anerkennen; ihm hat schon die Gesetesoffenbarung nie den Zwiespalt gewedt zwischen Ertennen und Wollen, für ihn giebt es nur ein Ertennen der vollen Gottesoffenbarung in Christo, die unmittelbar bas Thun bes Guten zur Folge hat. Was nicht das geistige Leben in seinem einheitlichen Mittelpunkt erfaßt hat, ist nicht erkannt, das intuitive Erkennen ist ein solches Ergreifen des Objects, welches ein Ergriffenwerben bavon im innersten Wesen einschließt. Das Erkennen Gottes und Christi wird ein Sein in Gott und Christo, ein Sein Gottes und Christi in uns. Das ift bie johanneische Mystit, bie nicht in einem Schweben in unflaren, verschwommenen Anschauungen und Gefühlen besteht, sondern in der Richtung auf ben einheitlichen Mittelpunkt bes geistigen Lebens, in welcher Alles, was wahren Werth haben soll, auf ben tiefsten Grund bes Seins, auf das Personleben selbst zurückgeführt wird. Diese Mystit ift geboren aus bem Beburfniß bes innersten Gemuthslebens, sich gang erfaßt zu fühlen und gang hinzugeben, in ber Liebe ben Grund und ben Gegenstand und bas Ziel alles lebensvollen und lebenschaffenden Erkennens zu finden. So hat Johannes mit Allen, in benen die Liebe zu Gott erweckt ist, in Christo die volle Liebesoffenbarung Gottes erkannt, die ein neues Leben der Liebe hervorruft. In biefem Sinne mag man ihn ben Apostel ber Liebe nennen. Nur daß man barunter wieber nicht ein weiches Gefühl, einen sentimentalen Rug verftebe, sondern die Energie jener Singabe ber gangen Person, bie tein Drittes tennt zwischen Liebe und haß und bie barum nur von einer anderen Seite bie verklärte Gestalt jenes Feuergeistes ift, welcher einst Feuer vom himmel regnen laffen wollte auf jeden, der seinem Herrn die Liebe verweigerte (Luc. 9, 54), und welcher in der Apocalypse die Lornaerichte Gottes über die christusseindliche Welt feiert.

#### 8. 200. Die Borarbeiten.

Die Darstellungen bes johanneischen Lehrbegriffs in ben älteren Bearbeitungen ber biblischen Theologie sind, theilweise in Folge falscher Boraussehungen über die Quellen derselben, meist etwas dürftig auszgefallen. a) Die selbstständigen Darstellungen von Frommann, Köstlin und hilgenfeld haben denselben zu sehr im Sinne eines dogmatischen oder philosophischen Systems behandelt. b) Am meisten sind disher Reuß, Baur und Scholten der Gigenthümlichkeit desselben gerecht ge-

worden, obwohl sie wesentliche Seiten berselben principiell verkennen.c) Nur auf Grund einer eingehenderen Analyse der johanneischen Grundbegriffe und einer gerechteren Würdigung der Alttestamentlichen Glemente seiner Theologie, sowie mit Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu der in der Erinnerung des Apostels lebenden Lehre seines Meisters kann dieselbe allseitig dargestellt werden. d)

- a) Auch für die Darstellung des johanneischen Lehrbegriffs ging nach älteren Vorarbeiten (Bgl. Bauer in seiner biblischen Theologie, 35. II. E. Schmid, diss. II. de theologia Joannis Ap. Jena, 1801) bie Anregung besonders von Neander aus (Bgl. II. S. 874-914). Derfelbe hat manche tiefe Blide in die individuelle Eigenthümlichkeit ber johanneischen Theologie gethan, aber biefelbe weder vollständig noch mit eingehender Begrundung bargestellt. Sein hauptstreben ift auf eine harmonisirende Vergleichung bes johanneischen mit bem paulinischen Lehrbegriff, sowie auf bie Klarstellung feines Berhaltniffes zu einigen bogmatischen Grundlehren gerichtet, wodurch nothwendig bie Darstellung der johanneischen Theologie in ihrem eigenthümlichen Zusammenhange beeinträchtigt werben mußte. Schmib bat ben nach §. 198, c. unberechtigten Versuch gemacht, die johanneische Lehre mit Ausschluß ber Christusreben bes Evangeliums barzustellen und barum nur noch eine gang burftige Nachlese übrig behalten (II. S. 359-396). Biel reicher ist die Darstellung bei Mehner ausgefallen (S. 323-360). weil derselbe diese Reben wenigstens nicht ganz ausschlieft (Bal. S. 320). Ohne Anstand bagegen hat sie Lechler als Quelle bes johanneischen Lehrbegriffs benutt (Lgl. S. 206), ben er nach Besprechung ber Lehren von Gott, von der Welt und dem Fürsten biefer Welt in den Sap zusammenfaßt: Jesus Christus, der Sohn Gottes, in welchem bas Leben ift (S. 207. 208). Ungleich weniger aber als bei Megner tommen hier die eigenthumlichen johanneischen Grund-begriffe zu eingehender Erörterung. Lutterbed endlich, der bie Ritbenutung der Reden treffend begründet hat (II. S. 254. 255), handelt bie johanneische Lehre gang nach bem Schema bes bogmatischen Suftens ab (II. S. 252—299), wodurch ihr eigenthümlicher Typus nothwendig verwischt werden mußte.
- b) Die erste umfassenbe Darstellung der johanneischen Theologie gab Frommann in seinem "johanneischen Lehrbegriss" (Leipzig, 1839). Obwohl er die Christusreden des Evangeliums von den eigentlichen Quellen desselben ausschließt, hat er sich doch genöthigt gesehen, die selben immer wieder zur Erläuterung und Ergänzung heranzuziehen. Bon der die Sigenthümlichkeit der johanneischen Gnosis völlig verkennenden (Bgl. §. 199, d.) Boraussexung aus, daß sich der Apostel zu freier Speculation über Grund und Wesen des Christenthums erhoben hatte (S. 84), wird ein feingegliedertes System einer speculativen Dogmatik aus ihm herausgesponnen, das dei ihm die Lösung der tiessen Probleme (z. B. über das Verhältniß von Gott und Welt, Freiheit und Nothwendigkeit S. 137. 242) sucht und ihm die schärster

Distinctionen (Bgl. z. B. S. 210. 259. 266) und abstractesten Definitionen (Bgl. z. B. S. 165.) aufbürdet. Dadurch ist der johanneische Lehrtropus natürlich seinem geschichtlichen Boben völlig entruckt, ber Zusammenhang mit dem A. T. und dem jübischen Bewußtsein zerriffen (Bgl. 3. B. S. 288. 308. 329 und dazu §. 199, a.) und vielfach eine spiritualistische Verslüchtigung seiner Lehre noth-wendig geworden (Vgl. z. B. S. 336. 691). In den Vergleichungen bes iobanneischen mit anderen NTlichen Lehrbegriffen ift vieles gesucht und schief aufgefaßt, mährend ber Kern der johanneischen Eigen-thumlichkeit doch nicht getroffen wird. Die Darstellung verläuft an dem Faden einer Disposition, die mit ihren abstracten Theilungsgründen die Lehrweise des Apostels von vornherein in ein falsches Licht rückt. Auf dem Standpunkte der Tübinger Schule steht die Darstellung von R. R. Köstlin (ber Lehrbegriff bes Evangeliums und ber Briefe Johannis. Berlin, 1843), welcher als seine Grundibee an die Spige stellt, das Christenthum sei die absolute Religion und zwar im Gegenfat jum Judenthum und Beidenthum, und behauptet, daß feine Dogmatit immer zugleich Apologetit und Polemit fei (G. 40. 41 und dazu §. 199, a.). Die absolute Religion aber ift bas Chriftenthum als Religion ber Gnosis, welche dem Evangelisten mit dem Glauben eins ift (S. 66-68). Allerdings giebt Köstlin zu, daß ber Verfasser nicht philosophirt, sondern alle seine Bestimmungen in der Form bes unmittelbaren Wiffens, ber Contemplation, aus feiner Erfahrung heraus vorträgt (S. 82), aber nur, weil die systematische Reflexion auf bas Dogma und bamit die benkende Vermittlung burchaus vollendet und zu einem festen Resultate gediehen sei (E. 160). So wird benn auch hier eine Lehre von Gott, seinem Wesen und ber Dreieinigkeit vorangestellt, welche in die johanneische Theologie gang frembartige philosophische Bestimmungen hineinträgt. Von ähnlichen Boraussetzungen aus hat Schwegler in seinem nachapostolischen Beitalter den religionsphilosophischen Standpunkt bes Evangeliums charakterisirt (II. S. 358 – 371). Hilgenfelb endlich hat den johan-neischen Lehrbegriff der Entwicklung der Gnosis einzureihen gesucht und barum ein ganzes zwischen Balentin und Marcion die Mitte haltendes anostisches System mit ausgeprägtem Dualismus und Antijudaismus aus dem Evangelium herausgesponnen (Bgl. das Evangelium und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegriff bargestellt. Halle, 1849. Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 1863, 1. 2). Bon kleineren Darstellungen vgl. noch Holm, Bersuch einer kurzen Darstellung ber Lehre bes Apostels Johannes. Lüneburg, 1832. Simson, summa theologiae Johanneae. Koenigsberg, 1839. Niefe, bie Grundgebanken des johanneischen Evangeliums. Naumburg, 1850.

c) Die allgemeine Charakteristik der johanneischen Theologie bei Reuß (II. S. 369—600) enthält vortreffliche Winke über ihre specifische Sigenthümlichkeit. Die Anordnung ihrer Darstellung nach dem Leitfaden einer Combination von Ev. 3, 16 und Ep. I. 4, 9 ist ein geistreicher Einfall, der sich wenigstens dei seiner Auffassung der johanneischen Lehre durchführen ließ. Der Grundsehler derselben besteht

aber einerseits barin, daß Reuß neben den historischen gewisse speculative Bramiffen annimmt, welche bie Brundlage ber myftischen Contemplation bes Johannes bilben sollen, andererseits barin, baß er bie eigenthümlich johanneischen Lehrelemente vielfach zu modern und spiritualistisch auffaßt und badurch in einen schroffen Gegensatz gegen alles AXliche und Jüdische stellt. In Folge bessen muß er balb an nehmen, daß ber Verfasser sich in Wiberspruch mit seinen speculativen Pramiffen verwickelt, bald bag er für ben praktischen Gebrauch populare Vorstellungen aneignet, über die er eigentlich hinaus sein soll. Darüber kann es natürlich zu einer einheitlichen Erfassung ber johanneischen Lehreigenthumlichkeit nicht kommen. Baur stellt in feiner biblischen Theologie (S. 351-407) ben johanneischen Lehrbegriff lediglich aus bem vierten Evangelium bar als bie höchste Stufe und vollendetfte Form ber ATlichen Lehrtypen, welche alle anderen jur Boraussetung hat, in sich ausgleicht und abschließt, sich über ben Judaismus und Paulinismus in gleicher Weise erhebt (S. 401). Bon der Logosibee im Prolog ausgehenb, hat er die michtigften Sauptlehren eingebend und in natürlicher Folge abgehandelt und manchen tiefen Blick in die Eigenthümlichkeit der johanneischen Theologie gethan. Aber bas juden: driftliche Moment berfelben kommt bei ihm gar nicht zu feinem Rechte und die Boraussetzung einer Annäherung an den Gnofticismus, in der er übrigens lange nicht so weit geht als Hilgenfelb (not. b.), führt ihn oftmals irre ober läßt ihn bei unklaren und wibersprucke vollen Resultaten stehen bleiben. Die neueste Darstellung von J. H. Scholten (bas Evangelium nach Johannes, übersett von H. Lang. Berlin, 1867. Drittes Capitel: ber Lehrbegriff bes vierten Evangeliums. S. 77-181) verbindet eine im Ganzen mit Reuß übereinstimmende Auffaffung, bem gegenüber nur bas Berhältniß jur AXlichen Religion richtiger gewürdigt wird, mit einer Annäherung an die bualistische Auffaffung von Bilgenfelb, beren außerfte Barten aber abgefdliffen werden, und enthält in lichtvoller Darstellung vieles Treffende neben großen Kehlgriffen.

d) In meiner Schrift "ber Johanneische Lehrbegriff, in seinen Gründzügen untersucht. Berlin, 1862" habe ich das Berständniß der johanneischen Theologie nach drei Seiten hin zu fördern versucht. Einmal schien mir eine klarere Bestimmung der großen johanneischen Grundbegriffe (§. 199, c.) nothwendig. Mit Berufung auf den mystischen oder intuitiven Charakter der johanneischen Denkweise hat man sich vielsach für derechtigt gehalten, diesen Begriffen jede Bestimmtheit abzusprechen, sie in einem nedelhaften Helldunkel zu halten oder ihnen eine Beite zu geben, welche für die Zusammensassung und Bermischung des Berschiedensten Raum ließ. Gerade als intuitive Anschauungsformen aber werden dieselben eine plastische Bestimmtheit haben, die sich freilich nicht durch logische Desinition, aber durch den Rachweis der lebensvollen Bedeutung, die sie für den Apostel haben, feststellen läßt. Sodann schienen mir in den disherigen Darstellungen die ATlichen Grundlagen der johanneischen Theologie, welche bei einer Zurücksührung derselben aus den Apostel nothwendig vorausanseten

find (§. 199, a.), noch nirgends zu ihrem Rechte gekommen zu fein. Gerade ber Nachweis ber eigenthumlichen Verschlingung berfelben mit bem, mas die individuell-johanneische Auffassung des im Christenthum gegebenen heiles ausbrudt, durfte ber Schluffel sein für viele Rathsel in unserm Lehrtropus. Endlich schien es mir forderlich, im Sinne von §. 198, d. zunächst in ber Christologie basjenige, mas Johannes aus seiner Erinnerung als Selbstzeugniß seines Meisters giebt, von dem zu sondern, was er lehrhaft daraus entwickelt hat. Es erübrigt nun, das bort durch Einzeluntersuchungen gewonnene zu einem Gesammtbilbe zusammenzufaffen und zu vervollständigen. Dasfelbe wird, nach §. 199, b. von der Chriftologie ausgehend (Capitel 1. 2), in natürlichem Fortschritt bas Heil in Christo (Capitel 3), die Bebingungen seiner Aneignung (Capitel 4), seine geschichtliche Berwirt-Lichung (Cavitel 5) und seine Vollendung darstellen (Cavitel 6)1). Für die nähere exegetische Begründung und die Auseinandersetung mit abweichenden Auffaffungen verweise ich ein für allemal auf mein genanntes Buch. Gerade hier hoffe ich, daß vieles Einzelne, mas bort ausgeführt, in ber geschloffenen Darftellung bes johanneischen Lehraufammenhanges und in feiner Vergleichung mit anderen Lehrtypen eine tiefere Begrundung finden und eine burchfclagende Evidenz erhalten wird.

<sup>1)</sup> Die blogen Stellenzahlen bei den Citaten im Folgenden weisen überall auf das Evangelium Johannis hin, die Briefe find durch I. II. III. bezeichnet.

# Erftes Capitel.

Das Selbstzeugniß Jesu nach Johannes. Bal. Weizfader, in ben Jahrbuchern für beutiche Theologie, 1857, 1, 1862, 4,

## §. 201. Die Sendung des Sohnes.

Als Gottgesandter redet Jesus Gottes Worte, thut seine Werke unter göttlichem Beistande, sucht seine Shre und theilt sie. a) Er ist aber als der eingeborene Sohn vom Vater gesandt und gründet auf bieses einzigartige Verhältniß zum Bater den Anspruch auf den messianischen Charakter seiner Sendung. d) Als der Sohn ist er nämlich der erwählte Gegenstand der göttlichen Liebe, die er sich durch seine im Gehorsam bewiesene Liebe erworden hat. c) Um dieser Liebe willen übergiedt ihm der Vater die Ausrichtung aller seiner Werke, insbesondere der messianischen, um ihm gottgleiche Ehre zu verschaffen. d)

a) Auch bei Johannes geht das Selbstzeugniß Jesu wie §. 15, b. von der Thatsache aus, daß er von Gott gesandt sei (17, 3. Bgl. 5, 38. 6, 29). Diese Thatsache ift ber nächste Hauptgegenstand bes chriftlichen Glaubens und Erkennens (17, 8. 21. 23. 25). Es liegt barin, daß er nicht eigenmächtig sich seinen Beruf angemaßt (7, 28. 8, 42), sondern wirklich im Namen b. h. im Auftrage Gottes ge tommen ift (5, 43). Als seinen Gesandten beauftragt ihn Gott mit bem, was er zu sagen hat (12, 49), und Jesus rebet nur, mas er ihm aufgetragen (v. 50. Bgl. 8, 26. 40). Seine Worte sind baber bie Worte seines Absenders (14, 24. 7, 16) und er bezeichnet sie schlecht weg als Gottes Worte (17, 8. 14. 8, 47. Bgl. 3, 34), wie er sie auch nach §. 21, c. als solche charafterisirt hat. So wenig wie fein Reben ein eigenmächtiges (12, 49), ist aber auch sein Thun ein eigen williges (5, 30); sein Lebenszweck ift es, ben Willen Gottes zu thun (6, 38. 4, 34) und das Werk zu vollbringen, das sein Absender ihm zu thun gegeben hat (9, 4). Dafür ist berselbe ihm auch hülfreich zur Seite (8, 29. Bgl. 3, 2) und legitimirt ihn als feinen Gefandten burch Werte, welche ohne seinen Beistand niemand thun tann (9, 16. 32. 33. 11, 42). Als Gottgefandter fucht er felbftlos (8, 50) die Ehre seines Absenders (7, 18); aber es liegt im Wefen dieses Reprasentationsverhältniffes, daß in feinem Gefandten ber Abfender felbft ge sehen sein will (12, 44. 45. 5, 24) und daß man in jenem diesen aufnimmt (13, 20. Bgl. Matth. 10, 40).

- b) Als Gottgesandter (not. a.) scheint Jesus sich nur in eine Kategorie mit den Propheten zu stellen (4, 44. Bal. Marc. 6, 4). Mein die Zeiten der Prophetie waren vorüber (5, 37. Bgl. Matth. 11, 13), ben letzten der Gottgesandten (Bgl. 1, 6. 33. 3, 28) hatte Jesus als feinen Borläufer anerkannt (5, 33-35); barum konnten feine Ausfagen über seine göttliche Senbung nur von bem Gottgefanbten xaz' έξοχήν b. h. von dem Messias verstanden werden (Bgl. §. 15, b.). Much bei Johannes hat er sich nur unter besonderen Umftanden birect für ben Meffias ertlärt (4, 25. 26) ober für ben Sohn Gottes (9, 37. Agl. v. 35) in dem Sinne, in welchem damals & vids rov Jeor ein geläufiges Chrenprädicat bes Messias mar (1, 34. 50. 11, 27. Bgl. §. 20, a.). Indirect thut er es überall ba, wo er ben Gott, ber ihn gesandt hat, als ben Bater schlechthin bezeichnet (5, 23. 36. 37. 6, 44. 8, 16. 12, 49. 14, 24), was hier um so bedeutungsvoller ist, als er ihn nur einmal ben Bater ber Jünger nennt und zwar so, daß er bas Verhältniß besselben zu ihm boch wieder von dem zu seinen Jüngern unterscheibet (20, 17. Bgl. §. 20, b.). Ausbrücklich charakterisirt er fein Berhältniß zu andern Gottgefandten baburch, daß ihn ber Bater geweiht und gefandt hat (10, 36). ') Er ift also ber gottgefandte Sohn (Bgl. Matth. 21, 37) und zwar in einem einzigartigen Sinne (3, 16. 18: δ μονογενής), welcher der jüdischen Opposition eine todes= würdige Lästerung zu involviren schien (5, 18. 19, 7). Jesus selbft aber sett voraus, daß sie diese Lästerung in der Annahme des Sohnes. namens, wie er ihn faßt, gefunden haben (10, 36. Bgl. v. 33). Auch bei Johannes beansprucht also Jesus mit diesem Namen die Messiaswürde, aber nicht als ob der Sohnesname nur diese Würde bezeichnete, fondern weil derselbe ein einzigartiges persönliches Verhältniß zu Gott ausbrückt, auf Grund beffen er ben Meffiasberuf beanspruchen kann.
- c) Auch bei Johannes ist das einzigartige Verhältniß zu Gott, welches Jesus mit dem Sohnesnamen bezeichnet (not. b.), keineswegs zunächst ein metaphysisches. Auch hier wie §. 20, b. ist der Sohn der erwählte Gegenstand der göttlichen Liebe. Der Vater liebt den Sohn (5, 20. 17, 23. 26. Vgl. 3, 35) und 3, 16 erhellt aus dem Contexte, daß die Bezeichnung desselben als des Eingeborenen nur dazu dienen soll, die Größe des Opfers hervorzuheben, welches Gott seine Hingabe kostet (Vgl. §. 106, c.), also ihn als den erwählten Sohn der Liebe im höchsten Sinne zu charakterisiren. Wie §. 20, c. wird diese Erwählung auf das von dem Herzenskündiger erkannte sittliche Wesen Jesu zurückgeführt (10, 15. Vgl. Matth. 11, 27), nur

<sup>1)</sup> Wenn Behichlag gegen diese Betonung des δ πατήρ einwendet (S. 69), daß sich zesus ja nicht mit den Propheten, sondern mit Obrigkeiten vergleicht, so sind diese in der Argumentation Jesu eben kraft ihres Amtes auch als Gottgesandte gedacht. Wenn er dagegen eine vorzeitliche Erwählung in die Stelle hineinträgt, durch die sich zesus von anderen Gottgesandten unterscheiden soll, so enthält doch unsere Stelle nicht die leiseste Andeutung dieses Unterscheides.

baß bieses nicht wie bort als Gottähnlichkeit, sondern als Liebe zu Gott qualificirt wird. Nur der Gottliebende ist Gottes Kind (8, 42. Bgl. 15, 23), Jesus aber liebt den Bater und beweist dies in der Crfüllung seiner Gedote (14, 31. Bgl. 4, 34. 8, 29. 46. 55. 15, 10. 14, 30). Um dieses vollkommenen Gehorsams willen liebt der Bater den Sohn (10, 17. 18. 15, 10), durch seinen Liebesgehorsam ist die Liebe Gottes erworden, welche ihn zum einzigartigen Gegenstande der göttlichen Liebe macht.

d) Weil er ber Gegenstand ber göttlichen Liebe ist (not. c.), hat ber Bater bem Sohne wie §. 20, c. die messianische Bollmacht ver-liehen (17, 2. 13, 3. Bgl. 3, 35), b. h. er hat ihm die großen Gotteswerke zu vollenden gegeben (17, 4), welche Gott zur messianischen Zeit zu thun verheißen und sich gleichsam als seine Prärogative vor behalten hat. An sich liegt es im Wesen jedes Gottgesandten, daß er die Werke seines Absenders ausrichtet (not. a.), aber eben barum ift ber Sohn ber Gottgefandte \*ar' efoxýv (not. b.), weil es im Wefen bes Sohnesverhältniffes liegt, daß er nicht dies ober jenes ihm aufgetragene Wert vollbringt, fondern die Gotteswerke xar' & 50xnv b. b. biejenigen, burch welche Gott felbst die verheißene Bollendung herbeizuführen sich vorbehalten hat. Es wird nämlich die Borftellung ber fittlichen Wesensähnlichkeit, welche nach §. 20, c. in dem Sohnesnamen liegt und auch hier nach 5, 17 alles Thun bes Sohnes jum Nachbilbe bes väterlichen Thuns macht, von Jesu noch weiter so ge wandt, daß der Sohn nicht nur nichts thun tann ohne bas väterliche Borbild (5, 19. 30), sondern daß ber Bater ihm auch wegen seiner Liebe jum Sohne, die ihm nichts vorenthalten kann (5, 20), alles zu thun zeigt, mas er selbst thut, also ihm auch bie Ausrich tung seiner erhabensten Werke überläßt. Das sind aber die specifisch meffianischen Werke ber Tobtenerwedung und bes Gerichts (v. 21. 22), sowie schon die für die messianische Zeit verheißene Geiftesmittheilung (15, 26. 16, 7. Bgl. 1, 33). Daß Gott biefe Werke Jesu übergeben, zeigt die lebenschaffende und richterliche Wirksamkeit, die er schon jest ausübt (5, 24—27), weil sie gleichsam nur das Borbild und Borspiel jener Werke ist, die er einst dei der Herbeiführung der Endvollendung verrichten wird (v. 28. 29). Diese Uebertragung ber specifischen Gotteswerke an ihn kann aber nur ben Zwed haben, ihm gottgleiche Ehre zu verschaffen (v. 23). Nicht mehr bloß als ber ftellvertretende Gesandte (not. a.), sondern als der Sohn im einzigartigen Sinne, ber ju gleicher Macht und Burbe mit Gott erhoben ift, wird er burch fie erwiesen (Bgl. §. 22, b.) und ber Bater fieht feine eigene Ehre getränkt, wenn bem Sohne nicht biefe ihm befchiebene Ehre dargebracht wird (5, 23),2) die darum der durch die Auferstehung verherrlichte Meffias auch willig annimmt (20, 28).

<sup>2)</sup> Wenn Behichlag, S. 78 wieder behauptet, nicht das ebenso hoch geeist sondern das ebenso wohl geehrt liege im Zusammenhange der Stelle, so wgl. Degen meinen johanneischen Lehrbegriff S. 218.

#### §. 202. Die Ginheit des Sohnes mit dem Bater.

Die Wunder Jesu bezeugen durch ihre sinnbilbliche Bedeutung, daß der Vater den Sohn mit seinen höchsten Heilswerken betraut hat.a) In diesen Werken zeigt sich zugleich, daß der Vater im Sohne ist und wirkt, daß dieser das vollkommene Organ seines Wirkens auf Erden ist. d) Dies setzt aber voraus, daß der Sohn in Folge seiner völligen Hingabe an ihn im Vater ist, von dem allein er sein Leben und Alles, was er hat, empfängt und empfangen will.c) Aus beidem ergiebt sich die Sinheit des Sohnes mit dem Vater, kraft welcher der Sohn die höchste Offenbarung des Vaters ist.d)

a) Nicht nur die lebenschaffende und richtende Wirksamkeit im geistigen Sinne (g. 201, d.), fonbern alle Werke, bie ihm ber Bater zu vollenden gegeben hat, zeugen, daß ber Bater Jesum gesandt hat (5, 36), daß er also nicht ein Gottgesandter unter andern, sondern der gottgesandte Sohn (§. 201, b.) ift. Dies gilt insbesondere von seinen Wundern, sobald man dieselben in ihrer wahren Bebeutung erkennt. Wunder an sich freilich, selbst die unerhörtesten, können als Reichen bes göttlichen Beiftanbes höchstens die göttliche Sendung überhaupt beglaubigen (§. 201, a.) und lassen immer die Frage übrig, ob sie auch rechter Art (6, 30) ober groß genug (7, 31) seien, um zu beweisen, daß diese Sendung die messianische sei. Aber die Wunder wollen als  $\sigma\eta\mu\epsilon\bar{\iota}\alpha$  gefaßt sein (6, 26), wie sie bei Johannes stehend genannt werden (2, 11. 23. 4, 54. 6, 2. 14. 10, 41. 12, 37. 20, 30). Auch in der älteren Ueberlieferung erscheinen fie als Zeichen ber meffianischen Zeit, sofern mit diesen leiblichen Segnungen die Zeit anbricht, welche Jerael bas volle Heil auch im irdischen Leben bringt (§. 15, a.). Bier aber werben fie tiefer gefaßt als Sinnbilber, welche im Irdischen und Leiblichen die unsichtbaren geistigen Gottes-werte darstellen (9, 3), die Jesu in seinem Messiasberuf auszurichten gegeben sind (v. 4). In der Brodspende bestätigt der Bater den Sohn als ben, ber mit bem unvergänglichen Brobe bas mahre Leben barbietet (6, 27), in der Auferweckung des Lazarus als ben, der die Auferstehung und das Leben bringt (11, 25), in der Blindenheilung als den, der die Menschen zum geistigen Sehen erleuchtet (9, 5. 39). Daher weist Jesus auch hier ben wundersüchtigen Unglauben zuruck, dem es bloß um immer größere äußere Wunderzeichen zu thun ift (2, 18. 6, 30), und tadelt den Glauben, welcher der sinnenfälligen Zeichen noch bedarf (4, 48. 20, 29. Bgl. 2, 24). Aber er leugnet nicht, daß diese Werke von ihm zeugen (5, 36. 10, 25), und verweift auf fie (10, 37. 38. 14, 11) als auf bas Zeugniß, bas ber Bater für ihn ablegt (8, 18). Denn biese Werke, welche kein anderer gethan hat, machen sie unentschulbbar (15, 24), wenn sie nicht erkennen, baß ber Bater ihn gesandt hat (v. 21). Wer nicht im Stande war, in feiner höchsten geistigen Wirtsamkeit (5, 24—27) ihn als ben mit ben messia-nischen Gotteswerken betrauten Sohn zu erkennen (§. 201, d.), bem sollten diese leuchtenden Sinnbilder Wegweiser jum Verständniß für die Bebeutung seiner Sendung werden.

b) Wenn die Werke Jesu ihrem Gehalt nach zeigen, daß er der Sohn ift (not. a.), so lernt man aus ber Art, wie fie zu Stande tommen, zugleich bas Berhältniß bes Sohnes zum Bater erkennen. Auch hier nämlich wie §. 21, b. thut Jesus diese Werke nicht aus eigener Wahl und Macht, er thut sie in seines Baters Namen (10, 25). Gott felbst giebt sie ihm auszurichten (5, 36) auf sein Gebet (11, 41. Bgl. 9, 31. 16. 11, 22), das freilich stets ber Erhörung gewiß ist (11, 42) und baher stets unmittelbar in Danksagung übergeht (6, 11. 11, 41). Gottes Herrlichkeit wird in den Wundern geschaut (11, 40. Bgl. v. 4); denn Gott selbst thut sie, aber er kann bie Werke, die doch sichtlich durch Jesu Hand und Mund geschehen, nur thun, indem er beständig in ihm bleibt (14, 10:  $\delta$   $\pi \alpha \tau \eta \rho$   $\epsilon \nu$   $\epsilon \mu o i$ μένων ποιεί τὰ ἔργα αὐτός), ber wirtsame Mittelpunkt seines Lebens und Wirtens ift (Bgl. 17, 23: σὰ ἐν ἐμοί). Dies ist auch 10, 38 bas erfte, mas aus seinen Werten erkannt werben foll. Damit ift aber verwirklicht, mas für die messianische Zeit verheißen mar. Rehova selbst ist zu seinem Volke gekommen (Luc. 1, 17. 76). Nicht mehr porübergebend redet oder mirkt er durch einen seiner Gefandten, er hat ein volltommenes Organ gefunden, in dem er beständig fein und wirken kann, bem er barum auch Alles zu thun giebt (5, 20 und bazu &. 201, d.), bas er zum ausschließlichen und fteten Organ feines abschließenden Heilswirkens macht. Jefus weiß, daß der Bater ihm alles übergeben hat (13, 3. Bgl. Matth. 11, 27), daß er nichts zum ausschließlichen Eigenthum sich vorbehalt (17, 10. 16, 15: πάντα οσα **ἔχει** ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν).

c) Das einzigartige Verhalten des Vaters zum Sohne (not. b.) sett ein entsprechendes Verhalten bes Sohnes jum Bater voraus. Wie der Bater in ihm, so muß er im Bater sein (10, 38. 17, 21), bas lettere ift die Bedingung des ersteren (14, 10. 11). Es ift ber Ausbrud für die vollendete perfonliche Singabe beffen, der mit seinem gangen Sein wurzeln will im Andern, ber nichts mehr im ausschließlichen Sinn sein Eigenthum nennt (17, 10: τὰ ἐμὰ πάντα σά έστιν), weil er alles, mas er hat, nur haben will von dem Andern (17, 7: πάντα — παρά σου είσίν). So vollendet sich auch hier nur in absoluter Weise, mas an sich schon mit bem Gefandten verhältniß gegeben ift (§. 201, a.). Weil ber Sohn im Bater ift, redet er nichts von sich selbst (14, 10. Bgl. 12, 49) und thut nichts von sich selbst (8, 28. Bgl. 10, 32), es liegt im Wefen bes Sobnesverhältnisses, daß er nichts von sich selbst thun kann (5, 19. 30 und bazu §. 201, d.). Dies Nichtkönnen ift aber nicht metaphysisch gebacht, sondern sittlich vermittelt, sofern die Liebe bes Sohnes jum Bater, auf welcher jene völlige Hingabe an ihn beruht, ihn jum beständigen Gehorsam gegen den Bater veranlagt (§. 201, c.) und so zu seinem vollkommenen Organ befähigt. Denn nicht als ein selbsteloses Organ will er gebacht werden. Wie der Bater Leben hat in sich felbst, so hat er bem Sohne gegeben, Leben in sich felbst zu haben (5, 26). Freilich liegt darin, daß das Sein des Sohnes auch objectiv wirklich im Bater wurzelt, aber nur fofern ber Sohn bies ftets willig

und freudig anerkennt, ist das Sein in ihm der Ausdruck der vollsten persönlichen Hingabe an ihn. Der lebendige Bater konnte nur den lebendigen Sohn als sein Organ senden; aber der so gesandte Sohn bleidt sich nun auch stets bewußt, daß er lebt, weil der Bater will, daß er lebt, und ihm das Leben giebt (6, 57:  $\zeta \bar{\omega}$  dià vòr naréqa). Der stete freie freudige Vollzug dieses Bewußtseins ist das Bleiden in ihm, da der Jusammenhang mit v. 56 zeigt, daß Jesus von sich etwas aussagen will, was ein Bleiden im Vater und ein Bleiden des Vaters in ihm involvirt. Für die Jünger freilich kann diese specifische Sigenthümlichkeit seines Lebens aus Gott und in Gott hier noch nicht vollkommen zur Erscheinung kommen, wo sie ihn noch so vielsach unter dieselben Bedingungen der irdischen Eristenz gestellt sehen, wie sich selbst. Aber wenn er davon gelöst sein wird im Tode und sie ihn doch lebendig wiedersehen, dann werden sie ihn erst ganz als den Sohn erkennen, der mit seinem wahren Leben allein im Vater wurzelt und

fo in ihm ift (14, 19. 20).

d) Das not. b. und c. besprochene Wechselverhältniß zwischen Bater und Sohn constituirt das, was Jesus ihr Einssein nennt, da es 17, 21. 22. ohne weiteres mit dem Er elvai vertauscht und beibes in gleicher Weise mit dem Er elvar der Gläubigen in Barallele gesett wirb. Was Jesus 10, 38 über jenes Wechselverhaltniß sagt, ift nach bem Zusammenhange nur Exposition und Apologie bes Ausspruches: έγω καί ο πατήρ εν έσμεν (10, 30). In diesem Ausspruche ist aber über das ursprüngliche (trinitarische) Berhältniß des Sohnes zum Bater nichts ausgesagt, er tann also weder von der substantiellen Einheit beiber (Bgl. Köftlin, S. 93-95), noch von ihrer vollkommenften Wefensibentität (Bgl. Baur, S. 357) verftanben werben. Rach bem Zusammenhange foll er nur beweisen, wie ber gottgefandte Sobn Diejenigen, benen er bas messianische Beil mittheilt, in seiner Sand eben so sicher geborgen weiß (v. 28), wie in des allmächtigen Baters Hand (v. 29). Der Bater ift im Sohne und bewahrt nur durch feine Band (not. b.), ber Sohn ift im Bater und bewahrt nur aus seiner Macht (not. c.). Die Stellung des Sohnes als bes vollkom: menen Organs bes Baters bringt es mit sich, daß jedes getrennte Wirken des Baters und des Sohnes ausgeschlossen ift, daß beibe in ihrem Wirken Gins find. Eben barum ift es nur ein anderer Ausbrud für dieses Einssein beiber, wenn es 14, 9 heißt, daß, wer ben Sohn gesehen hat, den Bater gesehen hat, mas v. 10 ebenso wie jene Einheit auf das Sein des Sohnes im Bater und des Baters in ihm zurudgeführt wird. Auch hier zeigt sich, baß, mas in gewissem Sinne schon von jedem Gottgesandten gilt (12, 45 und dazu §. 201, a.), in absolutem Sinne von bem gottgefandten Sohne gelten muß. Er ift bie höchste vollendete Offenbarung des Baters. Weil traft jenes Ginsfeins in all seinem Thun bes Baters Thun offenbar wirb, barum wird im Sohne ber Bater geschaut, sobalb man jenen nur erkennt nach seinem specifischen Berhältniß jum Bater (14, 7). Es bebarf keiner Theophanie im ATlichen Stile mehr, wie Philippus sie verlangt (v. 8), im Sohne ist die vollkommenste Theophanie gegeben. Auch hier hanbelt es sich nicht um Wesensgleichheit (Vgl. Köstlin, S. 95) ober Würbegleichheit (Vgl. Frommann, S. 391), sondern um die vollkommene Selbstdarstellung Gottes in dem Messias. Weil aber Gott seine höchste Offendarung an dieses Organ gebunden hat (§. 201, d.), darum erkennt niemand den Bater, welcher ihn gesandt hat, der nicht den Sohn erkennt als das, was er ist, als seine höchste Selbstoffendarung (8, 19. 15, 21).

## §. 208. Der himmlische Urfprung.

Seine einzigartige Erkenntniß Gottes führt Jesus auf ein urssprüngliches Sein beim Bater zurück, in welchem er dieselbe durch unmittelbare Anschauung erlangt hat. a) In diesem himmlischen Sein ist er aber von Ewigkeit her gewesen und hat als der Gegenstand der göttlichen Liebe die göttliche Herrlichkeit besessen, die dem Himmelist er behufs seiner Sendung zur Erde herabgestiegen, wie er wieder dorthin zum Bater zurückehrt. c) Denn um der Ausrichtung des ihm ausgetragenen messinischen Beruses willen mußte er auf Erden ersicheinen und ein Menschensohn werden. d)

a) Jesus ift nicht nur die vollendete Offenbarung bes Baters (§. 202, d.), er bezeugt sich auch als folde. Das fest voraus, nicht nur daß er, was er ift, mit vollem Bewußtsein barüber ift, weil er ja Leben in sich hat (§. 202, c.), sondern auch daß er vollkommen ben Bater kennt, der in seinem Wirken offenbar wirb. Diese volltommene Gotteserkenntniß, die nur mit der Erkenntniß bes Sobnes burch ben Bater verglichen werden kann (10, 15) und burch welche bie Gotteserkenntniß aller Andern vermittelt ist (17, 25. 26), legt sich Jesus auch in der ältesten Ueberlieferung bei (§. 23, a.); aber hier ift auch der Punkt, wo das johanneische Selbstzeugniß entschieden über das synoptische hinausgeht. Er beschreibt dieselbe nämlich als ein jedem Andern unzugängliches Schauen des Vaters, das er auf sein edvai  $\pi \alpha \rho \alpha$  rov Ieov zurückstührt (6, 46. Vgl. 7, 29). Dies bezeichnet aber nicht bloß wie 9, 16. 33 seine göttliche Sendung; denn es wird 7, 29. 17, 8 ausdrücklich von dieser unterschieden. Nirgends redet Jesus von göttlichen Offenbarungen ober Bisionen, die ihm bier auf Erden zu Theil werden, obwohl noch Benschlag bergleichen noch zuweisen unternimmt (S. 96-99). Es ift eine abgeschloffene That jache ber Bergangenheit, auf die er zurüdweift, die nur in ihren Wirkungen fortbauert (έωρακα). Wenn er bezeugt, mas er geschant hat (3, 11. Bgl. v. 32), so hat er bies bei bem Bater geschaut (8, 38). Er weist damit auf ein vorgeschichtliches Sein beim Bater bin, in welchem er Gott geschaut hat, wie ihn die Bollendeten einst im himm-lischen Leben zu schauen hoffen (§. 37, c. 139, b. 176, d. 183, c.). Rur weil er traft biefer unmittelbaren Intuition, die ein Sein im himmel voraussest, die volltommene Gotteserkenninig befist, tann er die himmlischen Dinge verkündigen, zu beren Kenntniß Riemand obne ihn gelangen kann (3, 13).

- b) Schon ein Wort bes Täufers hat Johannes in bem Sinne aufgefaßt, daß es von einem vorgeschichtlichen Sein Refu rebet (1, 15. 30: πρώτος μου ην), wie es die Aussagen in not. a. voraussegen. Jesus selbst aber sett bieses sein ursprüngliches, jedes Werben ausschließende Sein in einen Gegenfat gegen bas geschicht liche Auftreten Abrahams (8, 58), worauf bie ungläubigen Juben mit Recht die Anklage auf todeswürdige Blasphemie gründen (v. 59). Das elui schließt jebe Beziehung auf eine Praegistenz im göttlichen Rathichlusse (Bal. noch Benschlag, S. 86) aus und beansprucht als Antwort auf die Ginrede der Juden (v. 57) für die geschichtliche Person Jesu eine vorgeschichtliche anfangslose Präexistenz. Sbenso erbittet Jesus 17, 5 die Verherrlichung beim Bater mit der Herrlichkeit, die er bei ihm hatte vor Grundlegung der Welt. So gewiß nun das naga oeavro auf die Erhöhung jum himmlischen Leben hinweift, in welchem er diefe δόξα empfangen foll, fo gewiß rebet bas παρά σοι von einem vorzeitlichen himmlischen Sein beim Bater, in bem er biefelbe wirklich bereits befaß. ') Diese Herrlichkeit, die bas Wesen Gottes von aller Creatur unterscheibet, konnte aber der Sohn in jenem porgeschichtlichen Leben nur befigen, weil ber Bater ben Sohn vor Grundlegung der Welt geliebt hat (17, 24) und biefe im Wefen bes Baterverhältnisses liegende Liebe jum Sohne (§. 201, c.) ihn von Unfang trieb, ihm Alles mitzutheilen (Bgl. §. 201, d.). Bon biefem Gesichtspunkte aus ist die Erwählung Jeju zum höchsten Gegenstande der göttlichen Liebe und bamit zum vollkommensten Organ der göttlichen Beilswirksamkeit und Selbstoffenbarung bereits eine vorweltliche, die aber nach ber Analogie von §. 201, c. 202, c. auch von Seiten bes Sohnes uranfänglich die vollkommenste Liebe zum Bater porausset
- c) Ist ber Sohn ursprünglich beim Bater gewesen, so ist die Sendung besselben (3, 17) nicht bloß die Beauftragung eines Erdgeborenen mit einer göttlichen Mission, sondern die Hingade des Sohnes in die relative Gottesserne des Erdenlebens (v. 16: ¿dwee). Der Bater, von dem er her ist, weil er bei ihm war, hat ihn gesandt (7, 29) und so ist er (in die irdische Welt) gesommen (8, 42: ½w), odwohl er nicht ex räv xárw sondern ex räv žvo war (8, 23), was nach dem Jusammenhange mit v. 21. 22 nur seinen Ursprung aus der himmlischen Welt bezeichnen kann, zu der er dei seinem Abschiede wieder zurücksehrt (Bgl. 3, 31: d žvodev = d ex rov odgarov exchapevos). Auf diesen himmlischen Ursprung weist es zurück, wenn seinem Kommen in die Welt, d. h. seinem geschichtlichen Auftreten

<sup>1)</sup> Wenn Behichlag, S. 87. 88 biese Stelle wieder auf die Jesu ideeller Weise eignende d. h. im göttlichen Rathschlusse bestimmte Herrlichteit bezieht, so hat Scholten, S. 96. 97 selbst bei dieser Erklärung das παρά σου und das είχον als zwingende Beweise für die Präezistenz anerkannt, und ebenso die Stelle 8, 58 selbst bei einer der Behschlagschen sich annähernden Erklärung von der messtanischen Bestimmung Jesu.

(3, 19. 9, 39. 12, 46. Bgl. 1, 9) dorhergeht das Ausgehen παρά του Θεοῦ (16, 27. 28. Bgl. 17, 8 = ἀπό Θεοῦ 13, 3. 16, 30) ober das damit synonyme ἐκ τοῦ πατρός (16, 28. Bgl. 8, 42), das Scholten, S. 101 irrthümlich auf die göttliche γέννησις bezieht. Jede Möglichteit, dies anders als auf ein Ausgehen aus dem himmlischen Sein beim Bater zu beziehen, wird dadurch ausgeschlossen, daß ihm 16, 28 das Berlassen der Welt und das Heimgehen zum Bater (14, 12. 28. 17, 11. 13. Bgl. 7, 33. 16, 5. 10) gegenübertritt (Bgl. 13, 1. 3), das ohne Zweifel von seiner Erhöhung zum Himmel (Ugl. 12, 32: δψοῦσθαι ἐκ τῆς γῆς) genommen werden muß (14, 2). Wie jene Boraussehung seines Kommens in die Welt plastisch-bildlich als ein Herabsteigen aus dem Himmel, in welchem er war, bezeichnet wird (Ugl. 6, 33–58), so diese Heimsehr 20, 17 als ein Hinaussteige borthin, wo er früher war.

d) In bemselben Gehorsam, in welchem Jesus auf Erben die Liebe des Sohnes gegen den Bater bewieß (§. 201, c.), ist der von Ewigkeit geliedte Sohn (not. b.) vom Himmel heradgestiegen (not. c.), um den Willen seines Absenders zu erfüllen (6, 381 und dieser Gotteswille war auf die messianische Beseltigung der Menschen gerichtet, die in der Auferstehung ihre Vollendung sindet (v. 39. 40. Vgl. 5, 21—29). Um der Welt das Leben (b. h. die Summe des messianischen Heils, vgl. §. 208) zu geden, mußte das wahre Gottesdrod vom Himmel herabsteigen (6, 33), damit es genossen wers den und so das in ihm beschlossene Leben der Welt mittheilen könne (v. 50. 51. 58). Die Lösung dieser Aufgade war bedingt durch seine irdischmenschliche Erscheinung. Als Mensch mußte er unter den Menschen auftreten, damit er ihnen die Wahrheit sage (8, 40), deren Mittheilung allein das Leben (im johanneischen Sinne, vgl. §. 208)

<sup>2)</sup> Die Bedeutung dieser Formel verkennt Scholten (S. 102. 103), indem er auch sie auf den himmlischen Ursprung bezieht und sich dadurch genöthigt sieht, das vorgängige γεγέννημαι (18, 37) im Widerspruch mit dem ganz analogen γεννη-Θήναι είς τὸν κόσμον (16, 21) von einem geistigen Geborensein aus Gott zu erklären. Daß das analoge ἀποστέλλειν είς τὸν κόσμον (17, 18) durch die parallele Aussendung der Jünger als eine ihm ertheilte Mission an die Welt charafterisirt werde, giebt er S. 101 zu, dann aber muß auch 10, 36 so gefaßt werden, wo ebensalls die Sendung anderer Gottesboten in Parallele sieht (Bgl. §. 201, d. Anmert. 1), und wenn 3, 17 die Sendung des Sohnes an die Welt die Hingabe desselben (v. 16) voraussetzt (s. o.), wie 6, 38 das καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ (Bgl. 7, 29), so liegt das in der Einzigartigkeit dieses Gottgesandten, motivirt aber nicht eine andere Fassung jener Formel.

<sup>3)</sup> Ohne auf biese enticheibenden Instanzen einzugehen, will Bepichlag mit Berufung auf den bildlichen Charafter dieser Ausdrücke darin die übernatürliche Geburt Jesu angedeutet sinden (S. 79—82) und preßt in 3, 13 das ών έν τῷ οὐρανῷ, um bloß eine ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott darin zu sinden (S. 99. 100), obwohl er S. 151 selbst bei 1, 18 die imperfectische Fassung, die er hier als Künstelei verwirft. als berechtigt anertennt.

vermittelt. Zu seinen messianischen Berufswerken gehört aber nach §. 201, d. auch das messianische Gericht, das der Bater dem Sohne übergeben hat (5, 22. 29), und zwar gerade weil er ein Menschensohn ist (5, 27). Die Bollziehung dieses Gerichts war bedingt durch seine irdisch-menschliche Erscheinung, sosern er in ihr den Menschen das Heil andieten und ihre Entscheidung für oder wider dasselbe erzmöglichen konnte.

## §. 204. Der Menfchenfohn.

Als der, welcher ursprünglich im Himmel gewesen, ist Jesus nicht ein Menschensohn wie andere, sondern der von Daniel geschaute himmlische Menschensohn. a) Als der Menschensohn erfreut er sich der steten göttlichen Bunderhülse, die ihm vor der Welt seine uranfängliche Herrlichkeit bezeugt, welche er in seiner irdischen Erscheinung abzelegt hat. b) In seinem irdischen Sein ist er wie jeder Menschensohn unter das göttliche Gedot gestellt und erwirdt sich durch seinen Sehorsam die Bürde und den Lohn der Gotteskindschaft. c) Bon diesem Standpunkte aus blickt er zu dem in der Herrlichkeit thronenden Bater als seinem Gott empor, während er sich den menschlichen Freuden und Kämpsen in keiner Weise fremb fühlt. d)

a) Auch bei Johannes bezeichnet Jesus sich sehr häusig als ben Menschenschn (6 vids rov avIonov). Auch hier kann über ben banielischen Ursprung dieses Ramens (§. 19, a.) kein Zweisel sein, da der im Hinmel besindliche Menschenschn, der aus dem Himmel herabsteigt (3, 13), nothwendig die Erinnerung an Dan. 7, 13 weckt, wo einer wie eines Menschen Sohn mit den Wolken des Himmels kommt, also vom Himmel, wo er ursprünglich war, zur Erde herabsteigt. Auch hier kann die Namenssform wie §. 19, b. nur auf die Einzigartigkeit des Menschenschnes hinweisen, der nicht als ein Menschenschn unter anderen dastand (5, 27 und dazu §. 203, d.), sondern der von sich aussagen konnte, was kein Anderer von sich aussagen kann. Zuweilen scheint es nun, als ob diese Einzigartigkeit wie §. 19, c. nur in seinem Beruse läge, der, Allen bekannt, doch nur Einem übertragen sein kann. Denn 6, 27 ist es der Menschenschn, der die unvergängliche Speise giebt, welche zum messianischen Heile sührt, oder der in seinem Tode der Welt dies Heil vermittelt (6, 53), und 3, 14. 15 ist ihm, damit er dies könne, ein bereits im A. T. vorzgebildetes Schicksal bestimmt, weshalb auch das Volk bei diesem Ramen an den Gesalbten denkt, der das ewige Keich aufrichten soll (12, 34. Vogl. §. 19, a.). Aber wenn die älteste Ueberlieferung auf Grund der

<sup>4)</sup> Die Ibentificirung des νίος ἀνθρώπου (5, 27) mit der stehenden Selbstbezeichnung Jesu als δ νίος τοῦ ἀνθρώπου (Bgl. Frommann, S. 896. Beyichlag, S. 29. Scholten, S. 110) ist nicht damit zu entschuldigen, daß hier der Ausdruck als Prädicat steht, da die beiden Artikel zum Wesen jener Selbstbezeichnung gehören (§. 19, b.) und raubt der Begründung das eigentlich begründende Moment.

Wiebertunftsreden die in der Danielweisfagung geschaute Herabtunft bes Menschensohnes vom himmel erft von ber Zutunft erwartete, so kann bei Johannes auf Grund ber §. 203 erörterten Aussagen schon ber gegenwärtige Gebrauch bes Namens im Munde Jesu bie Beziehung auf seinen himmlischen Ursprung erhalten, wie ihn Daniel bem Messias vindicirt. Der Menschensohn ift ber einzigartige, weil er wie kein anderer ursprünglich im himmel gewesen ift (3, 13), wohin er wieder zurückehren wird (6, 62)'). Als ber vom himmel ge-tommene besitzt er eine Herrlichkeit, die, in seiner menschlichen Erscheinung an sich nicht sichtbar, während seiner irbischen Wirksamteit nur im engeren Kreise erkannt wird (13, 31. Bgl. 17, 10) und in weiteren Rreisen erst nach seinem Tobe erfannt werden wird au feiner Berherrlichung (12, 23). Als ber vom himmel gekommene Menichen: sohn erwartet er eine Erhöhung, welche die feindselige Welt selbst herbeiführen muß und welche dazu dienen wird, ihn als das, was er seinem ursprünglichen Wesen nach ist, bekannt zu machen (8, 28). Aber selbst jenen einzigartigen Beruf, auf welchen zuweilen seine Selbstbezeichnung als Menschensohn hinzubeuten scheint (6, 27. 53. 3, 14. 15), tonnte er boch nur erfüllen, weil er ber vom himmel gekommene Menschensohn war (Bgl. 6, 33. 50. 51. 58. 3, 13), so daß bei Johannes der Gebrauch dieses Namens überall dem Context nach auf seinen himmlischen Ursprung zurückweist.

b) Als ber ewige Gottessohn besaß Jesus die göttliche Herrlickeit (§. 203, b.); aber in seinem irdischen Leben besitzt er sie nicht, sonst könnte er sie nicht am Schlusse besselben erst zurückerditten (17, 5). Der ewige Gottessohn ist eben behufs seiner Sendung an die Welt ein Menschensohn geworden (§. 203, d.) und bedarf daher wie jeder Menschensohn des göttlichen Beistandes in all seinem Thun (8, 16) wie in seinem Ergehen (8, 29, 16, 32). Der Himmel nuß sich über ihm aufthun und die Engel Gottes herauf= und herabsteigen, um ihm die göttliche Wunderhülse zu vermitteln (1, 52. Bgl. Matth. 4, 11). Aber nur weil er der einzigartige Menschensohn ist durch seinen Beruf wie durch den Ursprung, welchen derselbe voraussetzt (not. a.), ik Jesus von dem Beginn seiner amtlichen Wirksamkeit an (&xx. &xxx) bieser beständigen göttlichen Wunderhülse gewiß. Dieselbe wird ihm

<sup>1)</sup> Die Behauptung Behschlags, daß nach diesen Stellen der Menschenschn als solcher präezistert habe, welche dieselben auf eine ideale Präezistenz reduciren soll (S. 29. 30), hat nur scheinder ein unbedingteres Festhalten am Wortlaut für sich. Bei ihm gerade ist der vom himmel gestiegene und zum himmel aufsteigende perstonliche Menschenschlagensche der himmelische Menschen sind und gestiegene und zum himmel aufsteigende perschied und geneschen in seiner idealen (unpersonlichen) Präezistenz. Rach unserer Aussalfung dagegen bezeichnet Jesus seine Person zwar lediglich nach seiner geschicklichen Gricheinung mit dem Ramen des Menschenschlichen, dentt dieselbe aber als das identische Subject jener wie seines vorgeschicklichen Seins. Es sallen damit zugleich alle Folgerungen, die Behschlag, S. 85 aus 6, 62 für eine ideale Präezistenz Christi zieht, von selbst sort, und da er diese Stelle als den Schlässel zu den anderen Präezistenzaussagen bezeichnet, zugleich seine Umdeutung dieser.

zu Theil, indem Gott, beständig in ihm bleibend, durch ihn wirkt und ihn so zum vollendeten Organ seines Heilswirkens und seiner Selbstsoffendarung macht (§. 202, b. d.), aber zu diesem Organ konnte Gott nur den Sohn erlesen, der von Ewigkeit her der erwählte Gegenstand seiner Liebe war (§. 203, b.). Was bei dem Gottessohn als natürzlicher Ausstuß seines Einsseins mit dem Bater erscheint, erscheint dei dem Menschuß seines Einsseins mit dem Bater erscheint, erscheint bei dem Menschensohn als die ihm stets dereite Wunderhülfe Gottes, dessen Diener die Engel sind; in der Sache kommt beides auf dasselbe heraus. Der Welt gegenüber verherrlicht ihn Gott dadurch (8, 54. Vgl. 17, 10. 13, 31 und dazu not. a.); denn mie die Wunderwerke die Zeichen seiner Gottessohnschaft sind (§. 202, a.), so dezeugen sie ihn auch als den Menschensohn, der im Himmel gewesen ist und dort die Herrlichkeit uranfänglich besessen hat, die ihm jest behuß seiner Selbstbezeugung verliehen wird. Diese ihm in seinem Erdenleben gleichsam nur geliehene Herrlichkeit ist es, welche Jesus nach 17, 22 seinen Jüngern übermittelt hat, indem er sie seine Werke schusen und als die Zeichen seiner ewigen Sohnesherrlichkeit erkennen lehrte.

c) In Folge seiner göttlichen Sendung ist Jesus auf Erben wie jeder andere Menschensohn unter das göttliche Gebot gestellt (8, 55. 15, 10), das ihm fagt, mas er thun (14, 31) und mas er leiden foll (10, 17. 18. 18, 11). In seinem steten Gehorsam gegen baffelbe (§. 201, c.) muß er selbst unter ben bringenbsten menschlichen Antrieben zum Handeln warten, bis die von Gott ihm bestimmte Stunde zum Handeln gekommen ist (2, 4. 7, 8, vgl. v. 10. 11, 6. Bgl. Matth. 4, 3. 4 und dazu §. 21, b.). Zwar ist es ihm die höchste Befriedigung, den Willen des Baters zu thun (4, 34), aber er redet doch von der Erfüllung seines Willens (5, 30. 6, 38) und dem Trachten nach seiner Ehre (7, 18. 8, 49. 50) wie einer, dem die Ueberwindung des Eigenwillens und der Selbstsucht sittliche Aufgabe ift wie jedem Anderen. Obwohl er fraft seines ursprünglichen Seins beim Bater die volle Gotteserkenntnig befitt (g. 203, a.), die ibn jederzeit befähigt, die Wahrheit zu verkunden, muß er doch allezeit das Gebot vom Bater empfangen, was und wie er reben foll (12, 49. 50), und rebet nur, mas er vom Bater gehört hat (5, 30. 8, 26. 28. 40. 15, 15), giebt nur weiter die Worte, die er vom Bater empfangen hat (17, 8), weil auch sein Reben nur die Erfüllung der Berufsaufgabe ift, die ihm Gott gestellt hat und die er nach not. b. unter seinem Beistande vollbringt (8, 16). Es erhellt hier aufs Neue, daß Jesus das Wesen des Sohnesverhältnisses, wonach er nichts von sich selber thun tann (5, 19. 30 und dazu §. 201, d. 202, c.), in seinem irdischen Leben durch freie sittliche Selbstbestimmung verwirklicht. Obwohl er von Swigkeit her ber Gegenstand ber göttlichen Liebe war (§. 203, b.), so muß er boch bieselbe burch seinen Liebesgehorsam immer aufs Reue verdienen (§. 201, c.). Obwohl er traft seiner Berufsbestimmung bes beständigen göttlichen Beiftanbes gewiß fein tann (not. b.), fo muß er besselben boch burch sein Gott wohlgefälliges Thun sich wurdig machen (8, 29). Darum tann er aber auch wie jeder Mensch für die Lösung der ihm gestellten Aufgabe einen Lohn erwarten. Obwohl er die göttliche Herrlichkeit ursprünglich besaß (g. 203, b.) und barum seine endliche himmlische Berherrlichung naturgemäß erwarten konnte, so erhofft er sie doch nur als Lohn seiner irdischen Berufserfüllung (13, 32. 17, 4. 5. Bgl. §. 144, d. 169, d.).

d) Als ber von Emigfeit her mit ber göttlichen Herrlichkeit befleidete Sohn (g. 203, b.) kann Jesus freilich nicht bem Bater gegen: über in der Stellung gebacht werden, in welcher der Menfch seinem Bott gegenüber steht. Dagegen ist es wohl verständlich, wie der menschgeworbene Sohn, ber in alle Bedingungen menschlichen Lebens eingetreten ist und auch Gott gegenüber sich als solchen beweisen muß, von bem einigen (5, 44), wahrhaftigen Gott rebet (17, 3), ihn als seinen Gott bezeichnet (20, 17)2), ihn ehrt (8, 49) und anbetet (4, 22. 12, 27. 17, 1 ff. Bgl. 6, 11. 11, 41. 42 und dazu §. 202, b.). Rur als folcher tann er auch ben Bater als ben größeren bezeichnen (14, 28). Während es für jeden anderen Menschen eine an Blasphemie grenzende Ungereimtheit mare, dies erft conftatiren zu wollen, hat es einen guten Sinn, wenn ber Sohn, ber ursprünglich (in feinem himmlischen Sein beim Bater) an Herrlichkeit Gott gleich war, beansprucht, daß alle, die ihn mahrhaft lieben, sich seiner Rückehr zum Bater freuen sollen, wie er selbst sich barauf freut (Bgl. 17, 13), weil fein hingang zu dem in herrlichkeit thronenden Bater ihn berfelben wieber theilhaftig macht. Auf Erden hat er diese ungetrübte Berrlichteit nicht nur nicht, er ift vielmehr auch bem natürlichen Bechsel menschlicher Stimmungen unterworfen. Er freut fich der Gemeinschaft mit seinen Jungern (15, 11. Bgl. 17, 13) und ber Schmerz ber Freundesliebe (11, 3. 5. 36. Bgl. 13, 23) preßt ihm Thränen aus (11, 35). Das Ergrimmen, bem er sich am Grabe bes Freundes bingiebt (11, 33. 38), sein hoher Seelenfrieden, in dem er alle Banaia keit und Unruhe überwindet (14, 27), wie die tiefe Erschütterung, die seine Seele Angesichts des Todes ergreift und die in Gebet und Ergebung in ben göttlichen Willen niedergefampft werden muß (12, 27. Bgl. 13, 21. 18, 11), zeigt, daß er sich in seinem Erbenleben ganz als Mensch fühlt. Es ist das nur die Kehrseite jener echt menschlichen Stellung zu Gott, auf welcher ihn die Welt um ihn ber in gleicher Weise afficirt, wie alle seine Mitmenschen. Weil er mit bemufter Einwilligung in ben göttlichen Willen (6, 38) bas himmlische Sein beim Bater mit feiner Berrlichkeit verlaffen hat (Bgl. §. 208, d.), fo muß er eingegangen sein in bas Gottesbemußtsein wie in bas Welt: gefühl der Menschenkinder.

<sup>2)</sup> Wenn die Apocalppse den zur vollen göttlichen Herrlichkeit erhöhten Chriftus von seinem Gotte reden läßt (§. 187, c.), obwohl auch sie ihn scho als ein urspränglich göttliches Wesen vorstellt, so ist das nur begreistich, indem das in der Erinnerung des Apostels lebende Bild des auf Erden erschienenen Menschenschied unwisklührlich auf den erhöhten Christus überträgt. Im Evangelium acceptirt er erst die göttliche Berehrung (20, 28), als er nach seiner Auferstehung sich bereits auf dem Wege zu seiner himmlischen Herrlichkeit besindet (20, 17), in welcher er nach der Bollendung seines Messiaswerkes die volle göttliche Ehre erlangen soll (5, 23 und dazu §. 201, d.).

# Zweites Capitel.

# Die johanneische Chriftologie.

Bgl. Grimm, de joanneae christologiae indole paulinae comparata. Leipzig, 1833.

#### 8. 205. Der Deffias und der Gottesfohn.

Auch das Johannesevangelium stellt die Erscheinung Jesu durchweg unter den Gesichtspunkt der volksthümlichen Messiasibee. a) In ihm wird die Weissaung der Schrift von dem Messias in mannigfaltigster Weise als erfüllt nachgewiesen. b) Der verheißene Messias ist aber von dem Evangelisten auf Grund des Selbstzeugnisses Jesu erkannt als der eingeborene Sohn, den der Bater gesandt hat. c) In seinen Allmachtswerken wie in seinen Worten voll göttlicher Allwissenheit hat Johannes die göttliche Herrlichkeit des Eingeborenen geschaut. d)

a) Wenn man fagt, im Gegensate zu ben fynoptischen Evangelien, welche die Erscheinung Jesu noch ganz aus dem Gesichtspunkte der volksthümlichen Messiasidee auffassen, stelle das johanneische seine Berson und Erscheinung von vornherein unter einen höheren Gesichtspunkt, so ist doch nicht zu übersehen, daß auch Johannes nicht weniger gestissentlich als sie hervorhebt, wie Jesus der von seinem Bolke erwartete Messias sei. Schon bei dem Auftreten des Täufers handelt es sich sofort um die volksthumliche Messiasfrage (1, 20. 25. 3, 28). Schon die ersten Junger betennen auf Grund des Zeugniffes, bas ber Täufer von seiner Gottessohnschaft (im messianischen Sinne, vgl. §. 20, a.) abgelegt (1, 34), daß fie in Jefus ben Deffias gefunden haben (v. 42), von welchem Mofes und die Propheten geschrieben (v. 46), den zum König Jeraels bestimmten Gottessohn (v. 50). selbst giebt sich dem samaritanischen Weibe als den erwarteten Messias zu erkennen (4, 25. 26. Bgl. v. 29. 42) und bas Bolk will, nachdem es in ihm den Deutr. 18, 15 verheißenen Propheten erkannt, ihn zum Könige ausrufen (6, 14. 15). Auch hier erprobt sich ber Glaube ber Junger im Moment ber Krifis durch bas Bekenntniß bes Petrus, daß er der Gottgeweihte schlechthin d. h. der Meffias fei (6, 69). In ben bewegten Volksscenen bes siebenten Capitels handelt es sich bei ben Zweifelnden (v. 26. 27. 41. 42. Bgl. 12, 34) wie bei ben Glaubenden (v. 31. 41. Bgl. v. 48) immer um die Frage, ob bei ihm die Merks male bes Mefsias zutreffen. Das ganze neunte Capitel breht sich barum, wie die Synebristen, nachdem sie auf das Betenntniß seiner Messianität die Excommunication gesetzt (v. 22), den geheilten Blindzgeborenen vom Glauben an ihn abzubringen suchen und wie ihn Jefus zum Glauben an seine Messianität führt (v. 38. Bgl. §. 201, b.). Noch einmal fordern die Juden ein unumwundenes Bekenntniß seiner Meffianität (10, 24) und, obwohl er mehr giebt als sie verlangen, fo erklärt er fich boch beutlich für ben gotigeweihten und gotigefandten

Sohn b. h. für den Messias (v. 36. Bgl. §. 201, b.). Selbst Martha antwortet ihm auf seine tiessten Gröffnungen mit dem eine sachen Bekenntniß seiner Messianität (11, 27). Bei dem messianischen Triumphzuge läßt er sich vom Bolt zum König Jöraels ausrufen (12, 13) und bekennt sich vor Pilatus zu seinem messianischen Königthum (18, 37). 1)

b) Der vom Volke erwartete Messias (not. a.) ist kein anderer als ber in der Schrift verheißene. Jesus selbst verweist auf die Schriften, bie von ihm zeugen (5, 39. Bgl. v. 46), bald typisch sein Schickfal porbilbend (3, 14, 6, 32, vielleicht auch 1, 52. Vgl. §. 102, c.), balb birect, indem der Prophet, in seinem Namen rebend, fein Schicffal verkündet (13, 18. 15, 25. 17, 12) oder von ben Segnungen der meffianischen Zeit weisfagt (6, 45. 7, 38). Als ben in ber Schrift verheißenen erkennen ihn die Jünger (1, 46) und das Volk (6, 14) ober baffelbe vergleicht zweifelnd seine Erscheinung mit den in der Schrift anaeaebenen Merkmalen (7, 42. 12, 34). In dem heiligen Gifer, womit er den Tempel reinigt, sehen die Junger die Erfüllung eines Pfalm: worts, worin ber Pfalmist im Namen bes Messias redet (2, 17), und nach seiner Auferstehung in der Einzugsscene die Erfüllung von Sacharja 9, 9 (12, 14—16). Der Evangelift felbst weist gestiffentlich in der Kreuzigungsgeschichte eine Reihe von Erfüllungen ALlicher Schriftworte nach (19, 24. 28. 36. 37), er weiß jetzt, daß die Schrift seine Auferstehung geweisfagt (20, 9) und findet bei Jesajas, ber im Namen des Messias über den Unglauben seiner Bolksgenoffen flagt (12, 38) und ihn auf das göttliche Verstodungsgericht zurücksührt (v. 39. 40), den Schlüssel zur Erklärung des Unglaubens, den Jesus bei seinen Volksgenossen fand. ?)

c) Wenn der Evangelist durch sein Evangelium die Leser zu dem Glauben an die Messianität Jesu führen will (20, 31: ŏre 'Ingovs &orèr & Aqeorós), so kann dies dei ihm, der für heidenchristliche Leser schreidt, nicht dieselbe Bedeutung haben wie etwa dei dem ersten

<sup>1)</sup> Es ist eine leere Ausstucht, wenn Baur, S. 393. 394 behauptet, der jüdiche Mefsiasname werde nur noch als antiquarische Rotiz beigebracht, die davidische Abstammung des Messias als jüdische Bollsmeinung angeführt (7, 42) und die Sisaugsscene erscheine nur als Accomodation von Seiten Jesu.

<sup>2)</sup> Die Citate werden bei Johannes meist als Schristworte schlechthin angestührt (είπεν ή γραφή: 7, 38. 19, 37. Bgl. 13, 18. 19, 24. 28. 36: Ενα ή γραφή πληρωθή; γεγραμμένον έστίν: 2, 17. 6, 31. 12, 15, zuweilen mit dem Zusaße έν τῷ νόμφ oder έν τοῖς προφήταις: 10, 34. 15, 25. 6, 45), nur 1, 23. 12, 38. 39 wird Jesaßa redend eingestührt (Bgl. §. 103, a. 190, d.). Sie sind mit Ausnahme zweier Sacharjacitate aus den Psalmen und Jesaße entnommen (Bgl. §. 103, a. 190, d.), folgen dis auf zene beiden (12, 15. 19, 37. Bgl. Apoc. 1, 7) dem Septuagintatert und sind zum Theil sehr frei behandelt (12, 15. 40. 13, 18. 15, 25 und besonders das kaum mehr kenntliche 7, 38. Bgl. §. 103, b.). Die Deutung nimmt auch hier auf den Zusammenhang keine Rudsschund schen fich nicht, den Ressis direct durch den Rund des Propheten redend zu densten (2, 17. 12, 38. 13, 18. 15, 25. Bgl. §. 103, c. 164, d.).

mangelisten (§. 190, c.). Er selbst erläutert die Bebeutung, die es ür ihn hat, indem er den Gesalbten näher bezeichnet als den Sohn dottes. Dieser Name ist nämlich in seinem Munde nicht wie im Runde der Juden (1, 34. 50. 11, 27. Bgl. §. 201, b.) bloß nessianisches Ehrenprädicat, sondern es bezeichnet auf Grund bes im wangelium entfalteten Selbstzeugniffes Jefu ben von Gott jur Ausichtung bes messianischen Werkes vom himmel gesandten ewigen dottessohn (§. 203). Indem er aber biefen Namen als Apposition u dem gebräuchlichen ATlichen Messiasnamen (not. a.) hinzufügt, ezeugt er, daß der im A. T. verheißene Messias (not. b.) eben iefer ewige Gottessohn ift. Wir seben bier jum erften Male, wie er Apostel seine ATlichen Anschauungen mit seinen böheren Borellungen zu verbinden weiß (§. 199, a.). Im Lichte der Selbstausigen Jesu über seinen Ursprung hat er erkannt, daß die AElichen dropheten, wenn fie von dem Deffias weiffagen, von diefem ewigen dottessohn reden und seine Herrlichkeit im Sinne von §. 203, b. gehaut haben (12, 41). Es ist darum völlig gleich, ob man bas christiche Bekenntniß bahin formulirt, daß Jesus ber Gottessohn (I. 4, 15. , 5) oder daß er der Christ ist (I. 5, 1). Wenn der Apostel die ntidriftliche Jrrlehre seiner Zeit babin darakterifirt, daß fie leugnet, tesus sei der Christ (I. 2, 22. Bgl. 4, 3), so versteht er darunter, aß fie in Abrede stellt, Jejus fei eine Berfon mit dem uranfänglichen öttlichen Wesen, welches bei ihm, wie schon im Hebräerbriefe 3. 166, b.), ber Sohnesname bezeichnet. Weil aber jeder andere als er im A. T. verheißene und in Jesu erschienene Sohn nur eine Agenhafte Fiction sein kann, so haben die Irrlehrer überall den Sohn icht und darum auch nicht ben im Sohn offenbar geworbenen Bater I. 2, 23). Der Rame bes Meffias ober bes Gottessohns blickt lso bei ihm nicht vorwärts auf die göttliche herrlichkeit des erhöhten berrn, wie §. 44, a. 54, b. 177, c. 187, b. und selbst §. 166, a., ondern rudwärts auf die gottliche herrlichkeit bes Sohnes, ben ber Bater behufs ber Ausrichtung bes messianischen Heilswerkes in bie Belt gesandt hat (I. 4, 10. 14). Wenn dieser aber I. 4, 9 als der 10νογενής bezeichnet wird, so liegt darin nicht, wie Baur, S. 357 teint, von selbst der Begriff der Zeugung, mag man babei nun mit öcholten, S. 82 an eine Zeugung im metaphysischen Sinne, ober mit denschlag, S. 154 an die übernatürliche Zeugung Jesu denken. Vielrehr zeigt ber Context, daß dort wie Ev. 3, 16. 18 (§. 201, c.)

<sup>3)</sup> Dem Apostel gewinnt darum der übliche Rame 'Iŋoods Χριστός (1, 17. 7, 3. I. 2, 1. 4, 2. 5, 6. II, 7) eine besondere Bedeutung, sofern er im Gegensatz jener Irrlehre die Identität Jesu und des verheißenen Messas (in seinem Sinne) usdrückt, weshalb er den (ewigen) Gottessohn in seierlicher Benennung so zu bezeichnen siegt (δ νίδς αὐτοῦ 'Ιησούς Χριστός: I. 1, 3. 3, 23. 5, 20. Bgl. I. 1, 7. l, 3). Der Rame δ Χριστός allein sommt nur noch II, 9 vor (Bgl. §. 187, a. nmert. 1) und es wird auch dort ausdrücklich hervorgehoben, daß man in der Lehre on diesem Χριστός den Sohn und in ihm den Bater hat. Häusig dagegen heißt esus δ νίδς τοῦ Θεοῦ (I. 3, 8. 4, 10. 5, 9. 10. 11. 12. 13. 20) oder der sohn schlechthin (I. 2, 22. 23. 24. 4, 14. 5, 12. II, 9).

bamit nur die Größe des Opfers hervorgehoben werben foll, das Gott burch seine Sendung der Welt gebracht hat, daß der Gingeborene also ber specifische Gegenstand ber göttlichen Liebe ift (Bgl. §. 106, c.). Dieses Moment ift bem Apostel so febr bas Maggebende in dem Begriffe des Eingeborenen, daß von ihm felbst in seiner Er: höhung nicht mehr sein Sigen gur Rechten Gottes und bie bamit gegebene Theilnahme an der Weltherrichaft, wie fie überall fonst in ber apostolischen Predigt die Folge der Erhöhung ist, 4) sondern sein Ruhen im Schooß des Baters (1, 18) hervorgehoben wird, weil dieses bas Zeichen des innigsten Liebesverhältnisses ist (Bgl. 13, 23). Weber im Namen des Sohnes noch in dem des Eingeborenen liegt an fic eine Bezeichnung feines Urfprungs aus Gott oder feines gottlichen Wesens; aber es entspricht allerdings dem durch diesen Namen ausgebrudten einzigartigen Liebesverhältniß, daß der Bater feine ganze Herrlickkeit (§. 203, b.) in den Eingeborenen ausgeschüttet hat (1, 14:

δόξαν ώς μονογενούς παρά πατρός). )

d) Der Evangelist will durch sein Evangelium beweisen, daß Jesus der Messias sei, sofern dieser Name den eingeborenen Gottessohn in seinem Sinne (not. c.) bezeichnet (20, 31). Dies thut er einerseits, indem er fein Selbstzeugniß (Bgl. Capitel 1) mittheilt, andererseits aber, indem er seine Selbstoffenbarung erzählend porführt. Denn er felbst hat in Jesu die gottliche Herrlichkeit geschaut, wie er fie als ein Eingeborener vom Bater empfangen hatte (1, 14 und baju not. c.). Und zwar besteht biese Herrlichkeit keineswegs in ber Fulle ber Gnade und Wahrheit (Bgl. Neander, S. 884 und noch Benfolag, S. 170), sonbern in ber Fulle aller herrlichen göttlichen Eigenschaften,") welche er in seinen Werken und Worten offenbarte. In seinen Bunbern, die bem Evangelisten also hauptsächlich Zeichen im Sinne von §. 204, b. find, hat er seine Berrlichkeit offenbart (2, 11). Gleich das erfte Diefer Reichen mar ein schöpferisches Allmachtswunder, durch welches Wein wurde, wo Wasser gewesen war (2, 9). Die beiden Krankenheilungen 4, 53. 5, 8 werden durch ein bloßes Allmachtswort vollzogen, das theils in die Ferne hin, theils in seiner unmittelbaren

<sup>4)</sup> Damit hängt wohl zusammen, daß ber Rame xuQLOS, der fonft überall Die meffianifche Gerrichaft bes erhöhten Chriftus bezeichnet, in ben Briefen gar nicht mehr vortommt (II, 3 ift xvoiov unecht). Rur im Evangelium wird Jefus guweilen, wie bei Lucas (g. 194, a.) in erzählender Rebe & xúplog genannt (4. 1. 6. 23. 11, 2, 20, 18, 20, 21, 7, 12). Die Anrede xúple und die darqus abgeleitete Selbfibezeichnung (13, 13-16. 15, 20) hat außer 20, 28 mit feiner fpecificen Bürbeftellung nichts ju thun (Bgl. g. 21, d.).

<sup>5)</sup> Die Zusammenziehung des παρά mit μονογενούς, wonach es beißen foll: ber Eingeborene bes Baters (Bgl. Schulge, a. a. D. S. 211) ift unftreitig spradwidrig. Der Ausbrud bezeichnet eine Berrlichteit, fo groß wie fie nur ein Gimgeborener vom Bater haben tann, fofern biefer nur den einzigen Sohn jum ausfolieflichen Befiger all feiner Guter macht. Bgl. Scholten, G. 81.

<sup>6)</sup> Wir haben hiernach bei Johannes nicht den bestimmter ausgeprägten paulinifden Begriff ber Ooka (g. 105, d.), sonbern ben urapoftolischen (Bgl. g. 166, e. Anmert. 5).

Gegenwart wirkt. In der Brobspende und dem Wandeln auf dem Meer (Capitel 6) zeigt Jesus eine gottgleiche Herrschaft über die Elemente. Bon den Blindenheilungen Jesu wird nur bie eine unerhörte erzählt (9, 32), bei ber es eine Neuschöpfung des dem Blinden versagten Augenlichts galt, und endlich das Gotteswerk (5, 21) der Todtenerwedung (11, 43). Offenbar ift diese bestimmte Zahl von sieben großen Gotteswundern ausgesucht, um in jedem die Offenbarung feiner gottlichen Allmacht von einer neuen Seite her aufzuweisen. Ebenso beweist Jesus überall seine göttliche Allwissenheit. Er weiß wie ber Herzenskundiger (Bgl. I. 3, 20), was im Menschen ist (2, 25), und bewährt dies immer aufs Neue (1, 43. 48. 4, 35. 5, 42. 6, 15. 61. 7, 19. 8, 40), vorschauend erkennt er die geheimste Entwicklung im Menschen (6, 64. 70. 13, 11) und errath die Gedanken der Junger (16, 19), die daraus seine Allwissenheit erkennen (v. 30. Bgl. 21, 17). Er kennt alles Berborgene (1, 49. 51. 4, 19. 29. 11, 4. 14. 15) und weiß alles Zufünftige (18, 4. Vgl. 2, 19. 3, 14. 7, 33. 12, 35. 13, 1. 38). Die ganze Leibensgeschichte ist barauf angelegt, zu zeigen, mie sich alle seine Worte erfüllt haben (18, 1—3. Bgl. 13, 26. 18, 4—7. Bgl. 10, 18. 18, 8. 9. Bgl. 16, 32. 17, 12. 18, 10—27. Bgl. 13, 38. 18, 28 — 19, 16. Bgl. 12, 32. 33. 18, 32. 20, 8. 9. Bgl. 2, 19). Daher schließt bas Evangelium mit bem Betenntniß seiner Gottheit (20, 28), nachbem es überall bie Zeichen feiner gottlichen Herrlichkeit in seinem Leben aufgewiesen. Aber darum ist Jesus doch in seiner menschlichen Erscheinung nicht im Besit ber göttlichen δόξα und der fie constituirenden Eigenschaften gedacht, wie Köstlin, S. 150 und noch Scholten, S. 105 annehmen; benn auch ber Evangelift redet von einer Erhebung gur Berrlichteit, die feiner erft nach feinem Tobe wartet (7, 39. 12, 16: δοξασθήναι). Er kann also, übereinstimmend mit §. 204, b., nur angenommen haben, daß ihm der Bater diese Allmachtswerke zu thun und diese Allwissenheitsworte zu reben giebt, um ber Welt bie ihm urfprünglich als bem eingeborenen Sohne (not. c.) eignende Herrlichkeit (§. 203, b.) zu bezeugen, die er in seinem irbischen Sein abgelegt hatte. Allerdings unterscheibet er nirgends zwischen ber Jesu als bem ewigen Sohne ursprünglich eig-nen und zwischen ber ihm behufs seiner Selbstoffenbarung geliehenen herrlichfeit, weil es ihm in feinem Evangelium eben barauf antommt. jene durch diese zu erweisen, und darum erscheinen die Thatsachen feines Lebens, welche im Wesentlichen auch bie altere Ueberlieferuna kennt (§. 21, b. c. 194, a.), hier in einer Beleuchtung, welche zu= meilen bie mirkliche Menschheit bes Gottessohnes zu verleugnen icheint.

# §. 206. Der Logos.

Bgl. Schulze, vom Menichensohn und vom Logos. Gotha, 1867.

Aus ber Selbstdarstellung Jesu in Wort und Werk ergab sich bem Apostel, daß der Sohn Gottes von Anfang an beim Bater gewesen und göttlichen Wesens sei. a) War er aber zu dieser Erkenntniß nicht a priori gelangt, so fällt jeder Grund sort, die Logosvorstellung aus der herrschenden Zeitphilosophie abzuleiten. b) Er entnahm dieselbe vielmehr aus dem Alten Testament, welches nach seiner Auffassung in dem, was es vom Worte Gottes aussagte, das vorgeschichtliche Sein des Gottessohnes bezeugte.c) Diese Aussagen aber führten ihn zu der Erkenntniß, daß der Logos von Anbeginn an der Wittler der Schöpfung und der Offenbarung gewesen sei.d)

a) Johannes versenkt sich mit seiner Contemplation in das Wesen des eingeborenen Sohnes, als welchen er auf Grund der Selbstbarftellung Jesu in Wort und Werk den Messias erkannt hat (§. 205). Diefer Jefus, von beffen geschichtlichem Leben er selbst ein Zeuge mar (I. 1, 1), hat geredet von seinem vorabrahamitischen, ja von seinem vorgeschöpflichen Sein (§. 203, b.), er war also von Anfang (I. 1, 1. 2, 13. 14: δ ἀπ' ἀρχής) und dieses will in absolutem Sinne ver standen sein, was Reuß (II, S. 438. 439) vergeblich leugnet. Denn, wenn die Schrift beginnt mit dem, was Gott im Anfang that (Gen. 1, 1), so ist er in diesem Anfang nicht geworben, er mar bereits er doxy (1, 1). Es ist wunderlich, nach der Personlichteit biefes ewigen Seins erft zu fragen, bas ja bie Berfon Jefu von fich ausgesagt hatte, die sich geliebt wußte vor Grundlegung der Beli (17, 24). Sodann aber hat Jesus seine volltommene Gotteserkennt niß barauf gegründet, daß er Gott in seinem uranfänglichen Sein beim Bater (geistig) geschaut hat (§. 203, a.). Er war also beim Bater (1, 1. 2) und nicht mit Unrecht hat man vielleicht in biefem πρός τον Θεόν bie Anbeutung eines lebenbigen Gemeinschaftsverkehrs mit ihm gefunden. In ihm war Leben (1, 4); benn ber, welcher πρός τον πατέρα war, ist ja ben Jüngern als lebendiger erschienen (I. 1, 2). Er hat gerebet von dem Leben, das ihm der lebendige Gott zum Eigenbesitz gegeben (5, 26. 6, 57 und bazu §. 202, c.), und was in ihm ben Augenzeugen seiner Erscheinung fundgeworden, bezeichnet ber Apostel als das Leben selbst, das offenbar geworden (I. 1, 2: η ζωή έφανερώθη). Nicht als ein ruhendes unlebendiges Sein, sondern als ein lebendig thätiges muß also sein ursprüngliches Sein beim Bater vorgestellt werden; aber biese stete Thätigkeit besieht nicht barin, daß er alles, mas ihn von Gott trennt und unterscheibet, in die Einheit mit ihm aufzuheben sucht, wie Baur, S. 352 hinein: philosophirt, sondern barin, daß er ben Bater schaut; benn fofern er in diesem Schauen mahres, ewiges Leben hat und an ihm wie burch ihr bie Gläubigen dies höchste Schauen in seiner auf ewig befeligenben Bir kung kennen lernen, ift in ihm bas ewige Leben, bas beim Bater mar, felbst offenbar geworben (I. 1, 2). Wenn endlich seine Selbstoffen barung dahin führt, ihn als den zu erkennen, der ursprünglich bie göttliche Herrlichkeit besaß und barum am Schlusse seiner Selbsidarstellung als Jeos bekannt wird (20, 28 und bazu §. 205, d.), so kann auch Johannes nur das Wesen bessen, der im Anfang beim Bater war, so bezeichnen, daß er Jeds 3v (1, 1). Ja, er kann ber Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ift, um uns als die pollkommene Offenbarung Gottes (§. 202, d.) den Wahrhaftigen kundzus machen, selbst als den wahrhaftigen Gott bezeichnen (I. 5, 20). ')

b) Es ift von entscheibenber Bebeutung, sich barüber klar zu werben, daß die johanneischen Aussagen über ein göttliches Befen, bas im Anfang bei Gott war (not. a.), nicht Refultat einer aprioriftischen Sveculation über das Wesen Gottes find, mag man bieselben nun bavon ausgehend benten, daß sein Wesen die Liebe ift (Frommann, S. 105. 134-137) ober daß es, als an sich verborgen, ein Organ für seine Selbstoffenbarung fordert (Köstlin, S. 85-89. Baur, S. 356), ober von ben Gebankengangen, wie fie Scholten (S. 79) barlegt, sondern Resultat einer Contemplation (§. 199, b.) über das ursprüngliche Sein bes Sohnes, als ben fich Jefus in feiner Gelbstbezeugung und Selbstdarstellung ben Zeugen seines Lebens tundgegeben hatte. 3) Selbst wenn man es für möglich halt, bag ber Evangelist Alles, mas er Jefum über fein vorgeschichtliches Sein beim Bater fagen lagt (§. 203), von seiner Borstellung über bie Person Jesu aus in die Christusreden des Evangeliums hineingetragen haben sollte, so wäre vies immer unbewußt geschehen (§. 198, c.). In seiner Erinnerung lebte Jesus als einer, ber von sich selbst ein solches ewiges Sein ausgesagt hatte, er war sich nicht bewußt, auf die Annahme eines folchen burch eigene Speculation über das Wesen Gottes ober, was dann näher läge, über das höhere Wesen des erhöhten Christus, wie er es etwa im Einklange mit ber gereifteren apostolischen Lehrentwicklung erkannt hatte, gekommen zu fein. In der That findet fich auch bei ihm, wie nur noch in ber Apocalppse (§. 187, d.), keine Spur von ben Bermittlungen, burch welche Paulus und der Hebräerbrief von bort zum Rudschluß auf das ewige göttliche Wesen bes Sohnes geführt wurden (§. 108. 144. 166). Ebensowenig verträgt fich aber mit der Apostolicität des vierten Evangeliums die herrschende Annahme,

<sup>1)</sup> Obwohl Beyschlag, S. 149. 150 aufs Reue behauptet, daß die Beziehung des ovros auf Chriftus jedem gesunden exegetischen Takte widerstreitet, so hat er boch die entgegengesetzte nur durchsühren können, indem er eine stillstische Nachlässiet, eine schwankende Haltung der Stelle und eine erst der Entschuldigung bedürftige Wiederholung zugiebt. Im Uebrigen vgl. meinen johanneischen Lehrbegriff, S. 31—33.

<sup>2)</sup> Wenn man freilich das vierte Evangelium für das Erzeugniß eines christlichen Gnostilers des zweiten Jahrhunderts halt, der lediglich seine Anschauung von der Person Jesu ihm in den Mund legt, dann und dann allein hat man ein Recht zu fragen, wo er die Anschauung von einem göttlichen Mittelwesen, dessen Jncarnation er in Jesu zu sinden glaubte, her hat. Aber auch dann widerspricht die Borstellung von einem an sich verdorgenen Gott, der zu seiner Wirksamkeit in der Welt eines Mittelwesens bedarf, den Aussagen des Evangelisten, der sich keineswegs scheut, eine unmittelbare Wirksamkeit Gottes in der Welt anzunehmen (Bgl. 5, 17. 6, 45. 37. 39. 44. 65. 17, 11). Dies hat Reuß (II. S. 432. 440 s.) richtig erkannt, nur daß er sich damit hilft, darin eine inconsequente Durchführung der speculativen Prämissen der zohanneischen Theologie zu sinden.

daß der Evangelist die Borstellung von einem ewigen göttlichen Besen, das in Jesu Fleisch geworden, oder seine Aussagen über dasselbe aus einer herrschenden Zeitphilosophie entlehnt habe (Bgl. noch Reuß, II. Die Untersuchung, ob die alexandrinische Weisheitslehre ober die philonische Logoslehre, von der es ohnehin immer noch streitig ift, ob biefelbe ben Logos wirklich hypostatisch und gottlichen Wefens gebacht habe, ben Apostel auf biese Aussagen führen konnten, verliert für uns alle Bebeutung, da die Prämissen für diese Aussagen, soweit wir sie not. a. betrachtet, in dem, mas in der Erinnerung bes Apostels von Worten und Thaten Jesu lebte, vollständig gegeben find und die Annahme, daß dem Apostel sich das, was er aus der Zeit: philosophie überkommen, unwillkührlich in seine Borftellung von den Worten und Thaten Jesu umgesett habe, mit der noch zu constatiren: ben Treue seiner Erinnerungen (§. 198, d.) in unlösbarem Widers spruche steht. Selbst Baur gesteht, der Evangelist habe den Indal seiner Lehre nicht aus der alexandrinischen Religionsphilosophie entlebnt. Wenn er nicht zuvor ichon als einen wesentlichen Beftanbtheil seines driftlichen Bewußtseins es angesehen hatte, Chriftum seiner höheren Burde nach in ein Ibentitätsverhaltniß mit Gott gu feten, so hätte er nicht auf den Gedanken kommen können, die gangbare Logosvorstellung auf ihn zu übertragen (S. 353). Es könnte fich also höchstens barum handeln, ob ber Apostel, wenn er am Eingange bes Evangeliums, um für die Betrachtung bes Sohnes Gottes in feiner geschichtlichen Erscheinung ben richtigen Gesichtspuntt festzuftellen, ben selben in seinem vorgeschichtlichen Sein seinem Wesen nach als ben Logos bezeichnet (1, 1. 14. Bgl. I. 1, 1.), biese Bezeichnungsweife aus einer herrschenden Zeitphilosophie entlehnt habe (Bgl. Schmid, II S. 368. Lutterbed, S. 264). Freilich ift auch hier bie Bergleichung der philonischen Lehrsprache wenig zutreffend, da in seiner Anwendung bes Wortes Loyog bie Bebentungen: Bernunft und Wort burcheinander spielen, mährend bei Johannes nur die lettere anerkanntermaker zulässig ist. Die gangbare Behauptung aber, daß die Art, wie Johannes den Namen als bekannt voraussett, auf eine folche Entlehnung hinweise (Bgl. noch Baur, S. 353), übersieht, daß biefe Bezeichnungsweise den Lesern aus der Lehrwirksamkeit des Berfaffers bekannt fein mußte. Es wird also nur darauf ankommen zu fragen, ob sich ohne jene Annahme die Wahl dieser Bezeichnung naturgemäß ertlären läft.

c) Da ber Apostel den ewigen Gottessohn bereits als der messianischen Heilsbringer im A. T. geweissagt fand (§. 205, c.), so liegt es unstreitig am nächsten, daß er die charakteristische Bezeichnung für das Wesen desselben, wie es abgesehen von seiner messianischen Sendung und Erscheinung vorzustellen ist, eben dorther entlehnt da Nun fand er aber im A. T. neben Gott von Ansang an vielsach sein Wort genannt als ein lebendig wirksames (Vgl. §. 63, b. 164, c.). Es darf als anerkannt betrachtet werden, daß in allen ATlichen Aussagen über dies Wort noch keine Hypostasirung desselben liegt, sonders nur eine poetische Objectivirung. Selbst die Proposition in den Tar-

gumim ist boch nur die Offenbarung, die sich Gott burch sein Wort in der Welt giebt und die darum göttliche Autorität (Deutr. 18, 19. 1 Reg. 8, 50) und göttliche Wirkungskraft (Gen. 89, 2. 21. 2 Sam. 6, 7) hat, ohne daß sie als eine selbstlebendige gedacht ist. Allein die Art, wie hier das Wort Gottes aufgefaßt ist, zeigt beutlich, daß wenn Johannes im A. T. nach einer Bezeugung für bas vorgeschichtliche Sein bes Sohnes suchte, ben er als bie vollkommene Gottesoffenbarung erkannt hatte (§. 202, d.), er sie nur in bem, was bort von dem Worte Gottes gesagt war, finden konnte. Die Ersahrung von der lebendigen Wirksamkeit dieses Wortes konnte nicht zur Hypostasirung besselben führen, aber wenn Johannes ben Gottessohn als bas selbstlebendige (persönliche) Organ ber Gottesoffenbarung, bas von Anfang beim Bater gewesen war (not. a.), kennen gelernt hatte und von diesem Gesichtspunkte aus bas A. T. (vielleicht gerabe mit jener targumistischen Deutung) las, bas überall von bem Sohne zeugen follte (§. 205, b.), so mußte er wohl barauf kommen, jenes lebendige Gotteswort für eine Bezeichnung biefes Gottessohnes zu nehmen. Wenn ber Apocaloptifer bem erhöhten Chriftus den Namen des Gotteswortes beilegte (§. 187, d.), so war es nur natürlich, daß der Apostel in dem ATlichen Gotteswort die Wesensbezeichnung des emigen Gottessohnes fand. Das Wort Gottes aber wird überall im N. T. oft genug das Wort schlechthin genannt (§. 63, a. 127, b. 197, b.), und wenn der Apostel ausbruden wollte, daß er nicht ein ein= zelnes von Gott ausgegangenes Wort meine, sonbern bas perfonliche Wort, sofern es seinem Wesen nach Organ der Gottesoffenbarung war, so konnte er kaum anders, als von bem Logos schlechthin reben (1, 1. 14) oder von dem Logos, zu beffen Wesen es gehört, Leben in sich zu haben (1, 4 und bazu not. a.) und somit der ausschließ= liche Lebensmittler zu sein (I. 1, 1: & loyog the Cwis).

d) Daß ber Name bes Logos aus ber Betrachtung bessen stammt, was das A. T. nach ber Auffassung des Apostels über das vorgeschichtliche Sein des Gottessohnes aussagt (not. c.), erhellt entscheidend daraus, daß Alles, was der Apostel, über die Christusreden hinausgehend, von diesem Logos lehrt, der Lehre des A. T. von dem Worte Gottes entnommen wird. Wie durch dieses die Welt geschaffen war (Psalm 33, 6. Bgl. Gen. 1), so ist der Logos der Vermittler der Schöpfung, indem die Welt und Alles, was geworden, durch ihn geworden ist (1, 3. 10. Bgl. §. 108, d. 144, d. 166, d). Daß in das so Gewordene die Materie eingeschlossen ist, wird freilich nicht gesagt, aber auch keineswegs durch so fremdartige Resterionen, wie sie Scholten, S. 83 anstellt, ausgeschlossen. Bie ferner das Wort Jehova's an die Propheten erging (Jerem. 1, 4. 11. 2, 1), ja von ihnen geschaut ward (Jesaj. 2, 1), so haben die Propheten die Hernichteit des Logos geschaut (12, 41 und dazu §. 205, c.) und er ist überhaupt der Vermittler aller Gottesossenbarung gewesen von Anbeginn (1, 4. 9: το φως των ἀνθωπων). Darum ist Jsrael, in welchem Gott die specifische Stätte seiner Offenbarung hatte, das Eigenthumsvolk des Logos gewesen (1, 11. Bgl. §. 108, d. 166, d.).

Wohl konnte von der lebenschaffenden und offenbarenden Thätigkeit bes Sohnes in seinem irdischen Sein zurückgeschloffen werden auf seine schöpferische und Offenbarungsthätigkeit in seinem vorzeitlichen Sein; aber derartige Resterionen liegen überhaupt nicht in der johanneischen Geistesart (§. 199, b.) und die Art, wie der Prolog sich von vornherein als eine Deutung der Schöpfungsgeschichte giebt, weiß beutlich genug auf den Axlichen Ursprung seiner Vorstellungen hin

## §. 207. Die Fleifchwerdung.

Um seine göttliche Herrlickeit zu offenbaren, ist der an sich unssichtare Logos in der Welt erschienen und so Object sinnenfälliger Wahrnehmung geworden.a) Diese Erscheinung ist vermittelt durch seine Fleischwerdung oder durch das Austreten des Christ im Fleische, wodurch jeder Doketismus ausgeschlossen wird. d) Seine Menschwerdung involvirt aber nicht nur die Annahme einer irdischemateriellen Leiblickeit, sondern auch ein volles menschliches Geistesleben, dessen Träger die Seele ist. c) Daneben her geht die geschichtliche Ueberlieferung von der Geistesmittheilung an ihn bei der Tause, die in ihrer johanneischen Fassung mit den Grundanschauungen des Apostels nicht uns vereindar, wenn auch nicht ausdrücklich mit ihnen vermittelt ist. d)

a) Da Gott Geist ist (4, 24) und als solcher an keine irbische Dertlichkeit gebunden (v. 21), so kann er auch nicht sinnlich geschaut werden (I. 4, 12: Θεον οὐθείς πώποτε τεθέαται. Bgl. v. 20: δν ούχ εώρακεν). Daffelbe gilt aber von bem Logos, sofern er Jeos ift (§. 206, a.). Eben barum ift biefer name eine fo treffende Befens: bezeichnung bes Gottessohnes in feinem vorgeschichtlichen Sein (§. 206, c.); benn das Wort ift seinem Wesen nach etwas pneumatisches (6, 63). Es hat Leben in sich, wie der lebendige Gott (6, 57), aber Dieses Leben ift an sich ein rein geistiges und barum unsichtbares. Soll baber ber Logos in die Welt kommen d. h. geschichtlich auftreten (1, 9 und bazu §. 203, c.), um den in der irdisch materiellen Leiblichkeit leben ben Menschen (17, 2: πασα σάρξ) das Beil im Vertehr mit ihnen m vermitteln (§. 203, d.), so muß er in ber Welt ber Sichtbarkeit eine Stätte haben, wie einst Jehova in der Stiftshütte sich eine Stätte seiner Erscheinung gab (Bgl. §. 99, c.), und das ist geschehen, indem er in dem Menschen Jesus unter den Menschen wohnte (1, 14: ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν. Bgl. 2, 21). In ihm ist der Sohn Gottes erzschienen (ἐφανερώθη: I. 3, 8. 5), sein wahres, an sich unsichtbares Leben ist kunddar geworden (I. 1, 2) und die Thatsache, daß der Bater den Sohn gesandt hat, ein Object sinnenfälliger Wahrnehmung (I. 4, 14: redeaueda). Damit ift das Wesen bessen, ber von Anfang war, hörbar, sichtbar, beschaubar, betastbar geworben (I. 1, 1); benn bie ihm eignende göttliche Berrlichkeit ift in ben großen Gottesmunbern, bie Gott ihm zu thun gegeben (g. 205, d.), augenfällig geschaut

worben (1,14: ἐθεασάμεθα την δόξαν αὐτοῦ) d. Da somit die Erscheinung des ewigen Gottessohnes (des Logos) auf Erden dazu beisgetragen hat, seine Herrlickeit tund zu machen, wie denn vielsach das irdische Leben Jesu als seine Verherrlichung bezeichnet wird (δοξά-ζεσθαι: 11, 4. 12, 23. 13, 31. 17, 10 und dazu §. 204, a. b.), so ist dieselbe allerdings nicht wie dei Paulus (§. 108, d. 144, c.) und im Herrickeites (§. 167, b.) unter den Gesichtspunkt der Erniedrigung gestellt (Bgl. Reuß II. S. 455. 456), aber es liegt in der Natur der Sache und wird auch von Johannes anerkannt (§. 205, d.), daß, abgesehen von den ihm verliehenen Zeichen seiner ihm ursprünglich eigenen δόξα, er dieselbe während seines in der Lebensform eines Menschensohnes (§. 204) sich dewegenden Erdenlebens entbehren mußte.

b) Die Art, wie es zu einem sinnenfälligen Schauen ber Herrlichkeit bes an sich unsichtbaren Logos (not. a.) gekommen ist, wird 1, 14 so beschrieben, daß ber Logos Fleisch wurde und so unter uns Wohnung machte. Damit ist nun ausdrücklich gesagt, daß der Logos etwas anderes wurde ein Fleischeswesen d. h. ein Wesen, das die irdisch-materielle Natur in seiner Leiblichkeit an sich hat und eben darum Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung sein kann. Damit ist jeder Gedanke an eine doketische Leiblichkeit, die noch Baur, S. 364 in 6, 19. 7, 10. 15. 8, 59 sinden will (Kgl. dagegen meinen johanneischen Lehrbegriff, S. 253. 254), ausgeschlossen. Der Evangelist redet durchaus undefangen von seiner irdischen Heimen Krübern (2, 1. 12. 7, 3. 10. 19, 25. 26. Bgl. 1, 46. 6, 42); denn säch ist eben nur, was vom Fleisch geboren ist (3, 6), und der Logos war säch geworden. Es ist nicht gesagt, daß der Logos im Fleisch

<sup>1)</sup> Das Wort  $\Im \varepsilon \tilde{\alpha} \sigma \Im \alpha \iota$  steht bei Johannes (wie auch sonst im R. T.) im Unterschiede von  $\delta \varrho \tilde{q} \nu$  ausschließlich von finnenfälliger Wahrnehmung. Ugl. 1, 32. 38. 4, 35. 6, 5. 11, 45.

<sup>2)</sup> Der eigenthümlich paulinische Begriff ber σάρξ (§. 94) sindet sich bei Johannes so wenig, wie irgendwo im urapostolischen Lehrtropus, so oft man denselben auch ohne weiteres in 3, 6 hineinträgt, wo nur die leibliche Geburt (Bgl. 1, 13), die das irdisch-materielle Sein bedingt, der geistlichen Wiedergeburt entgegengesetzt wird. Die ἐπιθυμία της σαρχός ist die Fleischeslust im engeren Sinne (I. 2, 16), wie schon die Berbindung mit der Augenlust zeigt, und κατά την σάρχα (8, 15) bezeichnet wie κατ' όψεν (7, 24) das Richten nach der äußeren sinnenfälligen Erschinung. Bor Allem aber zeigt 6, 63, daß η σάρξ lediglich die irdisch-materielle Leiblichseit im Gegensatzum Geistigen ist. Wenn nun πασα σάρξ (Τζή). Bgl. §. 29, d. Anmert. 1) jeden Menschen bezeichnet, sosen er ein Fleischeswesen ist (17, 2), so kann das σάρξ έγένετο (1, 14) nur bezeichnen, daß er ein Wesen wurde, dessen charakteristische Eigenthümlichkeit es ist, σάρξ an sich zu haben.

s) Da Johannes die synoptischen Evangelien kennt und voraussett, so war es wunderlich genug, ihm zuzumuthen, daß er erst Protest einlegen sollte, wenn Jesus

erschien (mas allenfalls boketisch migbeutet werden könnte); benn ber fleischgewordene Logos war eben nicht mehr bas reine Geisteswesen, welches ber Name Logos bezeichnet, wie benn auch bas Subject bes geschichtlichen Lebens Jesu nie als ber Logos bezeichnet und nirgends neben bem Logos in carne ein Logos extra carnem (Bal. Benichlag S. 173) angenommen wird. Dagegen ift ber Inhalt bes specifischen Chriftenbekenntniffes, daß Jesus Chriftus im Fleische (er oapri) auf getreten sei (I. 4, 2. II, 7). Diese Aussage will nicht die Leiblichkeit Jesu als eine wahrhafte im Gegensatz zu einer boketichen hervor-heben (Wgl. Lutterbeck, S. 277), sie will vielmehr constatiren, daß in ber menfolichen Person Jesu, die eben barum Jesus Chriftus genannt wird (Bal. &. 205, c. Anmert. 3), der Chrift oder der ewige Gottesfohn im Fleische aufgetreten sei. Sie stellt fich damit entgegen ber Frilehre, welche ben höheren Aeon Chriftus von bem Dienfchen Jefus ichied und nur eine zeitweise Bereinigung mit bemfelben jugeben wollte (wie fie Silgenfeld, S. 244 unferm Berfaffer felbft unterschiebt), und hebt ihr gegenüber hervor, daß er (bei ber Taufe) im Wasser und (bei bem Tobe) im Blute gekommen sei (I. 5, 6), also bereits vor der Taufe und noch im Tode der fleischgewordene Gottessohn war. An dem Bekenntniß dieses Auftretens Jesu Christi im Fleisch hängt aber Alles; denn nur dadurch ist die Sendung des Sohnes und das ewige Wesen des Sohnes mahrnehmbar geworden (not. a.), und da in ihm sich der Vater offenbart, so hat die diese Fleischwerdung leugnende Frriehre weber den Sohn noch den Bater (I. 2, 23 und dazu §. 205, c.).

c) Es ist nur eine andere Form der boketischen Migbeutung der johanneischen Christologie, wenn Köstlin, S. 139 und Scholten, S. 94 in der Fleischwerdung (not. b.) nur die Umkleidung des Logos mit einem irbisch-materiellen, sterblichen Körper finden. Allerdings wird 2, 21 der Leib Christi als der Tempel betrachtet, in welchem das göttliche Wesen des Logos Wohnung gemacht hat, und 1, 14 wird bies ausdrücklich als eine Folge der Fleischwerdung bezeichnet (Bgl. not. a.). Allein es beruht auf einem Migverständnig bes Gebantenganges im Prolog, wenn man in diefer Stelle die Thatfache ber Menschwerdung als solche bezeichnet findet. Schon 1, 9 geht bie Rebe auf die geschichtliche Erscheinung bes Logos in dem Menschen Jesus über und das Object des Erkennens, Aufnehmens und Glaubens in v. 10-12 kann nur der in der Welt aufgetretene, also bereits fleisch: gewordene Logos ober die menschliche Person Jesu sein (Bgl. v. 10: έν τω κόσμω ήν). Nicht um ben Hergang ber Menschwerdung zu be schreiben, sondern um diejenige Seite an derselben hervorzuheben, we nach der Logos Object der sinnlichen Wahrnehmung wurde (not. b.) und darum erkannt und im Glauben angenommen werben konnte,

im Munde ber Leute der Sohn Josephs aus Ragareth hieß, um nicht zum Zengen gegen die wunderbare Geburt in Bethlehem zu werden. Für seine Fleischwerdung macht die Frage, ob er natürlich oder übernatürlich erzeugt war, keinen Unterschied, ba diese von der fleischlichen Geburt abhing.

wird seine Fleischwerdung erwähnt (1, 14). Allein auch der Begriff ber Fleischwerdung an sich selbst führt über die Umtleidung mit einem sterblichen Leibe hinaus. Der Leib besteht allerbings aus bem irbisch= materiellen Stoffe ber ocos, aber biefes Fleisch ift beim lebendigen Menschen stets als beseeltes gedacht (Bgl. §. 29, d. Anmert. 1. 93, b.); benn die Seele ist überall im R. T. die Trägerin des leiblichen Lebens 1). Nun ift aber bie das Fleisch beseelende Seele überall im urapostolischen Lehrtropus (§. 60, c. 73, b. 176, c. 178, d. 189, d.) nicht nur Subject bes nieberen Begehrens (10, 24), fonbern auch bes höheren Wohlseins im geistlichen Sinne (III, 2) und als Trägerin bes höheren geistigen Lebens im Menschen Object bes Be-wahrens und Berlierens im Sinne von §. 29, d. (12, 25) 3). In biesem Sinne wird von der wuxy Jesu 12, 27 eine Erschütterung ausgefagt, die 13, 21. 11, 33 ausbrudlich feinem Beiftesleben jugeschrieben wird, und da dieselbe eine echt menschliche ift (§. 204, d.), jo tann damit nicht das πνεύμα des Logos (Bgl. Röstlin, S. 141. Scholten, S. 113) gemeint sein, sondern nur das menschliche Geistesleben, wie es ber fleischgewordene in sich tragen muß, fo gewiß als er eine menschliche Seele hat in dem eben dargelegten Sinne. Endlich wird der Tod 19, 30 als ein Hingeben dieses aredua bezeichnet, sofern baffelbe mit der Seele fich im Tobe pom Leibe icheidet.

d) Auch bei Johannes bezeugt der Täufer, daß er den Geist auf Jesum herabkommen sah (1, 32. 33. Agl. 21, a. 42, d.), und Jesus selbst scheint auf diese Geistesweihe in der Taufe zurückzuweisen (10, 36: ηγίασεν). Weber ist dieser Geist der Logos, der sich dei der Taufe mit dem Menschen Jesus vereinigt (Agl. Hilgenfeld, S. 254. 255), noch ist jenes Herabkommen des Geistes als eine bloße Bission des Täufers vorgestellt (Bgl. Baur, S. 366. 367), die ihm andeuten soll, daß Jesu von Ansang an der Geist einwohnt (Neander, S. 887. Mehner, S. 336), oder daß er es ist, der den Geist mittheilen soll,

<sup>4)</sup> Das Fleisch als bloß materieller Stoff im entseelten Leichnam wird Apoc. 17, 16. 19, 18. 21 (Bgl. Jac. 5, 8) ausdrücklich durch den Plural σάρχες bezeichnet. Daß aber auch bei Johannes die Seele die Trägerin des leiblichen Lebens im Fleische ist, zeigt die stehende Formel, wonach Jesus, wenn er sein Fleisch in den Tod hingiedt (6, 51), seine Seele ablegt (10, 11. 15. 17. 18. 13, 37. 38. 15, 18. I. 3, 16: Ψυχήν τιθέναι. Bgl. 12, 25). Dies ist sie aber, sofern die Seele ihren Sig im Blute hat (§. 29, d. Anmert. 1), das nur in Folge eines gewaltsamen Todes von der σάρξ getrennt werden kann, weshalb 6, 58—56 in Folge des v. 51 erwähnten Todes von σάρξ und αίμα gesondert die Rede ist (Bgl. 19, 34). Wie das Fleisch (3, 6), so kann auch das Blut (1, 13) als Princip der Lebensfortpstanzung gedacht werden. Als beseeltes Fleisch ist dasselbe der Sig des sinnlichen Trieblebens (1, 13: Θέλημα. I. 2, 16: ἐπιθυμία σαρχός).

<sup>5)</sup> Das herz, als leibliches Organ gedacht, in welchem der Mittelpunkt des Blutumlaufs und darum der eigentliche Sitz der Seele (§. 30, b.), ist darum wie überall im N. T. auch hier der Sitz aller geistigen Functionen, nicht nur der Gefühle (14, 1. 27. 16, 6. 22), sondern auch der Entschließungen (13, 2), der Berständnißsähigkeit (12, 40) und des Selbstdewußtseins (I. 3, 19—21).

(Röftlin, S. 144). Denn abgesehen bavon, baß ja bas Zeichen nicht etwas bem Bezeichneten burchaus frembartiges ober entgegengeseties bezeichnen kann, bezeichnet der Täufer Jesum wirklich als einen, ber ben Geift empfangen hat, nur ohne Maaß (3, 34). Wenn er es nun auf biefe Beiftesmittheilung jurudführt, bag ber Gottgefandte bie Worte Gottes rebet, so scheint bas allerbings einen Wiberspruch ju involviren mit bem Gelbstzeugniß Jefu, wonach berfelbe feine hobere Erkenntniß aus feinem vorgeschichtlichen Sein beim Bater mitgebracht hat (§. 203, a.), und mit ber barauf gebauten Lehre von bem fleischge: wordenen Logos, ber in ber Person Jesu erschienen ift, sofern bier Die berufsmäßige Wirtsamteit Jesu nicht auf fein boberes Beleu. fonbern auf eine Geistesausruftung jurudgeführt wirb, bie von ber prophetischen nur graduell verschieden ist. Da aber dicht daneben dem Täufer auch die Anschauung in den Mund gelegt wird, wonach der von oben gekommene bort gehört und gesehen hat, mas er bezeugt (3, 31. 32), so können wenigstens für das Bewußtsein bes Evange listen beibe Borstellungen nicht im Widerspruche gestanden haben. In ber That ist nicht zu übersehen, daß er die 3, 34 erwähnte Geistesmittheilung nach seiner Fassung des Wortes 1, 32. 33 dahin erläuten, baß ber Geift auf Jesum herabkommt, nicht um sich mit ihm au vereinigen, sondern um auf ihn hingerichtet zu bleiben (uévov en' autor) b. h. um ihm fortan bie beständige Bunberhülfe Gottes (§. 204, b.) und die stete Erkenntniß beffen, mas er nach dem Willen Gottes in thun und zu reben hat (§. 204, c.), zu vermitteln. In biefem Sime enthält ber Ausspruch Jesu 1, 52 nur eine andere Borftellungsform für bie in der Taufe ihm garantirte stetige Ausrustung und Be fähigung zur Ausübung feiner meffianischen Berufswirtsamteit, beren ber fleischgewordene Logos des Evangelisten ebenso bedurfte, wie der gottgefandte Menschensohn ber Christusreben. Allerdings entspricht & weder der in dem Selbstzeugniß Jesu jo stark hervortretenden un: mittelbaren Ginheit bes Sohnes mit bem Bater (g. 202), bas Betbaltnik beiber erft burch ben Beift vermittelt zu benten, noch konnte ber Apostel bei seiner Tenbeng, in bem geschichtlichen Leben bes Gottessohnes die Zeichen seiner ursprünglichen Logosherrlichkeit aufzuweisen (§. 205, d.), ein Interesse baran haben, die Spuren bes echt-menfc lichen Lebens in dem Fleischgewordenen, welches ihn folcher ftetigen Geisteswirkung bedürftig machte, weiter zu verfolgen. Daber sind biese auf treuer Erinnerung an die Worte des Täufers (§. 198, d.) sich gründenden oder traditionell überkommenen Lehrelemente bei ihm in einer Rolirtheit stehen geblieben, die fie fast wie einen Wiberfpruch mit den ihm geläufigen Borftellungen erscheinen läßt, mahrend fie boch, obwohl nicht ausbrudlich mit ihnen vermittelt, für fein Bemuftfein einen solchen Wiberspruch nicht involviren (g. 199, a.).

# Drittes Capitel. Das Beil in Chrifto.

#### §. 208. Das ewige Leben und die Gottesertenntnif.

Als ber Messias bringt Jesus das höchste Heilsgut, welches Johannes als das ewige Leben bezeichnet und am liebsten schon gegenswärtig benkt. a) Das ewige Leben besteht aber in der lebendigen anschauenden Gotteserkenntniß, wie sie Christus von Ewigkeit her gehabt hat. b) Diese Erkenntniß Gottes ist die volle, das gesammte Leben bestimmende Wahrheitserkenntniß, wie sie durch Christi Erscheinung auf Erden vermittelt ist. c) Der Inhalt der neuen, in der Sendung des Sohnes gegebenen Gottesoffenbarung saßt sich aber bahin zusammen, daß Gott Liebe ist. d)

a) Auch bei Johannes beginnt Jesus mit der Verkündigung, daß das Gottesreich nahe sei und es darum nur darauf ankomme, die Bedingung zu erfüllen, unter welcher man allein an ihm Antheil haben kann (3, 3. 5. Vgl. §. 14). Wenn später der Begriff des Gottesreiches als des von Christo gebrachten Heilsgutes völlig zurüctritt, ') und dafür stets der Begriff des Lebens oder des ewigen Lebens eintritt, ') so bezeichnet dieser schon in der ältesten Uederlieserung der Reden Jesu das im Reiche Gottes dem Einzelnen bereitete Heil (§. 37, c.) und es entspricht lediglich der auf das subjective Christensleben gerichteten Tendenz der johanneischen Schriften (20, 31. I. 1, 3. 4), wenn in den Christusreden wie in den Briesen das messianische Heil ausschließlich von der Seite, nach welcher es sich am Einzelnen verwirklicht, hervorgehoben wird. Was die urapostolische Predigt als den Andruch der messianischen Zeit (§. 45, a.) und die begonnene Vollendung der Theostratie (§. 50, a.), was Jacobus als die Einpflanzung des vollsommenen Gesetzes (§. 69, c.), was Paulus als die Erfüllung der Zeit und den Eintritt der erlösenden, rechtsertigenden und heiligenden Inade Gottes (§. 104), was der Hedrärteigenden und heiligenden Gnade Gottes (§. 104), was der Hedrärteisten, das mit Christo gekommene messianische Heil zu charakteristren, das erscheint bei Johannes als die Mittheilung des ewigen Lebens.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rur 18, 36 redet Jesus von seinem Reiche, das nicht weltlicher Art sei; aber hier ist nicht an das messianische Reich gedacht, sondern nur eine Berständigung des Heich darüber beabsichtigt, in welchem Sinne fich Jesus einen König nennen könne in einem geistigen Reich, das alle Wahrheitsfreunde umfaßt.

<sup>2)</sup> Bei Johannes wird ζωή im absoluten Sinne und ζωή αἰώνιος kets promiscue gebraucht (3, 36. 5, 39.;40. 6, 58. 54. I. 1, 2. 3, 14. 15. 5, 11—18) wie §. 37, c. (Bal. bei Baulus §. 123, c.).

Denn wie in der synoptischen Verkündigung Jesu das Gottesreich nicht bloß ein zukünftiges, sondern bereits ein gegenwärtiges ift (§. 15, a. 16, a. 17, c.), so ist auch bei Johannes das ewige Leben, welches der Messias zu deringen gekommen ist, nicht blos ein jenseitiges und zukünstiges, sondern bereits ein gegenwärtiges und diesseitiges. Der Gläudige hat das ewige Leben (3, 36. 5, 24. 6, 47. 54. 20, 31. I. 5, 12. 13), er ist bereits aus dem Tode zum Leben hinübergegangen (5, 24. I. 3, 14). Der leibliche Tod kann dieses Leben nicht ausheben in seiner Fortdauer (11, 25.), er ist sür dasselbe so gut wie nicht vorhanden (6, 50. 51. 58. 8, 51. 52. 11, 26), die Auserstehung ist nicht mehr die Bedingung, sondern die Folge besselben (6, 40. 54). Wir haben diesen Ibealismus, welcher in der Gegenwart bereits das Ibeal verwirklicht schaut, in mannigsachen Formen als einen Charakterzug der apostolischen Lehrweise kennen gelernt (§. 61, b. 123, b. 146, b. 165, d. 195, c.), es liegt aber in der Eigenthümlichkeit der johanneischen Theologie (§. 199, c.), das

er hier stärker als irgendwo hervortritt.

b) Wie in jedem der apostolischen Lehrtropen das messianische Beil von verschiebener Seite her aufgefaßt wird (not. a.), je nachbem verschiedene Individualitäten die Befriedigung ihrer tiefften Bedürf-nisse in Christo gefunden hatten, so kann auch Johannes das höchste Beil, bas den Gläubigen in und mit dem ewigen Leben gegeben war, nur in Gemäßheit seiner geistigen Individualität erfaßt haben. Hatte er in der anschauenden Erkenntnig Christi und der in ihm gegebenen Gottesoffenbarung die höchste Seligkeit gefunden (§. 199, b.), so mußte er auch in ihr bas ewige Leben seben, das ber Messias ju bringen gekommen war. Das ift das ewige Leben, daß man ben einigen mahren Gott in feinem Gefandten Jesus Chriftus erkennt (17, 3), fagt er an einer Stelle, wo es barauf ankam, burch eine bundige Erklärung über bas Wefen des ewigen Lebens zu zeigen, wie die Mittheilung deffelben (v. 2) jur Berherrlichung Gottes (v. 1) gereichen muß. Dieses höchste Beilsgut war ber Welt bis babin nicht nur noch nicht mitgetheilt, es war ihr noch gar nicht einmal als foldes tund geworden. Erst in Christo ift das Leben tund geworden (I. 1, 2: η ζωή εφανερώθη) und von den Augenzeugen seines Erden: wandels als ein ewiges erkannt worben, das uranfänglich beim Bater war, so daß sie nun zeugen können von dem ewigen Leben, das im Logos war (Ev. 1, 4). Denn Jesus selbst hatte bas höchste Gut, das er allein zu eigen besaß, bas Schauen Gottes, bas Niemand erlangen kann ohne ihn (1, 18. 6, 46. Bgl. 14, 9), jurudgeführt auf fein ewiges Sein beim Bater (§. 203, a.). In diefer anschauenden Gotteserkenntniß bestand das ewige Leben, das ihm der lebendige Bater (6, 57), ber sich natürlich in ben Tiefen seines Selbstbemußtseins junächst allein felber schaut, gegeben hat, in sich felbst zu haben (5, 26 und bazu §. 206, a.). Daß in biefem Schauen Gottes bie höchste Seligkeit des ewigen Lebens im Jenseits liege, ist eine auch sonst im R. T. geläufige Borstellung (§. 37, c. 139, b. 176, d. 183, c.). Dieses Schauen Gottes hat aber für ben Gläubigen nach

Johannes schon auf Erben begonnen (14, 9), weil das ewige Leben schon ein gegenwärtiges und dieffeitiges ist (not. a.). Die wahre Erkenntniß, welche das ewige Leben in sich schließt, sest überall ein foldes Schauen voraus (14, 7. 17. I. 3, 6). Das Schauen ift nicht erft eine höhere Stufe des Ertennens (Frommann, S. 223), Johannes tennt nach & 199, b. nur ein intuitives Erkennen, welches ein geiftiges Schauen ift, und er kann bies nach §. 199, d. nicht anbers benken, als das gange Leben bestimmend. Ein vorgebliches Erkennen, welches bas Leben nicht bestimmt, ist eine Luge (I. 2, 4), ist in Wahrheit gar nicht vorhanden (I. 3, 6. 4, 8. III, 11); benn an feiner lebenbestimmenden Macht erkennt man das mahre Erkennen (I. 2, 3). Diefes anschauende, lebendigwirtfame Ertennen ift bem Apostel bas bochfte Beilsgut, bas ewige Leben. Es ist tein theoretisches Wissen. fondern ein lebensvolles b. h. wirtungetraftiges Erfülltfein von bem höchsten Erkenntnifobject, das nur Gott (ober Chriftus als seine bochfte Offenbarung) sein kann (I. 2, 13. Bgl. 17, 3); weshalb man bas Erlangthaben bes emigen Lebens an seiner Wirkung im sittlichen Leben erkennen kann und muß (I. 3, 14).

c) Der Inhalt ber Erkenntniß, in welcher bas ewige Leben besteht (not. b.), wird auch in abstracterer Weise als die Wahrheit bezeichnet (8, 32. I. 2, 21) und bemnach die Wahrheitserkenntniß als das Charatteristicum ber Christen (II, 1. Bgl. §. 150, a. 173, d.). Allein bamit ist keineswegs die Summe bessen, mas mahr ist, gemeint, sonbern bie Uebereinstimmung bes erkannten Wefens Gottes mit biesem Wesen selbst hervorgehoben (Vgl. §. 87, c. Anmerk. 2), also die Offenbarung des άληθινός gemeint (I. 5, 20). Denn der in Jesu fleischgeworbene Logos selbst voll Wahrheit mar (1, 14) und barum ber Welt die Wahrheit vermitteln konnte (v. 17), so wird dies v. 18 ausbrüdlich baburch erflärt, daß er, ber als ber eingeborene Sohn in ber höchsten Liebesgemeinschaft mit dem Bater steht (§. 205, c.), allein auch sein bis dahin von Keinem geschautes Wesen der Welt beuten Wie aber die mahre Gotteserkenntniß eine das Leben beftimmende Macht ist (not. b.), so hat auch die wirklich erkannte Wahr= heit die Macht, von der Knechtschaft der Sünde freizumachen (8, 32. Bal. v. 34. 36) und ein gottgeweihtes Leben zu bewirken (17, 17). Daber erkennt man bas innere Bestimmtfein burch bie (in bie Ertenntniß aufgenommene) Wahrheit, bas έκ της άληθείας είναι, nicht bloß an ber Regation aller Lüge (I. 2, 21), sondern auch an dem Gehorsam gegen Gott und Christum (I. 2, 4, 3, 19. Bgl. 18, 37), an dem Wandeln in der Wahrheit (III, 4) oder dem Thun der

!

Ľ

ľ

<sup>3)</sup> Häusig steht ἀλήθεια von dem, was mit dem Wesen der Sache volktommen übereinstimmt (ήγιασμένοι ἐν ἀληθεία: 17, 19; ἀγαπαν ἐν ἀληθεία: 17, 19; ἀγαπαν ἐν ἀληθεία: 1, 3, 18. II, 1. III, 1; προςχυνεῖν ἐν ἀληθεία: 4, 28. 24. Bgl. II, 4. III, 3) und was sonst durch das Adjectiv άληθινός bezeichnet wird (1, 9. 4, 28. 87. 6, 32. 7, 28. 15, 1. 17, 3. 19, 35. I. 2, 8. Bgl. Apoc. 3, 7. 6, 10). Bgl. 6, 56: άληθης βρώσις.

Wahrheit') (3, 21. I. 1, 6). Sofern nun diese Wahrheit burch Sefum Chriftum, der felbst die Wahrheit b. h. die volle, mit Gottes Wesen ganz übereinstimmende Gottesoffenbarung ift (14, 6), sich vermittelt (1, 17), muß die Ertenntniß Gottes immer zugleich eine &: kenntniß Christi sein (17, 3 und dazu not. b.) und zwar als bes uranfänglichen (I. 2, 13), aber von Gott gesandten (17, 23), so bas bie Erkenntniß seiner Senbung 17, 25 ben Gegenfat jum Richt ertennen Gottes bilben fann.

d) Die neue Gottesoffenbarung, welche in der Sendung des Sohnes der Welt gegeben ist (not. c.), besteht nicht etwa in einer neuen Offenbarung über bas transcendente Wefen Gottes (Bgl. Scholten, S. 77), fie lehrt nicht erkennen, bag er bas Leben ift, wie Frommann, S. 91. Röftlin, S. 75. Reuß II, S. 434 aus I. 5, 20 schlossen, welche Stelle nach §. 206, a. gar nicht auf Gott geht, ober baß er Licht sei, wie dieselben nach I. 1, 5 annahmen (Bgl. darüber S. 209, a.), baß er Geift fei (Bgl. Frommann, S. 101. Köftlin, S. 77 nach 4, 24) b) oder daß er als geistiges und unsichtbares Wefen boch als absolute Thätigkeit zu benken sei (Baur, S. 354-356. 403 nach 5, 17). Was in der Sendung des eingeborenen Sohnes, in welchem Gott den hochsten Gegenstand seiner Liebe um des Beils ber Menschen willen dahingegeben (§. 205, c.), offenbar geworden, wird I. 4, 9.10 ausbrücklich als die Liebe Gottes bezeichnet (Bgl. Ev. 3, 16. 17), bie barum auch I. 4, 16 als Gegenstand ber driftlichen Ertenntnif genannt wird (17, 23). Die Ertenntniß biefer neuen Gottesoffenbarung ift, nachbem fie einmal eingetreten, fo fehr ber Maßstab für alle Gotteserkenntniß, daß Jesus benen, die ihn nicht als ben vom Bater gesandten eingebornen Sohn erkennen wollen, geradezu bie Gotteserkenntniß abspricht (7, 28. 8, 19. 55. 15, 21. 16, 3). Den ganzen Inhalt biefer neuen Gottesoffenbarung faßt ber Apostel pefammen in ben Say: Gott ist Liebe (I. 4, 8. 16), und bie Gtenntniß des im Lieben sich offenbarenden Wesens Gottes erweist fic auch hier als eine lebenbig wirksame (not. b. c.), sofern fie mit Nothwendigkeit in uns Liebe erzeugt (I. 4, 11. 19). Daß die Sen= bung bes Sohnes, welche die messianische Zeit herbeiführt (g. 201, b.), die vollendete Liebesoffenbarung Gottes involvirt, ist auch der ältesten Neberlieferung der Reben Jesu nicht fremd, nur liegt es dort mehr implicite in der Verkundigung Gottes als des Baters der Reichsge

<sup>4)</sup> Die Wahrheit ift also auch hier ein fittliches Princip wie bei Paulus (§. 87, c.), aber nicht fofern ihr Inhalt ber offenbar geworbene gottliche Wille ift, wie bort, fondern fofern bie mahre Bottesertenntnig nothwendig beftimmend für bas (fittlicht) Beben ift. Daneben fteht alhobeca von ber subjectiven Bahrhaftigfeit (8, 44, L.1.8. **Bal.**  $d\lambda\eta \Im \dot{\eta}\varsigma$ : 8, 26, 3, 33, — 5, 81, 82, 7, 18, 8, 13—17, 19, 35, 21, 24, Ш, 12).

<sup>5)</sup> In biefer Stelle beruft fich Jefus auf eine ben Juben und Samaritanern et meinsame Gottebertenntnig wie felbft Reug, II, G. 433 anertennt, Die fich aber mit alle mabre Gotteserfenntnig (not. b.) baburch wirffam erweisen foll, bag man ber als geiftiges Wefen ertannten auch in geiftiger Weise anbetet (4, 23. 24).

nossen (§. 23), während es hier in directerer Weise ausgesprochen wird. Aber auch dort ist es die Liebesoffenbarung des Baters, welche seine Kinder antreibt, ihm im Lieben ähnlich zu werden (§. 28, a. c.). Ebenso wird bei Petrus die begonnene Erfüllung der messianischen Berheißung als eine Gabe göttlicher Huld betrachtet (§. 53), bei Paulus ist die den Menschen zugewandte Liebe Gottes Grund und Folge der neuen Gnadenanstalt (§. 104, b.) und im Hebräerbriefe wird durch die Stiftung des neuen Bundes die Huld und Gnade Gottes seinem Volke wieder zugewandt (§. 173, a.). Aber am klarsten und tiessten hat doch der Apostel der Liebe (§. 199, d.) die vollendete Offenbarung Gottes in Christo als seine Liebesoffenbarung erschaut.

#### §. 209. Chriftus das Licht und Leben der Belt.

Als der, welcher die wahre Gotteserkenntniß bringt, ist Christus das Licht der Welt. a) Um durch diese Erkenntniß der Welt das Leben zu vermitteln ist er gesandt und nennt sich darum das Brod des Lebens. b) Er ist der Lebenssspender mittelst seiner vorbilblichen Selbstdarstellung in seinem Leben und Wirken. c) Er theilt aber auch das Leben mit durch sein lebenschaffendes Wort, dessen Inhalt die wirkungskräftige Gottesossendarung ist. d)

a) Schon in der ältesten Ueberlieferung stellt sich Jesus dar als den Vermittler der wahren Gotteserkenntniß, der darum den Menschen (in geistigem Sinne) das Licht bringt (§. 23, a.). Diese Seite der Wirksamkeit Jesu wird nun besonders dei Johannes hervorgekehrt, der in der durch ihn vermittelten Gotteserkenntniß das höchste Heilsgut gefunden hat (§. 208). Wie die Sonne, welche der Welt im physischen Sinne das Licht bringt, ihr Licht heißt (11, 9), so nennt sich Jesus das Licht d. h. den Lichtspender für die Welt im geistigen

<sup>°)</sup> Es ist nicht richtig, wenn Baur sagt, ber johanneische Lehrbegriff unterscheibe sich dadurch von dem paulinischen, daß dort die Liebe Gottes der höchste Begriff sei, während ihr hier noch immer die Gerechtigkeit gegenübersteht (S. 400). Die neue Liebesoffenbarung Gottes hebt die ANiche Gerechtigkeitsoffenbarung nicht auf, wie das Christenthum überhaupt keinen Gegensat zu dem ANichen Judenthum bildet (§. 199, a.). Auch hier ist Gott Tixacoc, sofern er alle Zeit das Rechte thut (I. 2, 29) und seiner Berheißung treu (Bgl. Röm. 3, 4 und dazu §. 88, a.) dem dußfertigen Sünder seine Sünden vergiebt (I. 1, 9), und 17, 25 wird seine richterliche Gerechtigeseit angerusen, sofern dieselbe den Gläubigen ein anderes Ziel gewährleistet, als der unaläubigen Welt (5, 30, 7, 24, 8, 50).

<sup>7)</sup> Bliden wir von hieraus zurück auf ben Satz, daß niemand den Bater geschaut hat ohne durch Christum (not. d.), so erhellt auch aus diesem Inhalt der vollendeten Gottesoffenbarung evident, daß derselbe nicht aus einer metaphysischen Speculation über die Unerkennbarkeit Gottes (Bgl. Reuß II, S. 430. 431) gestossen, sondern die nothwendige Folge davon ist, daß erst in der messtantschen Zeit und also durch den Ressossen das höchste Heilsgut gegeben ist, als welches der Apostel jenes Schauen der Liebesossendarung Gottes erkannt bat.

Sinne (8, 12. 9, 5. 12, 35. 36. 46. Bgl. Matth. 5, 14). Wer au diesem Lichtspender in Beziehung tritt (Koxeral moog ro was), bessen wahres Wesen wird dadurch aufgedeckt (3, 19—21); wer ibm folgt, ber wandelt nicht in der Finsterniß, weil er ein Licht hat, das ihm ben Weg zeigt (8, 12. Bgl. I. 1, 6), mahrend man im Finstern gar nicht sieht, wohin man auf seinem Frrwege kommt (12, 35. Bgl. I. 2, 11), er ist ein Kind des Lichts (12, 36) d. h. ein Erleuchteter (Bal. Luc. 16, 8. Eph. 5, 8). Auf Grund diefes Selbstzeugnisses bezeichnet ber Apostel ben fleischgeworbenen Logos als bas mahrhaftige Licht, bas in die Welt gekommen (1,9) und nun, von der Finfternik nicht überwältigt (1, 5), vielmehr dieselbe immermehr überwältigend (I. 2, 8), in der Welt scheint. Die Folge bavon ift, daß Gott, der bisher in undurchdringliches Dunkel gehüllt mar, so daß er von Riemanden gesehen werden konnte, nun im Lichte ist (I. 1, 7), ja selbst Licht d. h. durch und durch erkennbar geworben und zwar so, daß nichts Dunkles, Unerkennbares mehr in ihm zurudbleibt (I. 1, 5). 1 Sofern aber alle Erkenntniß nothwendig das ganze Leben bestimmt (§. 208, b.), muß das Erleuchtetsein (εν τω φωτί είναι ober περιnareiv. Egl. I. 1, 7) bes Menschen an seinem sittlichen Wandel erkannt werben (I. 2, 9-11).

b) Bie der Logos nur, weil das Leben der wahren Gottesertenntniß in ihm war (§. 208, b.), das Licht der Menschen sein konnte (1, 4: η ζωή, scil. η εν αὐτῷ ην, ην το φῶς τῶν ἀνθρώπων), so nennt sich Jesus das Licht der Welt, weil jeder, der ihm nachfolgt (not. a.), das Licht des Lebens (8, 12) d. h. das zum Leben gehörige Licht oder die Gottesoffendarung hat, ohne welche es keine wahre Gotteserkenntniß und darum kein wahres Leben giebt. Gott hat uns das ewige Leben gegeben in seinem Sohne, als dem Organ der vollendeten Gottesoffendarung (I. 5, 11. Bgl. §. 202, d.); wer diesen hat, der hat (I. 5, 11) in ihm (Ev. 3, 15, lies: ἐν αὐτῷ) oder in seinem Namen (20, 31) d. h. sofern man ihn als den erkennt, als welchen ihn sein Name bezeichnet, das ewige Leben. Denn wer den Sohn erkennt als den gottgesandten, der die Offendarung des Vaters

<sup>1)</sup> Die Beziehung dieses Sates auf die heiligkeit Gottes (Bgl. noch Mehner, S. 846), nach welcher man hier eine Erklärung über das Wesen Gottes gefunden hat (§. 208, d.), ist unmöglich, da die heiligkeit Gottes bereits im A. T. offenbart ist und nicht der specifische Inhalt der apostolischen άγγελία sein kann, sie hat in der biblischen Symbolsprache keinen halt (Bgl. meinen johanneischen Lehrbegriff, S. 42—45) und setzt den Parallelsatz zu einer nichtssagenden, ja sosen der deren das Borhandensein von etwas Unheiligem in Gott erst noch negiren will, sast blasphemischen Tautologie herab. Dagegen haben wir hier eine natürliche Wendung der schon im A. T. (Bgl. Jesaj. 49, 6 und dazu Act. 13, 47. Luc. 2, 32) und bei Paulus (§. 143, a. d.) geläusigen Symbolik, auf der die im Texte erläuterte Bilderrede ruht. Junächst ist das Licht Erleuchtungsmittel (auf physischem Gebiete) und darum Bild des Offenbarungsorgans (auf geistigem Gebiete); aber es ist zugleich dassienige, was gesehen wird und also Bild der erkennbar gewordenen Wahrheit (Bgl. Eph. 5, 13: παν τὸ φανερούμενον φως έστέν).

ift (§. 208, d.), ber erkennt und hat im Sohne ben Bater (I. 2, 23. II, 9), ber nur in ihm geschaut und als das höchste Erkenntnißgut (Vgl. 14, 21. 16, 15) besessen werden kann. Da der Bater den Sohn gesandt hat, damit er uns das Leben der wahren Gotteserkenntniß mittheile (17, 2. 6, 39. 40. 10, 10. Bgl. I. 4, 9), so nennt sich Jesus das Leben d. h. den Lebensspender (11, 25. Bgl. I. 5, 20) und der Apostel nennt den Logos d doyog rys zwiz, sofern er der zum Leben nothwendige Offendarungsmittler ist (I. 1, 1. Bgl. §. 206, c.). Da nun das einsachste Nahrungsmittel, welches das physische Leben erhält, das Brod ist, so nennt sich Jesus das zum Leben nothwendige Brod (6, 35. 48: d coros rys zwiz) oder das Brod, welches der Welt das Leben giebt (6, 33. 50. 58). Auch nach der ältesten Ueberlieferung dietet Jesus durch seine Erscheinung der Welt Sättigung und Erquickung dar (§. 24, d. Bgl. §. 63, c.), und wenn dieselbe dort in der durch die Heilsverkündigung Jesu gewirkten sittlichen Erneuerung gefunden wird, so darf nicht übersehen werden, daß auch hier die durch Christum vermittelte wahre Gotteserkenntnis immer unmittelbar das ganze Leben bestimmt und erneuert (§. 208, d. c.).

c) Auf welche Weise Jesus ber Welt bas Leben mittheilt (not. b.), fagt er selbst, wenn er 14, 6 (έγώ είμι ή αλήθεια και ή ζωή) ans beutet, daß er das Leben der Welt ist, sofern er die Wahrheit b. h. bie vollkommene Offenbarung Gottes ist (§. 208, c.). Es liegt begründet in dem Einsfein des Sohnes mit dem Bater, daß wer ihn siehet, ben Bater sieht (14, 7. 9. 8, 19. Bgl. §. 202, d.). biese Weise ist ber Welt das Schauen Gottes ermöglicht, welches ber Sohn felbst einst beim Bater gehabt hat, und welches bas ewige Leben, die höchste Seligkeit in sich schließt (g. 208, b.). War Gott schon im A. T. offenbart als der Gerechte (17, 25. I. 1, 9. 2, 29. Bal. S. 208, d. Anmerk. 6) und als ber Beilige (17, 11),2) so find bod biefe göttlichen Wesensbestimmtheiten erft anschaubar geworben in Chrifto, bem Gerechten (I. 2, 1. 3, 7. Bgl. 16, 10) und Beiligen (I. 2, 20), der rein von aller Sünde war (I. 3, 3. 5: áyvóg. Bgl. 8, 46). Ift in der Thatsache der Sendung des Sohnes schon die Liebe Gottes offenbar geworden (§. 208, d.), so erkennt man das höchste göttliche Lieben boch erst unmittelbar in dem Lieben Christi selbst (I. 3, 16. Lgl. 15, 9. 13). Alle die großen Wunderwerke, die Gott in ihm thut (§. 202, b.), mag man fie nun mit ber alteren Ueberlieferung als leibliche Segnungen (g. 15, a.) ober mit der johanneischen als Sinnbilber ber höchsten geiftigen Segnungen (g. 202, a.) fassen, find ja Offenbarungen ber göttlichen Liebe, die in ber messianischen Zeit sich durch die Külle ihrer Heilsspendung offenbart (§. 23, d.). So ist Jesus in seiner gesammten Selbstbarftellung ber Bermittler ber vollen Gotteserkenntniß, und wie diese nur bas ewige Leben mit sich

<sup>2)</sup> Auch hier tritt der ATliche Begriff der Geiligkeit Gottes (§. 51, d. 185, a.) beutlich hervor, sofern auf sie die Forderung gegründet wird, daß der selbst von aller creatürlichen Unreinheit abgesonderte Bater die Jünger bewahre, damit sie nicht von der Welt, in der sie zurückleiben, verführt und badurch bestedt werden.

bringt, wenn sie eine ben ganzen Wandel bestimmende ift (§. 208, b.), so muß biese Selbstdarstellung Jesu auch vorbildlich und für die Seinigen normgebend sein (I. 2, 6. 3, 3), wie sie es auch in den synoptischen Reben Jesu ist (§. 24, d.). Insbesondere ist es wie dort seine demüthig bienende (13, 14. 15) und sich selbst ausopfernde Liebe (13, 34. 15, 12. Bgl. I. 3, 16), welche dies Borbild abgiebt.

d) Der vom Bater gesandte Sohn ift nicht ein unlebendiges Offenbarungsorgan, nicht ein Lebensmittel, wie das (physische) Brod, bas wohl Leben wirken kann, aber nicht selbst Leben in sich hat, er ist das lebendige Brod (6, 51), sofern der lebendige Bater ihm mit Rudficht auf seine Sendung gegeben hat, Leben in sich selbst zu haben (6, 57. 5, 26. Bgl. §. 202, c.). Er besaß selbst das Leben ber Gotteserkenntniß, das er durch seine Selbstdarstellung (not. c.) vermitteln follte, und barum tonnte er ben Namen Gottes tund machen (17, 6. 26) und so die Wahrheit bezeugen (18, 37. 8, 40. Bgl. §. 208, c.). Er brauchte nur mitzutheilen, mas er beim Bater aesehen hatte (8, 38 und bazu §. 203, a.), die himmlischen Dinge, welche ber vom himmel gekommene allein kannte (3, 12. 13), so verherrlichte er ben Bater, indem er fein herrliches Wefen ben Menschen betannt machte (12, 28. 13, 31. 17, 4. Bgl. 14, 13. 15, 8). Bon biefer Seite angesehen, ist bas Offenbarungsmittel, bas ber Welt bas Leben ber mahren Gotteserkenntnig verschafft, sein Wort, welches er baber als bas lebenbige Wasser (4, 10. 14. 7, 37. 38 Bgl. §. 183, b.), als bie unvergängliche Speise bezeichnet (6, 27). Wie er selbst bas zum Leben nothwendige Wort ist (I. 1, 1 und dazu not. b.), so sind seine Worte Worte des emigen Lebens (6, 68); wie er selbst der Urheber des Lebens ist (11, 25. 14, 6), so sind seine Worte ζωή (6, 63) und die ihm ausgetragene Verkündigung ζωή αλώνιος (12, 49. 50). Der Inhalt seines Wortes ist freilich bei Johannes hauptsächlich wieber er selbst b. h. die Deutung ber in feiner Berfon und feinen Werten gegebenen Gottesoffenbarung (not. c.). Wohl fehlt es auch in ihm nicht an errolai (13, 34. 14, 15. 21. 15, 10), aber biese forbernde Seite seiner Verkündigung tritt hier nicht so start hervor, wie in der synoptischen Ueberlieferung (§. 24, b.), weil nach johanneischer Anschauma bie mahre Erkenntniß unmittelbar von felbst bas Leben bestimmt (§. 208, b.). Sein Wort, auch sofern es nur die Verkundigung der neuen Gottesoffenbarung ift, enthält immer zugleich eine ihre Erfüllung von selbst wirkende evroly in sich (Bgl. I. 2, 8) und wirkt barum reinigenb (15, 3. Bgl. 13, 10) und bas gange sittliche Leben bestimmenb. Dies thut es aber auch in ber ältesten Ueberlieferung ber Reben Jesu (§. 24, c.), wie sich benn hieran die allgemein urapostolische Lehranschauung anschließt, nach welcher die sittliche Wiedergeburt auf das Wort der evangelischen Verkündigung zurückgeführt wird (§. 63. 69. 178).

# §. 210. Die Errettung der Belt.

Die Kehrseite bes messianischen Werkes ist die Errettung von bem Berberben, welchem die Welt im Tode um ber Sunden willen

verfällt. a) Sie geschieht baburch, baß Jesus, die Sünde der Welt tragend und sühnend, die Menschen durch sein Blut von der Schuldbesselectung reinigt. b) Erst wenn die Welt durch seinen Tod vom Tode befreit, kann sie das ewige Leben im Jenseits erlangen. c) Aber auch im specifisch-johanneischen Sinne vermittelt der Tod Jesu als höchste Liebesoffendarung das ewige Leben. d)

a) Auch die johanneischen Christusreden, wie die synoptischen (g. 25, a.), geben bavon aus, bag ber Messias nicht nur bie Beilsvollendung (§. 208), sondern auch die Errettung zu bringen habe (3, 17. 12, 47. Bgl. 5, 34. 10, 9), und setzen den Begriff der σωτηρία als einen bekannten voraus (4, 22), so daß nur an die zur messianischen Zeit erwartete Errettung von dem Verderben gedacht werden kann. Auch unser Apostel hat also diesen im A. T. wurzelnden, in allen ATlichen Lehrtropen wiederkehrenden Begriff festgehalten, auch ihm ift ber gottgesandte Sohn ober ber Messias ber Erretter ber Welt (4, 42. I. 4, 14). Auch ibm ift biefe Errettung eine Errettung von dem Berderben (ἀπώλεια: 17, 12), da das μή ἀπολέσθαι und σωθηναι (3, 16. 17) Wechselbegriffe find, oder eine Bewahrung vor bem Berlieren ber Seele (12, 25. Bgl. §. 38, b.). Diesem Verberben ift die gange Welt verfallen um ber Gunde willen, von ber fich niemand ohne Selbstbetrug und ohne bas Wort Gottes Lugen zu ftrafen, freisprechen barf (I. 1, 8-10). Wer in feinen Sünden ftirbt (8, 21. 24), ber ist verloren, die unvergebene Sunde führt zum Tobe (I. 5, 16). Der Apostel theilt also mit der gesammten MTlichen Lehre (§. 56, c. 76, d. 88, d. 171, d. 179, b. 182, c.) die ATliche Anschauung, wonach der Tod und zwar ber leibliche Tod Strafe ber Sunde ift, mas Frommann, S. 308 vergeblich leugnet'). Allerbings entspricht es feiner Anschauung von einem bereits gegenwärtigen emigen Leben, für welches ber leibliche Tob alle Bebeutung verliert (§. 208, a.), baß Johannes auch umgekehrt das Verderben, welches die Sunde unmittelbar mit sich bringt, als ben Tob bezeichnet (Bal. übrigens schon §. 31, c. 100, c. 146, a.), aus welchem die Gläubigen schon jett zum Leben übergehen (5, 24), während die Sünder darin bleiben (I. 3, 14). Aber das definitive Verberben (Vgl. §. 38, b.) beginnt doch erst jenseits des leiblichen Todes, da man nur durch die Auferstehung davon errettet wird (6, 39), während die, welche das Heil nicht erlangen, in ihm hoffnungslos vergeben (I. 2, 17). Allerdings tritt nun bei Johannes die positive Anschauung, wonach für die, welche bas höchste Heilsgut, bas ewige Leben, bereits empfangen haben, ber Leibliche Tod eo ipso alle Bebeutung verliert, entschieben in ben Borbergrund, aber es fehlt doch auch keineswegs bei ihm an Anbeutungen barüber, wie die Menschen, die boch alle Sünder sind, von

<sup>1)</sup> Eben so wenig verleugnet ber Evangelist die Anschauung, wonach leibliche Uebel Folge der Sünde find (§. 35, d.). Diefelbe wird 9, 3 nur in einem bestimmsten einzelnen Fall bestritten, 5, 14 dagegen aufs Bestimmtefte vorausgesett.

bem Berberben errettet werden, welches diese Lebensmittheilung vereitelt haben wurde, wenn ihre Sunde nicht von ihnen genommen ware.

b) Johannes hat sich keineswegs eine neue Erlösungstheorie ge bilbet, wie sie Frommann, S. 450-454 und Köstlin, S. 182 ibm zuschreiben, sondern er schließt sich gerade hier den gangbaren apostolischen Lehrtropen durchweg an. Unzweifelhaft geschieht es zur Er rettung von bem Berberben, bas die Sunde bringt, wenn ber Deffias nach 1, 29 als bas Lamm Gottes bie Gunbe ber Welt tragt. Es ift babei nicht an das Passahlamm gedacht (Bgl. zulett Scholten, S. 134), ba diese Beziehung den offenbar näher erläuternden Zusatz nicht er-klären würde, und die gangbare Annahme, daß Jesus 19, 36. 37 als das wahre Passahlamm bargestellt werde, von selbst wegfällt, sobalb, wie überwiegend mahrscheinlich, bort die Stelle Pfalm 34, 21 gemeint ist. Es ist vielmehr, wie bei Petrus und in der Apocalmse (§. 43, b. 56, a. 187, a.), das schweigsam bulbende Lamm aus Jesaj. 53, 7 gemeint, das als der Knecht Gottes (Jesaj. 53, 11) die Strafe für die Sünde der Welt stellvertretend leibet (Bgl. §. 56, c. 171, c.). Während aber biefe Borstellung nur im Munde bes Täufers erscheint, wird vom Apostel selbst Christus bezeichnet als Sühnmittel für unsere Sünden (ίλασμός περί των άμαρτιων ημών: I. 2, 2. 4, 10). Es ist also sein Tob, welcher ben göhepunkt seines Sunde tragens bilbet, wie bei Paulus (§. 110, a.), unter bem Gefichtspunkt bes Sühnopfers (Lev. 6, 23. 5, 16. 18. Bgl. κρίος του ίλασμού: Rum. 5, 8) aufgefaßt, nur daß daffelbe nicht wie bei ihm dazu bient, Gott zu versöhnen, sondern wie im Hebraerbriefe (g. 171, b.) dazu, bie begangenen Sunden, welche ben Menschen mit Schuld befleden, hinwegzunehmen (I. 3, 5), indem dadurch die Sundenvergebung bewirkt (I. 1, 9) und so ber Mensch burch bas Blut bes Suhnopfers (v. 7) von ber Schuldbefledung gereinigt wird (v. 9. Bgl. 172, a.). Insbesondere ist wohl, wie im Hebraerbrief, an bas Suhnopfer bes großen Versöhnungstages gebacht (Lev. 23, 27. 28. 25, 9: Suioa έξιλασμού), da auch hier wie bort der Sohn Gottes als der fünd: lose (I. 3, 5. 2, 1. Bgl. §. 167, c.) Hohepriester die Sünden wegnimmt, indem er fich felbst jum Opfer weißt (17, 19. Bgl. §. 170, a.), um die Menschen in Wahrheit in den Stand unbefleckter Beiligkeit zu versetzen (17, 19. Bgl. §. 172, b.) und als der Fürsprecher beim Bater (παράκλητος: I. 2, 1) bie burch die Sühne (v. 2) erwirfte Bergebung vor Gott zur Geltung bringt (§. 170, c.) 3). Um seines

<sup>2)</sup> Die Beziehung des αίζειν und καθαρίζειν auf die Befreiung von unfittlichem Wesen (Bgl. noch Baur, S. 396) ist contextwidrig, sofern es sich bei dem Sündehaben (I. 1, 8. Bgl. 9, 41. 15, 22. 24. 19, 11) überall um die begangenen Sünden handelt (v. 10), die man als solche bekennt (v. 9) und die den Menschen mit Schuld belasten. Wenn Reuß das αίζειν richtig versteht und bei καθαρίζειν den richtigen Sinn wenigstens hinzunimmt (II. S. 492. 493), dennoch aber den Begriff des ίλασμός jeder Beziehung auf die Sühne der begangenen Sünden envleert (S. 496), so ist das durchaus inconsequent.

<sup>3)</sup> Die eigenthümliche Berbindung, in welche I. 1, 7 die Reinigung durch des Blut des Sohnes Gottes mit der \*\*ceνωνία tritt, erinnert an die Betrachtum

Namens willen, der ihn als den ilaquós und napáxlyros bezeichnet, haben die Gläubigen die Vergebung der Sünden (I. 2, 12).

c) Sofern Jefus burch fein im Tobe vergoffenes Blut bie Gunben fühnt (not. b.) und dadurch die Welt von dem Verderben, welches ber Tob bem Sünder bringt, errettet (not. a.), ftirbt er zum Besten (δπέρ) ber Menschen (11, 51. 52) d) und ber Apostel erklärt bas Wort des Rajaphas für ein prophetisches, wonach der Eine sterben follte, bamit nicht bas ganze Bolf verberbe (11, 50. Bgl. 18, 14). Es liegt hierin, wenn man nicht mit Reuß II. S. 489 willführlich behaupten will, daß ber Tob auf Seiten Jesu und auf unserer Seite etwas verschiedenes bedeute, unzweifelhaft ausgebrückt, daß sein Tod ftellvertretend die Menschen vom Tode befreit. Wie Jesus barum nach §. 25, d. seine Seele zum Aurpor giebt, so stellt er sich 10, 11. 15 als ben guten hirten bar, ber feine Seele (Bgl. &. 207, c. Anmert. 4) hingiebt zum Besten ber Schafe, und zwar damit sie nicht, vom Wolfe geraubt, dem Berberben verfallen (v. 12), d. h. damit fie nicht ihre Seele im Tobe verlieren (12, 25 und bazu not. a.). In biesem Sinne giebt Jesus sein Fleisch (in ben Tob) hin für das Leben der Welt (6, 51). Wie Speise und Trank das Leben erhält, so wird sein Fleisch und Blut, bas nur im gewaltsamen (Opfer-) Tode so getrennt erscheint (§. 207, c. Anmert. 4), zum Mittel, wodurch die dem (bleiben= ben) Tode verfallene Welt am Leben erhalten wird (6, 55). darf diese Stellen nicht mit Köstlin, S. 183 auf den specifisch-johan-neischen Begriff des Lebens (§. 208, a. b.) reduciren, da bier das Leben ben Gegensat bildet zu bem Tode, in welchem die Welt bem Berberben verfällt (not. a.), also das ewige Leben bezeichnet, welches jenseits des leiblichen Todes liegt und diesen aufhebt (6, 58). biefem Sinne folgt bas Leben 11, 25 auf die Auferstehung und steht I. 5, 16 bem Tobe, wie 10, 28 das ewige Leben bem Berberben gegenüber (Ugl. v. 10), in welchem ber gorn Gottes auf bem Menfchen bleibt (3, 36). In diesem Sinne vermittelt die durch die eherne Schlange (Num. 21, 8. 9) typisch vorgebilbete (Bgl. §. 205, b.) Kreuzerhöhung die Erlangung bes ewigen Lebens (3, 14. 15), bas v. 16 ausbrudlich ben Gegensat jum Berberben bilbet (Bal. 12, 25). Es ist hier also bas ewige Leben im volksthümlichen Sinn (5, 39) als das jenseitige (Bgl. §. 37, c.) gedacht, das nach der Auferstehung beginnt (5, 29) und auf ewig beseitigt (4, 14. 36. 6, 27). Nur durch eine sehr künstliche Eregese kann man auch diese Stellen auf den

deffelben als des Bundesbluts (§. 25, d. 56, d. 170, d.), ohne daß dieser Gesichtspunkt weiter verfolgt wird. Nur in der Gemeinschaft des neuen Bundes hat man Theil an dem messianischen Heilsgut der Sündenreinigung durch das Blut des Bundesopsers.

<sup>4)</sup> Die im zweiten Hemistich von 11, 52 erwähnte Sammlung der Gottestinder aus den Heiden ist nicht eine Wirkung des Todes Jesu, sondern die beabsichtigte Folge desselben, sofern sie durch die Enthebung Christi aus den Schranken des irdischen Lebens bedingt ist (Bgl. 12, 24 und dazu §. 217, b.).

specifisch-johanneischen Begriff bes ewigen Lebens reduciren, wie ber

Berfuch von Reuß (II. S. 551) ausreichend beweift.

d) Wir haben hier wieder einen der Buntte, wo sich die eigenthumlich johanneischen Vorstellungsreihen mit ben von ihm aufgenom: menen uravostolischen zu widersprechen scheinen (§. 199, a.). es zur Beschaffung des jenseitigen ewigen Lebens des Todes Jein (not. c.), so scheint boch bas burch seine Gottesoffenbarung vermittelte bereits gegenwärtige Leben (§. 209) noch nicht bas volle Beilsgut (§. 208) ober seine Selbstbarftellung noch nicht bas volle Beilsmittel au fein. Aber auch hier beobachten wir wieder (wie §. 207, d.), daß für den Apostel diese Vorstellungsreihen keinen Widerspruch involvirten; fonst könnte nicht zwischen 6, 51. 55, wonach der Tod Jesu das Leben im jenseitigen Sinne wirkt, unvermittelt von dem Leben im bieffeitigen Sinne die Rebe fein, bas burch die Aneignung bes blutigen Todes Jesu unmittelbar erworben wird (v. 53. 54. Bgl. das Cwir er kavrois, das exec und das Folgen der Auferstehung auf das Leben); sonst könnte nicht das ewige Leben, das nach 3, 14. 16 durch den Tod Jesu erwirkt wird, v. 15 deutlich als ein im Glauben unmittelbar beseffenes betrachtet werden. 3) Die von Johannes nirgends ausdrud: lich angebeutete, aber bei biefer unmittelbaren Busammenfaffung beider Vorstellungsreihen nothwendig vorhandene Lösung dieses Widerspruchs liegt darin, daß der Tod Jesu selbst nur der Höhepunkt in der Liebesoffenbarung Gottes ist (im Sinne von §. 208, d.), mag man ihn nun als die nothwendige Confequenz von der Hingabe bes eingeborenen Sohnes für die Errettung ber Welt betrachten, welche nur burch ihn bewirft werben konnte (not. a.—c.), oder als Erfüllung des göttlichen Liebeswillens (10, 17. 18), der ihm diesen Relch gereicht hat (18, 11). Sbenso ist er der Höhepunkt dieser Liebesoffenbarung, sofern dieselbe in dem Lieben des Sohnes geschaut wird (§. 209, c.), bas sich in bem Opfertobe aufs Glanzenbste beweift (15, 13. I. 3, 16). In diesem Sinne gehört also der Tod Jesu mit zu seiner Selbstdar: stellung, welche die neue Gottesoffenbarung vermittelt; wie ohne ihn das volle Heil (das ewige Leben) objectiv nicht beschafft und also die Liebe Gottes nicht vollkommen offenbart ware, so kann auch ohne seine subjective Aneignung die Offenbarung Gottes nicht vollkommen erkannt und also bas ewige Leben schon diesseits nicht vollkommen erlangt werden. Bon biesem Gesichtspunkte aus ift allerdings sein

<sup>5)</sup> Auch I. 5, 16 ift von dem Leben im Gegensatz zum Tode als der Sündenstrase die Rede, obwohl eben (v. 11—13) von dem Leben im specissischenischen Sinne gesprochen war. Allein dort erklärt sich dies leicht, weil die Erkenntniß, welche das wahre Leben ist, eigenklich die Sünde ausschließt (§. 208, b.), wo diese also trozdem eingetreten, nur durch ihre Ueberwindung das Leben wieder hergestellt werden kann. Achnlich ist 3, 36 das Bleiben unter dem Jorn als Gegensatz des ewigen Lebens gedacht, weil der Unglaube, der vom Leben ausschließt, dort als Ungehorsam gegen die götkliche Forderung des Glaubens (I. 3, 23) gesatzt wird. Gar keine Schwierigkeit endlich macht es, wenn nach 10, 9. 10 der durch Jesum vom Berderben errettete die Weide sindet, die ihm im positiven Sinne die rechte Lebensnahrung giekt.

Tob bie höchste Berherrlichung Gottes (12, 28. Bgl. 17, 4. 13, 31. 32) wie die höchste Verherrlichung Christi selbst, nur darf man letztere nicht mit Baur, S. 379—381 in dem doppelsinnigen δψούσθαι (3, 14. 8, 28. 12, 32) oder in dem δοξάζεσθαι (12, 23. 13, 31) angedeutet sinden, da jenes auf die durch den Tod vermittelte Grehöhung zum Himmel, dieses aber auf seine Anertennung auf Erden hinweist (Bgl. 11, 4. 17, 10 und dazu §. 207, a.), die zwar, um eine allgemeine zu werden, seinen Tod voraussett (Bgl. Anmert. 4), aber nicht durch ihn bewirft ist.

# Biertes Capitel.

# Die Beilsaneignung.

Bgl. Luthardt, Eoyov rov Geod und niores in ihrem gegenseitigen Berhaltnig nach ber Darftellung bes johanneischen Evangeliums (Studien und Rritifen. 1852, 2).

## §. 211. Der Glaube.

Der Glaube, welcher die Bedingung der Heilsaneignung bildet, ist die zuversichtliche Ueberzeugung davon, daß Jesus der Sohn Gottes ist. a) Der Glaube macht erst die Erkenntniß zu einer vollkommenen und hat daher wie sie verschiedene Stufen. b) Um zum Glauben zu gelangen bedarf es einer Bezeugung des Glaubensobjects. c) Dennoch kommt derselbe nur zu Stande durch eine freiwillige Aneignung der Person Christi und ihrer Selbstoffenbarung, welche die verlangende Empfänglichkeit voraussetzt. d)

a) Die subjective Bebingung, von welcher die Erlangung des ewigen Lebens (§. 208), wie 8, 24 die Errettung vom Tode (§. 210), abhängt, wird zunächst häufig als der Glaube schlechthin bezeichnet (3, 15. 6, 47. 20, 31). Im Munde Jesu kommt der Begriff ungleich häufiger vor, als in den synoptischen Reden; aber ganz wie dort (§. 32, c.) von dem Vertrauen, womit man das Wort Jemandes als wahr annimmt. ') Man glaubt ihm, wie dem Moses (5, 46. Bgl.

<sup>1)</sup> So glaubt man Gott (5, 24), wenn man das Zeugniß für wahr annimmt, das er ablegt (I. 5, 10), man glaubt der Schrift (2, 22) oder einer Botschaft (12, 38 nach Jesaj. 53, 1) oder einem Prophetengeist (I. 4, 1). Bgl. §. 70, a. 197, d. Anmert. 1. Selten steht es wie so oft in den älteren Evangelien (§. 32, c.) vom Gottvertrauen überhaupt (11, 40. 14, 1) und auch 14, 1 wird das parallele πιστεύετε εἰς ἐμέ sofort im Folgenden in das Bertrauen auf die Untrüglichsteit seines Wortes umgesett (v. 2). Die Behauptung, daß das Moment des Bertrauens

6, 30. 8, 31), wenn man feinen Worten glaubt (5, 47. 10, 25. Bal. 5, 44), man glaubt ihm, wenn man für wahr annimmt, was er sagt (3, 12. 4, 21. 5, 38. 8, 45. 46. 10, 37. 38. 14, 11). Wird dieser Glaube bezogen auf die Thatfache, welche bas Wort ausfagt, so ift er bie zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit diefer Thatsache (3, 12. 11, 26. Agl. 9, 18. 20, 8). So forbert Jefus ben Glauben an seine göttliche Senbung (11, 42. 17, 8. 21), an seine Hertunft vom Bater (16, 27. Bgl. v. 30), an seinen Ursprung von oben ber (8, 24. Bgl. v. 23), an seine Einheit mit dem Bater (14, 10. 11), an seine Messianität (13, 19. Bgl. 6, 69. 11, 27. 20, 31. I. 5, 1. 5) und ber Apostel bekennt ben Glauben an die Liebe Gottes (I. 4, 16), bie in seiner Sendung offenbart ist (v. 9). Aber wie bas Object bes Glaubens hier durch den Inhalt des Selbstzeugnisses Jesu naber beftimmt wird, so geben die Christusreben unfers Evangeliums auch baburch über die synoptischen hinaus, daß ber Glaube unmittelbar mit der Person Jesu in Berbindung gesetht wird. Dennoch ift & durchaus irrig, wenn Neander, S. 893, Frommann, S. 560, Megner, S. 350 behaupten, daß dadurch das Moment der mystischen Bereinigung mit ihm in ben Glaubensbegriff hineinkommt. Der Glaube an den Sohn Gottes (3, 16. 18. 36. 6, 40. Bgl. I. 5, 10) ift nach bem Zusammenhange von 9, 35-38 nichts anderes als bie zuver: sichtliche Ueberzeugung bavon, daß Jefus ber Sohn Gottes fei (Bal 6, 29), weshalb bamit ber Glaube an ben Namen bes Sohnes Gottes (3, 18. Bgl. 1, 12. 2, 23. I. 5, 13) wechselt. ") Wir haben biefen Begriff bes Glaubens auch sonst vielfältig gefunden (Bgl. §. 70, b. 197, b.), bei Paulus (§. 81, d. 113, d. 141, g. 151, a.) und im Hebraerbriefe (§. 174, b. c.) geht er neben dem dort eigenthümlich

auf die Liebe Gottes das vorherrschende in dem johanneischen Glaubensbegriff sei (Frommann, S. 557), ermangelt jeder exegetischen Begründung. In der Stelle 2, 24 heißt πιστεύειν ξαυτόν: sich jemand anvertrauen.

<sup>2)</sup> Da biefe Formel nur bejagen tann, daß man zuverfichtlich glaubt, mas ber Name des Gottessohnes von Jeju aussagt, jo erhellt icon hieraus, daß in der Berbindung mit elg c. Acc. nicht eine andere Grundbebeutung bes Wortes, welche auf eine perfonliche Beziehung ju Chrifto binweift, indicirt ift. In ber Stelle 12, 44 if ber Glaube an ben Absender ebenso in dem Glauben an den Abgesandten enthalten. wie 5, 24 das πιστεύειν τῷ πέμψαντι (Bgl. Anmerk. 1). Das πιστεύεις τῷ θεῷ ift nac I. 5, 10 ein πιστεύειν είς τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ und mit dem πιστεύειν είς το ονομα wechjelt I. 3, 23 gang spnonym das πιστεύειν τω δνόματι. (Bgl. 8, 31 mit v. 30). In der Formel πιστεύειν είς το φώς (12, 36) ift ohnehin tlar, daß es fich nur um ein Ueberzeugtfein von der burch ro Qu's ausgebrudten Qualität Jeju handeln tann. Rach Diefer Analogie ift es ju perfteben, wenn Jejus am häufigften bom Glauben an feine Berfon folechtbin rebei (6, 35, 47, 7, 38, 11, 25, 26, 12, 46, 14, 12, 16, 9, 17, 20: εἰς ἐμέ. 36L 2, 11. 4, 39. 7, 5. 31. 39. 48. 8, 30. 10, 42. 11, 45. 48. 12, 11. 37. 42; 26. αὐτόν). Es bezeichnet das nur, daß man an ihn glaubt als an den, der er ift. und bie Folge diefes Glaubens ift bas Betenntnig (12, 42), bag er ber Chrift (9, 22) ober ber Cohn Gottes fei (I. 4, 15. 2, 23. Bgl. I. 4, 2. 3. II, 7).

ausgeprägten her; aber nur hier und in der Apocalypse (§. 188, d.)

ift er gang ausschließlich jur Geltung gekommen.

b) Der Grund, weshalb bei Johannes ber Glaubensbegriff seine eigenthümliche Fassung (not. a.) erhalten hat, liegt offenbar barin, daß ihm das Leben der mahren Gotteserkenntniß das höchste Beilsaut ift (§. 208). Die Ertenntniß ift nämlich erft wirtlich unfer perfonliches Eigenthum geworben, wenn die zuversichtliche Ueberzeugung eintritt von ber Wahrheit bes Erkannten. Alles, mas als Gegenstand ber Erkenntniß erscheint, die Liebe Gottes (I. 4, 16), die Gendung Jesu (17, 3. 25), seine Herkunft vom Bater (17, 8. Kgl. I. 2, 13. 14), seine Einheit mit dem Bater (10, 38. 14, 9. Bgl. v. 10. 11), feine Messianität ober Gottessohnschaft (4, 42. 6, 69. 8, 28), seine Person selbst (10, 14. Bgl. I. 3, 6) muß darum nach not. a. auch Object des Glaubens sein. Eine burch Reflexion ober auf syllogistischem Wege gewonnene Erkenntniß ift freilich immer burch fich felbst evident, fie trägt den Beweis für ihre Wahrheit und bamit die zuversichtliche Gewißheit derfelben in sich selbst. Nicht so die intuitive Erkenntniß, von welcher ber Apostel redet (§. 199, b.) und beren Gegenstand nach §. 208, c. d. eine Thatsache oder die in dieser Thatsache angeschaute Bahrheit ift. Diese Erkenntniß ist eine unmittelbare und kann daher auf Täufdung beruhen; Diefe Möglichkeit muß für das Bewußtsein ausgeschlossen werden, indem die zuversichtliche Ueberzeugung von ihrer Wahrheit hinzutritt, wenn die Erkenntniß eine volltommene sein soll (17, 8. I. 4, 16). Erst durch den Glauben wird sie so vollkommen angeeignet, daß fie wirklich ein Moment in unferm Beiftesleben, ja nach §. 208, b. die eigentliche Grundmacht, das Lebensprincip beffelben werben tann. Run ift aber bie Ertenntniß ein fortgehenber Procef, sie bringt stufenweise tiefer und immer tiefer in bas Geheimniß der Gottesoffenbarung in Chrifto ein, obwohl fie auf jeder Stufe bereits Erkenntniß genannt wirb (§. 199, c.). Sie kann aber nur fortschreiten, wenn sie auf jeder Stufe eine mahre d. h. eine mit dem Glauben verbundene geworben ift. In diesem Sinne ist jeder Fort= schritt ber Erkenntniß durch ben Glauben bedingt (6, 69. 10, 38). Mit der Erkenntnig muß aber auch der Glaube fortichreiten, fofern er immer höhere Erkenntnisse aneignet und ben Gläubigen ihres Befiges zuversichtlich gewiß macht. Es giebt bemnach Stufen bes Glaubens wie des Erkennens, obwohl derfelbe auf jeder Stufe bereits Glaube genannt wird (§. 199, c.). Die Jünger glanben bereits (1, 42. 46. 51) und boch gelangen sie 2, 11 zum Glauben auf einer höheren Stufe. Petrus bekennt ihren Glauben (6, 69) und boch sucht fie Jesus 11, 15. 14, 10. 11 erst zum Glauben zu führen (Bgl. 13, 19. 14, 29). Sie versichern endlich zum Glauben gelangt zu fein (16, 30) und tommen boch erft fpater jum vollen Glauben (20, 8. Bgl. 2, 22. 20, 29). Anders glaubt der Königische 4, 47, anders 4, 50, anders 4, 53; die Jerusalemiten glauben (2, 23), und glauben im höheren Sinne boch noch nicht (3, 12), ein anderer ift der grundlegende Christenglaube (I. 3, 23), ein anderer der weltüberwindende (I. 5, 4). Dennoch wirft ber Glaube auf jeder Stufe unmittelbar

bas ewige Leben (πιστεύων έχει ζωήν αλώνιον. Bgl. not. a.), weil er auf jeder Stufe das Erkennnen zu dem wahren lebendigen macht, in welchem das ewige Leben besteht.

c) Damit es zu einer jeben Gebanken an Täuschung ausschließen: ben (not. b.), zuversichtlichen Ueberzeugung von der Wahrheit der erkannnten Thatsache komme, bedarf es einer Bezeugung berselben (1, 7). Erft wenn andere schlechthin glaubwürdige Zeugen es bestätigen, daß sie gesehen haben, was der Einzelne auf intuitivem Wege erkannt zu haben glaubt, kann er selbst dieser Erkenntniß zuversichtlich gewiß werden.") In diesem Sinne hat der gottgesandte (1, 6. 33. 3, 28) und baber glaubwürdige Täufer der Wahrhei: (5, 33) ober Jesu (3, 26) Zeugniß gegeben, weil er durch das ihm bei der Taufe gewordene σημείον (1, 32—34) zu solcher μαρτυρία befähigt war (1, 7. 8. 15. Bgl. 3, 11). In biefem Sinne giebt Jefus ber Wahrheit Zeugniß (18, 37), weil er nur bezeugt, was er selbit beim Bater geschaut hat (3, 11. 32. Bgl. §. 203, a.) und sein Zeugniß ist mahr (8, 14), wie jeder aus seiner Selbstlosigkeit und Sundlosigkeit (7, 18. 8, 45. 46) erkennen kann. Ihm darf man glauben um seines Wortes willen (4, 41) und man foll es thun, wenn man sich nicht unverzeihlicher Sunde schuldig machen will (12, 48. 15, 22). Will man aber, weil ja sein Zeugniß sich wesentlich um bas Wefen und die Bebeutung seiner Person breht (§. 209, d.), auf ihn ben Grundsat anwenden, der in menschlichen Dingen allerdings gilt, das Niemand in eigner Sache zeugen darf (5, 31. 8, 13), so hat Jesus auch noch einen anderen Zeugen, beffen Zeugniß unbedingt mahrhaftig ift (5, 32), bas ist ber Bater, ber ihn kennt (10, 15) und von ihm zeugt theils in der heiligen Schrift (5, 37. Bgl. v. 39), theils in ben Werten, bie er ihm zu thun giebt (8, 18. Agl. 5, 36. 10, 25. 6, 27). Später werben seine Jünger zeugen, die seine Selbstoffen-barung geschaut haben (15, 27. I. 1, 2. 4, 14. Vgl. 1, 14. 19, 35. I. 1, 1. 3. 5. 5, 7. 8) und der Paraklet (15, 26. I. 5, 6), der ebenso durch unmittelbare Wahrnehmung dazu befähigt ist (16, 13). Endlich hat jeder Gläubige das Zeugniß Gottes (I. 5, 9) in seinem eigenen Innern (v. 10), sofern er erfährt, daß ihm Gott im Glauben

<sup>3)</sup> Auch sonst bezeichnet das μαρτυρεν eine solche Bezeugung aus eigener Ersahrung (2, 25. 3, 28. 4, 39. 44. 7, 7. 12, 17. 18, 23. 19, 35. 21, 24. III, 3. 6. 12). Rur uneigentlich ist I. 5, 7. 8 von dem Zeugniß des Wassers und des Blutes die Rede, sosen jenes das durch den Täuser bezeugte Tauswunder (1, 32—34), diese das durch den Apostel bezeugte Wunder beim Tode Jesu (19, 34. 35) ist, und darum heißen sie auch menschliche Zeugnisse (I. 5, 9) im Gegensatz zu dem unmittelbar göttlichen (v. 9—12. Bgl. das Zeugniß der Schrift 5, 39 und der Werte 10, 25). In diesem Sinne ist in der urapostolischen Predigt das Zeugniß von dem, was sie mit und an Jesu erlebt haben, die eigentliche Ausgabe der Apostel (§. 47, d. Bgl. 1 Petr. 5, 1. 2 Petr. 1, 16). Aber nur noch in der Apocalppse tritt das Zeugniß so bedeutungsvoll auf, wie hier, indem Christus der Zeuge der zuklinstigen Dinge ist und die Offenbarung sein Zeugniß heißt (§. 189, c.). Bgl. Apoc. 2, 13. 11, 3. 17, 6: οδ μάστυρες ἐΙησοῦ (Bgl. 1, 2. 22, 18).

an seinen Sohn wirklich das ewige Leben gegeben hat (v. 11 und

dazu not. b.).

d) Das Zeugniß kann ben Glauben bewirken (not. c.), aber es bewirkt ihn keineswegs mit zwingender Nothwendigkeit. Um daffelbe zu vernehmen, muß man zunächst zu Jesu kommen. Im Anschluß an die Thatsache, daß die, welche sich irgendwie von Jesu angezogen fühlten, zu ihm kamen (1, 48. 3, 2. 26. 4, 30. 40. 6, 5. 10, 41), wird das Kommen zu ihm hier, wie §. 32, a., ber Ausbruck für die willige Empfänglichkeit, welche die in ber freien Selbstbeftimmung liegende (3, 20. 21. 5, 40) erfte Borbedingung bes Glaubens ift (6, 35. 37. 44. 45. 65). Dies Kommen fest aber ein inneres Bedurfniß und Berlangen voraus nach dem, was Jesus hat und bringt (7, 37. Bgl. Matth. 5, 6 und bazu §. 31, b.). Fühlt sich dies Berlangen befriedigt, jo wird jenes Rommen fortgesett, es kommt zur Nachfolge (6, 2. 8, 12. 10, 27), dem Zeichen ber bleibenben Jüngerschaft (μαθηταί: 6, 66. 7, 3. Egl. §. 32, a.). Die, welche zu ihm tommen und ihm nachfolgen, hören sein Wort, mahrend die Unempfänglichen überall nicht im Stande sind, ihn anzuhören (8, 43. 47), und diefes hören kann zum Glauben und damit zum Leben führen (5, 24); aber es führt keines= wegs nothwendig bazu. Bielen selbst unter feinen μαθηταί ist fein Bort zu hart, zu anstößig (6,60), sie können sein Wort nicht annehmen oder wollen es doch nicht als ihr Eigenthum bewahren (12, 47). Nur wo man fähig und willig ift, auf ihn ober auf feine Stimme ju boren (ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ: 5, 25. 10, 3. 16. 27. 18, 37. Μρος. 3, 20. und dazu §. 188, c. Bgl. 6, 60. 10, 20. I. 4, 6), da wird sein Wort ober sein Zeugniß angenommen (3, 32. Bgl. §. 31, b. 32, a.) und nun tritt das Erkennen und das Glauben ein (17, 8. 3, 11. 12). Wie aber das Berwerfen seines Wortes, das wesentlich für ihn selbst zeugt (not. c.), ein Berwerfen feiner Berfon ift (12, 48), so ift bas Annehmen desselben ein Annehmen seiner Verson (5, 43. 13, 20. Bgl. §. 32, b.) und biefes Annehmen ift die Boraussetzung bes Glaubens (1, 12), ohne baffelbe giebt es kein Erkennen (1, 10. 11). Die zuversichtliche Ueberzeugung von der Wahrheit des intuitiv Erkannten kann Niemanden aufgezwungen werden, fie kommt nur auf Grund ber verlangenden Empfänglichkeit zu Stande burch die freie That perfönlicher Aneignung des Gehörten (not. c.) und Geschauten (not. b.). Darum wird diese bildlich bargestellt als ein Trinken bes lebenbigen Wassers (4, 10. 14. 7, 37) d. i. als ein Annehmen des Wortes Jesu (Agl. §. 209, d.) ober als ein Effen bes Lebensbrobtes (6, 50. 51. 57. 58) b. h. als ein Annehmen seiner Person als bes Draans der Gottesoffenbarung (Bgl. §. 209, b. c.) ober als ein Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes (6, 53-56) b. h. als eine Aneignung seines in den (Opfer-) Tod gegebenen Lebens als des Mittels unserer Errettung (Vgl. §. 210, c. d.). Eben weil die gläubige Erkenntniß nur durch einen folchen Act lebendigen perfonlichen Ergreifens bes in Christo gegebenen Beils zu Stanbe tommt, tann fie auch für bas gesammte Personleben eine Lebensmacht, ja bas emige Leben selber (§. 208, b.) sein.

## §. 212. Die Ginheit der Gläubigen mit Chrifto.

Indem der Gläubige in der Erkenntniß Gottes durch Christum ein Leben empfängt, das allein in Christo wurzelt, wird er sich bewußt, in Christo zu sein. a) Es kommt aber darauf an, daß er nun auch in Christo bleibe, indem er sich durch stets neue gläubige Aneignung seiner Selbstossendurung ihm ganz hingiebt. b) Dann allein bleidt Christus in ihm und wird in ihm immer auß Neue der Quell der seligmachenden Gotteserkenntniß und des neuen sittlichen Lebens. c) Diese mystische Anschauung des durch den Glauben gesetzten neuen Berhältnisses zu Christo ist dem Apostel ganz eigen und auch von der paulinischen Lebensgemeinschaft mit Christo wohl zu unterscheiden. d)

a) Wie Christus in Gott ist, weil dieser ihm gegeben hat, das Leben in sich selber zu haben (§. 202, c.), so ist der Gläubige in Christo, weil dieser ihm das ewige Leben der wahren Gotteserkenntnis mitgetheilt hat (§. 209), nachdem er zum Glauben an ihn gekommen ist (§. 211). Sein mahres Leben wurzelt in Christo, nachbem er im Glauben erkannt hat, daß diefer die vollkommene Gottesoffenbarung ift, in beren Erkenntniß bas ewige Leben besteht (§. 208). Darum verheißt Jesus ben Jungern, wenn sie erft zur vollen Ertenntniß seines Verhältniffes jum Bater gelangt sein murben (traft beffen er bie volle Gottesoffenbarung ift nach §. 202, d.), bann murben fie jugleich erkennen, daß sie in ihm seien (14, 20), weil sie das in jener Erkenntniß gegebene Leben (v. 19) allein aus ihm haben. Beil ber Sohn Gottes uns bas Berftanbnig geöffnet hat, in ihm ben Wahr: haftigen zu erkennen, so sind wir in ihm, der, weil er die volltom: mene Offenbarung des Wahrhaftigen ift, ber Urquell bes ewigen Lebens für uns geworben (I. 5, 20 und bazu g. 209, b.). Mit ber Entstehung bes neuen Lebens im Gläubigen ift bies neue Berhaltniß zu Christo von selbst gegeben, der Gläubige ist in Christo, wie die Rebe im Weinstod wurzelt (15, 1. 5). Es ergiebt sich daraus das Wahre, wie das Falsche an der gangbaren Ansicht, wonach ber Glanbe im johanneischen Sinne die muftische Lebensgemeinschaft mit Chrifto involvirt (Bgl. §. 211, a.). Jeber Gläubige ift in Chrifto; aber ber Glaube an Chriftum und bas Sein in Chrifto find fo verschieden, wie ber Glaube an bas Licht (12, 36) und bas Sein im Lichte (I. 2, 9)1). Der Glaube ist die subjective Bedingung, das Sein in Chrifto ift die nothwendige Folge des durch Christum vermittelten Lebens. Die analoge Formel, welche bas Einssein bes Sohnes mit dem Bater ausdruckt (§. 202, c.), bezeichnet auch zunächst das mit dem Berhält-niß des Sohnes zum Bater an sich gegebene, nur daß dort dasselbe zugleich als ein von ihm gewußtes und gewolltes gedacht ift, weil ber

<sup>1)</sup> Mit eben so viel Recht konnte man behaupten, der Begriff der Erkennins involvire jene Lebensgemeinschaft, da diese nach 14, 20. I. 5, 20 unmittelbar mit der Erkenntniß gegeben ift, welche das Leben in fic trägt.

Sohn es stets willig und freudig anerkennt und festhält, bei ihm also nicht erst ausdrücklich zwischen dem Sein und Bleiben in ihm (not. b.) unterschieden werden darf.

- b) Das Sein in Christo ift mit ber Entstehung bes ewigen Lebens im Gläubigen gegeben (not. a.). Wie aber ber Glaube nur burch einen freien perfonlichen Act ber Annahme zu Stande fommt (§. 211, d.), so kann bas Sein in Christo nur fortbauern, sofern es, wie das Sein Chrifti in Gott (§. 202, c.) ein bewußtes und gewolltes ift, sich in bestänbiger perfonlicher hingabe an ben, aus welchem ber Gläubige sein neues Leben empfangen hat, immer aufs Neue verwirklicht. Wie Jesus in ben synoptischen Reben ermahnt zum treuen Festhalten an dem Bande der Jüngerschaft (§. 33, b.), so ermahnt er hier zum Bleiben in ihm (15, 4. Bgl. I. 2, 28). Wer nicht in ihm bleibt, nicht immer aufs Neue aus ihm allein das Leben empfangen will, der hat das Band der Jüngerschaft, das ihn mit Jesu verknüpft, zerriffen, das neue Leben erstirbt und er verfällt dem Berderben (15, 6). Wie aber die mahre Jüngerschaft, deren Folge das Sein in Chrifto ift, nur baburch entsteht und festgehalten wird, bag man die Worte Jesu annimmt und bewahrt (12, 47), so tann man auch nicht bleiben bei ihm, wenn nicht feine Worte (15, 7) ober bie evangelische Verkündigung von ihm, welche dieselbe nur weiter giebt (I. 2, 24), in uns bleiben 2), da ja durch fie die Gottesoffenbarung in Chrifto, die das ewige Leben wirkt, vermittelt ift (§. 209, d.). Wie das ewige Leben, mit bem das Sein in Christo gegeben ist (not. a.), nach §. 211, d. entstanden ist durch die gläubige Aneignung des in den Tod gegebenen Lebens Christi (6, 54), so hängt das Bleiben in ihm von ber immer erneuten gläubigen Aneignung beffelben ab (v. 56). Das Bleiben in ihm ist nicht der Glaube, aber es setzt ben Glauben voraus, wie das Sein in ihm nach not. a. das Gläubiggeworbensein. Es ist die perfönliche Hingabe an ihn, in welcher das neue Verhält= niß zu Christo, welches der Glaube vermittelt hat, stets aufs Reue mit bewußter Selbstbeftimmung vollzogen wirb, und tann barum nach S. 199, d. auch als Liebe zu Christo bezeichnet werden (14, 15. 21. 23. 24). Nur wo in solcher liebevollen hingabe ber Gläubige von Christo und von ihm allein empfangen will, ba kann bas Leben, bas er in ber burch ihn vermittelten Erkenntnig empfängt, fortbauern.
- c) Wenn der Gläubige in Christo bleibt (not. b.), so verspricht Christus in ihm zu bleiben (15, 4); das Sein Christi in ihm ist der Correlatbegriff zu dem Sein des Gläubigen in Christo (14, 20), wie Gott in Christo ist, weil Christus in ihm (§. 202, c.). Eben darum ist das Bleiben in ihm die Bedingung der Fortdauer des ewigen

<sup>2)</sup> In demselben Sinne erklärt Jesus 8, 31 das Bleiben in seinem Worte, das nur der Correlatbegriff zu dem Bleiben des Wortes in uns ist, für das Zeichen der echten d. h. der treu festgehaltenen Jüngerschaft; nur erhellt es hier noch unmittelbarer, daß mit dem Bleiben in seinem Worte, dessen Hauptgegenstand er selbst ist, wir in ihm bleiben.

Lebens (not b.), weil nur unter biefer Bedingung er in uns bleibt und uns immer aufs Neue das Leben ber mabren Gotteserkenntnik vermittelt. Der Sinn bes Ausspruchs 6, 57 wird burch ben Zusammenhana mit v. 56 ausbrücklich babin erlautert: Wer mich iffet und so in mir bleibt, ber wird leben, weil ich in ihm bleibe und ihm mein Leben beständig mittheile. War bas Bleiben in ihm immer perbunden mit dem Bleiben seiner Worte in uns (15, 7 und dazu not. b.), so bleibt ja in diesen er selbst, der sich in seinen Worten offenbart, in uns. Hat man durch dieselben ihn erkannt und damit bie in ihm gegebene Gottesoffenbarung, fo ift die Wahrheit in uns (I. 2, 4), hat er den Gläubigen seine Herrlichkeit zu erkennen gegeben (17, 22 und dazu §. 204, b.) und ihnen die in feiner Sendung offenbar gewordene Liebe Gottes kundgethan (17, 25. 26), so ist er in ihnen (17, 23. 26). Man hat ihn als die vollendete Gottesoffenbarung in sich aufgenommen und bieses bochfte Object ber anschauen ben Erkenntnig wird nun ber geistige Lebensmittelpunkt in uns, ber alles Leben, auch das sittliche (§. 208, b.), mit seiner Wirkungstraft bestimmt. Nur wer in Christo bleibt, kann in der neuen sittlichen Lebensthätigkeit Frucht bringen (15, 4), weil er, ohne ben wir nichts thun können, dann in uns bleibt und diese Frucht wirkt (v. 5). Darum fündigt nicht (I. 3, 6), wer in ihm dem fündlosen (v. 5) bleibt und das Sündigen ist das Zeichen, daß man ihn nicht geschaut und durch die anschauende Erkenntniß in sein innerstes Leben aufge nommen hat, weil er sonft als die unser ganges Sein bestimmende, alle Sunde ausschließende Lebensmacht in uns fein mußte (I. 3, 6).

d) Die in mannigfacher Beise bie johanneische Lehre durchbrin gende Borftellung von dem Sein in Chrifto schließt sich, wie bereits §. 83, c. bemerkt, an einen allgemein-chriftlichen Sprachgebrauch an, ber in seiner ursprünglichsten Form noch bei Betrus (§. 63, c.) er scheint. Johannes hat seine mystische Anschauungsweise (g. 199, d.) in benfelben hineingelegt, wonach jene von bem Centrum bes gangen Personlebens ausgehende hingabe an die Gottesoffenbarung in Chrifto als ein Verhältniß von Person zu Person betrachtet wird, und ihn baburch zu einer ganz neuen Bedeutung umgestempelt. Dies erhellt schon aus der Art, wie dem Sein in Christo (not. a.) das Sein Christi in uns (not. c.) zur Seite tritt, das, obwohl es der Sache nach allerdings zunächst nur das wirksame Sein ber in Christo gegebenen und im Glauben angeeigneten Gottesoffenbarung in uns bezeichnet, doch ebenfalls als eine Bereinigung ber Berfon Chrifti mit bem Menschen betrachtet wird. Auch bei Baulus trat schon bem Sein in Christo bas Sein Christi in uns jur Seite (§. 115, c. 119, a. 142, a. b.), obwohl dort beides reine Wechselbegriffe sind und der erste noch ganz überwiegend vorherrscht. Ueberhaupt aber barf man die in diesen Formeln ausgebrückte paulinische Vorstellung keines wege ohne weiteres mit der johanneischen identificiren. Indem dort nam: lich die Lebensgemeinschaft mit Christo durch die Mittheilung seines Beiftes vermittelt gedacht ift (g. 116, a.), fehlt ihr gerade Die muftifche Unmittelbarkeit der johanneischen Vorstellung.). Man hat zwar oft zenug ohne weiteres diese Vermittlung der paulinischen Vorstellung n die johanneische hineingetragen, aber ganz mit Unrecht. Nicht der Besitz des Geistes, sondern die Belehrung durch den Geist, sosern dieselbe Christum immer mehr erkennen lehrt, als das, was er ist, vernittelt nach I. 2, 27 das Bleiben in Christo, wie es nach not. d. durch das Bleiben seines Wortes in uns oder durch unser Bleiben n seinem Wort, das dieselbe Erkenntniß in uns wirft, vermittelt vird. Die johanneische Lehre offenbart aber erst ganz ihren eigenshümlich mystischen Charakter und geht damit zugleich völlig über die saulinische hinaus, daß sie von dem Sein in Christo zu dem Sein n Gott sortschreitet (§. 213).

#### §. 213. Die Gottesgemeinschaft und die Gottesfindschaft.

In der Gemeinschaft mit dem Sohne haben wir zugleich eine Bemeinschaft mit dem Bater, nach welcher wir in ihm sind und er in tow. a) Die Fortdauer dieser Gemeinschaft beweist sich durch die Treue m Bekenntniß und in der Liebe, sowie durch den Empfang der Geistesenittheilung. b) Von einer anderen Seite her wird die das ganze zeistige und sittliche Leben bestimmende Wirkung der in Christo ersannten Gottesoffenbarung vorgestellt als eine Geburt aus Gott, in Folge derer wir aus ihm sind. c) Das Resultat derselben ist die Botteskindschaft oder die sittliche Gottähnlichkeit. d)

a) Da Christus die vollkommene Offenbarung Gottes ist, so bleibt ver, welcher durch das Festhalten der evangelischen Verkündigung §. 212, b.) im Sohne bleibt, zugleich im Vater (I. 2, 24). Da der Sohn im Vater ist (§. 202, c.), so sind die, welche im Sohne sind, zugleich in beiden (17, 21) und dieses Sein in ihnen ist nach dem Jusammenhange mit I. 2, 24 das den Gläubigen verheißene ewige Leben (v. 25), das nach §. 212, a. im Sohne wurzelt und damit zuzleich im Vater, der in ihm sich offenbart hat. Von der anderen Seite zat der, welcher in der Lehre von Christo bleibt, mit dem Sohne zugleich den Vater (II, 9. Bgl. I. 2, 23). Ist der Vater im Sohn und der Sohn in den Gläubigen, so sind sie dadurch zu der Vollzwdung gebracht, nach welcher auch der Vater in ihnen ist (17, 23). Auch hier ist natürlich unser Sein in Gott das Erste, da dieses ein versönliches Verhältniß der Menschen zu Gott ausdrückt, durch welches ein Verhalten zu ihnen bedingt ist und das nach §. 199, d. einfach

<sup>3)</sup> Es hängt damit zusammen, daß bei Paulus nie wie hier (not. b.) direct zum Bleiben in Christo ermahnt wird, weil wohl das durch die Mittheilung seines Beistes vermittelte Sein in Christo sich immer alleitiger verwirklichen muß (§. 119, a.), iber dies der Natur der Sache nach durch das Berhalten des Gläubigen nur besingt, nicht bewirft sein kann. Erst bei Johannes ist es zu einer mystischen Berinigung mit Christo in vollem Sinne, zu einem Einssein der Person mit ihm zekommen.

als die Liebe zu ihm bezeichnet werden kann 1). Bon der anderen Seite erweist sich bas Sein Gottes in uns, wie nach &. 212, c. bas Sein Chrifti in uns, als die Lebensmacht, die uns befähigt, die Berfuchung zur Irrlehre zu überminden (I. 4, 4). Allerdings ift nur biefes Sein Gottes in uns nicht so unmittelbar als ein perfönliches Einssein mit ihm gedacht, wie die mustische Bereinigung mit Christo (§. 212, d.). Denn die Gemeinschaft, die wir mit dem Bater haben, ift immer zugleich eine Gemeinschaft mit seinem Sohne (I. 1, 3), durch den fie vermittelt ift; wir haben wohl Gemeinschaft mit ibm (v. 6), aber nur sofern die evangelische Botschaft verkundet, daß Gon vollkommen erkennbar geworden ist in Christo (v. 5 und dazu §. 209, a.). Daher tritt an die Stelle seines Seins in uns das Sein seines Wortes (v. 10) oder der Wahrheit (I. 2, 4) in uns d. h. der Gottes: offenbarung, die durch Chriftum vermittelt ift. Die Folge ber Ge meinschaft mit ihm ist das Wandeln im Licht dieser durch Chriftum vermittelten Gottesoffenbarung (I. 1, 7), welche das Wandeln im unerleuchteten Zuftande bes natürlichen Lebens ausschließt (v. 6. Bal. 8, 12 und dazu §. 209, a). Aber eben weil dieses Wandeln im Licht, welches die Folge der Gottesgemeinschaft ift, nothwendig die Erkenntniß Christi als des Organs der vollendeten Gottesoffenbarung voraussett, barum muß bas Sein Gottes in uns, welches in ber Bemeinschaft mit Gott gegeben ift, die Bersuchung zur Irrlehre, die jene Erkenntnig Christi verleugnet, ftets überminden (I. 4, 4).

b) Benn das Sein Gottes in uns die Versuchung zur Jerlehre überwindet (not. a.), so muß das Bleiben Gottes in uns und damit zugleich unser Bleiben in ihm (als seine Boraussetzung) daran erkannt werden, daß man an dem Bekenntniß der Gottessohnschaft Shristi im Gegensate zu der antichristlichen Irrlehre (§. 205, c.) festhält (I. 4, 15). Ein anderes Merkzeichen für die Fortdauer dieser Gemeinschaft ist das Halten seiner Gedote (I. 3, 24: δ τηρών τὰς έντολὰς αὐτοῦ έν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς έν αὐτῷ), die aber, da Gott sich in Christo uns als die Liebe offenbart hat (§. 208, d.) vor Allem uns zum Lieben verpslichten (I. 4, 11)²). Die Fortdauer der Gemeinschaft mit Gott wird sich

<sup>1)</sup> Ebenso involvirt nach §. 202, c. das Sein Christi in Gott und nach §. 212, d. das Bleiben der Gläubigen in Christo die vollendete Hingabe der Liebe an ihn. Wenn nach I. 2, 5 daran, daß unsere Liebe zu Gott sich als vollendete im Halkn seines (durch Christum offenbarten) Wortes beweist, erkannt wird, daß wir in Gott sind, so muß das Sein in Gott die Liebe zu ihm involviren, da beides zu gleichen Zeit und in derselben Weise erprobt wird.

<sup>2)</sup> Da alle mahre Erkenntniß zugleich das ganze Leben bestimmen muß (§. 208, b.), so ist mit dem Wandeln im Licht der vollen Gottesossenbarung (I. 1, 7), das nach not. a. die Folge der Gemeinschaft mit Gott ist, nothwendig auch des Thun der Wahrheit (v. 6) gegeben. Dieses wird aber eben darin bestehen, daß der, welcher in Gott bleibt, den Wandel Christi, der alle Gebote Gottes in Liebe erfüllt hat (§. 201, c.), nachbildet (I. 2, 6), da das Sein in Gott oder die vollendete Hingabe an ihn sich im Halten seiner Gebote bewährt (v. 5 und dazu not. 2 Anmert. 1).

so baburch bemähren, daß biese Liebesoffenbarung Gottes in uns wirtm bleibt. Gott ift Liebe und mer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott th Gott in ihm (I. 4, 16). So wir einander lieben, so erkennt man rs Erfte, daß Gott in uns bleibt, weil sein uns in Christo offenbartes lefen nothwendig zum Lieben treibt (v. 19), wenn es wirklich in dem t Glauben angenommenen Sohne in und eingegangen (not. a.) und bann, daß die Liebe zu ihm vollendet in uns ist (I. 4, 12), die nach st. a. Anmerk. 1 nur ein anderer Ausbruck für unser Bleiben in m ift, ohne bas er in uns nicht bleiben tann. Diese Wirkung ber Mendeten Gottesoffenbarung als einer neuen Lebensmacht in uns nn aber nach not. a. auch auf die in uns bleibende Wahrheit (II, 2) er auf das Wort Gottes zurückgeführt werden, das uns ftark macht, e Berfuchung zur Sunde zu überwinden, wenn es in uns bleibt . 2, 14). Dagegen ist auch hier so wenig wie §. 212, d. das Sein ottes in uns auf das Sein des Geiftes in uns zurückgeführt, vielehr erscheint die Kortbauer der Gemeinschaft mit Gott als die Bengung der Geistesmittheilung (I. 3, 24. 4, 13)3), wie auch Jesus ar denen den Geist verheißt, bei welchen sich die in der Liebe zu m wurzelnde Lebensgemeinschaft mit ihm im Leben bewährt (14, 15. 16).

c) Die Ueberwindung der Irrlehre wird I. 4, 4 nicht nur auf 18 Sein Gottes in uns zurückgeführt (not. a.), sondern zugleich als olge des Seins aus Gott (hueds ix rod Ieov deoré) betrachtet und eses beruht nach v. 7 auf einem Gedorensein aus Gott. Wie das ein in Gott, so setzt dieses Sein aus Gott das Erkannthaben Gottes raus; denn wenn man das Gedorensein aus Gott in erster Linie 18 dem Lieben erkennt, so erkennt man daraus in zweiter Linie als inen tiesern Grund das Erkannthaben Gottes (I. 4, 7), das unmögs h vorhanden sein kann, wo es nicht zum Lieben kommt (v. 8. Bgl. 208, d.). Auch aus III, 11 erhellt, daß nur der aus Gott ist, elcher Gott geschaut hat. Das Sein aus Gott (I. 5, 19) ist nur n anderer Ausdruck dafür, daß man durch die in Christo erkannte ottesoffendarung im tiessten Lebensgrunde bestimmt ist (not. b.). die Gott gerecht ist, so thut jeder, der aus Gott gedoren ist, die

<sup>3)</sup> Wenn hier die Geistesmittheilung als das Kennzeichen unseres Bleibens in ott und dann zugleich des Bleibens Gottes in uns erscheint, so ist dieses nach der nalogie von 13, 35. I. 2, 3. 5. 3, 16. 19. 4, 2. 6, wo überall von der Wirtung if die Ursache zurückgeschlossen wird, nicht so zu verstehen, als ob das Bleiben ottes in uns die Wirtung der Geistesmittheilung wäre. Dies erhellt auch aus dem nzen Jusammenhange, in welchem nachgewiesen werden soll, daß der Geist Gottes lannt werde an dem Bekenntniß zu der Fleischwerdung Christi (I. 4, 2. 3), welche e höchste Liebesossenbarung Gottes in sich schließt (v. 9). Denn wenn der Geist ur denen gegeben wird, die in der Gemeinschaft mit Gott bleiben (v. 13) und dies, ie oben gezeigt, theils in dem Bekenntniß der Gottessohnschaft Christi (v. 15), eils in der Nachbildung der göttlichen Liebe (v. 12. 16) beweisen, so kann der eist (der aus ihnen redet) nur die Gottessohnschaft Jesu im Sinne von §. 205, c. kennen, weil er nur solchen, welche lebendig in diesem Bekenntnisse stehen, mittbeilt ist.

Gerechtigkeit (I. 2, 29. Bgl. 3, 10). Wie Gott Liebe ift, so liebt jeber, ber aus Gott geboren (I. 4, 7. Bgl. 3, 10. 5, 1). Gutes thut und so bas in Gott geschaute Gute nachbildet, ift aus Gott geboren (III, 11); benn wer aus Gott geboren ift, ber kam nicht fündigen (I. 3, 9. Bgl. 5, 18), weil alle Sünde ber Gegensat gegen Gottes Willen ift (avouia: I. 3, 4). Aber dieses Bestimmtsein burch die in Christo gegebene Gottesoffenbarung erstreckt sich nicht bloß auf die neue sittliche Lebensgestalt. Die Apostel sind aus Gon (I. 4, 6), weil sie Jesum als den Sohn Gottes bekennen, und nur die, welche aus Gott sind, hören auf fie d. h. nach §. 211, d. so bak fie ihr Wort annehmen (I. 4, 6) und bleiben darum im Gegenfas zur Freiehre bei dem weltüberwindenden Glauben (I. 5, 4. 5), daß Jesus der Christ sei (v. 1). Nach beiden Seiten hin überwindet die Belt mit ihrer Versuchung zur Gunde und zur Jrrlehre nur, was aus Gon geboren ist (v. 4). Diese Geburt aus Gott, welche bemnach das gefammite geistige und sittliche Leben bestimmt, ift eine Gotteswirkung (I.5,1: δ γεννήσας); aber wie bei bem Sein Gottes in uns (not. a.), ift dabei Gott nicht persönlich thätig gebacht, sondern das eigentlich wirksame ist die in Christo erkannte Gottesoffenbarung, die freilich mit seinem Wesen übereinstimmt und barum eben die Wahrheit beißt (§. 208, c.). Wie auf das Sein aus Gott, so kann daher auch das Lieben (I. 3, 19) und das Bekenntnig Chrifti, welches ben Gegenfat gegen die Luge der Jrrlehrer bildet (I. 2, 21. 22) auf das Sein aus der Wahrbeit zurückgeführt werden. Deshalb wird auch die Geburt aus Gott, welche das Sündigen unmöglich macht, I. 3, 9 vermittelt gedacht burch das (wirksame) Bleiben des onequa in uns d. h. nach der Analogie von I. 2, 14 (not. b.) des Wortes Gottes, das hier wie bei Petrus (§. 63) und Jacobus (§. 69) als ber Same gebacht ift, aus welchen bas neue (sittliche) Leben geboren wird. 4) Dagegen ift ber Geist auch hier bei Johannes nicht als ber Mittler biefer Gotteswirkung gedacht, vielmehr erkennt man den Geift ber Wahrheit baraus, daß die, welche aus Gott find, die Predigt ber Apostel, aus benen, weil fie aus Gon find, der Geift aus Gott redet (v. 1. 2), hören (I. 4, 6). 3)

<sup>\*)</sup> Damit ist aber nicht zu verwechseln die gangbare (Bgl. Frommann, S. 191. Röstlin, S. 223. Mehner, S. 351), aber bei Johannes nirgends sich sindende Combination, wonach die Geburt aus Gott der Beginn des ewigen Lebens im specifish johanneischen Sinne ist. Die Geburt aus Gott kann sich nach dem im Tert zu I. 4, 7. III, 11 gesagten erst verwirklichen in Folge der Erkenntniß Gottes, in welcher der Gläubige unmittelbar das ewige Leben hat (§. 208, b.), sie bezieht sich also lediglich auf die neue Lebensbestimmtheit, in welcher sich das in der Gotteserkenntniß empfangene Heil (die ζωή αλώνεσς) nach außen hin auswirkt und darstellt.

<sup>5)</sup> Wie die ganze Borstellung von einem Geborensein aus Gott specifischichanneisch ift, so ist die in den Christusreden sich sindende Borstellung von einem Geborenwerden aus Wasser und Geist (3, 5) nirgends von dem Apostel weiter verwerthet (Bgl. §. 198, d.). Die ihm eigenthumliche unterscheidet sich von der petrinischen Borstellung der Wiedergeburt (§. 63) und der paulinischen der Reuschopfung (§. 115) dadurch, daß sie gar nicht auf die umzugestaltende Bergangenbeit resterint

d) Diejenigen, welche aus Gott geboren sind, heißen Gottes Kinder (réxva rov Jeov: 1, 12. 13), vielleicht absichtlich niemals Sohne Bottes, um auch nicht scheinbar ber einzigartigen Stellung bes eingeborenen Sohnes Gottes ju nahe ju treten, wie auch auf diesen nie bie Borftellung bes Geborenseins aus Gott angewandt wird (g. 205, c.). Wird aber in der Geburt aus Gott das gange sittliche Leben bestimmt burch das offenbar gewordene Wesen Gottes (not. c.), so fann bas Refultat berfelben nur die fittliche Wefensähnlichkeit mit Gott fein. Am Nichtfündigen, an der Gerechtigkeit und an der Liebe erkennt man Die Gotteskindschaft (I. 3, 9. 10). Dies ist ber Sinn, in welchem Jefus icon in ber altesten Ueberlieferung bie Gottestinbicaft feinen Jüngern als das Ideal hinstellte (§. 24, c.), 7) das freilich erreicht werden mußte, seit Gott selbst sich ihnen als Bater offenbart hatte. Auch hier ift aber dies Ideal nicht mit einem Male verwirklicht. Denen, die ihn im Glauben aufnehmen, hat Chriftus nicht die Gotteskindschaft selbst, wohl aber die Bollmacht (Bgl. 19, 10. 11) gegeben. Gottestinder zu merben (1, 12); die lette und höchfte, für jest noch in ihrer Herrlichkeit unergründliche Verwirklichung dieses Ideals liegt in der Bollendungszufunft (I. 3, 2). Aber fo gewiß das Beil im Christenthum nie ein schlechthin zufünftiges, sondern immer bereits ein gegenwärtiges ift (§. 208, a.), verwirklicht sich biefes Ideal burch Die Geburt aus Gott in dem ex του θεου είναι (not. c.) schon fort-Nicht zwar in bem ewigen Leben, bas keineswegs mit ber Gotteskindschaft identisch ist, wie Frommann, S. 626 annimmt (Bgl. not. c. Anmert. 4). Aber als solche, in beren weltüberwindendem Glauben ) und gottahnlichem Lieben fich die Geburt aus Gott vermirtlicht (not. c.), wissen sich die Christen als Gottestinder (I. 5, 1. 2); als aus Gott geborene, welche die Gerechtigkeit thun (I. 2, 29), sind

•

Selbft das avw der yerungervac (3, 3. 7) weift mit feinem "vonvorne" nur auf ben bereits in ber erften Geburt gefetten Lebensanfang gurud.

<sup>...</sup> Gs erhellt baraus, daß die Kindschaft bei Johannes nicht wie bei Paulus (§. 114) ben neuen Gnadenstand bes Chriften bezeichnet, nicht ein objectives Berbältniß zu Gott (Bgl. Frommann, S. 626), sondern eine subjective Beschaffenheit, in der darum die Welt die Gotteskinder so wenig erkennt, wie Gott selbst (I. 3, 1).

<sup>7)</sup> Auch sonft wird in den Christusreden unseres Evangeliums der Kindschaftsbegriff in dem metaphorischen Sinne der Wesensähnlichkeit (§. 20, c.) genommen. Das Recht, sich Abrahams Kinder zu nennen, wird danach beurtheilt, ob man Abrahams Werte thut (8, 39. 40) und die, welche des Teusels Werke thun (8, 38. 41), werden als jeine Kinder bezeichnet (8, 44).

<sup>8)</sup> Es ist nur ein scheinbarer Wiberspruch, wenn der Glaube 1, 12 die Bebingung ist, unter welcher man allein die Bollmacht empfangt, Gottes Kind zu werden und I. 5, 1 das Zeichen der vollzogenen Geburt aus Gott oder der damit gegebenen Gotteskindschaft. Denn dort ist das Glauben an seinen Ramen die erste Stuse des Glaubens (§. 211, b.), die in Folge des empfänglichen Annehmens Christi beschritten wird (§. 211, d.); hier ist der Glaube an seine Wessianität im Sinne von §. 205, c. die Bewährung des Glaubens, welcher die Bersuchung zur Irrlehre überwunden hat (I. 5, 4. 5).

sie Gotteskinder (I. 3, 2), die man von den Teufelskindern wohl unterscheiden kann (v. 10). Aber sie wissen auch, daß sie das nicht geworden sind durch sich selbst, sondern daß Gott als ihr Bater (I. 2, 15. 16. Bgl. 20, 17) in seiner höchsten Offenbarung ihnen (in Christo) seine höchste Liebe hat zu Theil werden lassen, um sie dadurch zu Gottes Kindern zu machen (I. 3, 1). So sehlt auch hier im Begriffe der Gotteskindschaft das Bewußtsein der väterlichen Liebe nicht; aber dieselbe verwirklicht sich doch erst in der sittlichen Wesensähnlichkeit mit dem Vater.

#### §. 214. Das Salten der Gebote Gottes.

Das zur Heilsaneignung Nothwendige wird auch dargestellt als eine Erfüllung der Gebote Gottes, die insbesondere den Glauben und die Bruderliebe fordern. a) Diese Erfüllung geht aus der Liebe zu Gott hervor, ohne welche die Wirtung der in Christo gegedenen Gottesoffendarung nicht erfahren werden kann, und welche durch dieselbe immer aufs Neue erzeugt wird. b) Diese Erfüllung bleibt in der empirischen Wirklichkeit des Christenlebens eine unvollkommene und es kann sogar zur Todsünde des Abfalls kommen. c) Darum bedarf es, um die normale Entwicklung desselben zu sichern, eines Impulses, und dieser liegt im Blick auf die Vergeltung. d)

a) Wenn die im Glauben gewonnene Erkenntniß der in Chrisd gegebenen Gottesoffendarung durch ihre lebenbestimmende Macht die Geburt aus Gott wirkt, die zur sittlichen Wesensähnlichkeit mit ihm führt (§. 211—213), so scheint der Proces des christlichen Lebens sich mit immanenter Nothwendigkeit zu vollziehen, so daß es eines ihn normirenden Gesetes nicht mehr bedarf. Dennoch verkennt Reuß, II, S. 485 eine wesentliche Seite der johanneischen Lehranschauung, wenn er leugnet, daß auch hier noch sehr häusig alles zur Seilserlangung nothwendige ganz in ATlicher Weise unter den Gesichtspunkt der Erfüllung eines göttlichen Gedots gestellt wird. Ganz wie in der spnoptischen Ueberlieferung (§. 24, d.) fordert Jesus das Halten d. h. das Thun seines Wortes (8, 51. Bgl. I. 2, 5: typeiv tov dóyov), das mit dem Worte Gottes identisch ist (14, 23. 24. 17, 6. Bgl. §. 201, a.) oder das Halten ber Gedote Cottes ist (15, 10. I. 2, 3. 4. 3, 22. 24. 5, 2. 3. II, 6), wie in der Apocalysis (§. 184, c. 188, c. Bgl. §. 191, d. 178, d.). In diesem Sinne übie evangelische Vertündigung (I. 1, 5: dyvelia) ein Gedot (I. 2, 7.8: Evtolý. Bgl. I. 3, 11), sosern sie überall gewisse Ansorderungen an den Hörer stellt. Die Erfüllung des göttlichen Willens, wie er süd

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich erscheint auch in den Reben Jesu nach der ältesten Ueberlieserung die durch Jesum gebrachte neue Gottesoffenbarung als das wirkungsträftig Princip eines neuen gottähnlichen Lebens, welches mit innerer Rothwendigkeit durch dieselbe erzeugt wird (§. 24, c.).

in dieser erroly ausspricht, ist hienach die Eine Heilsbedingung (I. 2, 17) und diese Erfüllung ist wie im A. T. das Thun der Gerechtigkeit (I. 2, 29. 3, 7. 10. Bgl. §. 27, a.). Alle Sünde bleibt auch für den Chriften eine Uebertretung des göttlichen Gefetes (I. 3, 4: η αμαρτία έστιν η ανομία) und jedes Abweichen von der Norm desselben (αδικία: I. 1, 9. Bgl. 7, 18) Sünde (I. 5, 17: πασα αδικία αμαρτία έστίν. Bgl. §. 87, b.). Bon diesem Gesichts-puntte aus erscheint der Glaube, sofern derselbe ohne eine freie That bes Menschen nicht zu Stande kommt (§. 211, d.), als bas von Gott geforberte Wert (6, 29), als ein halten bes Wortes Gottes (17, 6. Wgl. v. 7. 8); seine Berweigerung als sträslicher Ungehorsam (3, 36. Wgl. §. 64, a. b. 113, d.), ja als die eigentliche Sunde (16, 9. 9, 41. Bgl. §. 175, d.). Ausbrudlich nennt Johannes als Gebot Gottes ben Glauben an Christum (I. 3, 23. Bgl. I. 5, 3-5) und fügt sodann die Liebe hinzu als das von ihm und burch ihn von Gott (II, 4) gegebene Gebot. Obwohl die Liebe, wie §. 24, c. 25, c., die nothwendige Wirtung ber vollkommenen Gottesoffenbarung ift (§. 208, d.), so proclamirt fie Jesus doch als das neue Gebot (13, 34. 15, 12. 17. Bal. I. 4, 21), beffen Erfüllung das Zeichen seiner Jungerschaft ist (13, 35). Es ift bamit die Bruderliebe als bas höchfte Gebot charafterifirt, wie §. 28, a., ohne daß deshalb andere göttliche Forderungen von dem MIlichen Gebot ausgeschloffen werben. Wie 20, 29 bie Gläubigen, so preift Jesus

13, 17 selig die, welche thun nach seinem Vorbilde (§. 209, c.). b) Der wesentliche Inhalt des göttlichen Willens (I. 2, 17), bessen Thun nach not. a. die Heilsbedingung ist, kann auch bezeichnet werden als die Liebe ju Gott, welche, wie §. 29, a., alle Liebe gur Welt ausschließt (v. 15); benn aus dieser Liebe geht wie bei Christo (§. 201, c.) bie durch sie allein leichte und gottwohlgefällige Erfüllung aller Gebote Gottes hervor (I. 5, 3. 2, 5).2) Diefe Busammenfaffung aller göttlichen Gebote in die Einheit der Liebesgesinnung gegen ihn ift weder dem A. T. noch ber älteften Ueberlieferung ber Reben Jeju fremb (Bgl. §. 28,b.), fie wird aber für Johannes das Mittel, um die gesetliche Unschauunasweise ber Beilsbedingung (not. a.) mit Ber ihm eigenthumlichen Auffaffung des Seilsprocesses auszugleichen, wenn sich auch nirgend zeigt, daß er mit Bewußtsein diese Vermittlung bedurft und vollzogen hat (Bgl. S. 199, a.). Ohne ein Berlangen nach bem Göttlichen, bas immer schon eine Liebe zu Gott involvirt (Bgl. §. 126, d.), kommt Riemand zu Chrifto und zum Glauben an ihn (§. 211, d.); insofern geht schon die Erfüllung des ersten Gebots in I. 3, 23 (not. a.) aus ber Liebe zu Gott hervor. Ift ber Glaube eingetreten, fo hat man bas emige Leben, bas in Chrifto murzelt (g. 212, a.), aber ohne bie personliche Hingabe an ihn, die eins ift mit der Liebe ju ihm

Ē

# 15 CE

E

į

₽ì

틸

Ė

<sup>2)</sup> Aehnlich geht die Erfüllung der Gebote Jesu aus der Liebe zu ihm hervor (14, 21. Bgl. 21, 15—17). Insbesondere aber ift die Bruderliebe nur die echte, wenn sie aus der die Erfüllung seiner Gebote wirkenden Liebe zu Gott hervorgeht (I. 5, 2. II, 6); sie ist die nothwendige Folge und Bewährung der Liebe zu Gott (I. 3, 17. 4, 12. 20. 21. 5, 1).

(§. 212, b.), in welchem man boch nur ben Bater lieben kann, beffen Offenbarung er ift, tommt es nicht jum Bleiben in Chrifto, wovon bie weitere Entwicklung bes neuen Lebens, insbesondere alle sittliche Lebensthätigkeit abhängt (§. 212, c.). In der Gemeinschaft mit dem Sohne hat man bereits die Gemeinschaft mit dem Bater (§. 213, a.), aber alles Bleiben Gottes in uns, das nach §. 213, b. Die Erfüllung aller göttlichen Gebote wirft, hangt ab von bem Bleiben in ibm, bas wieder mit der völligen Hingabe an ihn oder ber Liebe zu ihm eins ift (§. 213, a. Anmert. 1). Bewirkt nun das Sein Gottes in uns die Geburt aus Gott (§. 213, c.) und bamit die sittliche Gottahnlichkeit (§. 213, d.), so ift es klar, daß ber immanente Proces des driftlichen Lebens gugleich als eine stete Erfüllung ber Gebote Gottes aufgefaßt werden tann, sofern er fich auf allen Stufen nur vollzieht unter ber Borand sepung der Liebe ju Gott, welche alles Kommen ju Chrifto und alles Bleiben in ihm und in Gott bedingt. 3) Aber selbst die Forderung der Liebe zu Gott verliert im Lichte der johanneischen Grundanschaumg ihren gesetzlichen Charafter. Ift bie Erfenntnig Gottes, welche ba Christ im Glauben besitht, eine intuitive, in welcher die höchste Seligkeit liegt (§. 208, b.), so wird ber Gläubige bas bochfte Object biefer Erkenntniß, beffen Aufnahme in fein innerftes Leben ibn fo beseligt, nothwendig lieben, wie nach dem Zusammenhange von I. 2, 3-5 die Liebe zu Gott offenbar durch die Erkenntniß beffelben zu ber alle Gebote erfüllenden vollendet wird (Bgl. meinen johanneischen Lehrbe griff, S. 170). Ift ber Inhalt biefer Ertenntniß die hochfte Liebesoffenbarung Gottes (§. 208, d.), fo muß biefelbe nothwenbig in uns bie Liebe ju ihm erzeugen (I. 4, 10. 19), die mit ber immer fteigen ben Erfahrung ber göttlichen Liebe in ber Entwidlung bes beile lebens fich fteigern wird, bis fie fich in ber Erfahrung ber Gebut aus Gott als ber höchsten Liebesthat Gottes (I. 3, 1) vollenbet ju ber Liebe gegen ben Erzeuger und die Miterzeugten (I. 5, 1. Bal I. 2, 15. 4, 12). Gott forbert eben auch hier wie §. 24, c. nicht vom Menschen, mas er nicht burch seine höchfte Offenbarung felbft in ihm wirkt (Bgl. §. 122, d. 125, d.).

c) Betrachtet man das Christenleben von dem idealen Gesichtspunkte aus, wonach es auf der sich selbst als neue Lebensmacht aus wirkenden Gottesoffenbarung in Christo beruht, wie auch Paulus nach §. 115. 117 thut, so ist dasselbe mit einem Schlage vollendet. Bie der Gläubige unmittelbar das ewige Leben hat, so tritt mit dem Sein des Gläubigen in Gott auch die Geburt aus Gott ein, die alle Sünde unmöglich macht. Der aus Gott geborene sündigt nicht (I. 5, 18), ja er kann nicht sündigen (I. 3, 9 und dazu §. 213, c.). Wer noch sündigt, der hat noch gar nicht jene Gottesoffenbarung in sich aufgenommen durch die Erkenntniß Christi (I. 3, 6. 4, 8. III, 11. Bel

<sup>3)</sup> In charafteristischem Unterschiede von dem Apostel der Liebe (§. 199, d) ist es dei Paulus vielmehr der Glaube, auf den sich zuletzt alles reducirt, was wes Seiten des Menschen geschen kann, um die normale Entwicklung seines Christe lebens zu sichern (§. 122, d.).

§. 208, b.), er ist noch gar nicht im Zustande ber Erleuchtung (I. 2, 9—11. Bgl. §. 209. a.). Aber sobalb man das Christenleben vom gesetlichen Gesichtspunkte aus betrachtet, wonach es zu seiner normalen Entwidlung eine ftete Erfüllung der göttlichen Forderung erheischt (not. a.), ist beständig die Möglichkeit da, daß berselben nicht genügt wird. Der Gläubige muß immer wieber ermahnt werden, nicht zu fündigen (I. 2, 1), sondern in der Liebe zu bleiben (I. 3, 18. 4, 7. Bgl. 15, 17), muß erinnert werden an die Christenpflicht (I. 2, 6. 3, 16. 4, 11: doeilee. Bgl. 13, 14), muß gewarnt werden vor ber Weltliebe (I. 2, 15) und vor ber Berführung (I. 3, 7. Bgl. 2, 26). Obwohl der aus Gott geborene fich naturgemäß vor aller Gunde bewahrt (I. 5, 18), so muß Jesus boch ben Bater um die Bewahrung ber Junger bitten (17, 11. 15). Tropbem wird jene Möglichkeit sich immer wieder verwirklichen (Bgl. §. 33, b.). Auch die fruchtbringende Rebe bedarf noch der Reinigung (15, 2. Bgl. 13, 10), auch der Gläubige wird immer noch fündigen (I. 2, 1), ja vor dem allwissenben Gott mehr Sunde an sich haben, als die, deren sein Herz ihn zeiht (1. 3, 19. 20). Er bedarf daher immer noch der Reinigung und Bergebung (I. 1, 7-9. Bgl. 20, 23), bes Fürfprechers beim Bater (I. 2, 1. 2) und ber brüberlichen Fürbitte (I. 5, 16), er muß sich selbst immer aufs Reue reinigen von aller Sundenbestedung (I. 3, 3: άγνίζειν und dazu §. 66, b. 73, b.). Da aber alle normale driftliche Lebensentwicklung abhängt von bem Bleiben in Christo und Gott (not. b.), so muß vor Allem dazu ermahnt werben (15, 4. I. 2, 28). Nach der idealen Anschauung ist mit dem Bleiben in Christo unmittelbar bas Nichtfündigen gegeben (I. 3, 6), nach ber gefetlichen, bie für bie Betrachtung ber empirischen Birtlichkeit bes Chriftenlebens gar nicht entbehrt werben tann und barum felbst bei Paulus burchfclägt (§. 122), wird wie im A. T. (Vgl. §. 48, b. 50, c. 162, c.) unterschieden zwischen läßlichen Sunden, die jenes Bleiben in Christo nicht aufheben (15, 2) und zwischen einer Tobsünde (I. 5, 17), für beren Thäter man nicht mehr bitten soll (v. 16), weil Gott solche Bitte nicht erhören tann (v. 14). Es ift das nicht wie in ben funop= tischen Reden Resu (g. 25, b.) und bei Petrus (g. 48, b. 50, c.) die enbaultige Berftodung wiber Chriftum, sondern wie im Bebräerbriefe (§. 175, d.) ber Abfall von ihm, wodurch bas Sein in Chrifto folechthin aufgehoben wird, es ist das Nichtbleiben in ihm, burch welches man unrettbar dem Berberben verfällt (15, 6 und dazu §. 212, b.)4).

<sup>4)</sup> Wenn einer, der das ewige Leben bereits im Glauben gehabt hat, aufhört in Chrifto zu sein und so das ewige Leben nicht bleibend in sich hat (I. 3, 15), so ist das eigentlich eine contradictio in adjecto. Der Apostel erklärt diese Thatsache, die mit der idealen Anschauung des Christenlebens im unlösdaren Widerspruch steht, dadurch, daß die absälligen Glieder der Gemeinde ihre wahren Glieder nie gewesen seien (I. 2, 19). Sie haben also die Gottesoffenbarung in Christo in voller Wahrsheit niemals angeeignet, und es kann darum aus ihrem Absall nichts gegen die specifische Wirkungstraft derselben geschlossen werden (Bgl. §. 33, c.).

d) Wenn vom ibealen Gesichtspunkte aus bas Christenleben fic mit immanenter Nothwendigkeit entwidelt (not. c.), fo fceint es zur Sicherung feiner normalen Entwicklung feines besonderen Antriebes zu bebürfen, und wenn der Gläubige unmittelbar das ewige Leben hat, so icheint bamit ber Gesichtspunkt ber Bergeltung, welche ber gegenwärtigen Leiftung einen erft zufünftigen Lohn bestimmt, völlig ausaeschlossen. Sobald man aber ben Proces bes Christenlebens als eine fortgesetzte Erfüllung göttlicher Gebote betrachtet (not. a.), erscheint bas zur Beilsaneignung nothwendige als eine Leiftung, ju beren Sicherung es im Blick auf die nach not. c. drohende Gefahr ber Sünde und des Abfalls eines kräftigen Impulses bedarf. Wie Jefus selbst, sofern er fich unter bas gottliche Gebot gestellt weiß, ben Empfang beffen, was ihm nach seinem Wesen und Beruf gehörte, als eine Bergeltung für fein Berhalten auf Erben auffaßt (§. 204, c.), so tann auch Alles, was im Fortschritt bes Heilsprocesses mit bem Anfange nothwendig von felbst gegeben ift, unter ben Gesichtspunkt ber Vergeltung gestellt werben, welche ber Antrieb werben foll gur Sicherung ber zur Beilsaneignung nothwendigen menschlichen Leiftung. Es erinnert ganz an die Art, wie Jesus nach §. 35, b. gern die Aequivalenz von Lohn und Leistung hervorhebt, wenn er hier bem Bleiben in ihm als Lohn sein Bleiben in uns verheißt (15, 4 und bazu §. 212, c.), obwohl baburch boch nur naturgemäß die im Glauben aufgenommene Gottesoffenbarung in uns wirkfam wird. Ebenfo verbeißt er unserer im Gehorsam bewährten Liebe zu ihm als Lohn seine Liebe zu uns (14, 21. Bgl. 15, 10. 14), die uns die höchste Gabe ber Geistesmittheilung vermittelt (14, 15. 16) ober die Liebe des Baters (14, 21. 23), welche uns nach bem Zusammenhange von 16.27 ber Gebetserhörung (v. 26, vgl. v. 23) gewiß macht und biese Er-hörung ist auch beim Apostel eine Folge bes aus der Liebe fließenden (not. b.) Gehorsams in der Erfüllung seiner Gebote (I. 3, 22. Lgl. 9, 31). Wenn in diesen Aussagen nur die irdische Vollendung bes in ber Leistung Erstrebten der verheißene Lohn ist, so kann boch auch wie §. 35, c. ihre zukunftige Bollendung als solcher in den Blid ge faßt werden, da Johannes nach §. 210, c. von dem bereits gegenwärtigen ewigen Leben noch die jenseitige Bollendung beffelben wohl unterscheibet. In diesem Sinne wird ber Blid auf die mit ber Barufie Chrifti eintretende Bergeltung jum Motiv für bas Bleiben in ihm, sofern nur dies uns die Zuversicht geben tann in Betreff ber bann eintretenden befinitiven Entscheidung (I. 2, 28) und die vollendete Liebe zu Gott, die nach not. b. identisch ift mit dem Bleiben in ihm, allein ihrem Wesen nach alle Kurcht vor Strafe ausschließt (I. 4, 17, 18). Da aber bas Bleiben in Christo ober bie Liebe zu Gott sich im Halten feiner Gebote bewährt (not. b.), so konnte Jesus auf ben Tag ber Auferstehung hinweisen als auf ben Zeitpunkt, wo bas Schickfal ber Gingelnen je nach ihrem Thun ein entgegengesettes wird (5, 29) und 12, 25. 26 seinem die Selbstaufopferung nicht scheuenden Diener gang in snnovtischer Beise (Matth. 10, 39. Luc. 14, 11 und ban §. 35, b.) die äquivalente Bergeltung im Jenseits in Aussicht stellen. In diesem Sinne ermahnt der Apostel, im hindlick auf die herrliche Aussicht, welche die Christenhoffnung eröffnet (I. 3, 2) zum Streben nach der Sündenreinheit (v. 3) und warnt vor der Verführung zum Abfall durch den hinweis auf den drohenden Verlust des vollen Lohnes (II, 8: Liva — µ109èv nlifon anolashyre) im Jenseits.

# Fünftes Capitel. Die geschichtliche Berwirklichung des Heils.

# §. 215. Die borbereitende Gottesoffenbarung.

Jörael besaß eine Gottesoffenbarung in der Prophetie, deren letzter Träger der Täufer war und diese führt durch ihr Zeugniß zu der vollkommenen Gottesoffenbarung in Christo hin. a) Auch das Geset, obwohl es für die Gegenwart des Apostels dereits abrogirt ist, wird von Jesu noch als eine Gottesoffenbarung anerkannt. b) Diese Gottesoffenbarung wirkt die innere Zuständlickseit, welche für die Gottesoffenbarung in Christo empfänglich macht und erweist sich so als eine positive Bordereitung auf dieselbe. c) Aber das Gigenthumsvolk des Logos hat seiner Mehrzahl nach das Heil nicht angenommen, während basselbe in der Heidenwelt empfängliche Seelen fand. d)

a) Schon das Jubenthum besaß eine Gotteserkenntniß, der gegenüber die der Samaritaner als ein Nichtkennen Gottes bezeichnet wird (4, 22) '), es muß also schon in der ATlichen Zeit eine Gottesoffenbarung gegeben haben, was Köstlin, S. 88 mit Unrecht leugnet. Freilich sagt schon das A. T. selbst (Exod. 33, 20), daß es damals kein unmittelbares Schauen Gottes gab, wie der Sohn es beim Bater

<sup>1)</sup> Allerdings ift die Gotteserkenntniß der Juden nur eine relative und hört auf Gotteserkenntniß zu sein, sobald sich Gott in Christo volltommen offenbart hat (7, 28. 8, 19. 55. 15, 21. 16, 3. Bgl. §. 208, d.), aber so lange sie der gegebenen Stuse ber Gottesossendung entspricht, ist sie eine wahre Erkenntniß und wird wie jede Stuse derselben (§. 211, b.) als Erkenntniß schlechthin bezeichnet (§. 109, c.). Auch die Samaritaner hatten ja eine Gotteserkenntniß, aber weil sie durch ihre Berwersung der Prophetie von der höheren Stuse der Gottesossendung in Israel sich ausgeschlossen hatten, nennt sie Zejus ein οὐχ εἰδέναι. Selbst die Gotteserkenntniß im Christenthum ist ja nach L 3, 2 noch nicht die höchste, aber als die der Offenbarung Gottes in Christo entsprechende heißt sie überall die Erkenntniß schlechthin (§. 208, b.).

batte (6, 46. Bgl. §. 203, a.) und die Chriften es in ihm empfangen (§. 208, b.); aber es erging das Wort Gottes an Einzelne (10, 35. Bal. 9, 29) ober sie saben eine Erscheinung Gottes (5, 37) in der Bission ober Teophanie. Allerdings spricht Jesus dem Bolk seiner Zeit beibe Formen ber prophetischen Offenbarung ab (5, 37), weil seit Jahrhunderten die Prophetie verstummt mar, aber nur um ju confatiren, daß seine Zeitgenoffen das Wort Gottes nur noch in den fcriftlichen Aufzeichnungen jener früheren Offenbarungen befaßen (5, 38). Tropbem mar es ein Jrrthum, wenn fie mahnten, burch ben Besit dieser Schriften bes messianischen Beils gewiß zu sein (5, 39 und dazu §. 208, a.) und beshalb nicht mehr zu Chrifto tommen wollten, um es erft von ihm zu erhalten (v. 40). Denn diese Schriften hatten ihre wesentliche Bedeutung gerade darin, daß sie oder Gott in ihnen (5, 37. 39) von Chrifto zeugten (§. 211, c.) und fo zu ihm hinwiesen. Wenn nämlich die Propheten selbst die Herrlichkeit des Logos geschaut (12, 41 und bazu §. 205, c.) und ihn reben gehört hatten, wie daraus erhellt, daß sie ihn nach der meffianischen Deutung bes Apostels (§. 205, b.) oft rebend einführen, so konnten sie aus perfönlicher Erfahrung von ihm zeugen?). Dieses Zeugniß hat aber seine Bebeutung nicht etwa ausschließlich für das Judenihum (Wgl. Köftlin, S. 133), sondern, wie die gablreichen Berweisungen auf baffelbe burd Jesum (Bgl. besonders 13, 18. 19 und dazu meinen johanneischen Lehrbegriff, S. 109) und den Apostel (§. 205, b.) zeigen, recht eigentlich für die christliche Gegenwart (Bgl. §. 102, a. 164, c.), sofern es fie jum Glauben führen konnte. Als ber lette biefer Propheten kommt bem Avostel, und zwar ausschließlich wegen seiner μαρτυρία (1, 19), ber Täufer in Betracht (§. 211, c.), ber auch eine Stimme Gottes gehört (1, 33) und eine Erscheinung gesehen hatte (1, 32. 34). Aber seine Bebeutung muß aufhören, nachbom das Licht selbst in die Welt gekommen mar (1, 7. 8. Bgl. 3, 29. 30). Er war eine Leuchte, welche bie Zeitgenoffen zur Erkenntniß der Wahrheit führen konnte (5, 35. Bgl. §. 209, a.) und Jesus läßt sein Zeugniß gelten, weil es denselben den Glauben und damit die Errettung vermitteln kann (v. 34). Aber er bedarf keines menschlichen Zeugnisses mehr, nachbem er vom Bater das Zeugniß seiner Werke empfangen hat (v. 36 und dazu §. 211, c.). Allerdings unterscheibet er von bem menschlichen Zeugnif bes Täufers noch bas Gotteszeugniß in ben Schriften (5, 37-39), bas boch auch nur von Propheten abgelegt war; aber nur weil ber göttliche Ursprung biefer allgemein anerkannt mar, die göttliche Sen-

<sup>2)</sup> Daß neben biesem Zeugniß nicht die Berheißung hervorgehoben wird, beweist nicht, daß es bei Johannes nur zu einer Accomodation an das Judenthum kommt (Köstlin, S. 134. Bgl. Reuß, II. S. 477), sondern hängt damit zusammen, daß das messianische heil wesentlich als die neue Gottesossenbarung in Christo gefatt wird (§. 208), zu deren Aufnahme es nach §. 211, c. hauptsächlich eines solchen Zeugnisses bedarf. Es versteht sich übrigens nach dem Gesagten von selbs, daß die Stelle 10, 8 nur auf die zeitgendssissen Bolkssührer und nicht auf die Propheten des A. T. bezogen werden kann (Bgl. auch Scholten, S. 149).

bung des Täufers aber nicht. Weil er irdischer Abkunft war, so kann er auch nur irdische Dinge reben (3,31) und wenn Jesus sein eigenes Zeugniß, soweit es diese betrifft, noch mit dem des Täufers zusammensfaßt (3, 11), so kann er, der vom Himmel gekommen, doch allein die himmlischen Dinge verkündigen (3, 12, 13, Bgl. v. 32, 33). Sben darum ist aber auch die Prophetie kein Christenthum mitten im Judensthum (Bgl. Köstlin, S. 53), sondern nur eine Vorbereitung auf dassselbe; erst die Erscheinung des Sohnes im Fleisch konnte materiell und formell die volle Gottesossendarung bringen. Abraham konnte sich wohl auf den Tag Christi freuen; aber gesehen hat er ihn erst (vom School aus, vgl. §. 38, a.), als der Wessias im Fleische ers

schien (8, 56).

b) Es ist burchaus irrig, wenn Köstlin, S. 135 behauptet, daß Johannes das mosaische Geset schlechthin verwerse. Da Moses als Prophet anerkannt wird im Sinne von not. a. (1, 46. 5, 46), so kann das Geset, das durch ihn gegeben (7, 19. 23. Bgl. 1, 17), nur zu der durch ihn vermittelten Gottesoffenbarung gehören und wenn die paaps schlechthin in ihrer unverbrücklichen Autorität anerkannt wird (10, 35), so gehört dazu auch der vosuoz, dessen Name ja ohneshin die ganze Schrift nur bezeichnen kann (10, 34. 15, 25. Bgl. 1, 46), wenn er als der grundlegende Hann (10, 34. 15, 25. Bgl. 1, 46), wenn er als der grundlegende Hann (10, 34. 15, 25. Bgl. 1, 46), wenn er als der grundlegende Hann (10, 34. 15, 25. Bgl. 1, 46), wenn er als der grundlegende Hebertretung rügt (7, 19). Er argumentirt von der Voraussetzung aus, daß die (vormosaische) Beschneidung wie die Sabbathseier gleiche Autorität haben (7, 22. 23), der betrachtet den Tempel als Gottes Haus (2, 16), zieht selbst zu den Festen nach Jerusalem herauf und schließt mit der Andetung in Geist und Wahrheit die Andetung in Jerusalem nur für die Zukunft aus (4, 21), nicht für die Gegenwart (4, 23). Für den Apostel freilich,

<sup>3)</sup> Rur von dieser Boraussetzung aus hat die Rechtsertigung seiner Sabbathsohervanz einen Sinn, sofern er dieselbe darauf stützt, daß schon die altheilige Beschneidungsordnung eine Ausnahme von der Sabbathruhe fordere. Wenn er 5, 17 die göttliche Sabbathruhe, deren Nachbild die menschliche sein sollte (Gen. 2, 3), nicht als jedes göttliche Wirken ausschließend gesaßt wissen will, so erklärt er hier nur das Gesetz aus der Schrift selbst heraus, wie §. 27, b., sosern er aus ihr das unablässige Wirken Gottes, auf welches er provocirt, als bekannt voraussetzt. Uedrigens vindicirt er an dieser Stelle nur sich kraft seines einzigartigen Berhältnisses zum Bater das Recht, zu thun, wie der Bater thut (Bgl. §. 201, d.).

<sup>4)</sup> Wenn er den Juden gegenüber, ex concessis argumentirend, von ihrem Gesetz redet (8, 17. 10, 34), oder den Jüngern gegenüber zeigt, daß eben das Gesetz, auf Grund dessen sie ihn angeblich hassen, ihren Haß als grundlosen verurtheile (15, 25), so folgt daraus nicht, daß er, der sich nach 4, 22 ganz als Jude weiß, mit diesem Gesetz nichts zu thun haben will. Allerdings proclamirt er für seine Jünger ein neues Gebot (13, 34 und dazu §. 214, a.), aber nicht als ob das Gebot der Liebe dem A. T. fremd wäre (Lgl. §. 28, b.), sondern weil die Liebe, die er fordert, die nach seinem Borbilde geübte volltommene Liebe ist (Lgl. §. 209, c.). Auch hier also ist das neue Gebot, das die vollendete Gottesossenbarung bringt, nur die volltommene Erfüllung des ATlichen (Lgl. §. 27).

ber übrigens die Hohepriesterwürde so hoch hält, daß er ihren Träger als (freilich unbewußtes) Organ göttlicher Weissagung betrachtet (11, 51), war nach dem Kalle des Tempels die Abrogation des ATlichen Gesetzes als göttlich gewollte entschieden (Bgl. S. 199, a.). Die Objectivität, mit welcher er von der Reinigung (2, 6), den Festen (5, 1. 7, 2), den Passah (2, 13. 6, 4. 11, 55) ber Juben rebet, zeigt deutlich, daß diese jübischen Gebräuche (Bgl. auch 19, 40. 42) in seinem Kreise keine Nachachtung mehr fanden; für ihn ist die Stunde bereits angebrochen, wo die Anbetung in Geist und Wahrheit die Anbetung in Jerusalem aufhebt (4, 21). Er kennt nur noch das Gebot, das in der evangelischen Botschaft selbst liegt und bas nun bereits ein altes geworben (I. 2, 7. 3, 11. II, 5) und er faßt dasselbe zusammen in die Gebote des Glaubens und der Bruderliebe (§. 214, a.) oder in die Forderung ber Liebe Gottes, welche alle seine Gebote erfüllen lehrt (§. 214, b.). Wenn er aber ber Gesetesoffenbarung durch Moses die Wittheilung ber Gnade und Wahrheit durch Christum gegenüberstellt (1, 17), so ist damit nicht jene als etwas unwahres ober ungöttliches bezeichnet (Bal. Röstlin, S. 54), sondern nur der forbernden Gesetsoffenbarung gegenüber die vollendete Offenbarung badurch charafterifirt, daß fie die Gnadengabe der vollen Wahrheit bringt. )

c) Wenn das Gesetz des A. T., das Gott als den Gerechten und Beiligen offenbart (Bgl. §. 208, d. Anmerk. 6. §. 209, c. Anmerk. 2), als Gottesoffenbarung anerkannt wird (not. b.), so ift auch in ihm bereits die Wahrheit tund gemacht, wenn auch der vorbereitenden Offenbarungsftufe gemäß erft theilweise. Daß es im Gejes eine solche Wahrheitsoffenbarung gab, erhellt daraus, daß Jesus auf bem Gebiete besselben solche vorfindet, welche die Wahrheit thun (3, 21. Bgl. §. 208, c.) und aus der Wahrheit sind, weil sie sich durch sie bestimmen laffen (18, 37. Bgl. §. 213, c.), und daß dies eine ber MTlichen analoge Gottesoffenbarung mar, erhellt haraus, baß die, welche bie Wahrheit thun, in Gott (3, 21) und aus Gott (8, 47) find gang wie bie, in welchen die ATliche Offenbarung wirksam geworden (§. 213, a. c.). Es wird sogar vorausgesett, die Juden hätten Gottes Kinder sein (8, 42. Bgl. §. 213, d.) und ihn lieben können (5, 42. Bgl. §. 214, b.), wenn sie die ATliche Gottesoffenbarung recht genüt hatten (v. 39), ja es hatte dies ber Fall sein muffen, wenn sie für die Gottesoffenbarung in Christo empfänglich sein wollten; benn nur die, welche die Wahrheit thun in Gott, kommen zum Licht

<sup>5)</sup> Außer dieser Stelle, die an den petrinischen Gebrauch des Wortes (§. 53) erinnert, kommt der Begriff der *xáols* wie in der Apocalypse (§. 188, b.) nur noch in dem stereotypen Segenswunsch des Briefeinganges (II, 3) vor.

e) Die Stelle 1, 17, welche der Gesetzesoffenbarung die Wahrheitsmittheilung durch Christum gegenüberstellt, kann also nicht die Absicht haben, jener den Wahrheitsgehalt abzusprechen, und wenn zwischen der theilweisen Wahrheit, die aber, weil auf göttlicher Offenbarung beruhend, doch keine Unwahrheit involvirt, und zwischen der vollen Wahrheit im Ausdruck nicht unterschieden wird, so liegt das an der §. 199, c. harafterisirten johanneischen Eigenthumlichkeit (Bgl. not. s. Anmerk. 1).

(3, 21), nur die, welche aus Gott und aus der Wahrheit find, hören Christi Wort und nehmen es an (8, 47. 18, 37), kommen also zum Glauben (Bgl. §. 211, d.). Auch das Gesetz ist demnach eine vor= bereitende Offenbarung wie die Prophetie (not. a.) und zwar nicht wie bei Baulus negativ, indem es zeigt, daß es ohne Christum kein Beil giebt (§. 100, c.), sonbern positiv, indem es bie innere Auftandlichteit wirkt, die allein für die Gottesoffenbarung in Christo empfänglich macht. Nur der kann das Göttliche in Christo erkennen, der den göttlichen Willen thun will (7, 17), und bas will nur recht, wer Gott lieb hat. Wenn die Liebe ju Gott, welche bas bauernde Recht= verhalten bes Menschen im Beilsprocesse bedingt, durch die Gottesoffenbarung in Christo selbst bewirft wird (g. 214, b.), so muß die Liebe ju Gott, welche jum ersten Erfennen Chrifti führt, in analoger Weise durch die vorbereitende Gottesoffenbarung gewirkt sein. In der That aber ist die Liebe zu Gott die Grundforderung des Gesetzes (Bal. &. 28, b.), und bei wem bas Gefet nicht wie bei Paulus (§. 100, b.) den Widerspruch des natürlichen Menschen aufgeregt hatte, ben mußte es ftets jum Streben nach ber Erfüllung bes ertannten Gotteswillens (7, 17) antreiben, wie es bei unferm Apostel gethan (§. 199, d.) und ihn so positiv für die Gottesoffenbarung in Christo porbereiten. 1)

d) Israel war die Stätte der Gottekoffenbarung, die in der Prophetie und im Gesetze gegeben und wie alle Gottekoffenbarung (1, 4. 9) durch den Logos vermittelt war (not. a.). Es ist darum das Eigenthumsvolk des Logos (1, 11), \*) oder die Heerbe Jehova's (Bgl. §. 51, a.), die er in die Hürde der ATlichen Theokratie eingeschlossen (10, 16) und diese selbst erscheint in der Parabel 8, 35 als das Hauswesen Gottes (§. 165, b.). Es ist demnach auch hier die heilsgeschichtliche Bedeutung Ikraels sestgehalten, für welche es durch seine Gottekoffenharung vordereitet ist. Weil das messianische Heil aus den Juden herkommt (Bgl. Apoc. 12, 1—5 und dazu §. 184, a.),

<sup>7)</sup> Auch bei Paulus (§. 126, d.) und Jacobus (§. 72, a.) fanden wir die Liebe zu Gott, sofern sie die Empfänglichseit für das heil sicher stellt, zur Bedingung der Erwählung gemacht, und daß das durch die vorbereitende Gottesoffenbarung gewedte religiös-sittliche Streben für das Empfangen der heilsbotschaft empfänglich macht, lehrt schon Petrus (Act. 10, 34. 35. Bgl. §. 49, b.). Indem Johannes aber die Wirfung der vorbereitenden Gottesoffenbarung mit denselben Ausdrücken bezeichnet, wie die der vollendeten in Christo, hebt er die wesentliche Berwandtschaft beider auß Stärtste hervor (Bgl. §. 199, a.), ohne damit der specifischen Bedeutung des in Christo gegebenen Heils irgend zu präsudciren, da er ja auch sonst Besen der Sache auf den verschiedensten Entwicklungsstusen mit demselben Ausdruck bezeichnet (§. 199, c.).

<sup>8)</sup> Wenn Israel τὰ ἴδια (οἱ ἴδιοι) bes Logos genannt wird, wie bie Apostel οἱ ἴδιοι bes Fleischgewordenen sind (13, 1), so liegt darin, daß er jenes wie diese (15, 16) erwählt hat, und da es zwischen dem Bater und dem Sohne kein getrenntes Eigenthum giebt (17, 10), so ist Israel auch hier das auserwählte Eigenthumsvolk Irbova's (§. 51).

barum besitt es die Gotteserkenntniß (4, 22 und bazu not. a.). Damit ber Messias bem Bolte Jeraels offenbart werbe, kommt Johannes ju ihm mit seiner Baffertaufe, ihm ben Weg zu bereiten (1, 31. Bal. v. 23). Jesus beschränkt ganz wie §. 31, d. seine irbische Wirksam-keit auf Jerael. Nach kurzer, ihm mehr abgenöthigter als gesuchter Wirksamkeit in Samarien wendet er sich sofort wieder seiner narpig (4, 44) ju, und als man ihm fagt, daß unter ben hellenen das Ber: langen erwacht sei, ihn zu feben (12, 22), sieht er barin die Stunde feiner Berherrlichung gekommen, die ihm burch ben Tod hindurch ju Theil werden soll (v. 23. 24). Seine irdische Wirksamkeit war nach göttlicher Bestimmung an Ikrael gebunden, erst nach seinem Tobe tonnte seine Verherrlichung unter ben Völkern beginnen, erst als ber erhöhte konnte er Alle zu sich zu ziehen suchen (v. 32). gegenwärtige Generation ber Israeliten hatte bas Wort Gottes nicht angeeignet (5, 38), wie alle Gottesoffenbarung angeeignet werben muß, wenn fie wirksam werben foll (8, 37. 15, 7 und bazu §. 212, b.). Darum hatte es in ihnen nicht die Liebe ju Gott gewirkt und fie gu Kindern Gottes gemacht (5, 42. 8, 42 und bazu not. c.). Sie waren wohl Abrahams Samen (8, 37), aber nicht echte Abrahamskinder im Sinne ber fittlichen Wefensähnlichkeit (8, 39), fie geborten nicht wahrhaft zu der Heerde Jehova's, die er dem meffianischen Oberhirten verliehen, waren nicht seine Schafe (10, 26), die er sofort als solche erkennt (v. 14. 27). Darum erkannten fie ihn nicht, als er kam feine Heerbe zu weiben (v. 14) und glaubten nicht (v. 26). Wohl gab es etliche unter ihnen, die Gott mahrhaft angehörten (17, 6. 9), weil die vorbereitende Gottesoffenbarung an ihnen ihren Zwed erreicht batte (not. c.), die als die Schafe Christi (10, 14) feine Stimme hörten (v. 3) und ihr folgten (v. 27), mährend sie die Stimme der falschen Boltsführer, die sie von ihm abwendig machen wollten (not. a. Anmerk. 2), nicht hörten (v. 8). Aber bas Eigenthumsvolk bes Logos im Großen und Gangen nahm ben in ber Welt erfchienenen nicht auf (1, 11). Diese weltgeschichtliche Thatsache, die bamals bereits tragisch conftatirt war, hat den Avostel innerlich losgelöft von seinem Bolte (§. 199, a.). Er spricht von den Juden (oi 'lovdatoi) nur noch als von den Repräsentanten des Unglaubens. Dagegen gebenkt er, daß Strahlen des Lichts, welches ber Logos von Anfang an allen Menschen gespendet (1, 4. 9) auch in die Beibenwelt gefallen und bort aufgenommen und wirksam geworden waren. In Folge bessen gab es hin und ber jerftreut, wie eine Diaspora bes mahren Gigenthumsvolkes, auch bort Gotteskinder (not. c.), die nur gesammelt (11, 52) und ber Leitung bes guten hirten unterstellt zu werben brauchten, bem fie ihren innersten Wesen nach als seine Schafe angehörten (10, 16). So handelte es sich zulet Christo gegenüber nicht um den Unterschied des Rubenthums ober Beibenthums, sondern barum, ob hier ober bort bie vorbereitende Gottesoffenbarung, die der Logos vermittelte, aufgenommen war und die innere Zuständlichkeit hergestellt hatte, welche für die vollendete Gottesoffenbarung empfänglich machte und welch sich an dem Gegensat des ποιείν την άληθειαν und des φαύλο ποάσσειν offenbarte (3, 20. 21).

## §. 216. Der Sieg über den Teufel.

Die gesammte Menscheit ist für das Heil bestimmt und bedarf besselben, weil sie unter der Herrschaft des Teufels steht.a.) Der Teufel ist der Urheber der Sünde, indem er, dessen Wesen die Mordslust und die Lüge ist, die Menschen zur Sünde verführt, um sie ins Berderben zu bringen. b) Diejenigen, welche sich der Einwirkung des Teufels ergeben und seine Kinder werden, sind für die Gottesoffensbarung in Christo unempfänglich und verfallen dem göttlichen Versstodungsgericht, das Jesus selbst durch seine Erscheinung vollzieht. c) Außerhalb dieses Kreises hat Christus die Macht des Teufels gebrochen, und seine Gläubigen besiegen ihn. d)

a) Wie die heilsgeschichtliche Erwählung Jöraels nicht aussschloß, daß der Logos auch in der Heibenwelt wirke (§. 215, d.), so ist überhaupt die ganze Menschenwelt') der Gegenstand der göttzlichen Liebe, welche sich in der Sendung des Sohnes offenbart hat (3, 16). Gott hat seinen Sohn an sie gesandt (3, 17. 10, 36. 17, 18. I. 4, 9), derselbe ist zu ihr gekommen (1, 9. 3, 19. 6, 14. 11, 27. 12, 46. 16, 28. 18, 37. Bgl. I. 4, 1. II, 7) und redet zu ihr (8, 26), um sie schließlich wieder zu verlassen (16, 28. Bgl. §. 203, c. Anmerk. 2). Die gesammte Menschheit ist also zum Heil bestimmt. Christus ist das Sühnmittel für die ganze Welt (I. 2, 2) und ihre Gewinnung bleibt das letze Ziel seines Gebetes (17, 21. 23.2) Bgl. 14, 31). Die gesammte Menschheit aber, auch die eingeschlossen, bei denen die

<sup>1)</sup> Der Begriff des κόσμος ift bei Johannes genau wie bei Baulus (§. 91, d.) ausgeprägt, mahrend fonft im urapoftolifden Lehrtropus fic außer ben Evangelien (g. 195, b.) nur Bebr. 11, 7. 38 ein Uebergang ju ber paulinifchen Faffung zeigt. Rur selten fieht & xoouog vom Universum (17, 5. 24. 21, 25) oder von der irbifden Welt (16, 21. I. 3, 17. Bgl. fonft yn: 3, 31. 12, 32. 17, 4), welche meift naher als δ κόσμος ούτος bezeichnet wird (9, 39, 11, 9, 12, 25, 13, 1, 18, 36). Den Uebergang gur Bezeichnung ber in biefer Welt befindlichen Menichen bilbet bie Formel εν τῷ κόσμφ είναι (1, 10. 9, 5. 13, 1. 16, 33. 17, 11. 13. I. 4, 3). Dieselbe tritt flar hervor, wo die große Maffe als folche & xóopog beißt (7, 4. 12, 19. 14, 27. 18, 20) und fo wird δ κόσμος endlich technischer Ausbruck für die gefammte Menichenwelt. Auf Grund biefes conftanten Sprachgebrauchs tann auch in ber Stelle I. 2, 15, fo febr fie an Jac. 4, 4 (§. 73, c.) erinnert, δ xόσμος nur die Menschenwelt sein, jumal v. 17 von ihrer Enedviela die Rede ift und δ ποιών το θέλημα του θεού ben Gegensat bilbet, mahrend v. 16 bie weltliche Gefinnung als το έν τῷ κόσμφ bezeichnet wirb. Doch ift hier allerbings nicht an die Summe aller einzelnen Menfchen, fonbern an die Menfchenwelt in ihrem gottwidrigen Buftande gebacht. Räheres vgl. §. 219, c.

<sup>2)</sup> Aeußerst gefünstelt behauptet Scholten, S. 88. 89, daß das hier gemeinte Erlennen und Glauben tein freiwilliges inneres, sondern ein erzwungenes sei, und beschrüntt 3, 16 auf die Beseligung der Empfänglichen, während doch ausdrücklich die Welt an sich als Object der göttlichen Liebe genannt ist (f. 0.).

vorbereitende Offenbarung ihren Zwed erreicht hat (§. 215, c.), bedarf bes Heiles, weil sie noch Sünde hat (1, 29. Bgl. I. 1, 8—10 und bazu §. 210, a.), sie bedarf bes Lichtes (8, 12. 9, 5. Bgl. 209, a.), bes Lebens (6, 33. 51), ber Errettung (3, 17. 4, 42. 12, 47. I. 4, 14). Der Grund bavon liegt barin, baß ber Teufel hier wie §. 26, a. bie gesammte Menscheit beherrscht (14, 30: δ άρχων του κόσμου). Diefer Zustand ber Dinge ist freilich tein an sich nothwendiger, es wird nur constatirt, daß er gegenwärtig vorhanden ift. Daber wird ber Teufel gern bezeichnet als δ άρχων του κόσμου τούτου (12, 31. 16, 11) und die Welt, fofern sie in ihrem gegenwärtigen Buftanbe sein Herrschaftsgebiet ist, heißt δ κόσμος ούτος (8, 23. 12, 31. I. 4, 17). Des Teufels Macht ist es also, von welcher ber Mensch beherrscht wird, wenn ihn die Sunde knechtet (8, 34). Daß aber biese Sundenknechtschaft die Folge seiner farkischen Geburt sei (Schmid I, S. 241. Frommann, S. 323), bavon sagt bie Stelle 3, 6 (Bgl. §. 207, b. Anmert. 2) nichts.

b) Der Teufel (διάβολος: 8, 44. 13, 2. I. 3, 8. 10, σατανάς: 13, 27, δ πονηρός: 17, 15. I. 2, 13. 14. 3, 12. 5, 18. 19) ift nicht ein ursprünglich boses Wesen im dualiftischen Sinne wie nach Hilgenfeld (S. 143. 177) noch Scholten (S. 92) annimmt. Wenn er von Anfang fündigt (I. 3, 8), so soll damit nach dem Context nur gesagt sein, daß er früher als die Menschen gefündigt hat und baber ber Urheber ihrer Gunben geworden ift, die als feine Werke bezeich net werben. Ebenfo fann er nur von Anfang Menschenmorber fein (8, 44), fofern er mit bem Menschenmorben ben Anfang gemacht bat, als feine Berführung (Bgl. Apoc. 12, 9 und dazu §. 186, a.) ben Menichen ben Tob brachte, welcher bie Folge ber Gunde ift (§. 210, a.). So hat er ben Cain jum Morbe verleitet (I. 3, 12) und bas Morben, bas man ihn noch immer anstiften sieht, ist sein Werk (8, 38. 41). Bon einem Fall bes Teufels ift nicht bie Rebe, wenn es 8, 44 heißt, baf er in der Wahrheit nicht stehe, sondern dies brudt nur aus, daß die Wahrheit nicht fein Lebenselement fei, durch bas er in feinem Reben und Thun fich bestimmen lasse. Wenn bies aber baburch begründet wird, daß keine Bahrhaftigkeit (Bgl. §. 208, c. Anmerk. 4) b. h. keine Liebe, kein Trieb gur Wahrheit in ihm fei, wie bei ben Juben, die Zesu gerade barum nicht glauben und ihn töbten wollen, weil er ihnen die Wahrheit fagt (8, 40. 45), so foll bamit sichtlich ein fittlicher Borwurf erhoben werden. Damit ift bann gegeben, daß feine Eigenthümlichkeit (rà l'dea), wonach er nur Lügen rebet (8, 44), keine ihm im metaphnischen Sinne eignende, sondern ein felbstverschuldeter fittlicher Habitus ift. Ob berfelbe aber von Anfang feiner Eriften an in ihm gewesen ober in einem bestimmten Moment burch seinen Sündenfall begründet sei, barüber fagt Johannes nichts, und seiner ganzen Eigenthumlichkeit lag es fern, barauf zu reflectiren. Der Ge bante an einen eigentlichen Dualismus wird aber ichon burch feinen ATlichen Monotheismus (5, 44. 17, 3) schlechthin ausgefchloffen.

c) Obwohl ber Teufel ber Weltherrscher ist, so hat er boch keineswegs auf alle Menschen ben gleichen Einfluß. Während bie Gottes

Inder (g. 215, c. d.) nur, sofern auch sie noch Sünde haben (not. a.) inter seinem Ginflusse stehen, sonft aber in ihrem tiefften Wefen durch Bott bestimmt werden, giebt es auch folche, die in ihrem ganzen Sein nich den Teufel sich bestimmen lassen. Wie Cain, bessen Werke bose varen, έχ τοῦ πονηφοῦ ην (I. 3, 12), so ist jeder έχ τοῦ διαβόλου, veffen Eigenthümlichkeit bas Sündethun ift (v. 8). Wie die Juden Leufelstinder sind (8, 44), weil sie in ihrer Mordluft (8, 37. 40) und hrer Lüge (8, 55) ober ihrem Haß gegen die Wahrheit (not. b.) dem Rörber und Lügner von Anfang wefensähnlich finb (8, 38. 41), fo enterscheiben fich überhaupt in ihrem Thun bie Gotteskinder von den Teufelskindern (I. 3, 10 und bazu &. 213, d.). Der Gegensatz biefer wiben Menschenklassen ift aber nicht ein ursprünglicher, metaphysisch zefetter (Hilgenfeld, S. 141); benn wie bas Ausgottsein die Folge iner geschichtlichen Einwirkung ber vorbereitenben Gottesoffenbarung ft (§. 215, c.), beren Ausbleiben burch bas Berhalten ber Juden gu dem Wort ber Offenbarung veranlaßt mar (5, 38. 39 und bazu 3. 215, d.), so ist die Teufelskindschaft die Folge einer geschichtlichen sinwirkung des Teufels, der sie sich hingegeben haben und die sie un für das Wort der Offenbarung unempfänglich macht (8, 47). Allerdings können fie nun sein Wort nicht anhören und barum nicht ur Erkenntniß (8, 43) und zum Glauben kommen (12, 39), weil sich in ihnen die Weissagung von bem göttlichen Verstockungsgericht Jefaj. 6, 9. 10) erfüllen mußte (v. 40).3) In Diefem Richttonnen vollzieht sich aber immer nur das Gottesgericht über ihr Nichtwollen 5, 40), beffen tabelnbe pfpchologische Motivirung burch ihren Mangel in Liebe zu Gott und ihren Ehrgeiz (v. 42. 44) teinen Ginn hat, venn es in einer substantiellen Beschaffenheit ihres Wefens begründet ft. Ja, Jesus selbst ist es, ber burch seine Erscheinung dieses Gottes= gericht vollzieht (9, 39).4) Wenn bie Bofesthuenben, weil sie ihrer Sünde nicht überführt sein wollen, das in die Welt gekommene Licht

<sup>3)</sup> Schon die Auffassung ihrer Unempfänglichkeit als eines Berstodungsgerichts ett die eigene Berschuldung voraus (Bgl. Marc. 4, 11. 12 und dazu §. 32, d.) und schließt die Annahme einer ursprünglichen Wesensverschiedenheit aus. Wenn es 12, 37. 38 heißt, daß sie nicht glaubten, da mit die Weissaung von dem Unglauben ves Bolls (Jesaj. 53, 1) erfüllt werde, so liegt darin allerdings, daß die Thatsache viese Unglaubens im göttlichen Rathschusse vorgesehen war und demnach eintreten nußte; aber gerade der Context der ganz analogen Stelle 15, 25 zeigt, daß darum voch ihr so geweissagter Hach unentschuldbare und darum selbstverschuldete Sünde ilieb (v. 22—24). Auch in dem Berrath des Judas mußte sich ein Gottesrathschluß vollziehen (13, 18. 17, 12) und dennoch blieb er ein Wert des Teufels (13, 2. 27), das Judas vollzog, well er sich selbst zum Organ des Teufels gemacht hatte (6, 70).

<sup>4) 3</sup>war hebt er auch hier wie in der synoptischen Ueberlieferung (§. 16, d.) 111fs Schärffte hervor, daß er nicht gekommen sei, das messianische Gericht zu halten (3, 17. 12, 47. Bgl. 8, 15). Aber in gewissem Sinne muß er doch auch dieses messinnische Wert schon während seines irdischen Lebens vollziehen, um sich als den zottgesandten Sohn d. h. als den Messias zu beweisen (§. 201, d.), wie er ja auch 11. 12. §. 32. d. das göttliche Berkockungsgericht vollzieht.

haffen und fliehen (Bgl. 7, 7), so ist bas ihr Gericht (3, 19. 20), weil bamit über sie entschieden ist, daß sie nicht zum Glauben und damit nicht zum heil gelangen können (v. 18). Wenn der Sohn das Leben mittheilt, wem er will (5, 21) und es nun im vollen Einklang mit bem göttlichen Willen (6, 40) benen allein mittheilt, bie auf seine Stimme hören und glauben (5, 24. 25), so hat er damit bie ihm verliehene Gerichtsvollmacht gebraucht (v. 27), indem er bie Unempfänglichen, die seine Stimme nicht hören, zum Ausschluß von Heile verurtheilt. Zulett ift es auch hier nur die göttliche Ordnung, nach welcher die Einfältigen, weil sie für das Licht empfänglich find, von ihm gur Ertenntniß geführt, die Beifen aber in ihrem unempfang: lichen Dünkel verstodt werben (Matth. 11, 25 und bazu §. 32, d), burch welche er die richterliche Entscheidung über das Schickfal ber Menschen bringt (9, 39). Wer ausbrücklich bevorwortet Jesus, das bieses bunkelhafte Sichabschließen gegen die heilbringende Erleuchtung selbstverschulbete Sunde ift und bleibt (v. 41) und ba er ja felbft nicht aufhört, sich um die ungläubigen Juden zu bemühen und ba ber Evangelist wiederholt hervorhebt, daß er doch immer auch viele von ihnen gewann (11, 45. 12, 11. 42), so ist klar, daß die in den Teufelskindern vorhandene Unempfänglichkeit zulett doch keine unüber: windliche ist und daher nicht metaphysisch begründet sein kann. Auch bei Paulus ist das göttliche Verstockungsgericht kein definitives und unabanderliches (§. 131, b.). Es tann auch ein Teufelstind aufhoren ein Teufelskind zu sein und so für das Beil empfänglich merben. Ein metaphysischer Wesensunterschied ber beiben Menschenklaffen ift aber schon durch die Bestimmung der ganzen Menschheit zum beile (not. a.) ausgeschloffen.

d) Wenn Gott burch die vorbereitende Offenbarung die Menschen zu seinen Kindern zu machen sucht (§. 215) und der Teusel durch seine Versührung zur Sünde (not. b.) zu Teuselskindern (not. c.), so geht schon durch die vorchristliche Zeit ein Kampf zwischen Gott und dem Teusel. Christus ist gekommen, diesen Kampf zum Siege him auszusühren, indem er die Werke des Teusels zerstört (I. 3, 8). Zwar scheint dieser Zweck nicht erreicht zu werden. Denn die West im Großen und Ganzen (Bgl. of ärdownol 3, 19, wie schon §. 36, c.) hat ihn nicht erkannt (1, 10. 17, 25), sosern sie der Herrschaft des

<sup>5)</sup> hierauf reducirt sich die gangbare Auffassung, wonach Jesu Erscheinung eine Krifis im Sinne einer Scheidung zwischen den beiden Menschenklassen bringt (Frommann, S. 660. Köstlin, S. 185. 186. Reuß, II, S. 499). Eine solche Scheidung tritt allerdings ein, indem die Gotteskinder das Heil, das er bringt, empsangen, während die Teuselskinder verstodt werden und des heils verlustig gehen. So wird ihre entgegengesette Zuständlichkeit offendar, indem sie sich dei der entscheidenden Krisis, welche die Erscheinung Christi bringt, entgegengesetzt zu derselben verhalten, und darum auch eine entgegengesetzte Wirtung von derselben ersahren. Aber darum bezeichnet \*Potocs bei Johannes doch nicht diese Scheidung, sondern kets nur die richterliche Entscheidung über das Schicksal der Menschen, wie auch Scholten, S. 126. Anmerk, anerkennt.

Teufels sich ergeben hat und ihn haßt, ber ihr ihre Sunde jum Bewußtsein bringt (7, 7 und bagu not. c.). Allein zunächst findet ber Weltherrscher in Jesu, ber allezeit aus Liebe seines Baters Willen thut (14, 31), teine Statte feiner Berricaft (v. 30), Jefus gehort ber von ihm beherrschten Welt schlechterbings nicht an (8, 28. 17, 14. 16). Damit ist ber Bann seiner Herrschaft burchbrochen (Bgl. &. 26, c.) und von biefem Ginen Buntte aus tann nun fein Berricaftsgebiet fcrittweise zuruderobert werben. Jesus bringt bas Licht und, obwohl bie Finsterniß, von ihrem Herrscher getrieben, in positiver Feindschaft sich entgegenstellt, um sein Werk zu vernichten (12, 35), so vermag sie boch nicht bas Licht zu überwältigen (1, 5), wird vielmehr von ihm fortgebends überwältigt (I. 2, 8 und bazu §. 209, a.). Jesus hat die sich ihm feindselig entgegenstellende Welt befiegt (16, 33), indem er trop all ihres Gegenstrebens eine Jungergemeinde gründete, die nicht mehr ber Welt als bem Berricaftsbereich bes Teufels angehört (15, 19. 17, 14. Bgl. §. 217, b.) und diefelbe vor bem Teufel und bem Berberben, bas er bringt, bewahrte (17, 12). Rur Einer ergiebt sich bem Teufel (6, 70) und, indem der Teufel biesem ben Gedanken des Verraths eingiebt (13, 2) und ihn zu seiner Ausführung veranlaßt (v. 27), kommt er, um Jesum im Tode zu vernichten (14, 30). Aber indem Jesus in freiem Liebesgehorsam bem Tobe entgegengeht (14, 31) und nun durch ben Tob jum Bater zurückkehrt (§. 203, c.), ist er als ber Gerechte erwiesen (16, 10) und der Teufel gerichtet, weil er den Gerechten in den Tod gebracht hat (v. 11). Mit ihm aber ist die Welt gerichtet, die unter der Herrschaft dieser widergöttlichen Macht verblieben ist (Bgl. not. c.) und er selbst wird nun so gewiß aus seinem Herrschaftsbereich hinaus= geworsen (b. h. befinitiv besiegt) werden, als der erhöhte Christus seine Wirksamkeit nun auf Alle ausdehnen kann, die unter seiner Herrschaft standen (12, 31. 32). Nicht als ob der Teufel jett schon aufgehört hätte, in der Welt zu herrschen. Die Welt in ihrem Gegenfat jur Jüngergemeinbe (14, 17. 19. 22. 15, 18. 19. 16, 8. 17, 9. 14-16. I. 2, 15-17. 3, 1. 13. 4, 5) b. h. soweit sie Welt ift und bleibt, bleibt sein Herrschaftsbereich, er ift und wirkt in ihr (I. 4, 4), wie Gott und Chriftus in ben Glaubigen (§. 212, c. 213, b.); fie ist gang und gar in seiner Gewalt (I. 5, 19). Aber es ist und bleibt auch inmitten ber Welt eine heilige Stätte, bie er nicht mehr anrühren tann, bas ift bie Gemeinschaft ber aus Gott geborenen, bie nicht wegen einer substantiellen Wesensbestimmtheit, sondern weil sie in Folge ber Geburt aus Gott (g. 213, c.) fich ftets bewahren, feinem Einfluß unzugänglich find (I. 5, 8). Zwar verfucht er es immer noch, fie zu verderben, aber Gott bewahrt fie auf Chrifti Fürbitte (17, 15) und fie felbst besiegen, start gemacht durch ihn ober fein Wort (§. 213, b.) ben Teufel (I. 2, 13. 14) und die mit ihm verbündete Welt (I. 4, 4. 5, 4. 5: vexav, gang wie in ber Apocalypse §. 188, d.). Mit ber weiteren Entwicklung biefer Gemeinde öffnet fich bie Berfpective auf bie endliche Bekehrung ber Welt (17, 21. 23), die wenigstens ber göttlichen Bestimmung nach (not. a.) eine unbegrenzte ift und somit

bie völlige Ueberwindung des Teufels in Aussicht stellt. Ganz wie in der Apocalppse ist die Geschichte des Messias und seiner Gemeinde eine Geschichte des Kampses zwischen Gott und dem Teusel (§. 186, b. c.), nur daß hier mehr auf die ersten Anfänge dieses Kampses zurückgeblickt wird, während dort besonders die letzte Entscheidung desselben in den Blick gesaßt ist (§. 186, d.).

## §. 217. Die Jüngergemeinde.

Die durch die vorbereitende Gottesoffenbarung empfänglich gemachten werden Christo von Gott gegeben, indem dieser sie zu ihm führt und ihn erkennen lehrt.a) So bildet sich der Kreis der ersten Jünger, die er erwählt und zu seinen Sendboten bestimmt, damit sie das von ihm begonnene Werk in weiterem Umfange fortführen. b) Er verheißt ihnen ein Wiedersehen nach seiner Auserstehung, das sie ihrer unzertrennlichen Bereinigung mit ihm dem Lebendigen und seiner beständigen Gnadengegenwart gewiß macht. c) Um aber ihr Werk ausrichten zu können, empfangen sie die Verheißung der Gebetserhörung sur alles, was sie in seinem Namen bitten und die Vollmacht der Sündenvergebung. d)

a) Diejenigen, an welchen die vorbereitende Gottesoffenbarung ihren Zweck erreicht hat (§. 215, c.) und welche darum wahrhaft Gott angehören (§. 215, d.), giebt Gott Christo (17, 6.9), damit er ihnen das ewige Leben gebe und sie vor dem Verderben bewahre (17, 2. 10, 28. 29. Vgl. 6, 39). Der Evangelist schildert in dem scheindar zufälligen Finden der ersten Jinger, wie Gott die empfänglichen Seelen Christo zuführt (1, 42. 44. 46); denn was Gott ihm giebt, das kommt zu ihm (6, 37), sieht den Sohn und glaubt an ihn (v. 40, vgl. mit v. 39). Dies ist aber nicht so zu denken, als ob Gott durch einen unwiderstehlichen inneren Tried in ihnen den Glauben erzeuge, da 6, 40 ihr Glauben ausdrücklich durch ihr Sehen psychologisch vermittelt gedacht ist. Allerdings kann Niemand zu ihm kommen, venn ihn nicht der Bater zieht (6, 44), aber dies Ziehen geschieht nach §. 211, c. durch das zur Genesis des Glaubens nothwendige wirkungskräftige Zeugniß, das der Vater dem Sohne giebt in der Schrift und

<sup>9)</sup> Auch der ältesten Ueberlieferung der Reben Jesu ist dieser Gesichtspunkt nicht fremd. Aber wenn dort mehr der Ranups wider die Dämonen als seine Organe in den Blid gesaßt wird (§. 26, c.), so tritt hier, wo Alles auf seine diesen Principien zurückgesührt wird (§. 199, c.), diese mehr äußerliche Seite jenes Rampses zurück, ohne daß man deshalb ein Recht hätte, mit Frommann, S. 329 dem Apostel den Dämonenglauben abzusprechen. Auch hier lehnt Jesus es ab, von einem Dämon besessen zu sein (8, 49. Lgl. Marc. 3, 22, 30), wie er beschuldigt wird (7, 20. 8, 48. 52. 10, 20, vgl. v. 21). Ebenso wenig sehlt dem Evangelium der allgemeine ATiche Engelglaube (20, 12. 1, 52. Lgl. 12, 29), wenn auch 5, 4 unzweiselbast ein unechter Ausat ist.

in ben Werken, und burch bas er die Menschen Christum erkennen lehrt als das, mas er ist. Als solch ein Lehren wird das Riehen des Baters 6, 45 ausdrücklich qualificirt. Aber ob er gleich nach ber Weissaung alle lehrt (Jesaj. 54, 13), so werden doch nur die, welche auf Grund ber in ihnen gewirkten Empfänglichkeit (17, 6. 9. 10, 27) folche Lehre hören und lernen, wirklich ju Chrifto gezogen und kommen zu ihm (6, 45). Wie Gott so die Seelen zu Chrifto führt, so löst er wieder bas Band ber außeren Gemeinschaft mit ihm, wenn ber eintretende Mangel an wirksamem Erfolg der in ihm gegebenen Gottesoffenbarung zeigt, daß sie innerlich ihm nicht mahrhaft angehört haben ober nicht in ihm geblieben sind (15, 2. Bgl. v. 5. 6 und dazu §. 212). Es kommt ber Zeitpunkt, wo auch äußerlich die von ihm sich scheiben (6, 66), von welchen Jesus nach §. 205, d. von Anfang an erkannt hat, daß sie in Wahrheit nicht an ihn glauben, ob sie gleich zu glauben scheinen (6, 64. Egl. I. 2, 19 und bazu §. 214, c.). Es handelt sich also, wie schon diese durch ein Gottesgericht (Bgl. I. 2, 19: ενα φανερωθώσιν) herbeigeführte Lösung bes einmal geknüpften Banbes zeigt, bei jenem gottlichen Geben nicht um eine gottliche Borherbestimmung, fraft welcher Gott Einzelne unwiderstehlich und unwiderruflich jum Beile führt, indem er in ihnen die Empfanglichkeit für den Glauben wirkt (Lgl. Röftlin, S. 156); benn die ganze Welt ift ja zum Beile bestimmt (g. 216, a.). Es handelt sich nur barum, baß aller Erfolg Jefu ein gottgegebener ift (3, 27. Bgl. 19, 11), weil er auf einer Gotteswirkung beruht, bie aber bie menschliche Empfänglichkeit nicht ausschließt, sonbern voraussett (Bgl. §. 32, d.)). Darum tröftet sich Jesus bei bem Ausbleiben bes Erfolges bamit, daß nicht jedem gegeben sei zu ihm zu kommen (6, 65), aber nicht um die Abfälligen von der Schuld freizusprechen, sondern nach dem Rusammenhange nur um zu constatiren, daß es an ihm und seinem Worte nicht liegt, wenn sie sich durch dasselbe zurückgestoßen glauben (6, 60).

b) Diejenigen, welche ber Bater bem Sohne gegeben (not. a.), sind nun sein Eigenthum (13, 1: of toloi), wie Jkrael das Eigenthumkvolf des Logos war (§. 215, d.). Wie dieses, sind sie erwählt (6, 70. 13, 18. 15, 16) und dadurch aus der Gesammtheit der Menschenwelt, der auch sie einst angehört haben (17, 6) entnommen, so daß sie ihr nun nicht mehr angehören (15, 19. Bgl. 17, 14. 16)<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Darum darf man freilich nicht mit Frommann, S. 242 sagen, daß Johannes das Problem von dem scheinbaren Widerspruch zwischen der Freiheit des Wenschen und seiner Abhängigkeit von Gott befriedigend gelöst habe. Es ist ihm dasselbe vielmehr, wie Reuß, II, S. 507 richtig bemerkt, noch gar nicht zum Bewühlsein gekommen. Seine Ausfassung des Heils als einer Gottesossendung (§. 208) involvirt eben auf all ihren Entwicklungsstusen ebenso eine Gottesthat, wie sie ein Annehmen seitens des Wenschen fordert.

<sup>2)</sup> Daß auch biefe Erwählung, wie jenes göttliche Geben (not. a.) kein unwiderrufliches ift, zeigt 6, 70. 13, 18, wonach auch Judas ein Erwählter, ein Jefu

Allerbings find alle Gläubigen ihm von Gott gegeben, und somit gilt dasselbe eigentlich von den paInrai im weiteren Sinne (§. 211, d.). Allein in unferm Evangelium find die Zwölf zugleich die Repräsentanten ber Gläubigen überhaupt (Bgl. 6, 67), ihre Eigenthumlichteit besteht nur barin, baß fie ber erfte Rreis berfelben find, baß burch fie bas von Chrifto gebrachte Beil sich in ber Welt geschichtlich weiter verwirklichen foll. Aus willenlosen Knechten, die ihrem Berrn folgen muffen. ohne zu wissen warum er befiehlt, hat Jesus sie allmählig zu seinen Freunden herangebildet, denen er den ganzen ihm kundgewordenen Rathschluß des Baters anvertraut hat (15, 15), nicht damit fie aufhören Sovloe zu sein, aber damit sie anfangen seine ansoroloe (13, 16) zu werden. Sie sollen sein Werk auf Erden fortsetzen. In biefem Behufe hat ihnen Jesus durch das Wort Gottes, das er verkundete, den Namen Gottes d. h. sein ganzes Wesen kund gethan (17, 6. 14) und wie er fie mahrend feines Erbenlebens in biejem Namen d. h. in der vollen Erkenntniß seines Wesens bewahrt bat (v. 12), so wird Gott selbst es ferner thun (v. 11). Er wird sie badurch nicht nur vor bem Teufel bewahren (v. 15), sondern fie auch meiben zu ihrem Berufe, wie er den Sohn geweiht hat (10, 36), in der Kraft feines Wortes, beffen Inhalt ja bie volle Gottesoffenbarung (aligeua) ist (17, 27), nachdem Jesus burch sein Opfer bafür gesorgt hat, baffie, weil von Sünden gereinigt, in den Stand ber wahren Gottgeweihtheit versett werden konnen (v. 19 und dazu §. 210, b.). Run tann fie Jesus aussenden an die Welt, wie der Bater ibn gesandt hat (17, 18, 20, 21). Durch ihr Wort foll die Welt zum Glauben ge führt werden (17, 20), indem an die Stelle seines Zeugnisses das Zeugnis berer tritt, die von Anfang an bei ihm gewesen sind (15, 27 und bazu &. 211, c. Bgl. &. 47, d.). Ihre Wirtsamkeit wird aber eine viel umfaffendere werden, als es die feine gewesen ift mahrend feines Erbenlebens. Sie werden ernoten, mas er gefat hat (4, 37. 38), ne werden größere Werke thun, als er gethan hat (14, 12). irbische Wirksamkeit war an Jerael gebunden (g. 215, d.). Erft wenn ber Tod diese Schranken gelöst hat, wird er wie das Samenkorn, bas in der Erbe verwest, viele Frucht schaffen (12, 24) und auf Alle seine Wirksamteit ausdehnen (v. 32. Bgl. §. 216, d.); erft nach seinem Tobe kann die Sammlung der zerstreuten Gotteskinder beginnen (11, 52 und dazu §. 210, b. Anmerk. 4)3). Beides kann natürlich nach seinem Tobe nur burch seine Junger geschehen, aber einen birecten

von Gott gegebener (17, 12) war (Bgl. §. 188, b.). An fich scheint das göttliche Geben eine freie Auswahl von Seiten Jesu auszuschließen. Aber bei der Einheit des Sohnes mit dem Bater (§. 202), wird jener keinen anderen erwählen als den der Bater ihm zusuhrt, wie er keinen von sich stößt, den der Bater ihm giebt (6, 37).

<sup>3)</sup> Wie übrigens Jesus mit seinem irbischen Wirken, das nichts anderes war als die Mittheilung der vollkommenen Gotteserkenntniß, den Bater verherrlicht hat (12, 28. 13, 31. 17, 4), so wird er auch mit der Fortsetzung seines Werkes durch die Jünger das Gleiche thun (15, 8. Bgl. 14, 13. 17, 1).

Auftrag zur Heibenmission enthalten bie Christusreben unseres Evangeliums so wenig wie bie ber ältesten Ueberlieferung (§. 34, a.).

c) Um die Junger gur Erfüllung ber ihnen gestellten Aufgabe (not. b.) ju befähigen, verheißt ihnen Jefus, baß fie ihn nach ber turzen schmerzvollen Trennung im Tode leibhaftig wiedersehen werben und er fie (16, 16-22. 14, 18. 19)4). Dieses sein Wieberericheinen. welches nur den gläubigen Jüngern, aber nicht der Welt zu Theil wird (14, 19. Bgl. Act. 10, 41 und bazu §. 43, c.) und sie seines aus bem Tode hervorgegangenen Lebens gewiß macht, wird auch in ihnen ein neues Leben hervorrufen (Bgl. 1 Petr. 1, 3 und dazu §. 58, a.), indem sie nun erst gang erkennen, daß er im Bater ift (Bgl. §. 202, c.) und sie in ihm, weil ihr neues Leben in ihm wurzelt (14, 19. 20 und bazu §. 212, a.). Diese Berheißung erfüllte sich nach seiner Auferstehung, als Jesus fraft der auf dem göttlichen Befehle beruhenden Vollmacht fein in den Tod gegebenes leibliches Leben (§. 207, c.) wieder an sich genommen hatte (10, 17. 18) b) und nun ben Jungern leibhaftig erfchien, um sie dieser seiner Leibhaftigkeit zu versichern. Zwar hatte er nicht mehr eine finnenfällige Leiblichkeit, ba, wie die Leiblichkeit der Auferstandenen nach allgemeiner MIlicher Lehre überhaupt, auch die seine nicht mehr an die Bedingungen ber irbischen Materialität gebunden war (20, 19. 26. Bgl. v. 17). Aber diefe sinnenfälligen Erweifungen waren σημεία (20, 30), welche sie beffen gewiß machen follten. bak er zu einem mahrhaften Leben (zu welchem nach ATlicher Anschauung auch eine Leiblichkeit gehört) erstanden war, wie es nach der Schrift (§. 205, b.) geschehen mußte, wenn er wirklich ber gottgesandte Sohn d. h. der Messias war (20, 9). Die Freude barüber konnte, einmal entzündet (20, 20), nie mehr von ihnen genommen werden. Nun konnten sie sich nie mehr verwaist fühlen (14, 18), weil die Vereinigung mit ihm, der als Auferstandener über die Schranken der Endlichkeit erhaben mar, feinem Wechsel und feiner Trennung mehr unterworfen sein konnte. Nun mochte die Stunde schlagen, da er wieder aufftieg und heimkehrte zu seinem Vater (6, 62. Vgl. §. 203, c.) (). Dann

<sup>4)</sup> Die geläufige Deutung dieser Stellen auf ein Kommen Christi im Geiste hat zur Consequenz die Ansicht Baurs, wonach das Johannesevangelium überhaupt teine Erscheinungen des Auferstandenen tennt, sondern nur ein Wiederkommen Christi im Geiste (S. 382—384). Bgl. dagegen meinen johanneischen Lehrbegriff, S. 273—279.

<sup>5)</sup> Daraus folgt natürlich nicht, daß Jesus nicht auch in der sonst üblichen NTlichen Weise als auserweckt (έγερθείς) bezeichnet werden kann, da er ja nur auf göttlichen Besehl sein Leben wieder an sich nimmt, und dies geschieht in der That 2, 22. 21, 14, welche Stellen deshalb Scholten, S. 170 für unecht erstären muß.

<sup>6)</sup> Die Stelle 20, 17 besagt nicht, daß er am Tage der Auferstehung aufstieg (Röstlin, S. 190. Baur, S. 381), wie auch Scholten, S. 174 anerkennt, sondern daß er so lange nur aufzusahren im Begriff war, als er noch auf Erden leibhaftig erschien. Seine Erscheinungen sind also hier nicht Erscheinungen des erhöhten Christus (wie §. 194, c.), sondern des Auferstandenen (21, 14), der, im Begriffe aufzusteigen,

war er wohl der Erde bleibend entrückt; aber wenn sie nur in der Liebe zu ihm festhielten an der neubegründeten Gemeinschaft mit ihm (§. 212, b.), dann mußte er sich immer wieder ihnen kundthun, wenn auch in anderer Weise als disher (14, 21). Es mußte sich die Bersheißung erfüllen, die Jesus schon nach der ältesten Ueberlieserung seiner Gemeinde hinterließ (Matth. 18, 20 und dazu §. 34, d. 28, 20 und dazu §. 194, a.), daß er und in ihm Gott selbst Wohnung machen werde dei ihnen (14, 23. Bgl. Apoc. 3, 20). So wissen nun die Gläusbigen, daß er trop seiner Erhöhung zum himmel in der Welt ist, gleich wie sie in der Welt sind (I. 4, 17) und also beständig bei ihnen bleibt.

d) Das Wiedererscheinen des Auferstandenen (not. c.) sollte nicht mehr ben früheren Bertehr mit Jesu herstellen, in welchem bie Junger mit all ihren Anliegen bittend zu ihm kamen und er ihnen gab ober boch fürbittend beim Bater vermittelte, mas fie bedurften. Un jenem Tage werben sie ihn nichts mehr bitten, sondern sich direct an ben Bater wenden, ber es ihnen geben wird an feiner Statt (16, 23). Bas fie aber nach seinem Abschiebe ju erbitten haben werben, das ist der Erfolg der ihnen aufgetragenen Arbeit (not. b.). Wie aller Erfolg der Arbeit Jesu eine gottliche Gabe war (not. a.i, die Jesus wie alle feine Werke von Gott erbeten hat (§. 202, b.), jo muffen auch sie, die als seine echten Jünger sein Werk zur Berherrlichung bes Baters fortjegen (15, 8), allen Erfolg von Gott erbitten (v. 7). Damit erbitten sie aber nur, mas Jesus, so lange er noch auf Erben mar, sich erbat und mas er, indem er sie mit der Fortsetzung seines Werkes beauftragt, fernerhin erbeten haben will, fie bitten also fortan in seinem Namen b. h. in seinem Auftrage, an jeiner Statt (15, 16. 14, 13. 14). Natürlich aber kann dies Gebet in seinem Namen erst beginnen, wenn sein irbisches Wirken ein Ende hat (16, 24). Wenn nun Jefus diefem Gebet ftets volle Erhörung verheißt, sei es daß Gott sie direct gemährt (15, 16), sei es daß er sie vermittelt (14, 13. 14), so erklärt sich bas natürlich baraus, daß fie nur in feinem Auftrage und an feiner Statt bitten, ber ber Erhörung seiner Gebete stets unmittelbar gewiß mar (11, 42) und daß sie so nur bitten können, wenn sie glauben an ihn (14, 12, 13). Es ift bies Bebet bas specifische Züngergebet, in welchem es sich um bas Fruchtschaffen in ber Fortsetzung bes Wertes Jesu hanbelt. 9 Ga

noch auf ber Erbe weilt, um burch seine Erscheinungen sein Wert an ben Jungern zu vollenden. Erst wenn er nicht mehr erscheint in diesem Sinne, ift er aufgefahren und seine irdische Wirksamkeit gang abgeschlossen.

<sup>7)</sup> Bei der vollkommenen inneren Gemeinschaft der Gläubigen mit Chrifto (§. 212) scheint es freilich dieser Berheißung seiner Gnadengegenwart und seines Beistandes nicht zu bedürsen. Wir haben auch hier eine treue Erinnerung an Worte Jesu, die in dem specisisch-johanneischen Gedankenkreise etwas fremdartig dastehen (§. 198, d.), wenn sie auch nicht unvereindar mit ihm sind. Auch Jesus bedarf tros seines vollen Einsseins mit dem Bater (§. 202) des göttlichen Beistandes (§. 204, d.).

<sup>8)</sup> In diefem Sinne erinnert biefe Berheifjung an die Berheifjung der Gebetserhorung für die im Bekenntnif feines namens versammelte Gemeinde in der

kommt aber bei biefer Fortsetzung nicht nur barauf an, bag neue Gläubige gewonnen werben (17, 20), sonbern auch barauf, baß fie im Glauben erhalten werden. Da nun auch bei den Gläubigen immer noch Sunden vorfommen, die ben Beilsbesit berfelben zu vernichten broben (§. 214, c.), so giebt es feinen höheren Gegenstand der Bitte als die Umtehr und Bergebung für ben fünbigenden Bruber, burch bie ihm das Leben vermittelt wird (I. 5, 16. Bgl. Jac. 5, 15 und dazu §. 72, d.). Diebei kommt es aber barauf an zu miffen, ob eine folche Bitte noch guläffig ober ob die Tobfunde begangen ift, die teine hoffnung auf Bergeltung mehr übrig läßt (I. 5, 16 und bazu §. 214, c.). Zu Diesem Behufe hat der auferstandene Christus ben Aposteln von seinem heiligen Geiste (Bgl. §. 207, d.) mitgetheilt (20, 22), damit sie zu unterscheiben wissen zwischen läßlichen und Lobsunden und banach die Bergebung aussprechen ober verweigern können (v. 23). Jesus nach ber ältesten Ueberlieferung der Jüngergemeinde im weiteren Sinne die Bollmacht der Absolution ertheilte (§. 34, c.), so wird beren Ausübung hier an bie von ihm ausgesandten Apostel (v. 21) gebunden (wie Matth. 16, 19 fogar an Betrus speciell, vgl. §. 47, c.), offenbar in dem Sinne, daß ihre Entscheidung über den Unterschied von läßlichen und Tobsünden maßgebend bafür bleibt.

alteften Ueberlieferung (g. 34, d.). Wenn bort überhaupt bem Gebet bes Glaubens (§. 28, b.) b. h. bes zuverfichtlichen Gottvertrauens (§. 32, c.) die Erhörung verbeißen wird, so hat die Gemeinde auch bei Johannes diese Buverficht ju Gott (I. 3, 21). Wenn biefelbe bier an ben Behorfam gegen Gottes Gebote gebunden erfceint (r. 22 und bazu &. 214, d. Bgl. 9, 31), fo erhellt aus bem Zusammenhange mit v. 19, bag biefer nur als Beichen, daß fie in ber Gemeinschaft mit Gott (§. 213, b.), alfo im Stande ber Jungerichaft geblieben find, in Betracht tommt, wie auch bei ben Synoptitern nur die Reichsgenoffen (b. h. bie echten Junger) jene Berbeigung empfangen. In ber Stelle I. 5, 14. 15 erfcheint Diefe Buverficht baran gefnübft, bag man bem Willen Gottes gemäß bittet, was wieber auf bas Gebet ber Reichsgenoffen hinaustommt, fofern beren ganges Streben auf die Berwirklichung bes göttlichen Willens gerichtet ift (g. 29, a.). Weber bas erhörliche Gebet überhaubt. noch bas Gebet im Ramen Beju ift aber bedingt gedacht burch bie Beiftesmittheilung; benn auch 16, 26. 27 ift nicht bas Gebet im Ramen Jeju als foldes, fondern feine Unmittelbarteit und Buverfichtlichfeit an bas Bewußtfein ber gottlichen Liebe gefnupft, welches auch hier die Folge ber neuen Gottesoffenbarung ift (§. 208, d. Bgl. §. 23, b.) und welches, wenn man 16, 25 auf die Beiftesmittheilung bezieht, burch biefe nur insofern vermittelt ift, als fie die in Chrifto gegebene Gottesoffenbarung fortsett und vollenbet (Bgl. §. 218).

# Sechstes Capitel. Die Heilsvollendung.

# §. 218. Der Paraflet.

Wenn Christus sein Werk auf Erben vollendet hat, sendet der Bater als seinen Stellvertreter den Gläubigen den heiligen Geist, um sein Werk an ihnen fortzusehen. a) Als der Paraklet ist der Geist in den Christusreden des Evangeliums persönlich gedacht, während im johanneischen Lehrtropus diese Vorstellung noch nicht angeeignet ist. b) Seine Aufgabe ist, die in Christo gegebene Gottesoffenbarung den Gläubigen zu erhalten und immer mehr anzueignen. c) Der Welt kann er nur mittelbar durch die Gläubigen die Wahrheit bezeugen und sie dadurch von der Sünde ihres Unglaubens überführen. d)

a) Bon seinem Hingange jum Bater (16, 7) und seiner bamit gegebenen himmlischen Verherrlichung (7, 39) macht ber Apostel wie Jefus selbst die Sendung bes Geistes abhängig und zwar nicht weil während des irdischen Lebens Jesu die Selbstthätigkeit der Junger noch niebergehalten (Reander, S. 891) ober ber Beift noch an feine menfoliche Persönlichkeit gebunden war (Frommann, S. 465. 466. Baur, S. 384. 385), sondern weil erst mit seiner befinitiven Heinkehr um Bater sein irdisches Lebenswert abgeschlossen (Bgl. §. 217, c. Anmert. 6) und bamit Raum gemacht mar für die neue Epoche der Beilsgeschichte, welche mit ber Sendung bes Geistes beginnt. Es erhellt baraus, daß mit ber Anhauchung der Apostel durch ben ihnen erscheinenden Auferstandenen (20, 22) nicht die verheißene Geistessendung gemeint fein tann, wie Röftlin, S. 206 behauptet, auch nicht ber Beginn berfelben (Schmib, I. S. 201). Denn als Jesus noch auf Erben erfchien, war er eben noch nicht heimgegangen zu feinem Bater (20, 17), auch verheißt er nirgend, daß er den Geift unmittelbar mittheilen werbe, sondern baß er ihn senden werde (16, 7) vom Bater her (15, 26), was nach 14, 26 nur so verftanben werden tann, daß ber Bater ihn auf feine Bitte senden wird (14, 16), so daß sie nur mittelbar die Salbung von Christo her haben (1. 2, 20. 27). Auch empfangen die Jünger die Anhauchung (20, 22) nicht als Bertreter ber Gläubigen überhaupt (Bgl. §. 217, b.), sonbern speciell als seine Gesanbten (v. 21), wäh: rend die Beistesmittheilung nicht an einen besonderen Beruf, sondern nur an den Glauben (7, 39) und die Bemährung der Jungerschaft (14, 15. 16. I. 3, 24. 4, 13 und dazu §. 213, b.) geknüpft erscheint und daher nicht blog den Aposteln zu Theil wird, wie beutlich aus 15, 26. 27 erhellt. ') Ebensowenig wird übrigens die Beistesmittheilung,

<sup>1)</sup> Schon der fehlende Artitel zeigt, daß ben Aposteln 20, 22 nicht der Beift im solennen Sinne, sondern vom beiligen Beifte Chrifti mitgetheilt wird und graar nach

wie sonst in der apostolischen Predigt (§. 46, d. 116. 173, c.), ausdrücklich an die Taufe geknüpft, von welcher 3, 5 nicht die Rede ist. Es wird eben nur darauf restectirt, daß nach dem Hingange Christi der Bater den Geist sendet an Christi Statt (14, 26). Der Geist soll das von Christo während seines irdischen Lebens an den Gläubigen begonnene Werk sortsesen als sein Stellvertreter, der aber nicht mehr durch einen neuen ersetz zu werden braucht, weil er dis in Swigkeit dei den Jüngern bleibt (14, 16. 17. Bgl. I. 2, 27). Mit der Sendung des Geistes beginnt die abschließende Epoche der Heils-

geschichte.

b) Als der Stellvertreter Christi (not. a.) ist der Geist in den Christusreden des Evangeliums durchweg persönlich gedacht wie Christus selbst. Er ist ber andere Anwalt und Schuppatron (παράжаптос, advocatus), den Gott nach Christi Heimgange (ber auch I. 2, 1 παράκλητος heißt, vgl. §. 210, b.) den Gläubigen als bleisbenden Beiftand giebt (14, 16) oder sendet (v. 26), wie er der Welt ven Sohn gegeben und gesandt hat (3, 16. 17). Derselbe geht vom Bater aus (15, 26) und kommt zu ihnen (16, 7. 13), wie der Sohn (16, 28); er wird aufgenommen (14, 17) wie Christus (13, 20), und ift in ihnen (14, 17) wie Chriftus in ihnen ift (Bgl. &. 212, c.). Er verkündigt (16, 14. 15), zeugt (15, 26) und lehrt (14, 26) wie ber Sohn, ja es beruht fein Lehren auf einem Boren und Empfangen (16, 13. 14) wie das Reden Christi (§. 204, c.). Er steht daher überall in einer gleichen Abhängigkeit vom Bater wie ber Sohn und ift nicht biesem subordinirt, wie Köstlin, S. 110 annimmt. Was er hört, hört er wie Chriftus vom Bater (16, 13) und das Gehörte ist Christi Eigenthum nur (v. 14), sofern bem Sohn und bem Bater alles Eigenthum gemeinsam ift (v. 15). Daß er kommt von Christo zu zeugen (15, 26) und ihn zu verherrlichen (16, 14), liegt an bem Zwecke seiner Sendung, zeugt aber von keiner Unterordnung unter ihn. Jesus spricht nur von ihm als von dem ihm völlig gleichstehen: ben Fortsetzer seines Werkes an ben Gläubigen. Aber damit ist über ein ewiges Sein bes Beiftes beim Bater ober gar über fein immanentes Berhältniß zum Bater und zum Sohne nichts ausgesagt. Eine ontologische Trinität mag man baraus mit logischer Consequenz ableiten, aber man foll fie nicht aus ben Chriftusreben herausbeuten wollen, die überall nur von der heilsgeschichtlichen Sendung und Wirksamkeit bes Geiftes reben. Wenn aber Reuß es so barftellt, als ob in der Lehre von dem versönlichen Paraklet sich die Borstellung von ber Gemeinschaft Christi mit den Gläubigen allmählig hypostasirt und diese mehr speculative Betrachtungsweise nur noch nicht ganz die volksthümliche übermunden habe (II, S. 528—533), so übersieht er, daß

<sup>§. 217,</sup> d. für einen ganz speciellen Zwed. Doch muß zugestanden werden, daß diese specielle Geistesausrüftung so wenig mit dem sonstigen johanneischen Borstellungstreise ausdrücklich vermittelt ist, wie das Herabtommen des Geistes auf Christum selbst in der Tause (§. 207, d.) und darum um so gewisser zu den treuen Erinnerungen des Evangelisten gehört (Bgl. §. 198, d.).

bie Vorstellung von dem Geiste als dem versönlichen Stellvertreter Chrifti gerade ausschlie flich ben Chriftusreben eignet. Dem Apostel felbst ift ber Geift bas Salbol (Bgl. Erob. 29, 7), womit bas priefter: liche Bolt (§. 52, b. 184, c.) gur vollen Gottangehörigkeit (Bgl. ben άγιασμός πνεύματος: §. 52, a.) geweiht ift (I. 2, 20. 27). 3) Gan; wie bei Baulus (§. 116, b.) und im hebraerbriefe (§. 173, c.) ift ber Geift als eine Gottestraft gebacht, von welcher Gott maßweise austheilt (3, 34. I. 4, 13. Bgl. 1, 33. 7, 39. I. 3, 24), als ber Geift, ber aus Gott stammt und nicht persönlich, sondern nur als der Geift ber von ihm inspirirten Personen rebet (I. 4, 1. 2. Bgl. §. 213, c.). Wir haben also auch hier den Fall, daß eine in den Chriftusreden überlieferte Vorstellungsweise nicht soweit von dem Apostel afsimilirt ift, daß sie für seine eigenthumliche Lehrweise maggebend geworben (§. 198, d.). Nicht aus ber Speculation, sonbern aus ber Erinnerung an die Verheißung seines Meisters bat der Evangelist die Paratletporstellung überkommen. Wenn er aber auch ben persönlichen Charatter berselben nicht festgehalten hat, so hat er doch die mit ihm gegebene Firirung berfelben auf bie beilsgeschichtliche Bollenbungszeit in so ausgeprägter Beise auf ben ben Gläubigen verliehenen Geift übertragen (7, 39), daß es klingt, als sei berselbe vorher überall noch nicht bagewesen. Dem entsprechend hat der Apostel auch nirgends die vorbereitende Gottesoffenbarung auf ben Geift gurudgeführt, wie boch fonst geschieht (§. 63, a. 164, d. 177, b.), und die Geistesmittheilung an Christum nach §. 207, d. nur traditionell mit aufgenommen.
c) Der Geist ist ber Stellvertreter Christi (not. a.), weil er

ber Geist ber Wahrheit ist (14, 17. 15, 26. 16, 13. I. 4, 6) b. h. weil ihm die volle Gotteserkenntniß eignet (§. 208, c.) ober weil er die Wahrheit selbst d. h. die volle Gottesoffenbarung ift (I. 5, 6), wie Christus es war (14, 6). Er kann also nur die Aufgabe gaben, die in Chrifto erschienene Gottesoffenbarung den Glaubigen fernerhin zu vermitteln. Er erinnert bie Jünger an Alles, was Jesus gesagt hat (14, 26), namentlich an bas, mas sie erst später vollkommen verstehen konnten (2, 22 und bazu §. 198, c.) und da bas Bleiben in Christo und bamit die Wirkung der in ihm erschiene nen Gottesoffenbarung von dem Bewahren der Worte Christi abhängt (§. 212, b.), so ist burch ben Geift erft ber Bestand bes in ihm gegebenen Beils gesichert. Auch nach I. 2, 27 ift es bas zoroua, welches durch seine Belehrung, sofern es immer aufs Reue Chriftum als die vollkommene Gottesoffenbarung erkennen lehrt, unfer Bleiben in ihm vermittelt (§. 212, d.). Aber ber Geift foll bas Werk Chrifti in den Gläubigen nicht nur erhalten, er foll es auch fortführen und vollenden. Bieles hat Jesus ihnen nur in bilblicher Hulle gesagt, im Beifte wird er ihnen ohne Bilb und Sulle von feinem Bater verkündigen (16, 25), was sie erst vollkommen der Liebe Gottes gewiß

<sup>3)</sup> Wenn auch bem Salböl eine belehrende Thatigkeit zugeschrieben wird, jo ift das ebenso bloße Personisication, wie wenn I. 5, 6. 7 neben dem Baffer und dem Blute auch der Geist als zeugend (ro peapropouv) gedacht wird.

macht (v. 27 und dazu §. 217, d. Anmert. 8). Was in ben Christusreben der synoptischen Evangelien noch in bilblicher Gulle von ber Baterichaft Gottes verfündigt mar (§. 23), verfündigt jest ber Apostel auf Grund ber Geistesmittheilung ohne Bilb und Bulle als die vollendete Liebesoffenbarung Gottes (§. 208, d.). Bieles hat ihnen Jefus überhaupt noch nicht sagen können, weil sie es noch nicht zu tragen vermochten (16, 12), ber Beift aber wird fie Alles lehren (14, 26), wird ihr Wegführer in der ganzen Wahrheit sein (16, 13), so daß fie nun Alles miffen (I. 2, 20), mas zur vollen Wahrheit, b. h. zur vollen Gottesoffenbarung gehört (v. 21) und keines Lehrers mehr bebürfen (v. 27). Nicht als ob daburch das Werk Christi zu einem unpolltommenen herabgesett mare. Alles Berkundigen bes Geiftes wird nur dazu beitragen, ihn zu verherrlichen, indem es ihn immer vollkommener erkennen lehrt (16, 14) und baburch klar wird, daß in ihm bereits die volle Gottesoffenbarung gewesen ist (v. 15 und bazu §. 202, b.) und Alles, mas ber Geift verkundigt, nur aus dem Seinigen genommen ift (v. 14. 15). Die neue mit der Sendung des Beiftes beginnende Epoche ber Seilsgeschichte (not. a.) bringt feine Bervolltommnung ber in Chrifto gegebenen Gottesoffenbarung, fonbern nur eine vollere Aneignung berfelben. Rirgends ist ber Geift, wie ausschließlich bei Baulus (§. 116, c.), als bas Princip bes neuen fittlichen Lebens gebacht, ba nach ber Grundanschauung bes Apostels (§. 199, d.) die durch ihn vermittelte vollkommene Gotteserkenntnig von felbst das neue sittliche Leben wirkt (§. 208, b.) 3). Ift der Geist nur ber Fortführer bes Wertes Chrifti, fo muß auch feine gange Wirkfamkeit als Erhaltung und Vollendung der in ihm gegebenen Gottesoffenbarung gefaßt merben, baber ausschließlich eine offenbarenbe fein. Gine folche übt er endlich auch, wenn er, wie in ber Apocalppse (§. 189. Bgl. §. 45, b. 62, c. 197, d.), ale Bermittler ber Beiffaaung im engeren Sinne (16, 13: rà korouera arayyedei buir) gefaßt wird.

<sup>3)</sup> So erklart sich, woher der 3, 5 berichtete Ausjpruch Jesu, der auf die meffianische Beiftesausgießung binweift (1, 38) und Diefelbe als ben Ausgang ber fittlichen Reugeburt bentt, gar nicht weiter angeeignet und verwerthet ift (g. 198, d. Bgl. g. 218, c. Anmert. 5) und woher bie Beiftesmittheilung nicht ber Grund, jondern die Folge bes Bleibens Gottes in uns ift (g. 213, b.). Die volle Freude ber Blaubigen ift nicht wie bei Paulus (g. 114, d.) eine Beifteswirtung, fondern eine Folge ihres Bleibens in Chrifto (15, 11) und ber apoftolifchen Predigt, Die baffelbe vermittelt (I. 1, 4. II, 12. Bgl. g. 212, b.), ber Erfahrung ber eigenen Bebetserhörung (16, 24) und ber Fürbitte Chrifti (17, 18); und mahrend ber icheibenbe Meifter ben Jungern ben Beift erft verheißt (14, 26), hinterlagt er ihnen feinen Frieden unmittelbar (14, 27. 16, 33. Anders fteht elonvy im Sinne bes jubifden Bludwuniches: 20, 19. 21. 26. II, 3. III, 15. Bgl. g. 114, c.). Wenn ber Beift 6, 63 der lebenschaffende ift, fo ift dies Leben im specifisch-johanneischen Sinne das Leben ber mabren Gottesertenntnik (f. 208, b.) und ift bort and nicht von bem Baratlet, fondern von dem geiftigen Wefen feiner lebenfcaffenden Borte (8, 209, d.) Die Rebe.

d) Da bas Kommen bes Geistes burch ben Glauben bebingt ift (not. a.), so hat berselbe unmittelbar gar feine Beziehung zu ber (ungläubigen) Welt (Bgl. §. 216, d.). Wollte Gott ihr felbit ben Geift senden, so tan'n sie ihn gar nicht aufnehmen (14, 17), ba ja bie Thatsache, daß sie Christum nicht aufgenommen hat, ihre Unempfänglichkeit für die Gottesoffenbarung conftatirt. Sat fie Chriftum nicht schauen und erkennen gelernt als bas, mas er ift, so wird fie ben Beist noch viel weniger schauen und erkennen können als den Geist der Wahrheit, der das Organ der Gottesoffenbarung ist, mäh: rend er von den Gläubigen erkannt wird, weil er, sofern er in ihnen bie nothwendige Empfänglichkeit findet, bei ihnen und in ihnen bleibt, fo daß fie die unmittelbare Erfahrung von feinem Dafein machen (Jewperv) und in Folge bessen die anschauende (§. 208, b.) Erfennt niß von ihm gewinnen können (14, 17). Wenn nun doch bavon die Rede ift, daß der Geist die Welt davon überführt, daß ihr Unglande Sunde ift, weil Chriftus burch seinen Beimgang jum Bater als ber Gerechte erwiesen und somit ihr Herrscher gerichtet ist (16, 8-11 und dazu §. 216, d.), wie Jesus in seinem Erbenleben die Welt ihrer Sunde überführt hat (3, 20. 7, 7), so kann dies nur mittelbar geschehen, indem der Geift in den Gläubigen (1. 4, 2) und burch fie zeugt. Ausbrüdlich fagt Jefus, bag in Folge ber Geiftesmittheilung (7, 39) Ströme lebendigen Waffers von den Gläubigen ausgeben werden (v. 38), daß durch sie eine lebenschaffende Verkundigung geübt werben wird, wie er sie geübt hat (§. 209, d.). Diese lebenschaffende Berkundigung ift also keineswegs ein Prarogativ ber Apostel, wie 30: hannes, abgesehen von ber für einen speciellen Zwed bestimmten Anhauchung (20, 22. 23 und dazu §. 217, d.), auch sonst wie das ge-sammte N. T. von einer besonderen apostolischen Inspiration nichts weiß. Bielmehr wird das Zeugniß, das der Paraklet durch die Gläubigen (zu benen natürlich auch die Apostel gehören) ableat (15, 26), noch ausbrücklich unterschieden von dem Zeugniß der Augenzeugen (15, 27). Wenn der Geift, der die Wahrheit ist (not. c.), auch als der erfte Reuge jett seinerseits durch die Gläubigen (Bgl. I. 5, 9: ή μαρτυρία των ανθοώπων) die Gottessohnschaft Christi bezeugt (I. 5, 6, vgl. v. 5), wie ihr einft Chriftus burch feine Selbstdarftellung in Bort und Werk (§. 209, c. d.) Zeugniß gegeben hat (§. 211, c.), so mut boch das Zeugniß des Wassers und des Blutes hinzutreten (v. 7. 8) b. h. das Zeugniß berer, die das Taufwunder (1, 34) und das Rreuzeswunder (19, 35) selbst gesehen haben, damit nicht nur bas göttliche Wesen des Sohnes, sondern auch die Erscheinung beffelben im Fleische nach ihrem ganzen Umfange (§. 207, b.) als geschichtliche

<sup>4)</sup> Die einzige Berheißung des Geistes in der synoptischen Ueberlieferung bezieht sich speciell auf die Berufsthätigkeit der Apostel (§. 24, c.), wie hier die Anhauchung 20, 22. 23. Dagegen ist die Wirksamkeit des Geistes dei der Berkündigung des Evangeliums auch §. 47, d. 62, c. nicht an den Kreis der Apostel gebunden, selbst bei Paulus (§. 127, d. 8gl. §. 128, c.) nur in einem Sinne, der die Inspiration Anderer (§. 133) nicht ausschließt.

Thatsache bezeugt werbe (I. 5, 6). Giebt es freilich erst solche, bie burch bas Wort der Apostel gläubig geworden sind (17, 20), so hört dieser Unterschied auf. Sie haben im Glauben das Augenzeugniß der Apostel aufgenommen und geben es weiter, wie sie es überkommen haben; es wird in ihnen, verbunden mit dem Zeugniß des Geistes, zu dem Bekenntniß, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen sei (I. 4, 2). So können alle Gläubigen Mitarbeiter im Dienste der Wahrheit werden (III, 8).

#### §. 219. Die Gemeinschaft der Glaubigen.

Die Gemeinschaft ber Gläubigen bilbet ihrem tiefsten Wesen nach eine Lebenseinheit kraft ihrer Gemeinschaft mit Gott und Christo. a) In ihr realisirt sich das Wesen der Liebe als christliche Bruderliebe, ohne darin erschöpft zu sein. b) Sie wird von dem Hasse der Welt mit ihrer Todseindschaft und von ihrer Sünde und Lüge mit Verstührung bedroht, welche die Liebe zu ihr gefährlich macht. c) Immer schroffer schließt sich die Welt gegen die Gemeinschaft der Gläubigen ab, so daß wenig mehr für sie zu hoffen bleibt. d)

a) Aus ber Gemeinschaft ber erwählten Augenzeugen (§. 217) ermächst durch ihre Verkundigung bie Gemeinschaft ber Gläubigen (I. 1, 3: ίνα καὶ ύμεῖς κοινωνίαν έχητε μεθ' ήμων). Die Jingergemeinde nämlich bildet eine Einheit (17, 11), zu ber bann die burch ihr Wort gewonnenen Gläubigen (v. 20) hinzutreten (v. 21. 23). Diese Einheit ist aber nicht nur ein Verbundensein in der Liebe ober eine Gleichheit ber Gesinnung; benn fie wird baburch beschafft, baß die Junger ben Namen Gottes erkannt haben und in diefer vollen Gotteserkenntniß bewahrt werden (17, 11 und bazu §. 217, b.). Da nun die volle Gotteserkenntniß das mahre Leben ift (§. 208, b.), fo ist diese Einheit eine Lebenseinheit und entspricht darum der Lebenseinheit des Vaters und des Sohnes (17, 11: καθώς καὶ ημεῖς, soil. Εν έσμεν. Bgl. v. 22). Wie der Vater und der Sohn Eins sind, weil ihnen das Leben der vollen Gotteserkenntniß gemein ist (6, 57. 5, 26), so sind die Gläubigen Eins, weil ihnen durch die Gottesoffenbarung in Christo, welche die Augenzeugen weiter verfündigt haben, bies Leben gemeinfam geworben. Wie bie Einheit bes Baters und bes Sohnes barauf beruht, bag ber Sohn im Bater ist und der Bater im Sohne (§. 202), so beruht die Einheit der Gläubigen darauf, daß sie im Bater und im Sohne sind (17, 21), und daß der Bater durch den Sohn in ihnen ist (v. 23. Bgl. §. 213, a.). Nur wenn die Gläubigen im Lichte ber Gotteserkenntnig manbeln (welche bas mahre Leben und barum die Gemeinschaft mit dem Sohne und dem Bater mit fich bringt), haben fie Gemeinschaft mit einander (I. 1, 7) und in dieser ihrer Gemeinschaft verwirklicht sich die Gemeinschaft mit Gott und Christo (v. 3: ή κοινωνία ή ήμετέρα [scil. κοινωνία] μετά του πατρός καὶ μετά του υίου αὐτου). ζε mehr diefe Gemeinschaft sich verwirklicht, besto mehr vollendet sich ihre Einheit

(17, 23: ἴνα δοιν τετελειωμένοι είς εν) dund bamit wird die Freude der Gläubigen immer vollkommner (15, 11. 17, 13. I. 1, 4. II, 12. Bgl. §. 218, c. Anmert 3). So hat Johannes das, was sonst im R. T. die ἐχχλησία heißt d, zufolge seiner Eigenthümlichkeit (§. 199, c.) nur seinem tiessten Wesen nach charakterisirt, wogegen über ihre äußere Organisation keine Andeutungen gegeben werden. d. In den Christuszeden des Evangeliums ist die Gemeinde der Gläubigen der Weinstock, den Gott gepslanzt hat (15, 1), wie einst den Weinstock der ATlichen Theokratie (Ezech. 19, 10. Jerem. 2, 21. Psalm 80, 9), und die Heerde Gottes, deren Historie der Messias ist (10, 1—15. Bgl. §. 51, a.), deren Vollendung aber auch hier darin liegt, daß Sine Heerde und Ein Hirt werde (10, 16). In dieser Gemeinschaft, die somit die vollendete Theokratie ist (§. 215, d.), wie in der Apocalypse (§. 184), besitzen die Gläubigen das messianische Gut der Sündenvergebung durch das Blut Christi (1. 1, 7 und dazu §. 210, d.) Anmerk. 3). Der Bermittlung desselben durch die Taufe oder das Abendmahl wird nirgends ausdrücklich gedacht d, ohne daß man daraus mit Meßner, S. 357

<sup>1)</sup> Auch die vollendete Einheit der Gläubigen mit Gott (in Chrifto) darf icon darum nicht der Einheit des Sohnes mit dem Bater (§. 202) gleichgesetzt werden, weil diese eine unmittelbare, jene eine durch den Sohn vermittelte ist (§. 213, 2.), weshalb auch nirgends ausdrücklich ein Einssein derselben mit Gott ausgesagt wird. Ueberhaupt aber folgt aus §. 199, c., daß selbst die Gleichheit des Ausdrucks (wie sie wenigstens bei dem Sein der Gläubigen in Gott und dem Sein Gottes in ihnen stattsindet) uns keineswegs berechtigt, beide dem Grade nach gleichgustellen.

<sup>2)</sup> Der Name έκκλησία kommt III, 6. 7. 9. 10 von der Localgemeinde vor. Wenn die κυρία, an welche der zweite Brief gerichtet, wie überwiegend wahrscheinlich, eine Gemeinde ist, so heißt sie, wie bei Petrus (§. 50, b.), eine erwählte (II, 13), sofern jede Einzelgemeinde, wie die erste Jungergemeinde (§. 217, b.) aus der Welt erwählt ist.

<sup>3)</sup> Die Behauptung, daß Petrus im vierten Evangelium tendentiös hinter Johannes zurückgestellt werde, erledigt sich von selbst, wenn das Evangelium apostolisch ist (§. 198, a.) und der Lieblingsjünger in ihm seine theuersten Erinnerungen niedergelegt hat. Im Anhange des Evangeliums (21, 15—17) wird dem Petrus, nachdem er von seinem tiesen Falle zur Liebe Christi zurückgesehrt, das apostolische Sirtenamt neu verliehen, ohne daß im Ausdruck die Oberleitung der Gemeinde liegt, welche man ihm nach §. 47, c. verliehen glaubte. In dem Bilde liegt zunächst nur, wie 10, 9. 10 zeigt, daß er die Gemeinde mit dem Worte des Lebens speist (Bgl. §. 148, b. Anmerk. 1). Wie Petrus sich den συμποεσβύτερος der Aeltesten nennt (§. 67, c.), so nennt sich Johannes den ποεσβύτερος schlechthin (II, 1. III, 1) und hält seine Autorität ehrgeizigen Bestrebungen gegenüber ausrecht (III, 9. 10). Die Art, wie I. 2, 27 (Bgl. v. 21) jedes besondere Lehrant auszuschileßen scheint, erinnert am meisten an Matth. 23, 8—10 (§. 84, a.) und an die Weissaung Jerem. 31, 34 (Bgl. Sebr. 8, 11 und dazu §. 164, a. 173, d.).

<sup>4)</sup> Das Evangelium erzählt wohl von der Fortsetzung der Johannistaufe durch Jesum oder vielmehr durch seine Jünger (3, 22. 4, 2), aber der Ausspruch 3, 5 geht weder auf die johanneische, noch auf die christliche Taufe, sondern fordert nur mit Auspielung auf ATliche Berheißungen (Czech. 36, 25—27) eine völlige Erneuerung

auf eine Zurückstellung bieser äußeren Vermittlungen für die Theile nahme am Heil schließen darf. Dieselben behalten ihre volle Bebeutung, wenn auch die Richtung des Apostels auf das innerste Censtrum des geistigen Lebens (§. 199, d.) ihn nur nach dem dort sich

vollziehenden Proceß der Heilsaneignung fragen läßt.

b) In der Gemeinschaft der Gläubigen realisirt sich kraft der dort in ihrer Einheit fortdauernden Gottesgemeinschaft (not. a.) bas Wefen der Gotteskindschaft oder der Wesensähnlichkeit mit Gott (§. 213, d.), bessen Besen in ber vollkommenen Gottesoffenbarung als die Liebe erkannt ist (§. 208, d.). Die Liebe, welche Jesus auf Grund biefer Offenbarung nach seinem Borbilbe von seinen Jungern fordert (§. 209, c. 214, a. 215, b.), ist aber die selbstaufopfernde Liebe gegeneinander (13, 34. 35. 15, 12. 17: dyanare alliflous) und ebenso wird von dem Apostel das Gebot Christi als das der Liebe zu einander charatterisirt (I. 3, 11. 23. 4, 7. 11. 12. II, 5). Die Gläubigen find aber fraft ihrer gemeinsamen Geburt aus Gott unter einander Brüder (I. 3, 13. III, 3. 5. 10. Bgl. 20, 17. 21, 23) und so kann auch die Forderung der Bruderliebe (I. 2, 9, 10, 3, 10, 14—17) nur auf die Gläubigen bezogen werden. Wenn I. 4, 20. 21 gefordert wird, daß wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe, so wird bies I. 5, 1. 2 ausdrücklich dahin erläutert, daß aus der Geburt aus Gott nothwendig die Liebe zu unserm Erzeuger und zu den mit= erzeugten Gotteskindern hervorgehen musse. Allerdings wird auch das Lieben schlechthin als bie Frucht der Liebesoffenbarung Gottes genannt (I. 4, 16. 19. Bgl. v. 8) und ba Gott seine Liebe auch gegen ben xóaµos offenbart hat (Ev. 3, 16), so darf das Wesen ber Liebe nicht mit Köstlin, S. 233. 234. Reuß, II. S. 543 auf die Bruderliebe beschränkt werden, wie denn auch der Bruderhaffer nicht bloß als Brubermörder, sondern schon als Menschenmörder überhaupt seiner Strafe verfällt (I. 3, 15). s) Allein die Paränese beschränkt fich allerdings auf die Bruderliebe als solche, weil in ihr sich allein bas volle Wesen der Liebe ungehemmt realisiren kann (Bgl. not. c.). Wenn überall im N. T. die Liebe die driftliche Cardinaltugend ift,

burch die Reinigung von den vorigen Sünden, deren Symbol das Wasser ist (18, 10) und durch die messsausse Geistestause (1, 33). Einen ausdrücklichen Besehl Jesu zur Bollziehung des Taufritus an seinen Gläubigen hat das Evangelium so wenig wie die älteste Ueberlieserung (§. 34, b.), die Abendmahlseinsetzung erzählt es nicht einmal. Die Beziehung der Rede (6, 53–56) auf das Abendmahl (Bgl. §. 210, c. 211, d.) ist dadurch schlechthin ausgeschlossen, daß nicht vom  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$ , sondern von der  $\sigma \alpha \rho \xi$  Jesu die Rede ist. In der Stelle I. 5, 6 (Bgl. §. 207, d.) ist vollends an die beiden Sacramente gar nicht zu denken.

<sup>5)</sup> Gar keine Beschränkung der Liebe liegt in der von beiden angezogenen Stelle 17, 9, wo Jesus nicht sagt, daß er überhaupt nicht für die Welt ditte, sondern nur seine Bitte für die Jünger dadurch motivirt, daß sie nicht der Welt angehören (v. 14. 16), sondern Gottes Eigenthum sind, das er ihm gegeben und für das er also eine besondere Fürsorge Gottes beanspruchen kann (Bgl. auch 17, 25 und dazu §. 208, d. Anmerk. 6).

so erscheint sie boch bei bem Apostel ber Liebe (§. 199, d.) in ganz besonderer Weise als die eigentliche Substanz der christlichen Sittlichteit. Es entspricht aber auch der §. 199, c. erörterten Eigenthümslichteit des Apostels, daß diese Liebe keine Grade kennt. Es versteht sich von selbst, daß nur die werkthätige Liebe eine wahre Liebe ist (I. 4, 18), aber dem Apostel ist jeder Mangel an Liebe identisch mit dem Haß (I. 2, 9—11. 4, 20. Lgl. Ev. 3, 20. 12, 25) und dieser wird I. 3, 15 nach dem Borgange Jesu (Matth. 5, 22 und dazu §. 27, b.) dem Morde gleichgeset (Lgl. Jac. 4, 2 und dazu §. 69, b.).

c) Die Welt over die ungläubig gebliebene Menscheit (§. 216, d.) steht im schroffften Gegensate zu der Gemeinschaft der Gotteskinder, die nur noch so in der Welt sind, wie Christus in der Welt ift (I. 4, 17 und bazu §. 217, c.) b. h. fo daß fie ber Welt in Bahrheit nicht mehr angehören (17, 14. 16). Weil die Gläubigen ihr nicht mehr angehören, so tann sie, beren Besen die Eigenliebe ist, dieselben nicht lieben (15, 19. Bgl. 7, 7) und nach bem principiellen Gegenfate, in welchem die vom Teufel beherrschte Welt (§. 216, d.) zu der Gemeinde der Gotteskinder steht (Bal. &. 199, c.), muß sie dieselbe haffen; benn ein Drittes giebt es nicht (not. b.). Wie fie Chriftum gehaßt hat (15, 18. 25), fo muß fie nach ber Borberfagung Jeju (15, 19. 20. 17, 14) feine Diener haffen und verfolgen (15, 20) um seines Namens willen (v. 21) bis aufs Blut (16, 2). Der Apostel steht mitten in der Erfahrung dieses Sasses der Welt gegen bie Gläubigen (I. 3, 13), dessen grauenvollster Ausbruch den bunkten Hintergrund ber Apocalypse bildet (§. 160, a.). Die Welt bedroht aber die Gläubigen nicht nur mit ihrer Feindschaft, sondern mehr noch mit ihrer Berführung (I. 2, 26. 3, 7. II, 7). Auch die Gläubigen muffen noch ermahnt werden, sich zu hüten vor ben Jolen, die sie anbetet (I. 5, 21. Bgl. §. 181, b.), und gewarnt werden vor der Liebe zur Welt (I. 2, 15 und bazu §. 216, a. Anmert. 1), weil sich bamit so leicht die Liebe zu ben fündhaften Lusten verbindet, die in ihr zu Hause find (v. 16). ) Run gehört aber ber Welt auch bie antichriftliche Pseudoprophetie (Bgl. §. 181, b.) an, die zur Zeit des Apostels die Gemeinde bebrohte (II, 7. I. 4, 1. 5: acroè ex rov χύσμου είσίν). Wohl war dieselbe von der Gemeinde ausgegangen; aber in ihrem Abfall mußte sich nach göttlicher Ordnung (§. 217, a.) offenbaren, daß ihre Organe nie wahrhaft der Gemeinde angehört hatten (I. 2, 19 und dazu §. 214, c.). In ihr zeigt sich, daß der Teufel, der ein Mörder und Lügner von Anfang ift (§. 216, b.), nicht nur mit ber Tobfeinbschaft ber Welt, sondern auch mit ber seelenverberblichen Lüge (I. 2, 22) die Gemeinde bedroht, die freilich

<sup>6)</sup> Wenn also auch das Wesen der Liebe nicht gestatten wird, den einzelnen Ungläubigen als solchen von der Liebe auszuschließen (not. b.), so kann dieselbe sich doch der Welt als der gottwidrigen Gemeinschaft gegenüber nicht ungehemmt entsalten, ohne Gesahr zu laufen, daß die gottebenbildliche Liebe- zur Welt zur ungöttlichen Weltliebe werde.

in ihrem Glauben die Macht besitzt, die Welt zu besiegen (I. 4, 4. 5. 5, 4. 5). Aber auch hier erhellt, wie an dem Wesen der Welt die Liebe ihre Schranke findet (not. b.). Man kann den Jrrlehrern die brüderliche Liebe nicht beweisen, ohne Gefahr zu laufen, sich ihrer Sünde theilhaftig zu machen (II, 10. 11).

d) Trop bes schroffen Gegensages zwischen ber Welt und ber Gemeinde (not. c.) sucht ber Geist boch durch die Gläubigen als seine Organe (§. 218, d.) die Welt von der Sünde ihres Unglaubens zu überführen und ihr Chriftum zu bezeugen. Sbenfo bleibt bei ber Selbstdarstellung der Gemeinde in ihrer vollendeten Einheit (not. a.) die endliche Gewinnung ber Welt in den Blid gefaßt (17, 21-23. Bgl. Apoc. 3, 9: Για γνώσιν ότι έγω ηγάπησσά σε. Bgl. §. 180, d.), welche die universale Heilsabsicht Gottes (g. 216, a.) realisiren soul. Aber wie schon die Eleysis Christi bei der Welt im Großen und Ganzen erfolglos blieb (3, 19. 20), so scheint der Apostel, nachdem in Folge ber Erhöhung bes Menschensohnes, von ber ichon Jesus ben Haupterfolg erwartete (8, 28), aus ber Welt für die Gemeinde gewonnen ift, mas irgend noch empfänglich mar, wenig mehr für die Welt zu hoffen. Die Selbstdarstellung der Gemeinde versteht fie nicht, weil sie die Gotteskinder als solche ohne Gotteserkenntniß nicht er= kennen kann (I. 3, 1). Den Geist ber Wahrheit hört fie nicht, weil fie auf die Pseudoprophetie der Frrlehrer hort, die ihr wesensverwandt sind (I. 4, 5. 6). Wie der Apocalyptiter (§. 184, b.) scheint der Apostel große Erfolge für die Mission nicht mehr erwartet zu haben. Es lag wohl in feiner Natur, die für ein eingreifendes Wirten nach außen hin nicht gemacht war (§. 199, b.), daß seiner Anschauung die Gemeinde immer mehr als ein im Wesentlichen in sich abgeschlossener Kreis der Welt gegenüber sich darstellte. Sine Apocatastasis hat er sicher nicht in Aussicht genommen. ?) Es lag aber auch in seiner Zeitstellung, daß, je näher das Ende heranruckte, besto mehr die Sammlung ber in ber Welt zerstreuten Gotteskinder (11, 52) als abgeschlossen betrachtet murbe und die Welt, soweit sie Welt geblieben war, als eine im Ganzen gegen bas Heil sich feinds sellgig verschließenbe Gemeinschaft erschien.") Dies führt uns von selbst auf die Eschatologie des Apostels.

<sup>7)</sup> In der Stelle 12, 32 ift nur davon die Rede, daß Christus seine Wirksamteit auf Alle ausdehnt (§. 216, d.); so wenig aber wie das έλκύειν des Baters (6, 44 und dazu §. 217, a.) erreicht sein ελκύειν bei Allen seinen Zwed. Die endliche Besiegung des Satan (§. 216) aber involvirt nirgends im R. T. eine Betehrung aller Menschen, sondern nur derer, die sich irgend bekehren lassen wollen, selbst bei Baulus (§. 140, b.).

<sup>8)</sup> Es ist daran zu erinnern, daß auch in der ältesten Ueberlieferung der Reden Jesu die Welt als solche ungläubig bleibt und verhältnißmäßig nur Wenige aus ihr gerettet werden (§. 36, c.). Auch 10, 16 sind es doch nur Einzelne, die Jesus in der Heidenwelt jest schon sein nennt, wenn auch immerhin nach §. 216, c. noch manche, die jest noch Teuselskinder sind, aus ihr gewonnen werden können.

## §. 220. Der lette Zag.

Auch nach dem Johannesevangelium hat Jesus seine nahe Wiederkunft verheißen und der Apostel denkt dieselbe unmittelbar bevorstehend. a) Das Gekommensein der letzten Stunde erkennt er an dem Auftreten der pseudoprophetischen Jrrlehre, in welcher der Antichrist bereits erschienen ist. b) Der Tag der Wiederkunst bringt als der letzte die Todtenauserweckung und das Weltgericht, welches definitiv über das Schicksal der Menschen entscheidet. c) Dann gehen die Gläubigen in das himmlische Leben ein, wo sie durch das vollkommene Schauen Gottes Gott vollkommen ähnlich werden. d)

a) Wenn Jesus verheißt, nachbem er in seines Baters Wohnung (b. h. ben himmel, vgl. Pfalm 33, 13. 14. Jefaj. 63, 15) eingegangen, um ben Seinigen bort bie Stätte zu bereiten, wiederkommen zu wollen, um sie heimzuholen (14, 2. 3), so kann bas nur von seiner überall im N. T. verheißenen Wieberkunft und der dann nach §. 36, d. erfolgenden Sammlung der Auserwählten zu Christo bin verstanden werden, da der moderne Gedanke einer Beimholung jedes Ginzelnen unmittelbar nach bem Tobe (Köftlin, S. 280. Reuß II, S. 557) ichon burch die auch hier festgehaltene Borstellung ber Auferstehung an einem bestimmten Tage (not. c.) ausgeschlossen ist. ') Wie in der ältesten Ueberlieferung (§. 36, a.) redet Jesus auch hier von der Boraussetzung aus, daß die Jünger noch diese Wiedertunft erleben werden und nur die ausdrückliche Jusage, die Dem Lieblingsjünger in biefer Beziehung gemacht haben follte (21, 22), nachdem er bem Betrus ben Martyrertod geweissagt (v. 18. 19), wird im Anbange bes Evangeliums, zwar auch nicht burch eine Umdeutung bes koroual, aber durch eine Hinweisung auf ihre hypothetische Kassung (kar -Jélw) gegen den eventuellen Eintritt einer scheinbaren Nichterfüllung sichergestellt (v. 23). Dagegen hofft der Apostel selbst noch im hoben Alter mit feinen Zeitgenoffen die Parufie ju erleben und ermahnt jum Bleiben in Christo, damit feiner beim Gintritt berfelben beschämt jurudweichen muffe (I. 2, 28), weil er nicht zu benen gehört, Die von ihm heimgeholt werden. Es ift klar, daß hiernach ber Apostel selbst die Verheißung Jesu (14, 3) auf die allgemeine apostolische Parusie hoffnung gebeutet hat und wenn er unmittelbar barauf von Gott rebet (I. 2, 29), als ob vorher von ihm gesprochen sei, so erhellt baraus, daß er diese bie messianische Bollendung bringende Barusie ganz in ATlicher Weise als die eigentliche Ankunft des Messias (Bgl. §. 44, c. 76, c.) bentt, in welcher Gott felbst zu feinem Bolte tommt (Luc. 1, 17. 76. Bgl. §. 202, b.).

<sup>1)</sup> Die Ansicht, daß im Johannesevangelium die sichtbare Wiederkunft Christi in seine Wiederkunft im Geiste verwandelt sei, die mit dieser Umdeutung zusammenhängt, stügt sich auf die gangbare falsche Erklärung der Berheißungen seines Wiedererscheinens nach dem Tode und seiner bleibenden Gnadengegenwart (§. 217, c. Anmert. 4).

b) Daß die Wiederkunft Christi unmittelbar bevorsteht (not. a.), erkennt der Apostel daraus, daß seine Gegenwart bereits die Signatur ber letten Stunde trägt (I. 2, 18). Wie der natürliche Tag zwölf Stunden hat, fo hat jeder Lebenstag feine von Gott bemeffene Stunbenzahl (11, 9. Ligh, 9, 4) und so auch ber Tag ber gegenwärtigen Welt (δ κόσμος ούτος: §. 216, a. Egl. §. 91, d.). Das Dafein ber letten Stunde desselben (ἐσχάτη ωρα) erkennt man aber an bem Getommensein des Antichrift (I. 2, 18). Wie Paulus (§. 84, c.) und ber Apocalyptiker (§. 181, c.), so geht auch ber Apostel von ber Bor-aussetzung aus, bag bie Wiebertunft Chrifti nicht eintreten kann, bevor nicht die gottwidrige und chriftusfeindliche Macht sich in einer geschichtlichen Erscheinung aufs Sochste potenzirt und concentrirt hat. Seine Leser haben von ihm gehört, daß der Antichrist kommt (I. 2, 18. 4, 3). Aber wenn in der Apocalppfe noch das Antidriftenthum in ben beiben Geftalten ber gottfeindlichen Weltmacht und bes falfchen Prophetenthums erschien (g. 181, a. b.) und auf bem Gebiet ber ersteren seine personliche Concentration gewinnen follte (§. 181, c.), so ist hier bas Pseudoprophetenthum (I. 4, 1. 3) allein der Antichrist (II, 7: δ πλάνος και δ αντίχοιστος). Wenn bort das Pseudoprophetenthum, wenigstens überwiegend, aus dem Seidenthum hervorging (§. 181, b.), wie bei Paulus aus dem Juden= thum (§. 84, c.), so erhebt es sich hier, wie übrigens theilweise schon in ber Apocalypse (Bgl. Apoc. 2, 20. 24 und bazu §. 181, b.), aus bem abgefallenen Chriftenthum, bas nach §. 219, d. auch gur gottseindlichen Welt gehört. Die Befürchtungen, mit welchen ber Apocalyptiter noch ber Thronbesteigung des britten Flavier entgegen fah (§. 181, c.), hatten sich in biefem Umfange nicht erfüllt und die ganze ibeale Richtung des Apostels (§. 199, b.—d.) ließ ihn ben Blid von ber äußeren Bedrohung der Gemeinde hinweg auf ihre innere Gefährdung durch eine bie Fundamente bes driftlichen Glaubens leugnende Frelehre richten. Es liegt auch darin keine Spirituali= firung der Lehre vom Antichrift (Reuß II, S. 562), daß der Antichrift als eine Mehrheit von Jrrlehrern auftritt (I. 2, 18. II, 7); benn auch in ber Apocalypse erscheint das Pseudoprophetenthum als ein Collectivum. In der Mehrheit der Pseudopropheten (I. 4, 1) wirkt doch nur der Eine Geist des Antichrist (v. 3), welcher, weil er nicht aus Gott ist, nur aus bem Bater ber Lüge (8, 44) fein fann, beffen Charafter ieber biefer Frelehrer trägt (I. 2, 22), ber Geift ber Berführung, welcher baran erkannt wird, daß die, welche aus der Welt find und nicht aus Gott, ihn haben und ihn hören (I. 4, 5. 6). Wie aber Judas, ber sich zum Organ des Teufels machte, selbst ein Teufel heißt (6, 70), so find biese Frrlehrer als Organe bes Antichrift felbst αντίχριστοι (I. 2, 22) und an ihrem Auftreten erkennt man bas Getommensein ber letten Stunde (I. 2, 18).

c) Mit der Wiederkunft Christi (not. a.) bricht der lette Tag des gegenwärtigen Weltalters (not. b.) an ( $\hat{\eta}$  kozáry hukoa). Die an diesem Tage erwartete messianische Todtenerweckung (11, 24) versheißt Jesus auch in unserm Evangelium (6, 39. 40. 44. 54) und bezeichnet sich selbst als ihren Urheber (11, 25. Vgl. §. 201, d.). An

bieser Thatsache scheitern alle Versuche, der johanneischen Eschatologie ihre allgemein-urapostolische Basis zu entziehen, wie die völlig mißlungenen Bemühungen von Reuß (II, S. 558) und Baur (S. 405) beutlich zeigen; Scholten, S. 124-126 hat bas felbst zugestanden, indem er mit willführlichen Unechtertlärungen der betreffenden Worte zu helfen sucht. Auch hier giebt es nach ben obigen Stellen, wie bei Baulus (§. 139, c. Bgl. §. 176, d.) eine Auferstehung nur für die, welche im Glauben das ewige Leben bereits empfangen haben und für die darum der leibliche Tod, den sie noch erfahren, zulett nicht nur im Sinne von §. 208, a., sondern völlig aufgehoben werden muß (11, 25. 26). Dennoch heißt es 5, 28. 29, daß der Mejnas, wenn diese Stunde schlägt, Alle aus ihren Gräbern ruft, die einen zur Auferstehung des Lebens, die andern zur Auferstehung des Gerichts. Wir brauchen aber deshalb nicht mit Scholten, S. 129. 130 zu der verzweifelten Auskunft einer Interpolation zu greifen. Wir haben hier die allgemeine Tobtenerweckung, die wir mit Ausnahme von Act. 24, 15 (§. 197, c.) nur bei bem Apocalyptifer fanden (§. 182, c.); aber auch bier erhellt, bag nur die Gläubigen, die bas mahre Leben haben und darum nothwendig die tà dyadà noihoavtes find (§. 208, b.), jum Leben und darum im ATlichen Sinne allein mirtlich auferstehen, während die Ungläubigen die Auferweckung nur erfahren, um vor bas Gericht gestellt zu werden, bas am letten Tage stattfindet (12, 48. Vgl. I. 4, 17: ή ημέρα της κρίσεως). Wenn nämlich Jesus bereits bei seinem ersten Kommen ein Gericht vollzieht (§. 216, c.), fo foll damit teineswegs ber Begriff bes Gerichts im herkömmlichen Sinne negirt werden, wie noch Köstlin, S. 281 und Baur, S. 405 behaupten. Ausbrücklich heißt es 5, 22, daß ber Bater dem Sohne das ganze Gericht übergeben habe, also nicht bloß bas, welches ihm in seinem irbischen Leben übertragen ift, um seine meffianische Sendung zu bemähren (5, 27 und dazu §. 201, d.), fonbern auch das, zu welchem die Todten am jungsten Tage auferwedt werben (v. 29), also bas erwartete messianische Gericht?). Allerdings kommen nun die Gläubigen nicht in dies Gericht (3, 18. 5, 24), fofern fie im Glauben bereits bas ewige Leben empfangen haben (§. 208, a.) und darum über sie nicht erst entschieden werden kann, ob fie es empfangen sollen, und die Welt ift schon gerichtet

<sup>2)</sup> Chriftus ift also auch hier ber Weltrichter. Auch barin kann keine Berwerfung der hergebrachten Gerichtsvorstellung liegen, daß nach 12, 48 sein Wort die richterliche Norm ist (Bgl. Reuß, II. S. 559), da es sich ja nur von selbst versteht, daß das Berhalten gegen die volltommene Gottesossenbarung, die in seinem Worte gegeben ist, die Endentscheidung über das Schickal der Menschen herbeisührt. Bon einem anderen Gesichtspunkte aus kann Moses der Ankläger in diesem Gerichte sein (5, 45), sosenn er von Christo gezeugt hat (v. 46). Wenn in dieser Stelle, wie 8, 50, Gott als der Richter erscheint und 17, 25 seine richterliche Gerechtigkeit angerusen wird (Bgl. §. 208, d. Anmerk. 6), so folgt daraus nur, daß das Gericht, das der wiederkehrende Messias hält, Gottes Willen vollstreckt, wie er's schon in seinem gegenwärtigen Richten thut (5, 30) und daß es diesem Willen gemäß ist, wenn zulezt dabei das Berbalten gegen Christum entscheidet (8, 50: Łozev δ ζητών, seil. την δόξαν μον).

(3, 18. 12, 31), weil sie durch ihren Unglauben sich vom Heile auß= geschlossen hat. Aber bas ist boch im Grunde nichts anders, als wenn Paulus die zukunftige Errettung, weil alle ihre Bedingungen gegeben sind, bereits als gegenwärtige verkundet (§. 123, b. Bgl. §. 146, b.) ober wenn ber Sebräerbrief die Glieber bes neuen Bun-bes schon jum himmlischen Ferusalem gelangt fein läßt (§. 165, d.). Sofern der bleibende Besitz des ewigen Lebens factisch auch für den Gläubigen noch davon abhängt, ob er in Christo bleibt (I. 3, 15 und bazu §. 214, c.), so harrt auch seiner noch bie Endentscheidung, ob er in ihm geblieben ift, und es fann ihm bas Bewußtsein, in Chrifto ober in ber Liebe zu Gott geblieben zu fein, nur die volle Zuversicht geben im Blid auf diese Endentscheibung (I. 2, 28. 4, 17 und bazu §. 214, d.). Umgekehrt bleibt ja auch für die Welt noch die Möglichsteit der Bekehrung bis zum letten Augenblick (§. 219, d.) und nur bie Welt, sofern fie Welt geblieben ift, vergeht, um nie jum Leben zu kommen (I. 2, 17). Es erhellt daraus, daß auch hier die Auferweckung der Uebelthäter (5, 29) so zu sagen nar avrignasie zu verstehen ift, sofern sie nicht jum Leben erweckt werben, sondern um dem bleibenden Tode überantwortet zu werden (I. 3, 14). Dieser Tod, der gleich bem ewigen Verderben ift (§. 210, a.), ift auch das Schickfal ber abgefallenen Chriften (I. 5, 16) und wird 15, 6 mit bem Feuer verglichen, das die abgeschnittene Rebe verzehrt (Bgl. §. 38, c.) 3). Er ist der δεύτερος θάνατος der Apocalypse (§. 182, c.).

d) Die Endvollendung ist bei Johannes zweifellos eine himmlische. Wie Christus von oben her gekommen (3, 31. 8, 23), so ist er auch zum himmel gegangen (§. 203, c. 217, c.) und kommt, die Seinigen dorthin zu holen (14, 2. 3 und dazu not. a.). Dorthin können die Ungläubigen ihm nicht folgen (7, 34. 8, 21. 13, 33). Aber den Seinigen verheißt er, daß sie sein sollen, wo er ist (12, 26. 17, 24). Im himmel also beginnt das ewige Leben, so weit es auch bei Johannes noch als ein jenseitiges gedacht wird (Wgl. §. 210, c.). In diesem Leben tritt die äquivalente Vergeltung ein, wonach der, welcher hier seine Seele (als Trägerin des irdischen Lebens) haßt, sie (als Trägerin des geistigen Lebens, vgl. §. 207, c.) bewahrt (12, 25) und für sein demüthiges Dienen mit Ehren gekrönt wird (v. 26 und

<sup>3)</sup> Soweit es erlaubt ist, dies parabolische Bild in eine bestimmte Borstellung umzusetzen, ist es der richterliche Jorn Gottes, dem der Abtrünnige verfällt, wie er nach 3, 36 auf dem bleibt, der dem Sohn den Glauben verweigert. Doch ist es charafteristisch, daß nur in diesem Täuserwort ausdrücklich von der dopp Jeov die Rede ist.

<sup>4)</sup> Rur bei Petrus (§. 59, a. Bgl. noch §. 157, b.) ist die Endvollendung so schlechtweg eine himmlische wie hier; aber das hängt lediglich damit zusammen, daß auf die sonst überall im R. T. gelehrte Weltumwandlung nicht ausdrücklich restectivt wird. Da nun nach I. 2, 17 nicht nur die ungöttliche Menschwelt, sondern auch die Gegenstände ihrer Lust vergehen, so ist damit auch hier der Untergang der gegenwärtigen Weltgestalt indicirt, deren Rame schon (δ κόσμος ούτος. Bgl. §. 216, a. Anmert. 1) darauf hinweist, daß einst eine andere kommt, in welcher der diesseitige Unterschied von himmel und Erde sich aussehet (§. 183, a.).

bazu &. 214, d.). Charakteristisch ist es, wie die Berrlichkeit und Seligfeit biefes Lebens naher beschrieben wirb. Auf bie neue herrliche Leibesgestalt, welche burch die Auferwedung bazu vermittelt wird (not. c.), ift nirgends reflectirt, mahrend fie bei Baulus fo ftart bervorgehoben wird (§. 124). Wie das ewige Leben im Dieffeits ichon beginnt, indem man in Christo Gott schaut (g. 208, a. b.), so fann auch das ewige Leben im Jenseits nur darin bestehen, daß man, und zwar, obwohl auch hier die verschiedenen Grade im Ausdruck nicht unterschieden werden (§. 199, c.), natürlich in noch viel vollkommenerer Weise bie Berrlichkeit Chrifti schaut (17, 24) und nun Gott nicht mehr bloß in seiner Offenbarung durch Christum, sondern ihn selber schaut wie er ift (I. 3, 2. Bgl. §. 37, c.). Und wie hier die lette Wirkung ber vollendeten Offenbarung war, daß die Gläubigen ihm als seine Kinder ähnlich werden (§. 213, d.), so muß auch die Folge jenes vollkommenen Gottschauens fein, daß wir ihm gleich werden (όμοιοι αὐτορ ἐσόμεθα, ότι δψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν). 3) Ψίε herrlich diese Bollendung sein wird, das ist noch nicht erschienen (I. 3, 2); daß sie aber eintreten wird, dafür bürgt uns die Christenhoffnung (v. 3). So fehr auch in bem feligen Bollgefühl bes im Glauben bereits gegebenen Heiles bei Johannes das Ausschauen auf bies Vollendungsziel zurückritt;") es giebt doch auch für ihn noch eine Hoffnung, die jenseits liegt, wenn bieselbe auch nur die immer herrlichere Vollendung bessen bringen kann, mas hier schon gegeben und badurch in seiner Bollendung verbürgt ift. Das erste Wort des Evangeliums ift auch das lette Wort des letten unter den Aposteln. Denn das Gottesreich, das Jesus verkundet, ist auch nur die Beils: vollendung (§. 208, a.), in welcher ber Wille Gottes vollkommen realifirt wird (g. 14, b.). Das ift aber ber Wille Gottes im alten (Lev. 11, 44) wie im neuen Bunde (§. 28, a.), daß die Menichen ihm ähnlich werden follen. Daß biefes höchfte 3deal einst realiurt werden wird, deß find wir gewiß, weil der Berheißene gefommen ift (§. 15) und das Heil gebracht hat (§. 16), das in sich selbst die Bürgschaft seiner Bollendung trägt (§. 17, c.).

<sup>6)</sup> Rur in ber Stelle I. 3, 3 wird die Christenhoffnung als folde (έλπίς) genannt.



<sup>5)</sup> Auch bei Baulus ift die Bollendung der Aindschaft Gegenstand der Christenhoffnung, sofern sie uns kraft der Adoption des Erdes der göttlichen Herrlichteit
theilhaftig macht (§. 124, c.); hier versetzt das Schauen der göttlichen Herrlichteit in
die Bollendung der den Gotteslindern (Bgl. Matth. 5, 9 und dazu §. 37, c.) kraft
ihrer Geburt aus Gott eignenden Gottähnlichteit. Doch heißt es auch dei Paulus,
daß wir durch das Schauen der Herrlichteit Christi in das Bild derselben umgestaltet
werden (2 Cor. 3, 18), so daß die pneumatische Lebensgestalt, welche hier durch die
gläubige Annahme des Evangeliums von seiner Herrlichteit (4, 4) gewirtt wird,
schließlich zur pneumatischen Leibesgestalt im Jenseits wird (2xò 665xx).



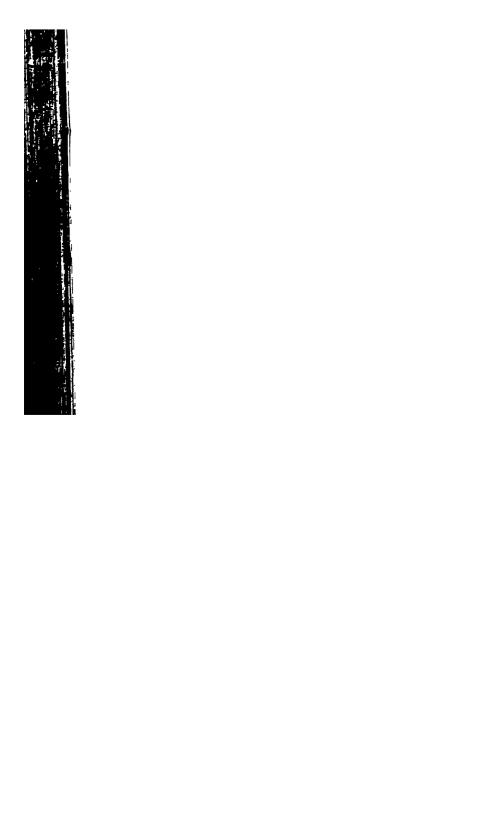

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Andover-Harvard Theological Library Cambridge, MA 02138 617-495-5788

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

